

# Handbuch

für

## Answanderer und Reisende

nach

Nord = , Mittel = und Süb = Amerika.

Achte Auflage.

Preis 3 fl. füdd. Währ. = 1 Thir. 24 Sgr.

Ferenger was bein obe aerrolesmons Serthers 

and layer ob an o'special and serthers of the serthers 

are designed one o'special and artist processes 

are designed one of the series of the series

#### Gediegene Schriften für Auswanderer,

ericbienen in ber Buchner'schen Buchhandlung in Bamberg und zu begieben burch alle beutiche und auslandische, namentlich ameritanische Buchhand: lungen unb Auswanderungsagenturen:

Buttner, Dr., Der Staat Ohio. Gine geographisch : ftatistisch : topogra: phifde Befdreibung für Ginwanderer und Freunde ber Lander = und

Bölferfunde. geb. 1 Rthlr. 54 fr.

Büttner, Dr., Das jedem nach den Vereinigten Staaten von Nord - Amerika Auswandernden unentbehrliche Büchlein, enthaltend: Die Unabhängigfeits-Erflärung 2c., bie Berfaffung ber Bereinigten Staaten und bie ber übrigen einzelnen Staaten. 74 Sar. 27 fr.

Rathgeber, kurzer, in amerikanischen Rechtsangelegenheiten. (Befondere abgebruckt aus bem Bromme'fchen Reifehandbuch für

Muswanberer.) Breis † Mthlr. 27 fr.
Gottheil, P. E., Des Auswanderers Reisegefährte; ein Taschenwörterbuch der englischen und deutschen Sprache. Nach der Buchstabenreihenfolge geordnet mit stete beigefügter Aus= sprache bes Englischen. Erster Theil: Deutsch : Englisch : Zweiter Theil: Englisch : Deutsch. Breis eines Theiles ; Rthir. 36 fr.

Gottheil, P. E., Führer zur Erlernung der englischen Sprache. Gin Sand : und Sulfebuch jur leichten Aneignung biefer Sprache in Wort Borzüglich für Auswanderer, aber auch für Unfänger in Schulen. Rebst Bortichat, lebungsbuch, Spruchbuch und einer englisch = amerifanischen Müng=, Maag= und Gewichtstabelle. Gechfte Auflage.

Preis 8 Ggr. 27 fr.

Neueste Eisenbahn-, Post- und Kanal-Karte für Reisende in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Canada, Texas, Californien und Mexiko 2c. Mit hauptfächlicher Be= rudfichtigung ber Gifenbahnen, Telegraphen und Boften, Ungabe ber Entfernungen ac. - Rach Calvin Smith, 3. 3. Canner und andern neueften Quellen bearbeitet, in Stahl geftochen in der Aunftund Geogr. Anstalt von Serg u. C. in Nurnberg. Größtes Imperialformat. Preis für bas Gremplar hubich und bauerhaft gebunden 1 fl. 12 fr. rhn. = 21 Gar.

Kernerer Verlag ber Buchner'schen Buchhandlung:

Der Menfch und Die Che. Gefundheitslehre und Physiologie derfelben. Ratur = und aratliche Geschichte bes Mannes und ber Frau in ihren merfwurbigften Ginzelheiten. Mene Theorie über die Erzengung des Menfchen, über Unfruchtbarkeit, Unvermögen, phyfische Unvollfommenheiten und bie Mittel ihnen abzuhelfen. Besonberer Theil: Die schwangere Frau und das Alengeborene. Bon A. Debay. Rach ber 35. Auflage bes frango= fifchen Originals beutsch bearbeitet und mit Anmerkungen verseben von Ludwig Hauff. 27 Bogen eleg. Ausstattung. 1 Thir. pr. Cour. 1 fl. 45 fr.

Diese Schrift ift, wie sowohl die Vorrede als ihr ganzer übriger Inhalt ergibt, auf Förderung der Sittlichkeit und Abschreckung von dem Laster berechnet und hebt die überwiegenden Vortheile sowie i Bedingungen eines glücklichen ebelichen Lebens, die Nachtheile der Spelofigkeit, die schrecklichen Folgen der Ausschweifungen und anderer Verirrungen des Geschlechtstriebes in höchst eindringlicher Weise hervor, wobei sie zugleich die Mittel bezeichnet, die häusig vorkommenden Leiden abhelfen. Man sieht sich daher in derselben nicht, wie bei so manchen Schriften der Neuzeit über diesen Gegenstand, auf Necepte oder Arcana verwiesen, die viel Geld kosten und nicht helsen. Der äusserst reichhaltige Inhalt wird jedermann befriedigen.

Mit

eziehen diband= 33

opogra= r= und

n von chlein, fung ctaaten.

neiten. d) für

n Tarache. Mus= Zweiter

rache. in Wort nger in englisch = Auflage.

isende anada, er Be= 80 sten, Tanner Hunst-Isormat. fr. rhn.

rsessen.
ertwür=
enschen,
und die
tau und
franzö=
en von
. 45 fr.
Inhalt
Laster

n eines Folgen höchst häusig wie bei e ober roich-

Trangott Bromme's

## Hand- und Reisebuch

für

# Auswanderer und Reisende

nach

Aord -, Mittel - und Hud-Amerika (den gesammten Vereinigten Staaten, Texas, Canada, Brafilien, Mejiko u. s. w.).



Das Rapitol gu Bafbington.

Achte, fehr vermehrte und verbefferte Auflage

bon

#### Guftab Strube.

Mit einem Nathgeber in Amerikanischen Nechtsangelegenheiten und einer Spezial-Rarte ber Bereinigten Staaten von Nord-Amerika in Stahlfiich.

Bamberg, 1866.

Berlag ber Buchner'ichen Buchhanblung.

(Mem : Jort bei B. Beftermann u. Co. 440. Broadway.)



E153 3878 1866

charded in Francis

Ausmaniberer und Reigende

Affine HOC - this form - built M to a common or section of the common or section or sec

Drud von G. Gr. Deper in Beiffenburg.

be

satisfies here enough the very and expense of the entrance of the continual continual and entrance of the entr

21118

Vorwort

zur achten Auflage.

Als die Buchner'sche Verlagsbuchhandlung in Pamberg mir den Auftrag ertheilte, die achte Auflage dieses Werkes zu bearbeiten, faßte ich denselben in dem Sinne auf, daß von dem erprobten Werke nur Veraltetes ausgeschieden und Neues hinzugefügt werden solle.

Traugott Bromme's Hand = und Reisebuch bleibt also in seinem Wesen unverändert. Im Laufe von nahezu 13 Jah= ren hat sich aber aller Orten, zumal im Schoose der Ver= einigten Staaten Nord=Amerika's, dem Lande, nach welchem bei Weitem die meisten Deutschen auszuwandern pflegen, Vieles verändert. Namentlich hat der furchtbare Bürgerkrieg, welcher daselbst von 1861 bis 1865 wüthete, die tieseingreisendsten Erschütterungen zur Folge gehabt.

Zahlreiche neue Staaten und Gebiete sind im Schooße ber nordamerikanischen Union entstanden. Höchst bedeutungs= volle neue Gesetze sind erlassen und wichtige neue Einrich= tungen sind getroffen worden.

Meine Aufgabe war es, diese gewissenhaft nachzu= tragen.

settle brought a sales of the settle of

Rheinfelden bei Bafel, im Berofte 1865.

Gustav Struve.

Schooße itung&= Sinrich=

nachzu=

### Inhaltsverzeichniß.

|                                          |          |         |          |      | Seite |            |
|------------------------------------------|----------|---------|----------|------|-------|------------|
| Ueber Auswanberung                       |          |         |          |      | 1 —   | 30         |
|                                          |          |         |          |      | •     |            |
| Erste Abtheilung                         |          |         |          | •    |       | <b>3</b> 0 |
| lleberficht ber Lanber, nach welchen b   | ie Ausi  | wander  | er hau   | pt=  |       |            |
| fächlich ihre Schritte lenken            |          |         | •        | •    |       | 32         |
| I. Die Bereinigten Staaten vo            | n Nor    | d = An  | nerifa   | •    |       |            |
| A. Allgemeine Anfict ber Bereinigter     | n Staa   | ten vo  | n Moi    | cb=  |       |            |
| Amerita                                  |          | 0377    | 11 11 19 |      | 32 —  | 68         |
| 1. Gefammtblid auf bie Lage,             | bie Gr   | engen   | unb i    | en   |       |            |
| Umfang bes Lanbes .                      |          |         |          |      |       | 32         |
| 2. Boben Gebirge und Ben                 | ölser    |         |          |      |       | 33         |
| 3. Klima                                 |          |         |          |      |       | 40         |
| 4. Naturprodukte                         |          |         | •        | •    |       | 43         |
| 5. Ginvohner                             | •        |         | •        | •    |       | 47         |
| 6. Stäbtewesen                           | (Elfan   |         | 6.       | 214  |       | 50         |
| und Telegraphen                          | - Otjen  | iougher | , stun   | ute  |       | 55         |
| 8. Staatsverfassung und Staats           | anermali | hina .  |          |      |       | 59         |
| 9. Müngen; Dage und Gewic                | hte. —   | Wed     | iel = R1 | ırfe |       | 66         |
| B. Sittlicher und wiffenschaftlicher     |          |         |          |      |       |            |
| faner                                    | Julean   |         |          |      | 68 —  | 111        |
| 1. National = Charafter .                |          |         |          |      | 5.5   | 68         |
| 2. Religions = und Rirchenwesen          |          |         |          |      |       | 72         |
| 3. Chul = und Erziehungewefen            |          |         |          |      |       | 77         |
| 4. Preffreiheit. — Literatur             |          |         |          |      |       | 83         |
| 5. Aderbau und Biehzucht                 |          |         |          |      |       | 87         |
| 6. Gewerbe und Manufakturen              |          |         |          |      |       | 97         |
| 7. Handel                                |          |         |          |      |       | 102        |
| C. Neberficht ber einzelnen Staat        | en unt   | Geb     | iete l   | der  |       |            |
| Union                                    |          |         |          |      |       | 112        |
| Die Vereinigten Staaten. I. Die öftliche | n ober   | Reu=    | Engla    | nd=  |       |            |
| Staaten:                                 |          |         |          |      |       |            |
| 1. Der Staat Maine .                     | 310      |         |          |      |       | 112        |
| 2. Der Staat New = Sampfhi               | re       |         | 7.03     | 200  |       | 117        |
| 3. Der Staat Bermont                     |          |         |          | 1 3  |       | 120        |
| 4. Der Staat Massachusette               | 3        |         | 110      | 91.  | (ED)  | 126        |
| 5. Der Staat Rhobe=38lant                | 0        |         | 17.0     | 1.   |       | 133        |
| 6. Der Staat Connecticut                 |          |         |          |      |       | 136        |

| II. Die vier mittleren Staaten:                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |         |          | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 7. Der Ctaat Rew : 2) orf                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |         |          | 140        |
| 8. Der Staat Reme Berien                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |        |         |          | 161        |
| 9. Der Staat Benniplyani                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en       |        |        |         |          | 166        |
| 11. Die vier mittleren Staaten: 7. Der Staat Rews Jork 8. Der Staat Rews Jersey 9. Der Staat Bennsylvani 10. Der Staat Delaware                                                                                                                                                                          |          |        |        |         |          | 175        |
| 10. Der Staat Delaware III. Sübliche Staaten:  11. Der Staat Marylanb 12. Der Distrikt Columbia 13a. Der Staat Birginien r 13b. Westvirginien                                                                                                                                                            |          |        | 7      | •       |          | 110        |
| III. Subinge Studien.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |         |          |            |
| 11. Der Staat Maryland                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |         | •        | 178        |
| 12. Der Diftritt Columbia                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |         |          | 183        |
| 13a. Der Staat Birginien r                                                                                                                                                                                                                                                                               | iebst T  | Bestv  | irgi   | nier    | ι.       | 185        |
| 13b. Westvirginien 14. Der Staat Nords Caroli 15. Der Staat Sübs Caroli                                                                                                                                                                                                                                  |          |        | •      |         |          | 193        |
| 14. Der Staat Rord : Caroli                                                                                                                                                                                                                                                                              | na       |        | •      | •       | •        | 194<br>197 |
| 15. Der Staat Sud : Carolin                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 a      |        |        |         |          | 197        |
| 16. Der Staat Georgia .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        | •      | •       |          | 201        |
| 14. Der Staat Nords Caroli<br>15. Der Staat Süds Caroli<br>16. Der Staat Georgia<br>17. Der Staat Florida<br>18. Der Staat Alabama<br>19. Der Staat Mississippi<br>20. Der Staat Louisiana<br>21. Der Staat Arfansas<br>22. Der Staat Lexas                                                              | •        | •      |        |         | 1        | 205        |
| 18. Der Staat Alabama .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        | •      | •      |         |          | 209        |
| 19. Der Staat Weiffiffippi                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        | •      |        |         |          | 214        |
| 20. Der Staat Louisiana .                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 11.    |        |         |          | 218        |
| 21. Der Staat Arfanfas .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | :      | 16 24  | 11 1 13 | 13/3 1   | 222        |
| 22. Der Staat Texas .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        | 20.30  | 1 12 m  | 0.011.00 | 225        |
| 22. Der Staat Texas .  IV. Sübwestliche und westliche Sto                                                                                                                                                                                                                                                | aaten    | unb    | Gebi   | ete:    | 23       |            |
| 23. Der Staat Tennessee 24. Der Staat Rentucky 25. Der Staat Ohio 26. Der Staat Indiana 27. Der Staat Islinois 28. Der Staat Wissouri 29. Der Staat Wissouri 30. Der Staat Wichigan 31. Der Staat Wichigan 32. Der Staat Wissonsin 33. Der Staat Ninnesota 34. Der Staat Ninnesota 34. Der Staat Oreann  |          |        | - 1    | 11011   |          | 258        |
| 24. Der Staat Pentuckn                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | •      | •      | •       | 110      | 262        |
| 25. Der Staat Ohio                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | •      | •      | •       |          | 267        |
| 26. Der Staat Indiana                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        | •      | •       | •        | 274        |
| 27 Der Staat Allingis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •      | •      | •       | •        | 280        |
| 28 Der Staat Missauri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •      | •      | •       | •        | 285        |
| 29 Der Staat Kalifarnian                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        | •      | •      | •       |          | 203        |
| 30 Per Staat Michigan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •      | •      | •       |          | 503        |
| 31 Der Staat Wissenstin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        | •      | •      |         | •        | 303        |
| 32 Der Staat Lama                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •        | •      | •      | •       | •        | 313        |
| 33 Der Staat Minnesata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | •      | •      | •       |          | 316        |
| 34 Der Staat Organi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | •      |        | •       |          | 320        |
| 35 Der Staat Panias                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 7      | 11.0   | • 14   | • 11.11 | •        | 323        |
| 36 Das Webiet Mashinatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | •      | •      |         | •        | 924        |
| 37 Das Gebiet Wahrasta                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | •      | •      | •       | 1        | 224        |
| 38 Das Gehiet 11 tah                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | •      | •      | •       | 10       | 224        |
| 30. Das Wahiet Way - Waites                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |        |        | •       |          | 320        |
| 10 Das Gebiet Galaraha                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | •      | •      | •       | •        | 224        |
| 33. Der Staat Minnesota 34. Der Staat Dregon 35. Der Staat Kansas 36. Das Gebiet Washington 37. Das Gebiet Utah 39. Das Gebiet Neus Mesisto 40. Das Gebiet Kolorabo 41. Das Gebiet Revada 42. Das Gebiet Dakota 43. Das Gebiet Dakota 44. Das Gebiet Ybaho 44. Das Gebiet Urizona 45. Das Gebiet Wontana | •        | •      | •      | •       | •        | 221        |
| 49 Das Gabiet Datata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |        | •      | •       | •        | 000        |
| 42. Das Webiet Than a                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •      | •      | •       | 11-      | 994        |
| 44 Das Gabiet Mrianes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | no total | 110.00 | . 70 9 | 1111    | •        | 225        |
| 45. Das Gebiet Montana.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        | •       |          | 335        |
| 46. Das Gebiet Whoming                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |         |          |            |
| 47. Das Subjected 250 5 mility                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | •      | . 1    |         | 5 4-1015 | 997        |
| 47. Das Indianer : Gebiet .                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ٠.     |        | ÷.      | •        | 337        |
| D. Rurggefaßte neueste Gefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                        | oer V    | erein  | igten  | eta     | ia-      | 000        |
| ten Nord-Amerika's                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        | •      | •      | •       |          | 339        |
| Bolltarif ber Bereinigten Staaten .                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | •      | •       |          | 351        |
| E. Staatspapiermefen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |        |         | -        | 361        |
| II. Die englischen Rolonien .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |        |        |         | 150      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        | •      | •      |         | 10       | 370        |
| 1. Ober=Canaba                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •        |        |        |         |          | 371        |

| Seite       |                                                                                                             | Sette |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | 2. Unter . Canaba                                                                                           | 398   |
| 140         | Meu-Braunschweig                                                                                            | 418   |
| 161         | 4 Reus Schottland                                                                                           | 426   |
| 166<br>175  | III. Mejito, die mittel- und füdameritanischen Staaten                                                      | 431   |
|             | 1. Die Bereinigten Staaten Dejito's                                                                         | 433   |
| 470         | 2. Der Staat ober bie Republit Guatemala                                                                    | 436   |
| 178         | 3. Die Republit Nicaragua                                                                                   | 443   |
| 183<br>185  | 4. Die Republit Cofta · Rica                                                                                | 445   |
| 193         | 5. Die Republit Benezuela                                                                                   | 450   |
| 194         | 6. Die Republit Chile                                                                                       | 455   |
| 197         | IV. Das Raiferthum Brafilien                                                                                | 461   |
| 201         |                                                                                                             | 401   |
| 205         | Ueberfahrtsbedingungen von Samburg nach ber Rolonie Ct.                                                     | 404   |
| 209         | Cruz, Proving Rio Grande bo Gul                                                                             | 481   |
| 214         | D '1 OUR 16 '6                                                                                              |       |
| 218         | Bweite Abtheilung.                                                                                          |       |
| 222         |                                                                                                             |       |
| 225         | Leitfaben für Auswanderer.                                                                                  |       |
| 11.25       | I. Ber foll und barf auswandern, wer nicht? .                                                               | 486   |
| 258         | a) Landwirthe Rnechte und Magbe                                                                             | 489   |
| 262         | b) Sanbwerter. 1) Bereinigte Staaten. Abbeder                                                               |       |
| 267         | Unftreicher ober Beigbinber Apotheter Urchitet=                                                             |       |
| 274         | ten Bader Barbiere Baumeifter, Architetten,                                                                 |       |
| 280         | Geometer. — Bergleute. — Beutler. — Bilbhauer. —                                                            |       |
| 285         | Blechichmiebe. — Bottcher. — Brauer. — Brunnenma-                                                           |       |
| 293         | cher Buchbinber Buchbruder Buchfenmacher                                                                    |       |
| 303         | Burftenbinber Chemiter Cigarrenmacher Cla-                                                                  |       |
| 308         | vierlehrer Cifeleure Conbitoren Deftillateure                                                               |       |
| 313         | Drabtzieher Drecheler Effigbrauer Farber                                                                    |       |
| 316         | Feuerwerter Fleifcher Fifcher Formftecher                                                                   |       |
| 320         | Frifeure und Barbiere Gartner Gemufegartner                                                                 |       |
| 323         | Geometer Gerber Gieger Glafer Glashut:                                                                      |       |
| 324         | tenleute. — Glasmaler. — Glasschleifer. — Golbichläger,                                                     |       |
| 324         | Golbschmiebe, Juweliere, Uhrmacher. — Graveure, Gife-                                                       |       |
| 3 <b>26</b> | leure. — Gürtler und Sporer. — Handschuhmacher. —                                                           |       |
| 329         | Born- und Solzdrecheler Butmacher Jager In-                                                                 |       |
| 331         | ftrumentenmacher a) Chirurgifche, b) Mufifalifche Ju-                                                       |       |
| 333         | wellere. — Kaltbrenner. — Kammmacher. — Karten:                                                             |       |
| 334         | macher. — Rohlenbrenner, Raltbrenner, Steinbrecher. —                                                       |       |
| 334         | Korbmacher. — Rupferschmiebe. — Rurfchner. — Rupfer-                                                        |       |
| 335         | ftecher. — Lithographen und Rupferstecher. — Licht-                                                         |       |
| 335         | gieber Maler Maschinenbauer Maschinenschlof.                                                                |       |
| 336         | fer. — Matrofen. — Maurer. — Mefferschmiebe. — Mos                                                          |       |
| 337         | belleure. — Müller. — Musiter. — Rabler. — Ragel-                                                           |       |
|             | fcmiebe. — Raberinnen. — Orgelbauer. — Papierfar-                                                           |       |
| 339         | ber. — Papiermuller. — Berudenmacher. — Pianofortes<br>macher. — Polsterer. — Porzellanmacher. — Porzellans |       |
| 351         | mayer. — Potherer. — Porzeuanmager. — Porzeuan:                                                             |       |
| 361         | maler. — Portraitmaler. — Posamentirer. — Niemer. —<br>Sägemüller. — Sattler und Niemer. — Schauspieler. —  |       |
|             | Schiffer und Matrofen. — Schleifer. — Schloffer. —                                                          |       |
| 370         | Schmiebe. — Schneiber. — Schornsteinfeger. — Schrift=                                                       |       |
| 371         | a Capitieve. — Capitelver. — Capitinterinfeger. — Capitins                                                  |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| gießer. — Schriftseher und Buchbruder. — Schuhmacher. — Seisensieder. — Seiler. — Sporer. — Steinbrecher. — Steinseher. — Striderinnen. — Strohssechen. — Strumpfwirfer. — Stuhlmacher. — Lanzelehrer. — Lapetenbrucker. — Tapezierer. — Tischler und Zimmerleute. — Töpfer. — Luchmacher, Tuchscherer,                                                                          |                          |
| Tuchbereiter. — Uhrmacher. — Bergolber. — Wachs-<br>bleicher. — Wachstuchbereiter und Drucker. — Waffen-<br>schmiebe. — Wagner. — Wäscherinnen. — Weber. —<br>Winzer. — Ziegler. — Zimmerleute, Maurer und Stein-<br>hauer                                                                                                                                                       |                          |
| c) Fabrikanten. Band: und Zeugfabriken. — Runstsund Naturbleichen. — Chocolade:Fabriken; Farbenfabriken. Flachsspinnereien. — Glashlitten. — Rutschen: und Wasgenfabriken. — Porzellan: und Steingutsabriken. — Resgenschirm: und Strohhut:Manusakturen. — Tabak: und Cigarrenfabriken. — Tapetenfabriken. — Tuchmachereien und Teppichwebereien. — Wachsbleicher und Wachstuch: | 1                        |
| fabriten. — Siegelladfabriten 🗀 . 41.400 6.90 f. 1912.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| d) Kaufleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524 - 526                |
| e) Gelehrte und Künstler. Philologen, Philosophen. — Akademische Prosessor. — Schriftsteller. — Bildshauer, Maler, Musiker. — Rechtsgesehrte, Juristen. — PolizeisBeamte. — Aerzte und Wundärzte. — Chirurgen, Zahnärzte. — Theologen. — Schullehrer. — Staatswirthe, NationalsDekonomen, höhere und niedere Offiziere,                                                          |                          |
| Forstmänner, Forst= und Jagbjunker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>526</b> — <b>5</b> 30 |
| Israeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 530                      |
| 2) Nach <b>Zexas.</b> Baber. — Bäder. — Bergleute. — Biersbrauer. — Blechschmiebe ober Klempner. — Böttcher. — Branntweinbrenner. — Büchsenschmiebe. — Conditoren. —                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Drahtzieher. — Drechster. — Färber. — Feilenhauer. — Fleischer. — Formenstecher. — Friseure. — Gartner. —                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91.441.                  |
| Gerber. — Grobschmiede. — Gürtler. — Haferer und handschuhmacher. — Hutmacher. — Rupferschmiede. —                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Litorbereiter. — Maurer. — Mühlenbauer. — Miller. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Bosamentirer. — Riemer ober Sattler. — Sagemüller. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Schneiber und Schuhmacher. — Schreiner. — Wagner. — Zimmerleute. — Puhmacherinnen, Strickerinnen und Räherinnen. — Kaufceute, Maler, Bilbhauer, Muster, Schauspieler. — Aerzte, Apothefer. — Theologen, Philos                                                                                                                                                                   |                          |
| logen, Juristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>530</b> - 535         |
| Canaba. Arbeitolohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 3) Nach <b>Brafilien.</b> Bäcker. — Bauhandwerker. — Böttscher. — Gigarrenmacher. — Drechsler. — Fleischer. — Gerber. — Hupferschmiede. — Miller. — Mihlenbauer. — Sattler. — Schlosser. — Schmiede. — Schneider und Schuhmacher. — Seifenssieder und Lichtzieher. — Stellmacher und Wagner. —                                                                                   |                          |
| Tischler. — Ziegelbrenner und Streicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>537</b> — 545         |
| 4) Nach Puftralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545 - 550                |

d)

Seite

3 — 521

1 - 524 4 - 526

530 530

**53**5 **53**6

545 550

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| II. Wie foll man auswandern?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550                                     |
| A. Was mitnehmen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 551                                     |
| B. Wo einschiffen ? Nach welchem Orte? Was toften bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| verschiedenen Wege?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 552                                     |
| a) Bremen. Baffagierschiffe. — Lebensmittel. — Schlaffftellen. — Paffagegelb im Zwischenbed nach Baltimore, Philadelphia ober New Dork, nach New Orleans ober Galveston. In der Kajilte. — Geset über Beförderung von Auswanderern. — Dampsschiffverbindung zwischen Bremen und New-Pork. — Dampsschiffschrt von Hannoverisch Minden nach Bremen. — Nachweisungsbureau für Auswanderer. — Auswanderungshaus oder Hospis in Bremerhaven. — Namen und Bohnungen in Bremen obrigkeitlich konzessionirter Passager-Expedienten und Schiffsmakler. — Durchschnittspreise einiger Hauptbebürfnisse der Auswanderer. — Taren für Logie und Beköfligung. — Tare für die Beförderung des Gepäcks der Auswanderer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| b) hamburg. Revidirte Berordnung in Betreff ber über hamburg birett nach andern Welttheilen Auswandernben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| — Aufgabe bes mitzunehmenben Proviants für jeben Bassasier. — Revidirte Berordnung in Betress ber Bessörderung von Auswanderern, welche von Hamburg über andere europäische Zwischenhäfen nach fremben Welttheis len auswandern. — Bergleichende Ausstellung des Proviants in den verschiedenen Absahrtsplätzen. — Nachweisungs und Auskunstsdureau in Hamburg. — Bureau des Bereins zum Schutz von Auswanderern, Durchsschnittspreise der Hauptbedürfnisse der Auswanderer, Logis und Beköftigung, Tare für die Beförderung des Gepäsen. — Passassen. — P |                                         |
| c) Hamburg = Liverpool. Reue Passagier = Atte. — Reise auf bem Dampsboote von Hamburg nach Hull. — Auswandererhaus und Logirhaus in Liverpool, Taren für die Aufnahme in basselbe. — Fahrt von Liverpool nach Boston. — Pacetboote der Herren Train und Comp. — Zahl der angekommenen Passagierschiffe. — Kopfgeld für Einwanderer. — Weilensänge auf der Eisenbahn oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| bem Dampsschiffe nach ben verschiebenen Orten d) Havre, Antwerpen, Rotterdam, Dünkirchen — Haverei. — Ob Segels ober Dampsschiffe? — Bersein für Beförberung beutscher Auswanderer für Antwerspen und Notterdam ber Herren Dr. Streder in Mainz, Ant. Jos. Klein in Bingen und Jos. Stöd in Kreuznach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| — Neberfahrtspreise. — Antwerpen. — Der Hafen von Dünkirchen nicht empfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 596 - 600                               |
| C. Beförberungsanstalten und Vereine für Auswanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600                                     |
| D. Zeit ber Abfahrt; bie Seereife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 603                                     |
| - Dere des maladers des Occientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                                     |

| III. Borschriften für Einwanderer. Berhalten bei der Ankunft in Amerika; die Landungshäfen und Hauptrouten: New-York, Baltimore, Bosston, Philadelphia, New-Orleans und St. Louis, so wie die deutschen Gesellschaften zum Schupe für Einwanderer deselbst; die Reise in's Innere des Landes und die verschieden Reiserouten von diesen Pläsen | Sette                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| aus nebst Reisevorschriften; Ländereienankauf, Borsicht bei bemselben; Ansiedlung                                                                                                                                                                                                                                                              | 608 — 650                  |
| Rurger Rathgeber in Rechtsfachen bes gewöhnlichen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Rnhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 1) Das Eisenbahnwesen in den Bereinigten Staaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 680                        |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 680                        |
| I. Camben = Ambon = Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 681                        |
| II. Grie-Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 683                        |
| III. New = Port = Montreal = Gifenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 686                        |
| IV. New = Port = Boston = Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 687                        |
| V. Große westliche Canada =, Detroit = und Milwautees                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Eifenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 688                        |
| VI. Chicago = und nordwestliche Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 689                        |
| VII. Chicago = und große öffliche Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 690                        |
| VIII. Gübsee = Gisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 692                        |
| IX. Pennsylvania = Central = Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 <b>4</b><br>69 <b>8</b> |
| XI. New Mort = Central - Cifenbahn über Auburn                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700                        |
| XII. Rochester, Lockport und Niagara Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 701                        |
| 2) Abreffen ber beften und billigften beutschen Sotels, Birthe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101                        |
| und Kosthäuser in ben Hauptstäbten Nordamerita's .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 702                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 703                        |
| Deutsche Konsuln in New = Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103                        |
| 3) Berzeichniß ber beutschen Konfuln in ben Bereinigten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                        |
| Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 706                        |
| 4) Gewöhnlicher Rurs europäischer Müngen in ben Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700                        |
| einigten Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 709                        |
| 5) Gewöhnlicher Rurs ameritanischer Mangen gegen Thaler :                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                          |
| und süddeutsche Währung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 711                        |
| 6) Gelbkurfe in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 713                        |
| A a ch t r a g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Bum Bortaufs . und Deimftatte . Gefes (Ergangung gu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Seite 632 u. 673, "Vorfauf von öffentlichen Lan-                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| bereien")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 714                        |
| Regifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 721                        |
| 0.11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

all ift He tau we fie run I all unt fein nicht auch Erun auch Erun auch Erun auch Erun auch Eehre heit sond allen steller bewo Fami Blicke viel I voor Brown armeteller bewo Fami

608 - 650651 - 680

#### Meben Auswandenung.

Der bem Menschen angeborne Trieb zum Vorwärtsschreiten, zur Befferung feiner Lage, bie Noth, abhängige Stellung, ber Drud von allen Seiten, oft bei bem beften Willen ber am hochften Stehenben, ift die Urfache, daß Taufende ihr Baterland verlaffen, eine neue Heimath zu suchen, Taujende sich zur Nachfolge rüsten, und hundert= tausende betrübten Blickes den Auswandernden nachsehen, denen fie, wegen Mangels an Mitteln, unvermögend find nachzufolgen, obgleich sie sich eben so innig, wie Jene, nach einer Aenderung, einer Besse= rung ihrer Lage sehnen, und trot ben Margerrungenschaften bes Jahres 1848, ben veröffentlichten Grundrechten bes beutschen Bolts, und bem in Aussicht gestellten freien und einigen Deutschland, mit seinem Kaiserreich im Schlußpunkte, scheint die Auswanderungslust nicht gezinger werden zu wollen. — Ist auch schon von vielen Menschenfreunden der Vorschlag gemacht worden, durch planmäßig geleitete Auswanderungen die unter fo Bielen herrschende Roth zu heben, sind auch seit Jahren ichon manche Gesellschaften entstanden, um überseeische Unsiedlungen zu gründen, so sind die Borichlage ber Ersteren boch meistens spurlos verhallt, und die Bereinigungen der Letteren wegen Mangels an Einheit zerfallen; bemungeachtet geben die Auswanderungen fort; wöchentlich verlaffen ganze Schiffsladungen beutscher Auswanderer die deutschen und holländischen Häfen, oder ziehen über Frankreich und England der westlichen Welt zu, und noch immer achtet man nur zu wenig auf die Ursachen, welche diese, einer Bolter= wanderung ähnliche Erscheinung hervorgebracht. Es find nicht mehr arme Proletarier allein, welche bem beutschen Vaterlande ben Rucken tehren, nicht mehr liberale Schreier, die von einem Ideal der Frei= heit träumen, welches selbst in Utopien nicht gefunden werden würde, sondern nüchterne, brave Familien des Mittelstandes, die, fern von allen träumerischen Hirngespinnsten, nicht Reichthumer und Ehren= stellen in der westlichen Welt erwarten, sondern nur ein Land zu bewohnen wünschen, in welchem sie, sammt ihren Kindern, im innigen Familienbande, wenn auch bei Arbeit und Mühen, doch heitern Blides der Zukunft entgegensehen konnen, und die wenigstens fo viel Rechnen gelernt haben, um, bei ben Opfern, welche jegt, burch

Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerifa. Ste Aufl. v. G. Struve.

bie politischen Greigniffe berbeigeführt, gebracht werden muffen, und bei ben Ginschränkungen und Entbehrungen, benen fich jest Jeder, bem bas Bohl ber Seinen am Bergen liegt, unterwerfen muß, im Boraus bas Enbe ihres Wohlstandes berechnen ju konnen, und mas bann? wo kargliche Fristung bes Lebens bas Einzige ift, mas er vom Mitleid seiner Landsleute erwarten tann! - Was der Deutsche bedarf, ift Raum, - ein neues größeres Feld für seine Thätigkeit! und dessen bietet Amerika in unbeschränktem Maage. — Reiner erwartet jest mehr goldene Berge daselbst mubelos zu erlangen, aber Jeder weiß, daß das viel höher zu schätende Gut völliger Un : abhangigkeit, ober richtiger gesagt, völliger Gelbstständig= teit, und der Blid in eine forgenfreie Zukunft ber Breis weniger mühevollen Jahre ift, und was find bem im Baterlande durch Nahrungsforgen gedrückten Auswanderungsluftigen zwei, drei, ja felbst vier mühevolle Jahre, im Vergleich mit einem ganzen Leben voll Plack und Armuth! — Die Vorschläge bes Verfassers, von Seiten ber Regierungen, Sochgestellten und Begüterten die Auswanderungen zu ordnen und zu leiten, find vielfach verkannt und angefeindet, ihm selbst fremde, ja unlautere Absichten sogar von solchen Vereinen untergeschoben worden, die sich als National=Bereine geriren, beren Mitglieder von Auswanderung nichts verstehen, die sich begnügen, einander gegenseitig Weihrauch zu streuen, die nur dahin streben, alle diejenigen zu verdächtigen, die der Auswanderung und Unstedelung ihre ganzen Kräfte, ihr ganzes Leben gewidmet haben; und so schmerzlich es ihm auch war, hören zu muffen, wie in öffent= lichen Blättern die Frage aufgeworfen wurde: Db nicht gutmuthige Täuschung, ob nicht der Geist der Zeit, der immer nach dem Mittel am liebsten greift, bas am weitesten liegt, ober die Stimme eines Spekulanten jene Vorschläge hervorgerufen, und daß jene Frager glaubten, warnend sich erheben zu muffen, damit Niemand seinen Eräumen Gehör gebe, beren Gehaltlosigkeit die Regierungen doch am besten ermessen könnten, — so tröstet ihn auf der andern Seite der Gedanke, burch Beröffentlichung seiner Ansichten seine Pflicht erfüllt zu haben, benn, Etwas, von dem man glaubt, daß es mahr und zu wissen nützlich sey, kann und darf Niemand mit gutem Gewissen verschweigen, und dazu bedarf man keiner pikanten Phrasen und genialer Bendungen, sondern nur einer klaren, unumwundenen Darstellung, — benn Alles ift gut gefagt, wenn es Jebermann versteht. — Die Ansichten des Verfassers über Auswanderung sind nicht auf ungenügende Renntnig der Berhaltniffe gebaut: jahrelanger Aufenthalt in Amerika, während welcher Zeit er sich eifrig bemühte, mit dem bekannt zu werden, was Auswanderern und Ansiedlern Noth thut, seben ihn in den Stand, vorurtheilsfrei über seine eigenen Vorichläge sprechen zu können. Nicht blinde Liebe für Amerika bewegt ihn, die Auswanderung als Mittel zur Abhülfe der Noth Taufenden anzuempfehlen, die ohne sie im deutschen Baterlande verkümmern mussen; eben so vielen und noch mehreren wird er dieselbe

6

Ĩe

ei

bi

w

w

311

er

ve

w

fe

ni

ni

 $\mathfrak{R}_{\mathsf{i}}$ 

ist

Lel

Θe

Er

idy

gre

wel

ung

2816

tige

Pop

in

Rol

muffen, und jett Jeder, ien muß, im en, und was , was er vom r Deutsche ne Thätigkeit! - Reiner er= clangen, aber völliger Un= bstständig= Preis weniger de durch Rah= drei, ja selbst en Leben voll 8, von Seiten 18wanderungen gefeindet, ihm den Vereinen eine geriren, ben, die sich die nur dahin vanderung und widmet haben; wie in öffent= icht gutmüthige ach dem Mittel Stimme eines daß jene Frager Riemand seinen rungen boch am ibern Seite ber Pflicht erfüllt es wahr und zu utem Gewiffen Phrasen und vundenen Dar= rmann versteht. sind nicht auf hrelanger Auf= bemühte, mit nsiedlern Roth re eigenen Vor= lmerika bewegt er Noth Tau-Baterlande ver: mird er dieselbe aber auch abrathen, die nur aus Leichtsinn bas gemiffe Gute hintansepen und verlaffen, um ein ungewiffes Glud zu erringen, bas nirgends als in einer Traumwelt gefunden werden tann! Stete hat er fich gefreut, Stimmen gegen fich zu hören, aus benen nur reine Liebe zum Baterlande tonte; seine Borichlage burch Gegenvorschlage befampft zu miffen, bie, bei einstiger Ausführung, gewiß ebenfalls zum Beil vieler taufend armer Mitburger bienen muffen; wo aber die Begner ber Auswanberung nur "wenn" und "aber" aufstellen, und alles Beil von unfern neuen Staatseinrichtungen, und noch obendrein in möglichst kurger Zeit erwarten, Deklamationen gegen die Auswanderung, ohne vorherige Prüfung, erlassen, oder selbige fo weit hinaus verschieben wollen, bis eine deutsche Flotte dieselben nach deutschen Kolonien leitet, dann haben sie weber bie Noth ber Armen empfunben, noch je ben Willen ge= habt, ernsthaft über die Mittel zur Abhülfe berfelben nachzubenken. — Sie haben nicht bedacht, daß nicht Jene allein Arme find, die unfer Mitleid bittend in Anspruch nehmen! — Oh! es giebt der Armen in allen Ständen, und rechne ich Alle bazu, welche, burch die Augen ihrer Nachbarn gezwungen, den Verfall ihres Bermögens, ihren Ruin über fich hereinbrechen sehen muffen. Auch diesen zeigt fich, mittelft ber Auswanderung, eine heitere Ferne! - Der Reft ihres Bermogens, ein Baar Jahre voll Mühe und Arbeit werden ihnen Unabhängigkeit bringen, und, wenn auch feine Reichthümer am Ende ihrer Laufbahn ihnen winten, wird sie dann sicher der Gedanke trösten, die Ihrigen wohl versorgt zurudzulaffen. Die Auswanderungsfrage ift, feit 1828, wo ich zu= erst die Nothwendigkeit und Nüplichkeit derselben in Wort und Schrift verfocht, vielfach zum Gegenstande von Kammerverhandlungen gemacht worden; migverstandener Patriotismus leugnete die Rothwendig= feit, noch mehr aber die allgemein herrschende Noth und die Uebervölkerung als Urfache berfelben, und bedachte nicht, daß überall dort Uebervölkerung herrscht, wo die Einwohner nicht alle mehr im Stande find, fich auf rechtliche Art zu nähren. Nicht die große Anzahl von Köpfen auf einem beschränkten Terrain ift ein Zeichen berfelben, sondern die Beschränktheit der Mittel, feinen Lebensunterhalt zu gewinnen, und diese findet man leider in vielen Gegenden unseres beutschen Vaterlandes. Die Armuth im höhern Erzgebirge, in ber Lausit, in Franken, in Schlesien, in Oberichwaben, ja felbst in mehreren unfrer gesegnetsten Staaten, ift febr groß. Fast alle Nahrungszweige liegen, die Leinen= und Kattun= weberei ist so gut wie vernichtet, das Spipenklöppeln wird immer unzureichender zur nothdürftigften Friftung bes Lebens; Gifen = und Blechwaaren sind so fehr im Preise gesunken, daß sie ihre Verfer= tiger feineswegs mehr zu ernähren im Stande find, ebenfo find die Posamentierwaaren fast ohne allen Absat, und ber Bergbau wurde in vielen Theilen gang haben aufhören muffen, wenn nicht die Rohlenwerke und Gifenhütten neuerbings einiges Leben in biefen

Nahrungszweig gebracht hätten, und ber Eisenbahn= und Tunnelbau Tausenden von Arbeitern Beschäftigung gabe, die aber auch nicht in die Ewigkeit fortgepflanzt werden kann! — Das Elend der zahlereichen Bewohner der genannten Gegenden ist in Folge dieser Rah-

rungelofigkeit fast unglaublich.

Man schildert uns oft in den Zeitungen die Noth der armen Irlander, und wohl mag biefelbe gräßlich fenn; bennoch glaube ich, baß man bin und wieder in unferm beutschen Baterlande Seitenstücke bazu finden könnte. Man besuche die elenden Sutten in mehreren ber oben genannten Begenden, in benen öfters in einer einzigen Stube mehrere Familien hausen, und wo durch Kreibestriche auf ber Diele bas Terrain einer jeden gewissenhaft geschieden ist: wo es ichon Reichthum ift, wenn eine Familie einen Tifch und Stuhl und ein jammerliches Bett besitt, und öfters ein einzelner Topf bas Rüchen= inventarium fammtlicher Hausbewohner ift; wo Reiner mehr als eine, oft jämmerliche Kleidung hat, die Rinder, felbst im Winter, fast nackend und bloß herumlaufen, und man nirgends an den Füßen weber Schuh noch Strumpfe sieht; wo die Kartoffel die einzige Nahrung ift, und Fleisch und Brod taum an hohen Festtagen auf ben Tisch kommt; wo die Kartoffelerndte die kritische Epoche der Haushaltung ausmacht, und die ganze Eristenz der Armen darauf beruht! Der Taglohn, ben die Armen verdienen, ift fo unbedeutend, daß man taum mage, benfelben zu nennen, und boch giebt es Bande ge= nug bafür, benn, wie in Frland, hat die Rartoffelerndte die Bolts= menge vorzüglich mit vermehren helfen. Maffen von Bettlern fieht man auf allen Wegen und in allen Dörfern; wo man hinkommt, hört man die Rlage über Verdienstlosigkeit, und schon ift in vielen Orten ber A. fang zur Ginführung einer Armentare gemacht worden, ohne daß badurch bas Uebel gehoben worden ware. Wildbieberei und Walbfrevel werden von einem großen Theil des Bolkes schon lange nicht mehr für Berbrechen gehalten, die Walbungen ichon längst als Gemeingut betrachtet und zu eigenem Ruben verwandt, aber - zwingt nicht größtentheils die Doth jene Unglücklichen, die öfters früher ehrliche Landleute und fleißige Burger waren, zu jenem letten Mittel zu greifen, fich zu nahren und im brudenden Winter zu warmen, und glaubt man burch Gefängnisse und Strafen die Wiederholung jener Berbrechen verhindern zu können? — Ach! es find der Arbeits= losigkeit schon viele Opfer gefallen, und eine Folge berselben ift die immer mehr überhandnehmende Unzufriedenheit mit allen Staatseinrichtungen, welche leider noch jett von einem großen Theile der Bevölkerung als die Ursache der Volksarmuth angegeben werden.

Die Erfahrungen der letten dreißig Jahre, die Lehren, welche das Jahr 1830 mit seinen Folgen dem deutschen Volke und seinen Fürsten gegeben, scheinen spurlos an uns vorübergegangen zu sehn, sie wurden die Ursachen neuer Unzufriedenheit, neuer Gährung; — nur wer im Volke lebte, konnte es bemerken, daß die Umwälzungen der dreißiger Jahre gar Viele in ihren Wünschen, Erwartungen und

(

e

110

v

f

n

nd Cunnelbau er auch nicht lend der zahl= e dieser Rah=

h ber armen ch glaube ich, e Seitenstücke in mehreren einer einzigen triche auf ber : wo es icon tubl und ein das Rüchen= er mehr als t im Winter. an den Füßen einzige Nah= igen auf ben he der Haus= arauf berubt! deutend, daß es Bande ge= te die Volks= Bettlern sieht in hinkommt, ift in vielen nacht worden, Wilddieberei Volkes schon schon längst wandt, aber 1, die öfters jenem letten r zu wärmen, Biederholung der Arbeits= selben ist die n Staatsein= eile der Be= rden.

pren, welche und seinen gen zu seyn, ährung; mwälzungen rtungen und

Hoffnungen getäuscht hatten, zumal ba im Gefolge verminderter Ginnahmen und Berdienste alle Ausgaben sich mehrten ober gleich blieben, und die nicht verstandene Gleich beit einen Luxus und eine Genußsucht hervorrief, die Niemand zu ahnen gewagt. Wie der Migbrauch ber Bernunft nicht wenig dazu beitrug, die Beifter irre zu führen, bie Unzufriedenheit und Gahrung zu erhöhen, und man fich anfange begnügte, über Begenstände zu fechten, die in's Bebiet bes Glaubens gehören, ging man, ale nichts mehr zum Berfechten übrig blieb, und die französische Februar = Revolution das deutsche Volt von neuem zum Bewußtseyn seiner Lage brachte, an den Staat und deffen Berfassung. Das für Deutschland so verderbliche politische System, burch welches das Bolk drei und dreißig Jahre hindurch eben fo schwer geknechtet und in seiner Entwickelung aufgehalten wurde, als unter Napoleons Weltherrschaft, murbe in Zeit weniger Wochen vollkommen gestürzt, bie Forderungen und Bunfche, die fich aller Orten tundgaben, lieferten burch ihre Uebereinstimmung ben besten Beweis, daß Alles, was zum allgemeinen Wohle des Gesammtvolkes, des Gesammt= vaterlandes errungen werden mußte, von allen beutschen Bolfern gleich gefühlt wurde. Sich selbst überlassen, ja oft und fast überall feindlich gehindert, haben alle deutschen Bölker ihre Bedürfnisse selbst erkannt und auf gesetzlichen Grund fugend ihre Rechtsansprüche, die Forderungen ber Zeit als beutsche Manner geltend gemacht, und fie bedurften dazu weder des Bundesbeschlusses vom 1. März 1848, noch des f. 3. mit Blut theuer erkauften Patents des Königs von Preußen. Nicht Gnadenakte und Gnadenbewilligungen waren es, die das Volk in tieffter Unterthänigkeit erwartete, fondern Rechte, die es auf gefetlichem Wege verlangte, und unter eigener Zuziehung und Mitberathung zu erlangen strebte. Deutschlands Fürsten waren, mit nur wenigen Ausnahmen, den Bunfchen bes Bolkes nicht entgegen, fie überließen es bem Bolke, ben Beift ber reinen, mahren Staatsverfaffung zur Wahrheit zu machen, denfelben zu verkörpern. aber brängte sich schon jest bem vernünftigen Theile bes souveränen Bolkes die Gewigheit auf, daß, wenn auch alle gestellten Bunfche von den deutschen Fürsten erfüllt und garantirt fenn follten, die Leidenschaften der Menschen, wie die Erfahrung g. B. der letten neun Monate des Jahres 1848 bewiesen hat, sich unter tausend neuen Gestalten zeigen, und auch ferner nicht aufhören werden, eine aufeinander folgende Kette von Unglud hervorzubringen. Die Wünsche und Forderungen des deutschen Bolkes: Deutschland aus einem Staatenbunde in einen Bundesstaat verwandelt zu feben, die Bundesverfassung neu geschaffen zu wissen, eine allgemeine deutsche Wehrverfaffung, eine beutsche Bundesflagge, ein beutsches Bundesgericht, ein all= gemeines beutsches Heimathsrecht, einen allgemeinen beutschen Zollverein mit gleichem Maaß und Gewicht, gleichem Münzfuß und gleichem Hanbelsrechte, Breffreiheit mit gleichen Garantien gegen beren Migbrauch, Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, Geschwornenge= richte, bas Recht sich öffentlich zu versammeln und zu besprechen, Beti-

tionsrechte, freie Kommunalverfaffung, insbesondere bie selbstständige Berwaltung bes Gemeindevermögens, Aufhebung der Feudallaften und ber privilegirten Gerichte, Ablösungen ber Frohnden und Robot, und eine gleiche gerechte Besteuerung, Sicherung ber perfonlichen Freiheit, beren Keiner beraubt werden tann, ohne vorhergegangenen Ausspruch des Gerichtes, freie Babl der Gemeindebeamten und Mas giftrate, und Gleichstellung aller Religionen - alle biefe, in mehreren beutschen Staaten mehr ober minder fogar ichon verwirtlichten Buniche werben bem Bolte jum Gegen gedeiben, ein grofer Theil deffelben unter beren Ginflug fich frohlich, gebeiblich und naturgemäß entwickeln konnen, schwerlich aber wird, wenn nicht bie Leiter und Lenker bes Bolks ben naturgemäßen Abzugskanal ber Auswanderung und Ansiedelung eröffnen, und die hungernde, besibloje, taum erft als Stand anerkannte Bolkeklaffe in eine neue, gludlichere Lage verseben, die Hoffnung besserer Zeiten erreicht werben. Auch wenn alle berartig gestellten Bunsche die vollständigste Befriedigung erhalten haben follten, durfen wir das einzige Bulfsmittel, welches fich und bietet, nicht vernachläffigen, ber Befiglofig= feit, bem Proletariat entgegenzuarbeiten, bas in ber Mitte aller Stände fich mit Riefenkraft entwickelte, und fich zu einer Macht auszubilden droht, die um so gefährlicher werden dürfte, als sie nicht nur die rohe, den Ausschlag gebende Kraft repräsentirt, sondern auch burch ihren fortwährenden Zuwachs aus allen Ständen schon ein Gewicht an Intelligenz erhalten hat, das unsern socialen und staat= lichen Einrichtungen nichts weniger als forderlich seyn durfte, wenn bessen gegenwärtige Aeußerungen auch von unsern Staatslenkern und Staatsmännern, die auf die Rraft der Gefete, die Bersprochenschaf= ten der Neuzeit und die vermehrte Macht der Bajonnete pochen, mit einem mitleidigen Achselzucken belächeln werden.

11

Q

h

ľ

Es ist nicht bloße Veränderungslust, die so viele Tausende zur Auswanderung treibt, wie Biele irrig meinen, sondern die Aussicht in eine trübe Zukunft einerseits, so wie die faktische, nicht zu läug= nende Nahrungs= und Verdienstlosigkeit, welche die Mehrheit nach überseeischen Ländern sehnsuchtsvoll blicken läßt, und in Berücksichtigung dieser, sollte der produzirenden, mittellosen Klasse, wenn sie einmal, wie es jett der Fall ist, zur Auswan= wanderung geneigt fenn sollte, von allen Hochgestellten und Beguterten, von allen Menschenfreunden aller mögliche Vorschub, Unterstützung und sorgende Leitung gewidmet werden; — benn wenn diese Rlasse, bei stets sehlgeschlagenen Erwartungen ihrer Industrie, end= lich den Muth verliert, sich redlich und ehrlich zu ernähren, und nun sinnt, die fehlende Lücke durch List, Ränke und Betrügereien aller Art zu erganzen, und dabei noch vielleicht von dem vergiftenden Luxus angesteckt wird, der ihre Verarmung um so mehr beschleunigt, und dann in Unmuth und Berzweiflung gerath, dann ist für die Ruhe und Sicherheit felbst unsers neuen beutschen Staatenbaues Alles ju fürchten, vorzüglich wenn die Stimmung des Volkes benutt, und ie selbstständige euballasten und n und Robot, er persönlichen rhergegangenen amten und Ma= diese, in meh= icon verwirt= iben, ein gro= gebeihlich und d, wenn nicht n Abzugskanal und die hun= lkstlasse in eine Beiten erreicht ie vollständigste einzige Hülfs= der Besitlosig= er Mitte aller ner Macht aus= e, als sie nicht et, sondern auch nden schon ein alen und staat= n dürfte, wenn aatslenkern und Bersprochenschaf= ete pochen, mit

e Tausende zur rn die Aussicht nicht zu läug= e die Mehrheit , und in Be= mittellosen zur Auswan= ellten und Be= orschub, Unter= enn wenn diese Industrie, end= hren, und nun rügereien aller giftenden Luxus schleunigt, und für die Ruhe baues Alles zu 8 benutt, und

bas unter ber Afche glimmenbe Feuer von gebildeten unrubigen Rovfen noch mehr angeblasen wird! — Zwar gebe ich gern zu, und fühle es fo innig, ale nur ein Freund feines Baterlandes es fühlen tann, baß es mobl teinen traurigern Fall für Regierungen giebt, ale ben, mo fie felbit zur Auswanderung die Hand bieten follen; wo aber dieselbe boch auch ohne fie fortgebt, wo fie, wenn auch erschwert, boch weder verboten noch unterbrückt werden fann, oder wo fie zu einem Grundrecht des Volkes geworden ift, ba ist es Pflicht ber Regierungen, auch ber Scheibenden fich angunehmen und auf beren Sicherung bebacht zu fenn, bamit ber Urme wenigstens beim Scheiben bie Sorgiamkeit bes Baterlandes erkennt, die ihm speziell in der Heimath nie zu Theil werden konnte. -Weichieht biejes, bann "Bohl bem Auswanderer, Beil bem Baterlande", in welchem leider nur der tleinste Theil der Hoch= gestellten und Begüterten es weiß, wie schmerzlich es ift, wenn auch aus freier Wahl, boch um ber Butunft ber Seinigen willen, bas Baterland verlaffen zu muffen! — Mit füßer Behmuth lauscht unser Dhr bem Ramen Baterland! Allein, Die beiligen Erinnerungen der Jugend ausgenommen, diese Wurzeln der Bater- landsliebe, was ist das Baterland? — Ift es die Scholle, auf welcher wir das Licht ber Welt erblickt, ber Boben, den wir betreten, die Berge, welche unfere Thaler umschliegen, ober gar ber blaue himmel über uns, ber auch in ber neuen Welt fich über uns wölbt? — Bilben nicht vielmehr unsere Sitten und Gebräuche, unsere Familien und Freunde, unsere Sprache unser Baterland? Und, wenn wir unsere Lieben um uns haben, ift nicht bas Baterland mit allen seinen sugen Erinnerungen in unserer Mitte und wir in ihm? - Rehmt Tausende! wer kennt das Baterland? - Ift es ber thatige Arbeiter, ber von fruh bis in die fpate Racht fur die Seinigen die ganze Woche schafft, und Sonntags dem himmel dankt, wenn er beim Kruge Bier Erholung von feinen Mühen findet; der hart Bebrängte, der im Glase Zerstreuung von seinen Sorgen sucht; der Lebensfrohe, der bei Musik und Tang seinen Lebenszweck zu erreichen gebenkt; ober ber bang Sorgende, ber im lodenden Spiel bas Blud erfassen will, das bei aller Thätigkeit sich nicht dankbar erweist? ich glaube nicht! — Aller biefer Baterland ift bas Birthehaus, und nur dort eine augenblickliche Erholung für eine Wochen lange harte Arbeit! — Liebe zum Baterlande ist zwar eine der herrlichsten Tugenden, aber, was ist wohl größer: die Liebe zum Gaterlande, oder die zu seinen Kindern, zu seiner Familie? — Und sind es nicht gerade biefe und beren Bukunft, welche bie Dei= sten veranlagt, der Heimath, dem Baterlande den Rücken zu kehren? Und follte biefes Unrecht, Gunde fenn? Die Bufunft ber Seinen ist es ja allein, welche den thätigen Familienvater treibt, fich ben Gefahren einer langen Seereife auszuseten; eine blinde Liebe nach Beränderung follte ihn aber nie veranlaffen, die alte Belt mit ber neuen zu vertauschen, benn ber Entschluß

jur Auswanderung ift ein großer wichtiger Entschluß, fast so wichtig als ber Eintritt in's Leben felbst! — Leiber überlegen dies Biele gu wenig; die große Unbekanntschaft, welche unter der Mehrzahl der Bewohner Deutschlands über Amerika und die dortigen Verhältniffe herricht, verleitet Biele, borthin auszuwandern, die im Baterlande hatten bleiben follen, und Taufende werben gurudgehalten, die nur bort eine gludlichere Erifteng gefunden haben murden. - Biele, welche bereits vor Jahren ausgewandert waren, fühlten es erft später, daß sie nicht bedacht hatten, was es heißt, das Baterland und seine Benüffe zu verlaffen; fie hatten fich in Amerika ein Deutschland vorgestellt, und wollten bort bie Stellen einnehmen, die sie in ber Beimath bekleidet hatten; erft jest fühlten fie, daß fie für das Leben in ber neuen Welt nicht geschaffen waren, und bag fie, wie ein amerikanischer Staatsmann fagt, erst die alte haut abstreifen und eine amerikanische Saut überziehen, und bort erft bie Runft, glücklich und unabhängig zu leben, lernen müffen. — Viele, benen zu rathen gewesen ware, bas Baterland mit einem neuen selbstgewählten zu vertauschen, wurden burch die Macht der Gewohn= heit abgehalten, ihre Lage zu ändern: durch die Macht der Gewohnheit, welche auch ben schlechtesten Zustand erträglich findet, und beghalb fühlen es bei uns auch nur Wenige, daß sie verkummern muffen, wenn fie nicht ben Muth haben, fich gewaltsam vom Bater: lande, von der alten Welt loszureißen. Biele unferer deutschen Landsleute leben unzufrieden in Amerika und blicken mit Sehnsucht nach Deutschland zurück, das sie voreilig, ohne Selbstprüfung verlaffen haben, und würden gerne gurücktehren, wären ihnen die Mittel zur Rudtehr nicht abgeschnitten, ober hatten sie nicht sich freiwillig vom Vaterlande losgesagt, hätten sie nicht freiwillig auf das Bürgerthum Bergicht geleistet! — In Idealen lebend, hofften sie ein poetisches Arkadien in Amerika zu finden, wo ewiger Frühling blüht, wo vollkommene Freiheit und Gleichheit der Menschheit, eine Alles umfassende Bruderwelt herrsche, und was fanden fie? ein Land der Mühe, ein Land des Schweißes und der Arbeit! Statt mit offenen Armen empfangen zu werden, seben fie sich auf ihre eigenen Kräfte verwiesen; statt aber diese zu benuten, ins Innere des Landes zu gehen, ein neues Feld der Thätigkeit aufzusuchen und durch Einschränkungen sich nach und nach emporzuarbeiten, treiben sie sich muffig und unentschlossen in den Seestädten berum, und geben elend zu Grunde, oder kehren, wenn sie vorher wohlhabend waren, mit den Resten ihres Wohlstandes, mit verlorner Seelenruhe und gebrochenem Herzen nach Deutschland zurud, um wenigstens noch ba zu sterben, wo sie nicht leben zu können glaubten: ein Loos, das sie auch ohne folche Umwege erreicht haben würden! Ihr gekränkter Stolz, die Zuhochschätzung ihres persönlichen Ichs erzeugte Unzufriedenheit und verursachte das Zurücksehnen nach dem Vaterlande, das sie nie hätten verlassen sollen! — Entschluß der Auswanderung darf nicht das Werk einer aufgeregten

2000

I

m

6

31

30

fü

0

6

9

31

bu

al

er

fa B

23

311

fi

80

0

fd

al

ai be

5

gen dies Biele gu er Mehrzahl der tigen Verhältniffe ie im Baterlande gehalten, die nur ürben. — Biele. lten es erst später, aterland und seine Deutschland vorie fie in der Dei= für das Leben in aß fie, wie ein aut abstreifen und bort erft bie en mussen. mit einem neuen acht der Gewohn= acht der Gewohn= findet, und deß= fie verkümmern tiam vom Bater= unferer deutschen en mit Sebnsucht elbstprüfung ver= wären ihnen die ten sie nicht sich ht freiwillig auf lebend, hofften ewiger Frühling Menschheit, eine fanden sie? d der Arbeit! hen sie sich auf Ben, ins Innere aufzusuchen und rbeiten, treiben rum, und gehen lhabend waren, Seelenruhe und rigstens noch da laubten: ein n würden! rsönlichen Ichs hnen nach dem len! - Der ner aufgeregten

R, fast so wichtia

Ginbilbungefraft, noch irgend einer Leidenschaft, Die ben alten Erbtheil momentan in Schatten ftellt, fonbern ber lleberlegung und Bernunft fenn, welche weber bas Gute noch Bebenkliche bes Unternehmens fich verschweigt, und Alles treu und unparteifch fich vorlegt und ermagt. Daß bie meisten Auswanderer ihr Augenmert mehr auf Dorb = Umerita richten, als auf Bolen, Rugland, Gerbien und Siebenburgen, ift gang natürlich, benn alle jene Lander konnen nicht bieten, mas Amerika ben Auswanderern geben kann! - 280 findet man eine gleiche Menge unbesetten freien Lan' 8, welchet man um geringe Summen erwerben und fo au freiem Eigenthum gelangen tann? - Land, so wohlfeil, daß man in manchen Staaten 20 bis 30 und noch mehr Acter mit Solg bewachsenen Bobens für einen Breis erfauft, für welchen man in Deutschland taum einen Acter besselben Landes erhalten wurde. Welche Bortheile verspricht be Reichthum und die Fruchtbarkeit dieses Bobens, welcher Jahre lang, ohne der lästigen Borrichtungen jur Erzeugung des Dungers ju beburfen, die reichsten Erndten giebt; die Milbe bes Rlima's, welche bie trefflichsten, nahrhaftesten Früchte bervorzubringen gestattet; ber Mangel an Banden, welcher hier immer Arbeit und Berdienst finden läßt; dann die volle Freiheit der Beschäftigungen und Gewerbe, welche nicht bloß hinreichende Beschäftigung gewährt, sondern auch bem Einwanderer gestattet, sich, bloß auf seine Band gestütt, niedergulaffen, und ein häusliches Glud zu begrunden; die Milbe der Abgaben, welche dem Menschen etwas Namhaftes vom Fleiße seiner Sande übrig läßt und zu erringen gestattet, um folches entweder für seine alten Tage zurückzulegen, oder seinen Kindern aufzusparen, ober es wieder in den Boden und zu seinem Bohlstand zu verwenden; bann ber Mangel stehender Heere, durch welchen dem Ginwanderer gestattet wird, feine Kinder als die besten Behülfen bei seiner Arbeit au behalten, und mit ihnen, an häusliches Leben, Sitte und Behorsam gewöhnt, gemeinschaftlich zu erwerben; und endlich die allgemein herrschende politische und religiöse Freiheit, welche Jedem erlaubt, gang seiner Denkart und Meinung zu leben, folche unbefangen zu äußern, und feine Unsichten zum Beften feines neuen Baterlandes geltend zu machen in Schriften und als Bertreter feines Volkes! — Dieses sind die Vortheile, welche Einwanderer in Amerika zu erwarten haben; wer mehr sucht und erwartet, ber wird sich bitter getäuscht finden! Gin Mann aber, dem bieses genug ist; ber thätig, mäßig und sparfam lebt und Entbehrungen Trop bieten kann, wird hier besser als irgendwo in der Welt sein Glud finden konnen. — In Zeiten, wie die unfrigen, wo alle Geschäftsbranchen überfüllt sind, wo gartliche Eltern mit bangen Sorgen auf die Zukunft ihrer Kinder blicken, giebt es für Auswanderer keine andere Zuflucht mehr, als in die Arme der Mutter Natur, keine andere sichere Erwerbsquelle, als die unerschöpfliche der Landwirthschaft! Hier öffnet sich ber Thätigkeit das weiteste Feld, hier ist der von der Vorsehung angewiesene Standpunkt, von welchem aus das meiste

Gute gewirkt werden kann. — Mit gutem Muth und festem unerschütterlichen Willen kann dort Jeder der Schöpfer seines eigenen Glücks und des Glücks seiner Nachkommen werden; durch Thätigkeit lassen sich alle Schwierigkeiten überwinden, und in wenig Jahren wird der unermüdliche Auswande er die Früchte seines Fleißes in ungestörtem

Bai

at fo

10

ne

fei

R

0 दव

je R

br

er

ob

fei

m e

fei

we

ni

im

R

fdy

au

31

u

fto

ite

ta

fd

Lo

er

fo

R

t f

211

ih

Frieden genießen.

Richt gleichgültig ift es aber bei alle bem, was foeben befprochen worden, wer und welche Rlaffen unferer beutschen Landsleute vorzüglich jum Auswandern geeignet find; benn, wie icon oben gejagt, nicht Jeder pagt bazu. Füglich konnen wir die Geeigneten in brei Rlaffen Die erste enthält die Menge armer, fleißiger, aber dürftig geborner Menschen, welche, zu ewiger Armuth verdammt, entweber auf allen Lebensgenuß verzichten müssen, oder, durch ihre augenblicklichen Begierden getrieben, zu Berbrechen veranlaßt sind, welche baher burch ihre Auswanderung nicht nur die Geschäfte ber Gerichts: hofe vermindern, und die Lasten der Armenpflegen erleichtern, sondern auch den Augen ihrer Witbürger den beständigen Anblict des menschlichen Elends entziehen würden. Diese finden in einem neuen Lande für fich und ihre oft gablreichen Familien Alles, was ihnen hier fehlt: Arbeit, Brod, mit ber Zeit Eigenthum, und, wenn ber Himmel ihren Fleiß fegnet, felbst Boblstand. — Neun Zehntel ber Berbrechen, welche von Mitgliedern biefer Rlaffe faft täglich vor unfern Augen begangen werben, entspringen aus Mangel an nothigen Subsiftenge Mitteln, und daher ift es gewiß Pflicht eines Jeden, bahin mitzuwirken, die Inglücklichen, welche aus Mangel und Armuth in fast unwiderstehliche Bersuchung gerathen, Handlungen wider Gott und Gewissen zu begehen, unschädlich zu machen, und in eine Lage zu verjeken, aus welcher sie in physischer und moralischer Dinsicht gebessert hervorgehen können. — Rur soll man nicht einigen süddeutschen Gemeinden nachahmen, die ihre Armen ausbannten und zwar die Reisekosten für sie bezahlten, sie aber rath = und schuplos und ent= blößt von allen Mitteln in Amerika an's Land setten. zweite Rlaffe berer, benen bas Auswandern nach einem neuen Niederlassungsorte anzurathen wäre, gehört die große Anzahl fleißiger, wohlhabender, redlicher und sonst vernünftiger, nur etwas empfindlicher Leute, welche nicht Phlegma und Geduld genug besitzen, einige Schwächen der alten Welt zu übersehen, sondern welche jenseits des Weltmeerd, in unangefochtenem Besit ihrer Menschenrechte, ruhig, ficher und ungestört ihr Dajein, bei billigen Beitragen zur Erhaltung bes Ganzen, genießen wollen; und endlich in die dritte: die unruhigen Geister, die nirgends ihre Wünsche befriedigt finden, die nach Willfür bald die Fahne der Aristokratie, bald der Demokratie aufstecken, die es aber bei der Arbeit nirgends lange aushalten, nur in einer monarchischen Verfassung leben zu können glauben, gleichwohl aber bem monarchischen Bringip abhold, ihm ober wenigstens ben berr schenden Dynastien sich feindlich gegenübergestellt haben; Feuerköpfe, welche mit ihren Beschwerdeschriften abgewiesen, ber neuen Welt zuund festem unerines eigenen Glücks Thätigteit lassen Jahren wird ber ies in ungestörtem

foeben besprochen ndsleute vorzüglich oben gejagt, nicht in brei Rlaffen iger, aber bürftig rdammt, entweber d ihre augenblick: lagt find, welche äfte der Gerichts: rleichtern, fondern Inblick des menich: inem neuen Lanbe 8 ihnen hier fehlt: wenn ber Himmel el der Berbrechen, unfern Augen behigen Gubfifteng= den, dahin mitzu= d Armuth in fast wider Gott und eine Lage zu ver= Dinsicht gebessert füddeutschen Ben und zwar die chublos und ent= ten. - In die ach einem neuen Anzahl fleißiger, etwas empfind= g besiten, einige elche jenseits des henrechte, ruhig, n zur Erhaltung tte: die unruhi= finden, die nach Demokratie auf: ushalten, nur in iben, gleichwohl igstens den herr= en: Keuerköpfe, neuen Welt zu-

wandern, und bort ihren Rummer und ihre Thatfraft in die Ausrot: tung von Balbern und Urbarmachung neuen Landes verfenten. - Mus Borftebendem ergiebt fich, welche Berjonen ben meiften Erfolg bei ber Muswanderung zu erwarten haben. Richt allein Landleute und Taglöbner, auch Sandwerter aller Urt, vorzüglich aber folche, beren Ur: beiteprodufte von unmittelbarer Rothwendigfeit find. Arbeiter in ben gemeinen, gröbern und einfachen mechanischen Runften werden bort immer Arbeit und Berdienst finden, und durfen nie um Unterfommen verlegen fenn; auch Personen, welche des Landbaues nicht kundig find, konnen bennoch zur Auswanderung fich eignen, jobald fie thatia und der Arbeitstaft gewachjen find, ein mäßiges Rapital und arbeits: fähige Rinder haben. Die Hauptregeln des Ackerbaues sind daheim bor der Abreise theoretisch und praftisch leicht zu erlernen; in den neuen Riederlaffungen, wo das Land in Menge vorhanden und wohlfeil ift, wird der unerfahrene Landmann, dem ohnehin in anderem Klima und anderem Boden die alte Beise nicht ausreicht, weniger Befahr laufen als in der Beimath, wo der hohe Pachtzins und die ichweren Abgaben nur mittelft großer Geschicklichkeit, bedeutender Betriebstapitale und vieler Erfahrungen gewonnen werden konnen. Dhnehin muß der Auswanderer mehr an die Geinigen, als an fich felbst denken; hatte er bereits bei seiner Auswanderung ein kleines Ravital, fo werden Tleig und Sparfamteit ihn in wenig Jahren dabin bringen, daß er jedem feiner Rinder ein Eigenthum erwirbt; biefe erst genießen bann bie Bortheile ber Auswanderung ohne beren Beschwerden zu empfinden; ber Emigrant felbst aber wird feine Muhen durch den jahrlich machjenden Wohlstand ber Gei= nen hinlänglich belohnt sehen. In seinem Baterlande halfen ihm feine Ruftigkeit, fein fleines Bermogen, die strengfte Sparfamkeit wenig; täglich fant er immer tiefer; und mit ihm fummerten die Seinigen, ja beschleunigten seinen Fall. Seine Gesundheit litt burch immerwährende Sorge, durch llebermaag von Austrengung und schlechte Mahrung; fein kleines Bermögen schwand immer mehr, und er er= schöpfte fich in nublojen Versuchen, den Lauf feines traurigen Weschicks aufzuhalten. — Wie anders gestaltet sich in ber Regel bie Lage und Bufunft bes besonnenen und vernünftigen Auswanderers, - benn ber Unvernünftige geht ja überall zu Grunde!- seine Familie, statt ihm Last und Sorgen zu machen, wird die Quelle seines Bohlstandes! - In seiner neuen Beimath kann er Land für ein Geringes taufen; bort bleibt ber Ertrag beffelben ihm gang, benn ber Staats= schatz macht keinen Anspruch an seinen Erwerb; und die unbedeutende Landtare verdient keine Erwähnung. Er spart sein Kapital, und wenn er auch nur wenig zurudlegen tann, so ist dies Wenige doch viel; benn, sobald seine Sohne fähig sind, einem Haushalte vorzustehen, reicht eine Rleinigkeit zur Ginrichtung beffelben bin. - Dieg find die Bor= theile, deren die bezeichneten Rlaffen der Auswanderer theilhaftig zu werden stets gewiß sind, oder die nur durch eigene Schuld ihnen fehlen können. — Arbeitsanstalten, Armenfolonien im Bater-

lande, wo Haiden, Bufteneien, Lehden ober Moofe find, konnen Proletarier vor dem Untergange retten, doch nie vollstän: big, ja fast gar nicht, der künftigen Verarmung einer Menge jett noch kleine Kapitale besitender Bürger vorbeugen, und leider find gerade diese die mahren Armen! - Der im Glende aufgewachsene Bettler kannte nie eine bessere Lage, schmeckte nie vorher die Seligkeit eines Besithums; den Armen aber, die jest noch im Besithe eines geringen Eigenthums, dasselbe von Jahr zu Jahr ichwinden sehen, und bei verringerter Einnahme, aber stabilen Ausgaben, jährlich zubüßen muffen, und ihren völligen Ruin schon im Boraus berechnen können, diesen kann nur durch Auswanderung geholsen werben, und biefer oft, ja meistens verschämten Urmen findet man in allen Ständen unseres beutschen Vaterlandes, vom geringsten Handwerker oder verschuldeten Grundstücksbesiter bis hinauf in die höhern Stände, wenn selbige es auch nicht immer offen gestehen wollen! — Man durchsehe nur die letten Jahrgange aller unserer beutschen Zeitungs = und Wochenblätter, in welchen bie Menge von Konkursen und nothwendigen Subhastationen sprechende Beweise der eben aufgestellten Behauptung sind; glaubt man durch Staatsverbesserungen und Beränderungen, durch Einschränkungen im Staatshaushalt, durch Berminderung der Civil- und Militärbeamten durch Reduktion der Heere, durch Niederreißen einiger Zolllinien und burch den großen Zollverband diesem Uebel für die Zukunft gänglick abhelfen zu können? — ober ist etwa jett, wo die Heere um das Dreifache vermehrt werden sollen, trot aller Finanz-Einschränkungen, eine ber materiell bessere Zeit in Aussicht gestellt? — Glaubt man, daß durch Erlag ober Berminderung einer Steuer, fo dankenswerth und wohl: leg thatig eine folde auch für alle Länder fenn wurde, der Roth der, der un Berarmung entgegenschreitenden Menge gesteuert werden könnte? Lei noch ber können und werden alle diese heilsamen Veränderungen jenes Wun Gi ber nicht hervorrufen, und nur ein Mittel wird bem Armen bleiben: Gr feinen Wohnsit zu verlaffen, um eine überfeeische Dei zwe math zu suchen!

in

ru M

gii

lie

21

fid

rii

80

ten

act.

gei

mü

bet

Wahrlich nur dann, wenn jene Armen, die jetzt noch Mittel ha Zui ben, sich von den Berhältnissen Europa's, wenn auch vielleicht öftere um mit blutendem Herzen, losreißen, kann ihnen noch auf den unangebau: Wa ten Ländereien der neuen Welt neues Heil erblühen, vorausgesett iebe daß frischer Lebensmuth und Lust zur Thätigkeit ihre Begleiter sind; und diese werden nicht fehlen, benn schon im Voraus weiß es der Aus Ber wanderer, daß kein Utopien ihn erwartet, daß einige schwere Prüfungs ben jahre voller Arbeit und Mühe zu überwinden sind, und erst nach jener 3w Zeit, zwar kein Reichthum, doch eine ruhige Zukunft vor ihm ausge ob breitet liegt. — Man sage nicht, daß die Auswanderungslust, wie sie und sich seit dem unruhigen Jahre 1830 zeigte, eine Krankheit der Ginbil ban dungskraft sei; — nein, dem ist nicht so! sie ist die natürliche Folg Tho einer Menge immer noch verborgen liegender Uebel, und daß diefe grof Bit seyn muffen, wird Jeder begreifen, der da weiß, wie schmerzlich es sem Re

Roose sind, können ch nie vollstän: Berarmung einer r vorbeugen, und - Der im Elende schmeckte nie vorher , die jest noch im ahr zu Jahr schwin: stabilen Ausgaben, n schon im Voraus erung geholfen wer: men findet man in 8, vom gerinasten bis binauf in die it immer offen e letten Jahrgänge ter, in welchen die stationen sprechende glaubt man durch Einschränkungen im nd Militärbeamten. iger Zolllinien und vie Zukunft gänzlich Heere um das Drei-

Begleiter find; — 📱

muß, fich von bem Boben, auf welchem man groß gewachsen, von feinen Bekannten und Freunden, von feinen Gewohnheiten zu trennen. Richt die persönliche Noth wird von dem Auswanderungslustigen in Anschlag gebracht, sondern der Blick auf seine Umgebung, seine Familie, deren ebenso trube Zukunft die Gegenwart noch mehr schwärzt.

Die Gegenwart, trot ihrer Aussicht auf ein einiges, großes, bis iest leider nur in den Liedern unfrer Bolfsdichter bestehendes Baterland. icheint die Auswanderungsluft und den Auswanderungstrieb nicht hemmen zu wollen, und merkwürdig ist es, daß gerade jest — nachdem in Deutschland alle Teudallasten in Wegfall kommen, und das bisher beschränkte Grundeigenthum ganz frei wird — ber Drang zur Auswande= rung, selbst bei Begüterten, immer mehr zunimmt, und daß trot des Aufgebens einer größern politischen Freiheit, die sogenannten Errungenichaften feine jolche Unziehungstraft augern, um den jest noch Beguterten zu bestimmen, sich nur um jo fester an das neugeborne Bater= land anzuschliegen, und daffelbe in dem Maage feiner Erhebung um fo Neber zu haben. Wir bemerken fogar, daß Biele, die früher gegen Auswanderung eiferten, jest bereits mit dem Gedanken einer solchen Ach vertraut gemacht, ja schon hin und wieder zur Auswanderung gerüftet haben, oder Vorbereitungen dazu treffen, und daß manche Zeichen vorhanden sind, die mit Gewißheit darthun, daß die in Aussicht gestell= ten Zustände, welche als so beglückend für das Gesammtvaterland zerühmt werden, von Bielen mehr mit Miftrauen als Vertrauen angesehen werden, und ber Umstand, daß fast alle Laften und Steuern, inschränkungen, eine beren Bermehrung wir auch als eine März-Errungenschaft betrachten ubt man, daß durch muffen, auf den Grundbesitz und das Ginkommen der Bemittelten aenowerth und wohl legt werden sollen und mussen, macht diese angstlich und bedenklich und , der Noth ber, der untergrabt das Bertrauen in die fieberischen Zustande unserer, zur Zeit berben könnte? Lei noch so wenig befestigten gesetlichen Freiheit. Der Bodenwerth ber erungen jenes Bun Güter, der bei uns in Deutschland in keinem Verhältniß mehr zu deren em Armen bleiben: Ertrag steht, wirft jest in vielen Fällen und an vielen Orten kaum berfeeische Heit zwei bis drei Prozent Zinsen ab; kein Bunder daher, daß ein gegrünstetes Migbehagen bei einer großen Zahl Begüterter rege wird, die tt noch Mittel ha Zukunft mit düstern Wolken vor ihnen aufsteigt und Bicle von ihnen, nch vielleicht öftere um der ganzen Sache mit einem Male ein Ende zu machen, lieber den huf den unangebau Banderstab ergreifen, und einem Lande zueilen, in welchem sie in hen, vorausgesett jeder Art freie Bewegung haben.

Man fürchte nicht, daß das lebhafte Hinströmen nach Amerika s weiß es der Aus Perboten unterworfen werden möchte! Bon Seite Amerika's nicht; schwere Prüjungs benn was könnte Amerika bestimmen, die Einwanderung zu hemmen? und erst nach jener Zwar hat man schon einige Mal im Kongreß die Frage aufgeworfen, ift vor ihm ausge ob es nicht endlich Zeit ware, das Land den Fremdlingen zu schließen erungsluft, wie fit und ber eigenen Nachkommenschaft vorzubehalten; allein dieser Beankheit der Einbil banke wurde stets mit großer Mehrheit zurückgewiesen. Und in der ie natürliche Folg That wäre eine Hemmung der Einwanderung und dadurch der Be= und daß diese grei Wiferung, während alle Staaten noch Millionen Menschen bedürfen, e fcmerglich es jem Be offenbarfte Berkehrtheit. Das amerikanische Baffagiergeset, bas vom 1. Juni 1847 an die aufzunehmende Bahl von Baffagieren für Transportschiffe regelt, ist von Bielen für eine indirette Demmung ber Einwanderung ausgeschrieen worden, bei näherer Beleuchtung beffelben wird man aber finden, daß es nur zum Besten ber Ginmanderer veröffentlicht wurde, und die Schiffer abhalten foll, Menichen ale Waare zu betrachten, die man, ohne Rücksicht auf Gesundheit, wie Bäringe zusammenschichtet, um nur viel Frachtgelb verdienen zu konnen. - Menschen sind Amerika's einziges Bedürfnig, je früher es solche erhält, desto früher tritt Genug und Civilisation bort, selbst in bem fernsten Westen ein. Worauf soll es auch warten, wofür sein Land sparen? Hat es nicht ohnehin schon nur zu lange geschlummert, soll es noch länger ruben? — Amerika hat Boden für Jahrhunderte und vermehrt ihn noch täglich durch Ankauf und Expropriation der In bianer, so wie in neuester Zeit durch die Erwerbung des goldreichen Californiens und Arizona's. — Die europäischen Ankömmlinge, fie bauen ihn an, fie vermehren ben Bewerbfleiß und erhöhen bie Broduktion, wie die Konsumtion; Einer ernährt den Andern und Jeder trägt zum Unterhalte bes Ganzen bei, und so blüht die Nation wie ber Staat durch diese Einwanderung zu immer höherer Macht und Größe auf. — Man hat zwar auch gegen biefe offene Sache Bedent: lichkeiten erhoben und gesagt: Amerika werde mit der Zeit durch diese Einwanderer in seiner Verfassung, seinen Institutionen, seinen Grund: faten gefährdet, und von dem Gift europäischer Unsichten und Begriffe angestedt werden, — es werde von dem Abschaum und ber Sefe Europa's überschwemmt und zulett ein Schauplat von Bettlern, Müs figgangern, Bagabunden, Berbrechern, unruhigen Röpfen und jeder Art Nichtswürdiger werden; es könne sich den Mangel von Händen burch Neger ersetzen und dabei Berr seines Bobens und seiner Grundfate bleiben. Allein, abgesehen von der Unmenschlichkeit des Regerhandels, der hierdurch verewigt würde, und von der Gefahr, womit ein Land bedroht ist, das diese nach Freiheit und Rache dürstenden Sklaven in sich schließt, abgesehen ferner von dem unendlichen Unter: schied zwischen freier und Sklavenarbeit muß ber Boden eines Landes biefe schwarze Sklavenbevölkerung nicht eben so gut ernähren, als eine gleich große weiße? Und bann, find benn die aus Europa kommenden Einwanderer Bettler, Müssigganger, Abenteurer, Berbrecher? — "Alle diese Leute der lettern Art," sagte bei einer ähnlichen Frage über biesen Gegenstand ein Abgesandter bes Staates Ohio im versammel ten Kongresse, "gehören zu den privilegirten Klassen in Europa, die feine Steuern bezahlen, sondern beren empfangen. Reiner von ihnen verlägt dieses Utopien, um im Schweiß seines Angesichts in Amerika bas Land zu bauen, während er in Europa umsonst ernährt wird. Nein, tein Bettler geht über bas Weltmeer; und wenn — so bringt er Hände und Küke mit, und zahlt damit erst seine Fracht und Kost. Auch keine Rebellen kommen nach Amerika, wenigstens keine andern, als wir felbft fenn würden, wenn bas Schickfal gewollt hatte, bag wir in Europa geboren waren. Nein, es find die fraftigsten Kinder

6

bei

Lie

Re

bie

311

3119

die

ber

gu

au

tig

Lai

Ler

311

gio

M

ber

bro

auf

0 r

her

î p mä

Te

**S**o

me

€i:

tig

Mu

tot

on Paffagieren für ette hemmung ber eleuchtung besselben ber Einmanderer oll, Menschen als uf Gesundheit, wie erdienen zu können. je früher es solche ort, selbst in dem ., wofür sein Land geschlummert, soll Jahrhunderte und opriation der In: ing des goldreichen Ankömmlinge, und erhöhen die Andern und Jeder ht die Nation wie öherer Macht und fene Sache Bedenkder Zeit durch diese nen, seinen Grund: Ansichten und Bechaum und der Hefe oon Bettlern, Minj: Röpfen und jeder angel von Händen und seiner Grund: lichkeit des Neger: er Gefahr, womit Rache dürstenden unendlichen Unteroden eines Landes ernähren, als eine europa kommenden brecher? — "Alle lichen Frage über io im versammel: n in Europa, die Reiner von ihnen sichts in Amerika nst ernährt wird. enn — so bringt Fracht und Rost. ens keine andern, wollt hätte, daß

kräftigsten Rinder

ber alten Welt; es sind die in Europa gebornen, mit der Muttermilch amerikanischer Grundsätze erzogenen Söhne Amerika's selbst, welche Heimweh nach dem fernen Lande leiden. — Amerika, von den Händen der Europäer in Blut getaucht, wird das Andenken hieran zu lebendig bewahren, um sich zum zweiten Mal ihnen hinzugeben. Bon seinem Ozean umrauscht und beschirmt, wird Amerika mit den Tausenden, die zu ihm kommen, vereint zur Herrlichkeit und Kraft ausblüchen, während die andern Erdtheile unwiderrusslich ihrem Schicksale folgen. Amerika wird fortan die Heimath menschlicher Kultur bleiben, und das Asyl der Unglücklichen und Waisen aller Bölker seyn, die sehnsuchtsvoll und segnend nach ihm hinblicken; und unter diesen Umständen würde auch die leiseste Beschränkung der freien Niederlassung der Europäer nicht nur der Klugheit widersprechen, sondern auch eine Grausamkeit gegen den alten Erdtheil, unser Mutterland, seyn. —

3ch stimme gegen ben Untrag!"

Auch von Seiten Europa's scheint der Auswanderung fein Sinberniß entgegengesett zu werden, und eine birekte Demmung berselben liegt durchaus nicht im Geist der Zeit und im Prinzip europäischer Regierungen. Wie wenig auch noch manche angeborne Menschenrechte bie und da anerkannt werden mogen, — die Beiligkeit des Rechts, ju leben wo man will, ift wenigstens in Deutschland allgemein augestanden. — Manche Rabinette, wie z. B. das englische, betrachten bie Auswanderung vielmehr als einen glücklichen Ableiter überschießen= ber gefährlicher Kräfte, und bieten sogar die Hand zu beren Beseitigung; eine Politit, die, in Ermangelung einer höheren, allerdings auch die beste ist; benn wer Rrafte nicht zu benuten und zu beschäf= tigen weiß, thut wohl, die Klappe zu öffnen und sie entweichen zu laffen, fonft zersprengen fie ben Mechanismus! - Unfere Staatsfünft= ler scheinen die drei Grundpfeiler bes Staatenwohles nicht gehörig au kennen, jonst wurden sie dieselben nicht lediglich in Politik, Reli= gion und Moral suchen; - so hehr und groß auch jene scheinbaren Säulen des Bolks: und Staatenwohles dastehen und unserm innern Menschen treue Leiter sind, so wenig vermögen fie auf den außern, ber auf die drei Hauptgrundsäulen "Frühstück, Mittag = und Abend= brod" bafirt ift. Wo eine diefer Saulen fehlt ober mantt, tritt Un= sufriedenheit ein; zwei fturzen die ideelle Macht, mit dem Fall der britten aber bestände kein Staatsgebäude mehr und Anarchie würde herrschen, von welcher die erste französische Revolution nur ein Vorpiel gewesen wäre. — Ein Verbot der Auswanderung nach Amerika wäre bei der Kindheit der europäischen Staatsweisheit, welche die Fesseln, in denen der Boden und die Gewerbe liegen, und welche die Dände von ihnen abhalten, weder zu zerbrechen noch sonst zu entsernen weiß, in der That eine noch größere Verkehrtheit, als ein Verbot der Einwanderung von Seiten Amerika's. Denn Alles, was nicht beschäfigt wird, verdirbt, und muß daher anderwärts Beschäftigung suchen. Auswanderungen verbieten, hieße baher die Menschen zum Sunger= tode verurtheilen! — Rach ber Theorie mancher Staatswirthe wird

es auch den Hinterbliebenen leichter, sich zu ernähren, wenn es wieder Blat giebt und die Mitbewerbung aufhört. An eine Gefahr, die aus Amerita's Aufblüben für Europa's Handel, Selbitständigkeit und Reichthum entstehen konnte, benkt Niemand in Europa, und baber wird das Recht, sich nach Bedürfnig ein besseres Baterland zu suchen, der europäischen Menschheit wohl noch lange unverkummert bleiben. Eine indirette hemmung und Störung ber Auswanderung der Euro: päer nach Amerika aber, durch Entfernung der Ursachen derselben, fieht noch weniger zu erwarten. — Zwar ist es nicht zu läuge nen, daß Europa seiner Wiedergeburt entgegen geht, und daß nach Erlangung dieser die unteren Donauländer den ansiedelungslustigen Deutschen ein weites Feld ber Thätigkeit bieten werden; bis es aber alle Reste einer langen barbarischen Vorzeit abgestreift haben wird, hören Millionen Herzen auf zu schlagen, und sehen die Seligkeit bes ferer und vernünftiger Tage nicht mehr, und deßhalb wird denn auch fünftig, wer nur immer es vermag und in seinen Berhältnissen Beranlassung dazu findet, Amerika sich in die Arme werfen. war der erfte der europäischen Staaten, deffen kluge und umsichtige Politik den Nuten einer freien Auswanderung erkannte, und dieselbe nicht nur nicht hinderte, sondern anfänglich duldete, später mehr und mehr unterstützte. — Nur dieser indirekt bisher unterstützten Freizugig: keit hat Großbritannien seine hohe Stellung zu verdanken, und zu wünschen ware es, wenn auch die Regierungen Deutschlands die Erfahrungen jenes verwandten Landes benutten, die Auswanderungen unterstützten und die Bahn der "friedlichen Eroberungen", wie emphatisch die systematischen Kolonisationen genannt worden sind, eröffneten. — Die Geschichte der alten Bölker war bisher ja immer unsere Leh: rerin, warum nicht auch in diesem Bunkte? Warum nicht jenen alten Griechen und Germanen nachahmen in Auffindung und Gründung neuer Wohnsite? da doch kein Mensch und keine Nation an den Boden gefesselt ist und von keinem weisen Regenten je daran gefesselt werden fann! — Uebervölkerung und Berarmung drohen größeres Unheil, als alle sogenannte demagogische Umtriebe, und daß Deutschland theil: weise übervölkert ist, d. h. daß ein großer Theil seiner Bewohner trop aller Fortschritte in Runsten und Gewerben, trot aller großartigen nationalen Unternehmungen, nicht mehr im Stande ift, ben Berfall ber seines Wohlstandes aufzuhalten, ist nicht zu läugnen, wenn auch gelehrte Gesellschaften Preisfragen aufstellen und durch Publikation gefronter Preisschriften das Gegentheil beweisen wollen, in der Zunahme der Volkszahl das Wachsthum des Nationalvermögens erblicken! — Aber, ift es für Regenten benn ein fo großes Glud, eine große Bevölkerung zu besiten? - Für den Eroberer mohl, aber nicht für einen bas friedliebenden Fürsten. Der lettere will lieber eine geringere und fde gluckliche, als eine große und unglückliche Bolksmenge in seinem Staate sehen. Einem wohldenkenden Bater liegt es nicht daran, Kinder gu erzeugen, deren einzige Aussicht ist, das Leben erhalten zu können, ... und einer weisen Regierung liegt es nicht an Unterthanen, die nur

m

ui

fic

bio

eh

w

RI

rit

織

fat

bu

WB

1011

DEN

.11

Md

15D1

We

Dec

zen

un

uns

n, wenn es wieder ie Gefahr, die aus bitständigkeit und iropa, und daher iterland zu suchen, erkümmert bleiben. nderung der Euro: Irsachen derselben, t es nicht zu läug= ht, und day nach nsiedelungsluftigen rden; bis es aber treift haben wird, die Seligkeit bes Ib wird denn auch Verhältnissen Ver: werfen. England age und umsichtige annte, und dieselbe , später mehr und erstütten Freizügig= verdanken, und zu eutschlands die Ere Auswanderungen ngen", wie empha= en sind, eröffneten. immer unsere Leh: m nicht jenen alten na und Gründung tion an den Boden an gefesselt werden größeres Unheil, Deutschland theil: ter Bewohner trop en, wenn auch gech Publikation ge= nens erblicken! in seinem Staate halten zu können, 🔐 rthanen, die nur

mit Mühe ihre thierische Eristenz zu erhalten fähig sind. Sie wünscht eine Bevölferung, welche ein anftandiges und ber menschlichen Be-Rimmung einigermaßen wurdiges Leben führen tann, fonft geht das Bolt wieder in den Zustand gurud, aus dem es sich mit so großer Mufopferung natürlicher Freiheit entriffen hat; dem Glende folgt die Sittenrobbeit und Sittenlosigfeit, und der gewerbfleißige, thatige und gebildete Theil der bürgerlichen Gejellschaft muß die Befe einer gur Unzeit vermehrten Bevölkerung unter dem Namen von Armen er= nahren. — Brodlofigkeit ift eines ber größten Nebel, obgleich Biele bicses nicht zu begreifen scheinen; das beste Mittel aber, derselben zu wehren, ist die Berhütung der allzugroßen Bevölkerung durch Auswanderungen, und folche anzuordnen, zu leiten und zu unterstützen, ft eine unerlägliche Pflicht der Regierungen volfreicher Länder. Schon Die Ratur weift darauf hin; wir horen aber leider beren Stimme nicht mehr, oder beachten sie doch so wenig. — Der Bienenstock sendet die junge Brut aus; der Gärtner lichtet die bichtgedrängte Blumensaat und verpflangt fie auf geräumige Beete; die alten Staaten entluden fich von Zeit zu Zeit der überflüssigen Volksmenge durch Entsendung von Kolonien: nur wir laffen das Bolt sich zusammendrängen und emander das Leben verkummern! — Ja, mahrlich! nur durch Auswanderung kann das verlorne Gleichgewicht zwischen Producenten und Ronfumenten, zwischen Reichen und Armen, die Ruhe und bas Glück ber Völker wieder hergestellt werden. Die stetige Abnahme der Rah= rungswege, womit wir täglich schreckender bedroht werden, dürfte bei zunehmender Bevölkerung, so lange nicht durch zweckmäßige Organi= sation der Auswanderung nach fremden Welttheilen, oder der Grün= bung eigener deutschen Ansiedelungen (die aber nicht im Geiste der test sogenannten Rolonien gebildet werden müßten) Abhilfe geschafft wird, noch Taufende jett blübender Geschlechter in's Elend sturzen und beren Bergweiflung zum Anlag blutiger Gräuel werden, von benen scheußliche Borfpiele ichon offenkundig am Tage liegen.

Deutschland theils with durch Kolonien und wurden groß und mächtig. Rom unterjochte von Asserbeiten und Asserbeiten und Britannien alle Bölker, drang ihnen sein aller großartigen Geset und seine Sprache auf, und bildete ein Weltreich, das erst an eist, den Berfall en, wenn auch gesch Publikation gesach der Kraft Deutschlands zerschellte. — Die nordischen Bölker, die in Heurschlands zerschellte. — Die nordischen Bölker, die in Heurschlands zen des Vaterlandes ihnen zu enge wurden, ja selbst die Geschichte unseren Säter scheinen in Bezug auf sustematische Auswanderungen für deine große Bescher ihren Zeiten an, wo unsere Ahnen aus dem fernen Assen, von den frühesten Zeiten an, wo unsere Ahnen aus dem fernen Assen der Europa's wanderten, die jeht, wo sast vier Millionen Deutscher und deren Nachkommen den westlichen Kontinent bewohnen den

garan, Kinder zu Dieses wurde geschrieben im Jahre 1853. Jest, 1866, beträgt die Zahl wohl sechs Millionen.

burch ihren Schweiß bie neue Welt in Klor bringen, es bie germaniichen Stämme bewiesen, daß sie berufen sind, einst den besten Theil ber Welt durch ihre Auswanderung zu beherrschen! — Gesegnet durch zahlreiche Nachkommenschaft, wurden den Batern gar bald die Grengen Deutschlands zu enge, und, die Nothwendigkeit erkennend, schritten fie, mit den Waffen in der Hand, in zahlreichen Schaaren über den Rhein, um neue Wohnsite und einen milberen himmel zu suchen; ihren Angriffen erlag das römische Weltreich, und durch Frankreich bis Spanien, in Italien wie in Afrika, gründeten sie neue Staaten - Findet man in jenen Ländern gegenwärtig auch nur noch schwache Spuren, die vom früheren Dajenn ber beutschen Gieger zeugen, go gleich die, wenn auch verdorbene Bildung der Besiegten ein unabwend bares Beschick für die Sieger herbei, benen sie nichts entgegenzuseter hatten, als ihre muthige Kraft; mußte die bloße Gewalt ipater unter liegen in einem Kampfe, der sich nicht durch Waffen entscheiden ließ so hatte das Berderben und der Untergang der Ausgewanderten, welch die physische Macht der Weltbezwingerin gebrochen hatten, deren gei stiger aber erliegen mußten, das Gute, daß die in Deutschland Zu rudgebliebenen fich fester an bas theuer errungene Bolksthum ketteten sie blieben Deutsche, blieben das Volk, dem allein es gelunge war, die römische Herrschaft abzuwehren. Zwar drang auch später i Deutschland das römische Verderben ein; aber die deutsche Bildun bas beutsche Bolt für gang Europa, nahm ben Streit auf m ber römischen Finsterniß, und hat ihn fortgekampft bis auf ben bei tigen Tag. Glücklicher, als die Stämme, welche Roms Macht brache waren die Sachsen, welche damals die nördlichen Ruften Deutschlant bewohnten; — auch sie wanderten aus, bauten mächtige Flotten, a benen sie nach Britannien hinüber segelten und die Britten über b Ranal nach Frankreich und in die Gebirge von Wales drängte Zwar konnten auch sie dort sich nicht gänzlich des römischen Einste ses erwehren, und ihre kräftige deutsche oder sassische Sprache vor Be unstaltung schützen, doch blieben die zu Engländern gewordenen bei ichen Sachsen ein fraftiges Bolt, und ihre Entel besiten ne immer die Herrschaft der Meere, während die Enkel der, alten Deutschland Zurückgebliebenen kaum zu wissen schein daß dasselbe Meer noch immer an ihre Rüste schlä g sonst würden sie kräftiger dazu beitragen, bald eine deutsche Flot zur Wahrheit werden zu seben.

Die Erfahrungen unserer Borältern sind, so scheint es, of Muhen an uns vorübergegangen; zwar zog der gesunde Sinn unse Landsleute Tausende nach Nord-Amerika, und Millionen leben gez wärtig in den Bereinigten Staaten, vergebens aber sieht man sich und Deutschen um. — Kein, ihres Bolkes würdiger Geist vereim und beschützte sie, zerstreut unter Fremden gingen sie, obgleich Materiellen glücklich, alle zumal unter für ihr Baterland, weil Deutschaft and seine überschässigen Kräfte nicht für sich selbst zu benut

ist den besten Theil ! - Befegnet burd gar bald die Gren: t erkennend, schritten Schaaren über den himmel zu suchen; and durch Frankreich en sie neue Staaten ch nur noch schwache Gieger zeugen, go: siegten ein unabwend nichts entgegenzusetzer Gewalt ipater unter affen entscheiden ließ isgewanderten, welch gen hatten, deren gei ie in Deutschland Zu ie Bolksthum ketteten em allein es gelunge brang auch später i ie deutsche Bildun m ben Streit auf m npft bis auf den he e Roms Macht brache en Rüsten Deutschland r mächtige Flotten, a bie Britten über b von Wales brängte bes römischen Ginfli ssische Sprache vor V ndern gewordenen bei Entel besitzen ne brend die Enkel der,

en, es die germani:

wußte. - Seit der Entbedung ber neuen Belt ift ber Deutsche mit feinem Floig, feiner Ausdauer und Treue immer nur ber Stlave fremder Bolter gewesen, beren Stamm er urfprünglich aebildet! - Durch feinen Gleiß hat er andern Boltern Staaten aeichaffen; politisch aber ging der Deutsche in der westlichen Welt eben jo gut unter, wie am ichwarzen Meere, in ben Steppen ber Rrimm. wenn er auch materiell sich wohl befand; — fast immer wurde ber arme Deutsche ber Stlave und das Spiel des Fremden, denn ihn ver eis nigte und bejdutte tein, feines Boltes wurdiger Beift. - Was Einzelne unternahmen, eine Bereinigung ber Deut= schen zu bewerkstelligen, und wenn auch nicht einen eige= nen Staat, boch beutiche Rolonien ober Niederlaffungen zu gründen, fand zwar Unklang, aber leider nur bei benen, die nahe daran waren, eine vierte Macht in Deutschland, die der Brotetarier, zu gründen, und wehe den deutschen Berhältniffen, wenn bie Kräfte dieser, sich mit Riesenschritten entwickelnden Macht nicht pon den Lenkern unserer Staaten dahin geleitet werden, wo sie weise Früchte entwickeln, und ein Segen für das Mutterland werden können. Es ist traurig für uns als Dentsche, wenn wir die Tausende, bie jährlich Deutschlands Rüste verlassen, als Deutsche ihrem Unter= gang entgegengehen sehen! — Oh! wie leicht wäre es, sie zu einigen, mit ihnen ein neues Deutschland zu gründen, ein Land, wo die deutsche Nationalität, die herrliche Sprache erhalten würde! — Die Erde ist groß, und reiche fruchtbare Landstriche liegen noch unbenutt und harren fleißiger Hände, und die Deutschen haben bysische und moralische Kraft genug, auch ohne materielle Unterfühung von Seiten der Regierungen, Riesenunternehmungen auszu-Suhren, wenn sie nur die Erlaubniß erhalten, sich frei bemegen zu bürfen!

Man wende mir nicht ein, die deutschen Staaten besäßen nicht bie Macht, Kolonien, wie sie England, Frankreich, Holland, Spanien und andere Länder besiten, anzulegen: sie hatten bis jest noch teine Flotten, sie zu beschüten! — Befaß Rorbamerita im Sahre 1770 eine Marine? — Die Handelsmarine Deutsch= um zu wissen schein lands durchkreuzt jetzt alle Meere, deutsche Handelsschiffe brinihre Küsteschlassen deutsche Auswanderer nach allen Theilen der Erde! — eine deutsche Floi Glaubt man, sie würden dieselben nicht auch nach Ländern schaffen, de bis jetzt unter der Botmäßigkeit keiner civilisirten Macht stehen? b, so scheint es, of und zweiselt man daran, daß Tausende, die hier jährlich fortwandern, er gesunde Sinn unst the einem neuen Lande, das ihnen eine heitere Zukunft verspricht, Millionen leben gez wenn sie nur von ihrem Mutterlande Anerkennung aber sieht man sich nund Billigung fanden, sich nicht selbst zu schüten ber= purdiger Geist verein möchten? Was konnte das mächtige England gegen seine dreizehn gingen sie, obgleich nord-amerikanischen Kolonien, was Mexiko mit seinen neun Millionen Vaterland, weil Deuf Cinwohnern gegen 36,000 Ansiedler in Teras, die ihre Selbstständig= h selbst zu benut tit verlangten? — Die Kraft des Mannes, der nichts ver=

lieren, wohl aber bas Glück ber Zukunft seiner Familie erringen kann, ist Riesenkraft, und wenn wir ernstlich wollen, wenn unsere vaterländischen Regierungen unsern Willen billigen, dann wird in wenig Jahren ein, von Fremden unabhängiger Staat in ber neuen Welt, ober wo immer auch der Deutsche will, entstehen, ein Ziel und eine Stütze aller Auswanderer und ein immer mächtiger werdender Hebel für die Wohlsahrt des Baterlandes.

Es lebt ein edler Kern im deutschen Volke in unvergäng= licher Kraft. — Für Alles, mas gut und bem Lichte angehörig war, fämpfte es raftlos einen unendlichen Rampf; in seinem edlen Streben für die Menschheit hat es sich selbst auf die hochste Stufe gehoben. Warum foll nun ein träftiger Theil unferes Bolfes unterthan einem fremden Lande, einer fremden Zunge werden? — Warum aus biefen Taufen= ben, die der Beimath, aus Noth getrieben, den Rücken kehren, nicht ein neues beutiches Bolt machen? - Warum beren Rraft und Fleiß zur Beforderung des Bohlstandes fremder Bolter babingeben? - Warum die Reiser des edlen Stammes nicht bewahren? - Wir muffen, auch in fernen Belttheilen Deutsche bleiben um jeden Preis, und, wo auch die Vorsehung den Ueber= fluß unferer Bevolkerung binführt, um es zu konnen, unfere Sprache behaupten. Sie ist das fostlichste Erbtheil, was das deutiche Bolt ben Scheibenden mitgeben fann; fie ift bas ftartite Band, welches den Deutschen mit dem Deutschen verbindet, er mag die Alpen ober das Niederland, oder Amerika seine Beimath nennen! -Sie ist innig verwoben mit unserm ganzen Leben und Sein: sie er= tonte vor Sahrtausenden; fie ermunterte unsere Ahnen zu den schon= ften Thaten; fie bat fortgelebt mit unferm Bolfe ein immer frisches, zum Höchsten trachtendes Leben, und man entschlägt sich ihrer nicht, ohne sein befferes Gelbst zu verstümmeln. - Wird benn ber beutsche Sinn nie erkannt werben? - Der Deutsche will. wenn er ber Beimath den Rücken kehrt, nicht bas Baterland verlaffen; fein Baterland ift nicht an die Scholle gefesselt und von Grengsteinen umfangen; sein Baterland ift höherer Urt, es ift ber noch unvermischte, urkräftig fortlebende deutsche Geist und sein ihm eigenthumlich nothwendiger Ausbruck, die deutsche Sprache! - Darum alfo, weil unfer Baterland feine Grenze fennt, barum follten wir die Taujende fammeln und einen, und jenfeits des Oceans ein neues Deutschland bauen, damit das große deutsche Baterland immer größer werde, und das deutsche Bolk, statt alljährlich Tausende zu verlieren, sie gewinne.

n

31

n

b

e

ţ

11

u

Bis diese Zeit aber einst kommt, bleibt dem Auswanderungs= lustigen kein anderes Land als Nord-Amerika, und kümmere sich doch Keiner um die lockenden Ankündigungen englischer Ansiedlungs= Gesellschaften, welche in der neuesten Zeit Reu= Secland zum Ziel ihrer Thätigkeit geset, und dort und in Reu=Holland, nach Wake= Familie erringen wollen, wenn ligen, bann wird giger Staat in eutsche will, rund ein immer aterlandes.

in unvergäng= e angehörig war, dlen Streben für ehoben. Warum n einem fremden 8 diesen Tausen= n kebren, nicht um deren Rraft r Völker dahin= nicht bewahren? eutsche blei= ung den Ueber= önnen, unsere , was das deut= 8 stärkste Band, t, er mag die ath nennen! d Gein: fie er= n zu den schön= immer frisches. sich ihrer nicht, rd benn ber Deutsche will, aterland ver= effelt und von r Art, es ist e Geist und die deutsche Grenze fennt, , und jenseits as aroke deut= he Volk, statt

dwanderungs: fümmere sich Unsiedlungs: and zum Ziel , nach Wake: fieldschem System, nicht bas Wohl ber Einwohner als solcher, sondern ihr eigenes Wohl fast einzig und allein vor Augen

baben. -

Eine Reise nach Amerika, zu ber in srüherer Zeit 3—4 Monate erfordert wurden, ist jett zur Lustreise geworden. Begünstigt durch die großen Fortschritte der physischen Wissenschaften und deren Answendung auf die Rommunikationss und Bewegungsmittel, namentlich durch die Einführung der Dampsschifffahrt, ist die Entsernung Amerika's um drei Viertel der früher nöthigen Zeit ausgehoben, und sind die Gesahren dadurch vermindert. — Regelmäßig gehen jett Packetsboote und Dampsschiffe aus beiden Erdtheilen hin und her. Elegante Gasthöfe gleichsam, deren Rüche, Reller und innere Einrichtung jedem Wunsch genügen, schwimmen sie auf dem Wasser dahin, und ist auch der, nur mit beschränkten Mitteln versehene Auswanderer genöthigt, der Wohlseilheit wegen, seine Reise auf einem Segelschiffe anzutreten, so bedarf es doch nur höchstens sechs Wochen, ihn in das neue Va-

terland überzuführen.

Der Menschheit zu rathen, im Lande zu bleiben und fich redlich zu nähren, ohne ihr die Mittel dazu nachweifen zu können, würde eben so unnütz und vergeblich senn, als Europa zu rathen, seinen Bang abzuändern und seine Bevolkerung zu behalten. — Beide Parteien geben unaufhaltsam ihren Weg! Es wird daher zweckmäßiger fenn, fich mit dem Lande bekannt zu machen, nach welchem man auswandern will, nicht aber ohne Brüfung dahin zu eilen, um vielleicht nach furzem Aufenthalt baselbit, enttäuscht wieder guruckgutehren. Die folgenden Bogen follen den Auswanderungsluftigen mit dem Lande seiner Buniche naber befreunden; hat er aber dieses gethan, so würdige er nochmals die Gigen= thumlichkeiten, Borzüge und Nachtheile des Landes, welches er verlaffen will, und erwäge namentlich, mas bie alte Beimath in Absicht auf Erwerb, Biffenschaft, Religion, gemäßigte Freiheit, Lebensgenuß, Bequemlich keit und Rommunikationsmittel bem benkenben und gebildeten Manne ift: Borzüge, die man keineswegs zu geringe in Anschlag bringen barf, wenn man nicht später ber Reue und der Sehnsucht nach dem alten Mutterlande anheimfallen will. Der Auswanderer verhehle sich nicht, daß jede Auswanderung aus einem angebauten in ein unbebautes Land an und für sich schon und von haus aus von gewissen unvermeidlichen Uebeln begleitet wird, bie man im Schoose ber Civilisation nicht kennt und abnt; daß ber Civilijation unendliche Bortheile eigen find, die man nicht eber schätt, als bis man sie nicht mehr besitt, was man Alles wohl zu Herzen nehmen muß, ehe man den Lodungen seiner eigenen Phantasie, ober wohl gar gefühlloser Werber und Abenteurer, die mit Menschen= wohl ein leichtfertiges Spiel treiben, folgt, und fich in einen Abgrund von Berlegenheit und Bergweiflung fturgt. - Erft wenn ber Auswanderer alles dies gethan, von beiden Ländern die Borzüge und Nachtheile gewissenhaft gesammelt und gegeneinander gehalten hat, wird es ihm möglich sein, von selbst zu ermessen, ob das Land ihm zusagen werde oder nicht, und somit einen entscheidenden Entschluß zu fassen. — Hat er sich aber einmal nun für Auswanderung entschieden, dann muß er auch recht fest dazu entschlossen und ein Mann von unerschütterlichem Charakter sehn, der sich durch Schwierigkeiten nicht entmuthigen läßt, sondern es nimmt, wie es kommt, und das Unternehmen kraftvoll durchsührt; dann allein nur kann eine Auswanderung segensreich für ihn und die Seis

nen febn!

Abgesehen von bem Rugen indessen, welchen die Auswanderung ben wirklichen Unfiedlern verspricht und bietet, erwähnen wir derselben bier noch als eines ber ausgezeichnetsten Bilbungs : und Be= lehrungsmittel für alle Stände, Die, ohne fich irgendwo in einem fremden Lande niederlaffen zu wollen, zu hunderten jährlich dem Mustande guftromen, um in Frankreich ober Italien ben Schlußpunkt ihrer Ausbildung zu finden. Fürsten, Staatsmanner, Belehrte, Rünftler, Raufleute 2c. wandern jenen Staaten zu, ja erstere behnen ibre Wanderung bis Konstantinopel, nach Aegypten, ja bis in die unter bem bespotischsten Drucke seufzenden Lander Ufiens aus, um ihre Studien zu vollenden, oder fechten in den Reihen der Soldner einer Rrämercompagnie, die Herrichaft Europa's noch weiter verbrei= ten zu helfen. Rur Benige fteuerten in Jugendfrische dem jest fo naben Westen zu, und thaten fie es ja, so reizte sie mehr die Natur mit Men ihren reichen Schäben, als ber Mensch in seiner ungehemm= ten Rraft; Alle aber fanden sicher bort die beste Lehranstalt, und mogen fie irgend einem Stande ber burgerlichen Gesellschaft angehören, von bort gurudgekehrt, wurden fie boppelt fegensreich in ihren Rreisen wirken konnen.

"Ihr Großen Deutschlands, ihr Staatsmänner, wollt ihr die Menschheit ohne Schleier und Schminke betrachten, und das erhabene Schauspiel ber verschiedenen Stufengange ber Rultur genießen, geht nicht nach Konstantinopel oder Griechenland, nach Alegypten oder den indischen Staaten, nicht nach Rom ober Baris, wo nur Geistesstlaverei und verdorbene Sitten, ober unverdaute Politit und unaus= führbare Belt = und Staatenverbefferungsplane zu holen find, und welche Orte betreten zu haben, schon mancher Große zu seinem und feiner Bolfer Schaden zu fpat bereute, fondern verfest euch eine Zeitlang in die neue Welt, die euch ein reiches Feld der erhabensten Betrachtungen eröffnet, wo Taufende neuer Schöpfungen und Geftaltungen ben Denker und Menschenfreund erfreuen, - Schöpfungen, welche die feurigsten Phantasiebilder der alten Welt übersteigen, Fortschritte ber Civilisation und Kultur in dem Grade, in der Ausdehnung und in fo kurzer Zeit, als die Geschichte der alten Welt nicht aufzuweisen vermag! — Und, um auf's praktische Leben zu kommen bie Borzüge und der gehalten hat, ib das Land ihm benden Entschluß swanderung entsnund ein Mann dem wierigkeiten kommt, und das ur kann eine nd die Seis

e Auswanderuna vähnen wir der= unas = und Be= gendwo in einem en jährlich dem ien den Schluk: länner, Gelehrte, a erstere debnen i, ja bis in die Usiens aus, um en der Söldner meiter verbrei= che dem jett so mehr die Natur iner ungehemm= Lehranstalt, und esellschaft ange= nsreich in ihren

, wollt ihr die id das erhabene genießen, geht jypten oder den nur Geiftesstlastik und unaussolen sind, und zu seinem und seit euch eine der erhabensten en und GestalsSchöpfungen,

ersteigen, Forts
t der Ausdehs
ten Welt nicht ben zu kommen — wie viel können wir nicht bereits von Amerika lernen, wie mannigsache Berbesserungen könnten wir nicht aus ber neuen in unsere alte Welt zurückverpstanzen; Ideen, die ursprünglich von hier ausgingen, dort aber zuerst im praktischen Leben eingeführt wurden; Kenntnisse, welche allein eine Reise über das Weltmeer werth sind, und — weder der Staatsmann als Denker, noch der Gelehrte, Künster und Handwerker, würden von einer solchen Reise unbesteiedigt zurückehren! — Dem Staatsmann wird Amerika, wenn er aufgeklärt ist, vorurtheilsstei Borzüge anzuerkennen, eine herrliche Schule seyn: dort sindet er ein Land, dessen Bevölkerung sich in dem kurzen Zeitraum dreier Viertelsahrhunderte verachtsachte, dessen Ausdehnung und Flächeninhalt sich fast verdoppelte, und dessen Ausdehnung und Schuldenlast, durch kriegerische Rüstungen gegen Mexiko, Indianerskämpse und den furchtbaren Bürgerkrieg der Jahre 1861 — 1865 von Neuem ausgehäuft, bei treuer Verwaltung des Staatsvermögens halb wiederum ausgehäuft, bei treuer Verwaltung des Staatsvermögens

bald wiederum ausgeglichen senn wird.

In physigher Bingicht vor vielen Ländern ber Belt gesegnet. braucht Amerika nur mit Kraft die Rultur seines Bobens zu verfol= gen, um einst unabhängig von allen Belttheilen bazusteben; - fein Boden ist jeder Kultur fähig, und besitzt und liefert Alles, mas das menichliche Leben fordert, und wenn einst das Bedürfnig des Bodens an Sanden gefättigt ift, und beren Ueberflug mehr ale jest jur Inbuftrie bin fich wenden tann, bann wird Amerita burchaus von an= bern Welttheilen nichts mehr bedürfen. Die Gestaltung des Landes, die herrlichen natürlichen und fünstlichen Wasserverbindungen, die zahllosen Eisenbahnen, beren jährlich immer neue eröffnet werden, die außerordentliche Fruchtbarkeit des Bobens, ber Reichthum der Natur - Alles trägt dazu bei, ben Zeitpunkt ber vollkommenen Unabhan= gigkeit schneller herbeizuführen, und — wie die Natur, so hat der Mensch, trop vieler Unvollkommenheiten, Alles gethan, um Amerika zum glücklichen Aufenthalte seines Geschlechtes zu machen: er hat ben herben Druck einer Jahrhunderte lang auf ihm lastenden Abhängig= feit abgestreift, und errang, was den bravften Bolfern der Borzeit, wenigstens nicht bauernd und nicht ohne Beimischung der bitterften Erfahrungen, gelang, und wonach die gebildetsten Nationen ber Gegenwart, wenn auch nicht gang erfolglos, doch unter taufend Täuschungen noch ringen: vernünftige Freiheit und Gleichheit, milbe, menschliche Berwaltungen! — Der Mensch tann nicht ohne Gesete und Zwang leben, und will es auch nicht, aber er liebt es, sich jelbst zu leiten, nach selbstentworfenen Gesetzen zu leben — und bieser Trieb, unabhängig von Außen und Herr über sich felbst zu bleiben, wird, auf den Staat übertragen, dort vorzüglich gedeihen. — So fin= bet der Staatsmann in Amerika überall freie Volksstimmen, selbstverfaßte Gesete, selbstbeichlossene Abgaben, selbstgewählte temporare Beamte. Die Berfassungen ber verschiedenen Staaten der Union sind nicht auf historischem Boden entsprossen, — hier bildeten nicht erst

robe Bolter und Romabenbaufen ben Staat, ber, um biefen Ramen führen zu burfen, erft alle Stufen und Berirrungen bes politijden Lebens batte burchlaufen muffen; bier find die Staaten nicht erft Jahrhunderte lang auf allen Bieren getrochen; bier baben fie nicht bie Windeln ber Rinderjahre mit hinüber ins Junglingsalter gefchleppt, und die Sottifen biefes, wie Rleinobien, bem Dannesalter aufbewahrt. — hier sproßte, als das Schickfal diese eingewanderten Mischlingsvölker Europa's zu Staaten rief, sogleich das edle Reis der Freiheit, ohne erft Jahrhunderte lang ale Wildling oder fruppelhaf: tes Staubengewäche am Boben bingutriechen. - Schon bie erften, aus Europa binüberwandernden Rolonisten brachten die Elemente burgerlicher Freiheit mit, und diese maren: englisches Gemeinde: und Municipalmefen, Geschwornengerichte, öffentliches und mundliches Recht, Boltsvertretung und Provinzial : Parlamente — Alles altger: manifche Schöpfungen, welche die neuern Bermanen fast vergeffen gu haben scheinen, und erft in ben Margtagen bes Jahres 1848 ein= stimmia von ihren Fürsten als erworbene Nechte verlangten — und als endlich bas brittische Parlament jene Freiheiten nicht länger ach= ten, die früher gegebenen Bewilligungen zurücknehmen wollte, er= mannte fich bas Bolt, und ichuf mabrend eines langen Rampfes aus ben praktisch angewandten Ibeen eines Montesquieu, Rousseau und anderer besferen Ropfe ein neues, freieres politisches Gebäude. Ideen jener Manner, die durch sie empfohlenen Institutionen sind es, welche Amerika zum Fundamente bienten; nicht aber die bemoosten hiftorischen Steine des Mittelalters, nicht die alterthümlichen Berolle ber Borgeit, und barum weht auch bem Ginmanderer bort nicht die dumpfe beengende Luft vergangener Zeiten, sondern die freie lebensvolle Atmosphäre bes Jahrhunderts entgegen.

P SCOT

E

R

be be

m

ab

un

ba

He gü Hd

un

Kei

MI.

ift

fic fä

ge Bä

STATE OF

pi

ui Ber

600

Amerika, glücklich in den Elementen, aus welchen seine Freiheit hervorsproßte, entging allen jener Leiden, die aus dem entgegengesetten Systeme folgen. — Dort ve. "Irt keine leere Bracht das Mark der Nation; dort lähmen teine feiernde Kräfte den Urm der Industrie; bort vervflichtet fein Berkommen bas Bolt, tagelang Sajen und Füchse aufzutreiben, um einigen Muffiggangern Bergnugen zu machen; bort bläht sich nicht empörender Kasten = Sochmuth neben arinsender Volks= armuth; bort pressen nicht mannigfache Finangschrauben auf hundert Wegen bem Burger ben Erwerb ab; bort unterliegt ber Boben nicht einer zweifachen Berrichaft, ber des Ober = und Untereigenthumers; bort entziehen nicht unerschwingliche Auflagen dem Anbau des Bodens und der Industrie die erforderlichen Rapitale; bort erliegt der Handel nicht unter ben Fesseln ewiger Mauthschranken; ohne Regie und Monopole, ohne todte Hand und Feudalwesen, ohne herrschende Kirche und stehende Armeen, ohne brudende Auflagen und Bölle, erhebt sich ber Staat lediglich über den Grundlagen der allgemeinen Menschenrechte und des Bürgerthums — einzig von der Kraft des Bolks getragen, in beffen Reichthum die Regierung allein die unerschöpflichen um diesen Ramen en bes politischen taaten nicht erft r haben sie nicht ünglingsalter ge: dem Mannesalter se eingewanderten das edle Reis ber ober früppelhaf: Schon bie erften. en oie Elemente 8 Gemeinde= und und mündliches - Alles altger= en fast vergessen Jahres 1848 ein= erlangten — und nicht länger ach= hmen wollte, er= en Rampfes aus , Rouffeau und Gebäude. Die Institutionen sind aber die bemoos= erthümlichen Ge= inwanderer dort sondern die freie

en seine Freiheit dem entgegenge= Bracht das Mark m der Industrie; Safen und Füchse u machen; bort rinsender Volks= ben auf hundert der Boden nicht ereigenthümers; bau des Bodens liegt der Handel hne Regie und errichende Rirche ölle, erhebt sich einen Menschen= des Volks ae= unerschöpflichen Dittet ibred Bestehens findet. - - Gine Folge Diefer politischen Breibeit ift die acht burgerliche Freiheit und Gleichheit, Die aus ibr bervorgebt; die volle Boee der Freiheit wird im burgerlichen Leben erft durch die Ginführung des Gejebes der Gleichheit erhalten, und bie Gleichbeit ber Berjonen in Dinfict ihrer Rechte ift eine Bernunitforderung. Reiner foll vom Andern verlangen, daß er von feiner uriprünglichen Freiheit mehr aufopfere, ale er felbit berzugeben bereit ift; Die burch's Wefet gemachte nothwendige Beidrantung ber Freiheit foll für Alle Diefelbe fenn, nach bem Gpruche: was bem Einen recht ift, ift dem Andern billig. - In Diefer Gleichheit liegt bie Berjöhnung der Billfur mit ber Staato : 3dee: teine willfur: lichen Scheidewande und Rangordnungen, wie weit jeder vom Throne und von feinem Rachbar absteben joll, trennen in Amerika bie Den: ichen in feindselige Barteien. Saben nicht schon Ratur und Bufall, bald durch geistige, bald durch physische lleberlegenheit, durch Talente, Rraft, ein gludliches Temperament und Korpervorzuge, balb durch Reichthumer und Gludoguter ben Ginen über ben Undern geftellt ? bedarf es bazu noch besonderer Borrechte? Wer Reichthumer besitt, bedarf der noch brudender Privilegien, um ihn hervorzuheben? werben ihn nicht ichon seine Besitzungen und bas ihn begleitende Un= abbangigteitogefühl hinreichend diftinguiren ? - Wem Benie, Beift und eine höbere Bildung und Gewandtheit zu Theil geworden, bebarf ber noch zufälliger außerer Symbole, ihn auszuzeichnen, um fein Nebergewicht in der Gesellschaft durch Berdunketung der weniger Begunftigten nur noch brudender gu machen? und wenn er biefe natur= Iden perfonlichen Borzüge nicht besitzt, ist es nicht widersprechend und ungerecht, ihn bemungeachtet außerlich auszuzeichnen? - Amerika tennt alle diese Armsetigkeiten nicht. Der Beift, der Fleiß, die Thatigfeit, ber Grund = und Rapitalbefit, die Bildung, Die Tugend und etwa noch die Sitten und ber Rock sind es, welche bort ben Mann allein stempeln und unterscheiden. — Die ganze Bevölkerung ift übrigens in eine Masse zusammengeschmotzen, in der Jeder um jo ficherer bas Gold erkennt, als feine Plattirung jener Urt den Menschen fälscht. — Man beruft sich bort nicht auf verwelkte Ahnen, um sich geltend zu machen; man zieht nicht entlaubte und verdorrte Stamm= baume aus der Tasche, um Aufmertsamkeit zu erregen; und Alle spielen dort ihre natürlichen Rollen, einfach und selbst ohne daß hnen Jemand noch Chargen und Gehalte aufdringt. — Eine ficht= bare Folge der in Amerika herrschenden bürgerlichen Gleichheit und politischen Freiheit sind: Wohlstand, beständige Gelegenheit zu Arbeit und Berdienst, Sinn für Reinlichkeit, Ordnung, häusliches Glud, Bildung und Kenntnisse. Diese Freiheit des Burgers, ju treiben, mas er will, seinen Unterhalt mit jedem Gewerbe verdienen zu konnen, das er versteht, ohne dazu auch nur einer Anfrage, geschweige einer Erlaubniß zu bedürfen, verbunden mit der in Amerika herrschenden Mittelmäßigkeit der Glückgüter, wird der Quell hoher Burger-

tugenden, und hat besonders die treffliche Folge, das Laster des Müssiggangs und die baraus folgenden Berbrechen und Laster ber Gefellichaft zu verhüten, die man in Europa blok beswegen fo häufig findet, weil die Quellen der Arbeit kastenartig vertheilt sind, mahrend boch das zufällig gewordene Gewerbe diesen und jenen nicht nährt, In Amerika ift bem Muffigganger jeder Bormand benommen, die Gesellschaft zu vergiften oder zu belasten; er kann sich weder auf ein foldes Bermögen berufen, das ihn hierzu befähigt, weil hier Begunftigungen und Zufälle nicht ftatt finden, die in Europa ein foldes anzuhäufen gestatten, wie z. B. hohe Behalte neben großem Güterbesit, noch auf Mangel an Gelegenheit zu Berdienst; benn unter allen möglichen Beschäftigungen des Lebens wird doch wohl noch eine unbesetzte Stelle sich für ihn finden! — In der That, man kann fich keine kurzsichtigere und ungerechtere Ginrichtung benten, als die: der Beschäftigung, der Arbeit, die doch oft der einzige Quell ..., den die Anmagung der Andern den Uebrigen guruckgelaffen, Grenzen zu ftecken, und dadurch Alle in Berlegenheit zu feben. — Fleiß und Beichäftigung find gar große Quellen der Tugend, und zu diesen ift in Amerika Allen der Zutritt offen! - So ift es in den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika, einem Lande, das, jungst noch verachtet von Europa, gegenwärtig der Gegenstand der Bewunderung seiner Beisen, des Neides seiner Gewaltigen — und bes Troftes feiner Unglücklichen ift, und bei beffen forgfältiger Betrachtung fich felbst Staatsmännern bie Ueberzeugung aufdringen muß, daß beffen Verfassung gut fen!

33

21

10

wi

De

att

Ú.

id

bar

no

Bu

Der

Ba

Bäi

3el

Mi

207

Br

fiti

Re

un

aip

ma

De

(B)

in

ger

Ri

we wi

6

bo

m

fei

fel

pe

un

Daß es auch eine Schattenseite Amerika's gebe, auf welcher sich wenigstens der Bolkscharakter im Allgemeinen nicht so vortheilhaft barftellt, als man aus dem Bisberigen abnen follte, laugne ich nicht, benn noch ist die Evolution Amerika's nicht vollständig; unter der Hülle von Republikanismus verstedt sich noch häufig moderner Ego: ismus; Geld ift noch zu sehr der Gott dieses freien Volkes, das noch einen letten Läuterungsprozeg zu bestehen hat; indeg steht tein äußeres, wesentliches Hinderniß dieser Umbildung entgegen; die Elemente zum vollständig sittlich = höheren Charakter sind dort mehr als irgendwo vorhanden. Gin Bolt, welches Manner, wie die Frant: lin's, Papne's, Hancock's, Washington's, Jeffer= son's, Ndam's, Hamilton's, Madison's, Monroe's, Jackson's, Ban Buren's und Lincoln's hervorgebracht, kann keine taube Hulfe sehn (wie ein neuerer Schriftsteller behaup: tet), sondern trägt den vollen Lebenskeim acht antiker Größe in Ein Bolt ferner, welches folde Manner nicht blog besitt, fondern fie auch an die Spite der Berwaltung zu stellen weiß, muß eine bebeutende Masse gediegener und gesunder politischer Ideen, und einen höchst sichern politischen Takt in sich tragen, überhaupt dem Wesen des Republikanismus nicht so fremd senn, als einige neuere Berichte uns glauben machen wollen, — und wären auch alle , bas Lafter bes en und Laster der deswegen so häusig eilt sind, während enen nicht nährt, wand benommen, inn sich weder auf efähigt, weil hier ie in Europa ein lte neben großem Berdienst; denn wird doch wohl - In der That, inrichtung benten, oft der einzige lebrigen zurückge= Berlegenheit gu iellen der Tugend, n! — So ift es nem Lande, bas, r Gegenstand der ewaltigen — und sorgfältiger Begung aufdringen

auf welcher sich t so vortheilhaft läugne ich nicht, unter der Hülle derner Ego: Bolkes, das noch ndeß steht tein tgegen; die Eled dort mehr als vie die Frank: 1'8, Jeffer= , Monroe's, hervorgebracht, iftsteller behaup= tiker Größe in cht bloß besitt, llen weiß, muß litischer Ideen, gen, überhaupt yn, als einige vären auch alle

tene Vorwürfe, welche einige Reisende Amerika machen, gegründet, - ift Guropa's Denkart und Gefinnung denn beffer? - 3st diefer Auftand, mit bem von Europa verglichen, nicht noch immer unendlich porzuziehen? Fast scheint es, als wenn uns, wenn wir diesem wider= prechen wollten, unfer Baterland, ich meine gang Guropa, in politisch= burgerlicher hinficht felbst noch fremd jen, oder daß wir noch nie Barallelen zwischen beiben Welttheilen gezogen hatten! - Wie sich Mfien zu Europa verhalt, fo verhalt fich letteres zu Amerita; benn to wenig der Europäer unter der Willfur : Herrichaft des Orients wurde leben wollen, so wenig mochten die Amerikaner in der aus Berkommen und Formenwesen zusammengesetzten Atmosphäre Europa's athmen. - Boren wir, wie amerikanische Staatsmanner, ein Everett 1. a. Europa schildern: "Europa's Krankheit, sagen sie, ist Alters= ichmache, und daber unheilbar; fein Wefen fteif und verhartet, und barum unbiegsam und nicht mehr abzuändern. Ueberall ftoft man noch auf Spuren, daß feine Staaten ursprünglich bas Werk bes Bufalls und ber Bewalt, nicht der freien Uebereinkunft und eines vernünftigen Willens waren; kaum halb erft hat es sich von ber Barbarei finsterer Zeiten losgeriffen; benn noch erliegt in manchen Ländern fein Boden unter den Institutionen ber Feudalität, des Rehntens, ber Majorate, Fideicommisse und der todten Sand, zum Glanz weniger Familien und zum Nachtheil und Berderben von Millionen Unbeguterter; sein Gewerbe unter dem Drucke der Zünfte, Monopole und Regien, fein Sandel unter ber Beifel ber Bolle und Brobibitiv = Maagregeln, jein Glaube unter ben Banden der Inqui= fition, fein Biffen unter Cenfur-Goitten und Bucherverboten, lauter Resten einer barbarischen Borzeit, die in unsern Tagen feinen Saft und keinen Salt mehr haben; wogegen ihm alle Elemente und Pringipe ber neuern und hellern Beit fehlen; benn noch befitt es feine wahre Volksvertretung, vielfach keine Geschwornengerichte, keine Deffentlickeit und Mündlickeit der Rechtspflege, keine Freiheit der Bewissen, der Gewerbe, des Handels und der Presse. — Während in Amerika alles Urtheil frei ift, ift hier fast noch alles Vorurtheil; gewiffe Bertommlichkeiten gelten für ausgemachte Wahrheiten und Kraft taufendjähriger Angewöhnung für unabanderliche Bedürfniffe, welche man in Amerika zu ben längst vergessenen Frrthumern zählt, wie z. B. die Einheit der Kirche, ober die Nothwendigkeit einer Staatereligion, bas Bedürfniß stehender Beere, die Unentbehrlichkeit von Prohibitiv = Maagregeln u. f. w. Bahrend in Amerika Jeder= mann zu dem Glauben sich bekennt, den er für wahr halt, oder der fein Gemuth anspricht, und jede tirchliche Gesellschaft ihren Lehrer felbst ernennt, kann man in Europa nicht ohne Aufsehen seine Rirche verlaffen, und die Rirche selbst empfängt ihre Diener vom Staate — wie benn überhaupt in einem großen Theile Europa's die Bürger und Gemeinden überall als Unmundige und Kinder behandelt werden. Ratholiken und Akatholiken sind noch immer im harten Rampfe mit einander, und nur schüchtern sucht die katholische Rirch größere Unabhängigkeit vom Papft. Richts jedoch ift auffallender als die Begriffe, welche man in Europa von Krieg und Frieden bat - Man schätzt nämlich den Frieden nur des Kriegs wegen; die Rriegoidee und die Rriegoraferei zehrt hier Alles auf; und nicht genug, bas Land ichon im Rrieg burch Solbaten zu verwüsten, behalt man biese auch noch im Frieden bei, und gablt ihnen täglich Tausende an Sold und Löhnung für den entfernten Kall eines Krieges, wo bod ber Muth und nicht die Uebung entscheibet, und ber Burger bennoch zur Vertheidigung des Landes aufgefordert wird. Ihrenthalben vor züglich werden die brudenben Steuern erhoben, zu ihrer Erganzung Geburteliften geführt, und der Ginquartirung halber die Baufer tid Richt bem Erfinder nüblicher Dinge, nicht bem weisen Be Gesetgeber, sondern dem glücklichen Feldherrn werden Statuen gesett, und wie im Lande der Indianer ist der größte Krieger auch der

größte Mann."

"In Amerita genießt der des größten Ansehens, der als Land por wirth andern zum Mufter dient, oder als Gewerbsmann bedeutendes 300 Bermogen sammelt, oder ale Staatsmann weise Gefete giebt, wie ein mi Franklin, Panne, Jefferson, oder als Held die Freiheit schirmt, wie The Washington, Jackson; das Werk eines großen Kriegers aber, ohne bas höhern Zweck, gilt für blutig und vorübergebend. — Europa's Dichter obe besingen die Kriegsthaten glänzender als alles Uebrige, und als wäre ber Ruhm bes Zerstörens größer, als ber bes Aufbauens. Selbst Rönige gehen darum dort auch am liebsten in Unisorm, und Uni wa formen wiederum fteben ihnen näher als alles Andere. Sogar ber ber Rang wird in einigen europäischen Staaten nach den Militärchargen eur abgemeffen, und das Duell, das in Amerika zu jedem Staatsbienst Be unfähig macht, und in einigen Staaten fogar ins Irrenhaus führt, abe gilt hier noch als heilige Ehrensache, ber täglich noch ihre Opfer rat fallen. — Die Beamten, von der Regierung ernannt, bliden mit bas Berachtung und Uebermuth auf das Bolk herab, das sie wie ihren lich Klienten behandeln, mahrend in Amerika die Beamten das Bolt wie tin ihren Patron betrachten, weil das Bolk sie wählt, und zwar nach lich bem Grade ihrer Auszeichnung vor ben Schranken ber öffentlichen nie Rechtsverfassung, die jedem Talent sich hervorzuheben gestattet, jeden Ba unfähigen Ropf aber auch nieder = und zurückhält; — eine der acht: ber barften Seiten bes republikanischen Wefens, welche ben Aufenthalt Mrc in Amerika allein schon unendlich über den in Europa erhebt."

Roch vor Kurzem, sagen die Amerikaner, hat man in Europa, lit ohne das Bolk zu fragen, Gesetze gegeben, Auflagen ausgeschrieben, nich Krieg und Frieden geschlossen; endlich hat man doch begriffen, und bas theilweise auch begreifen muffen, daß dieses doch nicht in ber Dro: Db nung sen, und den Boltern Konstitutionen gegeben; dadurch aber ift und zum Theil die Sache nur noch schlimmer geworden. Denn ob: fch icon in Europa, wie Jedermann weiß, die Gesetesvorschläge von im

din Bu fild

be

00

ba

be

fol ohi **Litt**a

un

e katholijche Rirche ch ist auffallender a und Frieden bat. riegs wegen; die f; und nicht genug. üsten, behält man äglich Tausende an Krieges, wo bod er Bürger bennoch Ihrenthalben vor: u ihrer Ergänzung nicht bem weisen en Statuen gesett,

rige, und als wäre opa erhebt."

ben Ministern ausgehen, und nicht vom Regenten, so versteden fich boch bieje hinter bem foniglichen Ramen, welches entweder die Folge hat, daß aus Schen vor bemfelben ein ichlechter Borichlag gar nicht befämpft, ober, Falls er angegriffen wird und fällt, die tonigliche Mutorität tompromittirt wird. - 3mar, gefreben auch biefelben Stimmen zu, hat auch Europa Großes und Berrliches, und genießt eines hohen Ruhms. Aber worin besteht dieser Ruhm? - In der Bracht großer Residenzen und riesenhafter Luftschlösser, unermenlicher Barts und Runftgarten, glanzender Theater und Mufeen, unermegficher Arfenale und Rafernen, unbezwingbarer Festungen und Beere! 4 Aber was wollen alle diese, in Blut und Thranen gefaete Berr= halber die Häuser lichkeiten, die des Bürgers Herz nicht befriedigen? — Man hat keinen Begriff von mahrem Ruhm und mahrer Große, wenn man fie in folde Dinge fest! - benn, tein Rubm ohne Freiheit, feine Groke Krieger auch der obne Tugend, tein Glanz ohne humanität, tein Glud ohne Libera= Itat, und insbesondere ohne Milde ber Abgaben! - Go fteht Guns, der als Land: ropa jest, ein sonderbares Bauwerk da, in welchem die Style aller smann bedeutendes Jahrhunderte, die Institutionen Justinians, die Feudalpracht des esetze giebt, wie ein Mittelalters, der Lurus Ludwigs XIV. und der Liberalismus unserer reiheit schirmt, wie Tage in die wunderlichste Vermischung gebracht sind, kein Glement riegers aber, ohne bas andere ganglich überwinden, und daher auch kein rechtes Gluck - Europa's Dichter ober Ungluck herrschend werden kann.

Roch weniger befriedigend ift, den Amerikanern zu Folge, ber lufbauens. Selbst gesellige Zustand Europa's; — nirgends findet sich das ächte und Inisorm, und Uni mabre Bürgerthum, dessen Ausdruck Gleich beit Aller ist, sonndere. Sogar der dern Kastengeist, Absonderungssucht und Privilegienwesen drückt die ben Militärchargen europäische Menschheit nieder. Wie die Hindu's scheiden sich Europa's jedem Staatsdienst Bewohner in unvermischbare Stände und Raften, in Abel und Richt= Irrenhaus führt, abel, in Bürger und Bauern, in Vornehme und Böbel. Das Heis noch ihre Opfer rathen von einer Kaste in die andere ist Mesalliance und entehrend; rannt, blicken mit das Uebergehen von einer in die andere noch schwieriger und bedenk= das fie wie ihren licher. Jede dieser Raften hat auch im Staate ihre bestimmten Wir= nten das Bolk wie kungskreise; der hohe Abel nimmt die höchsten zeistlichen und welt= , und zwar nach lichen Sof= und Staatsamter in Civil und Militar in Unspruch; ber n ber öffentlichen niedere Abel die mittlern Hof= und Staatsämter; den Bürgern und en gestattet, jeden Vauern endlich bleiben die geringen Dienste, gemeine Gewerbe und — eine der acht: der Pflug, so wie etwa noch Künfte und Wiffenschaften. he den Aufenthalt Frauen verschmähen es nicht, die Priesterinnen der Standesvorurtheile und des Titelhochmuths zu fein. — So ist auch alles Nebrige künst: man in Europa, lich und abgemessen wie in China; selbst der Rang ist vorgeschrieben; en ausgeschrieben, nichts ist natürlich und dem Berstande, dem Berdienste überlassen, ch begriffen, und bas in Vergessenheit hinschmachtet, wenn es nicht ber Zufall nach nicht in der Ord: Dben dreht! — Unermeglich ist die Zahl der Gesetze, Vorschriften ; dadurch aber ist und Berordnungen, so daß man selbst nicht immer weiß, wenn man rben. Denn ob fehlt, und diejenigen, welche die Befete vollziehen, sie selbst nicht besvorschläge von immer kennen. — Es ist Unglaubliches hievon zu erzählen, und den= noch fordert man Eintracht und Gemeingeist, Enthusiasmus und Baterlandsliebe!!

名のの子のでのな

te

uı

11:

21

un

w

eir

wi

fül

un

de:

ge jäl pr

ni

en fch

in

we

20

fü

jdy

Mag auch bieses Urtheil der Amerikaner über Europa etwas ju übertrieben, zu einseitig, im Gesichtspunkte ber Republikaner aufgefaßt seyn; jeder Unparteiische wird aber doch daraus erkennen daß tropdem manches Wahre darin verborgen liegt, welches fich gan furz in folgenden Sagen aufstellen läßt: In Guropa ift die Einheit und Rraft der Gesellschaft durch große Unterschiede und Borrechte ge brochen; den Armen ift in einer ziemlichen Anzahl von Ländern zu viel an den Staatslasten zugemuthet, den Reichen zu wenig; das Ginkommen bes Staats wird zu wenig aufs Wesentliche und zu sehr aufs Zufällige und auf Nebendinge verwendet; die Freiheit der Meinungen und des Gewissens zu sehr gefürchtet, durch welches alles sowohl dem ausge klärten und freisinnigen, als dem armen und unterdrückten Theile der Bevölkerung der Aufenthalt in Europa verleidet und dagegen der in Amerika empfohlen wird, wo sich Alles, was Menschen der Art wün schen und bedürfen: Eigenthum, Arbeit, Freiheit, Gleichheit und ein liberales und gerechtes Finanzspstem, in größter Fülle und Lebendigkeit findet: weßhalb auch zu fürchten ist, daß, so lange als der umgekehrte Fall in Europa vorhanden sein wird, das Zuströmen nach Amerika sich nicht vermindern, wohl aber bedeutend vermehren dürfte! —

#### Erfte Abtheilung.

### Uebersicht der Länder, nach welchen die Auswanderer hauptfächlich ihre Schritte lenken.

Seit bem Jahre 1682, wo Pistorius aus Frankfurt zuersteine Gesellschaft deutscher Auswanderer nach Westen führt und in Bennsylvania ansiedelte, bis auf unsere Zeit, war der Strom der deutschen Auswanderung größtentheils nach Amerika gerichtet; und wenn gleich in einzelnen Perioden derselbe nach Rußland und Polen abgelenkt wurde, in Südentußland bis zur Wolga und in die Krimm geleitet, selbst die Steppenländer Usiens befruchten mußte in Ungarn und Siebenbürgen sich ein neues Baterland schussauf die Haiben Jütlands und nach Galizien sich ergoß, Taussende nach Süde Spanien auf die Sierra Morena zogen,

ssamus und Ba:

: Europa etwas ber Republikaner daraus erkennen welches sich gan: pa ist die Einheit und Vorrechte ge on Ländern zu viel g; bas Einkommen jehr aufs Zufällige teinungen und bei owobl dem aufge rückten Theile der nd dagegen der in schen der Art wün Gleichheit und ein le und Lebendigkeit als der umgekehrte nach Amerika sid dürfte! —

### en die Aus: tte lenken.

rankfurt zuerstich Westen führte it, war der Strom merika gerichtet: h Rußland und in befruchten mußte. B Vaterland schufsich ergoß, Lau-Morena zogen,

Brafilien mahlten ober bem Rap, Gud= Auftralien und Reu-Seeland zuwanderten, ja in einzelnen Gefellichaften fogar nach Lappland gingen, um bort bas Gludt zu fuchen, bas ihnen in ber Beimath neidisch ben Rucken tehrte, so wendete fich derselbe boch ftete wieder nach Rord - Amerika gurud und zersplitterte sich in ben dreizehn alten Kolonien Englands, den jetigen Bereinigten Staaten. - Seit 40 Jahren, wo England in Dber-Canada ben Einwanderern aller Bölker Landverwilligungen gewährte, siedelten fich Laufende in ben englischen Befitungen an; feit Auftin und seine Genossen Texas aufschloßen und das reiche Land den Unterdrückten aller Nationen öffneten, wendeten sich auch deutsche Auswanderer nach jenem Lande, wo eine Gesellschaft beutscher Für= ften unter riefenhaften Opfern sich deutscher Auswanderer annehmen und den Mittelpunkt einer fünftigen deutschen Riederlaffung grunden wollte; Belgien öffnete in Guatemala: Santo Thomas, eine Kolonie, die, leider, durch unvernünftige Verwaltung ber Führer wieder zu Grunde gerichtet wurde; preußische Unterthanen beabsich= tigten auf der Musquito=Rufte eine deutsche Riederlassung, bie, obgleich ichon im Profpette vergriffen, bei vernünftiger Durch= führung für Taufende fegensreich werden konnte, wenn tuchtige und gewiffenhafte Leiter ber Sache fich annehmen wollten, aber fo wie die Ausführung begann, nie zum Seil der Ansiedler gereichen konnte, und ein fübbeutscher Berein in Stuttgart "für nationale Ausmanberung" fuchte ben Staat Chile für Deutschland aufzuschließen, ohne feinen Zwed zu erreichen.

Alle diese Länder sind in Boden, Klima, Naturerzeugnissen und der sittlichen Stellung ihrer Bewohner von den deutschen weit verschieden, weshalb wir im Nachstehenden eine Schilderung derselben geben, wie der Versasser solche durch eigene Anschauung und mehrzährigen Ausenthalt daselbst kennen lernte, damit ein Jeder selber prüsen könne, in welchem Lande sich seine Wünsche am leichtesten vers

wirklichen können.

Das wichtigste Land für alle Auswanderer bleibt immer, so lange nicht Deutschland selbst ein neues überseeisches Deutschland entstehen läßt, die Union von Nord-Amerika, mit deren Beschreibung wir hier beginnen, hierauf zu den brittischen Kolonien in Nord-Amerika übergehen, uns dann nach Santo Thomas wenden, und unsere Schilderung der für Ansiedler geeigneten Länder Amerika's mit einer Beschreibung der Musquito-Küste und der für deutsche Ansiedler geeigneten Theile Brasiliens und Chile's schließen, um in einem Leitsaden für Auswanderungslustige spezieller darzuthun: Wer und wie man auswandern soll!

## I. Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

# A. Allgemeine Ansicht der Vereinigten Staaten von Mord-Amerika.

## 1. Gefammtblid auf die Lage, die Grenzen und den Umfang des Landes.

no cir lär

un

gridh na

fru

ber

an

big

Be

ma

W E

me

bez vie

Bu

eri

fir

gr

\*w

me

ftr

im

be

fai

Das Land ber Bereinigten Staaten von Nord Amerika liegt zwischen dem 25. und 49" nördlicher Breite und zwischen 66° 59' und 131° der Länge von Greenwich. Der nördlichste Theil wird durch eine Linie begrenzt, welche von der nordwestlichen Spize des Waldsees (Lake of the Woods) sich gerade nach Westen bis zum stillen Izean zieht. Den südlichsten Punkt bildet der Rio Grande del Norte vor seiner Einmündung in den Golf von Meriko und die Spize Ost-Florida's; die östliche Grenze bildet die Insel Menan, und die westliche Kap Flattery, nordwärts von der Mündung des Col abia. Die größte Ausdehnung des Landes von Norden nach Süden beträgt 1650, von Osten nach Westen hingegen 2700 Meislen (3,500,000) Duadratmeilen.

Die Grenzen dieses Staaten=Kolosses sind im Often der atlanztische Ozean und die Provinz Neu=Braunschweig, im Norden Unterzund Ober-Kanada, und der weite, noch unangebaute Landstrich wests wärts dieser Provinzen, im Westen der stille Ozean, im Südwesten die innern Provinzen Mejiko's und der Staat Lamaulipas, und im

<sup>1)</sup> Es ist zu bemerken, daß in diesem ganzen Abrisse von englischen Meilen die Robe ist, von denen auf einen Aequatorgrad 691/8 gesehmäßige, 73 gewöhnliche Londoner, 60 Seemeilen und 20 Leagues geben. 23 engslische Meilen betragen 5 beutsche und 100 englische genau 21.702 deutsche geographische Meilen. Die englische Meile hält 1760 Yards oder 5280 Fuß. Der englische Fuß hält 115 Fr. Linien, und 34 englische thun 33 rheinländische Fuß.

on Nord-

gten Stuaten

nzen und den

d : Amerika liegt zwischen 66° 59' ichste Theil wird tlichen Spite bes Westen bis zum der Nio Grande Mexiko und die Mexiko und die Insel Menan, er Mündung des von Norden nach zegen 2700 Meistinsshundert Taus

Osten der atlans 1 Korden Unters Landstrich wests 1, im Südwesten aulipas, und im

englischen Meilen 91/8 gesehmäßige, es geben. 23 engs au 21.702 beutsche 1760 Yarbs ober und 34 englische Süben ber mejikanische Meerbusen. — Rur zwei Reiche ber Welt, bas mächtige russische und das große chinesische Reich, stehen dem Gebiete der Vereinigten Staaten an Ausdehnung voran, und es würde beide Reiche an Macht übertreffen, wenn eine ganz allgemeine Bebauung und eine mit jenen verhältnismäßig gleiche Bevölkerung statt fände. — Auf jede Quadratmeile nur hundert Menschen gerechent, könnten die Vereinigten Staaten beinahe 350 Millionen Menschen enthalten; und dann würde die Bevölkerung nicht gedrängter ein, als sie in mehreren Gegenden an der atlantischen Rüste bereits ichon jest ist.

#### 2. Boden. - Gebirge und Gemäffer.

Die Oberfläche bes Bobens ist äußerst mannichfaltig. Der nordöstliche Theil ber Rufte ift durchbrochen und hügelig und hat eine Anzahl von Baben und kleinen Buchten. Gegen Guden und langs dem Meerbusen von Mejiko ist das Land flach und sandig, und untermischt mit vielen Marschen und Gumpfen. großen Theile der Flugmundungen findet man lange Strecken angeichwemmten Landes, und vorzüglich an den Stromen des Weftens, namentlich an beiden Ufern des Mississpie, ziehen sich angeschwemmte fruchtbare Niederungen, "Bottom=Lands" genannt, von der Münzung bis beinahe zu seinen Quellen hinauf. Jenseits des Bereichs ber Fluth ber östlichen Ströme beginnt eine ziemlich fruchtbare und angenehme, mit reichen Thälern untermischte hügelige Gegend, welche sich bis an die Gebirge erstreckt, die, von Nordost kommend, in großen Bergketten sich bei einer Breite von 150 Meilen gegen 1200 Meilen nach Gudweften ausbehnen. Diese Bergketten, von benen bie "blauen Berge" — the blue Mountains — die öftlichste bilben, werden mit der Gesammtbenennung der "Alleghann = Gebirge" bezeichnet, und find von verschiedener Bobe, von zweitaufend bis zu viertausend Fuß. — Den hochsten Buntt scheinen die "weißen Berge" (White Hills) in New- Hampshire zu bilden, die fich bis zu einer Höhe von etwa 6000 Fuß erheben. Zenseits ber Gebirge eröffnet sich das große Thal des Mississippi und seiner tributären Ströme, einer der schönsten und in aller Hinsicht nupbarften Land= striche der Welt. Im Westen dieses Thals erheben sich die "Rocky= Mountains" oder "Felsengebirge", mit ihren kühnen und großen Umriffen und majestätischen Bits, welche fich in vielen Berweigungen herab bis in die mejikanischen Staaten ziehen, und von welchen eine unermegliche Mannichfattigkeit von Wassermassen berabströmt, aus beren Zusammenfließen sich im Often ber Miffouri und im Beften der Columbia bilden; und weftlich diefer Gebirge vollen= ben die kuhnen Umrisse der Kufte des stillen Dzeans und das Zusammenströmen großer Gemässer am Ausflusse bes Columbia bas

Anziehende biefer merkwürdigen, mit keinem Lande ber Welt zu ver:

gleichenden Region. -

Bu ben Hauptfluffen, die jum Theil zugleich die Grenzen bes Landes bilben, gehört im Rorben: ber St. Lorengfluß (River St. Lawrence), beffen eigentliche Quellen im Beften bee Dbern Sees (Lake Superior) ju fuchen find. Unter verichiedenen Ramen. bie theils als Stragen und Durchfahrten bezeichnet werben, ver: binbet er bie großen, weiter unten berührten sogenannten canadischen Seen, nimmt bei feinem Austritt aus bem Ontario : See, zwischen Rinaston und Sacketts = Harbour, ben Namen bes St. Lorenz an wird aber auch vom See an bis Montreal häufig als Cardaraqui bezeichnet. In feinem Laufe erweitert er fich in ben St. Francisse und erreicht die wichtige brittische Niederlassung Montreal, wo et ben Utamas ober großen Fluß, die Grenze zwischen ben beiben Canadas, in sich aufnimmt. Unterhalb Montreal nimmt er den Richelieu ober Sorelfluß, aus dem See Champlain, und nach einander den St. Francis, St. Maurice und la Chaudiere in sich auf. Unfern bes Zusammenflusses mit bem letterwähnten Strome liegt Quebec, die Hauptstadt Nieder=Canada's. Unterhalb berselben wird der Fluß durch die Insel Orleans in zwei Arme getheilt, und ergießt fich bann in ben großen Golf St. Loreng ber mittelst der Durchfahrt von Belleisle und ber sogenannten sub: lichen Einfahrt (South Entrance) mit dem atlantischen Ozean in Ber: bindung steht.

は用な情感のあるはいの情報の

bei

bie

la

etn

bil

bu

mi

2

fld

fip

6

20

bei

gr

M

mi

bie

bet

44

Unmittelbar in das atlantische Meer münden, vom Norden an gerechnet: Der St. Johns, welcher in Maine entspringt, und burch Reu = Braunschweig der Fundy = Ban zuströmt; — der Schoo: biac, welcher die Grenze zwischen ben Bereinigten Staaten und Neu-Braunschweig bildet; — der Penobscot, der in die nach ihm benannte Bay mundet; - ber Rennebed; - ber Connecticut, welcher verschiedene Falle bilbet, bis hartfort hinauf mit Seefchiffen befahren werden kann, und dem Long = Island = Sund zueilt; ber Merrimad, welcher bis Daverhill schiffbar ift, und burd Maffachusette ftromt; - ber Amariscoggin ober Sagabahoc, welcher aus dem Umbagog = See abfließt; — ber Patutet, welcher in die Providence : Bay mundet; - die Thames, welche nur 15 Meilen weit schiffbar ift; - ber Subson, ber bebeutenbste Strom New=Ports, welcher für Seeschiffe von 80 Tonnen bis Albany hinauf schiffbar ift urd in die New-Port-Bay mundet; - ber Delaware, welcher bie bie Bereinigung bes Mohamt und Popachton gebildet wird, mehrere Schellen und Katarakte macht, Bennsylvanien und New = Jersey burchströmt und theilweise begrenzt, und burch die Delaware : Bay in den Ozean mündet; bis oberhalb Philadelphia gelangen in ihn große Seeschiffe, flache Boote aber, bis zu 10 Tonnen, bis Trenton hinsuf; — die Susquehannah, einer ber größten Strome bes Oftens, für Gee schiffe von 200 Tonnen, aber nur 5 Meilen aufwärts schiffbar, burch: e ber Welt zu ver:

bie Grenzen bes rengfluß (River Beften bes Dbern richiedenen Namen, hnet werden, ver: nannten canadischen ario = See, zwischen es St. Lorenz an. als Carbaraqui ben St. Francisse Montreal, wo er mischen ben beiben eal nimmt er ben amplain, und nad d la Chaudiere dem letterwähnten Canada's. Unter: Orleans in zwei en Golf St. Lorenz r sogenannten süb: chen Ozean in Ber:

, vom Norden an e entspringt, und t; — ber Schoo: gten Staaten und der in die nach ihm er Connecticut, auf mit Seeschiffen Sund zueilt; er ist, und durch ber Sagadahoc, Batuket, welcher nes, welche nur der bedeutendste 80 Tonnen bis ork=Bay mündet; ig des Moham! en und Katarakte nt und theilweise zean mündet; bis Seeschiffe, flache hinauf; — die Dftens, für Gee:

s schiffbar, durch:

Aromt New : Port und Bennsplvanien, und munbet bei Savre be Grace, in Maryland, in die Chesapeat : Bay; — der Patapsto, welcher unterhalb Baltimore mundet; - ber Potomat, welcher Birainien von Marpland und bem Distritte Columbia scheibet; bis Beorgetown, bis wohin die Gluth steigt, ift er fur Cloops und Schooners, bis Alexandria und Bashington aber für größere Seefdiffe fahrbar; ber Rappahannot, in Birginien; - ber Sames in Birginien, an beffen Ufern die erften Riederlaffungen in Rordamerita gegründet wurden, und welcher für große Schiffe Die City = Boint, für tleinere bie Richmond Schiffbar ift; ber Roanote, welcher Nord : Carolina burchströmt, in den Albe : marle : Sund mundet, und bis Balifar Fahrzeuge von 45 Tonnen trägt; - ber Tar ober Pamlico, in Nord-Carolina, welcher für Schiffe von 9 Fuß Tiefe bis Washington Wasser hat, mit Booten aber bis Carborough befahren werden kann; — die Reuse, welche bis Newbern Schiffe trägt; — ber Cape=Fear, benfalls in Rord = Carolina, welcher bis Wilmington, 14 Meilen aufwärte, ichiffbar ift; - ber Dabtin, ber nach feinem Ausfluffe ben Namen Great = Bebee führt, in die Winyah = Bay mundet, und bis Cheram = Sill schiffbar gemacht ift; - ber Santee, ber Dauptflug Süd-Carolina's, welcher durch die beiden, immer noch diffbaren Flüsse Congaree und Wateree gebildet wird; — der Afhlen und Cooper, in beren Babel Charleston liegt; die Savannah, welche Sud-Carolina von Georgien trennt, und in ben Tybee = Sund mundet; an ihrem füdlichen Ufer liegt Savannah, bie bedeutenofte Stadt Georgiens, bis wohin große Seefchiffe gelangen tonnen; - bie Alatamaha, in Georgien; ber St. Mary, dn kleiner Strom, der die Grenze zwischen Georgien und Florida bildet; und ber St. Johns, welcher Dft-Florida von G. nach R. burchströmt, und unter dem 30° 36' nordl. Breite in den Dzean mündet.

In den mejikanischen Meerbusen strömen: die Charlotte, in Ost-Florida; — der Apalachicola; — der Alabama, welcher sch in die Modike: Bay ergießt; — der Pearl, im Staate Mississischen welcher in den Borgne: See mündet; der Mississischen Mississischen Ber Bermilion; — der Eurcusin, welcher den gleichnamigen See durchströmt, und der Sabine, welcher die Grenze zwischen Louisiana und Teras macht; der Neches in die Sabine: Bay; — der Trinity und Jacindo, in die Bay von Galveston; — der große Brazos; — der Colorado, welcher der Matagorda: Bay zuströmt; — der Labacca; — die Guadeloupe, mit dem St. Antonio; — der Nunces, welcher in die Corpus: Christi: Bay mündet und der Rio Bravo oder Rio Grande del Norte, welcher die Grenze nach den mezikanischen Staaten bildet. — Der Mississippi, der Bater der Flüsse, entspringt im Itasca: See, bildet unter dem 4° n. Br. einen Wasserall von 58 Fuß, und nach Aufnahme des St. Beters: und St. Croirflusse, den schönen See Bepin,

an beffen unterem Ende er die Gemäffer des Chippewanfluifes in fich aufnimmt. - 90 Meilen weiter abwarts fallt ber Bisconfin aus Often in ben Miffiffippi. Rach Aufnahme ber Fluffe Stony, Des Moines und Allinois vereinigt er sich mit dem Mijsouri, einem Flug, ber in Sinficht feiner Wichtigkeit bisber mit Unrecht bem Miffiffippi nachgesett wurde, indem man ihn als einen tributaren Urm beffelben betrachtete, mabrend er boch, feiner lange nach, ale Hauptstrom angesehen werden mußte, da er doppelt jo lang ale der Missifippi ift. Unterhalb St. Louis fallt ber Rastastia, weiter bin ber Ohio, 350 Meilen tiefer ber weiße Flug, 14 Meilen tiefer ber Arkansas in den Mississippi, und nachdem er den Red = River, St. Francis und Pazoo, ben Big = Blad = River und andere minder bedeutende Strome aufgenommen, und mehrere Nebenarme (Bayous), von benen ber Atchafalaya, ber Bayous la Fourche und Sarah die ansehnlichsten sind, ausgestoßen hat, ergießt er sich, unterhalb Rem = Drieans burch mehrere Mundungen in ben mesikanischen Meerbusen. Seine Tiefe wird im Durchschnitt auf 120 Jug, seine Breite auf 800 Pards (2400 Jug), und die Schnel ligkeit feines Laufes auf eine Meile in ber Stunde angegeben. -Seine Lange berechnet man auf 2250 Meilen. — Seine verschiebenen Bufluffe übertreffen ihn theilweise in der Lange ihres Laufs, und fein Stromgebiet erstreckt fich über zwei Drittheile ber gesammten Ber einigten Staaten. — Von feinen Quellen bis zu den Anthony = Falle fließt er abwechselnd burch Sümpfe und Seen voll wilden Reis, zwischen hoben Ufern von Kalkstein und felfigen Sügeln, bunteln Tannenwäldern und Prairien hin, die von Baren, Wölfen, Reben Glens und Buffeln belebt werden. Unterhalb der Falle werden lettere nur felten gesehen: bier fangen die Alluvialgrunde an, sich weiter auszudehnen und dichter Wald wird vorherrschend. Erst in der Nähe ber Mündung des Wisconfin zeigen sich an seinen Ufern Spuren ber Rultur. Bon hier abwärts zum Miffouri find im Weften herrliche Prairien, im Often bichte Walbungen; Die Flugthäler, ober Bottom Ländereien erweitern sich immer mehr, und find zwischen bem Des Moines und Miffouri im Durchschnitt von 6, weiterhin bis zum Dhio von 8 Meilen. — Von unterhalb St. Louis bis Cap Girarbeau begleiten ihn zur Rechten hohe Felsenufer von oft sonderbarer Gestalt, nahen sich bald in Vorsprüngen, vom Strom bespült, bald treten sie bis auf 2 Meilen zurück, erheben sich aber nirgends über 300 Fuß. Bon ber Mündung bes Ohio abwärts ziehen sich die Uferketten, hier Bluffs genannt, an beiben Seiten weiter zurud; ber zwischen ihnen und dem Fluß liegende Alluvial boden erweitert sich auf 30, bald auf 50 Meilen, und nimmt nach Suben immer mehr zu, bis er in Louisiana felbst eine Ausbehnung von 140 Meilen erreicht. — Drei Fünftel dieses angeschwemmten Bodens südwärts vom Dhio bestehen aus Cypressensumpfen, stehen den Baffern ober undurchdringlichen Rohrbruchen, und bilden gut Beit des hohen Frühjahrwaffers einen zusammenhängenden unüber

2

t

en

4

Pop

b

(3

b

F

ippewaufluffee Ut der Wisconsin er Fluffe Stony, it dem Miffouri, bisher mit Unrecht als einen tributären er Länge nach, als elt so lang als ber iskaskia, weiter: Fluß, 14 Meilen nachdem er den Big=Black=River men, und mehrere a, der Bayous la stoken bat, ergiekt ere Mündungen in im Durchschnitt auf ), und die Schnel inde angegeben. -Seine verschiedenen res Laufs, und sein er gesammten Ber: den Anthony = Falls voll wilben Reis, Hügeln, bunkeln t, Wölfen, Reben, fälle werden lettere de an, sich weiter Erst in der Nähe Ufern Spuren ber m Westen herrliche äler, oder Bottom: zwischen dem Des weiterhin bis zum Louis bis Cap Felsenufer von oft igen, vom Strom erheben sich aber les Obio abwärts an beiben Seiten liegende Alluvial: und nimmt nad eine Ausbehnung 8 angeschwemmten enfümpfen, stehen: , und bilden gur sängenden unüber:

febbaren Gee. - Rur felten treten bie Bluffs auf biefer Strede als Borfprung zum Gluß beran; auf ber Weftfeite nur ein einziges Dal. unweit bee St. Francie, im Diten aber häufiger, und hier wurden fle auch ftete gu Stadtanlagen benutt, wie bie Chittam : Bluffe, auf benen Memphis, die Wallnut-Bills, auf benen Bidsburg, und bie Natchez Bluffe, auf benen Ratchez gegründet ift. - Die jähr= liche Aluth bes oberen Miffiffippi beginnt gewöhnlich im Marz und währt bis jum Mai, unterhalb bem Miffouri aber bis Ende Juni. Der Fluß steigt dort im Durchschnitt 15 fuß, weiterhin bis zum Obio bis 25, unterhalb beffelben zur mittlern Sohe von 50, zur hochsten bon 60 fug. Bei Natchez nimmt die Fluth wieder ab, bei Baton= Mouge fteigt fie felten über 30, und bei New-Orleans nur 12 Jug. Berfolgt man den Miffouri, ben Hauptarm bes Miffiffippi, bis ju seiner höchsten Quelle, so findet man biese im Jeffersonfluffe, etwas oberhalb bes vierundvierzigsten Breitengrades und nahe am fünf= unddreißigsten westlicher Länge von Washington. Folgt man bem Flusse abwärts von biefem Buntte, fo ftogt man nach einander auf die Fluffe Philantroph, Wisdom, Philosophy, Madison, Gal= Tatin, Dearborn und Smith. Dier fallt ber Flug wenigstens um 365 Fuß im Laufe von 18 Meilen, theils in fentrechten Baffer= fällen, theile in reigenden, wenn auch minder fteilen Abströmungen. Die drei höchsten Wasserfälle sind 87, 47 und 26 Fuß hoch. Unter-Salb ber Falle ftogt er auf die Fluffe Bortage, Snow, Maria, Stone = Wall, Slaugther, Big = Horn, Judith, Turte, Windfor, Rorth = Monntain, Bralton, und andere von geringerer Bedeutung, worauf er im Sudwesten ben Pellowstone in fich aufnimmt. Der Pellowstone ift ein fehr großer Fluß, beffen hauptarm im See Guftus, unterm 43° n. Br. und bem 27° w. Länge entspringt. Unfern bessen Zusammenflusses nimmt ber Miffouri den White = Earth (weißen Erdflug) und weiterhin ben Neinen Missouri in sich auf. Zwischen dem 43° und 44° bildet er eine sehr starke seltsame Krümmung, nimmt etwas oberhalb des 41° n. Br. ben la Platte, einen bedeutenden Strom, etwas ober= halb bes 39° n. Br. ben Ranfas von Westen her, und den Dsage aus Südwesten auf. Ungefähr 120 Meilen unterhalb dieses Busammenflusses vereinigen sich, bei Belle Fontaine, oberhalb St. Louis, der Miffouri und Miffissippi, und strömen im reigenden Laufe bem Dzean zu.

In den stillen Dzean, welcher auf einer Strecke von 490 Meilen die westliche Grenze des noch unkultivirten Oregon = Gebietes, weiter abwärts aber die zum Kap S. Lucas die Grenze von Ober = und Nieder = Californien bildet, münden: der Columbia oder Oregon, der Clatsop und Killamuk; — in Ober = Californien: der Clamac; — der goldreiche Rio del Sacramento, welcher in die S. Francisco = Bay strömt, und der S. Buenaventura, welcher der Bay von Monteren zusließt, und in den Golf von Californien, außer mehreren kleinen Strömen, die fast noch ganz unbe-

tannten großen Fluffe Colorado und Gila. - Der Columbie entspringt etwa 300 Meilen nordöstlich von ber Stelle, wo er zuerf auf ben Karten verzeichnet wurde, und wo er fich mit ben Saupt gemäffern bes Unjigab ober Friedenofluffes vermifcht. Ern ba, wo er fich bem Clartfluffe nabert, und wo er ein bedeuten ber Strom wird, ift fein Lauf genau befannt. Etwa 70 Meilen unterhalb bem Clartfluffe vereinigt er fich, nach Aufnahme mehrerer tributaren Gluffe, mit bem Lewisfluffe, bilbet bann Rrummungen nach Guben und Often, ftromt burch bie Bebirge, und etwa 300 Meilen unterhalb berfelben find die großen Wafferfälle; etwo 20 Meilen von benselben macht er wieder eine ftarte Beugung, ftrom burch eine andere Bergtette, und nimmt 60 Meilen unterhalb biefer aus Guboften ben großen und bebeutenden Alug Diultnomab in fich auf. Der Multnomah entspringt in ber Nähe ber Quellen bet Rio bel Norte, und in Betracht seiner Berbindung und Ber zweigung mit ben Sauptgewässern bes Missouri, bes la Platte, bes Arkansas und Rio bel Norte, verdient er besondere Aufmerksamkeit, indem er wahrscheinlich in nicht ferner Zukunft zu einer Landkom: munitation mit ben Niederlassungen an der Mündung des Columbia burch bas Innere von Louisiana führen wird. Bon ber Mündung bes Multnomab bis an ben Dzean find es ungefähr 90 Meilen, und bis dahin durchstromt ber Columbia ein mit vielen indianischen Niederlassungen besetztes Land. Die Mündung bes Columbia ist breit, und ber Fluß selbst für größere Seeschiffe weit hinauf schiffbar.

Die ausgebehnten Flußgebiete ber Bereinigten Staaten, namentlich aber bas des Mississppi, tragen außerordentlich zum Aufblühen bes Landes bei, und nur ihnen haben es die westlichen Staaten zu verdanken, daß ihre reichen Ländereien so schnell der Kultur aufgeschlossen wurden. Daher ergibt sich die große Wichtigkeit von St. Louis und der umliegenden Gegend, der Staaten Missouri, Illinois und Jowa vorzüglich wegen des großen Zusammenflusses von Gewässern in diesem Centralpunkte, der Alles vereinigt, was man nur von irgend einem Lande erwarten und verlangen kann: gesundes Klima, reichen fruchtbaren Boden, nahe Minen, Salzquellen, weitausgedehnte Wiesenländereien und üppige, hochstämmige Waldungen, und nicht weit dürfte die Zeit entsernt sehn, in welcher St. Louis einer der wichtigsten Orte der Union, vielleicht gar einst die Hauptstadt des größten Staates werden wird, den je die

31

9

5

Die Bahen und Buchten der ausgebehnten Küften hier anführen zu wollen, würde dem Zweck dieses Handbuchs nicht entsprechen, und wir begnügen uns hier mit einer Aufzählung der großen canadischen Seen, die, bis auf den Michigan = See, welcher ganz in dem Gebiete der Vereinigten Staaten liegt, zur Hälfte der Union angehören, und durch ihre Verbindung mittelst mehrerer Kanäle mit dem atlantischen Ozeane und dem Golfe von Mejiko, und ihrem natür-

lichen Abfluß, bem St. Lorenz, eine besondere Wichtigkeit für Um

Welt sah.

- Der Columbie Stelle, wo er zuerft ich mit ben Daupt es vermischt. Erft wo er ein bedeuten: Etwa 70 Meilen Aufnahme mehreret bann Rrummungen bebirge, und etwa Bafferfälle; etwa te Beugung, ftrom len unterhalb biefer Multnomah in be ber Quellen des ebindung und Ber: des la Blatte, bes ere Aufmerksamkeit, zu einer Landtom: dung des Columbia Von der Mündung ibr 90 Meilen, und vielen indianischen Columbia ift breit, nauf schiffbar.

Staaten, nament ich zum Aufblühen staaten zu der Kultur aufgesichtigkeit von St. aten Misson zusammen: er Alles vereinigt, id verlangen kann: he Minen, Salzdige, hochstämmige t sehn, in welcher on, vielleicht gar wird, den je die

ten hier anführen enisprechen, und roßen canadischen her ganz in bem ber Union anges Kanäle mit bem nd ihrem natürschtigkeit für Ans

febler erhalten haben. - Den norblichften biefer Geen bilbet ber obere Gee (Lake Superior), ein Landfee, welcher eine Lange von 350 Meilen, und eine Breite von 130 Meilen bat, und mabrichein= Ich die größte Maffe fugen Baffere auf bem Erbboben ift. Bei feiner durchgangigen Schiffbarteit und ber ungewöhnlichen Reinheit einer Bemaffer, die niemals ganglich im Winter zufrieren und abnliche Sturme und abnlichen Wogenschlag wie ber atlantische Dzean haben, ift er bereits ein Gegenstand von großer Bichtigkeit geworben. Bor 16 Jahren gab es zwei kleine Fahrzeuge auf ihm, und nicht mehr als ine ober zwei weiße Familien zwischen bem Sault St. Mary und La Bointe, eine Strede von 400 Meilen. Im Anfange bes Jahres 1851 hatte berfelbe 3 große Propeller, 6 bis 8 Segelichiffe, 4 Leucht= baufer und mehrere Taufend Anwohner, die an feiner Rufte entlang perftreut wohnen. Das Klima ift gefund und fraftigend; Fische find Aberreichlich vorhanden und von vorzüglichem Geschmad; ber Boben erzeugt die besten Kartoffeln und andere Begetabilien, und Rupfer, Eisen und andere Mineralien find in unerschöpflichen Maffen vor= Sanden. Die Rupferminen haben im Jahre 1851 abermals einen gesteigerten Ertrag geliefert. Mittelft ber Durchfahrt St. Mary teht dieser See mit bem huron = See in Berbindung; nächst bem beren ift biefer ber größte Lanbfee auf bem westlichen Rontinent, 218 Meilen lang und etwa 180 breit, jedoch in ber Geftaltung feiner Umriffe höchst unregelmäßig. Gleich bem oberen See hat er flares Baffer, eine gute Schifffahrt und ift mit vielen Infeln bebeckt, von benen sich die Monatoulin = Inseln in einer 160 Meilen langen Reihe nach Norden ziehen. Beftlich vom Suron : See befindet fich ber See Michigan, welcher blog als ein Nebenarm von jenem ju betrachten ift, und burch die Strafe vom Michillimatinad, unterm 45° 40' n. Br., feine Berbindung mit dem Suron = See be= bauptet; er ift 330 Meilen lang und 60 breit, enthält ausgezeichnete Fische und hat eine schöne, — bereits sehr lebhaft gewordene Schiff= Durch ben Sinclairfluß ober Strafe brangt fich bie Baffermaffe bes huron : Sees und feiner Bufluffe nach bem 24 Meilen langen und 30 Meilen breiten See St. Clair, und aus biesem von Neuem, in Gestalt eines Flusses ober einer Straße von 40 Meilen, inter bem Ramen Detroit in ben Erie : See (Lake Erie). Diese Wasserstäche, welche 249 Meilen lang und 60 breit ist, klare, tiefe Bemaffer hat und für große Schiffe fahrbar ift, auch bereits mon eine bedeutende Handelsflotte gablt, empfängt eine außerordent= hoe Menge größerer und kleinerer Zufluffe, unter denen der Miamis ber Geen (Miami of the Lake) ber bedeutenbste ift. Nabe an seinem Abflug liegt eine große Angahl zum Theil großer und bebeutender Inseln. Un ber Gubseite bes Gees öffnet fich ber, nach bem Ohio führende Kanal, und am östlichen Ende, wo sich bei Lock= port der bedeutende Erie=Ranal öffnet, der den See mit New-Port berbindet, liegt an ber einen Seite in einer reizenden Lage Buffalo, und Fort Erie an ber andern. Zwischen beiben Orten strömen

bie Gewässer aus dem See krystallhell im reißenden Lauf durch den Riagarafluß dem See Ontario zu. Etwa 5 Meilen unterhalb des Erie = Sees wird der Strom durch eine reizende Insel, Grand: Island genannt, in zwei Arme getheilt; weiter unterhalb liegt Navy = Island, wo sich der Fluß oberhalb der Fälle des Niagara zweiner bedeutenden Breite ausdehnt. Der Katarakt ist wahrscheinlick der größte in der Welt, und äußerst sehenswerth; die Fälle um Schnellen des nur 36 Meilen langen Niagara betragen, vom Erik zum Ontario, 334 Fuß, von denen allein 162-Fuß auf den großen Fall zu rechnen sind. — Der Ontario = See ist 175 Meilen lang und nimmt eine bedeutende Menge Ströme in sid auf, unter denen an der Seite der Vereinigten Staaten der Genesses Seneca und der schwarze Fluß, und von Canada her der Trennt die vorzüglichsten sind.

#### 3. Klima.

自受付行の中の用が明

br

0

m

11

R

bi

t

n

Ni

T

a

ti G

In einem Lande, das fich vom 25° bis beinahe 50° n. Br. er stredt, und über brei Millionen engl. Quabratmeilen Flächeninhal umfaßt, muffen nothwendig Luft und Witterung verschieden fein Dem Gros nach gehören die Vereinigten Staaten zu den Länder ber gemäßigten Zone; ber Norden bietet ein rauhes, canadisches Klima; der Guben, namentlich aber Florida und Louisiana, so wie ein großer Theil des Staates Teras, den Uebergang zu dem Tropen Klima Westindiens. Im nordöstlichen Theile ist ber Winter schi kalt und der Sommer heiß. Im Sudosten, bis Georgien und länge dem Meerbusen von Mejiko, ist der Sommer sehr heiß und der Win ter mild und angenehm. In den Gebirgen ist es kalt gegen Norden und gemäßigt im Suden. Jenseits ber Alleghann : Gebirge, in ben Thälern des Ohio, Mississppi und Missouri ist das Klima durch: gehends mild und lieblich, bis man sich den sogenannten Felsgebirgen (Rocky Mountains) nähert, wo der Winter fehr kalt, und ein Theil ber Gebirge mit ewigem Schnee bedeckt ift. Bestwärts dieser Ge birge ift das Klima sehr wechselnd, bis man die Kuften bes stillen Dzeans erreicht, wo es bem in den westlichen Theilen Europa's fait ganz gleich ist, und in Ober = Californien korrespondirt es fast mit bem Klima ber süblichen Staaten bes Oftens. — Im Gangen ge nommen haben alle Staaten der Union ein rauheres Klima, als die Länder Europa's unter gleicher Breite, was aber wohl meist ber Mangel an Kultur verschuldet, da der ganze Norden und Westen fast noch durchgehends mit dichten Wälbern bedeckt sind: benn was die Rultur des Bodens über das Klima eines Landes vermag, sehen wir in Amerika am beutlichsten in ben angebauten Gegenden ber Oftkuste, die jest bedeutend milder sind, als zu der Zeit, wo die ersten Ansied ler sich niederließen. Gine Eigenthumlichkeit des amerikanischen Rlie ma's ist übrigens ber auffallende tägliche Wechsel ber Temperatur,

ben Lauf burch den 5 Meilen unterhalt nde Insel, Grand: iter unterhalt liegt älle des Niagara zu kt ist wahrscheinlicherth; die Fälle unt betragen, vom Erichtario = See ist enge Ströme in sich aaten der Genessen ber der Ganada her der

iahi 50° n. Br. er meilen Flächeninhal: ig verschieden sein en zu den Ländern rauhes, canadisches d Louisiana, so wie ing zu dem Tropen it der Winter fehr Beorgien und länge heiß und der Win kalt gegen Norden h=Gebirge, in den das Klima durch: annten Felsgebirgen kalt, und ein Theil estwärts dieser Ge Rüsten des stillen eilen Europa's fast ondirt es fast mit - Im Ganzen ge res Klima, als die er wohl meist der orden und Westen ind: denn was die vermag, feben wir enden der Oftfüste, o die ersten Ansied: amerikanischen Klider Temperatur, womit nichts in ber alten Belt in Bergleich tommen tann. Die bebeutenoften Beranderungen ereignen fich in den Frühlingemonaten: Marg, April und Mai, wo der Stand bes Thermometere oft von 10° unter O bis 20° über O wechselt, und bas oft in bem furgen Beit= raum eines Tages; eine Erscheinung, die hochft nachtheilig auf bie Gefundheit wirft und dem neuen Ginwanderer besondere Mufmerksam= teit auf seine Rleidung anempfiehlt. Die vorherrichenden hauptwinde And ber Nordost, Gudwest und Norbwest. - Der Nordost ift feucht und falt, und bei feinem Streichen über die Ruftenstaaten am atlantischen Dzean und über die apalachischen Gebirge sett er die Dunfte ab, welche er auf feinen Zügen über den Ozean mitgebracht hat. — Der Gudwest weht häufiger im Sommer als im Winter, und mehr im Weften ber Alleghanys, als an ber atlantischen Rufte; am hau= Agiten zeigt er fich im Fruhjahre, und bringt Schnee, Regenguffe und Im Monat Juli und August erzeugt er heftige Gewitter, Dagel. und macht die Luft schwül und zum Athemholen beschwerlich. Neun Monate behalten die südwestlichen und westlichen Winde, von Louis fana bis an die See, die Oberhand. Während des Winters sind bie nordwestlichen und nordöstlichen Winde vorherrichend. — Der Rordwest ist kalt, heftig und stürmisch, und weht häufiger im Win= ter als im Sommer, aber keineswegs mehr an der atlantischen Rufte, als jenseits ber Alleghany's. Bei reinem himmel ift er schneibend und mit Eistheilchen geschwängert, und folgt er auf östliche Winde, bringt er einen schnellen, Alles erstarrenden Frost. — Die Dit = und Sudost = Winde weben gewöhnlich zu Anfang des Frühlings, den ganzen Sommer und einen Theil des Herbstes als Baffatwinde in ben fühlichen Staaten bis zum 33ften Breitengrade. Gie find mei-Rens fühl und feucht, wechseln aber zuweilen mit den Gud- und Gudwest-Winden ab, von denen dann der lettere, in den Monaten Juli und August, eine schwüle Site erzeugt. Treffen heftige Gud = ober Südwest-Winde auf ihrem Zuge nach Norden im Winter auf kalte Rordost-Winde, so entstehen entweder entsetliche Schneesturme, oder bie Ralte nimmt in einem hohen Grade zu, indem der Sudwest die talten Schichten bes Nordvsts gleichsam verbichtet; dieser Umstand er= Märt zum Theil die merkwürdige Erscheinung kälterer Tage in den Midlichen Staaten, während die Temperatur zu derfelben Zeit in den nördlichen Provinzen milber ist. Der Nordwind weht selten in den nördlichen Staaten, und manchmal nur einige Tage im ganzen Binter. Dagegen erscheint er häufiger in den südlichen Staaten, be= sonders in Louisiana 2c., wo er zuweilen feinen Hagel und Schnee mitbringt. — Alle diese Winde sind übrigens so abwechselnd, daß sich an einem und bemselben Orte oft eine breimalige Winds= und Wet= terveränderung für jeden Tag ergiebt; eine Erscheinung, die der neue Einwanderer, seiner Gesundheit wegen, wohl berücksichtigen muß. Bei diesem häusigen Wechsel der Witterung und dem Kreuzen der Winde geben auch die Zersetungen der Atmosphäre weit schneller und frafiger vor sich, als es in Europa der Fall ist, und daher ist auch die

Luft in ben Bereinigten Staaten balb feuchter und balb trodner, ale f in den Ländern der nördlichen alten Welt. Der jährliche Nieder schlag ist in allen Staaten der Union bei weitem stärker als in En Im Frühjahr und Derbst äußert sich bisweilen eine folde Feuchtigkeit ber Atmosphäre, daß das Wasser in den Säusern an fe ben Wänden herabläuft, und mahrend der großen Sommerhite ftur in gen in den füdlichen Staaten ftarke Regenguffe herab, welche mit bet ge Erscheinungen der Tropenlander einige Aehnlichkeit haben. Geger at Norden nimmt die Regenmenge ab, obgleich fie immer noch ftarte bi als in Deutschland ift, und beträgt oft in einem ganzen Jahre nich m mehr, als im Guben in den Monaten Juni, Juli und August. 3 bi Savannah beträgt der jährliche Niederschlag, einschließlich des Schnee von 60 bis 65 Boll; zu Charleston zwijchen 42 und 72, zu Phila belphia 60, zu Williamsburg 47, zu Cambridge 47½, zu Andove 51, zu Salem 35, zu New = Pork 45, zu Boston 39, zu Vittsbur 32, zu Cincinnati 40, zu Natchez 391/2 und zu New = Orlean 59 3ou.

Die nachtheiligen Wirkungen des nordamerikanischen Klima's au bie die Konstitution der Menschen, welche nehrere unzufriedene Reisend M durch Gründe darzuthun sich bemühten, sind übrigens nicht so erheblic flu als man beim ersten Anblick mahnen möchte, und alle jene Grunde wer at den durch die Erfahrung über den Haufen geworfen; diese zeigt fin unwiderleglich, daß das Menschenkapital in Amerika in stetem Fon in schreiten begriffen ist, daß es sich jährlich, ohne die hinzukommende mis Einwanderer zu rechnen, in sich selbst um mehr als 2 Procent ver Ru mehrt, mithin mit den gesundesten Staaten Europa's gleichen Schriber Die Ehen in Amerika sind eben so fruchtbar, ja fruchtbamling als in Europa; man durchreife nur die Staaten Pennsplvanien, Dhievon Rentucky, Tennessee und die Neu-England-Staaten, wo alle Familie: Wo zahlreich mit Kindern gesegnet sind, die dort einen leichtern Spielalle raum haben, neue Familien zu gründen, als es in den bevölkertstehen Gegenden Deutschlands irgend möglich ift. Die Zahl der Einwandzus rer, obgleich man sie jett jährlich im Durchschnitt auf 80 bis 90,00 Rer Röpfe allein aus Deutschland anschlagen kann, beträgt doch kauliefe ein Sechstheil gegen ben Zuwachs, den sich das Land burch sund selbst verschafft! und ein solches Land sollte ungesunder als Europsind senn? — Freilich geht mancher Europäer, den sein widriges Schieden fal ober vielleicht auch Leichtsinn aus der Heimath an die GestarBir der westlichen Welt w'rft, verloren; aber die Schuld trägt wenigdet die Natur und das Kima, als der Mensch selbst, der sich in einRe andere Hemisphäre geschleubert sieht, und dort eine andere Lebensmisor beginnen, andere Nahrungsmittel zu sich nehmen muß, und der ober nicht geistig start ist, ben sich vor ihm aufthurmenden Beschwerde n und Hinderniffen die Spite zu bieten. Gben diesen unterliegt ber Rweft lonist, der sich in den Wüsteneien Ruglands, in Polen oder Serbigugt anbauen will; überhaupt Jeder, der eine neue Beimath sucht, feilat Vaterland mit einem neuen Heerde vertauscht. Auch Amerika ist nicht hlieklich des Schnee 🔚 2 und 72, zu Phila ge 47<sup>1</sup>/2, zu Andove ion 39, zu Pittsbur

id bald trockner, ale frei von lebeln und Krankheiten, die dort endemisch und epidemisch er jährliche Rieder find, wie in Europa; dahin gehören: die Hisblattern, die nur in den n stärker als in Gu marmeren Theilen angetroffen werden, die Gallenfieber, die dort nicht bisweilen eine solch verberblicher, als in Europa sind, und die Ruhr und das kalte Fiein ben Saufern an ber, die beide Bemispharen mit einander theilen. Das gelbe Fieber, n Sommerhite ftur welches in den südlichen Staaten, namentlich in Louisiana, heimisch erab, welche mit der geworden ist, breitet sich in manchen Jahren über die öftliche Rufte hkeit haben. Geger aus, bringt aber nicht, ober nur in einzelnen Fällen ins Binnenland; immer noch stärke bie asiatische Cholera, welche, wie in Europa, mit gleicher Heftigkeit ganzen Jahre nich und Bösartigkeit ihren Zug nach Amerika machte, ist auch dort wie uli und August. I bier nicht ganz verschwunden und tritt bald stärker bald schwächer auf.

#### Naturprodukte.

id zu New = Orlean Der größte Reichthum ber Vereinigten Staaten besteht in einem überaus fruchtbaren, wohl bewässerten, mannichfaltigen Boden, ber kanischen Klima's au bie verschiedensten Naturerzeugnisse in der größten Fülle bietet. unzufriedene Reisend Von Mineralien findet man Gisen, Kalksteine und Quadern im Ueberens nicht so erheblic flug im ganzen Lande. In den westlichen, so wie in mehreren der alle jene Grunde wer attantischen Staaten, in New = Port, Bennsplvanien und Birginien, orfen; diese zeigt ifindet man die reichsten und ausgedehntesten Steinkohlenlager: Blei ift erika in stetem Fon in Wissouri, Illinois und Wisconsin im Ueberflug vorhanden; Rupfer= die hinzukommendeminen sind in der Nahe der Quellen des Mississippi, und gediegenes r als 2 Procent ve Kupfer in großen Blöcken am füblichen Ufer des oberen See's, Silopa's gleichen Schriber in Louisiana und Arkansas, und Gold in Nord- und Süd-Carochtbar, ja fruchtbankling, Birginien, Alabama und Tennessee, aus welchen Staaten allein Bennsploanien, Ohicon 1824 bis 1845 über fünf Millionen Dollars an die Munge in en, wo alle Familie Bashington abgeliefert wurden; der Staat Californien übertrifft einen leichtern Spielalle Lander hinsichtlich seines Goldreichthums, und gegenwärtig gies in den bevölkertstehen Tausende von Einwanderern dahin, um an jenen Schätzen Theil Bahl ber Ginwandzu nehmen. Un Bint und Galmen find die Staaten New = Port. tt auf 80 bis 90,00 New-Jersey, Bennsylvanien und Missouri vorzüglich reich; Spiegglanz , beträgt doch kauliefert Virginien, Illinois und Missouri, und Braunstein Kentuch bas Land burch finne New = Port in großer Menge. Quedfilber, Bint und Magnet igefunder als Europfind in den westlichen Staaten in bedeutender Menge. Un brennbaren fein widriges Schiemmeralien findet man, außer Steinkohlen, naturlichen Schwefel in math an die GestaBirginien; Asphalt in unerschöpflichen Lagern in Dhio und Indiana; Schuld trägt wenig Reigblei in Maffachusetts; Bergol und Naphta in New : Port und thit, ber sich in einem Bersey. - Berrliche Bau : und Muhlsteine, Granit, Gneiß, eine andere LebensamBorphyr findet man in allen Staaten, Sandsteine und schöne Quan muß, und der obern aber vorzüglich in Maryland; Ralfarten von allen Farben, rmenden Beschwerde wie Gyps in Bennsylvanien, Birginien, Ohio, Michigan und allen fen unterliegt ber Amefilichen Staaten; an Marmor ift großer Ueberfluß vorhanden, vor= Polen ober Serbiguglich im Besten des Mississppi, wo weißer Marmor in einer Heimath sucht, selange von 300 Meilen das Bette des weißen Flusses (White River) Much Amerika ist nidbilbet; blauer und schwarzer Marmor in Virginien und Maryland, und Verde antico in Ohio; Kalksinter, Kreibe, Mergel und Flußspath von purpurrother und veilchenblauer Farbe in Illinois und Wisconsin; Serpentin, Lavezsteine und Asbest in Massachzsteins und ganz Neu-England; Thon= und Ziegelerde, Glimmer und Feldspathe, so wie Porzellanerde in Pennsylvanien, Maryland und Birginien; Bolus in Virginien; Walkerde in beiden Carolina's; Thonschiefer, Alaunerde und Wetzteine in Pennsylvanien; Specksteine in New-Haunerde und Wetzteine in Pennsylvanien; Specksteine in New-Haunerde und Wetzteine in Massachzsteine in Birginien; Karneole in Süd=Carolina; Amethyste in Birginien; Uchate in Arkansas; Opale in Illinois; Polierschiefer in Pennsylvanien und Vimssteine am Felsengebirge. An Salzquellen haben alle westlichen Staaten, so wie New=Port, Uebersluß; natürliches Glauber= und Vittersalz und Magnesia sindet man in Virginien; natürlichen Alaun und Vietriol in beiden Carolina's und Tennessee, und natürlichen Salpeter

und Soda in Dhio, Rentucky und Tennessee.

Reicher und dem Auge erfreulicher ift zum Theil der Anblick ber Pflanzenwelt. Unter einem himmeloftriche gelegen, welcher die Bolar: mit der Pflanzenwelt vereinigt, kommt eine Mannichfaltigkeit von Gewächsen zum Vorschein, deren Kontrafte ein schönes Schauspiel gewähren. Die außerordentliche Hipe des Sommers erzeugt noch im hohen Norden der Union die Gewächse der südlichen Bone, und der Tulpenbaum, der Saffafras und die Magnolie kommen noch an ben Ufern ber nördlichen Geen als verfrüppelte Stämme vor. Die genannten Gewächse verbreiten sich über einen großen Theil der Ver= einigten Staaten und machsen in Georgien, Florida, Alabama und Louisiana zu fraftvollen Bäumen heran; bagegen schwinden Gewächse, beren volle Kraft in den mittleren und nördlichen Staaten sicht= bar ist, zu unscheinbarem Gesträuch in den südlichen Gegenden zu= Ein großer Reichthum an Hölzern der verschiedensten fammen. Art ift über ben größten Theil ber öftlichen, und einen Theil der westlichen Staaten verbreitet, welche theils durch ihre Mäch= tigkeit, theils durch die vorzügliche Güte ihres Materials auf das Vortheilhafteste sich auszeichnen; gegen dreißig Gichengattungen zieren die nordamerikanischen Wälder, und gewähren den Bewohnern mannichfachen Ruben; theils liefern fie eine Menge ber schönften Bauund Stabhölzer, theils liefern sie vorzüglichen Gerbestoff. Herrliche Waldungen von immergrunen Gichen zieren die beiden Florida's, Georgien, Alabama und bie andern Staaten bes Subens, und gewähren das schönste Schiffsbauholz. Verschiedene Arten Nadelhölzer bedecken in meilenweiten Entfernungen den sandigen Boden, und sind die vorwaltenden Gemächse an den Ruften und im Innern der sud= lichen Staaten. Fichten ber schönsten Art werben in Florida, Georgien und ben Carolina's in großen Balbern angetroffen. Tannen erstrecken sich von Carolina an bis zur Hudsonsbay, und die weiße Tanne ift am häufigsten in Neu-England zu Hause. Auf gutem Boben gedeihen die schönsten Laubhölzer, Nußbäume in sechs verschieDen un M Mi. iehl uni gen wed die füll Lan ion zu Wa fdyn Län vor alle

der tet falle ein den 308, Mu die Bij Lud Bei veri einl Wo Tai ent far voi und obe 200 ma for 6 gef un D

I und FlußJuinois und
chusetts und
dusetts und
Teldspathe,
Eirginien;
Thonschiefer,
te in Newbet man in
n; Rarneole
1 Urkansas;
Bimssteine
en Staaten,
d Bittersalz
un und Bien Salpeter

der Anblick welcher die nichfaltiakeit nes Schau= ers erzeugt ichen Bone, ommen noch e vor. Die eil der Ber= labama und n Gewächse. aaten sicht= genden zu= schiedensten inen Theil ihre Mäch= erials auf ngattungen Bewohnern niten Bau= Herrliche Klorida's, 8, und ge= ladelhölzer , und sind n der süd= ida, Geor=

Tannen die weiße luf gutem 8 verschie= benen Arten, Lorbeer: und Bappelbäume, mehrere Gattungen Aborn, unter benen ber nühliche Buderaborn, riefenmäßige Platanen, icone Magnolien, herrliche Trauerweiden, Efchen, Ulmen, Gleditschien, Maulbeerbäume, Cypressen, Lebensbäume und mehrere Balmenarten. — Die ausgedehnten Savannen der östlichen Staaten und die unab= sehbaren Brairien des Westens sind mit den herrlichsten Gräsern und Blumen bedectt; Wachsmyrthen, Kalmien und mehrere Gattun= gen Rhododendron füllen die feuchten Stellen der Grasfluren und wechseln wit Lilien, Sonnenblumen und Mariengold; Buschrosen und die reigbare Fliegenfalle bedecken die trockenen Blate und im Guden füllen Hydrangen und Blumenrohr das von Waldungen entblößte Das Riefenrohr, ein 30-40 Fuß hohes Schilf, bilbet, besonders zwischen dem 30 und 32° nördl. Breite, ein dichtes, kaum zu durchdringendes Gebüsch, und Syntherismen und der carolinische Wasserhafer wachsen in Sümpsen und auf Stellen, die den Ueberschwemmungen der Flüsse ausgesetzt sind. — Auf neu abgetriebenen Ländereien keimt von selbst der weiße Klee in großer Ueppigkeit her= vor, und die verschiedensten Müngarten wachsen in größter Fülle an allen Felbrandern. & Mame Rrauter füllen bie Waldungen, und ber werthvolle Ginseng, der fast in allen Staaten gefunden wird, bie-

tet einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartikel. — Wilde Thiere aller Art sind in Menge vorhanden. Das Ge= schlecht des Mammouths, das größte aller vierfüßigen Thiere, einst ein Bewohner dieses Landes, ist jett erloschen, boch findet man in den Bereinigten Staaten noch viele Ueberreste desselben, und ein gan= zes, sehr sehenswerthes Stelett eines Mammouths wird in Peales Museum in Philadelphia ausbewahrt. Zu den vorhandenen Thieren, die namentlich im Westen am häufigsten gefunden werden, gehören Bisons, (hier Buffalo's genannt), Rothwild, Baren, Wölfe, Fuchse, Ludife, Pantherthiere, Jaguare, Cuguare, wilden Raten, Bafchbaren, Beutelthiere, Biefel, Bermeline, Ottern, Safen, Gichhörnchen, Biber, verschiedene Photenarten und Wallfische. — Unter dem im Lande einheimischen wilden Geflügel sind: Truthühner, Fasane, Rebhühner, Waldhühner, Schnepfen, wilde Schwäne, wilde Gänse und Enten, Tauben, besonders die Wandertaube in wolkenähnlichen Zügen, Kriechenten, Wasserhühner, Roller, Rothhälse (eine Entengattung), Adler, Bu= farts ober Aasgeier, Habichte, Sperber, Staare, Spechte, eine Menge von Singvögeln, Kolibri's und viele andere. — Unter den Fischen und andern Wasserthieren sind zu bemerken: Delphine, Meerschweine ober Porpoifen, Baien, Rochen, Stockfische, Store, Bariche, Lachse, Forellen, Häringe, Aale, Meerbraffen und eine große Menge anderer mannichfacher Gattungen, womit die Meere, Landseen und Flusse besonders reich gesegnet find. Mit Amphibien sind die Vereinigten Staaten ebenfalls reichlich verseben, und neben 40, zum Theil fehr gefährlichen Schlangenarten und einer großen Menge von Eidechsen und Froschen, unter benen ber burch seine brullende Stimme bekannte Ochsenfrosch, der fast die Größe eines Kaninchens erreicht, der merkwürdigste ist, sindet man eine Menge Arten von Land=, Fluß= und Seeschildkröten, besonders in den südlichen Küstenländern, woselbst auch der Kaiman oder Alligator häusig vorkommt, der im St. John, der Alatamaha und dem Mississppi öfters dis zu einer Länge von 16 Fuß angetroffen wird. — Bedeutende Austerbänke, mit verschiedenen Gatztungen dieses Geschlechts belebt, sind an den Küsten der Bereinigten Staaten verbreitet, und egbare Muscheln sindet man ebendaselbst in außerordentlichem Aeberslusse. Unermeßliche Schwärme von Schnaken oder Musquiten verbittern in den Niederungen den Ausenthalt, und die sogenannte hessische Fliege ist in manchen Jahren eine der gefährelichsten Plagen für den Landmann. —

Die Produkte der landwirthschaftlichen Industrie finden sich in ber größten, nur denkbaren Mannichfaltigkeit. Die des Pflanzenreichs bestehen in Waizen, Mais oder indianischem Korn, Roggen, Hafer, Gerste und andern Getreibearten, und herrlichen Obstjorten, obgleich der Obstbau sich noch in seiner Kindheit befindet. Weintrauben wach= fen in Menge wild in allen Staaten, besonders aber in Arkansas; Drangen und Limonen, so wie andere fübliche Früchte in Louisiana und Florida; Tabak liefert Birginien, Maryland und der Westen in größter Menge; Baumwolle ist ein Stapel-Artitel ber füblichen Staaten; Indigo liefert Louisiana und Sud-Carolina; Reis wird in Sud-Carolina, Georgien, Alabama, Louisiana und Mississippi in Menge gebaut, und in Louisiana und einigen Gegenden der atlantischen Rufte ift das Zuckerrohr der Gegenstand eines ausgebreiteten Anbaues geworden. Die nördlichen und öftlichen Staaten, sowie die Länder am Dhio, liefern die schönsten Grasländereien, worauf bereits eine große Menge Hornvieh und Schafe gezogen werden. Dhio, Indiana, Ken= tudy, Illinois und Missouri betreiben bedeutende Schweinezucht; die Schafzucht nimmt im ganzen Lande zu, und die Merinozucht gedeiht hier eben so gut, als in Spanien. Zug= und Reitpferde sind in Fülle vorhanden und durchgehends vortrefflich, vorzüglich in Pennsylvanien und Birginien; und auch an andern Hausthieren, z. B. Eseln, Mauleseln, besonders im Suden und Westen, Ziegen und hunden, giebt es einen großen Ueberfluß. Un zahmem Geflügel hat man, außer gewöhnlichen Hühnern, sogenannte guineische, Truthühner, Gänse, Enten, Tauben, Pfauen und im Süben Perlhühner.

Zu den Naturprodukten, welche in neuester Zeit die Reichsthümer der Bereinigten Staaten außerordentlich vermehrt haben, geshören namentlich die edleren Metalle und das PetroleumsDel.

Die Mineralbezirke Arizona, Colorado, Jdaho, Unvada, News-Mexiko und Montana scheinen das vielberühmte Californien an Reichsthum edler Metalle, namentlich an Gold und Silber, noch zu überstreffen.

Ein Theil der gewonnenen Metalle geht in die Münzstätten der Bereinigten Staaten, welche immer errichtet, wo edle Metalle gefunden werden. Ein kleiner Theil wandert in das Ausland, wieder ein Theil wird zu verschiedenen Zwecken verarbeitet. Die größte Masse

grant grant

bl

For San

ger

D

näl in life ftäi 2u 186 vor St

fell

der me No Di In Miel

ver W ten In En

Di ber wa bra

1

be, Fluße und ndern, woselbst im St. John, inge von 16 Fuß schwiebenen Gateber Bereinigten ebendaselbst in e von Schnaken Unsenthalt, und eine der gefähre

e finden sich in 8 Vflanzenreichs Roggen, Hafer, tjorten, obgleich intrauben wach= r in Arkansas; te in Louisiana der Weften in füdlichen Staa= wird in Süd= sippi in Menge lantischen Rüste n Anbaues ge= die Länder am eits eine aroke Indiana, Ren= weinezucht; die nozucht gedeiht pferde sind in ich in Pennsyl= n, 3. B. Gfeln, und Hunden, igel hat man, , Truthühner, thner.

eit die Reich= hrt haben, ge= 1m=Del.

Unvada, Rew= nien an Reich= noch zu über=

ünzstätten ber Netalle gefun= 1d, wieder ein größte Masse bleibt in den Vereinigten Staaten zurück und bildet daher einen immer größer werdenden Schatz, welcher der Regierung stets zu Gebote steht, sobald das Baterland bessen bedarf, sei es im Kampse gegen innere oder auswärtige Feinde, sei es um großartige Werke des Friedens auszuführen.

Seit dem Jahre 1859 wurde eine ansehnliche Quantität Del von den Petroleum-Quellen des Bezirks Benango in Benasylvanien zu Tage gefördert. Im August 1861 wurden zahlreiche frei sließende Delquellen in Folge angestellter Bohrversuche entdeckt. Die Quellen sloßen so reichlich, daß es schwer war, die nothwendigen Gefäße, worin das Del geborgen werden sollte, herbeizuschaffen. Im genannten Jahre wurden schon 2½ Millionen Gallonen auf den Markt gebracht. Im Jahre 1862 stieg dieser Betrag auf 11½ Million und seit dieser

Zeit war er noch immer im Steigen begriffen.

Die Summen, welche burch die beiden bezeichneten Naturprodukte gewonnen wurden, lassen sich schwer bestimmen. Doch kann eine ansnähernde Schätzung gemacht werden, wenn wir erwägen, daß z. B. in dem Finanzjahre, das mit dem 30. Juni 1862 endigte, allein in Caslifornien für 26,854,667.59 Doll. an Gold producirt, und in die Münzsstätten von Philadelphia und San Francisco oder die Assacht wurde; und daß das im Jahre vom 30. Juni 1862 bis dahin 1863 ausgeführte Petroleums Del den Werth von 5,757,618 Doll. erreichte. Wie viel Gold wurde aber nicht den Staatsbehörden vorgelegt, wie viel wurde in anderen Gebieten als Californien erzeugt, und wie viel Petroleums Del wurde in Amerika selbst verbraucht, oder aufgespeichert?!

#### 5. Einwohner.

Die Bewohner ber Vereinigten Staaten find ein Konglomerat ber verschiedensten Nationen, eine Mischung ber heterogensten Gle= mente: Engländer, Schotten, Jren, Hollander, Deutsche, Schweben, Morweger, Ungarn, Bolen, Ruffen, Frangosen, Spanier, Italiener, Danen, Belgier, Schweizer, Meritaner, Chinejen, Gingeborne ober Indianer, Neger, Mulatten, Meftigen, alles unter einander in bunter Mijchung, wie kein Land ber Erde fie weiter bietet. Die ersten Un= siedler waren Menschen, die um der Religion willen ihr Vaterland verließen, um eine neue Heimath zu gründen; Berfolgte, die im Westen des atlantischen Meeres ein Aspl suchten und fanden: Abenteurer, die, von Gold= und Thatendurst getrieben, in Nord-Amerika Indiens Schäte zu finden mahnten, und Gebrückte, die den Plagen Europa's ben Ruden kehrten, um hier frei aufathmen zu lernen. Die dreizehn alten Staaten wurden durch Menschen gegründet, die in der hohen Schule ber Leiden erzogen, und durch Funken aufgeklart waren, welche ber Stoff ber Faktionen und Emporungen hervorge= bracht hatte; Amerika verdankt dem Unglück von Europa, dem Aber= glauben und ber Schwärmerei fein Dafenn, und mit Europa ver: ließen jene Anstedler die lange Reihe von Meinungen und Borur: theilen, welche es seit so vielen Jahren verwüstet und so viel Men: schenblut gekostet hatten. — Bequeme Lage, Friede und Rube, ein ausgebreiteter Wirtungstreis, der den erften Unfiedlern wenige Jahre nach ihrer Ankunft geöffnet wurde, waren die Mittel, wodurch die Federn des menschlichen Geistes, die durch Unwissenheit und Elend so lange erschlafft waren, wieder angespannt wurden. Kompas, Pflug, Art und Druckerei hatten fie mitgebracht, und unter einem so glud: lichen Anfange mußte ihre Kraft, mußten ihre Kenntnisse wachsen Die neuen Meinungen, die sie annahmen, die Urkunden, die fie er hielten, der eiferne aushaltende Fleiß, mit dem fie die ersten Schwie rigkeiten übermanden, die Freiheiten, die sie empfingen, und das Land felbst, das sie anbauten, ließen sie Europa und alles darin ausge standene Ungemach bald vergessen, und in dieser Epoche war es, daß sie diese neuen Ufer, die Erde, die sie mit ihrem Schweiße gedungt, ihr liebes neues Vaterland nannten. Mit Freuden gaben sie ben Namen: Engländer, Iren, Schotten, Deutsche, Schweden, Frangosen, ihren Abschied, und nannten sich nach dem Lande, das sie gastlich aufgenommen, Umeritaner! Ihr beschütter und ungehemmter Fleif half ihnen bald zu Reichthümern: diese erwarben ihnen ein neues Bewicht und Ansehen, so wie ihnen der Boden, den fie bearbeiteten schon einen neuen Rang verschaffte. Herumirrende Wesen, Aufenthalt und Freistatt, schwärmerische Soldaten, Berfolger und Berfolgte wurden hier gute Bürger! Durch die Nothwendigkeit der Arbeit wurden ihre Leidenschaften und Begierden glücklich im Zaum gehalten; die Bekenner aller Sekten, die fich in Europa früher blu tig bekämpften, und keinen anders Denkenden neben sich dulden woll ten, vereinigten sich hier, ohne ihren Ansichten zu entfagen, als Brit ber; benn die Religion, so einfach als die Menschen, die sie lehrten forderte nichts von ihnen, als den Dienst der Dankbarkeit. — Die weisen Gesetze, die Wohlthaten des Friedens, eine blühende Handlung eine ungehemmte Kultur, die bewundernswürdige Leichtigkeit, sich bort zu nationalisiren, die niedrigen Preise neuer Ländereien und die hohen, welche bis jett die amerikanischen Produkte auf den Märkten brachten, haben die Bevölkerung der Union mit einer Geschwindigkeit ohne Beispiel befördert, und findet sich auch, vermöge verschiedenen Klima's, gewiffer Meinungen und Gewohnheiten, ein Unterschied unter den Bewohnern der Vereinigten Staaten, fo gleichen fich doch Alle mögen sie irgend eines Volksstammes senn, in den großen Grund zügen und in der Liebe zum Fleiß, zur Mäßigkeit und zur Freiheit: Grundmeinungen, die schon zum Vorurtheil der Kindheit geworden find. Außerordentlich haben diese drei Grundprinzipien das Gedeihen ber Bevölkerung befördert: die Vereinigten Staaten, welche 1790 bei Aufnahme des ersten Census, nur eine Bevölkerung von 3,929,328 Seelen zählten, versechsfachten ihre Volkszahl bis 1852, verachtfachten fie bis 1860, erweiterten ihre Grenzen um bas vierfache, und ver

der der der

dbie uni bie

Mre Leir Can

mei Bo felb

Ini **u**nd

In In

""

star sprii ble

als atha

B

mit Europa ver: ngen und Vorur: und so viel Men: und Ruhe, ein ern wenige Jahre ittel, wodurch die enheit und Elend Rompas, Pflug. er einem so glück: cenntnisse wachsen, unden, die sie er: die ersten Schwie: ien, und das Land alles barin ausge oche war es, dag Schweiße gedüngt, en gaben sie den weden, Franzosen, e, das sie gastlich ungehemmter Fleiß men ein neues Ge en sie bearbeiteten, nde Wesen, ohne n, Berfolger und dothwendigkeit der lücklich im Zaum uropa früher blu i sich dulden woll entsagen, als Brii: n, die sie lehrten ankbarkeit. — Die lühende Handlung e Leichtigkeit, sich Ländereien und die auf ben Märkten ter Geschwindigken nöge verschiedenen n Unterschied unter ben sich doch Alle en großen Grund: und zur Freiheit: Rindheit geworden vien das Gedeihen ten, welche 1790, ung von 3,929,328 852, verachtfachten ierfache, und ver

bundertsachten den Werth ihres Grundbesites. So mannigsaltig die Abstammung des Volkes ist, so vereinigten sich doch Alle in Einer Sprache, in der englischen, und obgleich fast die Hälfte der ursprünglichen Ansiedler die deutsche und französische Sprache mitbrachen, so haben sie solche doch schon meistens vergessen; die Situngen der Gerichte werden bloß in englischer Sprache, selbst in den deutschen und französischen Riederlassungen, gehalten, und nur in Pennsylvanien und Ohio alle neuen Gesetz setzt auch in deutscher Sprache veröffentlicht; dasselbe ist auch größtentheils in den Schulen der Fall, und sogar in den Kirchen deutscher und französischer Ansiedler wird abwechselnd in dieser Sprache gepredigt. Für neue Einwanderer ist dies zwar sehr unbequem, aber höchst zweckmäßig, sie lernen früher und mit Leichtigkeit das Englische, und die ganze Masse wächst durch bieses große Kulturmittel zu einem Volke zusammen.

An diesem allgemeinen Streben nach Fortschritt nahmen nur die Ureingebornen des Landes, die s. Indianer, die eigentlichen Natives teinen Theil.

Alle Versuche ber Vereinigten-Staaten-Regierung, sie zu arbeitstamen, friedlichen Menschen umzuschaffen, sind, mit seltenen Ausnahmen gescheitert. Die unglückliche Race ist weder im Stande, sich die Bortheile der Civilization anzueignen, noch den Versuchungen derzielben zu widerstehen, und schmilzt daher von Jahr zu Jahr mehr ausammen.

Folgende Tabelle giebt die Zahl und den Bestand berjenigen Indianerstämme an, welche sich noch eine gewisse Unabhängigkeit und ihr altgewohntes Leben inmitten einer neuen Welt erhalten haben:

|                        |         | Transport             | . 120,031 |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 3m Weften von Arkanfas | 65,680  | In Oregon             | . 7,000   |
| In Californien         | 13,540  | " Tennessee           | . 181     |
| Beorgien               | 377     | " Wisconsin           | . 2,833   |
| Indiana                | 384     | Im Coloredo = Gebiet  |           |
| Ranfas                 | 8,189   |                       | . 39,664  |
| 🎳 Michigan             | 7,777   |                       | . 5,072   |
| Minnesota              | 17,900  |                       | . 7,550   |
| Mississippi            | 900     | In Neu = Merico       | . 55,100  |
| M. New=?)ort           | 3,785   | Im Usah = Gebiet      | . 20,000  |
| Mord=Carolina          | 1,499   | " Washington = Gebiet | . 31,000  |
|                        | 120,031 |                       | 294,431   |

Die Bewohner der Vereinigten Staaten sind im Allgemeinen ein starker kräftiger Menschenschlag, denn aus allen Bölkern sind es ursprünglich an sich nur die gesundesten und kühnsten Individuen gewesen, die sich zur Auswanderung entschlossen hatten; das Küstenleben sowohl als die Ausrodung des Landes im Innern hat sie stark und gesundschalten und ihre Kräfte geübt. Man lebt gut und kräftig, und kann auch, weil die Staatsauflagen gering sind, und dem Bürger vorn-

hinein schon seinen Lebensbedarf kürzen. Man genießt Brod, Butter, Milch, Fleisch, Honig, Zucker, Kassee, unbesorgt und nicht ängstlich um ben andern Tag bekümmert, denn Lebensmittel sind ja im Uebersstusse vorhanden und leicht zu verdienen. Die Bevölkerung wächst mit jedem Jahre: der Census von 1830 gab 12,854,890 Seelen, der von 1840: 17,889,211 Seelen, der von 1850: 23,267,498, der von 1860: 31,429,891 Seelen an.

Rein Wunder, daß in der Union die Bevölkerung so außerordent= lich steigt. Jeder kann sich dort leicht ernähren, weil Jeder für sich selbst ohne lastbare Zinsen und ohne beschwerliche Abgaben arbeitet.

Steuern muffen in ben Bereinigten Staaten auch entrichtet werten, in manchen Staaten find fie fogar febr beträchtlich; allein fie find beffer vertheilt, und können leichter erschwungen werden, als in Deutschland; auch existirt bort keine Verbrauchssteuer, leine Belaftung der Lebensmittel. — Der Gewerbsmann gablt für die Erlaubniß, fein Geschäft betreiben zu burfen, nicht die geringste Abgabe, bedarf auch keiner Ronzession, und kann, wenn das Geschäft nicht lohnt, und er Gelb und Geschick hat, ein anderes ergreifen zu konnen, nach Willfür wechseln, ohne genöthigt zu sehn, bei dem einmal zunf: tig erlernten, follte es auch weder seiner Zeit noch seiner Umgebung angemeffen fenn, verhungern ober verkummern zu muffen. — Der aröfte Theil fleißiger Menschen t. in und wird bort etwas Eigenes haben. - In einem für ben Ackerbau eingerichteten Lande, wo bas Erdreich reichlicher ist als die Menschen, sind die Lebensmittel wohlfeil und boch beren Anbau und Gewinnung lohnender, als in Europa. - Drei Künftel ber Bewohner ber Union besitzen ihr eigenes Land. Eine freie ausgedehnte Handlung, wohlgebaute Felder verschaffen alle Mal die nöthigsten Bedürfnisse. Die Bewohner leben bequem (comfortable) und glücklich, weil sie (mit Ausnahme der Bewohner New= Porks und einiger Städte ber atlantischen Ruste) das Gift des Lurus, den müssigen Reichthum, den Unterschied des Aldels, die Rochte der Erstgeburt und andere Scheingüter noch nicht kennen. — Dies find die Hulfsquellen des Glucks der Union! Die erste und wichtigste ist aber unstreitig biese, daß der Einfluß des Lebenrechts nie über's Meer gekommen ist, um eine Klasse von Menschen zu bem traurigen Behorsam zu verdammen, unter unbefugten Herren zu kriechen und für Undere zu arbeiten. — Die Sklaverei, welche bis auf die lette Zeit in vielen Staaten ber Union bestand, ist ein Uebel, beffen Entstehen die Amerikaner nicht verschuldet haben. Es ist ein Erbstück der Europaer, deren Politit und Industrie!

#### 6. Städtewesen.

Das Städtewesen Amerikas unterscheidet sich schon in der Art der Entstehung der Städte merklich von dem europäischen, und da das Innere des Landes keine geschlossenen Dörfer besitzt, wie wir

rie gebi man nody and altei und Stä Mai gerli der 2 bürg den ibr ( auf mehr öffen den ! oder Baue gende dod ginge öffent Städ Gebä gebar aud geach reiche findet îteine neuer liches Pflan aber bäude febried der S ichied

> thum Händ und ausge und

Bana

dutter, gstlich Ueber= wächst n, der er von

rdent=

ir sich

eitet.
t wer=
ein sie
t, als
e Be=
te Er=
bgabe,

nicht innen, zünf: ebung Der igenes

o das ohlfeil iropa. Land. 1 alle

com-New= urus, e der find te ift

Meer Ge= deit Beit tehen

Euro=

Art b da wir

fie in Europa haben, sondern das gange Land in Ortschaften (Stadt= gebiete - Townships - fprich: Taunschips) geschieden ift, die regel= makig vermeffen werden und durch Beichtug der Regierung beiteben, noch ehe Menichen fie zu bebauen da find, tommen die jungen Städte auch regelmäßiger zu Stande, als die vom Bufall erschaffenen ber alten Welt. Gin Unterschied zwischen Städten, Marktfleden, Dörfern und Weilern, wie in Europa, findet ebenfalls nicht ftatt, und die Städte unterscheiden sich von den übrigen Ortschaften nicht durch Mauern, denn diese kennt man nicht, noch durch eine besondere burgerliche Gerichtsbarkeit, sondern lediglich burch bas Zusammenbrangen der Wohnungen, durch größere Volksmenge, durch lebhafte Betreibung burgerlicher Gewerbe, die aber nirgends bevorrechtigt find, und durch den Handel, der sich in ihnen kongentrirt, und dem sie in der Regel ihr Entstehen zu verdanken haben. Die Städte ber Union find, bis auf einige ber Ruftenstaaten, burchaus Rinder ber neuern Zeit, alle mehr ober weniger regelmäßig angelegt, und häufig bie Strafen und öffentlichen Plate ichon beim Bermeffen des Landes burch die Behor= den vorgezeichnet, häufiger aber noch von den bauenden Gemeinden ober spekulativen Unternehmern willkürlich angelegt. Ein planloses Bauen, wie es in Europa häufig angetroffen wird, findet man nirgende, und die Regelmäßigkeit aller ameritanischen Städte, welche doch gewöhnlich aus der freien Bereinigung einzelner Bürger hervor= gingen, beurkunden deutlich die Mündigkeit der Nord - Amerikaner für öffentliche Angelegenheiten. Die Rirchen und Banken ber größeren Städte find meistens in einem einfachen, imposanten, die öffentlichen Gebäude der Behörden aber in einem einfachen, obgleich edlen Style gebaut, theils um keinen Regierungs-Aufwand zu machen, theils um auch äußerlich das Untergeordnete derselben zu bezeichnen, bemun= geachtet wurden manche felbst europäischen Städten zur Bierde gereichen. Die Bauart der Baufer ift größtentheils englisch; im Norden findet man gewöhnlich Ziegel = und Fachwert = Bebaude, im Guden steinerne, von Sand = oder Bruchsteinen; im Innern des Landes, auf neuen Ansiedlungen, herrscht das Blockhaus vor, ein kleines stallahn= liches Gebäude von geschrotenen Balken, was für den Anfang dem Pflanzer zum schützenden Obdach dient, sowie die Kräfte desselben aber freigen, einem bequemeren schöneren Sause und Wirthschaftsgebäuden weicht. Die Bauart der Wohnungen im Lande ist indeß ver= schieden: anders baut der Landwirth oder Farmer im Norden, anders der Pflanzer oder Plantagenbesitzer im Suden, und nach den ver= schiedenen Nationen, welche das Land bewohnen, weicht auch die Bauart in etwas ab.

Alles Land in den Bereinigten Staaten, welches nicht Eigenthum einzelner Staaten oder einzelner Judividuen ist, ruht in den Händen der Regierung der Union, ist sogenanntes Kongreßland, und nur in den atlantischen Staaten besitzt dieselbe keine Ländereien, ausgenommen den Distrikt Columbia, welcher ihr von Maryland und Birginien abgetreten wurde, und kleine Strecken, die einzelne

Staaten ibr zur Anlage von Forte, Dode, Bauhofen, Arfenalen und andern öffentlichen Zweden cedirten. — Alle Landereien werden, ebe fie ju Martte tommen, nach einem festgesetten Blane auf Roften ber Regierung vermeffen, und bie Bermeffungen ber öffentlichen ganbereien auf eine Gerie mahrer Meribiane gegrundet, von benen ber erste Haupt-Meridian in Ohio, ber zweite in Indiana, ber britte und vierte in Minois, ber fünfte von ber Dlundung bes Artanjas burch Artansas und Miffouri, ber sechste burch die Halbinfel Michigan giebt. — Alle Meridiane geben in gerader Linie von Rorben nach Guben, und eine Basis, welche von Oft nach West streicht, burchfcneibet die Meridiane, von benen aus und von ber Bafis alle Bermeffungen unternommen werden. Die Bermeffungelinien werden auf beiden Seiten an ben Bäumen durch Ginschnitte ober sonstige Mertmale angebeutet, so daß man fie leicht verfolgen kann. Alle sechs Meilen rammen bie Feldmeffer einen Bfahl in die Erde, und von biefen Pfählen aus werden parallel mit ber Bafis und dem Meridiane andere Linien gezogen, durch welche bas Land in Bierecke von feche Meilen Lange und Breite getheilt wird. Jedes biefer Bierede wird ein Stadtgericht (Township, Ortschaft) genannt und bekommt nach feinem Plate eine Rummer. Alle Townships gablen von ber Bafis an nach Guben und Norben, jede Reihe (Range - fprich: Rhenbich) von Townships aber, öftlich und westlich vom Meridian. Townships sind wieder in Vierecke von einer Meile eingetheilt, jedes also in 36 Quadrat = Meilen oder Sektionen von 630 Acres (1080 Magbeburger Morgen), und jede biefer Settionen in Salbe-, Biertelund Achtel = Settionen geschieden. Die Leitung ber Bermeffungen führen 5 Oberfeldmeffer (Surveyors-General), die Bermeffung felbst geschieht burch Geodaten, welche burch die Oberfeldmeffer angestellt werben, und für die Bermeffung einer englischen Quadratmeile im Oberlande und auf ben Prairien drei Dollars, in den füdlichen Theilen der Union aber, wo Seen, Sumpfe, Bayons und Rohr= brüche die Arbeit erschweren, vier Dollars erhalten. Die Geodäten find verpflichtet, dem Oberfeldmeffer die Feldnoten jeder Vermeffung zugleich noch mit einem Plane des vermessenen Townships zur Justi= fizirung zu überliefern; von diesen Dokumenten werden dann drei Ropien aufgenommen; eine bavon in der Expedition des Oberfeld= meffers, eine zweite beim Registrator bes betreffenden Landamts, und eine britte beim Kommiffar des General = Landamts in Washing= ton niedergelegt. - In jedem Land-Diffritt wird die Section Nr. 16 jedes Townships zur künftigen Erhaltung der Ortschaftschulen refervirt, und außerdem werden in jedem Staate für Colleges und Universitäten bedeutende Landstriche gesichert. — Alle auf Kongreß= Ländereien befindlichen Salzquellen und Blei-Minen kommen jett ebenfalls nicht mehr zum Berkauf, sondern werden zum Besten bes Staats unter Leitung bes Prafibenten verpachtet. Funf Prozent aller Berkaufe öffentlicher Landereien werden gum Beften ber betreffenben Staaten reservirt, und zwei Fünftel bieser Summen vom Kon= grej För

büd gele Rau gan iid bein reiei 3u unb gend unv zu b die! dure rieje (pre Ron jold Rrie wur miti 160 amt auf hab fauf fau eine Lan gref als

> sp. g der gan

> > LOUX LOUX

schl Er lrjenalen

werben,

f Roften

entlichen

n benen

er britte

Urfanjas

Viichigan

en nach

, burch=

ille Ver=

ben auf

e Merk=

le sechs

no von

eridiane

on sechs

te wird

mt nach

r Basis

hendsch)

t, jedes

Viertel=

ffungen

a selbst

ngestellt

reile im

iolichen

Robr=

eodäten

nessuna

Justi=

ın drei

berfeld=

damts.

ashing=

Mr. 46

en re=

es und

ngreß=

n jett en des

rozent reffen=

Ron=

(1080)

Alle

greß jur Eröffnung von Stragen, zwei Funftel von bem Staate gur

Forberung bes Unterrichts verwandt.

In allen Ländern sind genaue Karten, Bermessungen und Klurbucher ober Telomeffer : Roten bes betreffenden Land : Diftritte nieder= gelegt, und mit ber größten Bereitwilligkeit werden diefelben jedem Raufluftigen aufgeschlagen, um aus benselben die noch unvertauften gangen, halben und viertel Settionen notiren zu tonnen. Sat man sich ein Stück Land ausgewählt, so läßt man es auf dem Land : Umt beim Registrator eintragen. — Gine große Fläche öffentlicher Lande: reien ift im Besite von Bersonen, die, ohne Besithtitel aufweisen gu tonnen, fich auf benfelben angefiedelt haben, und Jebem ift es unbenommen, sich auf diese Art auf unverkauftem Kongreftlande als so= genannte Squatter niederzulaffen. - Bewöhnlich geschieht bieses, um unvermeibliche Berzögerungen, Land auf ben Markt und zum Bermeffen ju bringen, ju beseitigen, feltener aber von Seiten ber Unfiedler, um die Zahlung des Landes zu verzögern, obgleich mancher Arme nur da= durch sein Fortkommen gründete. Durch ein besonderes Gesetz haben diese Art Ansiedler vor allen anderen Käufern das Borkaufs-Necht (preëmtive right). Früher konnte man noch auf eine andere Art Rongregland erwerben. Es bestand nämlich bie Einrichtung, bag folden Soldaten, welche in ber Armee ber Bereinigten Staaten einen Rrieg mitgemacht hatten, Staatslandereien (bounty lands) gegeben wurden. Alle jene Solbaten nun, welche ben Krieg gegen Wejiko mitmachten, erhielten außer ihrer Löhnung eine Landschenkung von 160 Acres, und zwar bergestalt, daß ihnen eine von jedem Land= amte zu respektirende Regierungeanweisung (military land-warrant) auf 160 Acres Land eingehändigt wurde. Die meisten Solbaten haben diese Warrants für 80 bis 150 Dollars an Spekulanten ver= tauft, die sie mit einigem Gewinn wieder an Ansiedlungsluftige ver= fauften, und diese suchten sich nun in irgend einem Theile irgend eines Staates der Union für jeden in ihren Händen befindlichen Land = Warrant 160 Acres vermessend und noch unerkauftes Kon= gregland aus, und gaben bem Landamte die Regierungsanweisung als vollgültige Zahlung.

Nach vielen und langen Kämpfen kam am 20. Mai 1862 bas s. g. Heimfällegesch ') zu Stande, welches die Staatsländereien der Spekulation entzieht und sie um einen Preis, welcher nur die Kosten der Vermessung und Verwaltung deckt, betriebsamen Ansiedlern der

ganzen Erbe zur Berfügung ftellt.

Die wesentlichen Bestimmungen bieses Gesetzes sind die

folgenden:

Jeder volljährige Mensch, männlichen ober weiblichen Gesschlechts, er seh Bürger ber Bereinigten Staaten, ober habe nur die Erklärung abgegeben, ein solcher werden zu wollen, kann unter Bes

<sup>1)</sup> S. "Dieffeits und jenseits des Dzeans" von Guftav Struve. Heft II. S. 15 ff. L'erlag von F. Streit. Coburg 1864.

obachtung ber gesetzlichen Förmlichkeiten 160 Acker (= 200 magbe-

burgijchen Morgen) Staatslandes erwerben.

Um sich dieselben zu sichern, hat er gleich Anfangs nicht mehr als 10 Dollars und ½ Prozent des gesammten Kauspreises zu entrichten. Dieser lettere beträgt, wenn der Ansiedler 160 Acker Landes nimmt, 1 Dollar 25 Cents (3 fl. rheinisch, nach dem jetzigen Stande des Papiergeldes aber nur 2 fl.), oder wenn er 80 Acker nimmt, oder weniger, 2 Dollar 50 Cents (6 fl. rheinisch, beziehungsweise 4 fl.) für den Acker.

Das vollständige Eigenthum an diesem Lande erwirbt er aber erst, wenn er den oben bezeichneten Kaufpreis erlegt, auf dem Lande ein Haus errichtet und wenigstens einen Theil desselben angebaut hat.

Zur Entrichtung des Kauspreises werden dem Ansiedler 5 Jahre Zeit gelassen. Doch kann er früher die Eigenthumsurkunde ausgestellt erhalten, falls er früher den Kauspreis bezahlt, vorausgesetz, daß er die in Betreff des wirklichen Andaues gemachten Bedingungen erfüllt hat. Wer in solcher Weise das Eigenthum erworden hat, kann nach Belieben darüber verfügen, ohne daß sich dieses Eigenthum von irgend einem andern unterscheide. Bis dahin aber muß er auf dem Lande wohnen und darf sich von demselben nicht länger als 6 Wonate hintereinander entsernen. Thut er dieses, so verliert er seine Ansprüche auf das Land.

Dieses Geset ift seit bem 1. Januar 1863 in Wirksamkeit und

PI BRAII 2

D:

v

e

0

hat sich bereits außerordentlich vortheilhaft erwiesen.

Unter dem Einflusse einer Gesetzgebung, welche einen so reinen Charakter wie das Heimfällegesetz athmet, entwickelte sich der Wohlstand der Bereinigten Staaten in wahrhaft überraschender Weise. Um diese Entwickelung anschaulich zu machen, theile ich hier eine Tabelle mit, welche in G. Struve's "Diesseits und jenseits des Oxeans" Heft II S. 52 ff. zusammengestellt ist.

| Pennsylvanien   | hatte | 1850: | 2,259  | Maulthiere | und | Giel;    | 1860: | 8832    |
|-----------------|-------|-------|--------|------------|-----|----------|-------|---------|
| Birginien       | #     | #     | 21.4×3 | . "        | ii  | ,,       | "     | 41,014  |
| Nord = Carolina | ,     | **    | 25,259 | ,,         | "   | "        | "     | 51,388  |
| Georgia         | n     | "     | 58,379 | "          | "   | p        | *     | 101,019 |
| Teras           | #     | ,,    | 12,463 | **         | ,,  | "        | 87    | 63,000  |
| Arkanjas        | ,,    | **    | 11,559 | "          | 81  | ,,       | "     | 44,158  |
| Indiana         | #     | **    | 6,599  |            | "   | **       | *     | 18,627  |
| Illinois        | n     | **    | 10,573 | "          | "   | <b>#</b> | **    | 38,881  |
| Miffon.         | H     | ,,    | 41,667 | . ,        | "   | ,+       | 97    | 80,941  |
| Californien     | n     |       | 4,666  | "          | "   | "        | **    | 13,744  |

Ein ahnlicher Zuwachs fand ftatt in Betreff ber Milchtube.

|          |       | 1850:   |            | 1860:   |
|----------|-------|---------|------------|---------|
| Teras    | hatte | 217,511 | Milchfühe; | 598,086 |
| Michigan | ,     | 99,676  | 7          | 200,635 |
| Indiana  | ,,    | 284,554 | w          | 491,033 |

erselben.

nicht mehr les zu ents ker Landes en Stande nmt, oder veise 4 fl.)

00 magde=

t er aber sem Lande daut hat. r 5 Jahre de ausgesausgeset, dingungen hat, kann

hum von auf dem Vidonate eine An=

keit und

o reinen r Wohl= Weise. ier eine its des

8832 41,014 51,388 01,019 63,000 44,158 18,627 38,881 80,941

3,744

|             |       | 1850:   |            | 1860:   |
|-------------|-------|---------|------------|---------|
| Minois      | hatte | 294,671 | Milchtühe; | 532,731 |
| Wisconfin   | "     | 64,339  | *          | 193,990 |
| Minnesota   | ,,    | 607     | ,,         | 40,380  |
| Jowa        | ,,    | 45,704  | W          | 188,546 |
| Californien | "     | 4,280   | "          | 198,859 |
| Oregon      |       | 9,428   | ,,         | 54,072  |

Ein ganz ahnlicher Zuwachs fand statt in Betreff ber Arbeits-Ochsen, ber Schaafzucht und überhaupt bes ganzen Ertrags ber Landwirthschaft.

Die Industrie blieb nicht gurud hinter ber Landwirthschaft und

ber Biehzucht.

3m Jahre 1775 gahlten bie Bereinigten Staaten 34, meistens

fleine Zeitungen, 1860: 3242.

In einem Jahrzehnt, von 1850—1860, hat sich ber Werth ber producirten Ackerbaugeräthschaften von 6,842,611 auf 17,802,514 Dolzlars, ber Werth von producirten Maschinen, ausschließlich ber Nähmaschinen, von 28 Millionen auf 47 Millionen Dollars erhöht. Die KohlenzWinen warfen 1850 sieben, 1860 neunzehn Millionen Doll. ab. Der Buchdruck brachte 1850 11½ Millionen, 1860 dagegen 38½ Milzlionen Dollars ein. Die Kornmühlen brachten 1850 136, 1860 aber 223 Millionen Dollars ein.

Ein ähnlicher Aufschwung bekundet sich bei der Baumwollen=, Wollen=, Linnen=, Leder=, Uhren= Fabrikation u. s. w. Sie weisen durchschnittlich eine Vermehrung von mehr als 100 Prozent im Laufe von 10 Jahren nach, so daß der Reichthum des Volkes durchschnitt=

lich dreimal schneller als die Bevölkerung zunahm.

Den größten Ausschwung nahm übrigens die Produktion der ebeln Metalle, namentlich des Goldes. Während früher die gesammte Erde nicht mehr als für 18 Millionen Dollars Gold jährlich hervorsbrachte, lieferten die Bereinigten Staaten allein seit dem Jahre 1862 jährlich für 100 Millionen Dollars Gold.

## 7. Land = und Wasserstraßen; — Gisenbahnen, Ranäle, Telegraphen.

Obgleich kein Land der Welt so von der Natur mit schiffbaren Flüssen gesegnet ist, als Nord-Amerika, so hat doch auch keines so viel für Kommunikationsmittel aller Art gethan als dieses; vom mächtigen Missississis an die unbedeutenosten Meereseinlässe und Buchten herab, sind alle amerikanischen Gewässer mit Dampfschiffen, Böten und Flößen bedeckt, und wo die natürliche Verbindung nicht hinreicht, ist das kand von zahllosen Kanälen und Eisenbahnen durchschnitten. — Dampsschiffe seben alle Küstenskädte mit einander in Verbindung und nähern das Innere des kandes dem Meere, und

auf ben westlichen Gewässern, bem Mississpin, Ohio, Missouri und beren Zuslüssen allein sind gegenwärtig gegen 600 Dampsichisse mit 120,000 Tonnen Gehalt in Bewegung. Die Flüsse des Westens sind mit dem atlantischen Meere, und die Seen des Nordens durch eine künstliche Wasserkommunikation, die fast halb so lang ist, als der Mississpin selbst, mit dem Golf von Meisto verbunden. Die Meilenzahl der im Jahr 1850 vollendeten Kanäle betrug 3814 Meilen, ohne alle andern du höcheußen schissbar gemachten Flüsse mit einzurechnen, wodurch sich weit über 4000 Meilen herausstellen würden; und alles dies in ungefähr 40 Jahren. Die größte Meilenzahl haben die Staaten Bennsylvanien (1015), New-York (804), Ohio (705), Indiana (299), Virginien (169), Maryland (136). Im Laufe der Jahre 1850—1860 wurden nicht weniger als 114 Kanäle theils neu gebaut, theils erweitert, unter welchen z. B. derzenige, welcher verbindet

अति कि सं

P

m de vo 4 erlüb Ui 10 ein str

de

be

ni

Q

fü

eiı

£

R

be

B

1:

aı

U

fü

pi al

|                          | Meilen. |                         | Meilen.     |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Albany und Buffalo .     | 350.58. | Wilkea=Baren u. Staats= |             |
| Rochester und Olean .    | 107.    | linie von Rew=Pork.     | 105.        |
| Portsmouth u. Cleveland  | 307.    | Farrensville u. Duncan= |             |
| Cincinnati u. Deffinnin  | 178.    | Jøland                  | 117.        |
| Evansvill u. Staatslinie |         | Columbia u. Hallidogs=  |             |
| von Ohio                 | 379.    | burg                    | <b>156.</b> |
| Chicago und La Salle.    | 102.    | Bridgewater und Erie=   |             |
| Eddyville u. Honnsbale . | 108.    | City                    | 136.        |
| Jersen = City und Phi=   |         | Georgetown und Cum=     |             |
| lippsburg                | 101.    | berland                 | 184.50.     |
| Philadelphia und Port    |         | Richmond und Bucha=     |             |
| Cabbon                   | 108.    | nan                     | 147.78.     |

lang find, mährend die übrigen variiren zwischen einer Länge von 90 Meilen bis zum Bruchtheile einer Meile.

Um 28. Dezember 1829 wurde eine Strecke von 13 Meilen Länge auf der Baltimores und Ohios-Eisenbahn eröffnet. Vor die Wagen hatte man Pferde gespannt. Es war dies der erste Bahnzug mit Fahrgästen in den Vereinigten Staaten. Im Jahre 1848 waren 5763'/. Meile Eisenbahnen dem Verkehr übergeben; im Jahr 1850 betrug die Länge sämmtlicher Bahnen 8500 Meilen und Ende Juli 1851 wurden 10,129 Meilen Schienenwege befahren; sämmtlich im Osten des Mississippi, da Texas, Arkansas, Missouri und Jowa noch keine Eisenbahnen hatten. Die längste war damals die NewsYorkund EriesBahn: sie hatten 467 Meilen Länge. Massachietts hatte 1 Meile Schienenweg auf jede 7 Veriertmeilen seiner Oberstäche; NewsJersen 1 auf 22, NewsYork 1 auf 28, Maryland 1 auf 31, Ohio 1 auf 58, Georgia 1 auf 76. Damals vertheilten sich die Eisenbahnen, wie folgt:

Am 1. Januar 1862 waren im Gange 33,222.37 Meilen und

issouri und

fichiffe mit

Bestens sind

durch eine

t, als ber

ie Meilen=

14 Meilen, se mit ein=

würden:

izahl haben

hio (705).

Laufe ber

theils neu

r verbindet

7. Tand - und Wafferftraffen; - Gifenbahnen, Ranale, Telegraphen. 57

im Bau begriffen 51,114.92 Meilen. Die auf biese Gisenbahnen gewandten Kosten betrugen 1,192,400,424 Dollars.

Eine nabere Beschreibung ber einzelnen Bahnen geben wir bei

ber Darftellung ber einzelnen Staaten.

Die Kanale der Bereinigten Staaten find alteren Ursprungs, als die Eisenbahnen, doch nur einige ber kleineren vor dem Kabre 1820 entstanden; alle andern erst seit jener Zeit. Die natürliche Bafferverbindung icheint die Bewohner ber Union aufzufordern, diesen Breig ber innern Berbefferungen nicht zu vernachläffigen, und, einem Nete gleich, burchziehen bereits die Kanale bas Land, verbinden die Klufichifffahrten miteinander, und bilden, in gerader Linie genommen, eine Strede, welche mehr ale bie Entfernung zwischen London und Philadelphia ausfüllen würde. Unter ben bis Schlug 1851 vollen= beten Ranalen verdient ber große Erie=Ranal, welcher ben Subson mit dem Erie-See verbindet, besondere Erwähnung, da er bis jest ber größte aller in ber Welt ausgeführten Kanäle ist und eine Länge von 364 Meilen hat; auf dem Wasserspiegel hat derselbe eine Breite von 40, auf der Sohle 28 Fuß Breite, und eine Waffertiefe von 4 Fuß; auf seinem höchsten Buntte ift er 849' über ber Deeresflache erhaben, hat 97 Schleußen und trägt Ladungen von 200,000 Pfund. Die Schifffahrt auf bemfelben ist hochst angenehm. Man erstaunt über die Anlage und über die unsägliche Mühe und Koften bei der Ausführung dieses Riesenwerts. Der Kanal führt oft weite Strecken burch machtige Telfen, und tragt feine Schiffe mittelft ber Schleußen über 15 Stockwert Sohe. Zwischen Utica und Monteguma führen 100 Brücken und 50 Straffen über denselben, und bei Rochester führt ein 780 Jug langer Aquaduft ben Kanal über ben darunter hinwegströmenden Beneffeefluß. Seither ist dieses mächtige Runftwert mit bem Susquehanna und bem Alleghany, und burch biefen mit dem Dhio verbunden worden, wodurch die großen canadischen Seen mit bem Miffiffippi und feinen gablreichen großen Nebenfluffen in Kommu= nikation traten. — Bemerkenswerth sind ferner noch: der Chesa= peake= und Delaware=Ranal, von 14 Meilen Länge; ber Chesapeake=Ohio=Ranal, der von Georgetown nach Pittsburg führt, die Alleghany-Gebirge mittelft 398 Schleußen übersteiat, und eine burch Felsen gebrochene tunnelähnliche Baffage von fast 2 Stunden Länge erhalten wird; er ist noch im Bau begriffen, wird 310 Meilen Länge erhalten und erfordert nach dem Anschlag einen Kostenauswand von 27 Millionen Dollars; - ber Blad-River-Ranal; - ber Benniplvania=Ranal von 277, ber Schublkill=Ranal von 110, und ber Babasch = und Erie = Ranal von 200 Meilen Länge. auf welche alle wir später zurückkommen werben.

Die Postämter und Poststraßen haben sich in bemselben Berhältniß vermehrt, als Kanäle und Eisenbahnen. Gute Landstraßen führen bis an die äußersten Enden des westlichen Binnenlandes, und von dort nach den Küsten. Die Straßen sind in einem Normalmaaß, alle zu 25 Fuß Breite angelegt. Bon jeder Meile zur andern ist ein

Meilen.

105.

117.

156.

136.

184.50.

147.78.

änge von

B Meilen Vor die Bahnzug 48 waren 1850 nde Juli atlich im owa noch ews Ports to hatte erfläche; auf 31, sich die

len und

Meilenstein, ber bie Entfernung von beiben Endpunkten ber Strafe anzeigt. Die Summe aller Boftstragen im ganzen Bebiet ber Union, welche sich im Jahre 1790 auf 1857 Meilen belief, war 1800 schon auf 20,817, im Jahre 1810 auf 36,407, 1820 auf 72.492, 1830 auf 115,176, 1840 auf 155,739 Meilen gestiegen und betrug 1858 260,603 Meilen; im gleichen Berhaltnig nahm bie Bahl ber Boftämter zu, und bie 75, welche im Jahre 1790 bestanden, hatten sich bis 1851 auf 21,551 vermehrt. Regelmäßigen biretten Boftvertehr unterhalten bie Bereinigten Staaten mit England, Deutschland (Bremen), Frankreich, mit Mejiko, West= und in Süd= und Mittel=Amerita, wo sich an die in Chagres einlaufenden Dampfer auf der Westküste eine Dampfichiffpost anschließt, die südlich bis Balparaiso, nördlich bis Californien und Oregon reicht; 20 Dampfer verfeben ben Boitbienft. Das Gesammteinkommen bes Boftamtes belief sich 1850 auf 5,552,971 Dollars 48 Cents, im Jahre 1860, d. h. unmittelbar vor dem Ausbruch der Rebellion, auf Doll. 8,518,067. 40. Im Jahre 1863 war es gestiegen auf Doll. 11,163,789. 59. Betrachtet man die Menge und den Umfang aller dieser Berbesserungen und Einrichtungen, die unglaublich turze Beit, in welcher fie zu Stande kamen, den hohen Preis der Arbeit (25 bis 30 Dollars monatlich für einen Arbeiter an einer Gisenbahn ober einem Ranale) und die verhältnigmäßig bunne Bevölkerung bes ungeheueren Gebietes ber Bereinigten Staaten, fo muß man fich gestehen, daß die Amerikaner in diesen Zweigen ber National-Betriebsamkeit alle Bolker übertreffen. Selbst die Fortschritte Englands erscheinen dagegen kleinlich, und das Festland von Europa kann noch gar keinen Maakstab des Bergleichs liefern. — Alle diese Unternehmungen kommen indessen in Amerika gang anders zu Stande, als in Europa. Die Regierung befaft fich bamit bort durchaus nicht, sondern überläft Alles der Privatthätigkeit, und nur in New-Pork und Bennsplvanien haben die Regierungen jener Staaten eigene Ranale und Gifenbahnen zum Besten ber Staaten in Ausführung gebracht. Alle andern Ranal-, Gifenbahn-, Brückenund Stragenbauten entstanden burch Privatgesellschaften auf Aftien, welche gewöhnlich die, bem projektirten Werk zunächst wohnenden Landbesitzer an sich kauften, weil durch dasselbe der Werth ihrer Besitungen gesteigert wurde. Nach Bollendung einer Unternehmung wird die Rechnung mit allen Belegen der Regierung vorgelegt, und diese bestimmt nun, nach einer annähernden Berechnung, mit Rücksicht der Unterhaltungskosten, das Brücken-, Wege- oder Kanalgeld. — Auch in der Errichtung elektromagnetischer Telegraphen haben die Bereinigten Staaten alle andern Bolter überflügelt. Um 1. Jan. 1849 waren 42 Telegraphenlinien auf einer Strecke von 10,339 Meilen theils in Benutung und theils in Ausführung begriffen, die fast alle nach Morfé Batent und fämmtlich von Privatgesellschaften errichtet und zur beliebigen Benutung bes Publitums gestellt sind. Die Tare für bis zu 10 Wörtern, auf eine Entfernung von 2 Meilen, beträgt 15 Cents und für jedes Wort mehr und bis zu einer Entfernung

स सम्बन्ध मान ति मान ति

ric du pu un be ha

un M eir Ur kei fid

die

der un Ich

50

vö ad ne fei

te R in

in

ber Strafe t ber Union, 1800 fcon 2, 1830 auf etrug 1858 | der Post= itten sich bis ftvertehr utichland Süd= und en Dampfer bis Valpa= ampfer ver= imtes belief 1860. b. b. 18,067. 40. 9. 59. Be= befferungen zu Stande monatlich le) und die ebietes der Umerikaner übertreffen. h, und das Vergleichs in Amerika befaßt sich atthätigkeit, legierungen er Staaten , Brücken= auf Aktien, wohnenden ibrer Be= ernehmuna elegt, und t Rücksicht algeld. hen haben m 1. Jan. 39 Meilen e fast alle 1 errichtet Die Tare

n, beträat

intfernung

von 150 Meilen 1 Cent mehr. Bon Bafbington, bem Site bes Rongreffes, bis Rem = Orleans (Entfernung 1716 Meilen) koften die ersten 10 Wörter 2 Dollars und jedes weitere Wort 10 Cents. Die Preise find demnach bedeutend niedriger, als auf den deutschen Telegraphenlinien, was in den verhältnifmäßig billigen Berftellungs= und Betriebskoften seinen Grund hat. Nur an den Hauptpunkten einer nordamerikanischen Telegraphenlinie, schreibt Berr von Rog, fieht man Beamte, an den übrigen Bunkten ift den Farmern, über beren Land die Linie läuft, die Lieferung ber Pfahle, bas Ginrammen berfelben und die Aufficht barüber übertragen, wofür fie einen Antheil am ganzen Unternehmen erhalten, und so zu natürlichen Beschützern der-selben gemacht werden. In neuerer Zeit ist eine Telegraphenlinie awischen St. Louis (Missouri) und San Francisco (Californien) er= richtet worden, welche eine Strecke von 500 geographischen Meilen burchläuft. Gine zweite von einem der hervorspringenoften Ruften= puntte bis zu einem angemeffenen Puntte an ber Gudwestkufte Irlands und unter dem irischen Meer burch nach England ist in der Anlage begriffen. Kommt diese Telegraphenlinie zu Stande, so wird die halbe Welt mit den Zauberdrähten umgürtet und die Zeitungen von Rew-Orleans g. B. wurden im Stande fein, die Ereigniffe zu melden, die sich die Nacht vorher in Italien zugetragen, 8000 Meilen weit, und in beutschen Blättern wurde man heute lesen, was gestern in Mejiko geschah. — So kommen in Amerika auf die leichteste und einfachste Beise die größten, und, obschon nur Privatpersonen die Unternehmungen ausführen, die zweckmäßigsten Anstalten, bei denen teine Roften gespart werden, baburd zu Stande, bag bie Regierung fich nicht in diese Angelegenheit mischt, sondern den Burgern freie hand läßt. — Jahrelang konnte die ganze gegenwärtige Bevolkerung ber Union an der Ausführung der jett unternommenen Eisenbahnen und Kanäle Arbeit und Beschäftigung finden, und vielleicht ein halbes Jahrhundert hindurch nur in diesem Zweige der Betriebsamkeit beschäftigt sehn, und doch findet dieses Bolt, das an Zahl der Bevölkerung Deutschlands noch immer nicht gleichkommt, und über einen acht = bis zehnmal größern Raum verbreitet ist, bei allen diesen Unter= nehmungen noch die nöthige Zeit zur Erweiterung feines Handels, seiner Manufakturen und seiner Gewerbe!! —

#### Staatsverfassung und Staatsverwaltung. 8.

Die Union ist kein Staat im gewöhnlichen Sinne des Worts, tein Einzel-Staat, sondern ein Berein unabhängiger Staaten, eine Konföberation, ein Kollektiv-Staat, der aus 35 einzelnen, in ihren inneren und häuslichen Angelegenheiten völlig getrennten Saaten und Territorien besteht, welche sich in Absicht auf ihre äußern und allgemeinen Angelegenheiten mit einander verbunden, eine aus allen Staaten gebildete Centralgewalt gegründet, und dieser einen Theil

ihrer Macht übertragen haben, um baburch kräftiger und größer als ein Bolf bafteben zu tonnen. Zwar scheint die Absicht, einen folden Rollektivkörper zu bilden, nicht ursprünglich im Plan des Abfalls von Großbritennien gelegen zu haben, indeß fühlte man schon bei ben ersten General-Versammlungen die Nothwendigkeit des vereinten Wirkens; zwar glaubte man, diese Berbindung nur für die Dauer bes Kriegs eingehen und unterhalten zu muffen, doch die öffentliche Roth, der Schuldenzustand, vereinigte ichon im Jahre 1781 dreizehn Brovingen babin, daß nie mit Beibehaltung ihrer vollen Souverainetät und aller, der Centralgewalt nicht ausbrücklich übertragenen Rechte, auf alle andere Gewalt verzichteten, und somit tein einseitiges Bundnig, teinen einseitigen Rrieg und Frieden zu schließen, teine ftebenden Truppen als in den Festungen zu halten, feine besonderen Müngen zu schlagen 2c. sich zusagten. Nach dem Kriege riß Mißtrauen, bes sonders der Schulden wegen ein, und mehrere Jahre schwebte der Staat in haltungsloser Anarchie bin, bis 1787 auf Madisons Bor= ichlag die Provinzen unter Washingtons Borsit in einen Bund zu= sammentraten und den Föderativstaat bleibend beschloßen. Durch biesen Schritt haben sich die einzelnen Staaten nichts vergeben, sie haben dem aus ihrer Mitte felbst gebildeten Rongreg nur einen Theil ihrer Gewalt übertragen, um diese vereint für die wichtigsten Angelegenheiten des Landes besto fräftiger ausüben zu können. Gine solche Centralgewalt muß aber ftart und kräftig, eines in sich seyn, und das konnte fie nur badurch werden: Die Ginrichtung und Berwaltung bes einzelnen Saushalts der Provinzen, die Erhebung der zu diesem Zweck erforderlichen Auflagen, Die Einrichtung des Schulwesens blieb jedem Staate vorbehalten, ber für diese Zwecke sein Ober: und Unterhaus (Genat und Affemblee) und einen Gouverneur besitt, die zusammen die gemeinschaftliche Landesregierung ausüben. Rur die das gemeinsame Wohl des ganzen Landes betreffenden An= gelegenheiten haben nicht mehr die einzelnen Staaten zu enticheiden, sondern dies ist Sache der Centralgewalt, des Kongresses. Die in der Centralgewalt enthaltenen einzelnen Staatsgewalten: die gesetgebende, die exetutive und richterliche, sind wiederum scharf getrennt, mehr als irgendwo, und darin besteht eigentlich das Glück des Landes. Diese Scheidung ist auch durch die Grundsätze der einzelnen Staaten unterstützt, und durch sie entstand die Herrschaft der Gesetze und nicht der Menschen.

r

iı

'n

Die gesetzgebende Macht der Union beruht in einem Kongreß, bestehend aus einem Senat und einem Hause der Repräsentanten. — Die Mitglieder des Hauses der Repräsentanten werden alle zwei Jahre durch das Volk der verschiedenen Staaten gewählt; der Wählbare muß wenigstens 25 Jahre alt, 7 Jahre lang Bürger der Vereinigten Staaten, und in dem Staate wohnhaft seyn, der ihn zum Abgeordneten wählte. Bon je 40,000 Seelen der Bewölkerung wurde ursprünglich Einer gewählt; nach einer Akte des Kongresses von 1842 aber die Zahl der Wähler in jedem Staate auf

größer als nen solchen es Abfalls n schon bei s vereinten die Dauer diffentliche 81 dreizehn uverainetät nen Rechte,

& Bündniß, ftebenden en Münzen rauen, be= hwebte ber isons Bor= Bund zu= en. Durch rgeben, sie einen Theil tiasten An= nen. Eine fich fevn. htung und Erhebung htuna des Rwecke sein douverneur ausüben. enden An= nticheiden. fes. Die Iten: die wiederum ntlich das Brundsätze

em Kons Repräsisentanten Staaten ihre lang baft sehn, der Bes Ukte des

Derrschaft

70,680 Seelen erhöht, so daß die Zahl der Repräsentanten sich auf 288 belief. Jest (1865) ist die Normal=Zahl 93,423, die Zahl de Repräsentanten 241. — Der Senat besteht aus zwei Witgliedern von jedem Staate, die durch die verschiedenen Staats-Legislaturen auf 6 Jahre erwählt werden, und von denen alle zwei Jahre ein Dritter ausscheidet und durch neue ersett wird. Ein Senator muß wenigstens 30 Jahre alt, 9 Jahre Bürger der Bereinigten Staaten gewesen, und zur Zeit der Wahl ein Bewohner des ihn wählenden Staates seyn. Die Zahl der Senatoren beläuft sich gegenwärtig auf 82, nehmlich je 2 von den 36 Staaten der Union und je 1 von den 10 Gebieten.

Im gegenwärtigen Augenblick find jedoch fämmtliche in die Rebellion verwickelt gewesenen Staaten sowohl im Repräsentantenhause als im Senate noch unvertreten, und es wird wohl noch einige Zeit vergeben, bevor der Kongreß wieder vollständig geworden sein wird. Präsident des Senats ift der jedesmalige Bice-Präsident der Vereinigten Staaten, welcher jedoch nur dann eine Stimme hat, wenn die übrigen getheilt Mur in bem Jalle, daß berfelbe die Burbe bes Prafidenten bekleidet (bis jest seit 1840] zweima! eingetreten), ober in seiner Abwesenheit fällt bem Senate die Bahl anheim. Der Senat besitt außer feiner Befugniß als gejetgebender Rorper auch bie eines Berichtshofes bei Staatsanklagen; das Erkenntnig ist alsdann nur durch zwei Drittheile der Mehrheit zu erlassen und kann allein über Amts= Entfetjung, sowie über Unfähigkeit zur Bekleidung von Aemtern entscheiben; das weitere Verfahren vor einem Schwargericht ist dadurch nicht behindert. Der Kongreß versammelt sich wenigstens ein Mal im Jahre, und zwar regelmägig am ersten Montage des Dezembers, wofern nicht ein Gesetz ihn auf einen andern Tag zusammenberuft. — Jedes Haus hat das Recht, die Bollmachten seiner Mitglieder zu prüfen, seine Geschäftvordnung festzuseten und ein Mitglied oder Mitsglieder auszustogen; Letteres kann jedoch nur mit zwei Drittel der Mehrheit geschehen. Die Verhandlungen werden durch ein Tagebuch veröffentlicht, wenn nicht die Geheimhaltung als nothwendig beschlossen ist; die Veröffentlichung der Ja's und Nein's erfolgt auf Berlangen von wenigstens einem Fünftheil der Mitglieder. Verlegung der Situngen an einen andern Ort ober Unterbrechung berselben auf längere Zeit als auf die von drei Tagen, ist ohne Beistimmung beider Bäufer unterfagt. - Repräsentanten und Senatoren erhalten eine entsprechende Bergutung für ihre Zeitverfaumnig, fie find frei von Haft, mit Ausnahme schwerer Staats= und Ariminalverbrechen, und können nicht wegen ihrer Aeußerungen in den Sitzungen zur Rechenichaft gezogen werden. Bekleidung irgend eines Amtes ift aber Senatoren und Repräsentanten unterfagt. — Ohne die Busammenwirtung beider Säufer kann tein Gesetz durchgehen; hat diese stattgefunden, fo wird bas Gesetz bem Brafibenten vorgelegt, ber es im Fall der Billigung unterzeichnet, wo nicht, es, mit seinen Einwürfen begleitet, dem Kongreß zur nochmaligen Erwägung zurüchschickt, in welchem Falle es nur durch Zustimmung von zwei Drittheilen ber Mitglieder Gesetraft erhält. Schickt jedoch der Bräsident das Geset nicht innerhalb zehn Tagen zurud, so erhält es auch ohne

ಇ ವ ಅಹ = ೧೦ ಈ ೧೦

00

of

aı

R

îte

za

Ťü

wi

eiı

la

of

fü

iei

al

be

al

w

N

R

D

w

fe

aı

aı

ĩe:

to

U

feine ausdrückliche Buftimmung Gefevestraft.

Der Kongreß hat die gesetliche Macht: 1. Dirette und indirette Abgaben aufzuerlegen und heben zu laffen, um die Schulden der Union zu bezahlen, und für bie allgemeine Bertheibigung und Bohlfahrt der Bereinigten Staaten zu sorgen: doch mussen alle von ihm auferlegte Abgaben in bem gangen Umfange ber Bereinigten Staaten gleichförmig fenn; — 2. Anleihen auf ben Kredit der Union zu machen; — 3. Handelsangelegenheiten mit fremden Nationen, mit ben indianischen Boltostämmen und zwischen den verschiedenen Staaten untereinander zu reguliren; - 4. gleichförmige Raturalisations= und Fallit-Gefete in ber magen Union zu erlaffen; - 5. Dlungen zu pragen und ihren, freme fremder Mungen Werth zu bestimmen; auch Maage und Gewich fetenfegen: - 6. für die Bestrafung der Falsch= munger und Berfällcher von Staatspapieren Sorge zu tragen; -7. Postämter und Poststraßen anzulegen; - 8. die Fortschritte nutlicher Runfte und Wiffenschaften, durch bas ben Schriftstellern und Erfindern auf eine beschränkte Zeit zu bewilligende, ausschließ: liche Recht auf ihre Schriften und Erfindungen, zu befordern; — 9. Gerichtshöfe zu errichten, welche dem obersten Gerichtshofe unter= geben find; - 10. Seeraubereien und andere auf der offenen See begangene Rechtsverlepungen und sonstige Vergehungen gegen das Bölkerrecht zu beurtheilen und zu bestrafen; — 11. Krieg zu erklären, Raperbriefe zu ertheilen und über die ben Teinben zu Baffer und zu Lande abgenommene Beute Vorschriften zu erlassen; — 12. Truppen auszuheben und zu unterhalten, doch foll für diesen Zweck feine Geld= bestimmung langer als zwei Jahre gultig seyn; - 13. eine Seemacht zu errichten und zu unterhalten; - 14. Borschriften zur Leitung und Regulirung der Land= und Seemacht zu erlaffen; - 15. die Miliz zur Vollstreckung ber Gesetze ber Union aufzufordern, Aufstände zu unterdruden und feindliche Ginfalle gurudgutreiben; - 16. für die Organisation, Bewaffnung und Disciplinirung ber Miliz zu sorgen, und demjenigen Theil berfelben, ber etwa zum allgemeinen Dienft ber Union gebraucht wird, Vorschriften zu ertheilen, wobei jedem Staate die Ernennung der Offiziere vorbehalten bleibt; - 17. in allen Fällen über denjenigen Distrikt (insoferne er nicht über 10 Meilen im Quadrate an Flächeninhalt beträgt), der durch Abtretung eines einzelnen Staates und Annahme von Seiten bes Kongresses ber Sit ber Regierung der Vereinigten Staaten wird, die ausschließliche Besetgebung zu haben; auch die nämliche Gewalt über alle zur Errich= tung von Forts, Magazinen, Schiffswerften und andern nothwendigen Werkstätten vo. einzelnen Staaten erkaufte Plate in Ausübung zu bringen; — 18. alle nöthigen Gesetz zu erlassen, um die vorerwähnte, sowie auch jede andere verfassungsmäßige Gewalt der Regierung der Bereinigten Staaten zur Ausführung zu bringen; - die Einwandettheilen ber äsident bas auch ohne

mb indirekte chulden der und Wohl= Le von ihm en Staaten

en Staaten Union zu ionen, mit en Staaten ations= und Diünzen zu imen; auch der Falsch= tragen; dritte nüt= tellern und ausschließ= ördern; hofe unter= ffenen Gee gegen das u erklären,

u ertlaren, Baffer und
2. Eruppen
keine Geld=
2 Seemacht
eitung und
bie Miliz
fftände zu

zu forgen, en Dienft bei jedem – 17. in

6. für die

10 Meilen ung eines ber Sit

gliche Ge= 1r Errich= 1wendigen

übung zu erwähnte, runa der

rung der inwande=

rung foll nicht verboten werden, boch tann ber Rongreg auf Ginwanderungen eine Abgabe legen, welche jedoch 10 Dollars für jede Berfon nicht übersteigen barf; - Die Sabeas : Corpus : Atte foll nie aufgehoben werden; es mare benn, daß die öffentliche Sicherheit foldes in Källen des Aufruhrs und auswärtiger Angriffe erforderte; - es foll teine Bann-Bill (Bill of attninder, welche die Einziehung der Güter und ben burgerlichen Tod des Berbrechers zur Folge bai) oder ein rudwirkendes Wesetz erlassen werden; - keine Personensteue ober andere dirette Abgabe foll andere als nach Berhaltnig einer gebörigen Zählung und Veranschlagung aufgelegt werden; feine Taren ober Abgaben sollen auf Waarenartitel gelegt werden, welche ber Staat ausführt; - es follen nur in Bemagheit gejetlicher Bestim= mungen Gelder aus bem öffentlichen Schat gezogen werden, und von Zeit zu Zeit will eine regelmäßige Rechnung über die Einnahme und Ausgabe aller öffentlichen Gelder bekannt gemacht werden; tein Abeld= biplom foll von den Bereinigten Staaten ertheilt werden und Riemand, dem von ihnen ein besoldetes oder unbesoldeten Imt anvertraut ist, barf ohne Bewilligung des Kongresses Geschenke, wortheile, Aemter ober Titel irgend einer Art von einem fremden Bauge, Fürsten ober

auswärtigen Staat annehmen.

Reiner der einzelnen Staaten barf Traktate ot er Bundniffe fcbließen, Raperbriefe ertheilen, Mungen pragen, öffer liche Schuldpapiere ausftellen, noch auch irgend etwas Anderes als Delo und Gilber gur Bezahlung seiner Schulden anbieten; auch barf er keine gesetzlichen Ber= fügungen, wodurch Jemand eines Bergehens für überführt erklart wird (Bill of attainder, fiehe oben), feine rudwirkenden ober eine eingegangene kontraktmäßige Berbindlichkeit entkräftigende Bejete er= lassen und keine Abelstitel ertheilen. — Kein einzelner Staat barf ohne des Kongreffes Bewilligung Gin- oder Ausfuhr-Abgaben ein= führen', ausgenommen diejenigen, welche etwa unumgänglich nöthig seyn möchten, seine Oberaufsichtsgesetze auszuführen; der reine Ertrag aller von dem Staate auferlegten Gin= und Ausfuhr=Abgaben foll bem Staatsschatz ber Bereinigten Staaten zu gut kommen, auch sollen alle solche Gesetze ber Revision und Kontrole des Kongresses unter= worfen fenn. — Rein Staat foll ohne Zustimmung des Rongreffes Abgaben auf den Tonnengehalt legen, in Friedenszeiten Truppen oder Kriegsschiffe halten, mit einem andern Staate oder mit einer fremden Macht sich in Verbindungen oder Kriege einlassen, insofern er nicht wirklich angegriffen ober in solcher augenscheinlichen Gefahr ist, daß fein Aufschub möglich wäre.

Die Exekutiv-Gewalt beruht in einem Präsibenten, der auf vier Jahre solgendermaßen erwählt wird: jeder Staat ernennt auf diejenige Weise, welche dessen gesetzgebende Behörde sür angemessen hält, eine Anzahl von Wählern, die der ganzen Zahl von Senastoren und Repräsentanten dieses Staats auf dem Kongresse gleich ist. Allein es kann weder ein Senator oder Repräsentant, noch irgend Jemand, der ein auf Vertrauen beruhendes oder besoldetes Amt von

ben Bereinigten Staaten erhalten bat, Babler febn. Diefe Babler versammeln sich an einem und bem nämlichen Tage in ihren verschiebenen Staaten, und geben burch Ballotement ihre Stimmen über die zum Bräfibenten und Bicepräfibenten zu ernennenden Berjonen ab, beren Gine jum wenigsten tein Bewohner bes nämlichen Staates fenn Die Stimmenverzeichnisse werden an ben Brafidenten bes Senats geschickt, ber fie in Gegenwart beiber Saufer eröffnet und gablt. Derjenige, welcher die größte Angabl von Stimmen gur Brafidentenstelle vereinigt, wird als gewählt anerkannt, vorausgesett, daß er zu= aleich die Stimmen der Mehrheit fammtlicher ernannten Wähler für fich hat. Ift Letteres bei Reinem ber Fall, jo mablt bas Saus ber Repräsentanten aus benjenigen Randibaten, welche die meiften Stimmen für sich vereinigen, in so weit ihre Zahl nicht größer als drei ift, ben Brafibenten burch Ballotement. Uebrigens ift nur berjenige wählbar, ber entweder ein eingeborner Burger ber Bereinigten Staaten ift, ober boch zur Zeit ber Unnahme der Berfassung Burger war; auch muß er 14 Jahre daselbst gewohnt haben und darf nicht unter 35 Jahre alt seyn. Bei Erledigung der Bürde durch Tod, Abdantung und Entsetzung u. f. w. bekleidet ber Bice = Brafident dieselbe; tritt auch bei diesem einer ber angeführten Fälle ein, so ernennt ber Rongreß den Beamten, welcher die Stelle bis zur nachsten Bahl be-Der Präsident erhalt eine Besoldung (25,000 Dollars jähr= lich) und leiftet vor feinem Umtsantritt ben Gid auf Erhaltung ber Berfaffung. Er ist Oberbefehlshaber ber Land = und Seemacht ber Union und ber Miliz ber einzelnen Staaten, sobald fie in ben aktiven Dienst der Bereinigten Staaten tritt. Er kann von jedem Staats= diener irgend eines exekutiven Departements schriftliche Berichte über Gegenstände seines Dienstzweiges fordern; auch hat er die Macht, für Bergehungen gegen die Bereinigten Staaten, infofern fie nicht eigentliche Staatsverbrechen find, Berweise und Bergebung zu ertheilen. — Er ist ermächtigt, nach Zuziehung und mit Bewilligung bes Senats, Trattate zu schließen, vorausgesett, bas zwei Drittel ber anwesenden Senatoren ihm beistimmen. Ihm liegt es ob, mit Zu= giehung und Einwilligung bes Senats, Gefandte, bevollmächtigte Minister, Konsuln, Mitglieder des höchsten Gerichtshofes, und alle solche Staatsbiener der Union zu ernennen, über deren Anstellung feine andere gesetliche Bestimmung erlaffen ift, ober noch erlaffen werden möchte. Doch steht es dem Kongreg frei, seinem Gutbefinden nach die Anstellung ber Unterbeamten bem Bräfibenten allein, ben Gerichtshöfen oder den Departements = Chefs aefetlich anbeim zu stel= Der Präsident besetzt alle Stellen, welche, so lange ber Senat nicht versammelt ist, erledigt werden, durch Ertheilung von Commissionen, die am Ende ber nächsten Senatssitzung erlöschen. Er muß bem Kongreß von Zeit zu Zeit über ben Zuftand ber Union Bericht erstatten und bemselben die nöthigen Maagregeln zur Erwägung vorschlagen. In außerordentlichen Fällen barf er beide Häuser oder irgend eines derselben zusammenberusen, und im Fall sie verschiedener

6

n

v.

ĩt

D1

01

8

R

erfelben. iese Wähler en verichie= en über die erionen ab, taates fenn en bes Se= und zählt. Brasidenten= baß er zu= Wähler für Dans ber isten Stim= er als brei ir berjenige iaten Staa= ürger war; nicht unter d, Abdan= nt dieselbe: ernennt der 1 Wahl be= Mars jähr= altung ber eemacht ber den aftiven

m Staats= erichte über die Macht. n sie nicht zu erthei= Aigung bes tel ber an= , mit Bu= Umächtigte \* und alle Unstellung

d erlassen butbefinden illein, den m zu stel= der Senat t Commis=

Er muß on Bericht gung vor= iuser ober rschiedener

Meinung wären, fie bis zur regelmäßigen Busammentunft vertagen. Er empfängt Befandte, trägt Gorge, bag die Befete getreulich ausgeführt merben und vollzieht die Bestallungen aller Staatsbiener ber Union.

Die oberstrichterlige Macht der Vereinigten Staaten berubt in einem bochiten Gerichtshofe und in den niederen Tribunalen, welche ber Rongreg bestellt; fammtliche Ober- und Unterrichter behalten ihre Hemter, jo lange fie dieselben pflichtmäßig verseben, und erhalten für ihre Dienste einen regelmäßigen Gehalt, welder während ihrer Amtsführung nicht verringert werden barf. — Die oberftrichterliche Macht erftrectt sich auf alle nach ber Billigkeit zu entscheidende Falle, welche aus ber Konftitution, ben Geseten und Traftaten ber Union entstehen; ferner auf alle Entscheidungen in Beziehung auf Gejandte, bevollmächtigte Minister und Ronfuln, auf alle in die Seerechte einschlagenden Angelegenheiten, auf Streitfragen, worin die Bereinigten Staaten als Partei befangen find, auf Streitfragen zwischen zwei oder mehreren Bundesstaaten, zwischen einem Staat und den Burgern eines anderen Staats, zwijchen Burgern verschiebener Staaten, zwijchen Bürgern eines und des nämlichen Staats in Streitigkeiten über Landereien und Grundstücke, welche ber obern Gewalt verschiedener Staaten unterworfen find, und zwischen einem Staat und deffen Bürgern und auswärtigen Staaten, Bürgern ober Unterthauen. In allen Rechtsangelegenheiten, welche Gefandte ober Konsuln betreffen, oder worin ein Bundesstaat Partei ist, hat der höchste Gerichtshof die Gerichtsbarkeit in erster Instang, in allen übrigen Fällen erkennt er jedoch in letter Instang, mit benjenigen Ausnahmen, welche ber Kongreß für gut findet.

Die Untersuchung aller Berbrechen, ausgenommen Staatsverbrechen, geschieht durch Geschworne, und zwar in denjenigen Städten, wo das Verbrechen begangen ist; für Verbrechen außerhalb der Grenzen ist der Ort durch ein Gesetz vom Kongresse zu bestimmen. Alls Dochverrath gilt allein die Erregung eines Krieges gegen die Bereinigten Staaten ober Sulfsleiftung und Unterstützung ber Feinde. Die Bestrafung hat nicht die Beschimpfung der Familie zur Folge. — In jedem Staate wird den öffentlichen Aften jedes andern Staats vollkommener Glaube beigemeffen, und dem Rongresse steht die Bestimmung der beweisenden Formen frei. — Neue Staaten konnen durch den Kongreß, wenn sie die hinlängliche Volkszahl aufzuweisen vermögen, in die Union aufgenommen werden; derselbe verfügt über das gesammte Nationaleigenthum und garantirt jedem Bundesstaat

seine republikanische Regierungsform.

Alle gesetzgebende, administrative und richterliche Staatsbeamte der Union und der einzelnen Staaten haben die Aufrechthaltung der Konstitution zu beschwören; doch soll nie ein religiöser Test-Gid als Bedingung zur Erlangung eines öffentlichen Amtes oder des öffent= lichen Bertrauens in ben Bereinigten Staaten geforbert werben.

Eine Polizei=Berwaltung, wie sie sich in Europa ent= widelt hat, giebt es in Amerika nicht und bedarf es deren auch nicht:

bas Boll ift ber Regierung ergeben, weil biefe aus ihm berausge= machsen ift, und mit ihm einen Leib bilbet. Die Regierung wiederum geht blog den Weg der Bernunft; fie braucht feine Bolitit, und bebarf baber auch teiner geheimen Bolizei, teiner Moucharos, teiner toft: baren Gendarmerie, fo wie teiner Cenfur, ftebenden Decre, auger= ordentlichen Berichtshofe, Festungsarreite und aller ber Unitolten, Die man in Europa für fo nothwendig erachtet. Furchtlos tann fie bas gange Bolt bewaffnet feben und all der Anordnungen ber Staats: polizei entbehren, welche die Furcht einflößt. — Auch die Brivat= Sicherheite : Bolizei brangt fich bier nicht in Alles ein, wie in ber alten Welt, wo leider wenig Glaube an menschliche Tugend mehr ift, fondern Jeder fich mit Borficht maffnen zu muffen glaubt. Man fest in Amerita voraus, die Mehrheit von Reisenden bestebe aus rechtlichen Menschen, und unterwirft diese nicht jenen beunruhigenden und beleidigenden Berfügungen, die man in Europa einiger Schelme und Richtswürdiger wegen erfunden hat. Dier giebt es auch feine Forft-, Buß- und Straf : Taren, benn bie Natur bietet, bei magiger Arbeit, alle Lebensbedürfniffe in reichster Fulle, und Soli in Ueberfluß für geringe Entschädigung bar. Man wird nicht an jedem Schlagbaume burch neugierige befoldete Frager in feiner Reife verzögert und im Zollamt giebt man seine Waaren an ohne Unterfuchung. Auch bei Theatern, Schauftellungen, Boltsfesten und Aufzügen bedarf man der Borforge einer Polizei nicht. Dem ungeachtet berricht vollkommene öffentliche Ordnung und Sicherheit. Die nächtliche Rube wird burch Bürger = Sauptleute mit Abjutanten und Bachtern gebandhabt; gegen Feuersgefahr find treffliche Unftalten getroffen. und in ben Stragen herricht allenthalben große Reinlichkeit und ge= funde Luft. In ben großen Stabten werben im Sommer die Stra= fen und öffentlichen Plate mit Baffer befprengt, um die Site gu milbern; alle Stabte find mit gutem Trinkwaffer verfeben und die Gasbeleuchtung ift fast allgemein eingeführt. — Go bemüht sich die Polizei Amerita's, ben Staatsbürgern nur die mahren Wohlthaten bes Staatsvereins zu verschaffen, ohne sie das Drückende der gewöhn= lichen Bolizei-Anstalten empfinden zu laffen.

Buff on n d &R a O

th

u

3

1

loi

fu

11

1 3

ge

a

me

8 2

# 9. Münzen; Maaße und Gewichte. — Wechselfurse.

Die Bereinigten Staaten rechnen gegenwärtig nach Dollars zu 100 Cents à 10 Mills. — Der Zahlwerth des Silberdollars ist sich bisher ziemlich gleich geblieben und es gehen nach der gesetzlichen Ausbringung im Durchschnitt gegen 9% Stück Dollars auf 1 köln. Mark sein Silber, wonach der Werth eines Dollars zu 1 Thlr. 13 Sgr. 0,923 Pf. preuß. Courant, oder etwa 2 fl. 30 kr. rhein. gerechnet werden kann. — Die Münzen, die in den Vereinigten Staaten geschlagen werden, sind in Gold: Adler (Eagles — sprich Rahels) = 10 Dollars; halbe Adler = 5 Dollars, 3 Dol-

berausae= wiederum it, und be= teiner toit: re, auker= italten, die nn fie bas er Staats= ie Brivat= wie in der mehr ift, ubt. Man eftebe aus rubigenden r Schelme auch feine ei mäßiger in Ueber= an jedem Reise ver= ne Unter= d Aufzügen tet berricht nächtliche Wächtern getroffen, it und ge= die Stra= e Hite zu n und die ht sich die Bohlthaten

### lfurfe.

r gewöhn=

Dollars
berdollars
ber geset;
lars auf
ollars zu
fl. 30 fr.
Bereinig:
lagles —
, 3 Dol:

lard Stücke, Biertel-Abler = 21/, Dollard, boppelte Abler = 20 Dollard und jest auch Dollarftude, sowie in Californien feit dem Jahr 1851 50 Dollard: Goloftude. Lettere find nicht girtelrund, fondern acht= edig und haben auf jeder Geite des Randes die Borte: "August Humbert, United States Assayer, California 1851." Gie baben bas Bild eines Ablers mit ausgebreiteten Flügeln, ber in seinen Rrallen eine Rolle halt, auf welcher das Wort "Eureca" (ich habe gefunden) zu lesen ift. Unten stehen die Bahl und Anfangebuchstaben 50 D., was natürlich 50 Dollars bedeutet. Oberhalb dem Abler befinden fich folgende Zahlen und Abfürzungen: 887 thous., wodurch bie Feinheit der Munge angedeutet wird, 887 Rarate aus 1000 von fei= nem Golde. Der Durchmeffer ift nicht größer, ale ber eines filber= nen Thalers, aber die Minge ift bicter, als diefer. In Gilber werben geprägt: Dollars, halbe Dollars, viertel Dollars, Dimes oder zehntel Dollars, halbe Dimes = 5 Cents und 3= Cent = Stude; in Rupfer: Cents und halbe Cents, zu 10 und 5 Mills, lettere außerft felten, endlich in Rictel 1-Cent-Stude. Alles europaifche Geld, namentlich größere Silberftucte vom Werth eines Spezies: thalers, werden ziemlich allgemein in Nord = Amerika ange. ommen, und ift beren Unnahme burch eine besondere Balvationstaville, die wir am Schluffe Diefes Buches geben, gefetlich beftimmt.

Die Maaße sind ganz die brittischen, und zwar a) das Längenmaaß: 3 Gerstenkörner = 1 Inch (Zoll), 12 Inches = 1 Foot (Fuß); — 3 Fuß = 1 Pard; 5! Pards = 1 Pote (Nutbe); 40 Nutben = 1 Fourlong; 8 Fourlongs = 1 Mile (engl. Meile); 1 Fathom = 6 Fuß und 3 Pards = 5 Franksturter Ellen.

b) Das Flächenmaaß: 144 Zoll (Inches) = 1 Quadratsuß; 9 Q. : Juß = 1 Q. : Yarb; 30; Q. : Yarbs = 1 Q. : Pole; 40 Pole = 1 Rood; 4 Roods = 1 Acre, und 640 Acres = 1 Quadratmeile.

c) Trodnes Maaß:  $34_{12}$  Kubikzell = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 8 Pinten = 1 Gallone: 2 Gallonen = 1 Peck; 4 Pecks = 1 Bushel; 4 Bushels = 1 Coom, und 20 Cooms = 1 Last.

d) **Weinmaaß:** 28,875 Kubikzoll = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 4 Quarts = 1 Gallone; 31½ Gallone = 1 Barrel; 1¾ Barrel = 1 Tierce; 1½ Tierce = 1 Hogshead, und 1½ Hogshead = 1 Pune.

e) Piermaaß: 35,25 Kubikzoll = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 4 Quarts = 1 Gallone; 9 Gallonen = 1 Firkin; 4 Firkins = 1 Barrel; 14 Barrel = 1 Hogsbead, und 2 Hogsbeads = 1 Butt.

Auch die Gewichte sind den brittischen ganz gleich, und zwar: a) Tropgewicht: 24 Gran = 1 Drachme oder Penny; 20 Drachmen = 1 Dunce (Unze); 12 Dunces = 1 Pound (Psund). — b) Sandelsgewicht: 16 Drach=
men = 1 Unze; 16 Unzen = 1 Psund; 28 Psund = 1 Duartrel; 100 Psund
= 1 Centner oder Hundred Weight = 96,96 Psund kölnisch. — c) Apothekergewicht: 20 Grains = 1 Scruple; 3 Scruples = 1 Dram oder Drachme;
8 Drams = 1 Dunce, und 12 Dunces = 1 Psund (Pound).

#### 68 I. Die Verein. Staaten. B. Sittlicher u wiffenschaftl. Buffand d. Amerikaner.

Die vorzüglichsten Wechselplätze der Bereinigten Staaten sind: Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Cincinnati, New Drleans, New Dorf, Philazbelphia, Richmond, Savannah, San Francisco, St. Louis. Der Hauptwechselplatz aber ist New Dorf, auf welchen auch London einen direkten Curs notirt. Die Cursnorm von London auf New Dorf ist 60 Tage nach Sicht + 47½ Pence Sterl. für 1 Dollar in New Dorf. Diese ebengenannten amezrikanischen Plätze wechseln fast ununterbrochen auf einander, und zwar nach Brozenten Gewinn oder Berlust, hier Prämie oder Discount genannt. — In hinsicht der Wechselarten auf das Ausland ist vornehmisch Folgendes zu demerken:

Baltimore notirt gewöhnlich Curse auf Amsterbam, Bremen, Hamburg und London;

Bofton, Charleston, Pittsburg 2c. gewöhnlich nur auf London;

विश्व हो जिल्ला

ed

zu ül

be

im

fat

gi ot ei

111

m

li

u

id

P

New : Orleans auf London, Paris und Trieft;

Philadelphia auf Amsterdam, Samburg und London;

**New-York** aber, als Hauptplat, in welchem sich fast alle Eursnostirungen vereinigen, wechselt dagegen regelmäßig auf Amsterdam (Antwerpen), Hamburg, London und Paris, so wie von Zeit zu Zeit auf Bremen, Cadir, Livorno 2c.

# B. Sittlicher und wissenschaftlicher Justand der Amerikaner.

#### 1. National = Charafter.

Der National - Charafter ber Amerikaner ist vielsach verkannt worden, ja nur wenige Reisende scheinen benselben überhaupt bis jetzt geahnt zu haben, da sie denselben für so neu erklären, als die Bereinigten Staaten selbst sind, und doch ist derselbe so gediegen, so hoch und edel in allen Theilen der Bevölkerung begründet, daß man denselben dem National-Charafter der edelsten Bölker des Altersthums zur Seite stellen kann. Ursprünglich aus Großbritannien stammend, haben sie von dort den Stolz, das Selbstgefühl des Britten mitgebracht; aller Ruhm des brittischen Namens ist der ihrer Vorseltern, und sie selbst theilen sich in die Ehre seiner Erwerbung. Ihre Vorsahren waren die kühnen Anssieder, welche zuerst brittische Gesetze

Amerikaner.

e: Baltimore, Porf, Phila= Der Haupt= direkten Curs e nach Sicht annten ame= 16 zwar nach genannt.

n, Hamburg

Folgendes zu

London;

ille Cursnos (Antwerpen), men, Cadir,

ftand

verkannt haupt bis iren, als gediegen, idet, daß des Alteriien ftam= 8 Britten hrer Borng. Ihre he Gesete (ober vielmehr die alten germanischen) und brittischen Genie's an die Ufer der neuen Welt verpflanzen, um sie dort zu verewigen. diesen Grund weiter bauend, öffneten sie die Tempel des Berrn allen seinen Anbetern, nahmen in ihrem neuen Lande alle sich unglücklich ober gedrückt fühlenden Bewohner Europa's mit offenen Urmen auf. und entfalteten vielleicht zum ersten Male die Fahnen ber Freiheit und Gerechtigkeit; tampften unter diesen den ungleichen Rampf gegen bos mächtigste Bolt der Erde, und wurden nicht überwunden; rufteten fich zum zweiten Male zur Schlacht gegen England, und traten zum zweiten Male unbesiegt aus dem ungleichen Kampfe hervor; — Gründe genug für den Nationalstolz der Amerikaner, denn sicher erzeugt co eine gewisse Selbstzufriedenheit, einer Nation anzugehören, deren glänzende Thaten, auf dem Kriegsschauplate wie in der Politik, im Sandel wie in Runften und Gewerben, die Belt in Erstaunen seten. Ein zweiter, nicht weniger merkwürdiger Charafterzug der Amerikaner besteht in einem Grade von Ernst, der zuerst als Mangel an Geselligkeit erscheint, und doch ist vielleicht in keinem Lande die wahre, edle Geselligkeit, welche durch das häusliche Leben bedingt wird, so zu Saufe, wie in Amerika. Beinahe von der Wiege an gewohnt, über sich und seine Verhältnisse nachzudenken, ist der Amerikaner von ber Zeit an, wo er handelnd auftritt, stets auf die Mittel bedacht, sie zu verbessern. Ist er reich und deswegen mehr betheiligt am Ge= sammtwohl des Staates, dann fordert jedes neue Geset, jeder Wechfel in den Berjonen der Bolksvertreter feine Sorgfalt für die Bu= tunft; und ist er arm, dann kann jede Beranderung im Staate ihm die Mittel bieten, feine Glucksumftande zu verbeffern. Er ift deshalb immer wachsam, stets bedacht auf die Zukunft, nicht als bloger Zu= schauer, sondern selbst eine Rolle spielend, und beschäftigt, ben gegen= wärtigen Zustand aufrecht zu erhalten oder ihn zu verbessern. Die ganze Masse ber Bevölkerung ist beständig bewegt, und auf sie bauend ober sie fürchtend, dringt man unaufhörlich von allen Seiten auf einen Ausspruch der öffentlichen Meinung. Kein Mann ist so reich ober machtig, ben ihr Einflug nicht zittern machen, keiner fo arm und niedrig, in dem sie nicht die Hoffnung auf Erfolg und Befordeang erweden konnte. Sie ift in Amerika bas machtigfte Organ öffentlicher Gerechtigkeit, Riemand ichonend, vom Prafidenten berab bis auf den schlichtesten Burger, erhebend, erniedrigend, oder zermalmend was sich ihr entgegenstellt und ihren Richterspruch verdient.

Dieser Zustand beständiger Aufregung giebt den Amerikanern das Ansehen geschäftiger Unruhe, ist aber dessen ungeachtet der eigentsliche Grund ihrer Zustiedenheit. Die Amerikaner haben keine Zeit, ungläcklich zu seyn, und dieses ist das größte Lob ihrer Verfassung und ihres Volkslebens. — Republikanern sind notbwendigerweise schwerere Pflickten auferlegt, als den Bürgern monarchischer Staaten, aber ihre Erfüllung ist ersreulich und beruhigend, weil sie an das Bewußtsein von Macht geknüpft ist. Die Amerikaner wünschen sich nicht den Frieden der Europäer, und am allerwenigsten würde ihnen

bas stille Glück ber Deutschen genügen, bas leiber mehr, wie wir, nachbem ber Märzrausch verschwunden ist nur zu beutlich sehen, bei bem Gros ber Bevolkerung in der egoistischen Rube des Philister= thums besteht. - Rube findet der Amerikaner nur in feinem Saufe, im Kreise seiner Familie, seiner Kinder; Alles außer bemselben ift fortwährendes Wirken und Treiben, in der Politit wie im Sandel, auf ben Stragen und Kanalen wie in den Waldern des Bestens. -So verschieden auch die Elemente find, aus benen die Bewohner der Bereinigten Staaten zusammengesett find, und unter wie verschiebenen Berhaltniffen fie auch leben, bennoch berricht eine gewisse Ginbeit ber Gesinnungen unter ihnen, eine Rube des Charafters, die man nicht leicht wieber so trifft, vielleicht eben der Mischung und Beterogenität der Theile wegen, indem kein Element das andere herrschend werden läßt. Alle haben etwas Gemeinschaftliches in ihrem Bejen, bas fie zu Berwandten macht; in ihrem Umgang zeigt sich etwas, wodurch fie nicht mehr Englander, Deutsche, Franzosen, sondern etwas Anderes find. Durch's ganze Land, durch alle Rlaffen hindurch ist eine ge= wiffe Sittenfeinheit, ein Gefühl für das Anftandige und Gole verbreitet, das aus dem Bewuftjenn des eigenen Rechts und aus Achtung der Menschheit entspringt. Selbst die Einwanderer schleifen in Amerika bald ihre roben Rastenvorurtheile ab; die stolze Leut= jeligkeit des Bornehmen, die Rangfeligkeit des spiegburgerlichen Rleinstädters, die unbehülfliche Steifheit des Handwerkers, die unterthänige Kriecherei und patige Frechheit des Herrendieners in Europa findet sich nicht wieder. Der Mensch gilt dort nur als Mensch etwas; Thätigkeit macht Ehre, und nur da, wo das ist, ist ächter Menschenadel. - Man fragt nicht, was der Mensch ift, wer feine Eltern waren, sondern mas er fann, mas er zu leiften, zu schaffen vermag. Es findet in Amerika kein Borrang, kein Ständeunterschied statt. Jeder fühlt sich frei und unabhängig, und äußert sich nach diesem Gefühl. Selbst der Dienende ist ein freier Mann, ber wohl feine Dienste, aber nicht fein ganges Befen vermiethet hat. — Man ist höflich, aber feine, nichtssagende Komplimente werden weder gemacht, noch erwartet; Reiner kummert oder genirt fich um den Undern. In ber amerikanischen Gesellschaft findet baber wenig Zwang statt; doch herrscht allenthalben, vorzüglich im Umgang mit dem weiblichen Geschlechte, der größte Unstand, und in keinem Lande der Welt, selbst England nicht ausgenommen, erfreuen sich die Frauen einer folden Achtung, als in den Bereinigten Staaten. Im= mer auf sich felbst gestübt, ift der Amerikaner offen, freimutbig und ohne Rückhalt in seinem Umgange. Die große Masse hat Kenntniß und Geist, obgleich weniger wissenschaftliche Bildung, als in Europa, und ein hoher Grad von Intelligenz durchdringt selbst die niedrigsten Rlaffen, die deshalb mit der Maffe der europäischen Bevolkerung einen sonderbaren Begensat bilden. Richt die höheren Zweige ber Wiffenschaften, welche man von Gelehrten fordert, sondern die große Masse nütlicher Kenntnisse, welche auf den Glückszustand der MenAmerikaner.

r, wie wir. ch sehen, bei es Philister= inem Bause, emselben ist Dandel, auf Westens. ewohner der verschiedenen Einheit der ie man nicht deterogenität jend werden en, das sie is, wodurch vas Anderes ift eine ge= d Edle ver= aus Ach= rer schleifen stolze Leut= lichen Klein= ie unterthä= in Europa ensch etwas: ist ächter ch ist, wer u leisten, rrang, kein ängig, und t ein freier Wesen ver= omplimente oder genirt indet daher m Umgang in keinem en sich die aten. Im= nithig und Renntnig n Europa, niedrigsten evölkerung weige ber die große der Men=

ichen einen unmittelbaren Einfluß ausübt, ist es, durch welche sich die Umerikaner vor andern Bölkern vortheilhaft auszeichnen, und für beren Erwerbung fie beffere Borkehrungen getroffen haben, ale vielleicht irgend ein anderes Bolk. Roch zu sehr mit dem Nöthigsten und Wichtigften beschäftigt, find fie gezwungen, die höhere Ausbilbung ber Sorgfalt und Großmuth einzelner Bersonen zu überlaffen. Gin Sinblid auf die Summen aber, welche jahrlich auf die Ginrich= tung und Unterhaltung von Schulen und Universitäten verwendet werden, wird hinreichen, sich von der Liberalität zu überzeugen, mit ber man in den Vereinigten Staaten für die sittliche Erziehung des Volkes forgt. Man schätt bas Wiffen, aber nur nach seiner Dutlichkeit und Anwendbarkeit im Leben, und beurtheilt es auch barnach, fo daß ein geschickter Gerber mehr gilt, als ein gelehrter Bedant. Reichthum, und gar Reichthum mit Thätigkeit und Bielfeitigkeit verbunden, wird höher geschätt, als Belehr= famteit, und Gastfreiheit, Baterlandsliebe und Tolerang, Jeden benten und glauben zu laffen, was er will, find allgemeine Eigenschaften. — Go ermangelt ben Bereinigten Staaten nichts zur Erlangung einer mabren burgerlichen und gefellschaftlichen Freiheit, wenn auch die Mittel dazu, dort eben fo, wie bei uns, nicht immer richtig erkannt und verstanden werden, und dort wie bei uns, die Menschen eben jo schwach find, bas Gute lieber ihrem Berstande und ihren Tugenden bei= zumeffen, ale bem Glück und ber Ratur, welche let: tere, wenn man sie unparteiisch betrachtet, die Basis des phy= sischen Glückes der Amerikaner ist; was aber das moralische Glud bes amerikanischen Burgers ausmacht, ift, daß bort das Fa= milienleben vorherricht, und diesem das, was öffentliches Leben und Staat beißt, untergeordnet ift! - Zwar find die amerikanischen Staatsmänner in benfelben Brrthumern befangen, wie vie europäischen, welche von jeher baran gewöhnt sind, das Ge= beihen der Bölker ohne sie für unmöglich zu halten, und leben auch in dem Glauben, daß das Heil ihrer Heimath lediglich von ihnen herrührt, von ihren Theorien und ihren Regierungstünften; aber boch lehrt bas flüchtigfte Rachdenken, daß, wenn gleich weise Gesetze weit mehr über das Glück der Menschen vermöchten, als sie vermögen, man dennoch bort das Glück nicht vorzugsweise von weisen Gesetzen ableiten dürse, wo das Bolks- und Familienleben sich so selbst überlassen ist; soll aber einmal schlechterdings das Glück der Amerikaner von diefer Seite bergeleitet werden, ift es verftandiger, anzunehmen, daß gerade die Befreiung von dem, was in der neuern Rultur bisher für tiefe Staatsweisheit gegolten hat, der Grund fen. - In dem Familienleben und der durch dasselbe begründeten Promulgation des allgemeinen Rechts auf Lebensglück liegt der Kern des amerikanischen Gedeihens, nicht aber in bem jo oft migverstandenen Worte "Freiheit", das bei der Menge, an fich hohl, oft die traurigsten Bewegungen

hervorzubringen vermag, und überall, wo die Armuth nur auf Rosten der Reichen zu beben ist, mit jenen Ansprüchen auf Le= bensglud verbunden, unvermeidlich zu Angriffen gegen die Wohlhabenden reizt. - Die äußere Natur tritt in Amerika dem Streben nach Lebensglück und Wohlstand ebenso günstig entgegen, als sie ihm in Europa feindlich den Rücken kehrt. Die außere Lage bedingt das Gedeiben ber Nord-Amerikaner, und ware es möglich, die Bewohner Mittel-Europa's in dieselbe äußere Lage zu versetzen, würden sie ebenso gedeihen, als diese. - Richt die Bunderfraft nachter Gesetzgebung ist es, welche das Lebensgluck eines Bolkes befördert, und wie gut die amerikanischen Gesetze an sich, wie gut auch ihre Vollziehung sehn mag, bavon, ohne jene äußere Lage, lägt sich bas Gedeihen von Millionen glücklicher Bürger nicht ableiten, wenn man bedenkt, wie wenig überhaupt Gesetze über die meisten Beschwerden des Lebens vermögen. - Bas hilft benn bem armen Taglöhner bie beste Besetgebung, wenn er ftete im Schweiße des Ungesichts fein Brod ift? - Bas hilft die politische Freibeit dem, der wegen der dringenoften Bedürfniffe in beständiger häuslicher Abhängigkeit lebt, wie 3. B. in der Abhängigfeit von einem Fabritbesiber oder von einem Butsberrn? Was nütt fie einem gedrückten Schreiber, einem Beamten, dem die Sonne bloß über Atten leuchtet, nenn sie ihn nicht von häuslichen Sorgen befreit, die seinen Geist in größerer Beklemmung halten, als den eines Dienst= boten, der doch die Beruhigung hat, bald einen neuen Dienst finden zu können, falls der alte ihm verfagt? -Wo sich durch mägige Anstrengung von der Natur selfft ceringen läßt, was von äußern Gütern zum Lebensglück gerechnet zu werden pflegt, dort werden die Menichen immer gebeihen, immer Unabhängigkeit erringen, weil aber in Europa nicht Jever, der Glieder hat, sich zu rühren, im Modiftande leben kann, und die Armen nur gum Bohlftande getat gen tonnen, wenn die Wohlhabenden arm werden, barin besteht eine Quelle ewigen Habers, die man vergebens seit Jahrhunderten mit Spruchen der Religion und Moral bekämpft hat. Dieser Vorzug ist den Nord= Umerikanern beschieden, und zwar von nichts Underem, ale un= mittelbar von der Natur ihres Landes. Statt daß sich in Europa die Menichen, im Drange nach Berbefferung ihrer Lage, gegen einander wenden, einander anfeinden, wenden fich die Amerikaner an die Natur! — Eine gesunde Entwicklung sucht die Hauptquelle ihrer Entwicklung im Privat = und Familienleben; wo iber für diese Richtung sich nicht mehr Vorschub findet, als in Europa, da dari 28 nicht befremden, wenn auch ohne Mitwirkung falscher Chr= liebe bas Entgegengesette geschieht, und die steigenden Schwierigkeiten, als Privetmann zu bestehen, den Europäer zwingen, sich mehr und nehr bem bifentlichen Leben wegen Rücksichten zuzukehren, Die ihm zum Heile der Manschheit immer fremd bleiben sollten.

fa un

eir

ve wa bü (Fi rel nei (Si we un fin eril ein net wie He wi gle (Se au lid jein

> die tid ha ftii die fei m

gef

gle

iel

Si di

di

h nur auf i auf Le= die Wohl= eben nach in Europa Gedeihen r Mittel= e ebenso sekgebung wie gut una sevn eihen von entt, wie & Lebens ner die des Un= he Frei= iisse in

B. in der itsberrn? Beam= enn fie n Geist Dienst= neuen agt? ringen werden immer t Jever. und die enn die ewigen hen ber Dord= le un= jich in r Lage, 11th die ucht die en; wo Europa, er Gbr= gfeiten, mehr ikehren.

Ilten.

— Achtung daher den. Nationalstolze, der Nationaleitelkeit der Amerisfaner, die nichts anderes sind, als nationelles Selbstgefühl, verstärkt und vergrößert durch ihre republikanische Berfassung!

# 2. Religions = und Rirchenwefen.

Nord-Umerika kennt keine Staatskirche; die Ronstitution gewährt einem Jeden vollkommene Gewissensfreiheit, und die Obrigkeit ift verpflichtet, jede religioje Geschlichaft, deren Bekenntnig nichts enthält, was einer andern religiösen Gesellschaft Gewalt anthut, ober die bürgerliche Ordnung und das allgemeine Wohl stört, gegen jeden Eingriff in ihre Rechte zu schützen. Dag bei solcher Verfassung viele religioje Gesellschaften oder Bereine, die man Rirchen oder Setten nennt, entstehen, ist begreiflich, und es giebt auch kein Land auf Gottes Erdboden, in welchem mehr Kirchen und Geften gefunden werden, als die Bereinigten Staaten von Nord-Amerika. Jede Rirche und Gekte bort strebt aber nach Bergrößerung, und bies Streben findet man bei Beistlichen und Laien, bei letzteren oft stärker ats bei ersteren, und es werden gar mancherlei Mittel angewendet und Wege eingeschlagen, um zum Ziele zu kommen. Daraus läßt sich leicht abnehmen, bag die Seften nicht fo friedlich nebeneinander leben konnen, wie man fich vorstellt, und daß es an gegenseitigen Berunglimpfungen, Reibungen, Feindschaft und Haß nicht fehlen kann, wie es auch wirklich ber Fall ist. Es ist daher auch aus diesem Grunde nicht gleichgültig, in welcher Gegend man sich niederläßt. Wählt man eine Gegend, beren Bewohner im Bekenntniffe abweichen, so muß man fich auf Bekehrungsbesuche, und läßt man sich nicht bekehren, auf gange liches Alleinstehen, und kann man dies nicht vertragen, auf Verkauf jeines Besiththums oft mit großem Schaben und Beriaffen ber Gegend gefaßt machen. In größern Städten ift dies weniger ber Rall, obgleich auch bort bas fich Salten zu einer bedeutendern religiösen Ge= sellschaft das Fortkommen gar sehr unterstützt. Der Vortheil, den die Gewissensfreiheit bringt, ist mehr ein äus er: lebendiger firch licher Sinn. Daher die vielen Kirchen und vethäuser, die Beitighaltung des Sonntags, der fleißige Kirchenbei ih, die reichliche Unter= ftützung der Missionssache, sowohl der inneren als äußeren. So wie die Union die meisten Sekten hat, so hat si auch, obgleich der Staat kein Geld zu Kirchenbauten giebt und keine Geistlichkeit besoldet, die meisten Kirchen und Prediger. Philadelphia allein hat 300 Kirchen, Rew-Pork ebensoviele, Baltimore 60 u. j. w., welche Sonntags jo voll Menschen sind, wie man in Europa schwerlich eine findet. Die Gemeinden muffen ihre Rirchen selbst erbauen, selbst ausstatten, und die Prediger aus eigenen Mitteln, durch freiwillige Subscriptionen unterhalten; bedenkt man nun, daß diese Ausgabe mehr beirägt, als die gesammten Abgaben, welche ein Burger zu leiften hat, so wird man zugeben, daß die amerikanische Rirchlichkeit in einem achtungs=

werthen Lichte erscheint, da man den Amerikaner in diesem Falle der Rargheit nicht beschuldigen fann. In den größeren Seeftadten herricht sowohl in der Bauart der Rirchen, als in ihrer inneren Einrichtung eine Bracht, die, England ausgenommen, Alles übertrifft, was in bieser Art in Europa zu sehen ist. Im Innern des Landes findet man Kirden, beren sich keine beutsche Mittelstadt schämen dürfte, und nur im Westen trifft man Bet = und Versammlungshäuser, die ben fürzlichen Ursprung ber Ansiedelung bezeugen. Die größte Tare, die ein Amerikaner zu entrichten hat, ift die für Kirche und Prediger, und für manchen wird biefelbe nur badurch erträglich, daß er fich biefe felbst auflegt, und sich feinen Prediger felbst mahlt. Es ist nichts Ungewöhnliches, eben nicht sehr reiche Farmer (Landwirthe) hundert bis dreihundert Dollars für den Bau einer Kirche unter= zeichnen, und für den Unterhalt eines Predigers von fünf bis ein= hundert Dollars jährlich hergeben zu sehen. Die Zahl der Setten ift febr groß in ben Bereinigten Staaten. Die Protestanten ber verschiedenen Abtheilungen werden auf 25 Millionen, die romischen Katholiken auf 3 Millionen geschätzt. Unter den protestantischen Denominationen sind am zahlreichsten

a Le Rechard and Line and the Rechard of the Rechar

al

8

n

Q

3

nfibov

1) die Methodisten in fünf Abtheilungen:

| Episcopale mit           | 918,650 |
|--------------------------|---------|
| Südliche Kirche          | 499,694 |
| Protestantische          | 90,000  |
| Evangelische Affociation | 47,388  |
| Wesleyische              | 21,000  |

2) Baptisten in 10 Abtheilungen, unter welchen: bie Regulären mit 1,039,400

die Anhänger Campbel's 300,000

3) Die Presbyterianer in 13 verschiedenen Abtheilungen, worunter:

| die alte Schule mit | 227,575 |
|---------------------|---------|
| die neue Schule     | 135,894 |
| Cumberländer        | 103,000 |

4) Bereinigte Brüber in Christo mit 102,583

5) Mormonen mit 70,000

Die Unitarier bilden im Norden und Often der Union große Kongregationen, und kommen oft, vielleicht ohne es zu wissen, dem Deismus sehr nahe, läugnen die Dreisinigkeit und dadurch auch die Gottheit Christi, halten gute Sittenpredigten, und nehmen die Worte des heiligen Paulus zum Wahlspruch: "Prüfet Alles, das Beite behaltet;" sie behalten die Form der christlichen Gebete bei, heuigen den Sonntag und gehen zur Kommunion, dennoch ist ihr Glaube weit entfernt, der Menge zu gefallen, besonders in den südelichen Staaten, wo er beinahe nur unter der arbeitenden Klasse verbreitet ist. Die Einwohner des Südens sind hauptsächlich Episs

em Falle der ädten herrscht Einrichtung ifft, was in andes findet dürfte, und er, die ben te Tare, die nd Brediger, daß er sich wählt. Es Landwirthe) irche unter= ünf bis ein= der Gekten ten der ver= e römischen testantischen

worunter:

ion große issen, dem durch auch ehmen die Elles, das debete bei, ch ist ihr den Klasse Elich Episse

kovale, und unterwerfen sich ebenso willig ber geistlichen Autorität, als ungern ber politischen. - Die Preobyterianer zerfallen in zwei Dauptparteien, in die Partei ber alten und in die ber neuen Schule; erstere sind Unhänger der Lehre Calvins, nach welcher alle Menschen zur Berdammnig geboren find, und nur eine bestimmte Anzahl Auserwählter durch die Sendung des Beilands selig wird. — Ein Rebenzweig derselben sind die Cumberland-Presbyterianer, die in Sinsicht ber Prädestination und Begnadigung sich milderer Grundsätze rühmen. Sie haben ihre Rirchengewalt in die Bande von Ronventen gegeben, und haben keine Bijchofe; Hölle und Berdammniß ist das Lieblings= pringip ihrer Religion; sie begeben ben Sonntag still, heilig und in fich gekehrt, und enthalten sich an diesem Tage des warmen Gffens, was auch von mehreren andern Sekten nachgeahmt wird. — Die Methodisten glauben auch streng an die Prädestination und die Wirkungen der Gnade. Sie glauben, daß, sobald der Mensch ein Auserwählter wird, er auch nicht mehr fündige, sondern der Teufel in ihm. Gie haben Bijchofe, feste und mandernde Prediger und Rirchen, und halten außerdem Bersammlungen im Freien (Camp-meetings), in denen der Gottesdienst oft 4 — 5 Tage dauert, und wo eine Menge Prediger zugleich und nacheinander den ganzen Tag sprechen; ihr Vortrag ist voll Feuer und Leben, und da ihr schwärmerischer evangelijder Feuereifer mehr zum Berzen fpricht, als das Raifonnement des falten Presbyterianers oder anglikanischen Predigers, von ihnen auch eine strenge Kirchenzucht geübt wart, vermehrt sich diese Sekte, namentlich im Westen, außerordentlich. Außer der methodistischen Epistopalfirche giebt es die verbesserte methodistische Rirche, methodistische Gesellschaft, die methodistische protestantische Kirche, die Beslevische Methodistenkirche. — Die Baptisten taufen an jedem ersten Sonntag des Monats, indem sie die Tauflustigen, welche oft 30 Jahre und darüber alt find, in den nächsten Fluß führen, und nach dem Gebet, rudwarts gebeugt, im Flusse untertauchen. Auch fie glauben an Praceftination und Gnadenwahl, und theilen fich in viele Geften, welche sich, mit einigen Ausnahmen, an die Lehren Calvins halten. Unter diesen Setten find die Tunker und Mennoniten die vorzüglichsten. Die Tunker haben für die ärmere Rlasse der deutschen Amerikaner außerordentlich viel Anziehendes, und wenn sie nicht unglücklicherweise Barte trügen, ware ihr Anzahl viel größer. Sie find, nebst ben Mennoniten, die Rette, die die armeren, jonft sicher oft verlassenen und hülflos preisgegebenen Familien in den Hinterwäldern aneinander schließt. Sie halten unter sich fest zu= fammen, unterstützen einander in Noth und Krankheitsfällen reichlich, und ihr bedürftiger Mitbruder kann auf sichere Hulfe rechnen Unter sich halten sie auf strenge Ordnung, wer sich betrinkt over sie eine sonstige grobe Ausschweifung zu schulden kommen läßt, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen; die Familien stehen unter gegenseitiger Aufficht, und haben regelmäßigen Gottesdienst. Alle diese zu den Wieder= täufern gehörenden Gekten haben, sobald sie sich begeistert fühlen,

wie die Quater, bas Necht zu predigen. Demuth, Mäßigkeit und Reuschheit sind ihre liebsten Tugenden. Gie nehmen Dimmel und Bolle an, und verwerfen die Ewigfeit der Bollenstrafen. Die Lebre von der Erbjunde ist ihnen ein Grauel, die Lehre vom freien Willen ibr eigentliches Bringip; besbalb muß auch ber Täufling erwachsen feyn, und feinen Willen fetbit erflaren. In Uneigennütigfeit übertreffen fie bie Quafer, in Unempfindlichfeit gegen Beleidigungen haben fie keine ihres Gleichen, und eine geduldige Gemutheart ift bas Biel ibres Strebens. — Die Universalisten läugnen als Anhänger des Drigenes die Unfterblichkeit ber Seele, glauben himmel und Bolle blos auf die Erde beschränkt, und nehmen eine Auferstehung an. -Die andern Seften bilden die bei uns in Deutschland bestehenden Hauptfirchen, deren Dogmen hinlänglich bekannt find. - Die Prediger ber meisten religiösen Gesellschaften werden, wie schon oben erwähnt, von der Gemeinde erwählt und besoldet, und deren Gehalt durch ährlich wechselnde Subscriptionen oder eine bestimmte Summe Geides festgesett. — Die Hauptfirchen haben geprüfte und von den ver= ichiedenen Synoden bestätigte Prediger, die übrigen Setten hingegen haben teine wissenschaftlich gebildeten Geistlichen, und nur die bischöfe lichen Methodisten muffen fich einer vorläufigen Brufung unterwerfen, ebe fie die Kangel besteigen durfen. Die Prediger der übrigen Getten treten auf, wenn ihre innere Stimme oder der Beift fie ruft. Diefer Beist ober biese innere Stimme mag zwar die guten Leute oft täuschen, wenigstens bort man ungeheure Absurditäten, im Gangen genommen haben jedoch diese Setten nicht so viel Arges, als man benkt. Die Religion eines Boltes steht gewöhnlich mit feiner Aufflärung im geraden Verhältniffe, und jo die Religion ber Stände in ben Bereinigten Staaten. Die aufgeflartere und höhere Rtaffe findet man unter den Epistopalen; die Mittelflaffe, mit gablreichen Musnahmen, unter ben Presbyterianern; die Schwärmer und Giferer aller Rlaffen unter den Methodisten, und den einfachen, in den Wäldern Pennsylvaniens ober Chio's aufgezogenen Unsiedler, wenn er ein Deutscher ist, unter den Tunkern, wenn ein Anglo-Amerikaner, unter den Christians), Schwedenborgern oder Reuen = Menschen (New-men); Die Brediger dieser letten Rlaffen find ehrliche Bauern, die die Bibel erklären, so gut es gehen will, und mehrere Stunden in einem Athem sprechen, ohne dabei lesen oder schreiben zu können. — Die Katholiken haben sich in den lepten 20 Jahren ebenfalls sehr vermehrt und mehrere neue Bisthumer gegrundet, doch wächt ihre Zahl mehr durch Einwanderer, als durch geborne Umerikaner. — Der Sonntag ift gang dem Gottesdienste gewidmet; man geht zwei, drei und vier Mal, selbst noch in der Nacht, in die Kirche, wenn Gelegenheit bazu ba ift, und widmet fich am Sonntage gang ber Burückgezogenheit in fich felbst und der Gelbstbetrachtung, man mag irgend einer Sette angehören. Der Sonntag ift wörtlich eine Teier der stillen Wehmuth, ber Gelbitbeschauung, und nebenbei der ärgften Langweile. Todtenstille rubt auf jedem Orte, und die an sich schon

> di jei un iti

> > die an he mi üb ge tr sie

wi

n g

31

ti ii 3

nerikaner.

Bigfeit und immel und Die Lehre eien Willen erwachien igkeit über= ngen haben st bas Ziel hänger des und Hölle ing an. beitehenden ie Prediger n erwähnt. halt durch me Geides t den ver= n hingegen die bischöf= iterwerfen, en Geften it. Dieser Leute oft m Ganzen als man riner Auf= Stände in affe findet then Mus= erer aller Wäldern n er ein ier, unter Mienschen Bauern, Stunden nnen. alls jehr dit ihre mer. -ht zwei, e, wenn ianz der an mag ne ikeier ärgsten

d) schon

ernsten Gesichter werden am Sonntag noch ernster. Alle Geschäfte ruben, alle Läden und Wirthsbäuser sind geschlossen, und Musik, Tanz und die unschuldigsten Spiele (Schach, Dame, Karten 2c., verssteht sich, ohne Geld gespielt, denn Gelospiele sind an sich schon fast in allen Staaten der Union verboten) sind besonders an diesem Tage ehrenrührig, und es wurde sogar im Kongreß der Antrag gestellt, daß an diesem Tage die Posten liegen bleiben sollten, ein Borschlag, der aber zum Glück für Amerika am bessern Sinne der Mehrheit scheiterte. Gleichgültigkeit in Religionssachen ist dem Amerikaner ein Gräuel, und von Fedem, mit dem er zu thun hat, dem er trauen soll, verlangt er einen religiösen Sinn; am liebsten ist es ihm, wenn dieser mit dem seinigen übereinstimmt, oder wenigstens von dem seinigen nicht sehr abweicht. Volle Undulosankeit trifft aber Kirchenund Religionsverächter und Spötter, und diese dürsen auf eine Unterstüßung in ihrem Beruse nie rechnen.

# 3. Schul= und Erziehungswefen.

Obgleich ber Union von vielen Seiten ber Borwurf gemacht wurde, als ware für Volkserziehung dort weniger gesorgt, als der Reichthum des Landes und seiner Einwohner erwarten liefe, so ist dies doch nur ein leeres, unhaltbares Gerücht, da an höheren Lehr= anstalten Amerika so viel aufzuweisen bat, daß man mit Bestimmtheit annehmen kann: Amerika stehe nicht nur in klassischer Bildung mit Europa auf gleicher Stufe, sondern habe bereits schon viele Länder überholt; hinsichtlich des Volksschulunterrichts kann man aber als gewiß annehmen, daß Amerika von keinem Lande Europa's übertroffen wird. — Die Zahl der Studirenden (1842: 16,233) verhielt sich zur ganzen Bevölkerung wie 1: 1,706, während sie zu derselben Zeit im westlichen Europa (wo sie auf 69,634 sich belief) sich wie 1: 2,285 verhielt. Schottland ist das einzige Land, in welchem die gelehrte Erziehung die aller anderen Länder übertrifft; Baden, Massachusetts und Connecticut sind einander ziemlich gleich, und gablen einen Studirenden auf noch nicht taufend Seelen der ganzen Bevölkerung. New-hampshire zählt auf noch nicht ganz 1200 Seelen einen Studirenden, was in Europa nur in Sachjen und England der Foll ift, und übertrifft daher hinsichtlich der flassischen Bildung Hannover, Bavern, Toscana, Spanien und Preugen, Staaten, in welchen bas Berhältnig ber Bevölkerung zur Bahl der Studirenden bei weitem größer ift, und die doch alle andern europäischen Staaten übersteigen, und Illinois, ein Land, das erst 1809 zum Gebiete erhoben wurde, in welchem vor etwa 50 Jahren die Indianer noch die Mehrzahl der Bevölkerung bildeten, und bas erft 1818 ber Union als jelbitftanbiger Staat beitrat, ftand idon 1852 hinsichtlich der höberen Schulbildung immer noch zwischen Frankreich und Frland mitten inne. - Dinfichtlich tes Bolts-

schulunterrichts haben die Bereinigten Staaten ben Borgug Europa, man mag Bergleichungen im Bangen ober gwijchen einzelnen Staaten beider Rontinente anstellen. Die Mehrzahl ber Umerikaner ift beffer unterrichtet, ale die Maffe in irgend einem europäischen Lande; im Staate New - York ift bas Berhaltnig ber Schulunterricht erhaltenden Rinder zur Bevölferung wie 1 zu 3.0: in Maffadyufette wie 1 gu 4; in Maine und Connecticut ebenfalls wie 1 gu 4; in ben gejammten Reu-England : Staaten wie 1 gu 5; in Pennsylvanien wie 1 zu 7; in New-Jerjen wie 1 zu 8; in Allinois wie 1 zu 13; in Rentucky wie 4 zu 21; in ben Guropaijchen Staaten bingegen, in Burtemberg und ber Schweiz wie 1 gu 5; in Bayern und Preußen wie 1 zu 7; in den Niederlanden wie 1 zu 9,7; in Schottland wie 1 zu 10; in Oesterreich wie 1 zu 13; in England wie 1 zu 15,3; in Frankreich wie 1 zu 17,6; in Frland wie 1 zu 18;

in Portugal wie 1 zu 88, und in Rußland wie 1 zu 367.

In allen öftlichen Staaten ber Union ift ber Bolksunterricht ben refp. Staaten überlaffen, und die Aufbringung eines Schulfonds ruht theils in ben Banden der verschiedenen Regierungsbehörden. theils ift er nach Borschrift ben verschiedenen Schuldistriften übergeben, und diefe find ermächtigt, in ihren Begirten eine Schultare zur Erhaltung und Errichtung ber nothigen Bolfsschulen auszu= schreiben. In den westlichen Staaten hingegen hat der Kongreß die 36ste Sektion jeder Ortschaft (Township) für Volksschulen reservirt, und außerdem in jedem Staate ein, zwei und mehr Drijchaften zur Errichtung und Unterhaltung von Akademien, Colleges und Universi= täten angewiesen. Go liegen zu biesem Zwecke in ben Staaten Ohio, Indiana, Minois, Miffouri, Miffiffippi, Alabama, Louisiana, Arkanfas, Michigan und Florida, an Universitäts-Ländereien 508,000, an Volksschul-Ländereien hingegen 7,952,538 Acres. Der Werth dieser Länbereien beträgt nach dem Regierungspreise für das College-Land: 635,000, ber für das Schulland: 9,940,6721/2 Dollars; da aber Schulen und Universitäten eine fortgeschrittene Bevolkerung verlangen, und durch diese ber Werth des Landes steigt, ist der Werth der Schullandereien zu zehn, der der Universitätslandereien zu 30 Dollars anzunehmen, wonach der Werth obiger Landverwilligungen für Colleges und Universitäten auf 15,240,000, der für Schulen aber auf 79,525,380 Dollars zu veranschlagen ware. — Wo ist ein Land in der Welt, bas im Stande ware, ein Aehnliches für feine Unterrichtsanstalten zu thun! — Und diesen Geist und Sinn für den Unterricht findet man bereits sogar schon unter den Indianern Nordamerika's, nament= lich unter den Creeks, von denen Einer sein Jahrgeld von 2000 Doll., das ihm die Regierung für abgetretene Ländereien gablte, zum Opfer brachte und 17 Jahre der Schule widmete. Die Choctam = Indianer haben jährlich 12,000 Dollars für Schulen bestimmt, und die Chikafams ein Jahrgeld von 20,000 Dollars bafür zusammengebracht. — Was einzelne Staaten für ben Unterricht gethan haben, geht ins Unglaubliche; kein anderer Berwaltungszweig ist so reichlich und

fid Mi alei Bui ido Bef obn dun bat öffe Nor und Die mar die veri Glei brei Bas Fre in I Das richt der grür unte Auf Ber' nörd Bill

> schu! Dod polt stehe als 3. 2 Unt ober

jede:

einig

Dat

höhe

orzug vor ischen ben hrzahl ber end einem ältniß ber 1 zu 3,5; tebenfalls e 1 zu 5; n Allinois n Staaten in Bayern ju 9,7; in 1 England e 1 zu 18;

e 1 zu 18; sunterricht duljonds sbebörden, ften über= Schultare en auszu= marek die reservirt, haften zur Universi: iten Obio. Arkanjas, an Volks= eser Län= ege=Land: da aber erlangen, berth der Dollars Colleges ,525,380 er Welt, anstalten cht findet nament=

00 Doll.,

m Opfer

Andianer

e Chika=

racht. —

lich und

ficher ausgestattet, und was man anderwarts bem Bufall und ber Milothatigfeit überläßt, das ift bier durch die Gefebe gesichert. Bugleich ift bas Schulvermögen auf Quellen undirt, die eine allmäblige Bunahme fichern. - In den alteren Staaten, wo fast alles Land idon in Brivat : Eigenthum übergegangen ift, muß der Burger gum Bebuf des öffentlichen Unterrichts nach feinem Bermögen beifteuern, obne Rücksicht, ob er Rinder hat oder nicht, weil die öffentliche Bilbung Allen zu Gute fommt. - Der fleine Staat Connecticut bat bereits ein Bermögen von 2,000,000 Dollars zur Unterhaltung öffentlicher Schulen zurückgelegt. — Go bringt man vor Allem in Nordamerika reiche Mittel und Fonds für den Unterricht zusammen, und nun wird es auch möglich, Außerordentliches damit zu leisten. -Die Berwendung dieser Mittel ift übrigens von der in Europa, wo man die Hauptsummen der ohnehin so geringen Erziehungsmittel auf die höhern und gelehrten Unterrichtsanstalten verwendet, himmelweit verschieden; die Hauptkraft biefer Summen hebt den Boles = und Elementar-Unterricht, und wirft mehr auf die Mittheilung und Berbreitung ber bem burgerlichen Leben nütlichen Kenntniffe, als ber Basis des Staats, damit diese recht breit und fraftvoll werde. -Freischulen, Boltsichulen im eigentlichen Ginn bes Worts, find in Neu-England, New-Port, New-Jerjey 2c. durchgängig eingeführt. Das Kind des Urmen sowie des Reichen erhalt unentgeltlich Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, in der Geographie, Geschichte ber Bereinigten Staaten und Weltgeschichte. Dieser Unterricht ist gründlich, da die Schullehrer vor ihrer Anstellung sich einer Brüfung unterwerfen muffen. Die Koften biefes Unterrichts werben von einer Auflage bestritten, die sewohl von den Unverheiratheten, als den Berheiratheten entrichtet werden muß; und diefen Schulen haben die nördlichen Staaten unftreitig den hohen Grad von Aufklärung und Bildung zu verdanken, der in ihnen herricht, und ber die Bolksbildung jeder andern Nation weit übertrifft. — Die Schulen in ben Bereinigten Staaten Nordamerika's zerfallen in 4 Hauptabtheilungen: 1)

1) in sogenannte Collegien (colleges), welche höhere Bildungssschulen genannt, theils mit den philosophischen Fakultäten unserer Hochschulen verglichen werden können, theils aber auch mit unseren polytechnischen Schulen oder höheren Realschulen auf gleicher Stuse stehen. Solcher Collegien besugen die Vereinigten Staaten nicht weniger, als 221. Viele derselben werden auch Universitäten genannt, wie 3. B. die Harward-Universität, die Universität von New-York u. s. w. Andere Collegien tragen den Titel eines militärischen, polytechnischen oder Ackerdau-Collegiums. Unter diesen Collegien sinden sich auch

höhere Bildungs-Unftalten für das weibliche Geschlecht.

2) Die zweite Klasse von Schulen bilben die sog. Fachschulen. Dahin gehören die theologischen Seminarien, deren es 86 giebt, die

<sup>1)</sup> S. "Dieffeits und jenfeits bes Ozeane" von Guftav Strive i heft. IV, S. 7 ff.

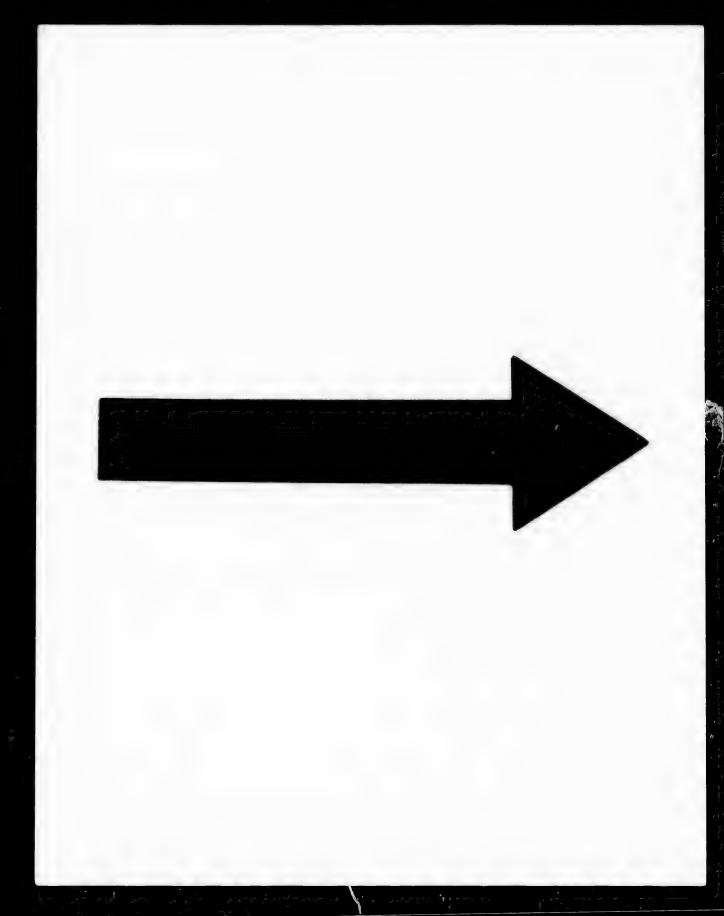

MI:25 MI:4 MI:5

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

GIM FIM GET

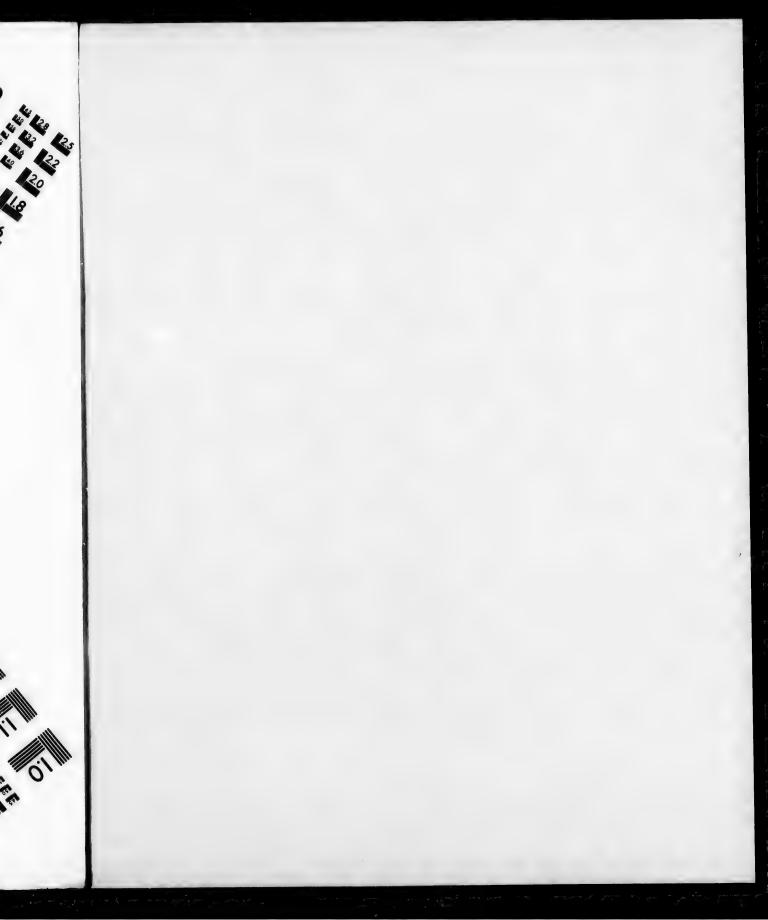

medicinischen Schulen, 56 an der Zahl, endlich Rechtsschulen, deren es 18 giebt.

3) Die dritte Klasse bilden bie sog. Normalschulen, welche wir in deutscher Sprache Schullehrer-Seminarien nennen würden. Solcher

giebt es 15.

4) Die vierte und zahlreichste Klasse besteht in den gewöhnlichen Bürgerschulen, welche außerordentlich zahlreich sind. Diese stehen in allen Staaten unter der Leitung der weltlichen Behörden. Wenn ein Staat sich bildet oder auch später, wenn sich ein besonderes Bedürfeniß herausstellt, schenkt gewöhnlich der Kongreß demselben zu den Zweiten des Schulwesens eine Anzahl, oft viele Millionen, Acker Landes.

Durch biese Schenkungen wird gleich bei ber ersten Entstehung bes Staates die Errichtung von Schulen sehr erleichtert. In allen Staaten ist übrigens die Bevölkerung sehr geneigt, Opfer zu bringen,

und die Schulen in jeder Beziehung wohl auszustatten.

Im Staate New-York 3. B. gab es im Jahre 1863 11,753 Schulhäuser. Auf dieselben wurden in genanntem Jahre 429,508 Dollars 93 Cents oder in runder Summe 1,000,000 fl. rheinisch, während der letzten 10 Jahre wurden für Schulhäuser in genanntem Staate 6,322,998 Dollars 68 Cents oder in runder Summe 15½ Millionen Gulden rheinisch verwendet.

15,703 Lehrer und Lehrerinnen standen mährend bes Jahres 1863 im Staate New-York in Thätigkeit, und bezogen als Besolvungen 2,725,886 Dollars 67 Cents oder in runder Summe 7,000,000

Gulden rheinisch.

Für Schulzwecke wurden 1863 2,450,000 Dollars oder rund 6,000,000 fl. rheinisch an Abgaben innerhalb der städtischen und ländzlichen Gemeinden des Staates New-York erhoben. Hiezu kommen aber noch die Einnahmen vom allgemeinen Schulkond, vom Bereinigtensetaaten Depositen Fond, endlich die Staatsschulen Abgaben im Betrage von 1,400,000 Dollars, zusammen 3½ Millionen Dollars oder 8¾ Millionen Gulden rheinisch. Nahezu 10 Millionen Gulden wurden also an Gelde auf die Schulen des Staates New-York verwendet im Jahre 1863.

Vor allen deutschen Staaten kommt Bayern dem Staate New- Pork an Bevölkerungszahl am nächsten. Im Jahre 1861 betrug die Einwohnerzahl Baverns 4,688,000, im Jahre 1860 diejenige des Staates New-Pork 3,880,735. Bayern besitz 7,126, New-Pork 11,753 Schulen; Bayern besoldete 8,205, New-Pork 15,703 Lehrer. Bayerns ganzer Ausgabe = Etat für den Cultus, wovon nur ein Theil den Schulen zu gute kommt, beträgt 999,037 Gulden rheinisch, der Staat New-Pork gab 1863 allein für Schul-Apparate 162,671 Dollars 75 Cents oder 400,000 Gulden rheinisch aus, während der jährliche Zuschus des Vereinigten-Staaten-Fonds und der Staatsregierung zussammen 1,410,841 Dollars 11 Cents oder 3,500,000 Gulden rheinisch betrug!

west find Lehr aus Rna 10 nod Sef ( noo sid betro Ann er a er 31 feine Wir als und feine auf prat haft

> tage Rint Gefo richt Stä Sch uner finn Gelo fonfi Unter

däch

Lani Nor heit. ston Boa gen richt wür Wel deren

ner.

he wir Solcher

nlichen hen in an ein Bedürf= zu den Acter

stehung n allen ringen,

11,753 29,508 yeinisch, anntem e 15½

Jahres Bejol: 100,000

r rund
d länd=
en aber
inigten=
en im
r8 ober
(Gulden
rk ver=

e News rug dic ige des vs Port Lehrer. n Theil d, der Dollars ährliche ung zus theinisch

Die Brivatschulen in Bennsplvanien, Obio, Indiana und ben weftlichen und fublichen Staaten, in benen teine Freischulen eingeführt sind, sind gut ober schlecht, je nachdem der Grad der Bildung des Lehrers ist, und sind in den lettern Staaten fast die einzige Quelle. aus welcher die Jugend ihren Unterricht schöpft. Die Erziehung ber Anaben ist im hohen Grade praktisch: ein amerikanischer Anabe von 10 — 12 Jahren ist ebensosehr ein junger Mann, als ein Europäer von 16, und wenn er dieses Alter erreicht hat, ist er ebenjogut zu Geschäften zu gebrauchen, als ein Deutscher von 24, ober ein Franzose von 50. Bon ber früheften Rindheit an ift ein Amerikaner gewöhnt, sich selbst als das Hauptwertzeug seines künftigen Fortkommens zu betrachten; was er lernt oder studirt, ist in der Absicht auf künftige Unwendung, und von dem Augenblid, wo er die Schule verlägt, tritt er auch schon thatig ine burgerliche Leben ein. Bon ber Beit an, ba er zu benken anfängt, liegt ihm fein Ruf am Herzen, benn er muß feinen Play in ber Gefellschaft bestimmen und die Sphare feines Birtens verengern ober erweitern. Gine Frühreife ift ihm eigen; als Schulknabe hat er feine politischen und religiöfen Meinungen, und sowie er einmal lefen und schreiben tann, macht er Plane für seine fünftige Unabhängigfeit. - In ihren Studien find die Ameritaner auf eine furzere Beit beschränft, ale bie Europäer, aber die Daffe praktischer Renntnisse, die sie sich in dieser Zeit erwerben, ist mahr= haft erstaunlich, und man muß sich nur wundern, wo sie das Ge= bächtniß hernehmen, auch nur den vierten Theil davon zu behalten.

Sonntagsschulen in Städten sind für Kinder, die an Wochentagen keinen Unterricht genießen können; häufig nehmen jedoch auch Kinder daran Theil, die sonstigen guten Unterricht haben. Beide Geschlechter werden zugleich, jedoch von einander abgesondert, unterrichtet; die Lehrer sind Männer und junge Damen aus den ersten Ständen; der Unterricht wird unentgeltlich gegeben, und selbst die Schulbücher werden, nebst einer Bibel, von den verschiedenen Komitee's unentgeltlich ausgetheilt. Nirgends spricht sich der humane Bürgerssinn des Amerikaners so deutlich aus, als in diesen Schulen, und die Gelassenheit und Geduld, mit der die ersten Rechtsgelehrten und sonstige angesehene Männer den Kindern des ärmsten Tagelöhners Unterricht ertheilen, ist ein sprechender Zug ihres Gleichheitssinnes.

Für die Bildung des weiblichen Geschlechtes wird in keinem Lande so viel Sorge getragen, als in den Bereinigten Staaten von Nordamerika. Eine ganz ungebildete Amerikanerin ist eine Seltens heit. Die reichen Familien senden ihre Töchter gewöhnlich nach Bosston, News Pork, Philadelphia und Baltimore, in die sogenannten BoardingsSchools (Damenschulen), deren es in mancherlei Abstusungen giebt, und in denen die Unterrichtsgegenskände: grammatikalisch richtig Lesen und Schreiben, Mathematik, Zeichnen, Landkartensents würfe, Geographie und Astronomie, Dels und Sammts Malerei, Welts und vaterländische Geschichte, französische und italienische

Sprache, Singen, Pianoforte, Harfenspiel und feine weibliche Arsbeiten sind. Der Unterricht dauert ein bis zwei Jahre; auf Sittslichkeit wird strenge gesehen. — Recht gute weibliche Erziehungsansstalten zweiter Klasse, in denen, mit Ausnahme der italienischen Sprache, und des Malens, so ziemlich dasselbe gelehrt wird, besinden

sich in Bittsburg, Cincinnati, Lexington, Washington 2c.

Borbereitung &fchulen für die, welche höhere Unftalten besuchen, und sich Künften, Gewerben oder dem höheren Wissen widmen wollen, find in allen größeren Städten, und außer diesen höhere Lehr= anstalten, fogenannte Colleges und Universitäten, die aber anders organistrt find, ale bie ber alten Welt. Da jeder Staat nämlich, ber leidlich organisirt seyn will, im Berhaltniß seiner Boltsmenge bei weitem mehr unterrichtete Handwerker, Mechaniker, Chemi-ker, wissenschaftlich gebildete Dekonomen, Forstleute, Fabrikan-ten und Raufleute, als Juristen, Mediziner, Theologen, Philologen bedarf, namentlich ein Land, wo die vielen Staatsbeamten nicht ftatt= finden, wie in der alten Welt, so geht auch die Richtung dieser höheren Lebranstalten mehr auf Naturwissenschaften, Chemie, Mathematik, Geographie, Statistik, überhaupt mehr auf Welt-, Ratur- und Wenschenkenntnig, so wie mehr auf neuere und lebende, als todte Sprachen, beren Rultur in Guropa febr unverhältnigmäßig ftart betrieben wird, obgleich man sie auch hier nicht vernachlässigt, so wie weniger auf's Historische, bas man in Europa zum Furbament alles Wisens macht, überhaupt weniger auf Dinge, die man größtentheils wieder verlernen muß, um in der wirklichen Belt fortzutommen. -Die Union zähit gegenwärtig (1865) an höhern Lehranstalten (Colleges und Universitäten) 221, von denen die Harvard-Universität zu Cambridge, die Universität von New-York, das Dartmuth-College zu hannover, Pale-College zu Rem-Baven, Union-College zu Shenectady, das College von New-Jersey zu Princeton, Jefferson-College zu Canonsburg, St. Mary's : College zu Baltimore, die Universität von Birginien zu Charlotteville, bas College von Gub- Carolina zu Columbia, und Granville-College zu Granville in Dhio, die bedeutend= ften seyn mogen, und welche, nach bem Modelle ber englischen Univerfitäten, einer strengeren Disciplin unterworfen find, als die beutschen. - Un theologischen Seminarien existiren 86, worunter brei deutsche, zu Gettysburg, Mercersburg und Columbus, ein viertes war in Canton errichtet, auf welchen Bredigtamte: Candidaten gebildet werden. - Mebizinische Schulen giebt es 54, mit 3 bis 9 Brofessoren, und mit 30 bis 400 Studenten. Rechtsschulen giebt es 18, in Cambridge, in New-Saven, Carlisle, Billiameburg, Charlotteville, Lexington, Princeton, Chapel Hill, Tuscaloofa, Bloomington und Cincinnati u. f. w. - Diejenigen, die fich zu Merzten bestimmen, muffen zwei Jahre eine ber medizinischen Schulen besuchen, bringen aber meiitens dirurgische Uebung und offizinelle Wagrenkenntniß mit; und wenn sie auch nicht ganz die gelehrte Vorbereitung wie die Deutschen besiten, so find fie boch immer muthige und glückliche Operateure.

SEO SE ME O SE

in

fel ur zer fic fel de all

fte

00

un Pi fer fer da da gef

Di der nu ger

in dig Gi iche Ar= if Sitt= ungsan= ienischen besinden

aner.

ilten be= widmen re Lebr= anders nämlich. fomenge Chemi= abritan= ilologen ht statt= höberen hematit, d Wen= 8 toote tark be= so wie nt alles entheils men. talten rsität zu llege zu nectady, zu Ca= tät von 3u Co= deutend= Univer= utschen. beutsche, war in werden. essoren, n Cam= Lering= Cincin= müffen

er mei=

utschen

ateure.

Sie muffen Bundargte, Apothefer und Mergte in einer Berfon feyn, und dies Ziel vor Augen habend, treten sie, bevor sie das College besuchen, ein oder zwei Jahre ber einem Arzt in die Lehre, bereiten in deffen Laboratorium die Medicamente, und begleiten benfelben bei Rrankenbesuchen. — Wer sich zum Abvokaten ausbilden will, begiebt fich zu einem berühmten Rechtsgelehrten, studirt unter diesem die Lanbesgesete (Common-Law), arbeitet für ihn Kontrakte (Deeds) und Obli= gationen (Mortgages) aus und schreibt die Species-Facti ab, die bem Oberrichter vor der öffentlichen Diskuffion überreicht werden muffen, und wofür es bestimmte alte Formen giebt, die man nicht übertreten Richt alle beziehen die Atademie, um Borlesungen zu hören. Sobald sie beim Oberrichter geprüft sind, erhalten sie barüber ein Zeugniß, und können nun, wo sie wollen, sich als Abvokaten nieder= laffen. — Bon Militar : Akademien existirt nur eine, zu Bestpoint, in welcher alle Zweige ber Militär-Wiffenschaften für See- und Land-Offiziere in einem Grade von Bolltommenheit gelehrt werden, der selten seines Gleichen hat. — So bictet die Union ein öffentliches Unterrichtssystem, das bereits die berrlichsten Früchte getragen hat, und noch fortwährend jenes Streben nach Wiffen und Renntniffen er= zeugt, jenen allgemeinen Sinn und Durft nach Belehrung und Gin= sicht hervorbringt, durch welchen sich der nordamerikanische Bürger 10 sehr vor allen übrigen Bölkern der Erde auszeichnet. Der Ginman= berer mag unbedenklich sich in irgend einem Staate niederlassen, über= all findet er für die Erziehung seiner Kinder Sorge getragen, und stehen ihm auch keine beutschen Schulen zu Gebote, so findet er boch Belegenheit, in englischen Schulen feine Rinder gum prat= tisch en Leben heranbilden zu lassen.

# 4. Preffreiheit. - Literatur.

Die Bolksversammlung erkannte bei Begründung der Freiheit und Unabhängigkeit ber Bereinigten Staaten auch die Freiheit der Presse an, und machte bamit der Nation ein Geschenk. Weit ent= fernt, zu mähnen, der Regierung könne baraus ein Nachtheil erwach= sen, lag den Begründern der Freiheit mehr baran, durch die Presse das Bolk in der begonnenen Aufklärung fortzubilden; sie erkannten, daß einer weisen und freien, vom Bolte erwählten Regierung nichts gefährlicher und gemeinschädlicher sehn wurde, als Unwissenheit und Dummgläubigkeit ber Bürger, und weil in einem freien Staate nur der Berftand bas Staatsruber führen tann, ift feine Regierung nur dann burch die Wogen ber Freiheit zu führen, wenn diefer all= gemein im Volke vorhanden ist. Nur die durch die Presse verbreitete Auftlärung vermochte die Bunder zu bewirken, die wir in Allen, felbst in den jungften Staaten der Union erblicken, und läft die leben= dige Theilnahme an Allem erklären, was Sache bes Vaterlandes ift. Eine neunzigjährige Erfahrung bat in Amerika bargethan, daß Preß=

freiheit teinen Schaben bringt, und dag Deffentlichkeit bas Ballabium, die Aegibe aller Regierungen ift. Die nordameritanische Regierung betrachtete die Preffreiheit ichon negativ als bas Mittel, ben Bund- und Gahrungeftoff aus der Daffe abzuleiten, und ihn in Bamphlete, Broduren und Zeitungen, wie ein Brillantfeuer, verpuffen au laffen, mabrend berfelbe Gahrungsstoff, in die Bruft des Burgers gurudgebrangt, nur burch eine furchtbare Explosion fich Luft machen, und das gange Staatsgebaude felbst umsturgen murbe. Jenes Wetterleuchten im freien Raume ergott die Maffe ber Nation mehr, als daß es fie erschüttert; fie dantt es im Stillen der Breffe, daß fie macht, die Regierung aber weiß wiederum, daß das Bolt zwischen der Regierung und diesen Schreiern mitten innen als ein Gele steht, an bem sich die Wogen ber Opposition brechen, die ihr nimmermehr schaben. Die Buth ber Parteien mag fich in Schmähichriften ergießen, Die Breffe bleibt nichts besto weniger bas Reinigungsfeuer, aus dem bas geläuterte Gold in die Behalter des Staates flieft. Es ift mahr, in Amerita wird die Freiheit der Presse oft zu Gemeinheit und Derbbeit migbraucht, und oft bas unfinnigfte und leibenschaftlichfte Beschwätz gebruckt und verbreitet; aber gerade die durch ben Segen ber Bregfreiheit allgemein gewordene Denkfraft, die Renntnig der Menschen, ihrer Leidenschaften und Umtriebe, so wie die reifere Entwickelung ihrer Berftanbesthätigfeit macht bie Berfuche ichriftstellerischer Bosheit und Unvernunft und Parteisucht kraftlos, und die Plump= heit und Robbeit verächtlich. - Diefer Kampf der Barteien bat übri= gens bis jest teine praktisch nachtheiligen Folgen auf den Burgergeist gehabt; man beruhigt fich, feine Meinung ausgesprochen zu haben, mag nun die Sache einen Bang nehmen, wie fie will; tommt Gefahr für ben Staat, so tommt auch die Begeisterung für die allgemeine Sache, und in dieser Begeisterung verschwindet aller Groll. — Der posi= tive Rugen der Preffreiheit tritt in Amerika noch deutlicher hervor! Was gewinnt nicht ber Staat burch sie! Welche bessere, kostenlosere Kontrole kann es für ihn geben, als diefe! Jeder Beamte ift ber Breffe wegen auf ber hut, einen Fehltritt zu thun. Bestechlichkeit, Untreue, Repotiomus, Protektionswesen, Gidbrüchigkeit konnen nicht gebeihen, wo eine freie Preffe ftattfindet, und ift nur bort möglich, wo keine Deffentlichkeit gilt, sondern alles im Geheimen und im Fin= ftern betrieben wird. — Der Rechtschaffene braucht bas Licht nicht ju fcheuen, nur der Nichtswürdige. Wer feine Pflicht thut, fürchtet bas Geschrei ber öffentlichen Meinung nicht, er wünscht fie vielmehr; benn fie tann nur feinen Ruhm verkunden. Auch für ben Staat felbst ift bei all seinen Operationen, besonders bei schwieriger Lage, bie öffentliche Meinung bas Sentblei, die Rathgeberin, er wird burch fie belehrt, und oft auf beffere Entschluffe geleitet; er wird gewarnt, er erkennt die öffentliche Stimmung und tann fich vor Rataftrophen wahren, mahrend die Regierungen ohne Pregfreiheit immer wie über einem ichlummernden Bultane fteben.

p n ei ti

u

g

v

b

r

Die freie Presse zeigt sich am beutlichsten in ben Zeitungen, und

Balla: Regie= tel, den n Bam= rpuffen Bürgere machen, 8 Wet= als daß wacht, : Regie= an dem ichaben. en, die em das wahr, Derb= fte Ge= gen ber r Men= ntwicke= lerijcher Plump: at übri= gergeist n, mag ahr für Sache, pofi= hervor! enlosere ist der lichkeit, n nicht nöglich, im Fin= ht nicht fürchtet elmehr; Staat Lage, durch warnt, rophen

n, und

le über

find biefelben eine Sauptstüte ber Berfaffung und Baterlandsliebe, und hier mehr als anderwärts als integrirendes Element bes fozialen Buftandes zu betrachten. Ginem Guropäer muß es schwer werden, alles das Gute zu begreifen, mas aus der Letture und bem großen Umlauf diefer gablreichen Papiere entsteht, beren jahrliche Sammlung Archive bildet, die eben so erheiternd als belehrend sind. Bis in die fernsten Staaten bes Westens ift bie Zeitungelekture vorgedrungen. Die Bereinigten Staaten, in benen 1775 erft 37 Zeitungen erschienen, publicirten 1840 nach offiziellen Angaben bereits 1404 und 1860 war die Bahl berfelben auf 3242 gestiegen. Die kleinste Stadt hat eine Druckerei, und fast aus jeder geht wochentlich irgend eine Beitung hervor. Der Staat Bennsplvanien hatte 1837 bereits 251 Zeis tungen, New-Port 285, Massachusetts 114, und Dhio 147; alle Staaten haben ihre Zeitungen, und felbst die neuen Staaten g. B. Minnesota und Ranfas haben gablreiche Zeitungen aufzuweisen. Alles lieft Zeitun= gen, und bas allgemein verbreitete Lefen berfelben tragt gur Berbreitung von Kenntniffen und zur Baterlandsliebe nicht wenig bei. — Gin mertwürdiges Schauspiel ber Preffreiheit bieten die Zeitungsblätter beson= bers zur Zeit der Wahlen dar. Hier macht fich jeder Gedrückte und Zu= rudgejette Luft, und nicht felten unter ben größten Berfonlichkeiten und Beleidigungen; die Freiheit ber Amerikaner im Umgange kann ba recht berb werden und fich gang vergeffen; hier racht fich die Minoritat an der Majorität; aber man achtet auf das Toben nicht, und die Ehre und das Ansehen ber Beamten und Kandidacen leidet durch Undeutung bessen, was man öffentlich von ihnen bentt, so wenig, als an andern Orten baburch, was man heimlich von ihnen glaubt; ja es ift bem ameritanischen Beamten fogar lieb, zu erfahren, mas man öffentlich von ihm und seinen Handlungen benkt, um seine Stellung darnach nehmen zu können; er weiß, daß er dabei wenig riskirt; bas Bublifum schätt ben Chrenmann nach wie vor, und sein gehaf= figer Nebenbuhler sinkt in Bergeffenheit zurudt. — Die amerikanischen Beitungen umfaffen bie gange Rultur bes Bolts, fie find die großen Leiter bes Gemeingeistes, bie Archive bes menschlichen Wiffens und bie Mittheiler alles beffen, was Jemand intereffiren kann. Wiffenschaften, selbst bie abstratteften, haben in den periodischen Blat= tern bereits ihre Repräsentanten. Die ungebundene Freiheit bes Drude, die Ginbringung ber beften europäischen Bucher, die, wenn fie werthvoll und nühlich find, burch Wiederabdruck Gemeingut wer= ben, und bereits jest schon mit werthvollen Originalwerken in die Schranken treten, ber Geschmack am Lefen, die Menge kleiner Bibliotheten, die leichte Art, seine Bedanten bruden gu laffen, alle biefe großen Privilegien find eben fo viele Schutgeister, eben fo viele Leuchten geworden, die Amerikaner zu schützen, zu leiten und aufzutlaren. - Durch die Errichtung von Posten tamen die Sulfemittel ber Intelligenz von einem Ende bes festen Landes bis zum andern in Umlauf. Die Einrichtung und Vermehrung berselben hatte auf die Sitten der Gesellschaft einen bewundernswürdigen Ginfluß. Das billige Porto der Zeitungen vermehrt deren Umlauf. Für jede Zeitung, und überhaupt periodisch erscheinende Schrift, zahlt man einen Cent (11/2 Kreuzer) sollte es bis an die äußerste Grenze der

m fd

w

fo

ei

in

310

116

ne

rc

u

al

m

0

DE

fe

oi

tt

a th

Di

es

Union jenn.

Obaleich alle ausländische literarische Erscheinungen in Amerika wieder aufgelegt und nachgedruckt werden konnen, fo find boch ameritanische Schriftsteller und Berleger burch bas sogenannte Copy right por jedem Nachbruck innerhalb der Grenzen der Union geschütt. Die Titel und ein Eremplar bes zu bruckenden Werkes werden in ber naditen Clerke-Office bee Diftrikte-Gerichte eingeliefert, darüber vom Clerk eine Bescheinigung ausgestellt, und dieje, mit Binweisung auf bie Afte, auf die Rudfeite des Titels abgedruckt. - Alle Zweige der Literatur haben bereits ehrenwerthe Repräsentanten gefunden; ichon am Schlusse seiner Revolution gablte Amerita unter feiner Bevolterung nicht nur Belehrte, sondern Manner bes bochften und reinften Genie's. — Benjamin Franklin und Thomas Jefferson wurden fich burch ibre Schriften und ihre Philosophie unsterblich gemacht haben, menn auch teiner von Beiden je über den politischen Borizont seines Baterlandes emporgestiegen mare. James Dtis und Patrid Benry, ben felbit Byron ben malogebornen Demosthenes hieß, maren Redner, wie Europa damals nur wenige aufzuweisen hatte. John Edwards, William Douglas und William Bartram haben fich durch ihre Schriften berühmt gemacht, und ber Lettere wurde von Linné "als ber größte natürliche Botaniker ber Welt" erklärt. Thomas Godfren, ber Erfinder bes bem Seefahrer unschätbaren Instruments, welches spater unrichtigerweise Hadley's Quadrant genannt wurde, und David Rittenhouse, ber Erfinder einer neuen Diethode bes Differential-Calculo, zeichneten fich als tüchtige Mathematiker aus; Timothy Cutler, Elisha Williams und Thomas Clap waren ihrer flassischen Gelehr: samteit wegen berühmt, und Brofessor Winthorp an der Harvard-Universität ein ausgezeichneter Aftronom. Die neuere Zeit hat einen Cooper, Bashington Frving und Paulding, deren Namen und Schriften weltbekannt find. James G. Bercival, Bryant und Dana find Lyriker ersten Ranges; John Howard Payne und Hillhouse sind die Rorpphäen ber bramatischen Literatur Amerita's; Dig Segurnen, Mig Sedgewick, Mrs. Child, Charles Brockben Brown und &. Fan sind als Novellisten auch in Europa bekannt; Nathaniel B. Willis und S. Longfellow, die jungften der ameritanischen Ganger, haben in England und Deutschland Ruhm und ber Minne Breis geerndtet; Nathaniel Bowditch ist als Mathematiker ausgezeichnet; und Jared Sparks, John Marshall und George Bancroft sind Geschichtsforscher von bedeutendem Ruf. — Alle als Literaten ausgezeichnete Manner hier aufführen zu wollen, wurde die Grenze dieses Sandbuche übersteigen, das Gefagte wird genügen, barzuthun, daß, wenn auch Englands Literatur die Hälfte der amerikanischen bildet, Amerika reich genug an Originalwerken ift, um eine eigene selbstständige Literatur gu schaffen.

de Zei= einen ge der

iner.

merita ameri= y right t. Die in der er vom ng auf ige der idon evölte= einsten en sich , menn Vater= y, den tedner, wards. Schrif= ils der en, der später David il=Cal= Sutler, delehr= rvard= einen Schrif= a find nd die urneh, . Fan Willis haben ndtet; Jared richer länner teigen, 08 Li=

genug

ur zu

# 5. Aderban und Biehzucht.

Die Bereinigten Staaten find bas Paradies ber Landwirthe, und der Stand eines Landmanns ber ehrenhafteste in der gangen Union. Die Ergiebigkeit bes Bobens gieht ben größten Theil ber Bevollerung bem Aderbau zu. In ben alteren öftlichen, ichon langer tultivirten Staaten wird ber Acterbau völlig wie in Europa betrieben, doch ohne bis jest die Bolltommenheit des europäischen erreicht zu haben. Die außerordentliche Menge unangebauter Lände= reien, und die Leichtigkeit, fich neue anzuschaffen, haben in ber Bewirthschaftung des Bodens eine außerordentliche Rachlässigkeit und Berschwendung erzeugt. Ohne Dünger und ohne schwere Arbeit bringt ber neue Boben reichliche Ernoten hervor, wird Jahre lang benutt, und wenn er nichts mehr trägt, als Brache liegen gelaffen, um neuen Boden auf gleiche Weise zu entkräften. — Der solideste Ackerbau wird in Bennsplvanien, dem westlichen Marpland, New-Port, Connecticut und Massachusetts betrieben; Ohio, Indiana, Illinois und Mij= fouri scheinen aber jest schon bereits biefen alten Staaten ben Rang ftreitig machen zu wollen. Birginien und Oft-Marpland, früher die einzigen bedeutenden Tabaksländereien der Union, kommen als solche in Abnahme; der Boden erschöpft sich allmählich, und der Tabaksbau zieht sich den südwestlichen und westlichen Staaten zu, um dort ein neues Leben zu beginnen. — Der Neubruch ober Anbau jungen und neuen Bodens wird übrigens hier gang anders betrieben, als in Guropa, und ist berselbe keineswegs so schwierig, als man glaubt. Die Umstände haben hier ein anderes Berfahren an die hand gegeben, als im alten Erdtheile. Treffliche Maschinen erleichtern bem Land= manne seine Arbeit. In manchen Gegenben brannte man früher gange Streden nieder, weil das Ausrotten mehr gekoftet haben wurde, als ber Raum, den die Stöde einnehmen, in 10 Jahren hatte eintragen können. Aus dem erlangten Stammholz erbaut sich der Landmann feine erste einfache Wohnung, umzäunt seine Felder, um sie vor Wild ober seinem eigenen Biehstand zu schützen, ober benutt basselbe als Feuerholz. Wo Land durch Feuer urbar gemacht wurde, eggt man ben eingestreuten Samen, und hat nun bis zur Erndte nichts zu thun, als das üppig aufschießende Untraut auszurotten, welches auf allen neuen Feldern das junge Korn zu erstiden broht. Der Reich= thum des Bodens erset übrigens den Mangel einer höhern Sorgfalt vielfach. Eben so einfach, wie mit der Saat und Bestellung, geht es auch mit der Erndte her: man nimmt das Getreide nicht am Boden, sondern nur in der Richtung weg, welche die Lage und Lange ber Arme und Hände angeben, also etwa 11/1 Fuß über dem unebenen, rauhen und ungleichen Boden, weil ein tieferes Abschneiden am Boden weit weniger forbern und bei Beitem mehr koften, ale ben Ertrag er= höhen wurde, ba bort bas Strob, bes Dungers und bes Futters

wegen, weniger Bedürfnig ift, als in Europa; - man überläßt es bem Boben, um ihn zu dungen, und biefe bobe Stoppel giebt bem Lande eine weit fraftigere Rahrung, ale bie furge, obicon feine jo ftarte ale ber Stallbunger, aber auch eine bei Beitem weniger toftbare und umftanbliche, ale wenn man bie Stoppeln erft einfahren, ben Dunger aus bem Stall gieben, gur Gabrung aufschichten, auf= laden und ausführen wollte, wie es in Europa geschieht. Deswegen bleibt aber das Land doch nicht ohne allen thierischen Dünger, benn, sobald die Frucht eingescheuert ist, bringt der Landmann die Rinder, Schaafe und anderes Bieh auf die umgaunten Necker, wo es reichlich Rutter findet und bas Land auch binreichend bungt. Dier bleibt es. felbit in den nördlichen Theilen des Landes, bis der Schnee den Boben bedt, ober bie neue Saat beginnt. Ginige hundert Stud Febervieh, Banfe, Truthubner zc. tommen noch bingu, und suchen die ein= zelnen Aehren und Körner auf, die das große Bieh nicht erreichen kann, und welche man ber Roften und des Ueberfluffes wegen gleich= falls ungelesen läßt, so bag auch hierburch nichts verloren gebt, als Muhe. Auch diese Thiere hinterlassen bem Lande ihren febr wirksamen Dunger. - Die erfte Ernote auf neu aufgebrochenem Lande ist gewöhnlich Mais (hier Indian Corn ober schlechtweg Corn genannt), die zweite Winter-Roggen. Bur britten Erndte muß bas Land, wie alter Boben, mit Bflug und Egge bearbeitet werden, und Landwirthe, die von dieser Zeit an eine regelmäßige Fruchtfolge ein= führen und etwas Düngung, fei ce Gups, Ralt, Afche, Mergel ober sonst etwas, nach Berhältniß bes Bodens geben, können überzeugt febn, ihre Felder in gleichem Reichthum, in gleicher Ergiebigkeit wie Neubruch fortzubehalten. - Die vornehmste Stelle unter ben anbaubaren Gemächsen ber Union nehmen unstreitig bie Cerealien ein, die auf bem gangen Gebiet ber Vereinigten Staaten, jedoch am besten in den mittleren, westlichen und nordlichen Provinzen gedeihen. -Die vorzüglichste Kornfrucht bes Landes ift ber Mais ober bas in : bische Korn; sein jährlicher Ertrag beträgt nahe an das Doppelte aller übrigen Getreibearten; man berechnete die Maiserndte im Jahre 1850 auf 592,071,201 Bushels, 1860 auf 830,451,707. Er wird überall im ganzen Lande gebaut, ift auf Reubruch ftets die erfte Betreideart, gehört aber tropbem mehr dem Süden als dem Norden an. Die Fruchtbarkeit bes indischen Korns ift ir einigen Gegenden von Nordamerika fehr beträchtlich. In einigen Lagen, namentlich im fübwestlichen Theile bes Landes, erreicht es eine Sohe von 10 bis 12 Fuß, und fruchtbare Felber tragen bort achtzig, neunzig und hunbert Bushels, mahrend in den öftlichen Staaten 40 bis 45 Bushels schon als vorzüglich betrachtet werden, obgleich man auch bort Beispiele kennt, daß 60 und 70 Bujhels von einem Acre gewonnen mur= den. Weiter nordlich, bis zu den Neu-England-Staaten binauf, wird zwar ebenfalls Diais gebaut, boch werden die Landwirthe dort durch spate Fruhjahre und harte Machtfroste häufig ihrer Soffnungen beraubt. Der Mittelertrag in jenen Staaten tann übrigens nirgends

übe bai W bro bai all no im  $\mathfrak{B}_1$ ter ale au fig we **6**1 fet mo ber am hir W lin (W ten *iei* bo bo ge au me W au

in

A

te

be

De

30

u

U

6

a

D

aner. rläkt es ebt bem teine fo ier kost= nfahren, n, auf= eswegen benn. Ringer. reichlich eibt es. en Bo= Feber= die ein= rreichen gleich= n geht, n sehr ochenem g Corn uß das n, und ge ein= el ober erzeugt eit wie anbau= en ein. besten en. as in = oppelte Jahre r wird te Ge= Rorben genden rentlich 10 bis d hun= dushels t Bei= t wur= , wird

durch

en be=

rgends

über 30 Busbele vom Ucre angenommen werden; und baut man bajelbit, um allen Berluften vorzubeugen, eine bejondere Abart, welche Mohamt : Rorn genannt wird, die man erft im Junius zu pflanzen braucht, und welche ichnell reift, aber weniger Rraut jum Biebjutter barbietet. Der Mais ist die wichtigste und nütlichste Getreideart in allen Ländern des amerikanischen Gestlandes; theils wird er, ehe er noch seine vollständige Reife erlangt bat, mit der Aehre ober Rolbe im Baffer abgekocht, als Gemuje aufgetragen, und mit Salz und Butter gegessen, oder in Mild ober wie Bassergurken für den Binter eingelegt; theils wird er gebraten, theils gemahlen, geröftet, oder als Brobluchen verzehrt. Er macht die Hauptnahrung ber Neger aus, und wird in ben öftlichen, westlichen und füdlichen Staaten haufig zur Maftung bes Biebes und zum Pferdefutter gebraucht. Gbenfo werben bie Blätter bes Maisstengels in ben füblichen und mittleren Staaten, noch ehe sie abtrocknen, und jobald die Aehren gut angefest baben, abgestreift und als Deu benust, und in neuerer Beit bat man aus ben Stengeln Bucker und Del zu gewinnen gesucht. Rachft bem Mais ift ber Waigen die am meisten gebaute Getreidefrucht; am besten gebeiht er in ben mittleren Staaten, und von Birginien binauf bis New-Port macht er ben Hauptreichthum des Landes aus. Man baut verschiedene Arten deffelben: Berbst-, Winter= und Fruhlingswaizen, ber vorzüglichste aber ift ber fogenannte weiße Steinwaizen (White Flint Wheat), mit fehr weißem und glanzendem Stroh, hartem Korn, von weißem, dem Quarz ähnlichen Anschein, woher auch fein Rame Flint tommt. Die Alehren find furz, aber meiftens fehr voll und halten 30-40 Körner. Er ist beshalb allen andern Urten vorzuziehen, weil er wegen feines ftarten, gaben Balmes von ber fogenannten hessischen Fliege (Hessian Fly), einem große Berbeerungen auf den Waizenfelbern ber Bereinigten Staaten anrichtenden Insette, weniger zu leiden hat, fein hartes Korn dem Einflusse der feuchten Witterung länger als die anderen Sorten widersteht und nicht fo auswächst, felbst dann nicht, wenn er langere Zeit auf dem Felde in Garben stehen bleibt. Saatzeit in den nördlichen Staaten mit Anfang Septembers; im westlichen New-Pork vom 10. bis 20. September; im mittleren und füblichen Theile von Ohio Anfang Ottobers. Der Ertrag des Waizens ift fehr verschieden, wird aber, wenn ber Anbau des Bodens rationeller betrieben wird, sicher um 25 bis 30 Procent steigen, wie schon mehrere Beispiele in Bennsplvanien und Maryland beweisen. Rady Blodget (Statistical Manual for the U. St. by S. Blodget) sollen in den atlantischen Staaten auf reichem Boben im Durchschnitte 32, auf schlechtem nur 9 Bushels (a 621/2 bis 80 Pfd.), jenseits der Alleghann's aber, in Ohio, Indiana, Illinois und Missouri, und in Rentucky und Tennessee, auf gutem 40, auf schlechtem 25 Bushels gewonnen werden. Aller Waizen, welcher in ben Bereinigten Staaten in ben Sandel kommt, wird zuerst gedorrt, ebe er gemahlen wird, wodurch er sich länger hält, und dann in Fässer (Barrele) zu 196 Pfb. netto verpactt. In ben Geeftabten find eigene

Mehlauffeber angeftellt, um die Gute bes zur Husfuhr ober zum Verkauf bestimmten Wehles zu prufen, und die Fäffer demnach abzuftempeln. — Roagen wird in ben nordlichen Staaten (Maine, Bermont, Rem : Samvibire), wo ber Boben für Baigen fich nicht eignet, fo wie in Bennsylvanien, Dew = Port, Dew = Jerfey, Rentudy und Ohio neben Baigen gebaut; als Brodforn wird er nur in ben genannten Staaten von ben bort angesiedelten Deutschen gebraucht. Der Ertrag beffelben wird burchschnittlich auf 20 bis 30 Bushels nach ber Gute bes Lanbes geschatt. - Gerfte wird jest in allen mittleren, westlichen und nördlichen Staaten gebaut, und theile ale Biebfutter, theils jum Dalgen verbraucht. 3hr Unbau fteigt im Berhaltnig wie die Bierbrauereien gunehmen. Es wird meiftens die zweis, viers und fechezeilige Bintergerfte gebaut. Der Ertrag hangt wie überall von ber Bute bes Bobens ab; übrigens gedeiht die Gerfte bort febr gut, ift auch Krantheiten und Insetten wenig ausgesett. -Daber wird in allen Staaten zu großem Betrage (im Jahre 1850 146,584,179 Bufbels, 1860 172,554,688) erzeugt. Der vortheil= hafteste ist der sogenannte Sandhafer, weil er die meisten Mehltheile enthält, frühe reif wird und an Stroh fehr ergiebig ift. — Buch= maizen von Bennsplvanien an in allen nördlichen und westlichen Staaten; man faet ihn erft im Juli und August, meistens hinter Waizen, und ernotet in ber Regel so reichlich, daß man im Durchschnitt einen 30= bis 40fältigen Ertrag annimmt; es ift aber auch ein Ertrag von 60 bis 8() Bushels por Acre (ein Bushel Same auf ein Acre) nichts Ungewöhnliches. Sein Mehl wird hauptjächlich zu den dort fehr beliebten Buchwaizenkuchen benutt. - Dir fe wird im Rorben sowohl als Guben, boch meistens zum Biebfutter gebaut. - Der Reis, bie wichtigste Getreideart des Gudens, wird bis Birginien hinauf in allen füdlichen Staaten gezogen, und zwar theils in Flugniederungen, theils in Landsumpfen. - Die ersteren stehen mit den Fluffen in Berbindung, und werden zur Zeit der Ueberschwemmungen durch fie gebildet; die letteren find Riederungen, welche durch eine Wenge barin zusammenströmenden Regenwaffers entstehen. Gegen Ende des Marz ober zu Anfang bes April werden die Reisfelder bestellt und eingefäet, drei Monate nach ber Saat fängt er an zu blüben und Alebren anzuseten, und im August und September ift die Beit der Erndte. Der Ertrag biefer Bflanze ift nach bem Boben verschieben; in den Flugniederungen in den Carolina's giebt fie 12 bis 1500 Pfund reinen Reis auf den Acre, und in den sogenannten Landfümpfen 600-1000 Pfund. In Louisiana rechnet man 40-50Bushels auf den Acre. Ist er gereinigt, so wird er in Fässer von 560 bis 600 Pfund verpackt und so versendet.

An Begetabilien mit nahrhaften Wurzeln und andern Gartengewächsen sind die Bereinigten Staaten ebenfalls reich: Kartoffeln und Bataten (Sweet Paintoes, süße Kartoffeln) werden in Amerika in Menge gebaut, doch stehen die ersteren hinter den deutschen und irländischen zurück, von denen jährlich ziemlich viel eingeführt werden; Die lide Rud find Ma aini Buj For Nen Obi dod Obi erit bau Hep Mus Mie man Bir und mar liche Gid und nate (FRI han pfla tra Url bed fdic ben De unt zeri abe pfl der pro füt ma un un

un

ha

(U

ober zum nach abau= n (Maine, sich nicht , Rentucty ur in ben gebraucht. Bufhels t in allen theils als steigt im eiftens die rag hängt die Gerite gefett. bre 1850 vortheil= Vehltheile - Buch= ben Staa= aizen, und einen 30= g von 60 re) nichts t fehr be= n sowohl eis, die in allen derungen. fluffen in durch sie e Menge Ende des tellt und üben und Beit ber ichieden: bis 1500 en Land= 40 - 50ässer von

Garten= artoffeln Amerika chen und werben:

die füßen Bataten gerathen vorzüglich gut in den mittleren und füd: n. Erbjen, Bobnen, Ruben, Robl, Galat, Spargel, Buder = une Waffermelonen, Rurbiffe aller Urt, Gurten u. f. w. find in Menge vorhanden. Erbien werden befonders in Birginien, Maryland, Benniplvanien, New : Port u. j. w. gebaut, und in Birginien allein schätt man ben jährlichen Ertrag auf eine Million Buibels. - Der Dbitbau bat in ben letten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht; in Bennsplvanien, Maryland, Birginien, Obio, Dew : Port und den nördlichen Staaten bat jeder Landbefiger feinen Obstgarten, und manche beren von gehn und mehr Acres Große, doch findet man in demfelben fast nichts als Aepfel und Pfirschen. Dbit eriftirt im Ueberfluß; ein miffenichaftlicher Obitbau bat fich aber erft in jungfter Beit Bahn gebrochen. Alepfel werden in Denge gebaut, und theils ausgeführt, theils aus benselben ein vorzüglicher Mepfelwein, das Lieblingsgetrant des Rord = Umerikaners, bereitet. Mus den Pfirschen, welche in Bennsplvanien Marpland und Ohio in Menge gebaut, abgebaden ober in Muß eingefocht werden, bestillirt man in Rentudy und Tenneffee einen vortrefflichen Branntwein. Birnen, Rirfchen, Bflaumen und Quitten gieht man in den mittlern und öftlichen Staaten. Ruffe aller Art und fuße Raftanien findet man in allen Waldungen einheimisch, und liefern dieselben ein berr= liches Futter für die Schweine; die füdlichen Staaten liefern egbare Eicheln in Menge. In Sud-Carolina, Georgien, Florida, Alabama und Louissana findet man Mandel = und Olivenbaume, Feigen, Gra= naten, Limonen und Apfelsinen; doch leiden sie häufig durch den Frost. Egbare Beeren findet man in allen Staaten in Menge, und Johannis =, Stachel =, him = und Dtofelbeeren, die man in Garten ver= pflanzt hat, haben burch bieje Berjetung jehr gewonnen. Weintrauben machsen wild in allen Waldungen, auf allen Prairien; in Artanfas findet man gange Bügeltetten mit fugen egbaren Trauben bedeckt, und in den Garten gedeiht die Rebe vorzüglich und liefert schöne Trauben; die Weinbereitung aus denselben hat namentlich seit den Jahren 1848 und 1849 besonders gunftige Resultate geliefert. Der Beinbau wird vorzüglich in Bennsplvanien, Dhio, Missouri und Indiana gepflegt, und ist besonders burch beutsche und schweizerische Ansiedler verbessert worden; Oft-Tennessee und Texas dürften aber einst auch treffliche Weinlander werden. — Handels= und Fabrit= pflanzen werden in Menge gebaut. Un der Spipe derfelben fteht ber Cabact, bas alteste und noch jest eine ber wichtigsten Handels= produkte ber Bereinigten Staaten. - Baumwolle bildet in ben füblichen Staaten den Hauptstapelartikel. Schon in Virginien fängt man an, etwas Baumwolle zu pflanzen: allein ber Ertrag ist baselbst unbedeutend. Beiter gegen Suden vermehrt sich die Rultur berfelben, und in Sud : Carolina, Georgien, Alabama, Miffiffippi, Louisiana und Texas ift fie am weitesten gebieben. Man baut gegenwärtig hauptfächlich 3 Arten: die Nanking = oder röthlichgelbe, die grünsaamige (Upland Cotton) und die schwarzsamige (Sea Island Cotton) Baum= wolle, von benen die erste blog jum Hausgebrauche bient, die lette aber vorzüglich gut und wegen ihrer langen und feinen Wolle febr gesucht ist. Außer diesen Arten wird noch die Oekra Cotton und Stexican ober Petit Galf gebaut. Der Ertrag berfelben ift verschieden: in Sud : Carolina ernotet man in der untern Landichaft 100-300 Pfund reine schwarzsamige Wolle und in der mittlern und obern Landschaft giebt die grunsamige Baumwolle eben fo viel; auf ge= ringerem Boden erhält man von einem Acre nicht mehr als 60-100 Bfund reine Baumwolle; in Georgien, Louisiana, Texas und Arkanfas hingegen auf gutem Lande 400-500, und auf ordinarem Lande 150-200 Bfund. 1000 Bfund per Acre ift ber ausgezeichnetste Ertrag, ber fich mohl erlangen läßt. Die Bestellung ber Bflanze ist allerdings weit leichter, als ber Anbau des Zuckers, erfordert weni: ger Rapital, weniger Anlagen und weniger Arbeit als dieser, allein man stelle sich die Anlegung und Bearbeitung einer Baumwollenpflanzung nicht fo leicht vor. Die Broduktionskoften find groß und bie Arbeit oft mubsam, und finkt ber Breis ber Baumwolle auf 5 Cents das Pfund, so kann man nicht bestehen. Allein so niedrig stand ihr Preis seit Jahrzehnten nicht. Bielmehr erreichte derselbe, namentlich in der jungsten Zeit eine enorme Sobe. Roch immer ift er hoch. Uebrigens je kleiner die Pflanzung und also auch die Erndte, besto geringer ber Lohn für die Arbeit. - Zuder wird nur in ben südlichen Theilen der Bereinigten Staaten gewonnen, und feitdem die Verhältnisse auf St. Domingo viele ber bortigen Pflanzer verbrangten und Louisiana an die Bereinigten Staaten abgetreten wurde, hat der Anbau beffelben in Louifiana bedeutend zugenommen. Die Strecke Landes, auf welcher biefe Pflanze in Louisiana mit Bortheil gewonnen werden kann, beschränkt sich auf einen ungefähr 80 Meilen langen Raum, ober= und unterhalb ber Stadt Neu-Orleans, an den Ufern des Miffissippi, und auf die fetten Flugufer einiger anderer Kirchspiele. In Georgien, Alabama, Missisppi und ben Florida's find in den letten Jahren und in neuerer Zeit in Teras ebenfalls Zucker-Blantagen mit Nuten angelegt worden. — In diesen Gegen= den machst das Zuckerrohr vom Februar bis zum November zu einem 8 — 9 Fuß hohen Stengel heran, und wenn hite und Feuchtigkeit gehörig auf die Entwickung besselben gewirft haben, kann man annehmen, daß sich ber Durchschnittsertrag eines Acres auf 1000 Pfund reinen Buder belaufe, obgleich es auch Fälle giebt, wo ein Acre in Georgien und Louisiana 2000 Pfund getragen hat. — Der Bau bes Indigo, welcher in früheren Zeiten allgemein in den füdlichen Theilen ber Bereinigten Staaten verbreitet war, hat gegenwärtig beinahe gänzlich aufgehört. Die Baumwolle und der Zucker haben diese Pflanze fast gang verdrängt, und die vermehrte Ginfuhr bieses Farbestoffes aus Oftindien, wo er wohlfeiler und besser erzeugt wird, hat ihn vollends unnut gemacht. Zwar findet man noch ftrich= weise Aecker mit Indigo bestellt in Gud-Carolina, Georgien, Missiffsippi und Louisiana, doch wird er bloß zum Hausbedarf erzielt. —

n u felb ti ee fitt biad ma

(3)

bo

ur

be

ba

w

bi

Ĭu

w

b

a

n

河の

die lette Bolle sehr otton und erichieden: 100 - 300and obern ; auf ge= 60-100 Urfanias em Lande netite Er= Bflanze ist dert meni= ier, allein umwollen= groß und olle auf 5 so niedrig e derfelbe, immer ift ie Ernote. ur in ben id seitbem anzer ver= ten wurde. ien. Die Vortheil O Meilen , an den r anderer Florida's ebenfalls n Gegen= zu einem uchtigkeit man an= 00 Pfund Acre in Bau des südlichen enwärtia r haben hr dieses erzeuat

d) strick=

. Missis

zielt. -

Klache und Sanf gebeiben zwar in allen Theilen ber Bereinigten Staaten, werden aber, weil fie viel Arbeit erfordern und ber Arbeites lohn hoch ift, nur nachläßig oder felten kultivirt. In Ohio und den mittleren Counties von Rem-Port baut man ihn bes Samens wegen. um Del baraus zu preffen, bas, weil eine ungeheure Menge Delfarbe verbraucht wird, immer einen guten Abfat findet. Der Buihel Leinsamen in der Rähe von Delmühlen wird mit 50-80 Cents bezahlt. — hanf wird zwar in größerem Betrage, befonders in Rentudy und Miffouri gezogen, allein er ift von schlechter Qualität und eignet fich nur zu groben Geweben, wie zu Baumwollensäcken und Stricken. Mit ber Zeit wird es aber auch hierin beffer werben, und für die westlichen Staaten konnen Flache und Sanf dieselben Reich= thumer bringen, die der Tabad Birginien und Marpland gebracht hat. Lein = und Danffamen find jest bereits bedeutende Ausfuhr= artifel ber Staaten Maffachufetts und Rem-Port. — Der Anbau bes Dopfens erweitert fich in den westlichen und nördlichen Staaten mit jedem Jahre und, außer dem häufigen Berbrauche deffelben im Lande felbst, werden jährlich bereits bedeutende Quantitäten nach Europa ausgeführt.

Außer diesen Haupt = Handelspflanzen, die in der Union im Großen angebaut werden, giebt es in den Florida's und in Alasbama kleine, dis jest noch unbedeutende Anpflanzungen von Cacao und Banille; in Ost = Florida gedeiht der europäische Delbaum und der Nopal, auf welchem die Cochenille sich erzeugt; der Talgsbaum kömmt in Süd = Carolina, Georgien und den Florida's fort, wird aber noch nicht ökonomisch benütt. Mit der Theeskaude, welche von Samuel Bowen 1770 nach Georgien gebracht wurde, sind Bersjuche um Savannah herum genacht worden; ob ihr Andau sich aber

weiter verbreitet hat, ist nicht bekannt.

Daß die Biehzucht in einem Lande, welches überall die herr= lichsten Graslandereien, unabsehbare Prairies und immergrune Savannen bietet, nicht vernachläftigt worden ift, läft fich leicht benten; alle europäischen Hausthiere gebeihen, wie im alten Baterlande, namentlich in ben nördlichen Staaten, wo die meiste Sorgfalt auf die Biehzucht verwendet wird. In Bennsplvanien, New = Jersey und Waffachusetts bemerkt man einen regen Gifer, Berbesserungen in derselben zu treffen, und Butter= und Rasemachen ist daselbst eine ber Hauptbeschäftigungen der dortigen Landwirthe. In den mittlern und westlichen Staaten wird zwar viel Bieh gehalten, und in Dhio, Best-Birginien, Kentucky, Tennessee und Nord-Carolina findet man ungeheuere Beerden von Rindern und Schweinen, boch verwendet man wenig Sorgfalt auf dieselben, und ist zufrieden, so lange das Bieh vor außerem Mangel geschütt ift; man läßt es ben Winter über ber Kälte und Nässe ausgesett, kummert sich wenig um Stallfütterung und freut sich, wenn es bei reichlicher Erndte ein wenig gedeiht und ein besseres Unsehen bekommt. — Pferde gedeihen in den mittleren, westlichen und nördlichen Staaten vortrefflich, und in Birginien, Benn=

jylvanien und New-York, in Kentucky, Indiana und Illinois wird viel auf deren Bucht verwendet; man lägt daselbst häufig Beschäler und Mutterpferbe aus England tommen, um die Racen, welche theils brittischer, theils arabischer und spanischer Abkunft sind, treuzen zu laffen. Im Gudweften der Union, in den Ebenen des Miffouri, am Arkansas und Red = River, so wie in Teras und in den erworbenen meritanischen Landstrichen, findet man große Beerden verwilberter Bferde (Mustanges), spanischer Abkunft, die Rachkommen der von ben ersten spanischen Unsiedlern nach Amerika gebrachten Pferde. -Efel und Maulthiere findet man am häufigsten in Birginien, und seit vielen Jahren wird auch im Norden und Westen deren Zucht Aufmerkfamteit geschenkt, so bag fie bereits einen Sandelsartikel ausmachen und ausgeführt werden. — Das Rindvieh ist gemischter Art und stammt aus ben Rieberlanden und Frankreich; die irländischen Rühe werden fehr geschätt, fie find von unansehnlichem Meugern, geben aber verhältnigmäßig viel Mild. - In New = Sampshire und Ber= mont, wo ausgezeichnete Rindviehzucht betrieben wird, findet man einen Schlag, ber bem Friesischen nichts nachgiebt. In ben mittlern und fürlichen Staaten bingegen ift es größtentheils unansehnlich; man läßt die Heerden das ganze Jahr hindurch ihre Nahrung in den Wäldern suchen, und gewöhnt nur die Milchkube, sich Morgens und Abends bei den Pflanzungen einzufinden und ihre Milch barzubieten. Die meiste Aufmerksamkeit widmet man der Rinderzucht in Bennspl= vanien, Maryland, Ohio, Kentucky, Tennessee, New-Pork, Bermont und New = Hampshire, in Indiana, Illinois, und werden von diesen Ländern aus ungeheure Maffen Butter und Salzfleisch, sowie lebendes Vieh zu Markte gebracht. — Schaafe werden auf allen Aflanzungen gefunden, und Deerben wie in Deutschland fieht man jett an vielen Orten. Das beutsche Schaaf findet man am häufigsten und in den letten Jahren find große Summen verwendet worden, um die nordameritanische Schaafzucht durch Merinos zu veredeln, und Wollzüchter, welche ihren Beerden die nöthige Sorgfalt widmen, haben ganz ausgezeichnete Wolle erzielt. Ohne Zweifel werden die Bereinigten Staaten von diesem Artikel einst weit über ben eigenen Bedarf liefern. Die Sügel von Rew : England, Rew : York und Bennsplvanien haben eine Schaafweide, Die nichts zu wänschen übrig läßt, daffelbe gilt von den Berggegenden Birginiens, Nord-Carolina's und anderer füdlichen Staaten. Auch wird allmählig die Schafzucht auf ben westlichen Prairien von Bedeutung, und fie wird in bem Lande zwischen dem Mississippi und dem stillen Weltmeer, auf Wiesen und Bergen, die sich bafur vortrefflich eignen, einst eine große Ausbehnung gewinnen. Denn bort liegen viele trocene, gesunde, bobe Landstriche mit reichem Gras: und Rrauterwuchs und reinem flaren Waffer. Die beste Wolle fällt jest in Connecticut; die schlechteste findet man im Guben, wo fie ichon haurig wird. - Schweine aller Art, von der kleinen guineischen bis zur hollandischen und englifden Bucht, findet man in allen Staaten in großen Beerben; fie

W ni bo we bo Be (Se fän net ben zur bri Mid aus ťon eini in 3 Tai bet Sta Nen lina erid fipp wir 176 (33)body ben

eber

war

men

NNN

T C T

kaner. is wird Beschäler he theils uzen zu ouri, am oorbenen wilderter der von erde. und feit ht Auf= tel aus= iter Art indischen n, geben nd Ver= et man mittlern ehnlich: in ben ens und ubieten. Benninl= Bermont n diesen e leben= Vflan=

jest an ten und um bie Woll= baben ie Ber= eigenen

men wird.

rk und i übrig olina's afzucht in dem Wiesen

Hus= , hobe flaren echteste

aller eng= 1; sie vermehren sich außerordentlich, treiben sich bas ganze Jahr in ben

Baldungen herum, wo sie von mancherlei Eicheln, Hickories, Rastanien und allerlei Burgeln fett, und fpater zu Saufe, einige Bochen por dem Schlachten, mit Dlais und Obst gemästet werden. Für Die westlichen Staaten bes Dhio und Mississpir ift die Schweinezucht vom erheblichsten Belang. Gie liefert Lebensmittel für ben inneren Bedarf und zur Ausfuhr, und übt bereits Ginfluß auf die technischen Das Schweinsol, welches namentlich Dhio liefert, fängt schon an ben Wallfisch thran zu erseten, und man bezeich: net daher das Schwein als den "Wallfijch der Prairien". Anfangs benutte man biefes Schweinsol nur jum Brennen in l'ampen und zur Verfertigung von Stearinkerzen; bald aber fand es in den Fabriken Eingang und seine Brauchbarkeit hat sich bei allen Arten von Maschinen herausgestellt. Es wird insbesondere auch nach Frankreich ausgeführt, unterliegt bort verschiedenen chemischen Prozessen, und tommt als Salatol, Barenfett oder Pomade wieder nach ben Bereinigten Staaten. - Hausgeflügel ift in Amerika ebenso bäufig als in Deutschland : Buhner, Truthuhner, Berlhuhner, Banje, Enten und Tauben zieren ben Buhnerhof jedes Landwirths, und namentlich fin= det man Truthen und Perlhühner in den mittleren und südlichen Staaten in gangen Beerden. - Bienen findet man am häufigsten in New-Port, Bennsplvanien, Maryland, Birginien, den beiden Carolina's und in Obio; sie find im Westen die Borläufer ber Rultur, ericheinen daselbst verwildert, und beleben ichon jenseits des Mississippi die ausgedehnten Waldungen und Prairies. — Der Seidenbau wird in allen Staaten, am meisten in Connecticut (im Jahre 1844 176,210 Pfund), Massachusetts (37,600 Pfund), Pennsylvanien (33,100), Ohio (31,500) und Tennessee (25,000 Bfund Cocons), boch noch nicht bedeutend genug betrieben; das Klima ist für benfelben fehr geeignet, und da der weiße Maulbeerbaum in Nordamerika ebenso gut gedeiht, als der rothe oder schwarze, so steht zu er= warten, daß die Seidenzucht daselbst gewiß in hohe Aufnahme tom-

Seit 1850 hat sich ber Seidenbau gestaltet wie folgt:

Pfund Cocons

|                 |                   | 4. Ittito      | Gotono        |                  |              |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| Maine           | 18 <b>50:</b> 252 | 18 <b>60</b> : | Birginien     | <b>1850:</b> 517 | 1860:<br>225 |
| New = Hampshire | 191               |                | N. = Carolina | 229              | 338          |
| Vermont         | 268               |                | S. = Carolina | 123              | 20           |
| Massachussetts  | 7                 | 7              | Georgia       | 813              | 72           |
| Connecticut     | 328               | 18             | Florida       | 6                |              |
| New = York      | 1774              | 259            | Mabama        | 167              |              |
| New = Jersen    | 23                |                | Mississpi     | 2                |              |
| Bennsylvanien   | 285               | 163            | Louisiana     | 29               |              |
| Delaware        |                   | 9              | Teras         | 22               | 26           |
| Maryland        | 39                | 3              | Airkansas     | 38               | 1            |

|           |                    | Pfund          | Cocons    |                |              |
|-----------|--------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| Tennessee | 1 <b>850:</b> 1923 | 18 <b>60</b> : | Zainois   | 18 <b>50</b> : | 1860:<br>436 |
| Rentucty  | 1281               | 340            | Wisconsin |                | 15           |
| Ohio      | 1552               | 2166           | Zowa      | 246            | 217          |
| Michigan  | 108                | 1043           | Missouri  | 186            | 127          |
| Indiana   | 387                | 959            | Utah      |                | 1            |

Im Bangen waren biefe Resultate fehr wenig ermuthigend.

Mit der größten Kraft, mit der bewundernswürdigsten Schnelsligkeit ist das unermeßliche Gebiet der Vereinigten Staaten in kurzer Zeit angebaut worden. Ein viertel Jahrhundert hat die westlichen Staaten den öftlichen Küstenstaaten nicht nur gleich gebracht, sondern dieselben stellenweise schon sogar überflügelt. Ueberall wird man die lebhaftesten Beweise der Kultur und Industrie gewahr, und eine Reise von der Ostküste die St. Louis entfaltet Alles, was menschsliche Intelligenz zu leisten vermag.

Folgende Tabelle giebt Auskunft über ben Fortschritt, welchen ber Ackerbau von 1850—1860 machte.

| Probukte:                                 | 1850:         | 1860:         |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Berbeffertes Land. Bahl ber Ader          | 113,000,000   | 163,000,000   |
| Nicht verbeffertes Land. " " "            | 180,000,000   | 240,000,000   |
| Werth ber Güter in Dollars                | 3,271,575,426 | 6,650,872,507 |
| Werth ber Aderbau = Gerathe und Maschinen | 151,587,638   | 247,027,490   |
| Pferbe                                    | 4,336,719     | 6,115,458     |
| Gsel und Maulthiere                       | 559,331       | 1,129,553     |
| Milchfühe                                 | 6,385,094     | 8,728,862     |
| Arbeite = Ochsen                          | 1,700,694     | 2,240,075     |
| Sonstiges Bieh                            | 10,293,069    | 14,671,400    |
| Schaafe                                   | 20,723,220    | 23,317,756    |
| Schweine                                  | 30,354,213    | 32,555,267    |
| Werth des lebenben Viehs in Dollars       | 544,180,516   | 1,107,490,216 |
| Werth ber geschlachteten Thiere           | 111,703,142   | 212,871,653   |
| Waizen in Bufhels                         | 100,485,944   | 171,183,381   |
| Roggen in Bufhels                         | 14,188        | 20,976,286    |
| Mais in Bushels                           | 592,071,104   | 830,451,707   |
| Hafer in Bushels                          | 146,584,179   | 172,554,688   |
| Reis in Pfunben                           | 215,313,497   | 187,140,173   |
| Taback in Pfunden                         | 199,752,655   | 429,390,771   |
| Gereinigte Baumwolle in Ballen ju 400 K   | 2,469,493     | 5,198,077     |
| Wolle in Pfunden                          | 52,516,959    | 60,511,343    |
| Erbsen und Bohnen in Pfunden              | 9,219,901     | 15,188,013    |
| Kartoffeln in Bufhels                     | 65,797,896    | 110,571,201   |
| Suße Kartoffeln in Bushels                | 38,268,148    | 41,606,302    |

Not So So net

Fa bes kra völ Gei gei bes

der der un

fra wo Ro fich Fa for in

au in pr In Ka

Lä

ob ne fci

| 1860:      |
|------------|
| 436        |
| <b>1</b> 5 |
| 217        |
| 127        |
| 1          |
|            |

end.

Schnels

in turzer

westlichen

, sondern

man die

und eine

mensch

welchen

1860: 63,000,000 10,000,000 60,872,507 17,027,490 6,115,458 1,129,553 8,728,862 2,240,075 4,671,400 3,317,756

4,671,400 3,317,756 2,555,267 7,490,216 2,871,653 1,183,381 0,976,286 0,451,707 2,554,688

2,554,688 7,140,173 9,390,771 5,198,077 1,511,343 1,188,013

,571,201 ,606,302

Drobufte: 1850: 1860: Gerfte in Bufbels 5,167,015 15,635,119 Buchweigen in Bufbels 8,956,912 17,664,914 Werth bes Obfice in Dollars 7,723,186 19,759,361 Wein in Gallonen 221,249 1,860,008 5,280,030 Werth ber Garten : Probutte in Dollars 15,541,027 Butter in Bfunben 313,345,306 460,509,854

#### 6. Gewerbe und Manufatturen.

Obgleich in Amerika der Ackerbau als die erste Quelle des Rationalwohlstanbes betrachtet wird, und Jeder, fen er Sandwerter oder Kunftler, gern zur Landwirthschaft übergeht, um eine sichere Bafis für feine und ber Seinigen Zutunft zu haben, find die Bewerbe bort boch in einem blühenden Zustande, und gerade ber Mangel an Bevolkerung hat dazu beigetragen, burch Erfindung und Aufstellung neuer Maschinen die Manufaktur ber Union zu heben. Die Staaten Massachusetts, Bennsplvanien, New : Port und New : Jersey machten den Anfang, Fabriten und Manufakturen zu grunden; bas Gedeihen berselben ermunterte ben Unternehmungsgeist ber übrigen Staaten, und gegenwärtig haben alle Theile ber Union ihre selbstständigen Fabriten und Manufatturen. — Bon ber Natur besonders gesegnet, besitt Amerita alle Erfordernisse eines Manufakturstaates: Bafferkraft, Steinkohlen und eine arbeitsame, geschickte, erfinderische Bevölkerung. Zwar ift ber Arbeitslohn hier höher, und Rohlen und Gifen theurer als in England, boch find die Abgaben niedriger, die gewöhnlichen Lebensbedürfnisse wohlfeiler, und bas robe Material, besonders Baumwolle, Hanf, Flache, Alfalien für Glas, Bäute und Gerbestoffe, billiger, und im Lande felbst zu betommen. Die Baffertraft ber Bereinigten Staaten übertrifft bie aller Lanber und ift ein wohlfeiles Substitut für Dampf; mit jeder Woche werben neue Rohlenlager entbeckt, jahrlich neue Eisenminen aufgeschloffen, und wie sich deren Betrieb vermehrt, wachsen auch die Manufakturen und Fabriken. — Der Erfindungsgeist der Nation unterstützt das Empor= kommen der Manusakturen außerordentlich; die täglichen Verbesserungen in ben Maschinen und in den Gewerben übertreffen die aller übrigen Länder, und der hohe Preis der Arbeit fett eine natürliche Prämie auf dieselben. Der Amerikaner besitzt eine angeborne Fähigkeit, sich in Bablen und Rechnungen zurechtzufinden, und hierin befteht bas praktische, mathematische Talent bes Amerikaners, welches er "durch Intuition" besitht, und welches ihn gleichsam instinktmäßig jum kalkulirenden Raufmann, kuhnen Seefahrer, geschickten Gewerbsmann ober erfindungsreichen Manufakturiften macht. Er ift beflindig mit neuen Planen und Unternehmungen beschäftigt, und entdedt, burch seine angestammte Liebe zum Rechnen, jeden Tag neue Mittel, um neues Rapital ju schaffen, ober bas vorhandene ju vergrößern, sein Gewerbe zu verbeffern, ober Maschinen zu erfinden, durch welche er in ben Stand gesetht wird, ben theuern Taglohn ber Handarbeiter zu ersparen. Der Glaube, daß der hohe Arbeitslohn in den Bereinigten Staaten noch auf lange Zeit das Emportommen der Manufatturen hindern werde, ist schon praktisch durch die große Zahl blühender Fabriten widerlegt, und noch mehr burch ben Bewinn, ben fie ihren Unternehmern abwerfen, die große Angahl Arbeiter, welche burch sie beschäftigt werben, und ben allgemeinen Bohlstand berer, welche babei mittelbar ober unmittelbar betheiligt find. - Der frühere bobe Tarif war nicht die Urfache, daß die Manufakturen in den Bereinigten Staaten fich hoben, wie felbst einige der sudlichen Staaten irriger= weise vermutheten, und dadurch einige Zeit hindurch die Union selbst in Gefahr brachten; - benn ber Bolltarif ift feitdem berabgefest worden, und, ftatt zu finken, vermehrte fich die Broduktion, und die Fabrikanten gelangten zu Wohlstand zu einer Zeit, in welcher jede Art Handel und Gewerbe in Stodung gerieth. - Die amerikanischen Manufakturen find nicht mehr allein auf ihren eigenen Markt angewiesen und beschräntt, sondern ihre Erzeugniffe werden nach Gud-Amerita, nach Oft- und Bestindien und selbst nach China und Japan ausgeführt, und ihr Fortkommen ift gesichert burch die zunehmende Schifffahrt ber Staaten und burch bie Thätigkeit und ben Unter-

ST CHITTOLIC

N

T

ÍO

in

B

U

w

W

N

ei

be

ui

nq

Ĭa

16

32

w

0

5

S . 10 8 .

14.

nehmungsgeift ber Raufleute. -Die eigentlichen Manufakturen befinden sich vorzüglich in den Staaten Maffachusetts, New-Hampshire, Connecticut, Rhobe-Joland, New-Port, Bennsplvanien und Marpland. Die in Baumwolle stehen oben an. Der Werth der jährlichen Baumwollen = und Bollen= Manufatte und aller Fabritate, welcher fich 1815 schon auf 67 Will. Dollars belief, n'er bis 1840 schon auf 108 Millionen angewachsen, und stieg in den foigenden vier Jahren abermals um 111/. Millionen; benn im Jahre 1844 betrug er schon 119,500,000 Dollars oder un= gefähr 298,750,000 Gulben. Das auf Manufakturen und Fabriken verwendete Rapital betrug im Jahre 1815 nur 40 Millionen Dollars; aber im Jahre 1840 hatte es sich schon um 600 Prozent vermehrt und belief fich auf 126 Millionen, ober 315 Millionen Gulben, und nach offiziellen Angaben von 1844, bis zu welchem Zeitpuntte bie Bankwirren ber Manufakturvermehrung außerordentlich hinderlich waren, trot biefer, auf 131 Millionen Dollars. — Die jährlichen Fabrikate aller Baumwollen-Fabriken oder Mühlen wurden im Jahre 1852 zu 250,000,000 Pards und der Verbrauch der Baumwolle auf 600,000 Ballen angeschlagen. Der Werth dieser Baumwollen-frabritate betrug über 67 Millionen Dollars. Im Jahr 1860 waren die Brobutte ber Baumwollen : Manufattur auf 115 Millionen Doll., bie Zahl ber Spindeln war auf mehr als 5 Millionen und die Zahl ber verbrauchten Baumwollen-Ballen auf mehr als 900,000 gestiegen. - In den feche öftlichen Staaten, in New : Port, New : Jerfey, Bennsplvanien, Delaware, Maryland und Birginien bestehen 994

kaner.

rn, fein velche er beiter zu reinigten ıfakturen

lühender fie ihren durch fie che dabei

he Tarif reinigten irriger=

on selbst rabgesett und die cher jede

kanischen karkt an= ch Süb= h Kanan

.ch Süd= d Japan 1ehmende 1 Unter=

in ben "Island, wolle Wollen: 7 Will. wachsen, Uionen;

der un= fabriken dollars; ermehrt en, und

ikte die nderlich hrlichen Jahre

Ne auf abrikate en die

e Zahl ftiegen.

zersen, n 994 Baumwollenfaktoreien mit 2,127,224 Spindeln, 20,312 männlichen Arbeitern, 45,281 Arbeiterinnen und 6,526 beschäftigten Kindern. — Der Staat Rew Dork allein besitzt 117 Faktoreien in Baumwolle mit 211,659 Spindeln, und beschäftigt in deuselben 13,105 Personen. Was sind aber die Fabriken von New-York, welches eine Bevölkerung

von 2 Millionen zählt, gegen die des Staates Massachietts, dessen ganze Bevölkerung erst 737,000 Seelen beträgt, und in welchem schon jest die Zahl der männlichen und weiblichen Arbeiter 20,000 übersteigt, jeder 40ste Wensch im Staate daher mit Manusakturen bestätigt ist?

schäftigt ist? Das auf Manufakturen und Fabriken verwendete Kapital betrug daselbst 1840 bereits nahe an 42 Millionen Dollars. Die Stadt Lowell allein besitzt 19 Baumwollenmühlen mit 97,500 Spindelt 2404 Webstühle und bestätztigt über 2000 Wenstern blos

Spindeln, 3494 Webstühle, und beschäftigt über 6000 Menschen bloß in den Baumwoll-Manufakturen; außer diesen bestehen daselbst mehrere Schaafwoll-Manufakturen, Dasschinenfabriken und bedeutende Bleichan-

stalten, und dies alles in einer Stadt von 33,000 Einwohnern. Ein ähnliches Emporkommen zeigen die Fabrikstädte Smiethfield, Pawtucket, Fall-River, Slaterville, Greenville, Cabottsville, Patterson, Newark,

Cincinnati, Bittoburg, Lancaster, Philadelphia, Baltimore, Willmington u. a. Bon der in diesen Pläten vorhandenen Wasserkraft ist noch nicht die Hälfte, und vielleicht noch nicht der vierte Theil benutt, den man zu Manufakturen verwenden könnte, und an andern mit Wasserkraft versehe=

nen Orten ist von dieser bis jest noch gar kein Gebrauch gemacht worden. Die Wasserkraft der soeben angeführten Stadt Lowell könnte hundertmal so viel Maschinen treiben, als jest im Gange sind; die der Stadt Lancaster in Pennsylvanien, am Susquehannafluß, ist unerschöpflich, und die

Bereinigten Staaten besitzen in der Menge ihrer Ströme, Bache und Bassersälle die wirksamsten und einsachsten Mittel, um Maschinen wohlseiler als irgend ein anderes Land in Bewegung zu setzen. Die

Wollmanufakturen sind ebenfalls im Steigen, und Massachietts, New : Pork, New : Jersey, Pennsylvanien und Delaware zählen deren eine Menge. — Die Leinwandmanufakturen beden den Bedarf des Landes bei Weitem nicht: amar hauen alle Landwirthe des Nordens

bes Landes bei Weitem nicht; zwar bauen alle Landwirthe bes Nordens und der mittleren Staaten Hanf und Flacks zum Hausgebrauch, aber noch immer ist Leinwand die Haupteinfuhr aus Holland und Deutschsland und wird es noch für lange Jahre bleiben, da die jest erst 1628 Hände in der ganzen Union in denselben beschäftigt sind, und

der Werth des im Lande erzeugten Linnens noch nie in einem Jahre 322,205 Dollars überstiegen hat. In Segeltuch und Seilerwerk wird mehr gethan; in Massachusetts und Rhobe-Island sind mehrere Segeltuchsabriken, und bedeutende Reeperbahnen besitzen außer den

Segeltuchfabriken, und bedeutende Reeperbahnen bestihen außer den östlichen Staaten und New : Pork auch Bennsplvanien, Virginien, Süd : Karolina, Kentucky und Tennessee; leinene Strümpfe liefern Bennsplvanien und Ohio, und Spiken New:Pork und Massachusetts.

In Leder wird Außerordentliches geleistet, und die amerikanischen Gerbereien liefern bereits zur Aussuhr; die Hutmanufakturen überstreffen die aller Länder, und ihre Brodukte werden schiffladungsweise

S . . .

ausgeführt. - Die Bapierfabriten haben fich in ben letten 12 bis 15 Jahren verdoppelt, liefern gutes Bapier, Pappe, Papiertapeten, Spielkarten u. f. w. 1846 zählte man 458 Papiermuhlen im Lande, und es murde für 124,579 Doll. Papier ausgeführt, eine Summe, welche bie für eingeführte Papiere um mehr als bas Doppelte überftieg. -Delmühlen bestehen gegenwärtig 543; Tabadomuhlen und Spinnereien 297. Buderfiebereien und Buderbadereien werden jährlich mehr, und gegenwärtig find über 1200 in voller Thatigfeit; Aborn= aucker wird in ben nördlichen und einem Theil ber mittleren Staaten von allen Landwirthen bereitet. Rum= und Branntweinbren= nereien bestehen in außerorbentlicher Menge in allen Staaten. Bier, namentlich Borter und Ale und beutsches Lagerbier wird in allen öftlichen Staaten in Menge gebraut und ftart tonsumirt; die Bahl ber Brauereien ift in unausgesettem Steigen begriffen, die alle von bebeutendem Umfange find, und fich jest auch über Cincinnati hinaus erstreden. Sproffenbier wird, bis Birginien hinab, überall im Lanbe von ben Landleuten gebraut, und wo Aepfel und Birnen gebaut werben, außerordentliche Massen von Ender bereitet. Die Bahl der Sägemühlen ift Legion (1840 bereits 31,650), und beren Produkte bilden einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartifel. Der Schiffbau wird lebhaft betrieben. Gifenwerte find in Menge vorhanden, obgleich aber Dochofen, Gifenhammer, Bainhammer, Roll- und Spaltmublen fast in allen Staaten, namentlich aber im Rorden und in ben mittleren und westlichen Staaten sich befinden, wird immer noch eine nicht unbedeutende Menge aus dem Auslande eingeführt. Fabriten von Schneide= wertzeugen und gröberen Gifenwaaren, Baffen: und Gewehrfabriten, Ranonen=, Rugel= und Schrotgießereien find in allen Staaten. Rupfer= hämmer und Messinghütten giebt es mehrere, boch wird das Material meiftens aus dem Auslande bezogen; die Rupfer- und Meffingmaaren, sowie plattirte Baaren, werden zu Boston, New-Port, Philadelphia und Baltimore verfertigt, boch befriedigt dies bei Weitem den Bedarf nicht. Bulvermühlen find gegen 137 im Lande, und die unerschöpf= lichen Salpetergruben am Potomad, in Rentudy, Tennessee, Missouri u. a. D. liefern hinreichenbes Material. - Blashütten find jeht über 83 im Lande; sie liefern meistens Fenster = und Bouteillenglas, und nur die Pittsburger, Bostoner und Baltimorer schöne Krystallgläser und gepregte Gegenstände. Potterien, Fabence-, Borgellan- und Steingutfabriten find zwar 659 in den Bereinigten Staaten, boch tommt das bessere Porzellan, Wedgewood und Steingut aus Europa. Außer ben hier genannten Manufakturen und Fabriken findet man noch: Seibenwebereien, Farben: und chemische Fabriten, Bitriol: und Salpeterfiedereien, Maunwerte, Bott : und Berlaschsiedereien, Terpentinichwelereien, Theerbrennereien, Ziegelhütten und Ankerfabriken; man arbeitet in Gold und Silber, faßt Juwelen, macht Zinn = und Bleis waaren, Bijouterien, Wachstuch, Chokolabe, Senf, musikalische und dirurgische Instrumente, Metallknöpfe, Rartatiden, Matten, Tapeten, Saffian, Wand = und Taschenuhren u. f. w.

rikaner.

n 12 bis rtapeten, n Lande, e, welche stieg. b Spin=

i jährlich Ahorn= Staaten

nbren=

Bier, in allen Zahl ber von bes i hinaus

m Lande gebaut Zahl der Brodukte

au wird eich aber 1 fast in ren und unbedeu=

öchneide= fabriken, Rupfer= Naterial

waaren, adelphia Bedarf erschöpf=

Kiffouri 19t über 3, unb Ualäser

Stein= kommt Außer

noch: Sal= pentin= ; man

Blei= je und ipeten, Der Fortschritt, welchen die Manufakturen machten, wird aus folgender Tabelle ersichtlich :

| Manufafturen       | Brobuftenwe  | rth in Dollars |
|--------------------|--------------|----------------|
| in                 | 1850:        | 1860:          |
| Mehl .             | 136,000,000  | 224,000,000    |
| Baumwollengüter    | 65,000,000   | 115,000,000    |
| Bauholz            | 58,000,000   | 90,000,000     |
| Stiefel und Schuhe | 53,000,000   | 90,000,000     |
| Leder              | 37,000,000   | 72,000,000     |
| Kleiber            | 48,000,000 D | 70,000,000     |
| Wollengüter -      | 39,000,000   | 69,000,000     |
| Maschinen .        | 28,000,000   | 47,000,000     |
| Buchdrud           | 12,000,000   | 42,000,000     |
| Buderfieberei      | 10,000,000   | 38,000,000     |
| Eisenwerte         | 20,000,000   | 281,000,000    |
| Beiftige Betrante  | 16,000,000   | 25,000,000     |
| Hausgeräthe        | 18,000,000   | 24,000,000     |
| Malzgetränke :     | 6,000,000    | 18,000,000     |
| Ackerbaugeräthe    | 9,000,000    | 18,000,000     |
| Papier             | 10,000,000   | 174,000,000    |
| Seife und Lichter  | 10,000,000   | 17,000,000     |

Nur Gin hindernig haben die Ameritaner zu überwinden, um in Bezug auf Manufakturen bald mit Europa wetteifern zu konnen : den hohen Arbeitslohn! Zwar geht derfelbe durch vermehrte Ron= turrenz, namentlich im Often, mit jedem Jahre herab, wo aber ein Knecht auf dem Lande nicht unter 100 — 125, und ein Handwerker nicht unter 150 — 300 Dollars jährlich zu haben ist, kann nur in ben Geschäften etwas Borgugliches geleiftet werden, in welchen Maschinen die menschliche Hand ersetzen. — Uebrigens scheint es ber eigentliche Beruf der Amerikaner zu jenn, in Handel und Gewerben zu ercelliren : benn taum giebt es einen Gegenstand, ber ihr industrielles Genie und ihren Handelsgeist nicht in Anspruch nahme. Go treiben die östlichen Staaten einen ansehnlichen Handel mit lacirten hölzernen Seffeln, die sie zu Tausenden nicht nur nach allen Theilen der Union, sondern auch nach Sud-Umerika, den Sandwichs-Inseln und nach Westindien verführen. Der Schubhandel einiger kleinen Städte in ber Nähe Bostons, vesonders des Städtchens Lynn, ist ebenso merkwürdig, da von dort aus für 2 Millionen Dollars Schuhe jährlich gang allein nach ben westlichen Staaten geben. Ramme werben mittelft Dampfmaschinen verfertigt und nach Gud : Amerika Der Staat Connecticut besitt die größten Wanduhr= fabrifen von der Belt, und liefert Uhren, welche um die Salfte mohl= feiler zu stehen kommen, als die beutschen aus dem Schwarzwalde. Die Glasmanufakturen der öftlichen Staaten, Bennsplvanien und Maryland liefern nicht nur bereits fehr schöne gepregte und geschliffene Gläfer, sondern treiben auch damit einen ansehnlichen Sandel mit Sud-Amerika und Westindien. Die Gewehrfabriken von Lancaster und Harpere-Ferry und die Stahlsabriken von Baterson werden ganz nach dem englischen Maaßstab betrieben, und die Erzeugnisse der amerikanischen Papier und Eisenfabriken haben längst die englischen

berbranat.

In ben meisten Runften und Gewerben find die Ameritaner bie gludlichen Nachahmer ber Englander, weshalb fie auch jest icon beffere Arbeiten liefern, als die Frangofen ober Deutschen. Tifchlerarbeiten von New : Port, Philadelphia und Bofton ftehen taum ben englischen nach, und die fogenannten neu englischen Schautelftuble, bas non plus ultra aller Bequemlichkeit, haben fich einen europäischen Ruf erworben, und werben jest fogar nach Frankreich und England ausgeführt. — Alle in Amerita verfertigten Gegenftanbe zeichnen fich nicht fo fehr burch außere Elegang als burch Bwedmäßigkeit aus. Dan fieht, daß ber Berfertiger ein bentenber Menfc war, ber recht wohl wußte, was er schaffen wollte, und nichts ungeschehen ließ, was die Nutbarkeit seines Werkes erhöhen konnte. Gin Ameritaner übt fein Gewerbe nicht, wie er es gelernt hat; er ift beständig auf Berbefferungen bedacht, und sucht burch ein neues und zwedmäßigeres Berfahren feine Arbeiten ftets beffer und wohlfeiler zu liefern. — Biele Artitel werben in ben Bereinigten Staaten ebensogut und noch wohlfeiler verfertigt, ale in England, und wenn in andern Fällen ihre Erzeugniffe ben englischen nachsteben, fo fteben boch noch immer ihr niederer Preis und ihre Brauchbarkeit in einem fehr vortheilhaften Berhältniß zu ihrer geringeren Güte, und beweisen eher die Unwilligkeit der Konsumenten, einen höheren Preis zu begahlen, als die Unfähigkeit der Arbeiter, eine bessere Waare zu liefern. - Es giebt keinen Zweig der Betriebsamkeit, mit welchem sich die Amerikaner nicht beschäftigen, sobald biefer nur einen entsprechenden Gewinn abwirft, und es ift in den meisten Fällen nur der Mangel eines guten Marktes, oder die Anlockung eines andern einträglichen Beschäftes, was fie in ber Fabritation irgend eines Artitels hinter andern Ländern zurüchstehen läßt. -

#### 7. Sandel.

Bon der ersten seefahrenden Nation abstammend, und durch eine mehr als 1600 englische Meilen lange Seeküste im Osten, und, durch die Erwerbung von Californien und Oregon, eine ebenso ausgedehnte im Westen, am stillen Weere, durch große Binnenseen und tausends meilige Flüsse begünstigt, sind die Amerikaner nach den Engländern sicher die zweite seehandelnde Nation. In keinem Lande der Welt beschäftigt sich eine so große Anzahl von Menschen, im Verhältniß zur Bevölkerung, mit der Schiffsahrt, und in keinem andern wird das Wasser mit eben der Vertraulichkeit behandelt, als das Land.

andel mit Lancaster rben ganz anisse ber

englischen

rikaner.

itaner bie ett ichon en. Die ben kaum Schautel= sich einen Frantreich 1 Gegen= le burch bentenber nd nichts n tonnte. hat; er ein neues nd wohl= Staaten nd wenn fo fteben in einem beweisen 8 zu be= u liefern. sich die echenben Mangel

rch eine d, durch jedehnte ausend= ländern West hältniß n wird Land.

räglichen

8 hinter

Die amerikanische handelofiotte bebeat alle Theile bes Meeres, in allen Bafen ber alten und neuen Belt findet man ameritanifche Schiffe; ber Banbel ber Bereinigten Staaten verschafft ibren Ginwohnern nicht nur einen Martt für bie ftete gunehmenben Dlanufatturen und Raturerzengniffe, fonbern bilbet auch ben rechten Urm ber National : Bertheidigung, benn aus ben Matrofen ber Handelsschiffe werden bie ber Marine; - nur ber Dienft auf Rauffahrern erzieht gute Matrofen für ben Kriegebienst zur Gee! Die ameritanische Marine mar bis zum Jahre 1861 vielleicht bie kleinft. bie je einen jo ausgedehnten handel beschütte; aber im Fall ber Roth konnten bie Bereinigten Staaten mehr Schiffe bauen und bemanner, als jebe andere Nation, felbst England nicht ausgenommen, so bag die Kriegs= flotte ber Union in ben Jahren 1861 — 1865, wenn auch nicht ber Bahl ber Schiffe und Ranonen, fo boch ihrer Tuchtigkeit nach jeht bie erfte ber Belt ift. - Der handel ber Ameritaner icheibet fich in brei Rlaffen: Seehandel, Ruffenhandel und Binnenhandel, und in allen breien fteben bie Bewohner ber Bereinigten Staaten ale ebenburtige Rebenbuhler ben Britten gur Seite. - Gin ameritanifcher Raufmann ift ein Enthusiaft, ber ein um fo größeres Bergnugen an Unternehmungen findet, je mehr fie mit Befahr vertnüpft find; er wagt Bermogen und Guter, und geht nach einem miglungenen Geschäfte mit ber größten Bereitwilligkeit an ein neues; ben Beift ber Erfindung bringt er auch in seine Rechenstube; er entbedt beständig neue Quellen bes Banbels, und magt lieber fein Rapital und feinen Rredit auf ein neues Unternehmen, als daß er einen bereits gebahnten Beg betrate, und fich mit bem mäßigen Gewinn feiner Mitbewerber begnügte. Diefer Bug bes ameritanischen Raufmanns ift unftreitig die Ursache der vielen unglücklichen Spekulationen und Fallimente in ben Bereinigten Staaten, aber er begrundet auch feine technische Superiorität über ben europäischen. Der amerikanische Raufmann ist ein Erfinder, nicht ein bloger Nachahmer, er schafft neue Quellen bes Handels, statt sie bloß auszuleeren. Daher seine Wachsamkeit und Thätigkeit. Die gewöhnliche Geschäftsroutine reicht nicht hin, seinen Erfolg zu sichern; er muß benten, erfinden, magen; benn es ift mehr burch Klugheit und Umsicht, als burch regelmäßigen Handel, daß er hoffen kann, fich emporzuschwingen. In Amerika wird Reichthum nicht burch kleines Sparen, sondern burch große erfolgreiche Unternehmungen erworben; nicht burch Zusammenscharren von Geld, sonbern burch zwedmäßige Berwendung besselben wird das Bermögen ber ameritanischen Raufleute vermehrt, und die unerschöpflichen Billfsquellen des Landes öffnen ber Industrie und bem Handel täglich neue Bahnen und Stragen. Die Ameritaner find vielleicht schlechtere Belbspekulanten, als die Deutschen und Hollander; aber fie find unternehmendere, glücklichere Kaufleute; fie find bereit, mehr zu wagen, um mehr zu gewinnen, und ihr Geift machft im Berhaltnig zu ben mit ihren Unternehmungen verknüpften Gefahren. — Die Bereinigten Staaten sprachen gleich anfangs ben Grundsatz aus, bag ber Banbel

1. . . .

eines Landes, um zu blühen, frei febn muffe, und ertheilen baber dieselben Brivilegien ohne Unterschied nicht nur allen ihren Burgern, sondern auch den Fremden, die sich in irgend einer amerikanischen Stadt nieberlaffen ober bort Sandel treiben wollen. Daburch tonnte tein Sandel mit besonderen Produtten einen unverhältnigmäßigen Theil bes Rationalvermogens absorbiren, ober jum Rachtheil anderer Ameige von einzelnen Berjonen und Gefellschaften ausschlieflich betrieben werben; und Frembe aus allen Theilen ber Welt, die fich in ben Bereinigten Stagten nieberließen, machten fie gewissermaßen gum Mittelpunkt ihres Sandels. - Sollands berühmter Sandel fant burch bie unmäßige Besteuerung beffelben; bie unermeglichen innern Bulfequellen ber Bereinigten Staaten aber und bas Bringip ber ftrengften Sparfamteit, welches in allen Zweigen ihrer Staatoverwaltung ein= geführt ift, fichern ben Sanbel Amerita's gegen ein ahnliches Diig-Der ameritanische Sandel ift frei von Monopolien; und dies sind die porzuglichsten Ursachen seines ununterbrochenen schnellen Aufblübens, ungeachtet ber gesteigerten Mitbewerbung Europa's. Die inneren Hulfsquellen haben zur Ausbreitung bes Handels machtig beigetragen, und namentlich find in den westindischen Kolonien die Amerikaner die willkommensten Raufleute, weil sie bereit sind, Bucker, Raffee, Taback, Indigo u. f. w. für Diehl, Fleifch, Butter und andere nothwendige Bedürfniffe ber Westindier einzuhandeln. - Für bas eigentliche Krämerhandwert haben die Amerikaner weniger Talent, als irgend ein europäisches Bolt; es fehlt ihnen die für den Klein-handel so nöthige Gedulb, und sie verstehen sich schlecht auf die Kunft, ihre Baare. geschmackvoll zur Schau zu stellen. Gine Ausnahme hievon machen bie bas gange Land burchziehenden Krämer ber öftlichen Staaten, Die "Pantee-Bedlar", welche mit mundlicher Anpreifung ihrer Waaren die Schacherjuden und an Dreiftigkeit und Bubringlichkeit die deutschen Lotterie = Unterkollekteure übertreffen. In der Regel aus Mangel an Rapital und Kredit gezwungen, zu einem fo muhfeligen. Anfang ihre Buflucht zu nehmen, fehnen fle fich ungebuldig nach einer Erweiterung ihrer Geschäfte, und ergreifen die erfte sich bietende Gelegenheit, der Krämerei wieder zu entjagen. — In ben atlantischen Städten ber Union folgen die Rramer ober Detailiften ber Geschäftsroutine ber Raufleute; sie geben und erhalten einen Kredit von 8 - 12 Monaten, befolben einen Buchhalter und mehrere Kommis, und obgleich fast jede Firma mehrere Theilnehmer hat, so leben sie doch alle mit ihren Familien in einer Art Bohl= stand, die berselben Klasse in Europa beinahe gänzlich fremd ist. Biele beziehen ihre Baaren birett aus Europa ober Indien, und versehen damit wieder die Krämer auf dem Lande, und es giebt vielleicht keinen unter ihnen, ber nicht bereit wäre, die Hälfte seines Bermögens an die Erweiterung seiner Geschäfte zu wagen; felten aufrieden mit ihrer gegenwärtigen Lage, die fie burch jeden gunftigen Umftand zu verbeffern bemuht find, werden fie nur burch große Ungludsfälle und Berlufte abgehalten, in die Reihe unternehmender

en baber Bürgern, itaniiden d) founte kmäßigen anderer flich be= ie sich in ißen zum ant burch n Hülfs: ftrengsten tung ein= es Diiß= en; und idnellen a's. Die mächtia onien die , Zucker, d andere Für bas Talent, n Rlein= auf bie ne Aus= ämer ber Unprei= und Zu= In der inem fo d) unge= die erste — In Detai= erhalten ter und Inehmer Wohl= mb ist. n, und bt viel= e feines felten instigen ge Un=

mender

Raufleute einzutreten. - In feinem Lande ber Welt ift übrigens der Rredit fo rein perfonlich, ale in den Bereinigten Staaten, und Thätigkeit und Berstand reichen bort weiter, als Reichthum mit untergeordneten Geschäftstalenten. Gin junger, mit taufmannischen Talenten ausgestatteter Anfanger findet leicht einen Wesellichafter (wenigstens einen fogenannten "frummen Theilnebmer", beffen Rame nicht in ber Firma vorkommt), mabrend ber Cobn eines reichen Mannes nur felten für geschäftstauglich angesehen wird. Bum Deich= thum geboren, ift er vielleicht weniger bemuht, fein Bermogen gu pergrößern, als ein armer Unfänger, und man vertraut ihm daber weniger, ale einem unternehmenben Raufmann mit einem geringeren Rapital. Ein Anfänger erhält sogar noch leichter Rredit, als ein alter Weschäftsmann, es jen benn, bag Letterer Beweise jeiner Fähigteit abgelegt batte. Ein Amerikaner vertraut lieber einem jungen Mann, der feinen Ruf burch punttliche Erfüllung feiner Berpflich: tungen zu gründen hat, als einem, der bereits reich ift, und fich um bie Dieinung Anderer nicht zu fummern braucht. - Außerdem unter: ftüten und benüten die amerikanischen Kapitalisten, welche sich nicht mit so niederen Prozenten begnügen, als die europäischen, und gern einen Theil ihres Bermogens auf neue Unternehmungen magen, welche ihnen einen größeren Gewinn versprechen, hierzu gern das Talent ärmerer ober jungerer Anjanger, mit benen fie in Gejellichaft treten. Daber repräsentirt bas in den Bereinigten Staaten in Umlauf gesette Kapital nicht nur den Werth alles liegenden oder veräußer= lichen Bermögens, sondern auch die moralischen Eigenschaften der Raufleute und die Bulfsquellen bes Landes, welche bas Genie bes Boltes zu entwickeln berufen ist; und die Ziffern auf der Borje bebeuten nicht blog Gelb und Güter, sondern repräsentiren auch die Intelligeng. Die Bortheile, welche burch dieje Geschäftomethode für bas ganze Land entstehen, find unberechenbar: fie jest die Raufleute in ben Stand, ihre Geschäfte und Plane auf Gummen auszudehnen, welche ihre eigentlichen Mittel bei Weitem überfteigen, giebt jungen Anfängern die zum Handel nöthigen Mittel, und bewirft das Gin= strömen fremder Rapitalien nach den amerikanischen Sandelspläten. Durch seinen ausgebreiteten Rredit hat der amerikanische Raufmann ein größeres Feld für seine Thätigkeit und seinen Unternehmungegeift, ale jeder andere mit demfelben Kapital ausgeruftete Spekulant, und die Borguge des amerikanischen Kreditspftems find nicht bloß im Sandel und Fabritwefen sichtbar, jondern sie haben auch einen höchst wichtigen moralischen Ginflug auf bas Bolt. Dhne diesen auf Perfonlichkeit gegründeten Kredit, den man übrigens nur in Umerita tennen lernen tann, wurden weber Sandel, noch Manufakturen, ja selbst der Ackerbau nicht so schnell emporgekommen seyn, und fallen auch in Folge desselben häufiger Fallimente vor, so wurde, wenn die Amerikaner sparjamer mit ihrem Rredit waren, die Bahl der Fallimente allerdings geringer jenn, aber in demictben Ber= hältniß wurde auch der Handel und der damit verbundene Gewinn abnehmen; die Nation wurde einer der Hauptquellen ihres gegenswärtigen Wohlstandes beraubt, und Tausende von unternehmenden Kausleuten von aller Theilnahme an größeren Geschäften ausges

ichloffen fenn.

Der vornehmste Handel der Amerikaner findet mit den brittischen Anseln statt, indeg war der gesammte Handel Amerika's von 1821 bis 1839 fast gang zum Bortheil ber Ausländer; 1840 aber gestaltete fich berfelbe gu Bunften Amerita's, ba bie Ginfuhren in viefem Sabre 104,805,891, die Aussuhren hingegen 131,571,950 Dollars betrugen, und im Jahre 1846 überstieg, in Folge ber in gang Guropa berrschenden Noth, die Aussuhr die Einfuhr um mehr als 39 Millionen! - 3m Jahre 1835 betrug die Einfuhr aus England 59,066,989 Dollars, die Aussuhr hingegen borthin 48,936,341 Dollars; 1840 hingegen die Einfuhr aus England 33,114,133, die Ausfuhr borthin 58,048,660 Dollars. — Auch bei bem Handel mit Frankreich, Rußland, Schweben und Norwegen, hollandisch Weftindien unt Guiana, Frland, brittisch Oftindien, Honduras, den Hansostädten und Spanien war die Bilang öftere gegen die Bereinigten Staaten. Mit großem Bortheil bagegen handelten fie mit Preugen, bem fcwebifchen Beftindien, Danemart und bem banischen Westindien, Bolland und ben hollandischen Rolonien, Schottland, Gibraltar, Malta, bem Vorgebirge ber guten Hoffnung, bem brittifchen Buiana und bem brittifchen Beftindien, dem brittischen Nordamerita, bem frangofischen Westindien, Trieft und dem adriatischen Meere und der Nordwestfüste von Babrend Jacksons erster Abministration überstiegen die Ginfuhren die Ausfuhren um 35 Millionen, mahrend ber zweiten aber um 129,681,397 Dollars, und felbst unter Ban Buren mar die Bilang noch immer gegen die Union gerichtet! - Diesen Ueberschuß mußten die Bereinigten Staaten in Wechseln und Baarzahlungen beden, und baber schreibt sich bie ameritanische Schreckens: ober Bant: noth (the Bankterror), welche zum Theil aus politischen Ruchsichten durch die Bank der Bereinigten Staaten felbst herbeigeführt murbe. Die Bank nämlich hörte zu discontiren auf, und brudte badurch ben Bechselkurs auf England um mehr als 15 Prozent herab, wodurch bie Einfuhr englischer Artikel sich mehrte, die Manufakturen der Bereinigten Staaten aber hart bedrängt werden mußten, benn je niedriger der Rurs auf England ift, desto wohlfeiler kommen die in Wechseln bezahlten Waaren zu stehen, und besto mehr werden daher eingeführt. Der Handel Amerita's wird übrigens burch zahlreiche Banten fräftig unterstütt. Die Bahl berselben belief fich 1834, in ihrer Glanzperiode, außer der Bereinigten = Staaten = Bant mit ihren vielen Zweigbanken und einem Kapital von 35 Millionen Dollars, auf 487, die ein Kapital von 175,962,572 Dollars befagen und 79,449,838 Dollars in Noten in Umlauf gesetzt hatten. Am 1. Januar 1863 fanben fich in ben Beremigten Staaten

क्षेत्र के विश्व के विश्व

60

6

31

tr

ſŧ

1

n

Ş

DI

0

e Gewinn es gegen= ehmenden n ausge=

brittischen von 1821 gestaltete em Jahre betrugen, ova berr= Hillionen! 9.066.989 rs: 1840 r borthin d, Ruß= Guiana, Spanien t großem en West= und ben orgebirge hen West= eftindien, üste von berstiegen zweiten ren war n Ueber= ablungen er Bant= ücksichten t wurde. urch den wodurch der Ver= niebriger Wechseln igeführt. anten in ihrer n vielen

8, auf

449.838

ir 1863

#### 1466 Banten mit einem

| Grund : Rapital von     | 405,045,829 | Dollars |
|-------------------------|-------------|---------|
| Roten : Cirkulation von | 238.677,218 |         |
| Depositen von           | 393,686,226 |         |
| Unleiben von            | 648,601,863 |         |
| Staatepapieren von      | 180,508,260 | *       |
| Baarvorrath             | 101,227,369 | "       |

Alle Banken find Diskonto-, Depositen = und Bettelbanken, und werben in ben größeren Stabten ber Union mit vieler Rlugheit unb Sicherheit verwaltet; die Bostoner Banken, sowie die von New-Pork, Philadelphia und Baltimore stehen im besten Rufe; bas in den Bereinigten Staaten eingeführte Rreditsbftem fest fie zwar vielfältigen Berluften aus, aber sie sind bessenungeachtet eins der Hauptwerkzeuge bes schnellen Emportommens bes Lanbes, denn sie vermehren überall bie Leichtigkeit ber Rommunikation und Geschäfte. — Die Rapitalien ber verschiedenen Banten bestehen übrigens nicht nur in baarem Gelbe, in Gold, Silber und Ebelfteinen, sondern es find barin Grundstude, Bechsel, Baaren, und felbst ber Rredit ber Raufleute mit inbegriffen. Man kann, wie andere Waaren, auch Bank-Attien auf Kredit taufen, ober ftatt alles Beitrages, was gar häufig geschieht, nur einen zu Gunften der Bant ausgestellten Gola-Bechfel (promissory note) statt bes Bant-Kapitals in die Kassa legen. In folden Fällen tritt bann die Summe bes Kredits ber Bant = Direttoren (gewöhnlich zwölf ber reichsten Burger und Theilhaber) an die Stelle bes eigenen Rapitals; die Banknoten felbst aber werben mit ben Zetteln anderer Banken eingeloft. - Der überseeische San= bel ber Bereinigten Staaten beschäftigt jährlich im Durchschnitt gegen zwei Millionen Tonnen, und ber ganze Tonnengehalt der Union beträgt in runder Summe gegen brei Millionen. — Die hauptgegen= stände des auswärtigen Handels sind, und zwar zur Ausfuhr: 1) Baumwolle, meistens nach England, etwas nach Frankreich, wenig nach Deutschland, mehr nach Trieft, gegen 50,000 Zentner nach Holland und Belgien, und gegen 25,000 Zentner durchschnittlich nach Die gange Ausfuhr an Baumwolle betrug im den Sansestädten. Jahre 1845 im Werthe 59,132,408 Dollars. 2) Taback, hiervon bas Meifte nach Deutschland, bas Uebrige nach England und Holland, an Werth im Jahre 1845: 14,713,811 Dollars. 3) Getreibe und Früchte, und zwar erfteres größtentheils als Diebl, um zugleich ben Urbeitelohn zu verdienen, meift nach füdamerikanischen Safen, nach Westindien und Süd-Europa, in den beiden letten Jahren auch nach England, Holland, Frankreich, Belgien und Deutschland; 1845 für 18,392,014 Dollars. 1) Walbprodukte, Holz, besonders Schiffsbauhol3, zu Schiffen verarbeitet, und Landbauholz, zu Säufern gezimmert, meistens nach Westindien; roh auch nach Europa, in Summa für 5,683,500 Dollars. 5) Produkte des Meeres, welche sich im Jahre 1841 auf 2,846,851 Dollars im Werthe beliefen, stiegen 1845 auf 4,102,317 Dollars. Außerdem Reis, Butter, Speck, gesalzenes Fleisch, Belzwerk, hirsch und Wildhäute, Hans, Leinsamen, Hopsen, Wachs, Theer, Terpentin, Pottasche, Sassaffaras, Sassaparille, Ginseng, Indigo, Färbeholz und Mahagoni aus den Florida's, und einige Südsrüchte aus Louisiana. — Die Einfuhr besteht vorzüglich in Kolonialwaaren, namentlich Zucker, Thee, Kassee, Gewürze u. s. w., und in europäischen, vorzüglich englischen Industriewaaren, besonders Seidenwaaren. Die Weineinsuhr nimmt ab, und ebenso die der spiritussen Getränke.

ř¢ e

b

1

b

be

be al

ba A au Me lid Ci der ber all un ift : der the bri No Ja zui fin bas ein leu  $\mathfrak{U}\mathfrak{n}$ M 1ch1 gef ger un Lo (C als <u>ල</u>

un

fel

Die Entwickelung des Handels und ber Schifffahrt ber Bereinig-

ten Staaten mit bem Auslande erhellt aus folgender Tabelle:

|                      | S a n       | bel.        | Shifffahrt.   |           |             |         |  |  |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------|--|--|
| Sänder.              | · We        | rth         |               |           | Auswärtiger |         |  |  |
|                      | der Ausfuhr | ber Ginfuhr | Connengehalt. |           |             |         |  |  |
|                      | Dollars     | Dollars     | Ausfuhr       | Einfuhr   | Ausfuhr     | Einfuhr |  |  |
| Rußland am balt.     |             |             |               |           |             |         |  |  |
| Meer und den         | 000.00      | 4.000.000   | 2 222         | × 000     |             |         |  |  |
| nördl. Meeren        | 669,101     | 1,287,952   |               | 5,699     |             |         |  |  |
| Hamburg              | 4,536,203   |             |               | 1,986     |             |         |  |  |
| Bremen               | 8,055,454   | 8,070,516   |               | 12,491    |             | 101,429 |  |  |
| Holland              | 3,719,373   |             |               | 33,432    |             | 19,998  |  |  |
| Belgien              | 2,754,011   | 2,271,528   |               | 25,071    |             |         |  |  |
| England              | 106,400,433 |             |               |           | 479,068     |         |  |  |
| Schottland           | 6,482,031   |             |               |           |             | 36,174  |  |  |
| Irland               | 7,653,459   |             |               |           |             | 139,731 |  |  |
| Canada               | 14,361,858  | 18,645,457  | 1,996,892     | 2,025,670 | 684,879     | 731,123 |  |  |
| Die übrigen brit=    |             |             | T T           |           |             |         |  |  |
| tisch=nordameri=     |             | ,           | 1 1           |           | 1           |         |  |  |
| fan. Befigungen      |             | 4,417,476   | 196,709       | 297,172   | 465,141     | 509,928 |  |  |
| Brittifd Beftin=     |             |             |               |           |             |         |  |  |
| bien                 | 5,499,036   | 1,862,579   | 89,162        | 95,983    | 48,726      | 39,529  |  |  |
| Brittifch Auftralien |             |             |               |           |             |         |  |  |
| Franfreich am at=    | -,,         |             | ,,,,,         |           |             | ,       |  |  |
| lantifchen Dzean     | 23,133,347  | 30,988,674  | 178,787       | 168,624   | 16,835      | 7,640   |  |  |
| Spanien am Mit=      | 1 1 1 2     |             |               |           |             | 1,000   |  |  |
| telmeer              | 1,389,997   | 2,764,475   | 21,537        | 6.771     | 11,396      | 13,067  |  |  |
| Cuba                 | 12,892,077  | 33,536,357  |               |           |             |         |  |  |
| Carbinien            | 1,506,066   |             |               |           |             |         |  |  |
| Afrika ohne Egyp=    | 1 2,000,000 | 211,100     | 1 ''''        | 12,010    | 0,100       | ~,~     |  |  |
| ten                  | 1,676,719   | 1,717,417   | 19,126        | 21,934    | 2,256       | _       |  |  |
| Merico               | 2,215,890   |             |               |           |             |         |  |  |
| Brasilien            | 5,023,217   |             |               |           |             |         |  |  |
| Chili                | 2,626,652   |             |               |           |             |         |  |  |
| China                | 6,917,427   | 11,851,719  |               |           |             |         |  |  |
| eguiu                | 0,011,421   | 11,001,715  | 10,293        | 40,014    | 3,000       | 1,011   |  |  |

Der Rüftenhandel ber Bereinigten Staaten ift ebenfalls äußerst lebhaft, vorzüglich an ben Ruften bes atlantischen Meeres, an

gesalzenes Dopfen, Ginfeng, nd einige süglich in u. j. w., befonders die der

le:

Vereinig=

wärtiger

thr Einfuhr 79 57,233

)26'101,429 19,998 95 4,991 68,488,798 24 36,174

28 139,731 79,731,123

41,509,928

26 39,529 05 10,462

**B**5 7,640

13,067 10 26,529 2,241

2,718 1,511

ebenfalls eres, an welchen die betriebsamsten Staaten und die wichtigsten Sandelsplage belegen find. Die Fischerei wird größtentheils durch Ruftenfahrzeuge betrieben, und zeichnen sich in dieser die seche öftlichen Staaten vor allen andern aus. Sie beschäftigt in den canadischen und Neufoundland : Gewässern 2100 Segel und 30,000 Matrosen, in ihr ist ein Vermögen von 12,000,000 Dollars angelegt. Im Jahre 1861 betrug der Tonnengehalt sämmtlicher eingetragenen Schiffe der Bereinigten Staaten 5,539,812.79. Beim Ballfischfang waren beschäftigt: 145,734,06. Mit Dampf arbeiteten: 877,207,51. Beim Ruften= handel waren beschäftigt: 2,657,292.50. — Der Binnenhandel ist von noch größerer Wichtigkeit, als der auswärtige Handel, und bei der steigenden Zivilisation des Landes in noch steigenderer Entwicklung begriffen. Die machtigen Strome bes Landes, die ausgedehnten, alle Staaten wie mit einem Net überziehenden Ranale und Gifen= bahnen erleichtern die Rommunikation, und keine Fessel, von welcher Art sie auch sey, kein Zoll, keine Mauth, kein Aussuhrverbot drückt auf den Binnenhandel. Die öftlichen Staaten haben an Boston, New-Pork, Philadelphia, Baltimore, Norfolk und Charleston treff= liche Marktplate; für bie mittlern westlichen Staaten find Pitteburg, Cincinnati, Chicago und St. Louis die geeignetsten Blate, und für den fernen Westen und die südwestlichen Staaten ift New : Orleans der beste Markt. Bedeckte Fuhrwerke, hier Teams genannt, bedecken alle Landstraßen, Riel: und Flachboote die großen Flüsse des Westens, und Dampfboote geben überall, wo nur eine Berbindung berzustellen ift; auf dem Mississppi und seinen Zufluffen allein gegen zwei huns bert. - Auch auf ben canadijden Geen findet ein lebhafter Verkehr, theils mit den nördlichen und westlichen Staaten, theils mit den brittischen Kolonien und den Indianern statt, und der Berkehr an der Rordwestfüste und zwischen dieser und China mehrt sich mit jedem Rahre. — Die Großhandler find fammtlich in den Seeftabten; ihnen zunächst stehen die Kommissionare, die auch öfters zugleich Großhandler find. Der Kommissionshandel ist übrigens in den Bereinigten Staaten das sicherste und am wenigsten gefährliche Mittel, reich zu werden, und eine Art kaufmännischer Sinekure, welche die amerikanischen Handels= leute fest an bas Interesse Englands knüpft, und ben Norden ber Union fester als irgend etwas an die sublichen Staaten kettet. — Aller Neberschuß ber nördlichen Staaten geht borthin und findet schnellen Absat; fertige Kleidungsstücke aller Art, Mehl, Schinken, gesalzenes Fleisch, Wagen, Glas- und Gisenwaaren. Zimmereinrichtun= gen, kurz Alles, mas irgend Absat verspricht, wird bort eingeführt, und eine Menge Neu-Englander (Pankee's) u. f. w. haben sich in Louisiana und allen andern süblichen Staaten als Rommissionare (Commission-merchants) niedergelaffen, und betrachten ben Guben mehr als eine Kolonie des Nordens, denn als selbstständige verschwisterte Staaten. Der Krämer (Storekeeper) ber Seeftabte spielt eine nur untergeordnete Rolle, in den Landstädten aber ift berselbe ein angesehenes vielvermögendes Glied des Gemeinwesens. — Der Anfang

eines folden Storekeepers ift gewöhnlich fehr bescheiben, und tausend Dollars ift meistens bas bedeutenoste Kapital seines Beginnens. Gowie er ben Erlaubnissichein erhoben hat, geht er nach Philadelphia, Baltimore, New = Port, ober nach irgend einer ihm zunächst liegen= ben großen Sanbeloftabt, und tauft ba auf Berfteigerungen gufam= men, was in seinen Kram paßt, pact es auf einen ober mehrere Frachtwagen, und sendet sie nach Hause. Ginen Laden oder Store hat er ba bereits gemiethet, die Waaren werden ausgepackt, aufae= stellt, eine Ankundigung in die Zeitung mit bem Waarenverzeichniffe eingerückt, und ber handel nimmt fo feinen Anfang. Er muß alles Mögliche in seinem Laben haben, wenn er gedeihen foll: weißen und braunen Buder, Raffee, Thee, Gewürze, Teller, Schuffeln, Topfe, Glafer, Meffer, Gabeln, Löffel, Scheeren, Schlöffer, Gifenwaaren aller Art, Bute, Stiefeln, Schuhe, Blech =, Baumwollen =, Arznei= waaren, Farbestoffe, alle Erforderniffe jum weiblichen Bute, Tucher, Banber, Leinwand, Strobhute, Burften, Befen zo vereinigen fich hier brüderlich mit Schinken, Butter, Kafe, Whisty, Brandy, in Amerika fabrigirten Weinen, Pfeffertuchen, Chder und taufend andern Dingen. Von Allem nimmt er jedoch in der Regel das Schlechteste, und dieß wird im Lande zu einem Preis verkauft, für welchen man in den Seestädten bas Beste haben tann. Er tann indeg im fernen Besten und in kleinen Lanbstädten nicht auf baare Bezahlung rechnen, jondern muß da wenigstens drei Biertheile in Früchten (in trade --) in Tausch nehmen: Mehl, hafer, Roggen, Baizen, Mais, Ahorn= juder, Wildpret, geräuchertes und getrodnetes Fleifch, Gier, Butter Ruse u. f. w. sind die Tauschartitel, die er nehmen muß, wenn er verkaufen will. Sich biefer wieder zu entledigen, und fie in ber nach= sten Stadt, ober in irgend einem Seehafen zu verkaufen, ift seine Sorge. Sind feine Baaren verkauft, fo reifet er wieder nach Phila= delphia, New-Port ober Baltimore, Chicago ober St. Louis, je nach bem die Lage seines Wohnortes ist, kauft fich da wieder seine Waaren und geht in dieser Art weiter. — Man findet oft Rramer im Lande, bie in vier bis fünf Jahren ein Bermagen von 10 bis 12,000 Dol= lars sich erwarben, ohne von ber eigentlichen Kaufmannschaft auch nur eine Idee zu haben. Bei diesem Sandel magt man nie etwas, wenn man nicht zu viel auf Kredit giebt. Die Auslagen babei sind nicht zu rechnen. Die Licenze (ber Erlaubnigschein) zum Storehalten kostet jährlich 15 Dollars; Zölle hat man keine zu bezahlen, und die Mauthen (Accise) sind im Fuhrlohne eingerechnet. Während bes letten Krieges wurden allerdings Sandel und Gewerbe stärker besteuert, ohne daß bieselben aber baburch wesentlich gestört worden maren. — Biele Landframer find Deutsche, Schotten oder Irlander: Amerikaner bleiben, wenn fie ja eine Zeitlang als Storetecper agiren, nur turze Zeit bei biesem Geschäfte, und beginnen, wenn ihnen das Glück halbwege günstig ist, bald größere Unternehmungen; selbst die "Yankee-Poblar" sehen das Krämerhandwerk nur als einen Uebergang zu größeren Geschäften an. — Für junge solibe Kaufleute.

31 31

39

den dess Do und ged

leţ1 bet1

Ueb Ueb

Ueb

ken, Do Arb als r Store , aufge= zeichnisse uk alles gen und

nwaaren Arznei= Tücher. sich hier Amerika

Töpfe,

Dingen. und diek in ben Westen en, son=

rade —) . Aborn= , Butter wenn er ber näch= ift feine

h Phila= je nach Waaren Lande, =10**©** 00

ift auch ian nie uslagen

n) zum zu be= redinet.

dewerbe gestört en oder Store=

wenn ungen; einen

ifleute,

bie ein mäßiges Rapital besiten, ift der Detailhandel im Innern ber Bereinigten Staaten vorzüglich zu empfehlen; ihre Firmen werden zwar in Europa nicht genannt werden, aber fie finden dort ein feld zu weniger glanzendem, dafür aber folibem und bauernbem Bewinn.

Rum Schluffe biefes Abschnittes übersichtlich noch einige Beweise bes riesenmägigen Fortschrittes ber Bereinigten Staaten seit 1793.

|             |        |                         | Jahr | 1793   | Jahr  | 1851   | Jahr | 1865           |
|-------------|--------|-------------------------|------|--------|-------|--------|------|----------------|
| Zahl ber G  | taatei | t                       |      | 15     |       | 31     |      | 36             |
| Bevölferung | ber    | Bereinigten Staaten     | 3,9  | 29,328 | 23,26 | 57,498 | 32,0 | 000,000        |
| "           | von    | Boston                  | - '  | 18,038 | 13    | 36,871 | 1    | 90,000         |
| *           | *      | Baltimore               | :    | 13,503 | 16    | 39,054 | 2    | 25,000         |
| *           |        | Philadelphia            | 4    | 42,520 | 4(    | 9,045  | 6    | 00,000         |
| ,           | **     | New=Yort                |      | 33,121 | 5     | 15,507 | 1,0  | 000,000        |
| ,,          | **     | Washington              |      |        | 4     | 10,075 |      | 61,000         |
| ,,          | *      | Richmond (Birginien)    |      | 4,000  | 2     | 27,582 |      | 37,000         |
| *           |        | Charleston (Süd=Carol.) |      | 16,359 | 4     | 12,983 |      | 51,000         |
| "           | "      | Broofign                |      |        | 9     | 96,838 | 3    | 00,000         |
| **          | ,,     | St. Louis               |      |        | 7     | 77,860 | 1    | <b>85,</b> 000 |
|             | "      | Cicinnati               |      | -      | 1     | 15,436 | 1    | 76,000         |
| "           |        | New = Orleans           |      | 25,000 | 1:    | 16,375 | 1    | 61,000         |
| ,,          | "      | Chicago                 |      |        | 2     | 29,963 | 1    | 50,000         |
|             |        |                         |      |        |       |        |      |                |

Selbst ber furchtbare Burgertrieg ber Jahre 1861 - 65 tonnte ben Aufschwung der Bereinigten Staaten nicht hemmen. Im Laufe desselben nahm das Nationalvermögen um mehr als 8000 Millionen Dollars zu, so daß durch diesen Ueberschuß die Rosten des Krieges und die mahrend besselben contrabirte Staatsschuld mehr als boppelt gedect werden.

Zu ganz ähnlichen Berhältnissen führte die Handelsbilanz der letten Jahre.

Die Ausfuhr einheimischer Produkte ber loyalen Staaten betrug:

1859 — 1860: 173,759,664 Dollars.

1860 — 1861: 201,651,554

Ueberschuß über 1860: 27,891,890

1861 — 1862: 213,069,519 Ueberschuß über 1861: 39,309,855

1862—1863: 305,884,998

Ueberschuß über 1862: 132,125,334

Im ganzen Gebiete ber Union bestanden 1860: 123,025 Fabriten, mit einem Rapital von 533,245,351 Dollars, welche für 555,000,000 Dollars Rohmaterial verbrauchten, an 731,137 Arbeiter und 225,922 Arbeiterinnen an Lohn 236,755,464 Dollars bezahlten, und mehr als 1000,000,000 Dollars Werth produzirten. 1)

<sup>1) 3</sup>m übrigen f. auch oben S. 55 ff.

## C. Aebersicht der einzelnen Staaten und Gebiete der Union.

Man theilt bas Gebiet ber Vereinigten Staaten in vier haupt= abtheilungen, in die öftlichen (früher nördlichen), in die mitt= leren, in die füblichen, fübwestlichen und westlichen Staaten und Gebiete. Der gange Staatenbund besteht bermalen aus 31 Staaten, einem Diftrift, in welchem die Bundesstadt Bafhington gelegen ift, und aus 6 Gebieten. — Die Ramen biefer einzelnen Staaten und Gebiete find:

I. öftliche Staaten: Maine, New = Hampfhire, Bermont, Maffachu=

fette, Rhode = Island und Connecticut;

II. mittlere Staaten: New : Port, New : Jersey, Bennsylvanien und Delamare:

III. fübliche Staaten: Maryland, Distrikt Columbia, Virginia, Nord = Carolina, Sud = Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas und Texas;

IV. füdwestliche und weftliche Staaten und Bebiete: Tennessee, Rentucty, Ohio, Indiana, Illinois, Miffouri, Californien, Michigan, Wisconsin, Jowa, Gebiet Minnesota, Nebrasta, Dregon, Utab. Neu-Meriko und bas indianische westliche Gebiet (Indian Western Territory);

beren spezielle Beschreibung, soweit solche Einwanderer interessiren tann, wir in ber angegebenen Ordnung bier folgen laffen.

# Die Vereinigten Staaten.

#### I. Die öftlichen Staaten.

#### 1. Der Staat Maine.

Diefer Staat, ber norböstlichste ber Union, liegt zwischen 43° 5' und 47° 45' n. Br. und zwischen 60 10' und 10° 8' öftl. L. von 28.; gegen D. wird er von New-Braunschweig, im N. und ND.

de Si ler an Bo fije jchl bie gin bor niß Bo obe: wäi ftig bere The gew ist 1 den Da Jah

> Fla alle Pfe: deih Ein

Gin

stro und und ídiöi und

man

Mir Sch Verl Haupt= mitt= n Staa= len aus shington inzelnen

Raffadyu= nien und

Birginia, Uabama,

ee, Ren: , Wichi: Oregon, (Indian

teressiren

hen 43° L. von d NO. von Unter-Canada, im B. von New-Hampsbire und im S. und SD. vom atlantischen Dzean begrenzt; hat von R. nach G. eine Ausbehnung von 246, und von D. nach 28. von 162 Meilen, und um: faßt einen Flächenraum von 30,945 Quadrat-Weilen oder 19,810,560 Acres. Die Oberfläche bes Landes ist meist hügelig; im nordwest: lichen Theile gieht fich eine Reihe schroffer Berge bin, die bier und ba fcmale Thaler bilben, welche fich burch ihre Fruchtbarkeit auszeichnen. Gine Menge größerer und fleinerer Fluffe burchichneiben ben Staat nach allen Richtungen, und von diefen find ber St. Johns, ber St. Croix, Baffamaquobby, Benobscot, Rennebec, Androscoggin, Saco und Sebafticoot die bebeutenbsten. Das Innere des Landes birgt mehrere Landjeen, von benen ber Moojehead, welcher 40 Deilen im Umfange hat, und ber Sebago, Chefuncoot und Umbagog bie ansehnlichsten find. Die Rufte ift febr gerriffen, und bietet in ber Baffamaquoddy = , Machias = , Frenchman = und Casco = Bay treffliche, fijdreiche Meerbusen. — Destlich vom Benobscottflusse ist ber Boben ichlecht, zwischen diesem Flusse und dem Kennebec ist er besser, und bietet herrliches Getreibe- und Wiesenland. Westlich vom Androscoggin ift bas Land sandig, und an den Ruften felfig. - Branit ift vorherrschend. — Der größte Theil bes Staates ift noch eine Wild= niß, ausgenommen zwischen bem Benobscott und Rennebec, wo ber Boden vortrefflich ist, und an den Quellen des St. John und deffen oberen Bufluffen. Un öffentlichen Landereien befitt ber Staat gegenwärtig noch 2,583,960 Acres, von denen ein großer Theil sehr gün= stig gelegen und fruchtbar ist und zu billigen Breisen von Ginwanberern erworben werden konnte. Das Klima ift äußerst streng; ber Thermometer fällt häufig auf 52° F. = 23° R.; ber Binter bauert gewöhnlich von Anfang November bis Ende Marz. Der Sommer ist heiß; bas Quecksilber steigt öfters auf + 90° bis + 100° F.; ben Frühling kennt man nicht; bagegen ift ber Berbst besto angenehmer. Das Land ist gesund, und die Einwohner erreichen oft ein Alter von 100 Jahren. Ackerbau und Biehzucht sind die Haupt-Erwerbszweige ber Einwohner. Man baut Baizen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Flachs, Hanf und etwas Obst. Natürliche Beiden findet man in allen Theilen des Landes; die Rinder sind schön, aber klein; die Pferbe ebenfalls, aber ausbauernd und arbeitsam; Schaafe ge= beiben gut; am beften aber Schweine, bie in Menge gezogen werden. Ein großer Theil bes Landes ist mit schönen Waldungen bedeckt; man findet mehrere Fichtenarten, unter benen die weiße Fichte (Pinus strobus) das meiste Ausfuhrholz liefert; hochstämmige Buchen, rothe und weiße Eichen, Birten, Abornbaume, Ulmen, Pappeln, Linden und Weiden sind einheimisch und bedecken große Strecken, und der schöne Lebensbaum verschönert den traurigen Anblid der Marschen und Sumpfe, die sich in vielen Theilen des Landes ausbreiten. Un Mineralien ist bas Land reich, und Ralt und Gifen, Bitriol, Schwefel und Ocher findet man in allen Kantonen. — Für Inland-Berbesserungen ist sehr gesorgt: der Kumberland= und Orford=Kanal Promme's Sanbb. f. Ausw. n. Amerita. Ste Auff. v. G. Struve.

verbindet Portland mit Sebago-Bond. - Die Bahl ber Einwohner belief fich 1840 auf 501,793, 1850: 583,048, im Jahre 1860 auf 628,276, die sowohl in Aderbau und Biehzucht, wie in Seefahrt, Sandel und Fabritation beschäftigt find. - Die erften Unfiedler bes Landes waren meistens englischer Abkunft; später wurde bas Land burch Ginmanderer aus Bermont, Rem-Sampfbire und Maffachusetts bevölkert. Deutsche Niederlaffungen find nur zwei im Lande: Biddeford und Waldoborough, und nur in der letteren hat sich die deutsche Sprache erhalten. - Fur ben öffentlichen Unterricht ift in ben letten Rahren fehr geforgt worden, und gegenwärtig gablt man außer bem Bomboin-College ju Brunswick, bem Baterville : College ju Bater: ville und den theologischen Seminarien zu Bangor und Readfield, 90 Akademien mit 8477 Studenten, und 3385 Boltsschulen mit mehr als 241.571 Schülern. — Wie überall in ber Union herrscht auch hier volltommene Religionsfreiheit, und die gablreichften Glaubens= genoffen gablen die Rongregationalisten mit 161, die Baptiften mit 222 Rirchen, und die Methodisten mit 115 Reisepredigern. - Der Ausfuhrhandel bes Staats beschränkt fich größtentheils auf Bauholz, Mehl, Salzfleisch, Wolle, Kalt und ben Ertrag ber Fischereien, und betrug 1849 1,286,681, die Einfuhr dagegen 721,400 Dollars. Es bestehen 69 Banken mit einem Grundkapital von 8,000,000 Dollars und einem Notenumlaufe von 6,000,000 Dollars; 70 Groß= handels: und 14 Kommissionsgeschäfte leiten den auswärtigen Sanbel, und 2220 Detailgeschäfte aller Urt befriedigen ben Binnenhan= bel; 2068 Bersonen sind im Holzverkehre beschäftigt und 3610 in der Ruften- und Seefischerei. Biele Sagemühlen find am Rennebec und andern Fluffen errichtet, und eine große Menge von Brettern, Schinbeln, Masten, Sparren u. f. w. werden jährlich nach ben benachbar: ten Staaten, nach West = Indien und Europa ausgeführt. — Seit 1851 haben sich jedoch auch in diesem Staate die Manufakturen vermehrt. - Im Jahre 1860 bestanden in demselben 3974 Fabriken, in welchen ein Rapital von 14.699.152 Dollars angelegt war, welche an Roh = Materialien 13,553,144 Dollars verarbeiteten, 21,853 Arbeiter und 6176 Arbeiterinnen beschäftigten, an diese einen Lohn von 7,485,588 Dollars ausbezahlten und einen Werth von 24,661,057 Dollars produzirten.

Ia

in

m

en

11

m

au

ba

23

D

un

Re

häl

Ir

we un 1 9 16, reg

Behn verschiedene Gisenbahnen burchziehen ben Staat:

| bie Androscoggin,                | Benobscot,                     |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Anbroscoggin und Kennebec,       | Benobscot und Rennebec,        |
| Atlantic und St. Lawrence,       | Bortland, Sace und Bortemouth, |
| Bangor, Olbtown und Milford,     | Somerfett und Rennebec und     |
|                                  | Dorf und Cumberland.           |
| Die Glesommt-Ginklinfte bes Gtor | tag hatres                     |

| wi. | e Gelammi: 6 | eintur | ifte | Deg | 6 | orac | nree | 5 t | etr | u= |            |          |
|-----|--------------|--------|------|-----|---|------|------|-----|-----|----|------------|----------|
|     | gen im 3     | fahre  | 186  | 32  |   |      | ٠    | ٠   | ٠   |    | 728,266.66 | Dollars. |
| Di  | Ausgaben ?   |        |      |     |   |      |      |     |     |    | 633,893.12 | "        |
|     |              |        |      |     |   |      |      |     |     |    | 94,353.54  |          |

Bor dem Kriege der Jahre 1861—1865 bestrug die Staatsschuld . . . . 1,499,000 Dollars. Im Jahre 1861 wurde eine Kriegsschuld contrahirt von . . . . . . . . 800,000 "

Die gesetzebende Gewalt des Staates besteht aus einem Senate von 31, und einem Hause der Repräsentanten von 151 Mitgliedern; sie erhalten 2 Dollars Taggeld während der Situngszeit. — Der Gouverneur wird alle Jahre vom Volke gewählt und bezieht einen Gehalt von 1500 Dollars; ihm zur Seite stehen 7 Räthe, die von der Gesetzebung gewählt werden und von ihm bei Maaßregeln der ausübenden Gewalt zu befragen sind. Wähler ist jeder Bürger der Bereinigten Staaten, der 21 Jahre alt ist, drei Monate vor der Wahl im Staate ansässig war, keine Almosen empfängt und nicht unter Vormundschaft steht.

Nahme wird in 13 Kantone geschieben. Die bedeutenbsten Stäbte bes Landes sind: Portland-City, Haupthafen und Hauptstadt von Cumbers Iand, nach dem Census von 1860') mit 26,342 Einwohnern, auf einer Halbsinsel in der Cascos-Bay, welche durch die Forts Preble und Scammel geschütt wird. Die City, welche sich amphitheatralisch zwischen zwei Hügeln erhebt, enthält an öffentlichen Gebäuden: 16 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 Citys Halle, 11 Afademien und Bürgerschulen und 32 Freischulen, 6 Banken, ein Athenäum mit einer Bibliothek von 5000 Bänden und einen geräumigen sichern Hasen.

— Auf Mt. Joy, einer Anhöhe im Rordosten der City, erhebt sich ein Obsservatorium von 82 Fuß Höhe und 226' über dem Wasserspiegel, von welchem aus man eine herrliche Aussicht auf den Hafen, seine Inseln und das benachsbarte Land genießt.

— Eisenbahnen verbinden Portland mit Boston und den Zwischen leine Zwischen mit Eastab mit Boston und den Zwischenplätzen, mit Eastport und Calais, und Dampsboote spielen regelmäßig zwischen hier, Boston mit Canada und dem Rorden und Bangor.

Augusta, bie Hauptstabt bes Staats, liegt an beiben Ufern bes Kennebec, 43 Meilen von ber See, am Ende der Sloop = Schifffahrt; sie ents hält ein Staatenhaus, 1 Arsenal der Bereinigten Staaten, ein Staats= Irrenhaus, 1 Hochschule, 6 Kirchen und 8200 Einwohner. — Bangor, am westlichen User des Penobscot, der dis hierher Fahrzeuge trägt, und über welchen eine Brücke von 1320 Fuß Länge führt; 222 Meilen von Boston und 436 von New = Pork. Die Stadt enthält 1 Courthaus, 1 Gefängniß, 1 Bank, 7 Kirchen, das Bangor theologische Seminar, 2 Akademien und 16,407 Einwohner. Der Holzhandel von Bangor ist ungemein ausgedehnt; regelmäßige Dampsschiffsahrt ist mit Portland und Boston einge=

l

Dollars.

nwohner

860 auf

Seefahrt,

dler des

achusett8

Biddeford

beutsche

en letzten ißer bem

1 Water=

deadfield.

mit mebr

scht auch

dlauben8=

isten mit

— Der

Bauholz,

eien, und

Dollars.

300 Dol=

O Groß=

gen Han=

nnenhan=

10 in ber nebec unb

r, Schin=

enachbar=

- Seit

ufakturen

4 Fabri=

leat war.

rbeiteten,

iese einen

erth von

wuth,

<sup>1)</sup> Nach 1860 wurde kein Census mehr aufgenommen. Aus späterer Zeit gibt es baher nur selten solche Zahlen Angaben. Insoferne wir baher nicht ausbrücklich etwas Anberes bemerken, find gewöhnlich bie Zahlen bes Census von 1860 gemeint.

leitet, bie Gifenbabn verbindet alle biefe Stabte mit einander. (Oldtown. auf ber Infel beffelben Ramens, im Benobscot, 12 Deilen von Bangor, bat bebeutenbe Gagemublen, und liefert bie ungeheure Menge von Schnittmaaren, welche Bangor in Sanbel bringt. Auf einer fleinen, eine Deile bober gelegenen Aufel mobnen bie Ueberbleibfel ber einft fo machtigen Benobscot-Indianer, gegen 360 Seelen stark. Sie haben eine kleine Kirche.) — Brunswick. icone Stabt am linten Ufer bes Anbroscoggin, an bem burch feine Baffertraft ausgezeichneten Bejepscot-Rall. Die freundliche Stabt enthält 9 Rirden, 2 Afabemien, 1 Baumwollen = und Bollen = Manufattur und 5000 Einwohner. Das berühmte Bowboin = College wurde im Jahre 1794 hier errichtet, 1802 reorganisirt und 1820 bie Maine medizinische Schule mit bemfelben verbunden. Der Staat hat gur Erhaltung beffelben 5 Townships Land und einen jährlichen Beitrag von 3000 Dollars verwilligt. — Bath, am rechten Ufer bes Rennebec, 12 Meilen vom Meere. Die Stadt ift auf einem Abhang erbaut, erftredt fich lange bem Aluffe und tritt bis 2 Meile von bemfelben gurud. Der Safen ift vortrefflich und bie größten Schiffe fonnen bis an bie Berfte gelangen. Die Stadt, welche regelmäßige Dampfichiffverbindung mit Bortland und Bofton unterbalt, gablt 2 Banken, mehrere Rirchen, 5 Akabemien, 75 Rauflaben und 8000 Einwohner. - Thomaston, an ber Mündung bes St. George, mit 4 Rirden, bem Staatsgefängniffe, 2 Banten, einem theologifden Inftitute ber Baptiften und 5500 Einwohnern, bie mehrere Sagemühlen unterhalten und fich meistens von Ralfbrennen und bem Ralfhandel ernähren; - gegen 60 Kalföfen find Belfast, malerifch gelegene Stabt, an in ber Mahe ber Stabt. einem Urme ber Renobscot = Bau, 30 Meilen von ber Gee, mit einem ge= räumigen hafen, ber bie größten Schiffe aufzunehmen vermag; mit 5 Rirchen, 1 Bank, 1 Akademie und 5520 Einwohnern. — Eastport, auf Moofe Asland, und mit bem Festland burch eine Briide verbunden. Es ift bie öftlichft gelegene Stadt ber Union, bat einen auten Hafen und enthält 5 Kirchen, 1 200abemie, eine Garnison ber Bereinigten Staaten und 5000 Einwohner. -Calais, am rechten Ufer bes St. Eroir, an ben Fallen, St. Anbrews gegen= über, 250 Meilen von Portland, mit 5621 Ginm. - Haltowell, freunds lich gelegen am Kennebec, mit 5 Kirchen, 1 Atademie und 5130 Einwohnern, bie lebhaften Sanbel betreiben und mehrere Granitbruche unterhalten. -Castine, auf einer Lanbspite am öftlichen Ufer ber Benobscot : Boy, mit gutem hafen und 1502 Ginwohnern, die fich meiftens vom Sandel und ber Schifffahrt nahren. — Houlton, 120 Meilen nord-nordöftlich von Bangor, an einem fleinen Strome, ber in ben St. John munbet. Das Stabtchen ent= halt mehrere Rauflaben, die Sancod = Baraden, einen Militarpoften ber Bereinigten Staaten und 1615 Einwohner. - Waterville, 18 Meilen nörblich von Augusta, am rechten Ufer bes Rennebec, nabe bei ben Teconid = Mallen, mit 1 College, 1 Bant, 3 Kirchen und 1520 Ginwohnern. - Frynburg. 48 Meilen von Portland, auf einer lieblichen Gbene, mit einer Rirche und

ldtown. maor, bat ittivaaren, höher ge= Benobscotirche.) an bem iche Stabt lanufattur im Jahre de Schule i 5 Town= oilligt. — Die Stabt tritt bis ie größten Imäßige ält, zählt Finwohner. den, bem tiften und h meistens föfen sind Stadt, an einein ge= 5 Rirden, bie Joland, fillichst ge= n, 1 21ta= obner. we gegen= , freund= nwohnern, alten. — Boy, mit l und der angor, an tchen ent= ber Ber=

t nördlich C=Källen,

ynburg.

rche und

1 Afabemie; in der Nähe liegt Lowells Pond, berühmt durch einen surchtsbaren Kampf zwischen den Weißen und den Indianern. — Topsham, Städtschen am Androscoggin. — Norridgewock, an beiden Usern des Kennebec, mit 1865 Einwohnern. — Gardiner, am Kennebec, mit 1493 Einwohnern. — Bucksport und Frankport, am Penodscot. — Bristol, am Damasriscotta, und Machias, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in die Machias Bay, mit 3019 Einwohnern. — Kennebunk, an der Mündung des gleichnamigen Flusses mit 2330 Einwohnern. — Paris, am kleinen Androwsscoggin, mit 2482 Einwohnern. — Pork, am gleichnamigen Flusse, mit 3111 Einswohnern. — Biddeford am Saco mit 9349 Einwohnern; — Arundel, am Monsum; — Lebanon, am Piscataqua, und Waldoboro, wachsende Städte, die meistens bedeutenden Holzbandel treiben. — Rockland, mit 7316, Saco, mit 6223, Westbrook, mit 5113 Einwohnern.

### 2. Der Staat New-Hampshire.

New-Hampshire ift einer ber altesten Staaten, und wurde bereits im Jahre 1623 angesiedelt; er erstreckt sich vom 42° 42' bis 45° 13' n. Br. und vom 4° 23' bis 6° 10' 8. L.; feine Grenzen find im R. Unter-Canada, im D. Maine und ber atlantische Dzean, im S. Maffachufetts, und im B. Bermont; seine größte Ausbehnung beträgt von N. nach S. 168, von D. nach W. 90 Meilen; sein Flächen-Inhalt 9,280 Quadrat = Meilen ober 5,939,200 Acres. — Der Staat hat nur 18 Meilen Seekuften, die zwar wenig zerriffen sind, aber mehrere felsige hügelige Vorberge und sandige Landspipen bilden. Un ber Rufte wechseln Sand und falziges Marschland; weiter landein= wärte erhebt sich ber Boben und wird reicher und beffer. Länge ben Ufern der Flüsse ist der Boden vortrefflich; entfernt von denselben ziehen sich durre Striche und Lehden. Die bedeutenoften Fluffe bes Staats sind: ber Connecticut, welcher die westliche Grenze bilbet; ber Merrimad, welcher bie 80 Jug hohen Amosteag-Fälle bildet; ber Piscatagua, Androscoggin, Contoocook, und der obere und untere Amonoofut. Mit Landseen ift bas Innere reichlich verseben; ber größte ist der 24 Meilen lange schiffbare Winipiscogee; im nordöst= lichen Winkel, auf der Grenze von Maine, der Umbagog, und südlich bon biefen ber Squam, Sunapee, Great Offapee und Maffabefic, welcher lettere 30 Meilen im Umfange hat. Die höchsten Spiten der Alleghany=Gebirge, die sogenannten weißen Berge (White hills) find in diesem Staate; der Washington-Berg, der höchste der Gruppe, erhebt sich etwas über 6000 Fuß; zwischen ben Flüssen Merrimack und Connecticut erheben sich andere Gruppen, deren höchste Spitzen unter den Namen Moosehillock, Sunapee, Grand Monadnock und Rearfarge bekannt sind; die beiden letzteren sollen 3254 und 2461 Fuß höher senn, als das Fluthwasser des Merrimack.

Das Klima New-Hampshire's zeichnet fich burch Beiterkeit und Beständigkeit aus, obwohl das Land durch bas bejondere Streichen ber Gebirge von 21. nach SB. ben Rord = und Gudwinden völlig bloggestellt ift, und bie Thaler somit einen Rampfplat bes größten Mimatijden Bechsels bieten. Frühling und Berbit zeichnen fich burch auffallende Beranderungen aus; ber Winter beginnt zeitig; im Do= vember frieren bereits die Fluffe zu und geben erft im April wieder auf; Schnee liegt öfters bis jum Mai, und ber Thermometer ift öftere bis - 25° R. herabgegangen. - Der Boben ift fruchtbar, und liefert vorzüglich Baigen, Roggen, Mais, Gerfte, Safer und viel Dbft, besonders Aepfel und Birnen, aus benen Cyder gur Aussuhr gepreßt wird. Mais liefert gute Erndten, oft 40-50 Bushels vom Acre; Waizen schüttet 30-40fältig, die herrlichen Wiesen begünstigen die Biehzucht; die New-Hampshirer Rinder sind die vorzüglichsten der Union; die Schaafzucht ift in großer Aufnahme, und die ber Schweine ist noch bedeutender. — Ein großer Theil des Landes ift noch mit Waldungen bedeckt; am häufigsten sind schwarze Tannen, boch findet man auch mehrere Gichen= und Birkengattungen, Ruß= und Raftanien= baume, ben Buderaborn, die Hainbuche und den Lorbeer: und Tulpen: baum. - An Mineralien findet man: Gifen, Ocher, Blei, Rupfer und Quabersteine. - Danufatturen und Sanbel werden schwunghaft betrieben, Bottasche, Tuch, Leinwand, Kattun, Töpferwaaren und Gifen find die wichtigsten Erzeugnisse; die Ausfuhr ist bedeutend und besteht in Schiffen, Bauholz, Bottafche, Fischen, Thran, Bockelfleisch und Schaafen. Banken find gegenwärtig 28 im Staat, mit einem Kapital von 4,628,700 Dollars.

**きるのからごに2.6**e

gr tij

D

ift

bei

12

we

we

Un

ତୀ

(S)

ber

D

(10

ftel

rit

tno

St

übe

lieg

wei

hau

beb

mer

und

Sá

Rai

Sü

Im Jahre 1860 besaß New-Hampshire 3211 Fabriken mit einem Kapitale von 18,242,114 Dollars und einem Verbrauche an Rohmaterial von 12,745,466 Dollars. Dieselben beschäftigten 14,103 Arbeiter und 12,989 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 6,123,876 Dollars bezogen und Waaren im Werthe von 23,164,503 Dollars erzeugten. — Dreizehn Eisenbahnen wurdziehen den Staat; 1) die Ashunlot, 2) Boston, Concord und Montreal, 3) Chashian, 4) Chocheco, 5) Concord, 6) Concord und Portsmouth, 7) Contoocooksuß, 8) Eastern, 9) Great Falls und Conway, 10) Manchester und Lawrence, 11) Merrimack und Connecticut Rivers, 12) Northern New-Hampshire und 13) Sullivan. — Die Staatseinkünste betrugen 1862 394,349.88 Dollars, die Ausgaben um 17,502,32 Dollars weniger. — Vor dem Kriege der Jahre 1861—1865 hatte der Staat keine Schulden. Nach 1861 wurden für 1,433,400 Dollars Schuldscheine und Noten ausgegeben, von denen aber wieder ein Theil ein-

gelöft murde.

, C. .

Die Zahl ber Einwohner betrug im Jahre 1850 317,997, 1860 326,072, (1840 284,575), worunter 538 Farbige. Das Gros ber Bevölkerung ist in ber süblichen Hälfte bes Staats zusammensgebrängt; im N. bes Winnipiscogee findet man nur wenig Anbau und eine spärliche Bevölkerung. Die Einwohner sind anglosamerikas

feit und Streichen n völlig größten d durch im 920= I wieder neter ist ructbar. und viel Ausfuhr els vom jünstigen isten der Schweine noch mit ch findet aitanien= Tulpen= , Rupfer I werden Töpfer= sfuhr ist , Thran, n Staat,

ken mit nuche an 14,103 ,123,876 Dollars Staat; hashian, itoocookster und dorthern betrugen Dollars Schuldeil ein-

> 17,997, 8 Gros ammen= Anbau merika=

nischer Abkunft, und, bis auf die Irlander um Londonderry berum, ursprünglich aus Massachusetts und Connecticut eingewandert; fie find ein fraftvoller Menschenschlag, ausbauernd in Arbeit, unerschrocken in Gefahren, und stets beschäftigt; die Familien mehren sich mit großer Schnelligfeit, und die Leichtigfeit, fich in ben nördlichen Gegenben anbauen zu konnen, beforbert die frühen und größtentheils febr fruchtbaren Gben. - Un Unterrichtsanstalten ift tein Mangel, und unter den höhern Anstalten zeichnet fich Dartmouth-College zu Bannover, und bas theologische Seminar zu Gilmanton vortheilhaft aus; Atademien gablt man 68, und Boltsschulen 2,352, die im Jahre 1850 von 78,863, 1862 von 84,787 Schülern über 4 Jahre besucht wurden. Die Gintunfte für bas Boltsschulmesen beliefen sich im lettern Jahre auf mehr als 550,000 Dollars, wovon 218,624 burch GemeindesSteuern aufgebracht wurden. — Hinsichtlich ber Religion findet man hier alle Setten, am häufigsten aber Rongregationalisten mit 159 Rirchen, Epistopale, Presbyterianer, Bap: tiften mit 90 Rirchen, Duater, Sandemanier, Universalisten und Methobiften mit 75 Bredigern. - Die Berfaffung bes Staats ift rein bemotratisch. Die gesetzebenbe Gewalt ruht in ben Banben ber Gesetzgebung (General-Court genannt), bie aus einem Senat von 12, und dem Sause ber Reprasentanten von 250 Mitgliedern besteht, welche alle Jahre burch Stimmzettel ber schätbaren Burger erwählt werden. Wähler ist jeder 21jährige, im Staate ansaffige Burger der Union, ausgenommen Arme und folde, welche einen Nachlag von Steuern auf ihr Gesuch erhalten haben. Die Bahlbarkeit in die Gesetzebung ist von einem Grundeigenthume abhängig, für ben Senat ber Werth von 200 Dollars, für bas Repräsentantenhaus von 100 Die vollziehende Gewalt beruht auf bem Gouverneur Dollars. (1000 Dollars Gehalt) und beffen Rathe, aus 5 Mitgliedern bestehend, die jährlich gleichfalls vom Bolke gewählt werden.

Der schulbenfreie Staat zerfällt in 10 Kantons: Rodingham, Mersrimad, Hilsborough, Cheshire, Sullivan, Strafford, Belsknap, Caroll, Grafton und Coos, und besitt an bemerkenswerthen Städten: Concord, Hauptstadt bes Staats auf der Westleite des Merrimad, über welchen hier zwei Brüden führen; 76 Meilen nnw. von Boston; sie liegt zum größten Theil an zwei Straßen, von denen eine sich gegen 2 Meilen weit erstreckt, und enthält 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 1 Gefängniß, 1 Jrrenshaus, 2 Banken, 1 Staatsgefängniß, 8 Kirchen und 10,896 Einwohner, welche bedeutenden Binnenhandel treiben. Das Staatenhaus ist ein elegantes Bauwert von 126 Fuß Länge und 49 Fuß Weite; die Halle der Repräsentanten und die Kammer des Senats sind geräumige schöne Säle. Durch künstliche Schleußen und Kanäle um die Fälle des Merrimad und durch den Midblesers Kanal ist eine schissbare Berbindung zwischen Concord und Boston hergestellt.

— Die Stadt bildet den Knotenpunkt von 4 Eisenbahnen, welche nach Norden, Süden, Osten und Westen sühren. — Portsmouth, Seestadt am südlichen

Ufer bee Biscataqua, auf einer freundlichen Salbinfel, 2 Meilen vom Meere und 54 Meilen nörblich von Bofton, mit einem trefflichen, vollständig von Land umgebenen Safen, ber ben Bortheil bat, ftets von Gis frei ju fenn. 3mei Bruden verbinden bie Stadt mit Rittery, am andern Ufer bes Aluffes, in Maine, und eine britte bie Stadt mit Great : Island, auf welcher ein Leuchttburm errichtet ift. Auf Continental-Island, an ber gegenüberliegenben Seite bes Safens, befindet fich ber Schiffsbauhof. Die Stadt enthält 8 Rirchen, 7 Banten, 1 Rathbaus, 2 Martthäufer, 1 Atabemie, 1 Athenaum, 1 Armenhaus, 1 Staats-Irrenhaus und 10,000 Ginwohner, welche bebeutenben Sanbel, Rbeberei und Schiffbau treiben. - Gifenbabn = Berbinbung mit Bofton und Portland. - Dover, Sauptort von Strafford, an ben untern Kallen bes Cocheco, die bebeutenbe Bafferfrafte liefern; mit 1 Rathbaus, 1 Gefängnif, 2 Afabemien, 10 Rirchen, mehreren ausgedehnten Manufakturen und 8502 Ginmobnern. Gifenbahn nach Rorben und Guben. - Great-Falls-Village, 6 Meilen nordlich am Dover, mit 2500 Ginwohnern und burch feine ausgebehnten Manufakturanlagen bebeutenb. - Exeter, am gleichnamigen Flug, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 4 Kirchen, 1 Atabemie mit werthvoller Bibliothet und physikalischem Apparat, und mehreren Manusakturen. — Nashua, am rechten Ufer bes Merrimad, 41 Meilen von Bofton; mit bebeuten: ben Manufakturen, einigen iconen Gebäuben, 10 Rirchen und über 10,000 Einwohnern. Gifenbahnverbindung in nördlicher und füdlicher Richtung. -Hanover, freundlich am linken Ufer bes Connecticut gelegen, mit 1 Kirche, ichonen Gebäuden und bem berühmten Dortmouth College. - Haverhill, am öftlichen Ufer bes Connecticut, in einer fruchtbaren Gegend, bie ben Ramen bes Gartens von Neu-England führt, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Kirche, 1 Afabemie, circa 100 Saufern und 1487 Einwohnern. - Gilmanton, am Suncoot, 20 Meilen nördlich von Concord, mit 1 Atabemie und 1 theologischen Seminar. - Amherst, auf einem Sügel am Conbegon, mit schönem Marktplat, 3 Kirchen, 1 Atabemie und 1565 Ginw. — Hopkington, am Contoocoof, mit 1 Gerichtshaus, 1 Kirche und 3046 Einwohnern. — Kenne, mit 1749 Ginw. - Charleston, am Connecticut, mit Gerichts= haus und 1722 Ginm. - Lancaster, am Ifrael : Greef, mit 1316 Ginw. - Plymouth, am Bafer, mit 1 Erichtshaus, 1 Rirche und 1310 Ginw. Bath, am Connecticut, mit 6120 Ginwohnern und reichem Anthracit= Roblenlager.

#### 3. Der Staat Vermont.

Früher ein Theil bes Staates New : Pork, und erst 1790 von biesem Staate als selbstständiger Staat anerkannt, erhielt berselbe seinen Namen von der grünen Ansicht seiner Berge. Er liegt zwischen

vom Meere tändig von ei zu fenn. bes Fluffes, welder ein berliegenben t 8 Rirden, 1 Armens en Sanbel. it Bofton tern Fällen Gefängniß, und 8502 alls - Vildurch feine eichnamigen voller Bib= - Nat bedeuten= iber 10,000 ichtung. it 1 Rirche, laverhill, ben Namen 1 Rirche, lmanton. nd 1 theo= egon, mit lopkingohnern. — Gerichts= 816 Einw. B10 Ginm. Anthracit=

> 790 von derselbe zwischen

42° 42' und 45° n. Br., und zwischen 3° 35' und 5° 28' ö. L.; wird im N. von Unter-Canada, im D. von New-Hampshire, im SD. von Massachusetts, im B. von New-Port, und im NW. von dem Champlainsee begrenzt, und hat von S. nach R. eine Ausbehnung von 157, von D. nach B. von 60 Meilen; fein Flächen=Inhalt beträgt 10,237 Quabrat : Meilen ober 6,935,680 Acres. Die Oberfläche bes Landes ift meift hügelig; eine ausgedehnte Bebirgstette, bie grünen Gebirge (Green Mountains), läuft burch die Mitte des Landes beinahe in ber Richtung von Guben nach Norden. Auch hier erscheinen bie Berge gruppenweise; überall erscheinen größere ober geringere haufen, und zwischen benfelben weitere ober engere Thaler. Berg und Thal bilbeten früher einen einzigen zusammenhängenden Balb, gegenwärtig aber sind die Thäler (interval lands) größtentheils in Kultur genommen. Das ganze Land ist ziemlich hoch gelegen; die höchste Spipe ber grünen Berge, ber Killington-Beat, erhebt sich 3454 Fuß über die Fläche des Meeres, und 3184 Fuß über ben Champlainsee; andere bedeutende Gipfel find ber Afhutnen, Samt, Balb, Snake, Cunney und der obere Monadnock. Der westliche Theil bes Staates besteht aus Ganggebirgen, und in ben öftlichen find bie Urgebirge ausschließlich vorwaltend. Thon: und Glimmerschiefer sind die häufigsten Fossilien; Gifen ist in Menge vorhanden; Blei wird bei Sunderland und Pfeisenerde bei Shrewsburn gegraben; Marmor von hübschem Korn bricht man bei Bennigton. — Die wichtigsten Flüffe bes Staates sind ber Connecticut, Missisque, Winnvosti ober Onion, Lamoille, Otter-Creek, der West, White, Poultney und Black. Eine Menge von Seen und Teichen sind über Vermont verbreitet; die bedeutenoften find ber Auftin und Bombagon, im Kanton Rutland, und ber Caspeau, Willougby, Seamore, Knoulton und Pittin, im Kanton Drange; ber größte ist jedoch ber Memfremagog, wovon aber der größte Theil in Canada liegt, und welcher vermittelst des St. Francis mit dem St. Lorenz in Berbindung steht. Der Champlainsee, welcher die N.=B.-Grenze des Staates bildet, ift gegen 200 Meilen lang, und gehört zur Hälfte, die in ihm liegenden großen Inseln aber sämmtlich, zu Bermont. — Das Klima ähnelt dem von New- Sampshire; die Winter find strenge und bauern gewöhnlich vom Dezember bis März; während bieser ganzen Zeit ift das Land oft mit 2 Fuß Schnee bebeckt, und die Flüsse frieren öfters 20-24 Zoll bick. Die Froste beginnen schon im September und dauern bis gur Sälfte bes April; im Anfang biefes Monats entwickelt sich bereits bie Begetation, und bis zum 20. April haben alle Baume ihr Laub gewonnen. Der Sommer ift zuweilen außerordentlich heiß, doch find die Nächte durchaus fühl und angenehm; die schönste Jahreszeit ist vom Anfange des September bis in die Mitte des Ottober. Wandertaube, welche in wolkenahnlichen Zügen das Land durchzieht, verkundet in Vermont die Ankunft und das Ende der schönen Jahresgeit; fie erscheint gewöhnlich am 20. Marg, und zieht in ben erften Tagen bee Ottober wieber fort. - Der Landbau ift bie große

Achse, um welche sich bier Alles breht, ba ber Staat teine Lage zu großem Bandel und zu großer Fischerei hat. Der Boben ift reich, fruchtbar und ftrichweise üppig; und die langen aber beständigen Winter schaden ben Feldfrüchten nicht: nur ber Mais leibet in ben innern Gebirgogegenden burch frühzeitige Frofte, mabrend ihn am Connecticut die anhaltenden Nebel, Die aus dem Strome auffteigen, ichuten. Man baut Waizen, Roggen, Gerfte, Safer, Mais, Erbfen, Bohnen, Flachs und Sanf. Die Sommerfrüchte werben vom 16. bis 20. April gefäet; ber Sommerwaizen wird im August geerndtet; die Gerfte ift am 1. August, Safer am 20. August, und Bohnen am 1. Julius reif; ben Mais pflanzt man um die Mitte bes Mai, und bricht ibn nach bem 1. Oftober. Die meisten Rulturen geschehen auf Neubruch, weil des unangebauten Landes immer noch viel ift. hundert Acres in Kultur zu seben, erfordert zwar eine zweijährige Arbeit, aber die erste Waizenerndte ersett die Auslagen zweifach. Ein Acre Reubruch liefert gewöhnlich 20 bis 30 Bufhels Waizen, und von andern Getraidearten verhältnigmäßig noch mehr. — Gartenfrüchte, vorzüglich Kurbiffe, gebeihen vortrefflich. Obst, besonders Alepfel, die man zu Eyder verwendet, zieht man hauptsächlich in ben füdlichen Kantons; im Norden scheint es nicht fortkommen zu wollen. Die Wiesen sind vortrefflich, ber Graswuchs üppig, und bas Mähen beginnt im Unfange des Julius. Die besten natürlichen Wiesen findet man am Connecticut und an den Zuflussen des Champlain, kunftliche Wiefen aber, auf welchen man zur Bermehrung bes Winter= futters weißen und rothen Klee, Timothy = und andere Grafer baut, überall im ganzen Lande. — Bermont unterhalt eine ftarke Bieh= jucht. Die Rinder find groß, ftark und fett; man macht viel Butter und Rafe, maftet Dobjen, mit benen man nach Bofton und Rem-Port handelt, und räuchert auch Fleisch zur Ausfuhr. Das Fuhrwerk und ber Ackerzug wird nur mit Ochsen besorgt, bas Pferd, welches von kleinem Schlage ift, nur jum Reiten benutt, die Gfel- und Maulthierzucht ist seit ungefähr 30 Jahren eingeführt; die Schaafzucht vergrößert fich mit jedem Jahre, und Schweine werden in unglaublicher Anzahl gezogen. Erot ber überhandnehmenden Rultur macht bas Solz doch noch immer einen großen Reichthum ber Einwohner aus, besonders bas, was zum Stab = und Ruthelt bient und auf ben ungähligen Sägemühlen verarbeitet und ausgeführt wird. Fichten, Beimouthofiefern, Ahorn, Platanen, Ulmen, Tannen, Gichen, Linden, Eschen und Birken erreichen eine Bobe von 150 bis 200, und einen Durchmeffer von 3 bis 6 Fuß. Unter allen find die Tanne, die Ulme, die Riefer, ber Zuderahorn und die Buche am gemeinsten; die Gipfel ber Berge werden von Tannen und Fichten aller Art befranzt; boch ist es merkwürdig, daß das Nadelholz an der öftlichen Seite ber Bebirge häufiger und beffer gedeiht, als an ber westlichen. -Die Jagd ist hier noch immer eine einträgliche Nebenbeschäftigung; sie ist für Jeden frei und durch nichts eingeschränkt, doch befiehlt bas Gefet, bas Rothwild, um es nicht ganz auszurotten, in einer ge-

TAREFER HALLSH HOUSE

ei

5.

D

R

jä

R

 $\mathfrak{B}$ 

18

bi

u

er

H

þı

ชิ

u

7

Lage zu ift reich, ständigen t in den ihn am ufsteigen, , Erbien, vom 16. eerndtet; bnen am es Mai. geschehen viel ift. eijähriae zweifach. Waizen, Garten= esonders in ben wollen. Mäben Wiesen n, fünst= Winter= er baut, Vieb= 1 Butter ew=Pork erk und hes von Maul= aafzucht nglaub= macht wohner nd auf Fichten. Linden, d einen ne, die en; die rt be= stlichen en. ng; sie lt das

er ge=

wissen Jahreszeit zu iconen. — Belzwild ist icon ziemlich selten. Raubthiere aber giebt es noch in Menge, besonders Baren. Bolfe, wilde Raten u. a. m. Truthühner und Wandertauben bevölkern die Bälder, und mehrere Arten Eichhörnchen thun den Feldfrüchten bebeutenden Schaden. - Gigentliche Manufakturen besitt Vermont nur wenige, dagegen aber eine Menge Bottaschsiedereien und Gifenwerke, Branntweinbrennereien, Bierbrauereien und Mühlen. Ahorn-Bucker wird in Menge bereitet, in manchen Jahren gegen 20,000 Bentner. Papier= und Del-Mühlen find fast in allen Rantons; But= fabriten zu Midbleburgh; Pottereien, Ocherschlemmereien und Bitriol= fiedereien in verschiedenen Theilen des Landes, und jeder Farmer befitt seinen Webstuhl, sowohl zu den leinenen, als wollenen Zeugen, die er braucht. Vermont besaß im Jahre 1860 1849 Fabriken mit einem Rapitale von mehr als 5 Millionen Dollars und einem Verbrauche von Rohstoffen von 4,172,552 Dollars. Dieselben be= schäftigten 1551 Arbeiterinnen und 6894 Arbeiter, welche an Lohn bezogen 2,202,348 Dollars und einen Werth erzeugten von 8,570,920 Dollars. - 3m Staate find fieben Gifenbahnen: 1) Die Connecticut und Boffumphie Rivers, 2) Rutland und Burlington, 3) Rutland und Washington, 4) Bermont Central, 5) Bermont und Canada, 6) Bermont Thal, 7) Bestern Bermont. — Die orbent: lichen Staatseinfünfte betrugen 1863 774,327.30 Dollars, einschließlich der außerordentlichen Kriegseinkunfte 2,852,451 Dollars und diese überstiegen die Ausgaben um 122,433.75 Dollars. Am 5. Sept. 1863 betrug die ganze Staatsschuld 1,336,673 Dollars. — Die Ausfuhr des Landes besteht in Pottasche, Getreide, Bauholz, Rindvieh, Pferden, Butter, Raje, Stangeneisen u. f. w. und beträgt jährlich nahe an eine Million Dollars; der Handel ist, trop der Kleinheit des Staats, von großer Bedeutung, und wird durch 11 Banken unterstütt, die auf ein Kapital von 3,861,000 Dollars ge= gründet find. Die Bevölkerung bes Staats, welche im Jahre 1850 314,322, 1860 315,116 Seelen betrug, ist ein starker, fraftiger, biederer, wenn auch etwas rauher Menschenschlag; alle sind mit Leib und Seele Republikaner und für ihre Freigeit und ihr Vaterland enthusiastisch eingenommen. Die Mehrzahl berselben bekennt sich zum Ritus der Rongregationalisten, die 86 Kirchen im Staate haben, boch findet man auch Bekenner anderer Sekten in großer Angahl. Für Schulen ift hinreichend geforgt; außer 3 Colleges, ber Bermont= Universität zu Burlington, dem Middlebury-College und der Rorvich= Universität, gahlt man 48 Akademien und 2928 Schuldistrifte mit 71,877 Schülern, und in jeder Ortschaft ist eine bestimmte Anzahl Acres zu beren Unterhalt angewiesen. Berausgabt wurden im Jahre 1850 überhaupt für Volksschulen 470,000 Dollars. — Die Regie= rungsform bes Staats ift rein bemofratisch; bas Recht ber Regierung tommt allein bem Bolte zu; die gejetgebende Gewalt halt die Generalversammlung in Händen, welche aus einem Senat von 30, und dem Saufe der Repräsentanten von 231 Mitgliedern besteht, bie mährend der Dauer ber Situngen 11/1, Dollar pro Tag erhalten. Die vollziehende Gewalt beruht in einem Gouverneur (750 Dollars Behalt), einem Lieutenant: Gouverneur und bem aus 12 Personen bestehenden Rathe; die Repräsentanten werden jedes Jahr von den Freeholders durch Ballotement gewählt. Freeholders find alle Manns: personen über 24 Jahre, welche ein volles Jahr eingebürgert gewesen und fich friedlich betragen haben. Jede Ortschaft, welche wenigstens 80 tarenzahlende Einwohner hat, mahlt einen Repräsentanten, welcher als weiser und tugendhafter Mann bekannt sehn und ben Gib leisten muß, die Rechte des Volkes treulich mahren zu wollen. Auch ber Gouverneur und Rath werden von den Freeholders erwählt. -Der Rath ber Cenforen ift eine Bermont eigene Beborbe; er besteht aus 13 Mitgliebern, die wie der vollziehende Rath gewählt werden, und tritt alle 7 Jahre zusammen, um zu untersuchen, ob die Konstitution treulich aufrecht erhalten, ob die Taxen nach Recht und Billigkeit vertheilt und erhoben, ob der Staatshaushalt ordentlich geführt werde u. f. w.

8 H

T

ь

m

ne

bo

epi

bie

fd

W

an

G)

G

n

1

R

m

n

0

b

Am 1. Dezember 1851 ist das neue Heimstättengesetz in Kraft getreten. Es verordnet, daß Haus und Land bis zum Werthe von 500 Dollars, nebst den Produkten des Landes, von Beschlagnahme und Subhastation ausgenommen seyn sollen, ausgenommen sür Taren oder Steuern. Im Todesfalle des Mannes geht dieses Besitztum auf seine Frau und Kinder über, ohne für die Schulden des Verstorbenen verantwortlich zu sehn, ausgenommen, diese Schulden sind ausbrücklich darauf angewiesen worden. Die Heimstätte kann nicht verkauft, abgegeben oder verpfändet werden, wenn es nicht durch eine gemeinschaftliche Urkunde des Mannes und der Frau geschieht; das Besitztum bleibt jedoch verantwortlich für solche Schulden, die vor seinem Ankause kontrahirt wurden, und der Mann kann es beim Anseinen Ankause kontrahirt wurden, und der Mann kann es beim Anseine

taufe ohne Zustimmung seiner Frau verpfänden.

Der Staat zerfällt gegenwärtig in bie 14 Kantons: Abbison, Ben= nington, Calebonia, Chittenben, Esser, Franklin, Grande= Isle, Lamville, Orange, Orleans, Rutland, Windham, Wa= shington (sonft Jesserson) und Windsor.

Montpellier, unter 44° 7' n. Br., ist die Hauptstadt bes Staats, Sig bes Gouverneurs, der Generalversammlung, des Raths und Obergerichts und eines Postants; sie liegt am Onion, in einer von Hügeln umkränzten, aber fruchtbaren Gegend, an der Bereinigung bes nördlichen und süblichen Arms bes Winnooski, ist freundlich erbaut, besigt 1 Staatenhaus, 4 Kirchen, 1 Akademie, 20 Schulen und 1 Gefängniß, und zählt 4517 Einwohner. Das Staatenhaus war ein schönes, mit einem Portikus von 6 dorischen Säulen geziertes Granitgebäude von 152 Fuß Fronte. Es wurde 1857 vom Feuer zerstört. Eine Zweigbahn verbindet die Stadt mit der großen Centralbahn. — Burlington ist malerisch auf einer Landzunge gelegen, die durch die Berzeinigung des Winnooski oder Onion mit dem Champlain See gebildet wird.

erhalten. Dollars Personen von ben Manns= geweien enigitens ten, wel= ben Gib en. Auch vählt. er besteht werden. die Kon= echt und rdentlich

e se t in Everthe agnahme ür Laren besithum Verstor= ind aus= urch eine eht; bas die vor beim Un=

n, Ben= branbe= n, Wa=

ats, Sits
dyts unb
en, aber
en Arms
Kirchen,
er. Das
Säulen
n Feuer
bahn. —
bie Bers
et wirb.

Es ift bie bebeutenbfte Stabt bes Staats, 40 Dieilen von Montvellier und 300 Meilen von New-Port gelegen, jablt 7713 Ginm., und enthält ein Rathhaus, 1 Gefängniß, 2 Banken, 6 Rirchen, bie Bermontellniversität, 1 Akabemie und 1 weibliches Seminar. Die Umgebung ber Stabt ift ungemein reigend : ber ausgebehnte See mit feinen Infeln und Schiffen, und im hintergrund bie, bis ju 6000' auffteigenben Abironbad Mountains, im Often bagegen bie gange Rette ber grunen Bebirge, mit ihren zwei bochften Bits, ben Connets Rump und Mansfield Mountain, gewähren einen ber lieblichsten Brofpette. Dampfboote von Whitehall und St. Johns legen im Sommer tag= lich hier an, um Baffagiere ju landen und aufzunehmen. Gifenbahnver= binbung nach Norben, Often und Guben, nach Montreal in Canada, Bofton und Montpellier. - Middlebury liegt an beiben Seiten und ben Fallen bes Otter = Creet und enthält 1 Rathhaus, 1 Befängnig, 1 Bant, 5 Kirchen, 1 College, 2 Afabemien, mehrere ausgebehnte Manufakturen und gegen 4000 Einw.; in ber Nachbarschaft ift ein trefflicher Marmorbruch. — Vergennes, an ben untern Gallen bes Otter : Creet, freundliches Stabtchen mit 3 Kirchen, 1 Bant und verschiedenen Manufakturanlagen. - Bennington, am Ballamfod, mit 1 Ratbbaus, 1 Kirche, 2 Afabemien, 1 Bant, unb mit ber Ortichaft, 3429 Einm. - Brattlsboro, am rechten Ufer bes Connecticut, mit 6 Rirchen (einer unitarischen, einer presbyterianischen ober orthoboren, einer baptistischen, einer methobistischen, einer universalistischen und einer epistopalischen Kirche), 4 öffentlichen Schulhäusern, einer großen Irrenanstalt, bie, auf Aftien gegründet und vo ' Staate unterflütt, gegen 400 Irre einichließt, ber bebeutenbften von Dr. A. Beffelboft gegründeten und geleiteten Bafferbeilanstalt in ben Bereinigten Staaten und 3000 Einw. - Norwich, am rechten Ufer Des Connecticut, mit mehreren Kirchen, 1 Akademie, ber Norwich-Universität und 1800 Einwohnern. Gisenbahnverbindung nach Rors ben und Guben, mit Montpellier und Concord. - St. Albans, am Champlain, mit 1 Rathhaus, 1 Gefängnig, 1 Bant, 3 Kirchen und 2702 Einw.; Eisenbahnen nach Norben, Süben und Often, von Burlington nach Canaba. - Castleton, 74 Meilen von Montpellier mit 2 Rirchen, 1 Atabemie und einem medizinischen College. — Woodstock, mit 5 Rirchen und bem Bermont=Medical=College. - Windsor, am Connecticut, mit 3 Rirchen, bem Bermont: Staatsgefangnig und 2744 Ginm. - Bellows Falls Village, mit 2 Kirchen, bebeutenben Manufakturen und 1130 Ginw. North-Haro, auf ber gleichnamigen, langen, aber sebr zerriffenen Insel, mit 930 Ginm. - Danville, an einem Zuflug bes Passiumfit, mit 2633 Ginw. - Celsea, am Juge ber grunen Berge, mit 2000 Ginw. - Rutland, mit 7577; Newfane, am Wantustigoot, mit 1403 Einw. - Albburg-Springs, im Norben, auf einer in ben Champlain:Gee vorfpringenden Landzunge; eine Beilquelle, beren Baffer gegen Stropheln angewendet wird.

#### 4. Der Staat Massachusetts.

Massachusetts, ber alteste Staat ber Union, liegt zwischen 41° 23' und 43° 52' n. Br., und amischen 3° 20' und 6° 55' ö. L.; wird im R. von Bermont und New-Hampibire, im D. vom atlanti= ichen Dzean, im S. von eben biefem, vom Staate Connecticut und Rhobe = Island, und im W. von New = York begrenzt; hat von S. nach N. eine Ausbehnung von 78, von D. nach W. von 147 Mei= Ien, und umfaßt einen Flächenraum von 8554 Quadrat= Meilen ober 5,474,560 Acres. — Die Oberfläche bes Landes ist von auffallen= ber Mannigfaltigkeit; ber Ruftensaum ist zerriffen, aber eben, und mit mehreren Gilanden, Sandbanken und Felsenriffen umgeben; längs der Ruften findet man nur salzige Marschen auf Flugsand; landeinwärts wird der Boben fest und fett; die Landschaft wechselt mit Sügeln und Bergen, mit Ebenen und Thalern, bis zum Connec-... ut, wo der Charafter sich verändert, die Berge häufiger vorkom= men, die Thäler enger werden, und Alles in Bergland übergeht, das zwar magerer erscheint, ale in ben öftlichen Gegenden, aber demunge= achtet ichone Weiben und einen fraftigen Baumwuchs barbietet. Den nordwestlichen Theil bes Staates burchstreicht die Taghkaunikkette ber grünen Berge, beren höchster Gipfel im Staate, ber Sattelberg (Saddle-Mountain), eine Sohe von 4500 Fuß erreicht. — Um Connecticut streichen sowohl öftlich als westlich verschiedene abgebrochene Bergreihen bin, worunter ber Hollyofe mit feinen Bafaltjäulen auf der westlichen Seite, der Mount Tom, Mount Washington, die bei= ben Zuckerhüte (Sugar loaves Mountain), die Westfield: und Housa: tonick = L ge die wichtigsten sind. Die den Staat durchströmenden Flusse find: der Connecticut, Deerfild, Westfield, Chicapee, Merri= mack, Concord, Nashua, Taunton, Charles, Blacktone und Neponset; die merkwürdigste Ban ift die von Massachusetts, zwischen den Kaps Unn und Cod, welches lettere, eine Halbinfel bildend, fich in einem halben Zirkel um die gleichnamige Bay schlingt. Die Buchten von Boston, Plymouth und Barnstable sind die innersten Theile der Maffachusetts-Bay; Buzzards-Bay, auf der Südseite von Rap Cod, erstreckt sich 40 Meilen weit in's Land hinein. Unfern der südöstlichen Ruste des Staates liegen die Inseln Nantucket und Martha's Weinberg (Martha's Vineyard). — Das Klima in Massachusetts zeigt fich im Sommer heißer, im Winter falter, als unter gleicher Breite in Europa. Die Winter sind lang und dauern vom Dezember bis gegen Ende des Monats Marz. — Die Sommer find furz und außerorbentlich heiß; ben Frühling kennt man nicht, und ber Herbst, bie schönste Jahreszeit des Landes, erscheint zu Anfang ober gegen Witte Septembers. — Aderbau und Biebzucht geben bier Hand in

iden 41° 5' ö. L.: 1 atlanti= ticut und von S. 47 Mei= ilen ober auffallen= ben, und umgeben ; lugiand; t wechselt Connec= vortom= jeht, das bemunge= tet. Den ffette der attelberg Im Con= ebrochene ulen auf die bei= Housa= ömenden Merri= teponset: en Raps n einem ten von eile der ap Cod, östlichen Wein= to zeigt Breite ber bis außer= bst, die Mitte

and in

Hand; ber Acerbau ist ziemlich weit gediehen; um Boston herum fieht es einem icon seit Jahrhunderten angebauten Lande gleich. Das Haupttorn ift ber Mais, ber am besten gedeiht, und auf guten Felbern 60-70 Bushels giebt; Waizen gerath an der Ruste gar nicht, und tommt nur auf ber Bestseite bes Connecticut fort, wo 30 — 35 Bushels ber reichste Ertrag eines Acre ist; Winterroggen wird in Menge gebaut; Hafer als Pferdefutter eben jo; Gerfte nur wenig, und Buchwaizen nur auf Nantucket. — Hopfen, Sanf und Flachs machen bereits einen Ausfuhrartitel aus. Kartoffeln, deren Bau, weil man sie für ungefund hielt, früher sogar durch Gesetze verboten mar, werden jest häufig gezogen, und liefern 300 - 400 Bufhels vom Acre. Der Gartenbau ift nicht unbedeutend; bie Obst= zucht macht mit jedem Jahre größere Fortschritte; manche Landwirthe in ber Nähe Bostons erzeugen jährlich 600 - 800 Barrels Cyder, und manche Ortschaften besiten so viele Aepfelgarten, daß sie jährlich gegen 3000 Barrels Cyber zum Martt liefern. — Ueber die Halfte bes Landes besteht aus fetten und mageren Biesen und Beiden; die Schönsten breiten sich am Connecticut und Merrimack und beren Bufluffen aus, und find mit den nahrhafteften Grafern und Pflanzen bewachsen. Die Biebzucht ift in einem großen Theile des Staats Haupterwerb: bas Rindvieh ift ftart und mildreich; bie hiesigen Pferbe, obgleich von englischer und normannischer Race, find unanfehnlich und mager, jedoch lebhaft, und werden meistens zum Reiten benutt. Der Ackerbau wird allein mit Ochfen betrieben. Die Schaaf: zucht ist durch spanische und sächsische Widder sehr veredelt worden; die Zucht der Schweine, welche wenig kostet, ist außerordentlich ge= ftiegen, Febervieh und Bienenzucht überall im Lande zu finden. — Für Fischerei, ben Stockfischfang sowohl als ben Ballfischfang, ift Massachusetts ber bedeutenoste Staat. Er hat allein 850 Fischer: fahrzeuge mit einem Gesammtgehalt von 54,040 Tons, worauf eine Bemannung von 9174 Matrofen und Schiffsbuben. Den Befammt: werth diefer Fahrzeuge schätt man auf 3,532,000 Dollars, und beinahe eben so hoch ben Werth bes jährlichen Fischfanges. Die Makrelen = Männer dieses Staates fingen im Jahre 1851 188,336 Käßchen in amerikanischen und 141,000 in den von Lord Derby als ausschließlich brittisch bargeftellten Gemäffern. - Der Bergbau geht allein auf Gifen und Blei; die übrigen Metalle und Mineralien, beren ber Staat in Menge besitt, werden fast noch gar nicht benutt. - Manufakturen und Kabriken bestehen in allen Theilen des Landes, und übertreffen hinfichtlich ihrer Ausbehnung die aller anbern Staaten ber Union. Die beträchtlichsten bestehen in baumwols Ienen und wollenen Beugen, in Leder Tauwert, geistigen Getranten, Eisenwaaren, Huten, Tischlerarbeiten, Papier, Del u. f. w. Bu Lynn ist der Hauptsitz ber Schuhmanufakturen; Draht wird zu Debham verfertigt; Rägel zu Malben gemacht; Töpferwaaren zu Charlestown; Glas zu Boston und Chelmsford; wollene Baaren zu Pittsfield; Seide und Spipenartikel zu Joswich; Strobhüte zu Wrentham, und

Leder zu Northampton. Die Baumwollen : Manufakturen zu Lowell, einer Stadt von etwa 37,000 Einwohnern, beschäftigen allein über 6000 Menichen. Der Seehandel bes Staats ift unstreitig ber aus: gebreitetste ber gangen Bereinigten Staaten; im Sandel mit Landes: produtten behauptet Massachusetts den zweiten Rang. — Bon öffent= lichen Unlagen zur Berbefferung der Inland = Rom= munikation findet man bereits an Ranalen: den Midblefer-Ranal von 27 Mt. Länge, ber ben Merrimad, 2 Mt. oberhalb Lowell, mit dem Boston-Safen bei Charlestown vereinigt, ben Sampsbireund Hampden : Ranal, welcher ben Fermington: Ranal von ber Nord: grenze von Connecticut, 22 Meilen weit, nach Nord-Hampton fortfest, und den Blackstone-Ranal, von 45 Meilen Länge, welcher Worcester mit Providence verbindet. — Nicht weniger als 7 Gijen= bahnen geben allein von Bofton aus und durchschneiden ben Staat in allen Richtungen. Die Quinch = Eisenbahn war die erste in den Bereinigten Staaten, welche von ben Steinbruchen 3 Meilen weit nach dem Nepontsetfluß führt; die Boston- und Lowell-Gisenbahn von 25 Meilen Lange, und eine Zweigbahn von Wilmington nach haverhill von 18 M.; von Lowell ist die Hauptbahn bis Rashua 15 M. verlängert, und von da nach Concord, N. H.; die östliche Eisenbahn, die von Boston nach Newburyport, 33 M. weit, führt, und von da bis in den Staat Maine sortgesett ist; die Boston= und Providence= Eisenbahn, von 42 M. Länge, mit einer Zweigbahn von 2 M. nach Dedham, und einer andern von 11 M. nach Taunton, welche lettere unter dem Namen der Dld Colony-Gifenbahn bis New-Bebford fortgesett ift; die Worcester : Gisenbahn, von 43 M. Länge, bildet eine Sektion der großen westlichen Gisenbahn, die sich bis Albany erstreckt, und die Worcester= und Norwich = Eisenbahn von 59 Mt. ist mit einer Dampfichifffahrteverbindung nach New = Port verknüpft. Der Betrag ber verschiedenen Gifenbahnen im Staate war 1848 880 M., jest (1865) über 1200. — Massachusetts, bessen Gebiet nach benjenigen von Rhode-Joland, Delaware und Connecticut bas kleinste unter allen Staaten ber Union ift, besaß 1860 8852 Fabriken mit einem Kapitale von 88,940,292 Dollars und einem Rohmaterial= verbrauche von 85,856,771 Dollars. Dieselben beschäftigten 107,784 Arbeiter und 69,677 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 41,954,736 Dollars bezogen und einen Werth von 157,743,994 Dollars erzeugten. Bon allen Staaten ber Union produzirt nur New-Pork mehr als das kleine Massachusetts burch feine Fabriken. — Gine Aufzählung sämmtlicher Eisenbahnen wurb zu weit führen. Es bestehen beren nicht weniger als 28. - Die roentlichen Staats=Gin= fünfte betrugen 1862 nabezu 3 Millionen Dollars, einschließlich ber außerordentlichen aber 7,830,269.77 Doll. — Das Aftiv-Bermögen bes Staats bestand Ende 1862 in 18 Millionen Dollars, die Berpflichtungen bes Staats in 11 Millionen und etwas barüber, fo bog ein Aftiv = Ueberschuß blieb von 6,881,431.34 Dollars. Das Rapitalver= mögen der Banken des Staates betrug Ende 1863 66,901,340 Dollars.

S datt bie moi

a

bo

w

10

O I I

be

hi

je

30

n

Lowell. ein über der aus= Landes= öffent= = Rom= liodleser= Lowell. mvibire= r Nord= on fort= er Wor= Gijen= n Staat e in den en weit abn von Haver= 15 M. senbahn, von da vidence= M. nach e lettere rd fort= ldet eine any er= M. ist erknüpft. r 1848 iet nach fleinste ten mit raterial= 107,784 954,736 erzeug= rk mehr Aufzäh= bestehen 8 = Ein= lieglich rmögen ie Ver= doß ein italver=

dollars.

- Die Ginwohner, 1860 1,231,065, find größtentheile Anglo: Ameritaner. Der Buritanismus, ber vormals über diese Broving verbreitet war, hat sich auf dem Lande noch nicht ganz verwischt, und hier herrscht noch viele Bigotterie; doch ift ber Berfolgungseifer verschwunden. der früher die Bewohner von Maffachusetts auszeichnete. - Ein gewiffer Freiheite: und Gleichheitefinn ift bem Maffachusettser angeboren; er spiegelt fich in allen seinen Handlungen wieder und tritt überall gleich ftart hervor. Der Charakter ber Landbewohner ift weit unverdorbener, ale ber ber Bewohner ber Seeplate; bie Sitten noch ziemlich rein, und das bundling und tarrying auf dem Lande nichts Unftogiges, wenn es ichon aus ben Städten verbannt ift. -Die Mehrheit der Einwohner bekennt sich zur Kongregation, die 350 Rirchen im Lande gablt; ihnen folgen die Baptisten mit 129 Rirchen, die Quater, die Epistopalen mit 1 Dischof und 37 Bredigern, die Bresbyterianer, die Universalisten mit 100 Kongregationen, die Unitarier mit 120 Predigern, und die Methodisten. - In teinem Staate herricht ein regerer Geift für die Beforberung ber Rünfte und Wifjenschaften; nirgends findet man jo viele und gute Schulen, Atabemien und Colleges als hier, und Maffachusetts liefert mehr als die Hälfte der Lehrer und Professoren für alle Schulen und Lehr= anstalten der Union; gegenwärtig gahlt man 3 Colleges: Die Barvard-Universität zu Cambridge, welche schon 1638 gegründet wurde; Billiams-College ju Williamstown, und Armberft = College ju Arm= herst; 2 Seminarien: ju Andover, unter Direktion ber Kongregationalisten, und zu Newtown, welches von den Baptisten gegründet wurde; 64 intorporirte Atabemien, b. h. lateinische Schulen, und 1047, die Privatanstalten sind, und 4605 Bolesschulen mit 223,218 Schülern. Geldwerth der Schulhäuser im Jahre 1848 2,750,000 Dollars. Aufwand für die Schulen im Jahr 1862 1,635,626.29 Dollars, ausschlieflich ber Schulbauten und Reparaturen. — In ber Rultur ist Massachusetts unstreitig am weitesten fortgeschritten; hier gilt der Gelehrte, der Runftler, der Literat am meisten, und in der Gesellschaft in Boston hört man beutsch, französisch, italienisch und felbst spanisch, fast mit gleicher Fertigkeit wie englisch, von der Mehr= zahl ber Mitglieder sprechen. — Die Berfassung des Staats ist rein bemokratisch; die gesetzgebende Bewalt besteht aus einem Senate von 40, und einem Saufe ber Reprafentanten von 356 Mit= gliebern, welche alle Jahre vom Bolte gewählt werden. Das Bahl= recht hat jeder mannliche Burger, der 21 Jahre alt ift, ein Jahr im Staate, 6 Monate im Bahlbegirte gewohnt und Staatsabgaben bezahlt hat, ober gesetlich zur Bezahlung einer Steuer nicht verpflichtet ift. Die vollziehende Bewalt rubt in ben Sanden eines Gouverneurs, eines Lieutenant : Gouverneurs und eines Raths von 9 Mitgliedern, die von beiden Säusern ernannt werden.

Massachusetts zerfällt in folgende 14 Kantons: Barnstable, Berts fhire, Briftol, Dute, Effer, Franklin, Sampben, Hampshire, Bromme's handb. f. Ausw. n Amerika. Ste Aufl. v. G. Struve.

130

Mibbleffer, Rantudet, Norfolt, Blymouth, Suffolt und Bors cefter.

Die wichtigsten Stabte find: Boston, unter 42° 23' n. Br., Saupte ftabt bes Staats und Git aller Gentralbeborben; auf einer Salbinfel im Annern ber Maffachufetteban gelegen; mit einem berrlichen Safen, ber gegen 500 Schiffe faffen tann, beffen Gingang aber fo fcmal ift, bag taum 2 Schiffe ju gleicher Beit einlaufen tonnen. Die Stadt ift unregelmäßig in einem Dreied gebaut, bat meiftens enge, frumme Stragen, und nur wenige öffent= liche Blabe. Gin großer Theil ber Stabt liegt niedrig, boch erhebt fich gegen bie Mitte ber Boben und tragt auf feiner Sobe bie vorzuglichften Gebaube ber Stabt, unter benen fich bas mit einer Ruppel verfebene Staatenhaus, bas Rathbaus, bas allgemeine Sofpital, 3 Martthäufer, bie Faneuillhalle, bic Borfe, bie Bibliothet, bas Dufeum, mehr als 100 Rirchen und 2 Theater vorzüglich auszeichnen. Die Stabt gablte 1860 177,812, jest gablt fie mit Sub= und Dft-Bofton 200,000 Ginwohner, welche bedeutenben Sandel treiben. Im bortigen Safen tamen mabrend bes 3. 1851 von fremben Safen 191 Schiffe, 288 Barten, 817 Brigge, 1542 Schooner, im Gangen 2838 Fabrzeuge an, und 133 Schiffe, 349 Barten, 806 Brigge und 1560 Schooner, jusammen Rüftenweise famen 6334 2848 Kabrzeuge flarirten nach fremben Safen. Kabrzeuge an, und 3181 flarirten. Bofton verbantt einen nicht geringen Theil feiner blübenben Schifffahrt bem Sanbel mit Gis. Die jahrliche Ausfuhr tann man auf minbeftens 60,000 Tons anschlagen. Richt weniger als 18 Compagnien beschäftigen fich mit ber Gieverschiffung nach ben füblichen Safen ber Union, nach Bombay, Mabras, Calcutta, Mauritius und anderen oft = und weftinbischen Safen. Der Umfat beträgt jahrlich über 4 Millionen Dollars. In neuerer Zeit haben fich bafelbft viele Deutsche niebergelaffen, von benen bie meiften ihr autes Auskommen baben. Man ichatt ibre Babl über 5000. Es befindet fich ba auch eine beutsche Gesellschaft nach Art ber von Rews Pork, und bie German musical society, eine Gesellschaft beutscher Birtuofen, welche im 3. 1848 hinüberkam, findet großen Beifall und guten Berbienft. Much firchliche Gemeinschaften, orthobore und beterobore, find von ben Deut= ichen gebilbet worben. - Charlestown, eine Deile nörblich von Bofton, liegt auf einer burch ben Muftic und Charles gebilbeten Salbinfel, und wird burch Bruden mit Bofton, Cambridge, Chelfeg und Malben verbunben. Die Stragen ber Stadt, obgleich nicht regelmäßig angelegt, find breit und mit Bäumen verziert; in ber Mitte ber Stabt ift ein öffentlicher Blat, um welchen bie vorzüglichsten ber öffentlichen Gebaube errichtet find. Die Stabt enthalt 1 Staatsgefängniß, bas M'clan = Irrenhaus, 1 Armenhaus, 1 Stabthaus, 42 Banken mit mehr als 38 Millionen Rapital, 12 Rirchen, einen Schiffs= bauhof ber Union, und ein Marine - Sofpital, Buntere - Sill, auf welchem ein Monument von 221' Sobe errichtet ift, in welchem eine Benbeltreppe von 294 Stufen nach ber elliptischen Kammer bes Gipfels führt, ift etwas nordlich von Charlestown. Bevölferung: 25,000. - Cambridge, 3 Meilen

ei

C

1

be

D

N

un

ha

eir

un

bι

uf

öft

hai

An

mi

bel

60

Co

1

pit

וסט

bie

ger

10

zak

mi

2 2

Pr

mi

b Bors . Saupt= inset im er gegen 2 Schiffe n einem ie öffent= id gegen Gebäube ans, bas alle, bic Theater fie mit treiben. ifen 191 fahrzeuge usammen en 6334 geringen the Aus= niger als füblichen anberen Rillionen fen, von ahl über n New= rtuofen, erdienft. n Deut= Bofton, id wird n. Die nd mit welchen enthält dthaus, Schiff8= em ein

re von

nörb=

Meilen

norböftlich von Bofton, beftebt aus brei gesonberten Theilen: Die Cambribge mit der Universität; Cambridges Bort, zwischen ber Universität und ber nach Bofton fübrenden Brude, und Gaft : Cambridge, bem norbliden Theil von Bofton gegenüber. Die Stabt ift eine ber alteften ber öftlichen Staaten, wurde icon 1630 inforporirt, und enthält 1 Rathbaus, 1 Wefangnift, 1 Staates Arfenal, 3 Banten, 16 Rirden, 1 Univerfitat, Sarvarbe College genannt, 2 Atabemien und über 26,000 Ginm. Die erfte Druderproffe in Amerika murbe bier im 3. 1639 von Stephan Dan aufgestellt. - Roxbury, 2 Meilen fühlich von Boften und mit ber Gity burch eine Landjunge verbunden; mit 16 Rirden, 2 Banten, vielen iconen Gebauben und gegen 25,000 Ginm. -Lexington, 12 Meilen nordwestlich von Boston, mit 2 Rirchen und etwa 60 Wohnhaufern. hier wurde bas erfte Blut vergoffen, mit welchem bas Drama ber Revolution eröffnet murbe, und auf bem Blate bat bie Legislatur ein Monument zum Anbenten an bie Gefallenen errichten laffen. - Concord. 17 Meilen nordweftlich von Bofton, mit 1 Rathbaus, 1 Gefangnig, 1 Bant, 2 Rirden, 1 Afabemie und 1784 Ginw. - Salem, nach Bofton ber bedeutenbste Seehafen bes Staats und 14 Meilen von ber Gity entfernt. Die Stadt ist auf einer Lanbspite gebaut, die durch zwei Meerarme, ben Rorth = und South = River, gebilbet wirb, und enthalt 18 Rirchen, 9 Banten und 22,000 Giam., die bedeutende Gefchafte mit Oftindien und China unterbalten und ansehnlichen Schiffbau und Segeltuchmanufakturen betreiben. Auf einer Salbinfel unterhalb ber Stadt find bie beiben Forte Bidering und Lee, und auf einer Infel vor berfelben befindet fich ein Leuchtihurm. - Newburyport, Gingangshafen, 38 Meilen norböftlich von Bofton, am weftlichen Ufer ber Münbung bes Merrimad in ben Dzean, eine ber ichonften Stabte ber öftlichen Staaten, mit 1 Zollhaus, 8 Rirchen, 1 Atabemie, 4 Banken, 1 Armen= haus, 1 Lygeum und etwa 13,400 Ginw. - Lowell. City, bas Manchefter Amerika's, 25 Meilen von Bofton; erft 1826 gegründet, hat biese Stadt fich mit außerorbentlicher Schnelligfeit gehoben und übertrifft, hinfichtlich ber Ausbehnung ihrer Manufakturanlagen, alle Stabte ber Union. Gin Ranal von 60' Weite und 8' Tiefe, ber am Pawtudet-Fall beginnt, führt bas Baffer bes Concord mit 30' Fall ben Faktorien qu. Die Stadt enthält 1 Cityhalle, 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 23 Kirchen, 3 Banken, 1 Sandwerkerhalle, 1 Sos= pital, mehrere öffentliche Schulen und etwa 37,000 Einw. - Lynn, unweit von Boston nach Norben bin, ist für die Schuhfabrikation, was Lowell für bie Baumwolleninduftrie. In Lynn werden nur Frauen= und Rinderichuhe Das Personal ber Arbeiter bestand im September 1849 aus 10,058 Individuen. Berfertigt murben 3,540,000 Baar Schuhe. Ginwohner= gahl im J. 1850: 19,000. — Andover, 23 Meilen nörblich von Boston, mit bem bekannten theologischen Seminar, Philips Akademie, 5 Rirchen, 2 Banken und gegen 4000 Einw. — Plymouth, die alteste Stadt ber gangen Broving, wo im Nov. 1620 bie erfte europäische Nieberlaffung begann; jest mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 2 Banken, 2 Afabemien und über 6000 Ginw.

New-Bedford, Gingangebajen, 56 Meilen füblich von Bofton, an ber Bestseite eines Ceearms, ber fich von Buggard Bay in's Land giebt; eine bolgerne Brude und ein chaussirter Weg von brei Biertel Meile lang verbindet die Stadt mit Fairbaven; fie enthalt 1 Rathbaus, 1 Wefangnig, 4 Banten, 1 Sparbant, 18 Rirchen und über 22,000 Ginw. Der Safen ift ficher und bequem, aber ichwer juganglich. Die Ginwohner betreiben bedeutenbe Fifderei, und beschäftigen in ihr 229 Schiffe und über 6000 Matrofen. -Taunton. 26 Meilen fublich von Bofton, am Enbe ber Schifffahrt bes Taunton-Rivers; mit 1 Rathhaus, 1 Stadthaus, 3 Banten, 9 Rirden, 15,376 G. und bebeutenben Gifenwerten. - Fall-River. 53 Deilen fubl. von Bofion, an ber Dandung bes gleichnamigen Stuffes in ben Taunton, bei beffen Gins fluß in die Mount : Sope : Bay. Der Fall : River, ein Abflug des 11 Meilen langen und 1 Meile breiten Batupa Bond, hat in einer Strede von 80 Ruthen 140' Fall und gewährt eine ungeheure Bafferfraft. Die Stadt ents halt 13 Rirchen, 1 2 Banten, mehrere bedeutende Manufafturen und über 14,000 Ginw.; Dampfboote und Gifenbahnen in Menge nach allen Richtungen. - Worcester. 44 Mt. fübwestlich von Boston, mit 1 Rathbaus, 4 Banten, 7 Rirchen, ber Salle ber antiquarifchen Wefellichaft, einem Staats Brrenhause und 25,000 Ginw. - Springfield, am linten Ufer bes Connecticut, 26 Meilen nördlich von Sartford und 98 Meilen weftlich von Bofton, mit 1 Rathbaus, 1 Gefängnig, 2 Banten, 8 Rirchen, einem Arfenal ber Union, einer großen Waffenschmiebe und etwa 15,000 Ginm.; bie Saupts ftrafe ber Stadt erftredt fich swifden 2 und 3 Dt. langs bem Ufer bes Aluffes. -Northampton, am rechten Ufer bes Connecticut, 93 M. westlich von Boston, eines ber angenehmften Stabtden in Reu-England, mit 1 Rathhaus, 1 Stabthalle, 2 Banten, 6 Rirchen, 1 weibl. Seminar mit bem Round = Sill = Seminary, welches nach bem Blan beutscher Gymnafien angelegt ift. Einwohner gablt bas Stäbtchen etwa 4000. - Armherst, 82 M. westlich von Boston, mit 3 Rirchen, 1 Bant, bem Armberft : College, einer Atabemie und 2500 G. Greenfield, 92 M. nordweftlich von Bofton, am rechten Ufer bes Connecticut, mit 1 Rathhaus, 1 Stadthaus, 1 Bant, 5 Rirchen, einem Rnaben=Institut, einer Sochschule für junge Damen und 150 Saufern. — Williamstown, 131 M. westlich von Boston, auf unebenem Grunde, mit 1 Kirche, 1 Afabemie, bem Williams-College und 53 Säufern. — Pittsfield. 151 M. von Bofton und 33 von Albany, am Sousatonic, welcher bier bebeutende Bafferfrafte entwidelt und mehrere Mühlen und Manufafturen in Bewegung fest; mit 5 Kirchen, 1 Bank und bem Berkshire = Medical = Inftitute und über 8000 Ginm. - Nantucket, auf ber gleichnamigen, 30 D. von ber Rufte entfernten Infel, mit gutem Safen, 1 Rathhaus, 9 Rirchen, 3 Banten, 1 Athenaum, 1 Bibliothet, 1 Museum und 1 Atademie: ber "Coffin = School". Bu bem Safen geboren gegen 150 Schiffe, bie meiftens in ber Wallfischerei beschäftigt sind. Ein Dampfboot geht täglich zwischen hier und New : Bebford. - Hoptington - Mineral - Spring, 77 M. von on, an ber giebt; eine lang ver= Gefängniß, r Safen ift bedeutende atrofen. bes Taun= 15,376 G. on Bofton, beffen Gin-11 Meilen te von 80 Stabt ent= und über nach allen it 1 Rath= aft, einem n Ufer bes vestlich von em Arfenal bie Saupt= Fluffes. oon Boston, 8, 1 Stabt= = Sill = Se= Einwohner on Boston, b 2500 G. Ufer bes inem Ana= - Wilunbe, mit ittsfield, er hier be= afturen in = Inftitute 0 M. von

n, 3 Ban=

"Coffin =

18 in ber

den hier

M. von

Boston, ein Sauerbrunnen, ber in neuerer Zeit sehr besucht wird, mit einem großen und bequemen Hotel. — Chelsea mit 13,395, Gloucester mit 10,903, Haverhill mit 10,000, Dorchester mit 10,000, Milsord mit 9132, Abington mit 8527, Newton mit 8382, Sommerville mit 8025, Fischburg mit 7805, Weymouth mit 7742, Marblehead mit 7606 Ginw. u. s. w.

## 5. Der Staat Rhode = Island.

Der kleinste Staat ber Union, aus brei größeren und einigen kleineren Infeln in und vor ber. Narragansetbay und einem kleis nen Ruftenftrich an beiden Ufern berfelben bestehend, liegt zwischen 41° 22' und 42° 3' n. Br. und zwijchen 5° und 5° 50' 8. L., wird im R. und D. von Maffachufette, im G. vom atlantischen Dzean und im B. von Connecticut begrenzt, hat von R. nach G. eine Musdehnung von 48, von D. nach 28. von 42 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 1580 Quabrat = Weilen ober 1,011,200 Acres. — Der nordwestliche Theil des Landes ist hügelig und felsig; der übrige Theil meist eben; Felsengrund scheint überall ale Unterlage ber Ober= flache zu dienen, die auf den Inseln 2 bis 3 Fuß tief aus frucht= barem Thongrund besteht. Das Innere bes Landes taugt am besten gum Wiesenbau, und enthält viel magern und rauben Boben, borgug= lich am Connecticut, wo feinkörniger Granit häufig zu Tage ausbricht; die Gegend um die Narragansetbay herum ift von ungemeiner Fruchtbarkeit. Eisenbahnen durchkreuzen das Festland des Staates nach allen Richtungen. — Der Providenceflug, welcher burch bie Bereinigung des Pawtuket und Paturet gebildet wird, und ber Taun= ton burchschneiben den Staat, und munden sammtlich in die Narragansetbay, die gegen 30 Meilen weit in's Land hineintritt und sich in den drei Bayen Providence, Briftol und Mount-Hope endigt. In ber Hauptbucht liegen mehrere bedeutende Infeln: Rhode = Joland, von welcher ber Staat feinen Ramen erhalten hat; 3 Meilen von dieser Cannonicut, und gegen Norden Brudence-Joland. Block-Jos land, welches ebenfalls zu diesem Staate gehört, liegt in ber offenen See, und ift 10 Meilen lang und 4 breit. Fünf Safen liegen in ber Narragansetbay: Newport, Providence, Paturet, Briftol und Warren. — Rhode = Island hat das gemäßigtste Klima unter den atlantischen Staaten; sowohl im Sommer als im Winter wird die Temperatur burch die Seewinde gemilbert; auf dem Festlande aber, mehr landein= wärts, ist das Klima wie in Massachusetts. — Der Landbau wird wie in Massachusetts betrieben, und liefert Mais, Roggen, Gerste, Hafer und etwas Waizen. Liehzucht gebeiht herrlich; man hat schöne Rin= berheerden und bereits eine bedeutende Schaafzucht; Dbft liefert ber Staat in Menge. Die Balber enthalten Fichten, Gichen, Birten,

Ahornbäume, Cypressen, Ulmen, Pappeln, Linden u. f. w. Unter ben Mineralien findet man Gifen und etwas Rupfer; Ralt bricht man um Providence; Marmor und Graphit find ebenfalls vorhan= ben, und im Norden bes Staats ift ein ansehnliches Rohlenlager ent= bedt. Der Runftfleiß hat bereits bedeutende Fortschritte gemacht; Manufakturen in Baumwolle und Wolle sind in Menge vorhanden; Baumwollenspinnereien find gegen 209 im Staate, mit 518,817 Spindeln; Webstühle bereits über 5000 im Gange. Wollenmanufatturen find zu Warwick und Portsmouth; hutfabriken, Bapiermublen, Leinenmanufakturen, Gisengießereien, Branntwein- und Rumbrennereien, Ballrath = und Talglichtfabriten, Sagemublen und Segeltuchfabriten find ichon in Menge vorhanden. Der Handel bes Staats ift bedeutend; die vorzüglichsten Ausfuhrartitel bestehen in Bauholz, Rindern, Bferben, Butter, Rafe, Fifden, Rum und baumwollenen und leinenen Waaren. — Von öffentlichen Anlagen ist zu erwähnen: der Blackftone-Kanal, welcher Providence mit Worcester, Massachusetts, verbindet. — Rhobe-Island, der kleinfte der Staaten der Union, befaß boch 1860 864 Fabriken mit einem Kapitale von 12,935,676 Dollars und einem Berbrauche an Rohmaterial von 13,186,703 Dollars. Dieselben beschäftigten 12,923 Arbeiter und 8044 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 5,047,080 Dollars und einen Werth erzeugten von 22,117,688 Dollars. — Zwei Eisenbahnen, diejenige von New-Port, Providence und Boston, und diejenige von Provibence, Warren und Briftol erleichtern ben Verkehr im Lande. — Die ordentlichen Einkunfte des Staates im Jahre, welches mit dem 30. April 1863 endete, betrugen 334,115.81 Dollars. Die Ausgaben betrugen 57,384.80 Doll. weniger. Die Ausgaben für das Kriegs= wefen beliefen sich auf 3,222,991.24 Dollars. Der kleine Staat hatte 1862 88 Banken mit einem Grundkapitale von 20,880,329 Doll. — Die Einwohner stammen ursprünglich aus Massachusetts, zu welchen fich fpater Ankömmlinge aus anbern Staaten ber Union, aber nur wenige europäische Einwanderer gesellten; ihre Zahl betrug im Jahre 1850 147,543, 1860 174,621; sie haben einen regen Unter= nehmungsgeist, und gehören, der Religion nach, größtentheils zu ben Baptisten. Die Baptisten haben 20 Kongregationen, 18 Geistliche und 9 andere unter verschiedener Benennung; die Kongregationalisten 16 Kongregationen mit eben so vielen Geistlichen; die Episkopalen 16 Rongregationen und 18 Beiftliche, und die Methodiften 10 Brediger; alle andern Sekten haben nur einzelne Kirchen. Für Schulen ist sehr gesorgt: in Browns University zu Providence, und in einer Hochschule, die den Charafter eines College angenommen hat, befinben sich 324 Studenten, in 55 Akademien 3752 Studenten, und in 512 Schulen 27,000 Schüler. Der Schulfond beträgt 397,803 Dollars, und der Staatsschatzahlt jährlich für Schulen 50,000 Dollars. Die Gesammtausgabe für Schulen ift 171,698 Dollars. - Bahrend der seche Jahre von 1846 bis 1852 find für den Bau von Schulhäusern 148,254 Dollars verausgabt worden. — Nach der im No-

9

vember bes Jahres 1842 und seit Mai 1843 in Kraft getretenen revidit
chan:
ber General=Versammlung, aus Senat und Repräsentantenhaus bestehend. Der Senat, in welchem der Gouverneur den Vorsit führt, besteht aus dem Gouverneur, dem Lieutenant=Gouverneur und einem Mitgliede für jede der 31 Towns. Das Repräsentantenhaus zählt 69 Mitglieder und darf nicht 72 haben. Gouverneur (Gehalt 400 Dollars), Senat und Repräsentanten werden jährlich gewählt. Das Hen, weien, dien, dien, dien, witen der Mahl und an den Besit eines Eigenthums von 137 Dolsars Werth, oder 7 Dollars jährlichem Ertrag, oder an die Bezahsteur, denen der hierten Steuer von wenigstens 1 Dollar jährlich. Die Farbe schließt nicht von den Wahlen aus. Die Richterstellen wersden von der vereinigten Gesetzebung besetzt, welche diese Aemter sür erledigt erklären kann. Der Staat ist schuldenfrei.

**Rhode-Vsland**, welches früher in das eigentliche Rhobe : Island und in die Providence : Plantations geschieden wurde, zerfällt gegenwärtig in die fünf Kantons: Bristol, Kent, Newport, Providence und Ba = shington.

Die bebeutenbsten Stabte finb: Providence, unter 41° 5' n. Br. an ber Narraganfetban, 30 D. von ber See, mit 50,666 Ginm.; fie besteht aus 2 Theilen, die burch ben Raffasut getrennt, burch eine fcone Brude aber wieber vereinigt werben; befitt 33 Rirchen, 1 Rathhaus, 1 Staatenhaus, 23 Banken, 1 Staatsgefangniß, 1 Sofpital, 1 Theater, 1 Bollhaus, 1 Athenaum, mehrere Afabemien, und eine bobere Lehranftalt, Browns Univerfity, beren Bebaube auf einem Sugel am obern Enbe ber Stabt liegen; bie Stabt ent= halt viele Manusakturen, besonders in Baumwolle, Branntweinbrennercien und Buderraffinerien. Dampfboote geben täglich von hier nach New = Port, Rewport und Fall=River, Stonnington, Borcefter, Rew : Bed : ford und hartford. - Newport, unter 41° 29' n. Br. auf ber Insel Rhobe, Sauptftabt bes Staats, mit 12,000 Ginm., 1 Staatenhaus, 13 Rirden, 7 Banken, und bedeutender Rheberei und handel, ber aber fruher, als ber Sflavenhandel noch betrieben werben burfte, ansehnlicher war. Die bortigen Seebaber find megen bes angenehmen Rlima's ber Jufel, ber hubichen Umgebungen und ber Gifche (60 verichiebene Arten von Gifchen und Schaals thieren werben jum Berkauf ausgeboten) im Sommer febr besucht. Dampf= boote gehen täglich von hier nach Rew Dort, und nach Bebford. -Woonsocket Falls, 15 M. nordwestlich von Providence, an ben Fällen bes Blacktone, mit zahlreichen Manufakturen, 6 Kirchen, 2 Banken und 4300 Einw.; - ber Blacftone-Ranal geht burch bas Stabtchen. - Pawtucket, an beiben Seiten bes gleichnamigen Fluffes, eine blubenbe Manufakturftabt mit 9 Kirchen, 3 Banten, 12 Baumwollen-Manufatturen und 6283 Ginw. -Warwick, an ber gleichnamigen Bay, mit 8916 Einm. — Bristol, an ber Briftolban, mit einem Safen, ansehnlicher Rheberei und 5271 Ginm. -

Unter li bricht vorhan= iger ent= gemacht; chanden; 518,817 manufat= rmühlen, nnereien. sfabriken st bedeu= Rindern. leinenen r Black= tts, ver= n, befaß Dollars Dollars. i, welche erth er= biejeniae Provi= — Die nit bem ie Aus= Rrieas= Staat e9 Doll. zu wel=

n, aber

rug im

Unter=

zu den

eistliche

nalisten

fopalen

O Pre=

Schulen

1 einer

befin= und in

Dol=

ollars.

ährend

Schul=

n No=

South-Kingston, am Eingang ber Narragansetban, wo, abwechselnb mit Providence, ein Jahr um bas andere die Generalversammlung ihre Situngen hält, mit 3717 Einw. — Charlestown, auf beiden Seiten des Charles, mit 1304 weißen und 923 indianischen Einw., die im süblichen Theile der Stadt wohnen und 1 Baptistenkirche und 1 Schule haben. — Smithfield mit 13,283, N. Providence mit 11,818, Cumberland mit 8339, Cranston mit 7500 Einw.

## 6. Der Staat Connecticut.

Connecticut, ber lette ber östlichen Staaten, liegt zwischen 41° und 42° 2' n. Br. und awischen 3° 16' und 5° 11' ö. L.; gegen R. grenzt er an Massachusetts, gegen D. an Rhobe-Island, gegen S. an ben Sund von Long = Island, und gegen 2B. an ben Staat New-Pork. Seine größte Ausdehnung von N. nach S. beträgt 53, und von D. nach W. 88 Meilen; sein Flach maum beträgt 4723 Quadrat-Meilen oder 3,012,720 Acres. — Der Booen ist mannigfaltig und größtentheils gut; mit angenehmen Höhen untermischt und nach MB. zu bergig. Das ganze Land besteht eigentlich aus sechs Sügelund Bergreihen und drei Hauptthalern, burch welche sich die Flusse Connecticut, Themse und Housatonic ober Stratford binabschlängeln. Die erste Bergreihe befindet sich auf der Bestseite des Stratford, und besteht aus ziemlich schroffen Bergen; der zweite, britte und vierte Höhenzug ziehen fich nach Milford und Newhafen bin, und ber lettere berfelben begrenzt die Westseite bes Connecticut-Thales. Alle diese Reihen sind eine Fortsetzung der grünen Berge, welche sich durch Bermont erstreden. Zwischen bem Connecticut und der Themse, und auf der öftlichen Seite des lettern Fluffes, ziehen zwei andere Sügelreihen herab, die in einiger Entfernung von der Rufte ihr Ende er= reichen. Reines dieser Gebirge hat hohe Spiken, und der Lanthorn Hill, Pisga und West-Mountain sind die betröchtlichsten. Die Bergreihen sind alle kulturfähig: zwischen benselben befinden sich äußerst fruchtbare Strecken, worunter sich die Niederungen am Convecticut am meisten auszeichnen. Man benutt sie hauptsächlich zum Wiesen= bau; gegen die Rufte hin befinden sich einige fandige Flächen. Das Klima hat fehr viel Aehnlichkeit mit jenem von Massachusetts; die Winter dauern bis in den Ma-z und im Sommer ift die hipe außer= ordentlich; zuweilen aber treten falte Nachte ein, die bem Bau bes Getreibes nachtheilig find. Der hiefige Landbau liefert Mais, Roggen, Baizen, hafer und Gerfte; Flache, Obst und Cyder werden in Menge gewonnen. Unter ben Erzeugnissen bes Thierreiches findet man viel Rindvieh, Pferbe, Maulesel, Schaafe, Schweine und Geflügel. In ben Waldungen findet man größtentheils Fichten, Tanseinb mit Sigungen Charles, theile ber athfield , Cran-

zwischen .; gegen d, gegen n Staat rägt 53, gt 4723 innigfal= ind nach Hügel= ie Flüsse längeln. tratford, itte und und der 8. Mue d durch nse, und Bügel= ende er= anthorn e Berg= äußerst recticut Wiesen= Das ts; die außer= dau des 8, Rog= rden in findet nd Ge=

, Tan=

nen, Nugbaume, Giden, Birten, Buchen, Abornbaume, Cypreffen, Eichen, Blatanen, den rothen Maulbeerbaum, Ulmen, Bappeln, Linben u. f. w. Der Mineralreichthum des Landes ift nicht unbedeutend: Gifen, Blei, Rupfer, Bint, gediegener Wismuth, Chrysoberill u. f. w. werden in Menge gefunden, doch nur erst Gifen benutt. Bu Stafford find die berühmtesten mineralischen Quellen ber öst= lichen Staaten. — Der Gewerbfleiß macht außerorventliche Fort= idritte: ber Staat enthalt bedeutende Bollen=, Baumwollen= und Leinwand = Manufakturen, besonders zu Rem = London und zu New= haven Eisenwerke, Glas=, Knopf= und Gewehr=Fabriken, Papier=, Bulver = und Tabacksmuhlen u. f. w. Der Handel des Staats ift bedeutend, und wird durch 33 Banken mit einem Kapital von 8,832,000 Dollars unterftutt; die meiften Geschäfte werden mit Westindien gemacht, und Fleisch, Rindvieh, Maulesel, Rafe, Butter, Mais, Roggen, Lichter, Seife u. s. w. sind die vorzüglichsten Ausfuhrartitel. — Die Zahl der Einwohner betrug 1840 309,978, 1850 371,982, 1860 460,151. Sie sind größtentheils wohlhabende Landleute und Handwerker, Fabrikanten und Schiffer, und ihr Charakter ift unverdorbener, als man ihn in den übrigen Seeprovingen findet; fie find größtentheils Rongregationalisten, Baptisten, Episkopale und Methobisten. — Der verhältnigmäßig kleine Staat Connecticut hatte 1860 ichon 3737 Fabriten mit einem Kapital von 25,876,648 Dollars, verorauchte für 23,608,971 Dollars Robmaterial, beschäftigte 34,248 Arbeiter und 16,483 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 12,435,984 Dollars bezogen und einen Werth von 47,114,585 Dollars produzirten. — Der Eisenbahnen find 10 im Lande: 1) Danburg und Rorwalt, 2) Hartford, Brovibence, Kishkill, 3) Hartford und Newhaven, 4) Housatonic, 5) Naugatut, 6) Rewhaven, Rew : London und Stonington, 7) New-London und Northern, 8) New-Pork und Newhaven, 9) Norwich und Worcester, 10) Newhaven und Porthampton. Die Staatsausgaben betrugen in bem Jahre, das mit 1. April 1863 endigte, 2,486,453.94 Dollars, ber Ueberschuß ber Einkunfte 106,170.04. — Die Staatsschuld belief fich 1863 auf 3 Millionen Dollars, wofür aber die Bereinig= ten Staaten diesem Staate mehr als die Balfte bieses Betrags ichulbeten. Das Grundkapital ber Banken bes Staats betrug 1863 nahezu 22 Millionen Dollars. — Die Gesammtausgabe für bas Schulwesen betrug im Jahre 1862 auf 1863 392,230 Dollars. — Kur ben Unterricht hat man in Connecticut von jeber febr gesorgt, und es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, bag fein anderer Staat auf ber Erbe verhältnigmägig jo viel für das Schulwesen gethan hot, wie Connecticut. Die Anzahl der Towns oder Stadtgemeinden beträgt 162, ber Schulgenoffenichaften 217, ber Schulbiftrifte 1632. Der Schulfond ergab am 2. September 1849 einen Bestand von 2,076,602 Dollars und hat sich seitdem so erhalten; der Zinsenbetrag für 1850 137,449 Dollars, 10,000 Dollars wurden 1849 für ein Schullehrerseminar angewiesen. Im Gangen hat ber Staat 3 Col-

leges, zu New : Haven, Hartford und Middletown, 127 Atademien und lateinische Schulen. Das vornehmste Collegium die Staats ift "Yales = College", eine der bedeutenoften Universitäten der Union, mit welcher eine medizinische Schule verbunden ift. Un Kanalen und Gisenbahnen waren ichon 1853 im Lande vollendet: der Farmington = Kanal, welcher fich von Mew = Daven 56 Meilen bis zur Nord= arenze bes Staats erstreckt, und von ba bis Northampton, Massa= dusetts, fortsett; ber Enfield-Ranal, ber 51/2 Meilen weit die Falle bes Connecticut umzieht. Seither find mehrere noch hinzugekommen. - Die Staatsverfassung von Connecticut ist rein bemokratisch. Die aus einem Senat und einem Saufe der Abgeordneten gebildete Beneral-Versammlung hat die gesetzgebende Gewalt. Der Genat besteht aus nicht weniger als 18 und nicht mehr als 24 Mitgliedern, welche von den Kantons gewählt werden. Das Haus der Repräsentanten erhalt feine Mitglieder durch die Bahl der Stadtschaften, von benen die älteren jede zwei, die jungeren einen Repräsentanten wählen. Senatoren und Abgeordnete, Gouverneur (Gehalt 1100 Dollars) und Lieutenant-Gouverneur werden vom Bolfe auf ein Jahr gewählt. Babler ift jeder 21jahrige Burger, welcher im Staate ein Freigut von 7 Dollars jährlicher Einkunfte besitt, ein Jahr lang vorher in ber Miliz gedient und eine Steuer mahrend biefer Zeit bezahlt hat, und unbescholtenen Rufes ift. Auch muß er in der Stadtschaft, in welcher er sein Wahlrecht ausüben will, 6 Monate lang vor ber Wahl gelebt haben. Die vollziehende Gewalt hat der Gouverneur refp. fein Erfatmann, ber Lieutenant-Gouverneur, welch letterer bem Senate prafibirt. Die Situngen ber Generalversammlung werben alljährlich im Mai, abwechselnd in Hartford und New = Haven, ge= halten. Die Richter werden auf Lebenszeit von der Gesetgebung eingesett, konnen aber durch den Gouverneur nach dem Votum des= selben entfernt werden, wenn zwei Drittel Stimmen sich vereinigen. - Connecticut zerfällt in 8 Kantons: Fairfield, Hartford, Litchfield, Middlesser, Rem-Haven, New-London, Tolland und Windham, und folgende find die bedeutenosten Städte des Landes:

9

8

ir

1

N

2

b

6

3

u

3

2

be

a1

w

bi

be

P

be

10

74

New-Haven, Hanptstabt des Landes, unter 41° 18' n. Br., an der Mündung des Mill in die Newgate Bay, eine niedliche, gegen 900 Häuser zählende Stadt mit 39,268 Einwohnern, 1 Staatenhaus, 20 Kirchen, 1 theol. Seminar, dem Pales-College (der reichhaltigsten mineralogischen Sammlung der Union) vielen Manufaktur und Fabrikanstalten und einem guten, geräumigen, wenn auch etwas seichten Hafen; Dampsboote und Eisenbahnzüge gehen täglich von hier nach New Dork, nach Boston und New London. — New-London unter 41° 25' n. Br., auf dem westlichen User der Themse, 3 M. vom Meere und 120 M. von New-York, mit 1 Gerichtshaus, 1 Zollhaus, 3 Banken, 1 Urmenhaus, 2 Mark. Insern, 9 Kirchen und 9000 Einw., die sich größtentheils von der Rhederei, Fischerei und dem Handel mit Westindien und den südlichen Staaten ernähren; bedeutende Töpfereien und Hutsabriken. Der Hasen ist der beste im Staate und zur Ausnahme der größten Schiffe ges

kademien taats ist r Union, Ranälen Farming= ur Nord= , Massa= die Fälle ekommen. isch. Die ldete Ge= at besteht n, welche fentanten on denen wählen. Dollars) gewählt. Treigut orher in eablt bat. chaft, in vor der uverneur erer dem werden ben, ge= ebgebung tum des= reinigen. Litchfield,

, an ber O Häufer, 1 theol. alung ber äumigen, ge gehen bon. — Themse, Bollhaus, bie sich bien und en. Der

hiffe ge=

am, und

eignet. Dampfboote und Gifen bahnguge geben täglich von bier nach New = norf und Bofton. - Hartford, zweite haupiftabt des Staats, am weftlichen Ufer bes Connecticut, 50 Dl. von feiner Mündung, ift wegen ihres Aderbaues und ihrer Farbereien und Bollenmanufakturen berühmt; fie befist 1 Staatenhaus, 1 City-Salle, 5 Banten, 2 Martthäufer, 1 Athenaum, 1 Taubftummen= (bie erfte in ben Bereinigten Staaten) und 1 Brren: Anftalt, Bafbingtons. College, 13 Rirchen, 1 Staatsarfenal, gutgebaute, meift bolgerne Baufer, und über 29,152 Ginw. Der Connecticut tragt bis gur Stadt Schiffe; bie Stadt treibt baher Rheberei und befigt felbst über 10,000 Tonnen zur Schifffahrt. - Norwich, auf einer Erbaunge, amifchen bem Pantic und Quenebough, und aus 3 Theilen: Chelfea, ber City und Beanhill bestehend, mit 1 Gerichtshaus, 4 Banken, 8 Rirchen, 3 Afabemien, 1 Boftamt und 14,047 Ginw.; in ber Rabe find bebeutende Muhl= und Gifenwerke. - Die Falle bes Pantic, in ber Rabe ber Stabt, find wilb und romantifch; von einem boben bervortretenden Felfen, welcher ben Jug ber Falle überragt, wurden bie Mobican = Rrieger von ben fie verfolgenben Narragansets in ben Argrund getrieben. Die Stadt gehörte früher ben Mobican : Indianern, und noch jest zeigt man bie Gro'er ihrer Könige ober Sauptlinge. - Stonington, 71 M. von Newhaven, auf einem felfigen Vorsprung, ber fich gegen eine halbe D. in ben Sund erftredt, mit einem guten Safen, 2 Rirchen, 2 Afabemien, 1 Bant und 7740 Ginw.; tägliche Dampfbootverbindung zwischen bier und New-Port. - Stafford Springs, an einem kleinen Arme bes Willimantic, 24 M. nordöftlich von hartforb, die fraftigften Stablquellen ber Union, und baufig besucht. - Middletown, am rechten Ufer bes Connecticut, am Schluß ber Schifffahrt, mit 1 Gerichtshaus, 1 Zollamt, 3 Banken, 8 Kirchen, 3 Afadentien, ber Basleyan=Universität, bedeutenden Manufakturen und Kabriken und 7210 Ginm. - Bridgeport, an der Weftseite eines Armes bes Long-Island = Sundes, 62 Meilen nordöftlich von New : Dort, mit 5 Rirchen, 2 Banken, mehreren ausgedehnten Manufakturen und 13,299 Ginw.; Dampf= bootverbindung täglich mit New-Port. - Litchfield, 33 M. von Hartford, angenehm auf bem Gipfel eines Sugels am Great Bond gelegen, mit 1 Rathhans, 2 Rirden, 1 Atabemie, 1 Bant, vielen Muhl= und mehreren Gifen= werken, und, mit ber Ortschaft, mit 4038 Ginw. - Brooklyn, am Quene= bough, mit 1478 Ginw. - Tolland, am Geunganing, mit 1562 Ginw. - Fairfield, zwischen bem Sagatuf und Sasco, und aus 4 Abtheilungen bestehend, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 Afademie und 3294 Einwohnern. — Pittsfield, in ber Grafichaft Berkibire, eine Stadt mit vielen und bedeuten= ben Fabrifen, 1100 Jug über ber Meeresfläche, mit einer medizinischen Fatul= tat, einem Mabden : Inftitute und 9000 Ginm. - New-London mit 10,115, Waterburg mit 10,000, Norwalk mit 7582, Meriden mit 7426, Stamford mit 7185 Ginw. u. s. w.

#### II. Die vier mittleren Staaten.

## 7. Der Staat New = gork.

Dieser Staat, in welchem sich im Jahre 1614 Hollander ansie= belten, und ihm ben Ramen Neu-Riederland gaben, liegt zwischen 40° 35' und 45" n. Br. und awischen 5" östlicher und 2° 51' west= licher Länge; er grenzt im R. an den Ontario-See, Ober- und Unter-Canada, im D. an Bermont, Massachusetts und Connecticut, im SD. an ben Long = Joland = Sund und ben Dzean, im S. an New = Jersey und Bennsplvanien, und im Westen an den Erie-See und den Niagara, welcher bas Land von Ober = Canada scheidet. Die größte Ausbehnung des Landes von R. nach S. beträgt 265, von D. nach 28. 351 Meilen; der Flächeninhalt 47,163 Quadrat=Meilen oder 30,184,320 Acres. — Die Geftaltung des Landes ift mannigfaltig. — Gegen SD. ist die Oberfläche mit angenehmen Unhöhen unter= mischt; in der Mitte bergig; gegen NW. wellenförmig, gegen die Seen hin flach, und hügelig am sublichen Ende. Die ben Staat durch= ziehenden Bergketten sind janmtlich Zweige ber Apalachen, und bestehen aus mehreren Ur=, Bang = und Flötgebirgen; die Taconuc= Mountains streichen langs der Oftfufte des Sudson, und enthalten bedeutende Gifen- und Steinkohlenlager; die Katskill-Mountains, ein hohes Gebirge, dessen höchste Spipen, der High Beak 3019, und der Round Top 3105 Fuß erreichen, zieht sich langs der Westseite des Hubson, und ist eine Fortsetzung des hohen Landruckens, der, aus Canada kommend, in mehreren Zügen den Champlain begleitet; an diese schliegen sich im Suden die Hochlander, eine niedere Berggruppe, die nirgends über 1600 Fuß sich erhebt. Unterhalb der City New-Port erheben sich die sogenannten Neversink Heights, die nach New-Jersey übergehen; die Shawangunk-Mountains durchziehen den Kanton Ulfter und streichen nach Süben; die Tripp-hills durchziehen Montgomern und Saratoga, und die Gooseberry-Hills streichen längs ber Nordseite ber Susquehannah. Alle diese Bergzüge sind, so wie die übrigen Landrücken, meistens gut bewalbet, und bestehen zum Theil aus Urgebirgen, worin Granit, Gneiß, Thon= und Glimmer= schiefer vorherrichend find, langs dem Mohamt und Ontario aber findet man hügel von sekundarer Bilbung und aufgeschwemmte Erd= lager, die an einigen Stellen einen fetten, an andern einen fandigen Boden bilden. Der Boden von Long-Joland ist auf seiner westlichen Seite von den Fluthen des Hudson, und auf seiner östlichen vom Meersande gebildet worden. — New-Pork hat nur eine geringe Kuste, ba, wo sich ber Hubson in bas Meer ergießt, und Long = er ansie= zwischen 1' west= d Unter= icut, im an New= und ben ie größte D. nach len oder niafaltia. n unter= zegen die at durch= und be= Taconuc= enthalten ains, ein und der tseite des der, aus eitet; an ggruppe, ty New= ch New= en Ran= rchziehen en längs , so wie en zum ilimmer= rio aber nte Erd= fandigen bestlichen en vom geringe Long =

Asland ben nach ihm benannten Sund bilbet. Gine Menge größerer und kleinerer Fluffe, unter benen ber Sudfon, Mohamt, Blad, Dewego, Beneffee, St. Lorenz, Gusquehannah, Delaware, Alleghand, Chenango und Tioga bie beträchtlichsten sind, burchschneiben ben Staat, und nehmen jum größten Theil hier ihren Ursprung. Der wichtigfte für ben Staat ift ber Subson, ber seinen 'auf gerabe nach Suden nimmt, und etwa 324 Meilen lang ift. Bei feinem Durch= bruch durch die Berge von Rittating, in den sogenannten Sochländern, bildet er einige schöne Naturscenen; dort fließt er in einem 1800 Fuß breiten Ranale, ber auf beiben Seiten mit fast fentrechten hoben Bergwänden besetzt ift, breitet sich weiter hinab in ben sogenannten Tappan-See aus, welcher 5 Meilen breit ist, und fliest sodann burch eine 25 Meilen lange und 50 Fuß hohe Felsenmauer hindurch, theilt sich am obern Ende der Insel Manhattan in zwei Arme, von denen ber eine ber Dit=, ber andere ber Mordflug (East und North river) genannt wird. Der Nordfluß fließt nördlich und westlich um bie Insel New : Port herum, und öftlich strömt ber Oftsluß herab, bessen Wasser durch die Fluthen der Meerenge von Long-Joland vermehrt werben. Bei ber Stadt New-Port, diefer Infel gegenüber, ift er 2400 Fuß breit, und bei seiner Ginmundung in den Sund von Long-Joland befinbet sich das sogenannte Höllenthor (Hellgate), eine reißende, durch her= vorragende Felsenmaffen gebildete Stromschnelle, welche ber Schifffahrt fehr gefährlich ift. Unterhalb New = Port vereinigen fich beide Fluffe wieber, und bilden bann die Bay gleichen Namene. Die Fluth fteigt im Sudson bis nach Alvany, 160 Meilen von feiner Mundung hinauf, bis wohin er Fahrzeuge von 80 Tonnen trägt, dort mundet der große Erie=Ranal in ihn, welcher New=Pork mit dem Erie=See verbindet. - Die westliche Grenze bildet der Erie-, einen Theil der nördlichen ber Ontario: See, und im Often ber Champlain: See, welder auf feiner westlichen Seite mit hoben Felsenufern umgeben ift und durch einen Ranal mit dem hudson verbunden wird, einen Theil der östlichen Grenze. Im Innern des Landes befinden sich die Land= seen: Oneiba, Staneateles, Capuga, Seneca, Canandagua, Dwasco, Chataughque und ber St. George, welcher letterer mit dem Champlain in Berbindung fteht. Die wichtigsten Inseln langs ber unbedeutenben Ruftenftrede, die zum Staate gehoren, fin. : Long-Joland, eine von D. nach 2B. 120 Meilen lange Insel, Die eine Durchschnittsbreite von 15 Meilen hat, und an beren östlichen Seite bie kleinen Inseln Fisher, Shelter und Robin's liegen; Staaten-Island, füdwestlich vom Hafen New-Port, ift 18 Meilen lang und 8 Meilen breit; Manhat= tan-Joland, auf welcher die Cith New-Pork fteht, ift 131/. Meilen lang und hat eine mittlere Breite von 11/2 Meilen, und Grand-38= land, im Niagara, ist 12 Meilen lang und 2-7 Meilen breit. -So wenig Häfen der Staat hat, so vortrefflich sind diese: der Hafen von New-Port ift einer ber ichonften ber Union; an ber Barre von Sandy Hoot hat er immer noch von 21 bis 27 Fuß. Sag Harbour, an ber Oftseite, und Brooklyn, an der Westseite von Long-Asland, sind

gute Häfen; Sacketts-Harbour hat einen trefflichen natürlichen, Oswego einen ausgezeichneten fünstlichen Hafen; am Ontario = See und am Erie-See werden Buffalo und Dunkirk zu den besten Häfen gezählt.

Das Klima ift außerordentlich veränderlich, im Ganzen genommen aber gefund. Zwischen den Gebirgen ift der Binter anhaltend und ftrenge, im Westen aber milber als am Dzean. Die Winter beginnen in der Regel Mitte Dezembers und stehen bis Mitte Marz, in welchem Monat Die Begetation beginnt. Die Sommer find meistens trocken, zuweilen bruckend schwül, und häufig von heftigen Gewittern heimgesucht; die angenehmste Jahreszeit ist ber Berbst, ber vom 1. Oftober bis gegen Ende November bauert. — Remalort unterhalt einen ausgebreiteten Aderbau, und fein Boben ift fur den Un= bau aller Cerealien geeignet. Die fruchtbarften Gegenden sind, außer einigen Strichen auf Long = Island, die Niederungen am obern Bud= fon, am Mohamt, am Geneffee und Seneca, und um die westlichen Seen berum. - Baigen liefert baselbst 25= bis 30faltig, Dais 30 bis 60, ja am Genessee selbst gegen 100 Bufhels; Roggen wird nur hie und da gezogen und giebt 40 bis 50 Bushels wieder; Berfte giebt ein reichliches Rorn, 60 Bufhels vom Acre; Dafer schüttet 40= bis 50fältig; Erbsen werden viel gebaut, boch ift ihr Ertrag ungewiß, und 30 Bushels vom Acre werden für eine gute Ernote gerechnet; Rartoffeln, Ruben, Rurbiffe, Melonen und Amiebeln werden in Menge gebaut; Sanf und Flache werben im Großen gezogen; Taback nur wenig gebaut. Aderfrüchte reifen schnell, und Migmache ist selten. Garten = und Obstbau wird fehr gepflegt (viele Taujend Barrel [Faffer] Alepfel wurden 1851 nach Dhio und den füdlichen Staaten gesendet), und die Baum= und Samenschulen auf Long-Joland sind im Stande, alle Staaten mit Setlingen und guten Samereien zu versehen. Auch Seibenzucht und Beinbau ist begonnen worden. — Un Wiesen und Beiden ift Ueberfluß; ber Futterfrautorbau breitet sich immer mehr aus, und die Biehaucht ift beträchtlich. Ginen wichtigen Zweig der Landwirthschaft bildet seit etwa einem Jahrzehnt die Rafe= bereitung, welche bereits zur Grundlage eines bedeutenden Sandels nach Europa, besonders nach England, theilweise auch schon nach den deutschen Nordseehäfen geworden ift. Die Waldungen sind noch immer bedeutend, besonders reich an mächtigem Bauholz sind die westlichen Theile bes Staats; sechs Gattungen Rugbaume sind bort zu Hause; die amerikanische Linde bildet in einigen Theilen des Staates zwei Drittel ber ganzen Wälbermasse; breierlei Magnolien; der virginische Kirschbaum, der Lorbeerbaum und die herrlichsten Eichenarten kommen dort ebenfalls vor; wenigstens 5,000,000 Acre Landes enthalten den Zuckerahorn, und liefern jährlich eine beträcht= liche Menge (1845: 4,013,702 Pfund) Buder. - Unter den Mineralien bes Landes findet man Gifen, Bint, Rupfer, Schiefer, Gpps, Marmor, Graphit u. f. w. Alle Bersuche aber, Steintoblen zu fin= ben, find bis jest vergeblich gewesen. Ergiebige Salzquellen find zu

pla

18-

अस मि

m

Un Vei alle der wui und plamei nad Län

mun und Wei weld bind Bin des Mei Bla

des eine der 1,06 weld

erstr stells ware in s

in i reidj Sowego ind am ezählt. genom= chaltend Winter lärz, in neistens wittern er vom unter= den An= , außer n Dud= eftlichen Mais n wird wieder: Dafer ift ihr ne gute lonen Flachs Mue rten= Fässer sendet), Stande, Much Biefen immer chtigen Rafe= dandels ich den d noch nd die d dort n des tolien: lichsten Acre trächt= Nine= Sups. u fin=

nd zu

Salina am Dowego, und mineralische Quellen find zu Garatoga und Ballfton. — 3m Runftfleiß steht Rem-Port keinem Staate nach; Manufakturen und Kabriken in Bolle, Baumwolle, Linnen, Gifen und Glas besteben ichon in Menge; Bottafchsiedereien, Mahl= und Gagemühlen find in allen Theilen des Landes, Papierfabriten, Bulvermühlen, Gerbereien, Potterien, Brau= und Brennereien u. f. w. bereits in großer Menge vorhanden. Auf dem Lande fehlt es noch an Handwerkern, und jelbst in den größern Städten sind dieselben noch nicht überflüssig; Arbeiter finden daber stete Beschäftigung und Berbienst, und überall ein gutes Taglohn von 1 bis 2 Dollars. — Der handel des Staats ist von dem größten Umfange und wurde im Rabre 1848 durch 146 Banken, größere und fleinere, mit einem Grundkapital von 89,552,294 Dollars unterstütt, jest (1865) giebt es in New : Port 256 Bankgesellschaften, 41 individuelle Banquiers und 12 incorporirte Banken mit einem Grund-Rapital von 109,258,147 Dollars. Die City Rem-Port ift unstreitig der bedeutendste Handels= plat in ber ganzen Union, und die Aussuhren berfelben beliefen fich 1845 auf 45,323,072, die Einfuhren auf 61,012,336 Dollars. — Ungählige Ranale, Gifenbahnen und Stragen erleichtern ben Berkehr im Innern, und der Seehandel verbindet New = 2)ort mit allen Theilen der Welt. — An Ranalen bestanden bereits 1853: ber große Erie-Ranal, welcher 1817 begonnen und 1824 vollendet murbe: er erstredt fich von Albany bis Buffalo, 363 Meilen weit. und erforderte zu feiner Herstellung 7,143,789 Dollars; der Cham= plain=Ranal, welcher sich von Albany nach Whitehall 79 Meilen weiter zieht; - ber Oswego = Kanal, 38 Meilen lang, von Spracuse nach Oswego; — der Capuga= und Seneca=Ranal, von 21 Meilen Länge, welcher sich von Montezuma nach Geneva zieht; — ber Chemung-Kanal, welcher sich von Elmira nach dem Seneca-See erstreckt, und einschließlich eines Zubringers (Feeder) nach Painted Bost, 39 Meilen Länge hat; — ber Crooked-Rake-Kanal, von 8 Meilen Länge, welcher den Crooked Lake (krummen See) mit dem Seneca = See ver= bindet; - ber Chenango : Kanal, welcher sich 97 Meilen weit von Binghampton nach Utica erstreckt. Alle hier genannten sind Zweige bes großen Erie=Ranals, bilben mit demfelben eine Länge von 656 Weilen, und kosten mit ihm herzustellen 11,962,711 Dollars. — Der Black-River = Kanal führt von Rome, am Erie = Ranal, bis zum Fuß des hohen Fall des Black-River, bei Lenden, 35 Meilen weit, hat einen schiffbaren Zubringer von 11 Meilen, und kostete, einschließlich der 40 Meilen langen Verbesserung der Flußschifffahrt bie Carthago, 1,068,437 Dollars herzustellen. Der Genessee= und Alleghany-Ranal, welcher fich von Rochester 107 Meilen weit bis Dlean, am Alleghany, erstreckt, einen Zweig-Kanal von 15 Meilen hat, und deffen Berstellungskosten auf 2,002,285 Dollars angeschlagen sind. Der Delaware= und Hubson=Ranal, welcher bei Eddyville, am Rondont Creek, in ber Nähe bes Hubson beginnt, bis Honesbale, am Lackawaren, reicht, bis zum und durch den Delaware führt, und 2,300,000 Doll.

herzustellen kostet. Von der großen Anzahl im Lande projektirter Eisenbahnen maren 1853 folgende bereits vollendet: die Barlem-Gijenbahn, welche von Rew : 2)ort nach Fordham, 12 Meilen, führt; - die Long: Joland-Gifenbahn, von Brooflyn bis zur Station Suffolf; - bie Subjon: und Berkibire-Gijenbahn, 33 Dieilen lang, von Sudson nach West: Stockbridge; - Die Catofill= und Canajoharie : Gijen= bahn, von 78 Meilen Lange; - die Renffelaer: und Garatoga:Gijen: bahn, welche sich, 23 Meilen weit, von Troy nach Ballston erstreckt; -- die Diohamt = und Hudfon = Gifenbahn, von 16 Meilen Lange, welche Albany mit Schenectady verbindet; - die Saratoga = und Schenectady : Gifenbahn, von 21/, Meilen Lange; - die Utica : und Schenectady-Gifenbahn, 77 Meilen; — die Utica-Spracuse-Gisenbahn, eine westliche Fortsetzung der vorigen, von 53 Meilen; — die Syra= cufe = Auburn = Eijenbahn, von 26 Meilen; - die Auburn = Rochefter= Eisenbahn, von 80 Meilen; — die Towanda : Eisenbahn, welche Rochefter mit Utica auf einer Länge von 45 Meilen verbindet; die Buffalo: und Niagara : Falls : Gifenbahn, von 30 Meilen; — die Lockport = und Miagara = Falls = Eijenbahn, von 20 Meilen: - die Ithata = und Dwego = Gifenbahn, von 20 Meilen; — die Rochester= Gijenbahn, von 3 Meilen Lange, welche Rochester mit Bort Genessee verbindet; - die Bath-Eisenbahn, die sich von Bath bis zum Crooked Late, 5 Meilen weit, erstreckt; — die Port Kent= und Reesville-Eisen= bahn, von 41/1 Meilen Lange. Die New-York= und Erie = Sisenbahn ift eine ber größten Unternehmungen diefer Art in ber Welt; fie beginnt zu Biermont, am Hudfon, 22 Meilen oberhalb Rem = Port, erstreckt sich durch die süblichen Rantons des Staats bis Dunkirk, am Erie-See, und hat eine Lange von 350 Meilen. Diese Gisenbahn bietet ben Einwanderern, die nach Ohio, Indiana, Illinois u. f. w., sowie Michigan, Wisconsin u. f. w. geben, eine neue Route, und ist schon beshalb von großem Bortheil, weil die Konkurrenz die Eigenthumer der früher allein bestehenden Bahn zur Berabsetzung ihrer Preise nöthigt. In den Jahren 1853 — 1865 wurde dieses System von Kanälen und Eisenbahnen noch sehr ausgedehnt und erweitert. Im Staate sind jest 35 Eisenbahnen. — Die Einwohner des Staats sind ein Konglomerat von Menschen aller Nationen und Abstammung, Anglo : Ameritaner, Hollander, Deutsche, Schotten, Bren, Schweden, Franzosen, Reger und Indianer, und ihre ganze Bahl betrug im Jahre 1850 3,099,294, 1860 3,887,542, jest (1865) weit über 4 Millionen. Sie find fehr verschiedener Religion. Die gahl= reichsten Unhänger gablen bier die Methodisten, die romischen Ratholiken, calvinistischen Sekten unter bem Namen Bresbyterianer mit Einbegriff ber Rongregationalisten, Baptisten und Episkopalen. Außer= bem giebt es Universalisten, Unitarier, Lutheraner, freie Christen, furz von allen Setten, die fich in ben Bereinigten Staaten finden, Anbanger. - Der & at gabit 14 Universitäten und Colleges mit 1285 Studenten: das Columbia-College zu New-Port; Union-College zu Schenectady; Hamilton=College zu Clinton; Beneva=College in

be Din wil tein D

ge

Sä zui (1 do jel dei

un fai Si 25 voin

wi

Lie

täg ist Be ver

scan au vieftirter Harlem= n, führt; Guffolt: on Dud= ie = Gifen= ga=Gijen= erstrectt; n Länge, ga= und ica= und cifenbabn, ie Spra= Rochester= , welche indet; n; — die 1; — die Rochester= t Geneffee n Crooked ille=Gifen= Gisenbahn it; sie be= ew = 2)ort, Dunkirk, Eisenbahn u. f. w., e, und ist bie Giaen= ing ihrer 8 Spstem erweitert. ner bes und Ab= en, Fren, Bahl be= 865) weit Die zahl= n Rathv= aner mit . Außer= sten, furz den, An= eges mit n=College

ollege in

Geneva; die Universität von New : Port zu New : Port; Ct. Johno: College ju Fordham; bas Damilton = Ceminar; bas theologische Institut ber Epiotopalentirche in Diew : Port; bas Union theologische Geminar, welches mit der Universität verbunden ift; bas theologische Geminar zu Auburn; bas Bartwid-Geminar; bas theologische Gemis nar zu Newburg; bas College ber Aerzte und Wundarzte ber Gity New-York, und das Albany- Wiedical-College; - 550 Atademien mit 36,823 Studenten, und 11,884 Volte und Elementar ich ulen mit 892,550 Schülern. - New = Dort befag 1860 nicht weniger als 23,553 Kabrifen mit einem Rapitale von nabezu 100 Millionen Dollars und einem Berbrauche von Rohmaterial von 134,655,674 Dollars. Dieselben beschäftigten 147,737 Arbeiter und 51,612 Arbeiterinnen, welche an Lohn 49,131,000 Dollars bezogen und einen Werth von 237,597,249 Dollars erzeugten. - Im Laufe des Krieges von 1861 - 1865 wurden gablreiche neue Fabriten an= gelegt und die bestehenden sehr erweitert. Jest (1865) stellen sich baber bie Bablen ichon weit hober. - Die Staatsausgaben betrugen im Jahre, welches mit 30. Gept. 1863 endigte, 20,703,585.84 Dollard, die Staatsschuld nahezu 30 Millionen Dollars. - Wie in ben öftlichen Staaten find auch hier die beiden bochften Bewalten von einander geschieden, doch treten in New-Port verschiedene Anomalien ein, die ihre Verfassung von der der öftlichen Staaten un= terscheiden und hervorheben, weil hier den Elementen beider Gewalten ein bestimmter Standpunkt und den Wesetzen eine Rontrole gegeben ift. Die Gesetzgebung beruht auf dem Senate und der Affembly. Der Senat, aus 32 Mitaliedern bestehend, darf nie über 100 Mitalieder zählen, die auf 4 Jahre von den Freeholders erwählt und jährlich zum vierten Theil erneuert werden. Die Repräsentanten der Ussembly (128) werden nach der Bahl der Bevölkerung des Rantons ermählt, boch darf ihre Zahl 300 nicht übersteigen; alle Jahre werden diejelben neu erwählt. Stimmberechtigt ift jeder mannliche weiße Burger, der 21 Jahre alt ift, ein Jahr lang im Staate sich aufgehalten hat, und 6 Monate vor der Wahl im Wahlbezirke gewohnt hat. Freie farbige Versonen muffen, um wählen zu konnen, drei Jahre im Staate anfässig gewesen seyn, einen schuldenfreien Grundbesit von 250 Dollars Ertrag feit einem Jahre vor der Bahl besiten, und von demselben Steuer gezahlt haben. Die vollziehende Gewalt ruht in den Händen eines Gouverneurs, welcher auf 2 Jahre gewählt wird, und einen jährlichen Gehalt von 4000 Dollars bezieht. Der Lieutenant-Gouverneur, welcher dem Senate präsidirt, hat 6 Dollars täglich, so lange die Senatssitzungen währen. Die richterliche Gewalt ist unabhängig. Die Präsidenten und Richter für die Iber= und Bezirksgerichtshöfe werden mit Zustimmung bes Senates vom Gouverneur ernannt, und bleiben, wenn sie sich keiner Pflichtverletzung schuldig machen, bis zum 60. Lebensjahre im Amte; die Richter der Kantonsgerichte und der Gerichtshöfe für Privatstreitigkeiten werden auf gleiche Beise, aber nur auf die Dauer von 5 Jahren, ernannt. Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. Sie Aufl. v. G. Struve.

146

— Der Staat New Dort ift in 59 Kantons geschieden und enthält folgende Hauptstädte:

New-York, bie Detrovolis von Norbamerifa und bie zweite Sanbelsftabt ber Erbe, liegt auf Manhattan : Island, am Bufammenflug bes Subfon mit bem Gaft:River ober ber Strage von Long-Jeland: Sund, unter 40° 42' 40" n. Br. und 2º 54' ö. 2. v. B.; ber Safen ift ficher, geräumig, leicht zu betreten, und fabig, die vereinigten Flotten ber Welt in fich aufzunehmen; er bebedt einen weiten Rreis von 25 Meilen und ift überall burch bie mechfelnb= ften Scenerien, von Dorfern, Stabten und reigenben Lanbfigen umgeben und traat in feinem Innern mehrere liebliche Gilande. Durch ihn hat Rem = Port burch Dampf= und Segeliciffe Berbindungen mit allen Theilen ber Welt, mit ben Saupthafen von Amerika, Europa, Afrika, Afien, Oft = und Westindien und ben Infeln ber Gubfee, und bie Bunahme ber Gity in Sinficht ber Geelenjabl, bes Sandels und Reichthums hat nirgends in der Belt ihres Gleichen. Die erstere, welche im Jahre 1790: 33,131 Seelen betrug, war bis 1800 icon auf 60,489 geftiegen, und gablte 1910: 96,373; - 1820: 123,706; -1830: 202,589; -1840: 312,710; -1845: 371,223; -1850: 515,547;- 1860: 805,651; - jest (1865) mehr als 1 Million Seelen, abgesehen von ben Bevölferungen Brooflyns, Jerfen-City's, Sobofens, welche jufammen auch 500,000 Seelen betragen. New = Port gablt wohl 150,000 Deutsche, bie ber anberen Stäbte mehr ale 50,000. Der norboffliche bicht bevollterte Stabt= theil ift fast gang von Deutschen eingenommen. -- (Abressen ber in Rem= Dort, fo wie an ben übrigen Sauptplagen ber Bereinigten Staaten befind: lichen, für Reisenbe und Ginwanberer geeigneten deutschen Hotels, Gasthäuser, Restaurationen 2c. findet man im Anhang am Schlusse biefes Buches, weshalb in biefem Bunkt auf bie betreffenbe Rubrit bafelbft verwiesen wirb.) - Die Stragen, welche ursprünglich ber Oberfläche bes Bobens gemäß ausgelegt und jum Theil fehr gefrümmt waren, find in ber letten Zeit erweitert und vervollfommnet worben, und feine Stadt ift nach einem schönern und zwedmäßigern Blane ausgelegt, als ber nörbliche Theil von Rem-Port. Die hauptfächlichften Geschäfts : Strafen finb: Broabway, welche fich von ber Batterie beinahe 3 Meilen bis Union Square erftreat; ne ift 80 Jug breit, führt burch bie Mitte ber Stadt, ift auf beiben Geiten mit ben eleganteften Gebäuben, ben prachtvollften Rauflaben befest, und bilbet ben Sauptspaziergang ber hiefigen iconen Belt. Bearl = Street, gwischen Broadway und bem Gast=River, ift in halbmonbformiger Richtung über eine Meile lang, und ber Sauptsit aller größeren Ausschnitt = und Gisenwagrenhandler, bie fich auch in ber Cebar =, Bine = und einigen benachbarten Strafen ausge= breitet haben. Bater = und Front. Street find größtentheils von Material= waarens und Spezereihandlern, Kommissionshandlungen und folden Gewerken eingenommen, bie mit ber Schifffahrt in Berbindung fteben. South = Street erftredt fich langs bem Gaft-River und enthalt die Waarenhaufer und Romp= toire ber Saupt=Rheeber; in ber Fronte berfelben ift ju allen Beiten ein

de ei eir eir

ma ger ber leg

ful

Be

ber bäl ben elli eine unt

Bän war Gel öffe

frül

Pa gele Dol shi vier

den lich um Gr

zur

und Cer

eleg zeid d enthält

Sanbels= es Subson er 40° 42' , leicht au ebmen: er wechselnb= geben unb New = York Welt, mit Westindien er Seclen= Gleichen. bis 1800 23,706; — 515,547; abgesehen zusammen utsche, bie rte Stabt= in Rem= en befind= Hotels, Schlusse it baselbst fläche bes td in ber t ift nach iche Theil abwan, ftreat; ne eiten mit vildet ben n Broad= ne Meile nhändler, n ausge= Material= Bewerken Street Romp=

iten ein

bichter Balb von Daften. Ball: Street erftredt fich vom Broadway bis jum Gaft : River, und ift größtentheils von Banten, Berficherungsanftalten. Beitungs-Erpebitionen, Maffer-Bureaus, bem Bollbaufe, ber Sandelsborfe und vielen iconen Granitgebäuben eingenommen, und ift ber Mittelvunft ber bebeutenbften Weldgeschäfte Amerifa's. Die Bowern ift eine breite ausge= bebnte Strafe, öftlich vom Broadwan, läuft nörblich und füblich, und vereinigt fich mit ber britten Avenue, bie bis Sarlem matabamifirt ift und ben Saupteingang in die City von Rorboften ber bilbet. Union Square, welches eine Beit lang fur bie Grenze ber Stadt im Rorben galt, liegt jest etwa in ber Mitte berfelben. - Un öffentlichen Blaten und Anlagen find befonders folgende zu bemerken: Die Battery, am füboftlichen Enbe ber Infel, an ber Bereinigung bes Subfon mit bem Gaft = River; fie hat bie Form eines Salb= mondes, umfaßt eine Fläche von 11 Acres, ift geschmadvoll ausgelegt und gewährt eine reizende Aussicht auf die Ban mit ihren Infeln und auf die benachbarten Ruften; - Caftle Garben ift auf einem Bafenbamm angelegt und burch eine Brude mit ber Battery verbunden; urfprünglich mar berfelbe ju einer Fortifitation bestimmt, gegenwartig ift er bebedt und ents balt ausgedehnte Raume, die gur Unterbringung ber Emigranten benutt werben. - Das Bowling Green, am füblichen Enbe von Broadway, eine elliptifche Flace von 220' Lange und 140' Breite, enthalt in feiner Mitte eine große Fontane, bie burch bie Eroton = Bafferwerte mit Baffer verfeben und burch ein eifernes Gelander umgeben wird. - Der City : Bart, in frühern Zeiten Commons genannt, ift eine von Gifengittern umichloffene, mit Baumen bepflangte breifeitige Flache von 10 Acres Große, zwifden Broadway, Chatham= und Chambres-Street, und enthält bie City-Salle, die City-Gebäude, bas Archiv und bie Rotunda; gegen ben süblichen Theil ju ift eine öffentliche Fontane in einem Baffin von 100' Durchmeffer. - St. Johns: Bart, in ber Subjonoftrage, umfaßt 4 Acres Grund, ift gefcmadvoll ausgelegt, mit Baumen beschattet und mit machtigen Gifengittern, Die an 26,000 Dollars gefostet haben, umgeben, bem Bublifum aber verichloffen. — Ba= fhington=Square, 14 Meilen nörblich von ber City= Salle, zwifchen ber vierten Strafe, am Baverley-Blace, auch Barabeplat genannt, weil bort bis jur jungften Zeit bie militärischen hauptvaraben ber Stadt abgehalten murben, 10 Ucres groß und mit iconen Alleen. Union=Square, am norb= lichen Ende bes Broadway, von elliptifcher Form, mit eiferner Ginfaffung umgeben, und in ber Mitte mit einer Fontane; - Tompfins= Square, Grammercy Bart, Mabifon=, Bloomingbale= unb Samilton= Square, fcone mit Baumen und Bufdwert verzierte Blate. Der fconfte und größte aller öffentlichen Blate und Garten ift aber ber neu angelegte Centralpark. Er ift ber besuchtefte Spazier: und Bergnugungsort ber Stadt und liegt zwifchen ber 5. und 8. Avenue, ber 59. und 110. Strafe. - An eleganten öffentlichen Bauwerken ift bie City ungemein reich. Das ausge= zeichnetste ift die Sandelsborfe (Merchant's Exchange), welche ben gangen 10\*

Raum zwischen Wall, William, Erchange und hanover Street bebedt; fie ift maffiv von Granit erbaut, 200' lang, von 171 bis 144' breit, und bis gum Balkengesims 77, bis zur Kuppel bes Doms 124' hoch; die Fronte an Wallfir. hat einen Portifus von 18 massiven jonischen Saulen von 38' Sobe. Der Bau fostete 1.860,000 Dollars. - Das Bollhaus ift ein ichones, in bori= ichem Geschmad errichtetes Gebaube von weißem Marmor, bas nach bem Mobell bes Bantbeon in Athen entworfen wurde; co ift 200' lang, 90' breit, und bat eine Bobe von 80'; die beiben Fronten in Ball= und Bine=Street find mit einem Bortitus von acht, 32' boben Gaulen, gefdmudt. - Die City= Salle ift malerifch im Bart gelegen; fie ift 216' lang und 105' breit, an ber Fronte mit Gaulen und Bilaftern gegiert, und enthält im Innern 28 städtische Rangleien. hier verdient noch genannt zu werden: die Coopers= Stiftung, ein großartiges Gebaube zwischen ber 3. und 4. Avenue. Un Rirden gablte New-Port im Jahre 1848 220, worunter viele ausgezeichnet große, elegante und bequeme, jum größten Theil mit Thurmen verschene Bauwerke. Seitbem hat fich beren Bahl noch fehr vermehrt. Die Gebäude ber verschiebenen literarischen und Gelehrten=Inftitute tragen ebenfalls nicht wenig zur Berschönerung der City bei; bie ansehnlichsten find: Colum= bia=College, am obern Theil von Bart Blace; die Universität, am Universitätsplat, ein gothisches, in weißem Marmor ausgeführtes Bauwert; bas theologische Seminar ber Epistopalen, an ber Ede ber neunten Apenue, zwei icone Gebaube, bas Union theologische Seminar ber Presbyterianer, Rutgers Female Institute, in ber Madisonstraße; die Mechanic's Society School, in ber Grosbyftrage; bas College ber Acrate und Wundarzte, in eben berfelben; das new-nork-Sofpital, in Broadway, mit ausgebehnten Gebäuben; bas Lunatic Afplum, in Bloomingbale, ein großes, icones Bauwert mit 40 Acres großen Garten; die Taubftummen-Anstalt in ber 50. Strafe, und bas Blinden = Inftitut in ber achten Avenue. - Die New-Port Society Library ift ein elegantes Gebaube in Broadwab, an der Ede ber Leonarbstrage, und umfaßt 40,000 Banbe; andere Biblio= theken besiten: die historische Gesellschaft 12,000; die Clintonhall = Uffociation; bie Mercantile Library Affociation 21,000; die Apprentice's Library, in ber Crosbuftrage, 12,000; bas American = Inftitute; bas New=Port Luceum, und bas Mechanic's Inftitute, mit 8000 Banden, Aftorbibliothef u. f. w.

Win

F

U

F

()a

be

lis

nö

 $\mathfrak{P}_{1}$ 

TI

R

50

w

3

li

1i

ur

**(**§

2)

bu

ha

N

w

fto

(3)

S

N

be

Banken sind in der City, mit einem Kapital von nahezu 70 Millionen Dollars; dann mehrere Marine=Bersicherungs=Gesellschaften mit einem Kapital von 3 Millionen; 26 Feuerversicherungs=Anstalten mit mehr als 8 Millionen, und verschiedene Gesellschaften zur zegenseitigen Bersicherung. Sparbanken zählt man sieben; diese sind für Einwanderer besonders wichtig, und wir kommen später auf sie zurück. An andern öffentlichen Gebäuden besitzt die Eith serner: 15 Markthäuser, 5 Theater, 1 Opernhaus, 1 Museum und 1 Circus. — Elegante Hotels sind in allen Theilen der Stadt; Aftor House ist, nach dem St. Charles = Hotel in New = Orleans, unstreitig das größte in

bedt; sie ist nd bis zum an Wallstr. Bobe. Der ics, in dori= 8 nach dem g, 90' breit, Bine=Street kt. — Die b 105' breit, Innern 28 ie Coopers= lvenue. An ausgezeichnet rsebene Bau= Bebäude ber en ebenfalls o: Colum= rsität, am s Bauwerk; ber neunten minar ber nstraße; die Acrate und ı Broadway, ingbale, ein ubstummen= . ten Avenue. e in Broad= idere Biblio= Uffociation; irn, in ber ceum, und

w.
) Millionen
tem Kapital
Millionen,
arbanken
, und wir
t besitzt die
tseum und
Ustor House
größte in

gang Amerifa. - Durch ben Eroton Aquabuct wird bie City mit gutem Baffer verfeben. Derfelbe beginnt am Croton River, 5 Meilen vom Subfon, im Ranton Beftchefter; ber Damm ift 250' lang, 70' weit am Boben, 40' hoch, und oben 7' weit; er ift von Stein und Cement gebaut, bilbet burch seine Anlage einen Teich von 5 Meilen Länge, ber einen Flächenraum von 400 Acres bedeckt, und enthält 500 Millionen Gallons Waffer. Bon bem Damm zieht fich der überwölbte Aquaduct über Thaler, Bache und burch Tunnels bis zum Sarlem River, 33 Meilen weit, führt über biefen vermittelft einer 1450 Rug langen, auf 15 Bfeilern rubenben Steinbrude, von 114 Rug Bobe, und fest seine Richtung zur City fort. Das Aufnahm-Reservoir in ber 46. Straße, 38 Meilen vom Croton=Damm, bebedt 35 Acres und halt 150 Millionen Gallons Baffer; bas Bertheilungs = Refervoir, auf Murray's Sill, in ber 40. Strafie, bedeckt 4 Acres, ist von Stein und Cement errichtet, 45 Kuß über der Straße, und hält 20 Millionen Gallons. Bon hier wird das Baffer burch eiferne Röhren, die fo tief unter ber Erde liegen, daß fie von Froft nicht leiben fonnen, nach allen Theilen ber Stadt geführt. Das riefen= hafte Werk herzustellen, kostete ber Stadt 13 Millionen Dollars. Die Länge ber Röhren, welche bas Baffer aus bem Bertheilungs-Refervoir in alle Theile ber Stadt bringen, und von 6-36 Boll Durchmeffer haben, beträgt 170 eng= lische Meilen. In neuerer Zeit wurde ein zweites Reservoir etwas weiter nörblich gebaut. — Gegenwärtig find nur 2 Städte in Europa, die New-Dork an Größe übertreffen: London und Paris.

Dampfboote und Eisenbahnen verbinden New Nort mit allen Theilen der Union. Dampfboote gehen täglich auf vier verschiedenen Mouten (über Providence, Stonington, New-London, Fall River und New-Javen) nach Boston ab, ebenso täglich direkt nach Bridgeport, Nor-walk, New-Rochelle, Flushing, Glen Cove, Onster-Ban, Port Jefferson 20.; auf dem Hudson laufen täglich mehrere Dampsboot-linien nach Albany und nach den Zwischenplätzen; eine Linie läuft täg-lich nach Piermont, wo sie sich mit der New-York-Erie-Eisenbahn verdindet, und ebenso eine für Philadelphia, welche sich an die Cambden-Umbon-Eisenbahn anschließt 20.

Brooklyn, auf Long = Island, liegt bem südöstlichen Theil von News- Pork gegenüber, und wird mit der City durch zahlreiche Dampffähren versunden, die jede Minute, Tag und Nacht, hin und hersahren. Die Stadt hat eine liebliche, etwas erhöhte Lage, und wird von vielen Geschäftsleuten NewsPork's bewohnt; sie enthält 1 Cityballe, im jonischen Baustyl ganz aus weißem Marmor ausgeführt, über 100 Kirchen, Banken, Bersicherungs und stalten, 1 Sparbank, und jest 300,000 Einw. Das Lyzeum ist ein schönes Granitgebäude. Der Bereinigten Staaten Schiffsbauhof liegt unsern der Stadt, an der Ballabaut und Docks; mit demselben ist eine Navigationsschule der Union verbunden, und eine halbe Meile östlich von derselben ist das

Marine Sospital. Bon ber Greenwood Cemetery, im süblichen Theile von Brootign, hat man eine reizenbe Aussicht auf New-Port, Brootsyn, die Ban, bie Narrows und ben atlantischen Ozean. — Auf Long Island sind viele Pläte, die im Sommer von New-Port aus fleißig besucht werden, darunter sind vorzüglich: Fort Hamilton, Coney-Island, Roctaway, Patchoque 2c. an der Sübseite, un Glen Cove, Opster-Bay, Stony Broot, Port Jefferson, Greenport und Sag Harbour an der Rordseite der Insel; in allen diesen Pläten sind Seebad-Anstalten, und mehrere berselben bieten trefsliche Gelegens heit zum Fischsang und zur Jagd auf Wasservögel.

Reisen wir von New = Dort ben hubson aufwärts, nach Albany,

h I

b

C

4

n

bi

b

w

E

W

w

w

 $\mathfrak{B}$ 

(8)

D

bi

ge

be

M

m

ťi

D.

in

DO

DO

15

16

ħa

ui

bo

fo bemerten wir auf biefer Tour folgende Blate :

Berfen City, fruber Bowle's Boot, auf ber Rufte von Berfen, bem Abfahrtsplate ber Dampfboote gegenüber; eine freundliche Stadt mit 7 Rirchen und faft 29,226 Ginw.; hier beginnt bie New = Jerfen = und Batterfon = Gifen = bahn und ber Mooris = Ranal, auch ift bier bie Station ber zwischen Liverpool und New = Dort errichteten englischen Dampfvootverbindung. Der Doct toftete 80,000 Dollars. Gine Meile nordlich ift Sobofen, ein Lieblingsplat ber Rew-Porter; ber Grund ift bier, fast 2 Meilen langs bem Subson, in Spagiergange unter ichattigen Baumen ausgelegt. - Beebawten, 2 M. nörblich von New-Port, ift ein fteiler Felfenvorsprung, auf beffen Gipfel eine freund= liche Billa ift. - Sier beginnen bie fogenannten Ballifaben, eine maffive Reihe faulenformiger Felfen, die fich meift fenfrecht vom Ufer bis zu einer Bobe von 4-500 guß erheben, und einen ber malerischsten Profpette am Subson bilben; fie erstreden fich gegen 20 M. weit, und geben auf ihren Gipfeln in wellenformiges Tafelland über. - Bull's Ferry, 6 D. von New = Port; gegenüber ift Bloomingbale, eine Borftabt von Rew = Port, welche fich 3-4 M. nach Norben erstreckt. Das Baisenhaus, sowie bas Arren-Afpl, ziehen bier die Aufmerksamkeit ber Reisenden auf fich. Unmittelbar oberhalb ift Mannhatanville, mit einem Afpl fur Monbfüchtige. Es wird gu ben Borftabten Rem = Dorte gerechnet. -- Fort Lee, an ber Jerfen = Seite, 10 M. von New = Nork, wohin täglich mehrmals ein Dampfboot geht; ce er= bielt seinen Namen von einem Kort, von welchem nur noch wenige von Busch= werk übermachsene Ruinen vorhanden find und wird wegen feiner ichonen Lage besucht. Etwas oberhalb, auf ber New = Porter Ceite, liegt Fort Bafhington, ebenfalls in Ruinen. Zwei Meilen aufwarts von biefem munbet Spunton Dunvel Creek, ber mit bem Barlem River in Berbindung fieht, New-Pork vom Festlande trennt, und über welchen Ringsbridge führt. - Donkers, am öftlichen Ufer bes Subson, an ber Mündung bes Sawfill, 17 M. von New-Port, mit 2Rirchen und 1 Seminar. Es befinden fich baselbft mehrere besuchte Schenfwirthschaften. Die Fahrt auf ber Subson-Gisenbahn hieher kostet 20 Cents. - Closter Landing, gegenüber auf ber andern Seite bes Flusses. - Dobbs Ferry, 22 M. von Rem-Port, Dorf mit 2 Rirchen und einer großen Bierbrauerei bes Deutschen B. Biegen; gegenüber, unterTheile von m, die Ban, id find viele n, darunter hoque 2c. an ert Jefferson, allen diesen=

h Albann,

Jersey, bem it 7 Kirchen erson = Gisen= en Liverpool Doct fostete ngsplat ber in Spazier= M. nördlich eine freund= eine maffive bis zu einer rospette am n auf ihren , 6 M. von New = Dork, e bas Irren= ittelbar ober= Es wird zu erfen = Geite, geht; ce er= von Busch= ner schönen liegt Fort von biefem ber in Ber= Ringsbridge ündung bes befinden sich 1=Gisenbahn nbern Geite it 2 Rirchen ber, unter=

balb bes Landungsplates ber Fähre, ift die Grenglinie, welche New-Nort von Rem-Rerfen icheibet. - Biermont, am weftlichen Ufer, 24 M. von New-Dort, früher "Sloat"; bier ift ein Steinbamm von einer Deile Lange, auf welchem bie New: Nort-Erie-Gisenbahn enbet; und taglich geben und tommen mehrere Dampfboote von New = Dort. Das Stäbtden enthält 2 Rirden und 1121 Ginm.; 3 M. westlich liegt bas Stäbtchen Tappan. hier beginnt eine Erweiterung bes Rluffes, bie fich bei einer burchichnittlichen Breite von 21 M. gegen 10 M. aufwärts erftredt und als "Tappan = See" bezeichnet wirb. Ban Taffels Saus, am öftlichen Ufer, Biermont gegenüber, ift ber Aufents halt Bashington Jrvings. - Tarrytown, am öftlichen Ufer, 27 M. von New-Port, ein freundliches Stäbten mit 4 Rirden und gegen 1200 Ginw.; eine Meile nörblich von bemfelben ift eine alte hollanbische Rirche, bie altefte bes Staats. - Ryad, am westlichen Ufer, ift ein ansehnliches Dorf mit 3 Rirchen und 863 Ginm. - Am nörblichen Enbe bes Tappan-Sees, an ber Oftseite, 33 M. von New : Port, erhebt fich bas Stäbtchen Singfing, mit 4 Kirchen, 2 Seminarien und 2238 Ginm.; bas Mount Pleafant-Staatsgefäng= niß ift im S. ber Stabt, und ebenbafelbft find ausgebehnte Marmorbrüche, bie von ben Sträflingen bearbeitet werben. Singfing ichief über ift Ber= breitjes Soof, ein felfiges Borgebirge, oberhalb beffen der Fluß fich wiederum bis auf eine Entfernung von 6 D. jur Saverftram : Bay erweitert. Eine halbe Meile über Singfing ift Rodland Lake Landing, und brei Biertel Meile vom Subson ber See felbft, ber eine malerische Bafferflache bietet, von welcher jährlich ungeheure Quantitaten von Gis für Rew = Port gewonnen werben. - Saverftram, ein nettes Stabtden, am weftlichen Ufer ber Bay, 36 M. von New-York, enthält 2 Kirchen, 1 Akabemie und 5400 E. — Graffy Point ift 2 M. bober aufwarts, und ein Landungsplat für Dampfboote. - Stony Point, ein tleines aufftrebendes felfiges Borges birge am weftlichen Ufer, trägt einen Leuchtthurm auf feinem Gipfel; ihm gegenüber ift Berplant's Point, wo mahrend ber Revolution die Baraden ber Union fich befanden. - Calbwells, am Eingang ber Sochlande, 44 M. von New-Port, ift ber erfte Landungsplat für Schiffe, die ben Flug auf= warts geben, und von ihm geben Dampfboote über ben Flug nach Beets= fill, einem freundlichen Stäbtchen, bas auf einer Unhöhe 200' über bem Hubson liegt und 1 Bank, 8 Kirchen, 1 Akademie und 2600 Ginw. enthalt. - Die Hochlande (Highlands) ober Matteawan Mountains erstreden sich in norböftlicher Richtung burch bie Rantone Drange und Rodland, bis fie vom Subson burchbrochen werben; an ber Oftseite bes Flusses erheben sie fich von Neuem und ftreichen in ber früheren Richtung bei einer Breite von 15-20 Meilen fort. Einzelne ihrer Gipfel erreichen eine Sohe von 1000 bis 1685 Bug; fie find meiftens aus Granit und Oneis gusammengesett, ent= halten in Restern und Gangen magnetisches Gisenerz und abnliche Probutte, und scheinen in früheren Zeiten bem Subson einen Damm entgegengesett und baburch bas gange gegenwärtige Thal bes obern Subson in einen großen Gee

umgewandelt gehabt zu haben. Gin enger Bag, nach ber Strömung feiner Muthen Sorfe Race genannt, führt bie aufwarts gebenben Schiffe faft eine Meile weit in westlicher Richtung in die Mitte ber Hochlande. Der Don = nersberg (Thunder Mountain) an ber Bestseite, und ein 1228' bober Relfenvorsprung, Unthony's Rofe, an ber Offfeite, bilben ben Gingang jum Baffe, ber mahrend bes Unabhangigkeitekrieges burch Baume und Retten gesperrt mar. Zwei Meilen oberhalb Anthonn's Rofe ift Sugar loaf Mountain, und biefem gegenüber auf ber Beftseite bes Aluffes Butter= milt Kalle, eine Folge von Rastaden, die von einer Sobe von mehr als hundert guß herabsturgen und einen herrlichen Unblid gewähren. - Beft = point, am rechten Ufer bes Subson, 52 M. von Rem-Port, ift eine reigenbe Begenb. Auf einer Gbene, bie 157 fuß über bem Aluffe liegt, befindet fich bie Militar-Atabemie ber Bereinigten Staaten, bie aus zwei fteinernen Baraden, einem Ererzierhaus von 275' Lange, einem gothischen Bauwerke mit brei Thurmen, von 150' Fronte, einer Ravelle, einem Sofpitale, Speifesagle, 17 Wohnungen für bie inftruirenben Offigiere, mehreren Werfftatten und Magazinen, Ställen, Laboratorien, Wohnbäufern für Brivate und einem großen Sotel am Ufer bes Fluffes besteht. Oberhalb Westpoint erheben sich auf Mount Independence die Ruinen des Forts Butnam, und auf ber Ebene bie Erdwälle bes fort Clinton; gegenüber an ber Oftfufte ift Conftitution Asland, mit ben Ruinen eines alten Forts. In ber Bucht oberhalb Beft= point befindet fich die Beftpoint. Giegerei, bas größte Etablissement bieser Urt, welches 4000 Berfonen beschäftigt. 14 DR. aufwarts liegt auf bem öftlichen Ufer bas freundliche Städtchen Colbfpring, mit 5 Rirchen und 3283 E. und gegenüber Crow-Rest-Mountain, von beffen 1394' hohem Gipfel man die berrlichfte Aussicht hat. Gleich oberhalb beffelben ift Butter Sill, ber bis 1530' fteigt, und am öftlichen Ufer brei Erhöhungen: Bull Sill von 1846, Breatned hill von 1187, und Beacon bill ober Grand Sachem von 1685' Bobe. Polopele Joland liegt nahe am bftlichen Ufer, ziemlich zwischen ben beiben letten hügeln. Cornwall, am Ende der hochlande, 57 M. von New=Pork, an ber Bestseite, gablt nur 162 Einwohner; ber Flug erweitert fich oberhalb bes Fledens bis zu einer Meile, und behalt biefe Breite, wolche als Remburg Bay bezeichnet wird, gegen 5 M. weit bei. Zwei Meilen hoher hinauf ift new = Binbfor, mit 2 Rirden und 280 Ginm., ber Geburteplat von De Bitt Clinton. - Remburgh, 61 M. von Rem : Port, liegt auf einem fteilen Abhang, ber fich gegen 300' über ben Flug erhebt, und gewährt eine herrliche Ausficht auf ben Fluß und bas Sochland. Es verbankt fein Entstehen beutschen Einwanderern aus ber Pfalz, benen unter ber Konigin Anna mehrere taufend Acres Landes bewilligt murben. Die gewerbfleißige Stadt enthalt 11 Rirchen, 3 Banken, 1 theologisches Seminar, mehrere Atademien und über 15,000 G.; auf ber gegenüber liegenden Seite des Fluffes, nach welcher ein Dampfboot geht, ift Fifhtill Landing, mit 3 Rirden und 9546 Ginw.; - Fifh = kill, gegen 5 M. öftlich von ber Landung, zählt 3 Kirchen, 1 Akabemie und

F

hi

ft

er

6

6

u

8

0

bı

gr

aı

er

N

en

hi

ge

R

311

he

be

ing feiner e fast eine er Don = 228' hoher Gingang ind Retten ar loaf Butter= mehr als - 23 est = ie reizenbe efindet fich iernen Ba= iwerte mit Sveisesaale. tätten und ind einem rheben sich ber Gbene stitution halb West= biefer Urt, m öftlichen 283 E. und n die berr= bis 1530' 16, Breat= 685' Höhe. ben beiben =Port, an erhalb bes oburg Bay ift new= De Witt em fteilen e herrliche t deutschen re tausend 1 Rirchen, 5,000 @.; Dampfboot - Fifts

demie und

1600 G.; brei D. oberhalb ber Landung ift Low Boint, eine gerftreute Diederlaffung, bie fich weit lange bem Ufer hinzieht. - Dem = Samburg, ift auf ber Offfeite bes Fluffes, oberhalb ber Munbung von Wappingers Greef; Sampton, eine Landung am gegenüberliegenden Ufer, ift mit News Samburg burch eine Fahre verbunden. 3 Dt. weiter aufwarte, an ber Bestfeite, ift Milton Landing, mit einem unweit bavon entfernten Dorfchen. -Boughkeepfie, ber Sauptort bes Kantons Dutcheg, ebenfalls von Deut= ichen gegründet 1735, ift auf bem linken Ufer bes Subson, 78 D. von New-Dort; bas Stäbten ift eines ber gemuthlichften bes gangen Staats, liegt auf einer Gbene, die fich 200' über den Glug erhebt und befitt 1 Rathbaus, 1 Gefängniß, eine Collegialschule: Die Dutchest Academy, 4 Seminare für junge Damen, 3 Banken, 1 Markthaus, 1 Sparbank, 1 Lyceum, 14 Rirchen und 15,000 Einm.; bas Collegialgebaube ift nach bem Blane bes Barthenon ge= baut und fteht auf bem Prospect Sill, von welchem aus man eine ber ent= gudenbsten Aussichten bat. Die bortigen Fabrifen find einträglich und beichäftigen mehrere taufend Menichen, 3. B. Mehl =, Sage = und Delmühlen, Bollen = , Baumwollen= und Gifenfabrifen , Gerbereien und große Brauereien. Boughkeepfie gegenüber ift auf der Weftseite Rem = Balb = Landing; ber Fleden Rew = Balt felbft liegt etwas vom Fluffe entfernt. Seche Meilen höher hinauf ift an ber Oftseite Syde = Part, mit 3 Rirchen und 61 Wohn= häusern. -- Ronbout, an ber Mündung des gleichnamigen Stroms, 84 M. von New-Pork, enthält 2 Kirchen, 1 Seminar und 5000 Ginw., und ift ber Safen des Delamare= und Sudfon=Kanals; 1 M. weiter norblich ift Ring= fton= Lanbing. Kingfton liegt 3 M. westlich von ber Landung, und enthält 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 2 Banken, 1 Akademie und 16,000 Ginw .; -6 M. weiter aufwärts ift an ber Offfeite Rhinebed Landing. Stäbtden Rhinebed, 90 M. von Rew Mort, ift 2 M. von ber Landung und enthält 3 Kirchen, 1 Afabemie und 1248 Einw.; - 9 M. von ba ift Lower Red Sod, und 3 M. weiter aufwarte Uper Red Sod Lan= bing; bie Fleden liegen 3 - 4 Mt. vom Flusse ab; - von ber obern Lans bung geht ein Fahrboot nach bem weftlichen Ufer, nach Saugerties, einem großen Fabrifort am Gjopus Creef, 101 D. von Rew = Dort, ber 5 Rirchen, außerorbentliche Wafferfraft, bedeutenbe Manufafturanlagen und 9536 Einw. enthält. — Briftol ift 2 M. böber aufwärts. — Catskill, 111 M. von New = Port, ift prachtig auf ber rechten Uferbank bes Strome gelegen, und enthält 1 Rathhaus, 2 Banken, 5 Kirchen und 6275 Einw. Es befindet fich hier ein treffliches Sotel auf einer 2212' über bem Spiege! bes Subson liegenden Sobe, wo man während bes beißeften Commers die erfrifdenbfte Ruble genießen kann. Gin wenig westlich von dem Mountain Soufe find zwei Teiche, beren vereinigte Abfluffe burch einen Felfeneinschnitt in die Gbene herabstürzen; ber erste Fall ist 180 Fuß senkrecht, auf einem Felsenvorsprung, ber zweite Fall gegen 80 fuß; auf einem gefaglangelten Fußpfab fann man herunter und unter den Kelsenvorsprung, sowie hinter den ersten Kall gelangen;

vom Mountain Soufe hat man eine ber ausgebehnteften und abwechselnbften Aussichten auf eine ber ichonften Lanbichaften, auf ben malerischen Subson mit feinen grunen Infeln und feinem lebendigen Banorama von Echiffen, Städten, Freden und Billen. - Bon Catetill geben taglich Poftwagen nach Ithaca. - Subfon, am linfen Ufer bes gleichnamigen Fluffes, 116 M. von New 2 nort, ift auf erhöhtem Grunde erbaut, von welchem man eine beirliche Aussicht auf ben Flug und bas umliegende Land genieft. Subfon ift eine City und enihalt ein elegantes Rathhaus, 8 Rirchen, 2 Banten, 2 Markthäuser, die Franklin literarifde Gesclifchaft mit ansehnlicher Bibliothek und physikalischem Apparat, 2 Akademien, 1 Frrenhaus und 10,000 Einw.; bie City wird mit trefflichem Baffer von einem Bergquell verfeben, bas 2 D. weit in eisernen Röhren geleitet wird. Sudson ift ein Sandels= und gewerb= fleißiger Ort, hat Gerbereien und Gifengiegerei, treibt ansehnliche Flußschifffahrt und befitt mehrere Schiffe, die auf ben Ballfischfang ausgehen. Bon bier geht eine Gifenbahnverbindung nach Maffachufetts. Das Dorf Rew Leba = non Springe ift 24 M. norboftlich von Subson; Die bortige Quafer-Ries berlaffung enthält eine große Rirche, mehrere ausgebehnte Manufakturen und 631 Ginm.; bie warmen Quellen haben fich befonders beilfam bei rheumatiichen Leiben erwiesen und werben im Commer fehr besucht. -- Gin gahr = boot fahrt von Subjon nach bem Stäbtchen Athens, am weftlichen Ufer, welches 4 Kirchen und 1400 Einw. zählt. — Kour Mile Boint, auf welcher ein Leuchtthurm ftebt, ift am Schluffe ber Seefchifffahrt. - Corjadie Landing, am rechten Ufer, 124 M. von New : Dort, gieht fich über eine Meile langs bem Fluffe bin, und enthalt 3 Rirchen, 1 Atabemie und 1250 Ginw. — Stunvefant, an ber Ofiseite, 3 M. beber aufwärts, befist eine Kirche und 340 Ginm.; in furzer Entfernung bavon ift Rinber= hook Landing. Das Städtchen Kinderhook ift 5 M. öftl. vom Flusse, und gablt 2 Kirchen, 1 Bank, 1 Afabemie und 1472 Ginm. — New Baltimore, mit 1 Kirche und 320 Ginw., liegt am westlichen Ufer. — Zwei Meilen bober und 113 Meilen von New-Port entfernt ift Corymans, ein freundlicher Fleden mit 2 Kirchen und 712 Ginm., und 4 M. weiter, auf ber Ditfeite, Caftleton, mit 1 Rirche und 360 Ginm.; - ber Overflaugh, 142 M. von New-Pork, legte früher ber Flußschifffahrt bedeutende Sinderniffe in ben Beg; gegenwärtig ift ber Schiffskanal auf Roften ber Union geregelt und vertieft worben. Drei Meilen höher aufwarts erreichen wir endlich Ale bany, bie Sauptstadt bes Staats New : Port, am rechten Ufer bes Fluffes und 145 M. von New-Nork, 200 von Boston und 370 von Washington ents fernt. Bor ihr zieht fich langs bem Fluffe ein flacher Grund angeschwemmten Landes hin, ber von 15 - 100 Nards Tiefe hat, fich bann plötlich bebt und bis auf eine Meile weit auf 220' emporsteigt. Die Stragen find urfprüng= lich ziemlich unregelmäßig ausgelegt und einige find fehr eng. Um 18. August 1848 wurden burch eine große Feuersbrunft 436 Gebaube in Afche gelegt. Die Straffen in biesem neu aufgebanten Theile find regelmäßig und breit geechselnbsten en Hubson Ediffen, Postwa= en Kluffes, lchem man eft. Sub= 2 Banten, Bibliothet 00 Einw.; bas 2 M. ib gewerb= Bschifffahrt Von hier w Leba= uäker=Mie= turen unb rheumati= in Kähr= ichen Ufer, oint, auf - Cor= t sich über bemie unb wärts, be= Rinber= om Flusse, ew=Bal= Bwei ans, ein r, auf ber flaugh, binbernisse n geregelt ells dilds 8 Flusses gton ent= wemmten hebt und ursprüng= 8. August he gelegt.

breit ge=

worben. Die Staatoftrage (State street) fteigt ziemlich fteil aufwärts unb endet am Kapitol, einem eleganten Bauwerke von 115 guß Fronte und 90 Ruß Tiefe, in welchem bie Staatslegislatur ihre Sinungen balt; por bem= felben breitet fich ein öffentlicher mit Alleen und Wegen gegierter Blat aus. 3m R. von bemfelben und nur burd eine Strafe von ihm geschieben, ift ein anberer freier Blat, an beffen Oftseite fich bie City Sall, ein prachtvolles Marmorgebaube befindet, und biefem gegenüber, an bemfelben Blate ift bie "State Sall" mit ihren Staatstangleien. Un anbern Iffentlichen Gebauben befitt Albany, welches im Jahre 1850 60,026 und 1860 68,000 Einw., unter ihnen einige taufend Deutsche, gablte, die Albany Academy, ein schönes Bauwerk, ein medizinisches College, eine weibliche Afabemie, eine Borfe, 32 Rirchen, 3 Markthäuser, 1 Staats-Arsenal und 8 Banken. Die alte Staaten-Halle, an ber Eübseite ber Staatenstraße, enthält eine vollständige geolog. Sammlung; die New-Pork-Staats-Bibliothek befindet fich im Kapitol und zählt etwa 24,000 Banbe; bas medizinische College befitt ein Museum und eine Bibliothet 2c -Albany besitt eine sehr schwunghafte Kabrikation besonders in Gisen. So liefert es jabrlich im Durchschnitt an 75,000 Defen, viele Locomotiven und andere Mafchinen, gewalztes Gifen und Ragel, für mehr als eine Million Dollars Bute und Belgmuten, große Maffen Seife und Licht, auch Glas. Berühmt find feine Brauereien. Albany Ale geht nach Gubamerita, Californien und Europa. Es werben etwa eine halbe Million Bufbels Gerfte verfotten und 80,000 Fager Bier und Ale gebraut. Auch feine Buchbrudereien find erheblich; hier wurde 1824 bie erfte Dampfpreffe in Amerika aufgeftellt. Der San= bel ift ausgebreitet. Mehr als zwanzig Dampfboote und 50 Bugfirboote geben zwischen hier, New-Port und anderen Orten bes Fluffes; Gifenbahn = wagen gehen und kommen täglich nach und von Boston und ben Zwi= schenorten, nach und von Saratoga Springs, und nach Buffalo, ben Niagara Källen und ben Zwischenpläten - Die bebeutenbften Stäbte bes Binnenlandes von Rem-Port, außer ben vorstehend genannten, find:

Troy, ber Hauptort vom Rensselaer Kanton, freundlich gelegen am linken Ufer bes Hubson, 6 M. nördlich von Albany; die Stadt erstreckt sich gegen 3 M. längs dem Flusse, bei einer Tiefe von 1½ Meilen, wird im Osten von ziemlich hohen Hügeln begrenzt, von denen zwei beträchtliche Ströme in Kaskaden herunterstürzen und bedeutende Wasserkeite liefern, ist regesmäßig ausgelegt, hat schöne breite, mit Trottoirs versehene Straßen, und enthält ein schönes, von Marmor erbautes Rathhaus, mit dorischer Fronte, ein weibliches Institut, das Rensselaers Institut, mehrere andere ausgezeichnete Lehranstalten, 1 Lyceum der Naturgeschichte, 18 Kirchen, 6 Banken, 11 Akademien und 40,000 Einwohner die einen ausgedehnten Handel mit Bauholz, Mehl und anderen Landesprodukten treiben, vorzüglich aber auf Industrie sich gelegt haben. Es giebt dort Eisenhämmer, Stahl=, Papier=, Wollen= und Baumwollensfabriken, Mehl= und Sägemühlen, ausgedehnte Gerbereien und Lebermanussakturen, auch Braucreien und Töpsereien. Cars (Gisenbahnwagen) gehen

1 A

taglich von bier nach ben Caratoga-Cprings, nach Schenectaby und Bofton, nach Bennington, Whitehall und Burlington. Balston - Spa, 31 M. von Albany, an einem Urme bes Rayaderofferas = Greef, mit 1 Raths baus, 4 Rirden, 1 Bant und 1592 Ginwohnern; bie altefte und am meiften benutte Quelle ift bie "Bublic-Bell" in ber Mitte bes Stabtchens; bie andern Quellen find fammtlich von gleicher Birfung. Care geben von bier täglich 2mal nach Albany und Saratoga-Springs. — Saratoga-Springs, 38 M. nörblich von Alband, ber berühmtefte Babeplat bes Staate, mit einigen großen, eleganten Sotele und vielen im Lande gerftreuten Birthebaufern, bie ben Sommer über von taufenben von Babegaften bewohnt werben. Der freundliche Aleden enthält 6 Rirden, 1 Afabenie, eine weibliche Erziehungsanstalt und 6521 Einwohner; die Quellen, beren vorzüglichfte ben Ramen Congress, Jobi. . Bupire, Butnam, Samilton, Sigh : Rod, Columbion, Flat Rod und Asserbagen führen, baben fich bei Magen = und Lungenleiben. Stropheln und dirailiben Rheumatismen besonbers beilbar ermiefen. Die Ilmgebung bes Städtchens in ingemein malerisch, gewährt reizende Spaziergange, und alle Ausslüge ber Babegafte enben gewöhnlich mit einem Ball ober anbern angenehmen Berftreuungen. Der Saratoga = See, 4 M. öftlich vom Städtchen, bietet herrliche Angelfischerei und feine Ufer Jagdvergnügungen, und bie Schwefelquelle, am Ende bes See's, wird von Beilung Suchenben häufig benutt. Cars gehen und fommen täglich 2mal von Albany und Troy, nach Whitehall und nach Ticonberoga. - Glemis Fall, Dorf am hubson, 18 M. nörblich von Saratoga-Springs, enthält 3 Kirchen, 2 Seminare und 1200 Einwohner; die Falle im Fluffe find ungemein reigend. - Caldwell, ein herrlich am obern Theil bes Georgen : See's gelegenes Städtchen, enthält eine Rirche und 260 Ginwohner; ein Dampfboot läuft auf bem See und eine Gifenbahn langs besfelben von hier bis zu beffen Abfluß in ber nabe bes Forts Ticonberoga. - Whitehall, 72 M. nörblich von Albany, am obern Theile bes Champlain = Sees, mit 3 Kirchen, 1 Bank und 2530 Ginwohnern; eine Gifenbahn und Dampfboote geben von bier nach Montreal. - Plattsburgh, 166 M. nördlich von Albany, an ber Beftfufte bes Champlain: Sees, zu beiben Seiten ber Mündung bes Saranac in bie Cumberland = Bay, berühmt burch bie fiegreiche Schlacht ber Amerikaner gegen die Englander, am 11. September 1814. Die Stadt enthalt 1 Rathbaus, 1 Bank, 1 Lyceum, 1 Akademie, 4 Kirchen und 6900 Einwohner, und bat Kabrifation in Bolle und Baumwolle. Gie ift ftarf im Anwachsen bes ariffen; Dampfboote geben im Commer taglich von bier nach Bbite= hall und Montreal. - Schenectady, 16 M nordwestlich von Albany, am füblichen Ufer bes Mohawf, mit 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 1 weiblichen Afabemie, 1 Lyceum, 2 Banken, 9 Kirchen, 10,000 Ginwohnern und bem Union = College; Cars geben täglich von hier nach Buffalo, und ben Bwifdenplaten und Albany, und 2 mal taglich nach Garatogas Springs. - Sharon Sulphur Springs, beren Quellen fo baufig von

18

w

ti

r

(8

a

DI

u

4

1

0

1

te

Bofton, n - Spa, t 1 Rath= n meisten ic andern ier täglich s. 38 M. t einigen sbäufern. den. Der ziehungs= n Ramen olumbion, genleiben, fen. Die Spazier= nem Ball M. östlich ıügungen, Suchenben ann und is Fall, 3 Rirden, n reizend. gelegenes läuft auf en Abfluß rolich von Bank und hier nach ber West= aranac in merifaner t 1 Rath= ner, und achsen be= White= t Albany, weiblichen und bem und ben ratoga =

iufig von

Gictfranten benutt werben, find 12 D. vom Stationerlag au Balatine Bridge, von wo nach ben Quellen im Commer taglich Boftwagen abgeben. In ber nadbaricaft find mehrere Boblen und ber fifchreiche Otfego : See. -Little Falls, an beiben Ceiten bes Mobamt, 73 DR. von Albany, mit 5 Rirchen, 1 Bant und 6000 Einwohnern; oberhalb ber Stadt ift im Bluß ein Rall von 42', ber eine ungeheure Bafferfraft bietet. - Trenton Falls, 18 Dt. nordöftlich von Utica, am Weft = Canada = Greet; bas Baffer frit; bier auf einer Strede von 2 Meilen in einer Folge von Rastaben 312 berab; bie Wegend ift ungemein wilb und malerifch; ein schmaler gefährlicher Rußpfab leitet neben bem Falle ins Thal binab. - Herkimer, freundliches Stäbtchen am Mohawf, mit 1 Rathhaus, 1 Afabemie, 1 Bant, 2 Kirchen und 846 Einwohnern. - Utica. 94 Dt. von Albany und 202 von Buffalo, icon gelegene Gity, am füdlichen Ufer bes Mohawt, auf einer ichtef vom Fluß aufsteigenben Gbene, und Stapelplat fur die aus bem füblichen Theile bes Staats nach New:Port geführten Produfte, indem hier ber Chenange-Ranal in ben Grie-Ranal einmundet, mit 1 Rathhaue. 18 Rirchen, 1 Borfe, 2 Ufabemien, 3 Bibliotheken, 2 Baifen=Afplen, 4 Baake und 22,000 Einwohnern, bedeutenben Manufakturen, Gerbereien und Gefongliegereien und ansehnlichem Handel. Das Staats : Frrenhaus ist eine weit westlich von der City und mit einer Farm von 160 Acres verbunden. Cars paffiren 3mal von Buffalo und von Albany nach und vor Sadett's harbour und Binghampton. — Rome, am Mohawi, 108 M. von Albany, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 Bank, 1 weiblichen Akabemie, 1 Arsenal ber Union und 6246 Einwohnern. - Syracuse, 11 M. füblich vom Drondago: See und 147 M. von Albany, blubenbe Stadt mit 1 Rathhaus, 1 Afabemie, 2 Banken, 8 Kirden und 28,000 Einwohnern, barunter 3000 Deutsche, berühmt und wichtig wegen ihrer Salguellen. Bier munbet ber Dowega = Ranal vom Ontario = See fommend in den Grie Ranal; Care fommen und gehen täglich amifchen bier, Buffalo und Albany. - Auburn, 173 M. von Albany, blühende Stadt am Ausfluß bes Owasco = Sees, mit 1 Rathhaus, 2 Banken, 3 Akabemien, 1 weiblichen Seminar, 7 Rirchen, 1 theologischen Seminar ber Bresbyterianer, 10,986 Einwohnern und bem berühmten Staatsgefängniß. Die Ginwohner treiben Gewerbe in Baumwolle, Bolle, Giegerei, Gerberei, Brauerei und Brennerei. - Seneca Falls, 15 M. von Auburn, an beiben Seiten bes Ausfluffes bes Seneca : Sees, welcher hier einen Fall von 47' beschreibt; bas Städtchen enthält 5 Rirchen, mehrere Munufakturen und 8448 Einwohner. - Waterloo, am Geneca = Aussluß, mit 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 1 Bank, 1 Akademie und 2500 Ginwohnern, die ausgebehnte Wollenmanufaftur treiben. Es hat bebeutenbe Bafferfraft. — Geneva, 199 M. von Albany, herrlich gelegen am nörblichen Enbe bes Ceneca : Cees; bie Hauptstraße, welche 110 Fuß über bem See liegt, läuft parallel mit bem Ufer beffelben, und bie meiften Saufer ber füblichen Seite ber Strafe haben terraffirte Garten, die fich bis zum See erftreden; die Stadt enthält 9 Kirchen,

2 Banten, 1 Seminar, 1 College mit Bibliothet, eine mediginische Schule und 5000 Ginwohner; täglich ift bier Gifenbahnverbindung mit Mibany und Buffalo. - Clifton Springs, 12 DR. von Geneva, berühmte Schwefelquellen. - Canandaigua, 222 Meilen von Albany, eine ber Schönften Etabte bes westlichen Rem : Yorks, auf einer Gbene am nöblichen Ende des gleichnamigen Gees, mit 1 Rathhaus, Gefängnig, Townhalle, 5 Rirchen, 2 Banten, 1 Atademie, 1 weiblichen Seminar und 7075 Ginwohnern: bie Umgebung ift ungemein reich und trefflich angebaut. - Avon Springs, in ber Rabe bes Beneffce, 20 Dt. füblich von Rochefter, ift in ben letten Jahren ungemein in Aufnahme gekommen; die beiben bedeutenoften Quellen baben fich bei rheumatifchen Leiben befonders heilfam erwiefen; bas Stabtchen gablt 3 Kirchen, 1 Atabemie, mehrere ansehnliche Sotels und über 800 Ein= wohner. - Rochester, an beiben Seiten bes Beneffee, 251 M. von Albany, 1817 noch ein Dorf von wenigen Saufern, feit 1834 eine City, mit 45,000 Einwohnern, barunter 8000 Deutsche, ift schon gebaut und enthalt 1 Rathhaus, 2 Markthäufer, 7 Bauten, 22 Kirchen, 1 Mufeum, 1 Collegial= Inftitut, 2 Seminare, 2 Baifenanstalten, 1 Arfade, 1 Sandwerterverein, 1 Athenaum und mehrere ausgedehnte Manufafturen und Mublen. Die Geneffee Ralle, die aus 3 abgefonderten perpenditularen Fallen von 105, 96 und 20' bestehen, gewähren von ber Oftseite einen herrlichen Anblid; ber Grie - Ranal freugt ben Glug bier mittelft eines massiven Aquabutte; schenswerth ift bier auch ber Mount Sope Begrabnigplas nabe bei ber City. Rochefter ift berühmt burch die ungeheure Quantität Mehl, die es jährlich liefert und verpadt. Man ichatt bie Berpadung über eine Deillion Kaffer: allein auf bem Erie = Ranal verschiffte es 1847 631,547 und 1849 570,757 Räffer Mehl. - Die bortigen Getraibemühlen follen 5000 Räffer Mehl täglich bereiten konnen. Außerbem finden fich Sage :, Balt = und Del= mühlen, Baumwollenspinnereien, Bollenfabrifen, Gerbereien, Brauereien und Brennereien. Das Sinterland, namentlich die Geneffee Glets, ift eine mahre Betraibekammer. Cars geben und fommen täglich nach und von Albany und Buffalo, ben Riagarafalten und Badport 2c. -Batavia, 22 M. von Rochefter, ift herrlich in einer Gbene gelegen, Die burch ben Tongwanda Creek bemäffert wird, und enthält 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 2 Banken, 1 Landamt, 1 Seminar und 2215 Einwohner. - Buffalo, am nördlichen Ende bes Erie = Sees, 325 Mt. westlich von Albann, 195 Mt. von Cleveland und 327 M. von Detroit, gahlt 80,000 Einwohner, barunter 24,000 Deutsche. Es erscheinen baselbft nicht weniger als 4 beutsche Zeitungen. Die herrliche Lage am weftlichen Ende bes Erie=Ranals und am öftlichen Schluffe ber Edifffahrt ber großen Seen: Erie, huron und Michigan, machen die Stadt zu einem ber haupthandelsplate des Binnenlandes; ber Grund, auf welchem bie City angelegt ift, fteigt zu einer ziemlich bebeutenden Sohe und gewährt eine weite Aussicht auf ben Gee, ben Riagaraflug und bas canabifche Ufer. Die Stragen find regelmäßg ausgelegt, breit und gut unter-

2 be iff B W rä M eig ful ein 35 au hai por na uni nac na Bu eze bes uni viel Sä Del unt Ni bee gehi Riv 40-Lau 386

lauf bis appl Goa unb

Ubst brän diefe Zwi

Schule ng mit eva, be= w, eine rödlichen wnhalle, obnern; prings, n letten Quellen täbtchen 300 Ein= M. von ity, mit enthält sollegial= erverein, en. Die len von Unblid; uabufts; ber City. jährlich Käffer; 570,757 er Mehl nd Del= cauereien ift eine ind von 2c. gen, die Rirden, lo, am M. von barunter itungen. öftlichen maden Grund, en Höhe ind bas

t unter=

balten; an öffentlichen Gebäuben und Anlagen entbalt Die City 1 Rathbaus, 2 Marfthäufer, 17 Rirchen, 4 Banken, 1 Theater, 1 Baifenbaus und mehrere bebeutende hotels. Ein Molo ober fteinerner Safendamm von 1500' Länge ift an ber Munbung bes Buffalo Greef errichtet, und burch biefen ift bie Barre por bemfelben fo weit verlegt morben, bag Schiffe, welche 8 Auf im Baffer geben, frei einlaufen konnen; ber Safen ift gut geschüt und fo geraumig, bag mehrere hundert Schiffe bequem in bemfelben tiegen konnen. Um Ende bes Dammes ift ein Leuchttburm von 46' Sobe. Buffalo ift ber eigentliche Lagerplat für alle Produtte Des nördlichen Beftens, Die jur Ausfuhr bestimmt find. Bie bedeutend die Schifffahrt ift, beweist die Bahl der einlaufenden und abgehenden Schiffe. Im Jahr 1849 find eingelaufen 3558 (Dampfboote, Schooner und andere Fahrzeuge) mit 1,255,480 Tonnen, ausgelaufen 3599 mit 1,263,307 Tonnen. Dabei wird bedeutender Groß= handel und Commissionsgeschäft getrieben. Cars geben täglich 2 mal von hier nach Albany und ben Zwischenplägen, fo wie täglich 2mal nach ben Riagarafällen. Dampfboote verlaffen täglich Buffalo und geben nach Erie, Ba.; nach Cleveland Dh.; nach Sandusty; nach Detroit; Madinad; Milwautee und Chicago und ebenfo nach Port = Stanley und Queenston in Canaba. In ber Rabe von Buffalo ift die von beutschen Inspirirten angelegte blubenbe Rolonie Cben = eger. - Lockport, am Grie=Ranal, 58 M. von Rochefter; bas Baffer bes Ranals fallt hier vermittelft 5 Schleußen, von je 12 Rug, 60 Fuß tief, und ber überfluffige Ablauf bes Kanalwaffers erzeugt eine ungeheuere, icon vielsach benutte Wasserkraft. Es findet sich bort eine beträchtliche Zahl von Sage= und Mehlmuhlen; ferner Fabrikation von Baumwolle, Papier und Del. Die Stadt enthält 1 Rathhaus, 12 Kirchen, 1 Lyceum, 2 Afademien und 13,523 Einwohner. Cars kommen und gehen täglich 2mal nach den Niagarafällen und Lewistown und nach Rochester. — Die Fälle bes Niagara, gegen 21 M. vom Erie = See und 14 M. vom Ontario, gehören zu den größten Naturmerfwürdigkeiten ber Belt. Der Riagara= River ift bei feinem Absluß aus bem Erie See brei Biertel Meilen breit, 40-60' tief und hat eine Strömung von 7 M. in ber Stunde; in seinem Laufe erweitert er fich immer mehr und umschließt Grand = und Navn= Islands, welche in prachtvollen Landspipen, 14 M. oberhalb ber Falle, auslaufen. Unterhalb ber Infel find Stromfchnellen, welche fich auf eine Meile bis jum Absturg erstrecken, und bis dabin einen Kall von 57' haben. Um Absturg ift ber Fluß wiederum brei Biertel Meilen breit, und wird burch Goat Island in zwei Kanale geschieden, und ber Kanal zwischen Goat Island und bem bitlichen Ufer burch eine fleine Insel wiederum getheilt. Ueber ben Abfturg fällt ber Fluß senfrecht gegen 160 Fuß. Die größere Wassermasse brangt burch ben Kanal zwischen Goat Island und ber Canada = Rufte, und dieser Fall wird nach seiner Form der Huseisensall (Horse-shoe Fall) genannt. Zwischen Goat Joland und Luna Joland im öftlichen Ranal ift ber Strom

gegen gebn Parbe breit und bilbet eine entgudenbe Rastabe. Zwifden Lung Joiand und dem öftlichen Ufer ift ber fall einige fuß größer, ale ber Sufeifenfall, ber Strom aber vergleichungeweife feichter. Die befte Unficht bes galle hat man vom Table Rod, auf ber canadifchen Ceite, bie befte Unficht ber Schnellen und bee Sturges von Goat Asland, welche mit ber Infel burch eine fünfiliche Rettenbrude, bie an fich eben fo merfwurdig ale ber Fall ift, verbunden wird. - Ungefabr 2 DR. unterhalb bes Falls ift auf ber ameritanifden Geite Bellvue Rountain, beren Baffer gegen Stropheln und Bicht fehr beilfam ift; eine Meile weiter befindet fich im Strome ber Birbel (Whirlpool), ber fast fo berühmt als ber Maelftrom in Rorwegen ift. Außer bem Falle bietet bie Region bee Miagara die malerischsten Scenerien und eine Menge historische intereffanter Bunfte. - Oswego, ju beiben Geiten bes Demegofinffes, an beffen Mündung in den Ontario : Gee, 185 Dt. von Albany, hat einen auten Safen, ber burch zwei Steinbamme gefichert ift, und enthält 1 Bollhaus, 1 Rathhans, 1 Bant, 7 Rirden, 1 Atademie, 1 Seminar und 16,817 Gin= wohner. Durch die Berbindung des Erie und bes Ontario vermittelft bes Dowego - Kanale hat die Stadt bedeutend gewonnen; fie treibt farten Sandel auf den Geen und nach Canada und ift im schnellen Anwachs begriffen. Gifenbabnguge geben von bier taglich nach Spracufe, und Dampfboote täglich nach Kingston, Sadetts harbor und Ogbensburg, und nach Lewistown über Rochefter. - Sacketts Harbor, 50 Dt. von Dewego, an ber Gud= feite ber Blad Bater Bay, ift einer ber besten Safen bes Ontario = Sees; Das Städtchen felbst enthält 3 Rirchen, einen Schiffsbanhof ber Union, bie Madison Baraden und 2240 Einwohner. - Ogdensburg, am rechten Ufer des St. Lawrence und der Mündung des Oswegatchi, 210 M. von Albany, mit 5 Kirchen, 2 Banken, 7410 Einwohnern und ansehnlichem Dampfboote geben von bier nach Dewego, Rochester, Lewistown und Montreal, und täglich nach Utica und Platts: burg. - Clinton, 9 Dt. von Utica, am Dricany : Greef, mit bem Hamilton = College, 4 Kirchen, 2 Afabemien, 2 Seminarien und 1000 Gin= wohnern. - Cooperstown, auf einer Chene am Ausfluß bes Otlego = Sees, der eine liebliche, fischreiche Wassersläche von 9 D. Länge bietet, mit 1 Rath= haus, 1 Afabemie, 5 Kirchen, 1 Bant und 1617 Ginwohnern. — Ithaca, herrlich 12 M. vom obern Theil des Canuga = Sees gelegen und auf brei Seiten amphitheatralisch von Sügeln umgeben, die allmählig bis auf 500' steigen; ein Theil bes Städtchens ist auf einem der Hügel erbaut und ge= währt eine reizende Aussicht auf den See und bas benachbarte Land; ce befinden fich hier 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 3 Banken, 1 Lyceum, 1 Afademie und über 6000 Einwohner. Auch biese Stadt ift im raschen Aufblühen be= griffen, befonders beträchtlich ift ber Sandel mit Bennsplvanien, welches bier feine Rohlen und fein Gifen gegen Unpe, Galz, Kalf zc. aus New = Port vertauscht. Auch ift bier eine bedeutende Bafferfraft, Die zu verschiedenen

9

an

br sch wie Ni 57 Cter

nö bie fet füt Ne in

zie der un 4 M

gle ein ber Bo

der

gu: wa un chen Luna ber Buf= Un sicht Ceite, bie Joland, ie an fich Ungefähr Belloue eilsam ift; ber fait fo bietet bie bistorisch= vegofluffes, hat einen 1 Zollhaus, 6,817 Gin= nittelft bes fen Sanbel begriffen. mpfboote Lewistown 1 ber Gub= ario = See8; Union, die am rechten o M. von nsebulichem tochester, Blatts: mit bem 1000 Gin= tsego = Sees, hit 1 Rath= Ithaca, d auf brei 8 auf 500' ut und ge= nd; ce be= 1 Afabemie fblühen be=

velches hier

New = Port

erschiedenen

Mühlen benuft wird. Cars gehen täglich nach Oswego, Dampfsboote im Sommer täglich nach Auburn, und Posten nach Catsfill und Geneva. — Binghampton, an der Bereinigung des Chenango mit der Susquehanna 133 Meilen von Albany, mit 1 Rathhaus, 1 Afademie, 9 Kirchen, mehreren bedeutenden Manufakturanlagen und 8326 Einwohnern. — Penn Yan, am Aussluß des Croosed Lake, 192 M. von Albany, mit 2070 Einwohnern und ansehnlichen Manufakturen. — Elmira, am linken User des Chemung, 195 M. von Albany, mit 1 Rathhaus, 1 Kirche und 8682 Ginwohnern; durch den Kanal und die Cisendahn steht das gewerdssleißige Städtchen mit den Bloßburg Kohsenminen in Berbindung. — Newtown mit 13,725, Hempstead mit 12,375, Yonkers mit 11,848, Flushing mit 10,189, Cortland mit 10,075 Einwohnern und vielen andern Städten mit 5000—10.000 Einwohnern.

# 8. Der Staat New-Jersey.

Der Staat New : Jersen bilbet eine Halbinfel, bie sich zwischen 38° 56' und 41° 27' n. Br., und zwischen 1° 23' und 3° 9' 8. L. aus= breitet, und im R. und ND. vom Staate New-Port, im D. vom atlantischen Dzean, im S. von der Delaware-Bay, und im W. vom Delawarefluß, welcher den Staat von Pennsulvanien scheidet, begrenzt wird; die größte Ausbehnung bes Staats von N. nach S. beträgt 163, von D. nach W. 57, die Länge der Seefuste 140 Meilen; der Flächeninhalt hat 8528 Quadrat=Meilen oder 5,457,920 Acres. — Das Land bildet eine Küsten= terraffe; die Seekuste bildet eine sandige, angeschwemmte Fläche; ber nördliche Theil bes Staats ift hugelig und bergig; ber mittlere Theil bietet angenehme Unhöhen. Den Norden burchstreifen zwei Bergfetten, die fogenannten Gudberge (South Mountains), von benen die füdliche die Cushetung- und Schulys-Berge, die nördliche, welche nach New-Pork zu sich erhöht, die Savangung-Berge begreift. Das Land in ben Bergen besteht aus einer rothen Sanbsteinlage, und hat einen ziemlich ftarten Boben, ber zum Biefenbau gut zu benuten ift. Länge dem östlichen Ufer des Delaware ist alles aufgeschwemmter Boden und sandig, und bei Hackinsack zieht sich eine, 50 Meilen lange und 4 Meilen breite feuchte Niederung herab, in welcher Wolken von Musquitos hausen. — Die vornehmsten Fluffe bes Staats sind der Delaware, welcher die westliche Grenze, und der Narton, der die gleichnamige Bay im NO. bildet; der Paffaic, welcher bei Patterson einen 70 Fuß hohen Fall beschreibt und in die Newartbay mündet; ber Hadinfact, ber 10 Meilen aufwärts schiffbar ift, und in biefelbe Bay strömt; ber Mullicus, Great Egg Harbour, und ber Mutet= gung und Manasquam : Creek. Die bedeutendsten Bagen find Dela= ware, Amboy und Raritan und Newart, von denen die beiden lettern unter sich und mit der New Morkbay zusammen hängen. — Das

Klima ähnelt bem von New=Pork; im N. ift die Witterung heiter und beständig; aber ber Winter sehr kalt. Im G. und D. ift die Witterung schnell wechselnt, und ber Sommer heiß und schwül. Die Hauptnahrungszweige der Einwohner sind Ackerbau und Bieh= zucht, Handel und Manufakturen. Waizen, Roggen, Mais, Gerste, Rartoffeln und Bataten werden am häufigsten gebaut; ber Garten = und Obstbau wird schwunghaft betrieben; der üppige Graswuchs unterstütt die Biehzucht außerordentlich; im Oberlande hat man herrliche Grasländereien, und die Marschwiesen längs der Ruste fonnen jährlich zweimal gemäht werden und liefern bann im Durch= schnitte 60 Centner Beu per Acre; Runftwiesen, die mit Berdgras befäet find, liefern bis 80 Centner. Im Norden des Staats, im Oberlande, find noch bedeutende Waldungen; Eichen kommen daselbst am häufigsten vor, und die Quercus coccinea erreicht oft eine Bobe von 80 Fug, und 3 - 4 Fuß im Durchmeffer. In den beinahe un= zugänglichen Sümpfen des Landes wächst die schmalblättrige Magnolia zu einem ichonen Stamme heran, und auch die Cypreffe findet bier ihren Lieblingsaufenthalt. Rugbäume, Raftanien, Abornbäume, Hainbuchen, Tulpenbäume, Ulmen und Linden findet man überall im Oberlande; auf der öftlichen Rufte meistens Nabelholz, besonders schwarze Fichten; weiße Cedern aber überall in den Cedar : Swamps am Paffait, Hadinfad, im SB. bes Staats. — Bon Wild findet man nur noch Beutelthiere, Füchse, Marder, Iltisse, Sasen und Gich= hörnchen; Biber, Biriche und Rehe sind fast gang ausgerottet; Geflügel ift häufig, und Truthühner, Rebhühner, Fafanen und Enten find in Menge in allen Theilen des Landes zu finden. Un Min e= ralien ist New-Jersey reich, Gisen ist in großer Menge vorhanden; Magneteisenstein findet sich in 10 — 12 Fuß mächtigen Lagern bei Ringwood, Mount Pleat Pleafant und Sudusanny; Raseneisenstein wird ebenfalls gefunden; Rupfer findet man an der Newart-Bay und bei Flemington, Blei bei Trenton, und ein reiches Roblenlager am Raritan. Seit 1850 ist noch Zink hinzugekommen, wovon man in ber nördlichen Ede bes Staates, im Ranton Suffer bei Stirling Hill, ergiebige Lager entdeckt hat und bearbeitet. Hochöfen und Gisen= hämmer sind 106 im Staate; Stein- und Schieferbrüche sind an verschiedenen Orten bes Oberlandes. Wollen- und Baumwollen-Manufakturen gahlt ber Staat gegen 90; Gerbereien, Leder-Manufakturen, Pulvermuhlen, Glashutten, Del-, Mahl-, Schneide- und Chocolademuhlen find in allen Theilen bes Landes zu finden. — Der han= bel bes Staats ist ziemlich lebhaft, boch größtentheils in ben von New-Port und Philadelphia verflochten, und wird burch 26 Banten unterftutt; die Ausfuhrartitel bestehen in Mehl, Leinsaamen, Bauund Stabholz, Brettern, Schindeln, gefalzenem Fleisch, Maftvieh und Schaafen, Gifen, Lederwaaren, Blech und Rägeln, und, von Newark aus, außerdem in Chder, der in New : Jersey in außerordentlicher Menge bereitet wird. — Die Zahl der Einwohner betrug nach bem Census von 1850: 480,381, 1860: 672,031 Seeten. Die ersten

@ 22 20 B 2 G

m

36 36

er Z

be

me

(3)

bo

de

bet

ein

D

60

Be

310

DO

Rr

mä

Mi

Vi

ha

an

 $\mathfrak{G}_{\mathfrak{e}}$ 

ein

un

wil

Un

g heiter ist die il. Die Vieh= , Mais, ut; der e Gras= nde hat er Küste Durch= derdgra8 ats, im daselbst ne Höhe tabe un= e Mag= se findet mbäume, erall im esonders Swamps d findet nd Gich= gerottet; d Enten Mine= chanden; gern bei eisenstein Ban und ager am man in Stirling d Gisen= an ver= t=Manu= akturen, ocolade= r Han= den von Banken , Bau= ieh und Newark entlicher ug nady

le eriten

Unfiedler bestanden aus Schweben, bie aber nie fehr gahlreich maren, und ihre Nachkommen wohnen noch in den Bezirken von Salem, Gloucester und Cumberland; nach ihnen kamen die Hollander, welche sich in den nördlichen Theilen des Staats niederließen; Deutsche siedelten sich zwischen Trenton und New : Port an, und ihnen folgten Englander, Schotten und Einwanderer aus den Neu-England-Staaten, deren Nachkommen jest größtentheils die Bevölkerung des Landes bilden. Die gablreichsten Glaubensgenoffen bestehen aus Presbyterianern, nach diesen sind am gahlreichsten die holländischen Reformirten, Baptiften und Methodiften; außerdem giebt es Quafer, Lutheraner, beutsche Reformirte 2c. Un Unterrichtsanstalten findet man: Nassan Sall oder das New = Jersey = College zu Princeton und Rut= gents-College in New-Brunswick, zusammen mit 443 Studenten; 69 Akademien mit 3424 Studenten, und 1689 Volksschulen mit 137,578 Schülern. — Im Jahre 1860 bejaß New-Jersen 4,207 Fabriten mit einem Kapitale von 22,293,258 Dollars und einem Verbrauche von Rohmaterial von 22,011,871 Dollars. Dieselben beschäftigten 29,068 Arbeiter und 8762 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 9,364,740 Dollars bezogen und einen Werth von 39,851,256 Doll. erzeugten. — Die ordentlichen Staatseinkunfte betrugen im Jahre 1862—1863 278,157.57 Dollars, wovon 92,000 Dollars un= verausgabt blieben. Für die Zwecke bes Schulmefens murben im Jahre 1862 verausgabt 562,259 Dollars, und für den Krieg 1,139,585.34 Dollars. Die laufende Staatsschuld ist nicht nennense werth. - 3m Staate find 43 incorporirte Banken mit einem Grund-Kapitale von 7,152,682 Dollars. — Rach ber Berfaffung vom Jahre 1844 ruht die gesetzgebende Gewalt in dem Senate und ber General-Bersammlung, die vollziehende in den Banden des Gous verneurs. Die Mitglieder bes Senates, von benen jeder Ranton eines wählt, werden auf drei Jahre gewählt und jährlich scheidet ein Drittheil von ihnen aus. Die General : Bersammlung besteht aus 60 von dem Bolke gewählten Repräsentanten. Aenderungen der Berfassung dürfen nur ein Mal in 5 Jahren beantragt werden, muffen zwei Mal von der gesetzebenden Gewalt angenommen, dem Volke vorgelegt und von der Majorität gut geheißen seyn, bevor sie in Rraft treten. Der Gouverneur wird auf 3 Jahre vom Bolle gewählt, bezieht einen Jahresgehalt von 2000 Dollars und wird bei Niederlegung seines Amtes oder im Fall seines Todes burch ben Bice=Präsidenten des gesetzgebenden Rathes ersett. Der Gouverneur hat das Betorecht; sind aber Geselze von beiden Häusern zwei Wal angenommen, jo erhalten fie, auch ohne Buffimmung bes Gouverneure, Geseheskraft. Bahler ist jeder weiße mannliche Burger ber Bereinigten Staaten, ber 21 Jahre alt ift, ein Jahr lang im Staate und 5 Monate in dem Kanton gewohnt hat, in welchem er stimmen Beisteskranke, Berbrecher und aus einer öffentlichen Armenkasse Unterstütte sind ausgeschlossen.

Atlantic mit 5, Bergen mit 7, Burlington mit 11, Cape May mit 4, Cumberland mit 8. Effer mit 13, Glovcester mit 10, Hudson mit 3, Hunderton mit 9, Mercer mit 8, Middleser mit 7, Monmouth mit 7, Morris mit 10, Baffaic mit 5, Salem mit 9, Somerfet mit 7, Suffer mit 11, und Warren mit 10 Ortschaften. Un Inland: Berbefferungen bestehen, außer einigen guten Stragen: ber Morris-Kanal, ber bei Jersey-City, New-Port gegenüber, beginnt, und sich in einem halben Bogen bis zum Delaware, Gaston gegen= über, zieht, er ist 101 Meilen lang, und kostete 3,100,000 Dollars berzustellen; — ber Delaware= und Raritan=Kanal, der bei New= Brunswick beginnt, den Staat bis Trenton durchschneidet, und von ba langs dem öftlichen Ufer des Delaware sich bis Bordentown zieht: er ist 42 Meilen lang, und kostete, einschließlich des 23 Meilen langen schiffbaren Delaware Zubringers, 2,500,000 Dollars herzustellen; der Salem = Ranal von 4 Meilen Länge, welcher den Salem Creek mit dem Delaware verbindet. - Un Gifenbahnen maren 1853 bereits vollendet: die Cambben = Amboy = Eisenbahn, welche sich quer durch den Staat bis Bordentown, 34 Meilen weit erstrectt und von da längs dem öftlichen Ufer des Delaware 27 Meilen weiter bis Cambden, Philadelphia gegenüber, streicht; die Trenton = Zweigbahn führt von ihr 8 Meilen weit von Bordentown nach Trenton, und der Jobstown=Zweig 13 Meilen weit vom Erafts = Creek nach Jobs= town. - Die New = Jersey = Gifenbahn, welche sich von Jersey = City nach New=Brunswick, 34 Meilen weit erstreckt, und dort mit der Trenton=New=Brunswict=Eisenbahn von 28 M. Länge sich vereinigt; die Paterson-Eisenbahn von Jersey-City bis Paterson, 161/2 Meilen; die Morris = und Effer = Eisenbahn von Newark und Morristown, 22 Meilen: — die Elizabethport= und Somerville=Eisenbahn von 26, und die Cambden = Woodbury = Gisenbahn von 9 Meilen Länge. Die New-Jersey-Central-Gisenbahn von Ende Juni 1852 bis Gaston fahrbar. Seither wurde eine Eisenbahn nach Cap Man mit einer Zweigbahn nach May's Landing, die Bahn von Paterson nach Gosben und mehrere andere gebaut.

b

Q

1

0

D

1:

B

23

be

lie

u

m

w

m

74

3

Trenton, unter 40° 15' n. Br. am Delaware, ben Fällen gegenüber, 59 M. von New = York, Hauptstadt des Staats, mit 1 Staatenhaus, 1 Rathshaus, 11 Kirchen, 2 Banken, 800 Häusern, vielen Gerbereien, Branntweinsbrennereien, einer Stahlfabrik, einigen Baumwollen=Mannfakturen, und, mit den Borstädten South, Trenton, Mill=Hill, Bloomsbury und Lamberton, 47,000 Einwohnern. Da, wo der Delaware seinen Fall macht, etwas obershalb der Stadt, die wohin Schiffe gelangen können, führt eine 1100 Fuß lange und 36 Fuß breite geschmackvolle Brücke über den Kluß. Cars geben täglich mehrmals nach News? Pork und nach Philadelphia.— Hackinsack, am gleichnamigen Fluß, der dis dahin große Fahrzeuge trägt, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Ukademie, 5488 Einwohnern und bedeutendem Landhandel.— Newark, am westlichen Ufer des Passaic, 2 Meilen von bessen Mündung in die Newark=Bah und 9 M. von NewsPork, liegt in

mit 4. mit 3, mit 7. mit 7, nland= en: der beginnt, gegen= Dollars ei New= und von on zieht; i langen ellen; m Creek en 1853 ich quer und von eiter bis weigbahn on, und d Job8= fen = City mit der inigt; — Meilen: ristown, ahn von n Länge. 8 Easton nit einer

gegenüber,
, 1 Rath=
auntwein=
en, unb,
amberton,
vas ober=
1100 Fuß
rs geben
Hackcägt, mit
eutendem
eilen von
liegt in

b Goshen

einer fruchtbaren Chene; bat ein Rathbaus, 25 icone Rirchen, 3 Banken. viele Gerbereien, eine große Schuhmanufaftur, welche über 200 Meifter beschäftigt, mehrere Eisenwerke, Baumwollen-Manufakturen, bedeutende Gerbereien und Wagenfabriken, an Lederwaaren und Wagen einen Umfat von mehreren 100,000 Dollars und 72,000 Einwohner, unter ihnen viele Deutsche. Die Stadt betreibt felbstftandigen Geehandel und auch ihr Antheil am Ballfifd): und Robbenfange ift nicht unbeträchtlich. In ber Umgegend preft man porzüglichen Cyber, und hat große Steinbruche, die Quabern und Bruchsteine liefern. - Morristown, am Whippanny, mit mehreren Kirchen und 400 Säufern. - New-Brunswick, am Raritan, über welchen eine fcone Brude führt, in einer niebern, aber nicht ungefunden Gegend, jum Theil am Abhang eines Berges, welcher fich hinter ber Ctabt erhebt; mit 1 Rath= haus, 6 Kirden, bem Queens-College, einem theologischen Seminar, und 12,000 Einwohnern. Cars gehen täglich mehrmals von hier nach Rew = Port. - Perth - Amboy, auf ber Nordseite bes Raritan an ber Ban gleichen Ramens, mit 2000 Einwohnern, hat eine ichone Lage, treibt aber wegen ber Nahe von New : Port nur wenige Geschäfte. - Princeton, am Windfor= Ereet, ein burch bas College bebeutenber Ort, mit 4 Rirchen, 1 Bank und 2500 Einwohnern. - Burlington, an und jum Theil auf einer Insel im Delaware, mit 3900 Ginwohnern. - Bridgetown, am Cohangy, mit 2000 Ginwohnern. - Elizabethtown, mit 12,000 Gin= wohnern. - Paterson, am Baffaic - Fluffe, ber bier große Bafferfraft barbietet, hat eine ausgedehnte Fabrifation von Baumwolle und Wolle, Mafdinerie, Papier und Gerbereien. Einwohnerzahl 20,000. Fahrpreis auf ber Eisenbahn von Jersen City 50 Cents. - Camden, Philadelphia gegenüber, am Delaware, mit 14,358 Ginwohnern; und Jersey City, New-Port gegenüber, am weftlichen Ufer bes Subson, mit mehreren Rirchen, 11 Schulen, bebeutenben Manufakturen in ben Borftabten Sarfimus und Pavonia und 29,226 Einwohnern. Beborte biefe viel gunftiger als Brooflyn und Billiamsburg gelegene Stadt nicht zu Jerfen, fie murbe viel bebeutenber fein. - Rahway, an beiben Geiten bes gleichnamigen Fluffes, mit 5 Kirchen und 7000 Einwohnern, hat großartige Etabliffements, nament= lich in Seibendrudereien, Bagenbau und Bagengefdirren, Buten, Schuhen, Uhren, Thon = und Baumwollenwaaren. - Somerville, am Raritan, mit 1 Rathhaus, 3 Rirden und 1800 Einwohnern; fleine blubenbe Bewerbe, Manufakturen und Landhandel treibendes Stäbtchen. - Elizabeth mit 11,567, Hoboken mit 10,000, Orange mit 8877, Bergen mit 7429 Einwohnern. - Bristol am westlichen Ufer bes Delaware mit 2570 Einwohnern. Fast gegenüber liegt Burlington mit 5000 Einwohnern.

## 9. Der Staat Pennsylvanien.

Penjylvanien, das transatlantische Deutschland, liegt zwischen 39° 43' und 42" n. Breite und zwischen 2° 20' 3. L. und 3° 36' w. L.; wird im N. vom EriezSee und dem Staat NewsYork, im NO. von eben diesem Staat, im O. von NewsZersey, im S. von Delaware, Maryland und Virginia, und im W. von Ohio und Virginia bezgrenzt, hat von S. nach N. eine Ausdehnung von 153, von O. nach W. von 307 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 45,954

ph

un

hoi

ein

Be

feit

ägi

W.

fid

ist

pen

feu Wi

zun

gen

hei

die

tem

zeit

wet

Th

die

St

in

unt

feit

Sti

geb

Erz Ha

Quabrat-Meilen ober 29,410,560 Acres.

Der Geftalt nach bildet Pennsylvanien ein vollständiges Parallelogramm, welches durch mehrere Gebirgszüge in drei verschiedene Ab= theilungen geschieden wird; ben öftlichen Theil beschreibt ber Abfall ber apalachischen Berge, welcher größtentheils aus angeschwemmtem Erdreich besteht, bas mit Sand bedeckt und nur ba fruchbar ift, wo burch die Strome fruchtbare vegetabilische Erde aufgespult wurde; den mittleren Theil bildet das Bergland der Apalachen und Alleg= hann's, mit seinen vielen Retten und romantischen fruchibaren Thalern, und den Westen, bas gewellte Hochland, mit seinen Bugeln und reichem Boben. Sieben parallel von ND. nach St. ftreichenbe Bergreiben durchschneiden Bennsylvanien; die erfte besteht aus abgebrochenen steilen Bergen, die vom Delaware bis gur Gusquehanna reichen, und in der Conewango-Rette endigen; die gweite Reihe bilben die Kittatumy ober blauen Berge, die bei E ton über die Susquehanna feten, und fich in zwei Zweige, Sie South und Rorth-Mountains scheiden, von denen der lettere in die Tuscaroras übergeht, die sich bis zur Juniatta nordostwärts herauszieht; die britte Reihe bildet die Mahantangokette, die sich zwischen dem Lehigh und ber Susquehanna ausbreitet, und er die Broad : Mountains über= geht; die vierte Reihe, die Nitrang- und Muncey-Gebirge, erhebt fich am Geftade der Tioga, ftreicht nach EB., und zersplittert fich im Suben von Belfont in die fleinen Bergreihen, welche ben Ramen ber Shade-, Tuffen-, Jack-, Sideling-, Alleguppy-, Warrior-, Builts und Willsberge führen; die fünfte Reihe bilden die Alleghaups, nach welchen gewöhnlich das ganze Bergsuftem Bennsplvaniens benannt wird; die fechste die Laurel - Sills, und die siebente die Chesnuts= Mountains, westlich von denen nur einzelne kleine Gruppen und Felsen erscheinen. Der größte Theil von Bennsylvanien besteht aus Bang- und Flötgebirgen; nur wenig Urgebirge lagert öftlich von den Müghany's. Alle primitiven Erdlager liegen im füdöftlichen Theile Lanves; auf diese folgen Banggebirge, die fich in einer Breite von 70 Meilen bis zur Wasserscheide der östlichen und westlichen Buffe giehen, und zwischen Norristown und Reading durch Flötige-Boden unterbrochen werden. Auf diefer gangen Strede ift ber Boden in den Ebenen ziemlich gut, und wo sich die angeschwemmten Erd=

hen 39°
w. L.;
dD. von
elaware,
inia be=
D. nach
45.954

D. nach 45,954 Baralle= ene Ab= c Abfall emmtem ist, wo wurde; d Allea= Thülern, eln und reichenbe 8 abge= uehanna eibe bil= über die North= 18 über= ie britte igh und s über= bebt sich sich im nen der lts und , nach benannt esnuts= en und ht aus on den Theile Breite stlichen Höbge= Boden

n Erd=

lager der Fluffe bilben, felbst reich. Er enthält indessen viel Sand, und eignet sich daher mehr zum Wiesenbau. Die Bergthäler sind durchgehends fruchtbar. Bon ben Soben ber Alleghanns bis zum Erie besteht die ganze westliche und nordwestliche Abbachung bes Landes aus Flötgebirgen und aufgeschwemmtem Boben, der sich besonders in den Flugthälern durch seine Fruchtbarkeit auszeichnet. Der Mangel einer schützenden Bergreihe sett indeg die nordwestlichen Theile Pennsylvaniens den schneidenden Nordwestwinden aus, wodurch große und sehr unangenehme Abwechselungen bes Klima's erfolgen. Obgleich nicht unmittelbar an den Ozean grenzend, besitt der Staat 3 Fluffe, die ihm eine Berbindung mit dem atlantischen Meer und dem merikanischen Meerbusen eröffnen, und im NW. den Erie-See, burch welchen er mit bem St. Lorenz kommuniziren kann. Die Fluffe sind: der Delaware, der, aus New : Port tommend, von W. den Lehigh und Schuplfill in sich aufnimmt, und bis Philadelphia die größten Schiffe trägt; die Susquehanna, welche in die Chefapeate-Bay mundet, 15 bis 20 Stromfcnellen und Falle bilbet, und in Pennsylvanien die Juniatta, Co-edogwinet, Conemago, Mas hony und Swatara aufnimmt, und der Ohio, der durch die Bereinigung des Alleghany mit der Monongahela gebildet wird. --Bennsylvanien vereinigt alle Klimate ber Welt; es hat die Feuchtigkeit Großbritanniens im Frühling, die Dite Afrika's im Sommer, einen ägpptischen Himmel im Herbst, und die Kälte Norwegens im Winter. Westindische Sturme und Orkane, hier Tornados genannt, ereignen sich beinahe zu jeder Jahreszeit, und die Abwechselung ber Temperatur ist außerordentlich. Der Winter beginnt regelmäßig Anjangs No= vember mit Eis und Frost, wechselt jedoch bis Mitte Dezember mit feuchten Tagen und gelindem Wetter ab; denn ober bauert ber Winter bis Mitte März; der Schnee fällt durchschnittlich 8-10 Boll, zuweilen aber auch 2-3 Fuß; der Frühling ist kurz, aber nicht ans genehm, veränderlich und naßkalt. Der Sommer ist augerordentlich heiß; oft steigt der Thermometer auf 24, 26, ja 29°, doch bleiben die Nächte immer kühl, und der Unterschied wischen Tag- und Racht= temperatur beträgt öfter 12'. Der Berbft die angenehmfte Jahreszeit, währt bis zur Mitte bes Oktober und geht bann in Regen= wetter über. — Der östliche Theil Ben plvaniens und die meisten Thäler des Gebirgslandes sind sämmtlich in Kultur genommen, und bie Landwirthschaft ift daselbst so ' übend, wie in irgend einem Staate Amerika's: man hat in vielen Gegenden einen Ackerbau wie in Europa, eine gute Feldbestellung, einen richtigen Fruchtmechsel, und sucht durch Düngung den ausgezehrten Feldern neue Fruchtbar= keit zu geben. Die östlichen und mittleren Kantons stehen auf einer hohen Stufe der Kultur, und deutscher Fleiß hat Pennsplvanien auf diese Stufe gebracht. Der Westen ist erst theilweise in Kultur genommen, und noch warten dort meilenweite Strecken auf thätige Ansiedler. — Unter den Erzengniffen des Acterbaues fteben Baigen, Roggen, Mais, Gerfte, Bafer, Buchwaizen, Banf, Flachs und Taback oben an; Dbst wird in

großer Menge gewonnen; bie Biehzucht ift ausgezeichnet; die Waldungen, in denen sämmtliche Baumarten Nord-Amerika's ihre Repräsentanten finben, liefern toftliches Bau- und Rutholz. - Der Bergbau wird auf Gifen, Steinkohlen und Blei betrieben. Gifen findet man in allen Theilen bes Landes; Rohlen bei Pittsburg, am Susquehannafluß, am Schuyltill und Lehigh; Marmor= und Kalkbruche find häufig; Gyps in bebeutender Menge bei Bennsborough, in Westmoreland; Steinöl am Dil-Creek, im Ranton Crawford. Neuerdings hat diefer Staat burch die im Schoofe besselben entbeckten Delquellen sehr gewonnen. — Gewerbe und Manufakturen find im Aufschwunge. Gegen= wärtig bestehen im Lande: 235 Wollenmanufakturen, 337 Walkmühlen, 106 Baumwollenmanufakturen mit 146,494 Spinbeln, 213 Hochöfen, 169 Eisenhämmer, 87 Papierfabriken, 1149 Gerbereien, 30 Bulvermuhlen, 28 Glasfabrifen, 182 Potterien, 1005 Brannt= weinbrennereien, 87 Bierbrauereien und 725 Waizenmühlen; 2977 Berjonen find im Anthracitkohlen= und 1798 im Braunkohlenbau be= schäftigt, und erstere liefern jährlich gegen 900,000 Tonnen, die letzteren gegen 12 Millionen Bushels bituminöser Kohle. Im Jahre 1850 lieferten die Kohlenminen Pennsplvaniens 3,127,633 Tons (Tonnen) Rohlen. - Der Rüftenhandel mit den benachbarten Staaten ift bebeutend: er führt bahin Baigen, Mehl, Bodelfleifch und Eisen, und erhält bagegen von den nörblichen Staaten: Thran, Spermaceti, Fische, Raje u. f. w., und von ben füblichen: Theer, Harz, Lerpentin, Baumwolle, Holz und Reis. Die Ausfuhr von Landesprodutten nach überseeischen Safen ist fehr bedeutend, und der Landeshandel mit auswärtigen Erzeugnissen steht dem von New-Port wenig nach. Den überseeischen Handel betreiben 194 Groß= und 178 Kommiffionshandlungen, den Land= und Detailhandel 6534 Raufleute. Die Ausfuhren des Staats beliefen sich 1845 auf 9,827,311, die Einfuhren auf 8,283,951 Dollars. Banten bestehen 94 im Staate, mit einem Kapitale von 26 Millionen Dollars. Die Einwohner bestehen zur Salfte aus Deutschen und beren Rach= tommen, zum vierten Theil aus Englandern, und ber Reft aus Schotten, Iren, Sollandern, Schweden u. f. w. Die Bahl berfelben belief sich 1853 über 2,250,000, 1860 auf 2,906,370. Bresbyterianer und Quater find die gahlreichsten Glaubenogenoffen, und erstere haben gegen 400 Prediger, lettere 150 Kongregationen; boch findet man auch viele Baptisten, Epistopalen, Methodisten, Lutheraner, Calvinisten, Herrnhuter, Reformirte, Schwedenborger u. s. w. — Deutsche Bewohner gahlte Benniplvanien im Jahre 1853 908,250 Seelen, jest (1865) hat sich die Zahl derselben noch vermehrt, könnte mithin mit vollem Rechte ichon jest ein zweites Deutschland genannt wer-Die beutschen Unsiedler zeichnen sich durch Einfachheit ber Sitten, Wohlstand, Religiosität, Gediegenheit, beutsche Treue und Biederkeit vor allen Bewohnern der Union aus, und nur ein Borwurf ist ihnen zu machen, ihr eigensinniges Festhalten am Alten, Bergebrachten, und die geringe Ausmerksamkeit, die fie im Allgemeinen

we ba R vie (d) fai 0 me nu fel D Ri det geç un **©**t uni Mä Be pol Fa iné

De

bei me Ge die — vol mi: Bi

rün fun der rid Un ma

fun Ele tar

Ja

lbungen, nten fin= wird auf Theilen Schunl= 8 in be= inöl am at durch nen. — Gegen= 7 Walt= In, 213 rbereien, Brannt= n; 2977 nbau be= die lets= n Jahre 3 Tons achbarten delfleisch : Thran, : Theer, uhr von und der lew=Qork ok= und el 6534 845 auf besteben rs. Die n Nach= Rest aus derselben pterianer ere haben det man Calvini= Deutsche Geelen, e mithin int wer= beit der eue und in Vor= n Allten, aemeinen

bem Schul= und Unterrichtswesen widmen. Seit mehreren Jahren haben sie es indessen durchgesett, daß die Gesetze und Beichluffe der Legislatur in die beutsche Sprache übersetzt und beutsch veröffentlicht werden. Leider werden fie aber von den Deutschen so wenig gelesen, bağ die Roften des Druckes und des Papiers nicht gedeckt werden. Rirchen und Schulen fint bei ihnen mehrentheils deutsch, es giebt viele Ansiedelungen, deren Bewohner, obgleich einzelne Ansiedelungen schon an 150 Jahre alt fint, fait gar fein Englisch sprechen, und kaum im Stande sind, die englische Bibel zu lesen; doch nimmt bas Deutsche unter den Nachkommen der alten Unsiedler mit jedem Nahre mehr ab, und in vielen Rirchen, die rein deutsch waren, wird jest nur englisch ober beutsch und englisch abwechselnd gepredigt. Dasselbe gilt von den Schulen, den Pflanzstätten der deutschen Sprache. Das junge Volk spricht und lernt lieber englisch als deutsch. Die Rinder gar manches deutsch predigenden Pfarrers radebrechen die beutsche Sprache, mahrend fie des Englischen gang machtig sind. Da= gegen nimmt das deutsche Element in Folge neuer Einwanderung und ber zahlreichen Nachkommenschaft berselben zu. — It gleich ber Staat schon ziemlich bevölkert, so sind doch noch immer im Norden und Westen große Streden unbebauten Landes zu kultiviren, und die Nähe der großen Märkte, die Leichtigkeit, mit dem Mutterland in Verbindung bleiben zu können, macht eine Ansiedelung hier werth= voller, als in dem fernen, wenn gleich fruchtbaren Westen. Die Farmertöchter der Deutschen in Bennsplvanien gehen lustig mit hinaus ins Feld, binden die gelben, goldigen Waizenbündel, wenden das duftende Gras, und sigen an den Winter : Abenden fleigig babeim beim Spinnrocken; — bringen dem Manne, statt von Nachtschwär= mereien gebleichte Wangen und blaugeranderte, matte Augen, ein von Gefundheit stropendes Gesicht — statt in Glacce = Handschuhe bis an bie Schultern verhüllte, ichlaffe - ruftige Urme für Feld und Ruche - ftatt Eisenbahn-Attien 20 pCt. unter bem Sammer verkauft, eine volle Scheuer und wogende Felder — statt der rothen, in Corduan mit goldenem Schnitt gebundenen Werke Eugen Gue's, die alte Bibel, mit dem Familien = Almanach barin, und statt eines nafen= rumpfenden Gesellschaftslächelns ein treues, biederes, beutsches Berg. Rünste und Wissenschaften haben hier später Eingang gefunden, als in den nördlichen Staaten, woran wohl die Institutionen der Quäker schuld seyn mochten, die zwar für den Glementarunter= richt im Rechnen, Schreiben und Lesen Sorge trugen, einen weitern Unterricht aber nicht für nothwendig hielten. Gegenwärtig findet man an 15 höhere Lehranstalten, Atademien, Colleges, Geminare, und Universitäten in allen Theilen des Staates, mo pe nothig befunden wurden; Akademien 290, mit 15,950 Studenten, und 4968 Elementarschulen mit 179,989 Schülern. Für Die Bolts- oder Glemen= tarschulen hatten sich 1849 die Gemeinden mit 583,187 Dollars besteuert, zu denen der Staat noch 156,387 Dollars zuschoß. Im Jahre 1862 hatte die Stadt Philadelphia allein 68,954 Schüler und

gab sie für ihre Schulen aus 604,100 Dollars. — Im Jahre 1860 besaß Bennsylvanien 21,605 Fabriten mit einem Kapitale von 94,473,810 Dollars und einem Berbrauche an Rohmaterial von 87,206,377 Dollars. Dieselben beschäftigten 124,688 Arbeiter und 22,078 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 37,163,232 Dollars und einen Werth erzeugten von 155,044,910 Dollars. Während des Kriegs von 1861—1865 hat fich die Fabrikation dieses Staats bedeutend vermehrt und erweitert. Doch werden vor 1870 schwerlich desfalls bestimmte Notizen zu erhalten sehn, da erst in genanntem Jahre ein neuer Census erhoben wird. — Die Staats= ausgaben beliefen fich im Jahre vom 30. Nov. 1862 - 1863 auf 4,314,964.65 Dollars ausschlieglich ber Ausgaben für den Rrieg. Die Staatsschuld betrug am 30. November 1863 391/2 Millionen Dollars. - Der Grundstock ber Banken dieses Staats belief fich auf 201/2 Millionen Dollars, der Grundstock der Banken von Philadelphia auf 11,740,080 Dollars. — Im Jahre 1825 begann Benn= sylvanien feine großen Inland : Berbefferungen, und feit ber Beit find in diesem Staate die riesenhaftesten Werke auf Staates fowohl wie Privatkosten zur Ausführung gekommen; das bedeutendste ist der Ranal, der Philadelphia mit Bittsburg verbindet; er besteht aus einer östlichen und westlichen Abtheilung, die zwischen Johnstown und Hollidausburg durch eine Gifenbahn von 37 Meilen Lange verbunden werden; die Ausdehnung des ganzen Werkes beträgt 400 Meilen. Undere Ranale find: ber Schuhlfill = Navigation = Ranal, welcher fich 108 Meilen weit von Philadelphia nach Port Carbon erstreckt; der Union=Ranal, 82 Meilen, von Reading nach Middletown; der Lehigh = Kanal, 84 Meilen, von Gaston nach Stoddartsville: der Lackawaran, 25 Meilen, vom Delaware nach Honesbale; ber Conestaga, 18 Meilen, von Lancaster nach Safe harbour; ber Codorus, 11 Meilen, von Pork nach der Susquehanna; — der Bald Gagle, 25 Meilen, von der westlichen Abtheilung des großen Ranals nach Bellefonte; ber Susquehanna-Ranal, 45 Meilen, von Wrigtsville nach Havre de Grace, und mehrere kleinere Kanale. — Roch gahireicher find die Eisenbahnen: jeche Gisenbahnen geben von Philavelphia aus und verbinden diese Stadt mit allen Theilen der Union. Die längste berselben geht über Bittsburg nach bem fernen Besten. Andere geben nach dem Nordwesten, Norden und Nordoften, wieder andere nach dem Gudweften, nach Baltimore und Waf-32 Eisenbahnen durchziehen den Staat.

Die ge f etz geben de Gewalt ruht in den Händen der Generals Bersammlung, aus dem Senate und dem Hause der Repräsentanten bestehend. Ersterer wird auf drei Jahre gewählt (Zahl 33); jährlich scheis det ein Drittel aus; letteres, 100 Mitglieder umfassend, wird alljährlich gewählt. Versammlungszeit in sedem Januar, falls nicht der Gousverneur für nöthig erachtet, sie früher einzuberufen. Die vollziesende Gewalt hat der vom Volke auf drei Jahre erwählte Gouverneur (3000 Dollars Besoldung), der unter Billigung des Senates auch

die eina – scha

bes schör Rath Häu geher burg auf Edyu Theil menf Wari Erbe, ben frenz von als von ! Häuf eine ' 600,0 aus: Cibu weltb Verei Bank Wash Weba: Holpi in w fönne unb vorha Ansta 1 Att

> Garte und

Art;

Meta

bie Richter ernennt. In 12 Jahren kann er nur brei Mal hinter= einander gewählt werden. Die richterliche Gewalt ist unabhängig.
— Pennsplvanien wird in 58 Kantons geschieden, die in 1284 Ort= schaften zerfallen. Die wichtigsten Städte des Landes sind:

Harrisburg, 106 M. von Philabelphia, unter 40° 16' n. Br., die hauptstadt des Staats und Sit ber Regierung, an ber Susquehanna, über welche eine fcone bebedte Brude von 2876 Sug Lange führt, mit bem Rapitol, einem Rathhaus, 10 Kirchen, 2 Banten, 1 Atademie, 600 maffiven und badfteinernen Saufern, und 13,406 Ginw., die Rramerei und Landhandel unterhalten. Cars gehen täglich Imal nach Philabelphia, nach Chambersburg und nach Pitts= burg. - Philadelphia, die zweite Stadt ber Union, unter 39° 56' n. Br., auf einer weiten Rlache zwischen den beiden schiffbaren Gluffen Delaware und Schuplfill, über welchen letteren einige Bruden führen; fie besteht aus fieben Theilen: ber eigentlichen City, ben nörblichen Freiheiten, Southwart, Monamenfing, Renfington, Spring, Garben und Baffnunt, und ift wieder in breißig Barbs gefchieben; fie ift eine ber regelmäßigsten und schönften Stabte ber Erbe, hat, mit Ausnahme ber frummlaufenden Docfftrage und ber Stragen gu ben Borftabten, burchaus regelmäßige Stragen, die fich in rechten Winteln kreuzen, gut gepflastert und an den Seiten mit Trottoirs versehen sind, und von 50-80 Fuß Breite haben. Deffentliche Blate hat Philadelphia mehr, als irgend eine Stadt ber Union; die Saufer find theils maffiv, theils von Ziegeln errichtet, und fast burchgebends 2 - 3 Stodwert boch; hölzerne Häuser bürfen im Innern ber Stadt nicht mehr erbaut werden, obgleich noch eine Menge aus ber alten Zeit vorhanden find. Die Einwohnerzahl beträgt 600,000. Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich folgende vorzüglich aus: bas alte Staatenhaus, in welchem ber Continentalfongreg feine erften Sigungen hielt und in beffen fleinem Caale gur Linken auf ebener Erbe die weltberühmte Unabhängigkeites Erklärung unterzeichnet wurde, die ehemalige Bereinigte = Staaten = Bant, die Bennfplvanien = Bant, die Borfe, die Girarb Bank, 2 Rathhäuser ber City, das Rathhaus bes Kantons, 6 Markthallen, die Balhington : Hall, Beale's Museum, bas Franklin = Institut, bie Universitäts= Gebäude, Girards College, ein Baifenhaus im griechischen Styl, bas Marien= Hofpital ber Bereinigten Staaten, das Münzgebäube der Bereinigten Staaten, in weldem monatlich bis ju 8 Millionen Dollars Golb ausgeprägt werben können, die berühmten Wasserwerke, 4 Schauspielhäuser und über 150 Kirchen und Bethäufer. Glementarschulen aller Art und Afademien find in Menge Gelehrte Gesellschaften, technische Bereine und Wohlthätigkeits= vorhanden. Anstalten find in großer Anzahl hier, und außerdem 1 Afademie der Künfie, 1 Athenaum, 4 große öffentliche Bibliotheten, 1 Sternwarte und 1 botanischer Garten. - Die Rahrung ber Ginwohner beruht auf Gewerben, Schifffahrt und Sandel: man findet bier Sandwerker, Runftler und Fabrifanten aller Art; die Fabrifation besteht vorzugsweise in Maschinen, Stahlmaaren, eblen Metallen, Wollen: und Baumwollen-Bebereien und Spinnereien, Gerbereien,

ore 1860
ale von
rial von
iter unb
163,232
Dollars.
on dieses

on dieses or 1870 st in ge= 5 taats= 5 taats= 1863 auf 1 Krieg. Rillionen elief sich n Bhila=

in Penn=
feit der
fowohl
e ist der
teht aus
own und
erbunden

Meilen. lcher sich ectt; own; oille; —

ale; ber ber Co= er Balb Kanals Wrigts=

- Noch en von ilen der 1 fernen Nord= 1d Was=

deneral=
iten be=
ich schei=
jährlich
r Gou=
iehende
verneur
es auch

befondere von Maroquin, garbereien, Buderraffinerien ac.; ber Schiffsbau ift beträchtlich; die Borterbrauereien rivalifiren mit benen von London, und gegen 70 Buchbrudereien und Buchhandlungen befriedigen ben literarischen Bedarf ber Union. Die Berbindungen von Philabelphia aus, mit allen Theilen ber Union, fieben benen von Rem Dort nicht nach; - Dampfboote geben täglich nach Burlington und Briftol, nach Wilmington, New-Caftle 2c. - Pittsburg, 317 D. von Philadelphia, unter 40° 32' n. Br., in ber Gabel bes Alleghany und ber Monongabela, die bier ben Obio bilben. eine ber blübenbften und gewerbsamften Stabte bes Binnenlandes ber Union, mit ichonen geraden, 40 - 50 guß breiten Stragen, 1 Rathhaus, 45 Rirchen. 1 Zeughaus ber Union, 1 Gefängniß, 4 Banten, ber Western-University und über 50,000 Ginm., barunter viele Deutsche, bie bebeutenben Sandel, Fabrifen. Manufakturen und Koblenbau betreiben. Bittsburg liefert Gifen= und Ctabl= fabritate aller Urt, Ragel, Dampfmafdinen, Baumwollenpreffen fur ben Guben, Bflüge und alles andere Ackergerath von Gifen; feine Glasfabriten find bie bebeutenbsten in ber Union; es hat ferner Suts, Mutens, Wachstuchs, Baumwollen= und Wollenfabrifen, Geilereien ac. Der Gesammtwerth des Manufat= turbetriebs und bes Roblenhandels wurde 1850 auf 50 Millionen Dollars ge= fchatt; 1847 murben 60 Dampfer auf ben bortigen Berften gebaut. Bon ben Borftabten Bittsburge ift Alleghany Gity, am nordweftlichen Ufer bes Alleghann, die wichtigfte und mit Pittsburg burch brei Bruden verbunben; fie hat bereits eine Bevölkerung von 28,703 Seelen, befist 15 Rirchen, 1 Seminar, 3 Afabemien, 15 Schulen, 1 Staatsbefferungshaus, 58 Raufladen und mehrere Manufafturen und Fabrifen. Dampfboote geben täglich von Bittsburg nach Rew Drleans und allen Zwischenorten, nach Cumber= land, und von ba mit Gifenbahn nach Baltimore; Ranalboote geben täglich nach Sarrieburg. - Lancaster, am Coneftago, eine blühende Fabrifstadt in dem Garten von Bennsplvanien gelegen und mit fast 18,000 Ginm., 1 Rogiaus, 12 Rirchen, 3 Banten, bem Franklin = College und vielen Mühlwerken in ber angenehmen Umgegend. - Carlisle, im Cumberland Thal, 18 M. von Barrisburg, eine alte blubende Stadt, mit 1 Rath= haus, 1 Stadthalle, dem Didinfon-College, 11 Rirden, 1 Bank und 5664 G .: bie Baraden ber Bereinigten Staaten, mit welchen eine Ravallerieschule ver= bunden ift, liegen eine halbe DR. von ber Stadt. - Die Carlisle-Sulphur-Springs, liegen 4 M. nörblich von ber Stadt, in einem abgeschlossenen Thale ber blauen Berge, in einer reizenden Lanbichaft; fie find geschmachvoll angelegt und bieten ben Besuchern alle Bequemlichkeiten. - Chambersburg, am Busammenfluß bes Kalling Spring mit bem Coneco = Beague, mit 1 Rathhaus, 1 Bank, 1 Maurerhalle, 8 Kirchen, 1 Akademie und 5227 Ginw.; in ber nachbarichaft find ansehnliche Mühlen und Manufakturen. — Bedford, 206 M. von Philadelphia, am Juniata und ber Pitteburger Chauffee, mit 5 Kirchen, 1 Afabemie, 1 Seminar, 1 eleganten Rathbaus und 1500 G.; bie Bebford Springs, besuchte Beilquellen, find 14 M. füblich von ber

ben ron 1 red Bec 601 nad 7 5 Ein wei eine bor in Sta unb fal. vel gieb ido: rue ture ftärl tisch am bem etwa hohe 1 el thal niat Alle deut 208 birg Fuß durc und ris

Fläc

fang

1520

Et

biffsbau ist und gegen ben Bebarf Theilen ber oote gehen n, New= 32' n. Br., Obio bilben, ber Union, 45 Rirchen, iversitv und el, Fabriken, und Stahl= ben Guben, fen sind bie uch=, Baum= 8 Manufat= Dollars ge= ebaut. Von ben Ufer bes verbunben; rchen, 1 Se= ufläden und äglich von Cumber= analboote restago, eine und mit fast College und im Cumber= mit 1 Rath= nd 5664 E.; rieschule ver= lisle - Sulgeschloffenen geschmackvoll hambers-Seague, mit 5227 Einw.; Bed-

er Chaussee,

nd 1500 E.;

ich von der

Stabt. - Cannonsburg, 18 Dl. fübweftlich von Bitteburg, mit 4 Rirchen, bem Jeffersond : College, 1 theologischen Geminar und 978 Ginwohnern; -Washington, 25 M. fübwestlich von Bitteburg, an ber Rationalftrage, romantifd auf hobem Grunde gelegen, mit 1 Rathbaus, 9 Rirden, 1 Afademie, 1 Seminar, bem Bashington : College und 2400 Ginw. - Beaver, am rechten Ufer bes Obio, 35 M. unterhalb Bittsburg, an ber Mündung bes Beaver, mit 1 Rathbaus, 3 Kirchen, 1 Afabemie und 804 Ginw.; Dampf : boote passiren bier täalich von Bittsburg und Cincinnati, und geben nach Cleveland. - Meadville, am French Creet, mit 1 Rathhaus. 7 Rirchen, 1 Staats-Arfenal, 1 Atademie, bem Alleghany College und 1643 Ginw. - Erie, auf einem Bluff am Grie: See, von welchem man eine weite Aussicht auf die Presque=Isle=Bay und ben See hat. Der hafen ift einer ber besten am Grie = See, und in ihm wurde im letten Rriege Commo= bore Perry's fiegreiche Flotte, welche die englische Flotte bes Erie=See's nahm, in Beit von 70 Tagen, vom Fällen ber Baume an gerechnet, gebaut. Die Stadt enthält 1 Rathhaus, 1 Bant, 7 Kirchen, 1 Afademie, 1 Seminar und 9419 Einw.; - Dampfboote geben täglich von bier nach Buf= jalo, Cleveland und Detroit, und Gifenbahnen führen nach Cle= veland und Bitteburg. Das Land um die Ctadt felbft ift nicht febr ers giebig, boch 4-6 D. weg find bie fruchtbarften Orte gu treffen; es ift aber ichon hoch im Preife. - York, 11 M. westlich von Susquehanna, am Cobo= rus, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Alabemie, 10 Rirchen, mehreren Manufat= turen und 8605 Ginm. - Die York-Sulphur-Springs, ungemein ftarfende Beilguellen; liegen 21 M. von harrisburg, in einer hochft romantijden Gegend. - Geltysburg, berühmt burch bie Schlacht bes 3. 1863, am Rod Creet, 35 M. von Sarrisburg, mit 1 beutsch = lutherischen Seminar, bem Benniplvania : College, 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Atabemie, 6 Rirchen und etwa 3000 Ginm. - Huntingdon, am linfen Ufer ber Juniata, auf einer hohen, fauft abfallenden Bant, mit 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Afademie, 1 elegant massiven Brude und 1269 Ginw.; unweit ber Stabt, im Steinthale, find fehr besuchte warme Quellen. — Hollidaysburg, an ber 3u= niata, 143 M. bem Laufe bes Kanals nach von Harrisburg, am Fuße ber Alleghanns, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 lateinischen Schule, mehreren bes beutenden Manufakturen und 3400 Einw.: hier schließt die Juniata-Abtheilung zes Pennsylvania=Kanals, und beginnt die Bortage Eisenbahn durch den Ge= birgspaß, die burch Steigen und Fallen, mittelft gehn schiefer Gbenen, 3572 Buß überwindet. Gin Tunnel von 870' Lange und mehrere Biabufts führen burch bas Gebirge. Gine Gifenbahn führt von hier nach harrisburg und Pittsburg und Kanalboote gehen täglich mehremale nach Har= risburg. - Kohnstown, auf einer breiten, von Bergen umgebenen Fläche, an ber Bereinigung bes Stony mit bem Little Connemaugh, am An= fang ber westlichen Division bes Pennsplvania=Ranals, mit 4 Kirchen und 1520 Einw.; Ranalboote gehen täglich von hier nach Bittsburg. —

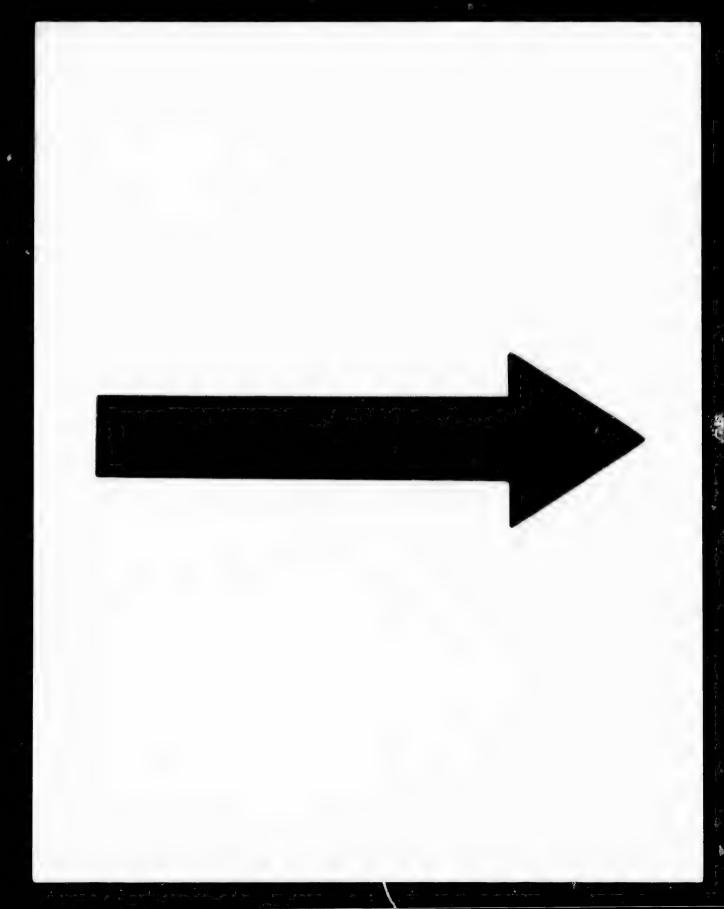

MI-25 MI-4 MI-6 Res Res

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14589 (716) 872-4503

SIM SIM SECULAR ON THE SECULAR SECULAR

Sunbury, am linten Ufer ber Susquebanna, 58 DR. von Barrisburg, mit 1 Rathhaus, 5 Rirchen und 1281 Ginm.; ober : und unterhalb ber Ctabt folieft eine ziemlich bobe Sügelfette bas reizenbe, fruchtbare Thal. - Northumberland, eine Deile oberhalb Cunbury, an ber Bereinigung bes norbs lichen und weftlichen Urmes ber Gusquehanna, fiber welche bier brei icone Bruden führen, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 5 Rirchen und 1042 Ginm. -Williamsport, auf einer hochebene, am linken Ufer bes weftlichen Armes ber Susquehanna, 99 M. von harrisburg, mit 5 Rirchen und 1610 G. -Norristown, am linken Ufer bee Schupftill, 16 Dt. von Philabelphia, mit 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Bant, 1 Atabemie, 1 Seminar, 1 Bibliothet unb 3200 Einm .: Gewerbe werben bier in großer Ausbebnung betrieben, und ber über ben Alug gezogene Damm erzeugt eine ungeheure Bafferfraft; 6 Meilen oberhalb ber Stabt, an ber Mündung bes Ballen Creet, ift eine tiefe Soble. Reading, am linten Ufer bes Schupftill, 56 M. von Philabelphia, regelmäßig ausgelegte Fabrifftabt, mit elegantem Rathbaus, 3 Banten, 1 Atabemie, 3 öffentlichen Bibliothefen, worunter 1 beutsche, 1 weiblichen Seminar, 12 Rirchen und mehr als 23,162 Ginw., meift Deutschen, wie überhaupt am Schuylfill und Susquehanna; die Umgebung ber Stadt ist wild und malerisch, und bie Lage bemerkenswerth gefund. - Pottsville, ber Saurtplat bes Roblenhandels, liegt oberhalb ber Schlucht, burch welche ber Schunftill aus ben Gebirgen tritt, 92 D. von Philabelphia, und ift berühmt wegen ihres ichnellen Aufschwungs. Im Jahre 1853 gablte bie Stabt, welche 1824 erft fünf unbedeutenbe Blodhäufer enthielt, 6 Rirchen, 1 Stadthalle, 1 Bant, 1 Afabemie, mehrere bebeutenbe Manufakturen und mehr ale 5000 Ginw. 1860: 9444. - Mauch Chunk, am rechten Ufer bes Lebigh, in einem tiefen romantifchen Grunde, 122 Dt. von Philadelphia; die Berge erheben fich, bicht am Stäbtchen, fteil bis zu einer Sohe von 800-1000'; bie Bewohner, beren ber Ort faft 3000 gablt, find größtentheils mit Steinkohlenbau beschäftigt und unterhalten mehrere Manufafturen. - Wilkesbarre, am linten Ufer ber Susquebanna, 110 DR. von Bhilabelphia, mit 1 Rathbaus, mehreren Rirchen, 1 Bant, 1 lateinifden Coule, 1 weiblichen Erziehungeanstalt und über 2000 Einw.; bas Thal Byoming, in welchem die Stadt liegt, ift ungemein lieblich und fruchtbar. - Easton, an ber Bereinigung bes Lehigh mit bem Delaware, über welche beibe bier Bruden führen, eine fcone regelmäßig ausgelegte Stabt, mit 1 Rathhaus, 2 Banten, 5 Rirchen, 1 Atabemie, 1 lateinischen Schule, bem Lafanette-College, 1 öffentlichen Bibliothet und 12,000 Einwohnern. - Drei Edluchten ober Felfenburchbruche ber Rittatinny Mountaine, Lehigh: und Delaware Watergaps und Windgap, die fammtlich innerhalb 25 M. von Gafton liegen und malerifche Anfichten gewähren, verbienen von ben Reifenben befucht ju werben. - Honesdale, an ber Bereinigung bes Lontawaren mit bem Diberry, ift erft feit wenigen Jahren gegrundet, enthalt aber bereits

1 Rathhaus, 5 Kirchen, 2 Afabemien und 1350 Ginw.; ber Delaware und

Subjon : Ranal enbet bier, und eine Gifenbahn von 164 D. Lange vereinigt

bie ve 80 20 16 ph wa 11 ber Lär 6 5 1 tăç an am mit tov

Col

zwif 8. L dem lani Aus Fl ä 1.35 The Ban The erhel und die 50,0 bat liche boder theile in di die e stiana

schiffl

burg, mit ber Stabt - Nortbes norba brei schöne Ginw. ien Armes 610 G. lphia, mit liothek und n, und ber ; 6 Meilen tiefe Höhle. phia, regel= Alfabemie, minar, 12 rhaupt am malerisch, eptplay bes uplfill aus vegen ihres e 1824 erft e, 1 Bant, 5000 Einw. in einem rbeben fich, hner, deren häftigt und en Ufer ber en Rirchen, und über ungemein b mit bem näßig aus: lateinischen nwohnern. 18. Lebigh= 25 M. von Reifenben eonkawaren ber bereits wares und

vereinigt

bie Stadt mit ben Rohlenminen. - Carbondale, am Ladawana Creet, verbankt fein Entstehen ben reichen Roblenminen, aus welchen taglich von 800 - 900 Tonnen Roblen geforbert werben; bas Stabten enthalt bereits 6 Rirden und 5575 Einw. - Bristol, am rechten Ufer bes Delaware, 20 DR. oberhalb Bhilabelphia, mit 3 Rirchen, 1 Bant, 1 Militar=Inflitut und 1600 Ginw.; - Dampfboote geben täglich von bier nach Philadel= phia. - Chester, 14 M. von Philadelphia, am rechten Ufer bes Delaware, bie altefte Ctabt bee Ctaats, mit 1 Rathbaus, 3 Rirchen, 1 Bant unb 1119 Ginm. - Westchester, 33 Dt. von Philadelphia, in Mitten einer berrlichen, reichen, febr gefunden Gegend und burch eine Zweigbahn von 9 D. Lange mit ber Columbia Gifenbahn verbunben, enthalt 1 Rathhaus, 1 Bant, 6 Rirden, 1 Afabemie, 4 Seminare, 1 öffentliche Bibliothet, 1 Athenaum 1 naturhiftorifches Mufeum und 2610 Ginwohner; Cars geben zweimal taglich nach Bhilabelp bia. - Bethlehem. Sauptort ber Berrenbuter, an ber Mündung bes Manatiffy in ben Lehigh, eine freundliche, gewerbfleißige, am Abbang eines Ralfbugels liegenbe Ctabt. - Allenstown, am Lebigh, mit einer hombopathischen Lehranstalt. - Biranton mit 9223, Allentown mit 8026, Danville mit 6385, Birmingham mit mehr als 6000, Columbia mit mehr als 5000 Einwohnern u. f. w.

### 10. Der Staat Desaware.

Delaware, nach Rhobe-Joland ber kleinste Staat ber Union, liegt zwischen 38" 29' und 39° 48' n. Br. und zwischen 1° 13' und 1° 58' 8. L., wird im N. von Bennsylvanien, im D. von der Delawarebay und bem atlantischen Dzean, im S. von Maryland und im W. von Mary: land und Bennsplvanien begrenzt und hat von Norden nach Süden eine Ausbehnung von 90, und von Often nach Westen von 25 M. Der Flächeninhalt des Landes begreift 2120 Quabrat=Meilen oder 1,356,800 Acres. — Gebirge besitz Delaware nicht; der füdliche Theil ift flach und fandig; zwischen ber Delaware= und Chesaveate= Bay sind ausgedehnte Sumpfe und Niederungen, nur der nördliche Theil des Landes erhebt sich und wird am äußern Ende hügelig, doch erhebt fich teiner biefer Sugel über 500 Jug. Der Boben im Guben und lange bem Delaware ift fandig, und mit Salzmarichen wechselnd: bie Sumpfe im Suden, namentlich ber große Cypreffmamp, ber 50,000 Acres bedeckt und zum Theil zum Staate Marhland gehört, hat eine torfige, auf weißem Meersand ruhende Unterlage; der nördliche Theil des Staates hat schweren Thon: und fruchtbaren Waizen: boben. - Gine Menge fleiner Fluffe und Creeks, welche fich theils in ben Delaware und in die Ban gleichen Namens, theils in die Chesapeakebay und in den Dzean ergießen, bewässern den Staat; die erheblichsten sind: ber Delaware selbst, ber Brandywine, Chris stiana-Creet, Dud, Dispillion, Cebar und Indiana-Greet, die theils schiffbar find, theile eine Menge Mühlen in Bewegung feben. Der

Delaware fliegt an ber öftlichen Grenze bes Staats hinab, und bilbet baselbst die Delaware-Bay, die bereits bei Bombay-Hook beginnt, 40 Meilen lang und 30 Meilen breit ift, und sich bei ihrem Ausflusse in's Meer, wo Rap Benlopen vortritt, bis auf 20 Meilen verengt; sie enthält eine Menge Sandbante, und ihr Fahrwasser beträgt zwischen 6 und 16 Faben. - Das Rlima bes Staats ahnelt bem von Bennsplvanien, ift im Guben warm und feucht, im Norben angenehm und gefund, im Gangen aber, namentlich in den Riederungen, wo häufig Wechselfieber vorkommen, weniger gefund ale in Bennipl= vanien. Der Winter dauert 3 Monate, und oft fällt das Quedfilber auf -15° R.; im Sommer hingegen steigt es öfter auf + 28 und 30°. - Die sublichen Niederungen find noch reich an Balbungen, ber mittlere Theil des Landes ift zum Theil ausgeholzt und größten= theils in Rultur genommen. In ben Gumpfen des Gubens gebeiben Chpressen und der Tulpenbaum auf eine vorzügliche Weise: kaum ein Sonnenstrahl vermag durch das Dickicht bieser Cypressenwälber ju bringen, welche in den Moraften schwelgerisch heranwachsen, und eine Bobe von 70 bis 80 Fuß, und einen Durchmeffer von 3 Fuß erreichen. Der virginische Bachholber, ber Lerchenbaum, Magnolien, Ririch: und Lorbeerbaume, Atagien, Pappeln, Ulmen, Linden, Gichen u. f. w. find in allen Theilen bes Landes heimisch. — Der Land= bau bildet bas hauptgeschäft ber Bewohner, doch wird er nachläffig betrieben und fteht auf teiner sonderlichen Stafe; man baut Baigen, Mais, Gerfte, Roggen, Buchwaizen, Kartoffeln, fuge Bataten, Rurbiffe, Melonen, Erbfen und Obst.

Die Viehzucht ist nicht sehr bedeutend. Rindvieh und Pferde find mittelmäßig, bagegen gebeihen bie Schweine besto beffer. Die Schaafzucht ist ziemlich beträchtlich. — Die Fischerei, in ben Flusfen fowohl, ale lange ben Ruften, ift bedeutend, und in ber Delaware=Bay findet man unfern vom Lande besonders viele Austerbanke. — An Mineralien ist das Land arm; im Norden des Staats bricht man Bruchsteine, und ben Sand bes Delaware, welcher fehr rein ist, benutt man zum Glasbrennen. Kalt ist nirgends vorhanden, und zum Bauen verwendet man Muschelkalt, ben man an der Ruste brennt. - Un Manufatturen und Fabriten hat Delaware teinen Mangel: Papier=, Bulver=, Balt= und Sagemuhlen, fo wie Baumwollen = und Beuteltuchfabriten find in Menge vorhanden, bie meiste Aufmerksamkeit verdienen aber die Mahlmühlen, von benen bie von Brandywine fich durch ihre herrliche Ginrichtung auszeichnen, beinahe alle wichtigen Sandarbeiten werden in benfelben mit Sulfe bes Waffers verrichtet; bas Korn wird auf bie Darre gehoben, ge= mablen, abgefühlt und gebeutelt, ohne Dazwischenkunft eines einzigen Menschen. — Mehl =, Bau = und Stabholz, Bodelfleisch, Schinken, Speck, lebenbes Maftvieh u. bergl. find bie hauptsächlichsten Musfuhrartitel, und Dehl liefert verhaltnigmäßig tein Staat in folder Menge zur Ausfuhr als Delaware. - Banten find 4, und außerbem 4 Zweigbanken vorhanden, mit einem Kapital von 1,071,318 Doll.

Mh 53: ein und gab

Bo.

ල t

Ro

fd ei

N

im

bi

De:

un

R

D

ein

ein

wi

ftir

vatl den Me bis 10 Day

hat Der ein tow und bil= beginnt, m Aus= Meilen asser be= ts ähnelt Norden berungen, Bennipl= uecksilber und 30°. ungen, größten= gedeihen se: kaum senwälder hsen, und on 3 Fuß Lagnolien, en, Gichen er Lands nachläffig t Waizen, aten, Kür=

ind Pferde ffer. Die ben Flüs= ber Dela= usterbänke. es Staats elcher sehr os vorhan= an an der hat Dela= nühlen, jo vorhanden, von denen uszeichnen, mit Hülfe hoben, ge= einzigen Schinken, ten Aus= in solcher und außer= .318 Doll.

Die ersten Unsiedler bes Landes waren Schweben, ber größte Theil ber jegigen Bewohner ift jedoch von englischer Bertunft. Deutsche sind nur wenige im Staate. Die ganze Bevölkerung beläuft fich nach bem Cenfue von 1860 auf 112,218 Seelen, freie Farbige und Sklaven eingerechnet. Delaware war bis auf die neueste Zeit ein Stlavenstaat. Die Stlaverei wurde baselbst erst in Folge ber in jungfter Zeit beschlossenen Abanderung der Berfassung ber Union abgeschafft. Presbyterianer bilden die zahlreichsten Religionsverwand= ten, doch findet man auch Quater, Epistopalen, Baptiften, Metho: bisten u. f. w. - An Lehranstalten bestehen im Staate, außer dem Delaware : College zu Newart, 20 Atademien und 306 Bolts: schulen mit 14,756 Schülern. — Die Regierung besteht aus einem Senate von 9, und einem Sause ber Reprafentanten von 21 Mitgliedern, von denen die ersteren auf vier, die letteren auf zwei Jahre gewählt werben, und alle zwei Jahre am ersten Dienstage im Januar zusammentreten, und einem Gouverneur, ber seine Stelle vier Jahre bekleidet, und nachher nicht wieder mählbar ist; er hat bei den Gesehen der General : Bersammlung feine verneinende Stimme, und wird blos als Bollzieher angesehen; auch steht ihm weder ein Rath noch ein Lieutenant : Gouverneur zur Seite. Gehalt 13331/1 Dollars. Jeber 22 Jahre alte, weiße, mannliche Burger ber Bereinigten Staaten, ber ein Jahr vor der Wahl im Staate und dann einen Monat lang in bem Kanton gelebt hat, in welchem er stimmen will, auch zwei Jahre lang vorher die Kantontaren bezahlte, ift stimmberechtigt. Bürger im Alter von 21 — 22 Jahren haben bas Stimmrecht ebenfalls, auch wenn sie noch keine Kantonstaren bezahlten.

Einer ber kleinsten Staaten ber Union ist Deiaware. Rur Mhobe = Island besitt noch weniger Flächenraum. Doch besitt er 531 Fabriken mit einem Kapitale von 2,978,945 Dollars, einem Rohmaterial-Berbrauche von 2,864,607 D., welche 3237 Arbeiter und 651 Arbeiterinnen beschäftigten, an Lohn 936,924 Dollars ausgaben und einen Werth von 4,649,296 Dollars produzirten. — Die orbentlichen Ausgaben bes Staats betragen nur 40,000 Dollars. Bor dem Kriege der Jahre 1861 — 1865 gab es in Delaware keine Staatsschuld. Der Krieg verursachte allerdings außerorbentliche Rosten, welche durch ein außerorbentliches Budget regulirt wurden.

Der Staat besitt an öffentlichen Anlagen, die auf Privatkosten errichtet wurden: den Chesapeakes und Delawares-Kanal, der den nördlichen Theil des Staats durchkreuzt, dei Delawares-City, 46 Meilen unterhalb Philadelphia, beginnt, und sich 13½ Weilen weit dis zum Back Creek, einem schiffbaren Arm des Elk, erstreckt; er ist 10 Fuß tief, an der Oberstäche 66 Fuß breit und für Sloops und Dampsboote sahrbar. Der tiefe Durchstich (Deep Cui) an demselben hat 4 Meilen Länge und führt durch einen Hügel von 90 Fuß Höhe. Der Kanal wurde in 5 Jahren vollendet, und erforderte zum Bau ein Kapital von 2,200,000 Dollars. — Die New-Castles und Frenchstown seisendahn, das zweite bedeutende Werk, bildet ebenfalls eine

Berbindung zwischen ber Delaware= und Chesapeake=Bay; sie ist 16'/4 Meilen lang, und erforderte zu ihrer Herstellung 400,000 Dollars. Die Delaware=Gisenbahn ist 84 M. lang und hat 1'/4 Mill. D. gekostet.

Der Staat Belaware besteht aus ben brei Kantons Rent, Rem . Castle und Suffer, bie in 25 hundreds und in Ortschaften geschieben

find. - Die wichtigften ber letteren find:

Dover, unter 39° 10' n. Breite, bie hauptstabt bes Staats: eine regel= mäßig angelegte freundliche Stadt zwischen ben beiben Sauptarmen bes Jones, bie aus 4 Stragen besteht, bie in einem großen vieredigen Square gusammen= ftogen, auf beffen Oftseite bas geschmadvolle Staatenhaus fteht; die Stadt bat 3 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Atabemie, 1 Bostamt, etwa 1000 Ginm. Abwechselnb halten bier und zu New : Caftle bie Bundesgerichte ibre Situngen. - Wilmington, unter 39° 45' n. Br., in ber Gabel bes Christiana und Brandywine, eine regelmäßig am Abhange eines 109 Fuß hohen Sugels gebaute Stadt mit 21,000 Ginwohnern; fie befitt 16 Rirchen, 9 Afabemien, 1 Zeughaus der Union, 2 Markthäuser, 3 Banken und in ber Nachbarschaft bedeutende Twists, Mehls und Papiermühlen. — Brandywine, am gleichnamigen Fluffe, mit berühmten Mehl =, Twift =, Bulver =, Papiers, Sages und Walfmublen. - New-Castle, am Delaware, 5 M. füblich von Wilmington, mit 1 Rathhaus, 5 Kirchen, 1 Markthaus und gegen 3000 Einw., die vor allen mit Philadelphia handeln. - Dampfboote geben täglich von hier nach Philabelphia und Gifenbahnzuge in Berbinbung mit Dampfbooten nach Baltimore. - Smyrna, am Dud Greet, mit 1 Rirche und 600 Ginw. - Delaware City, an ber Bestseite her Delaware-Bay und ber Ginfahrt in ben Chefapeate- und Delaware-Ranal, mit 56 Saufern, auf der vor der Stadt liegenden Infel Peapatch ift Fort Delaware. - Millford, am Dispillion, mit 3 Rirchen, 2 Afademien und 648 Georgetown, in ber Mitte bes Rantons Guffer, mit 1 Berichtshaus, 1 Gefängniß, 1 Kirche, 1 Bank und 983 Einw. — Lewistown. an ber Delaware-Bay mit 4200 Ginm. und lebhaftem Sanbel.

#### III. Südliche Staaten.

# II. Der Staat Marysand.

Der Staat Maryland, welcher burch die Chesapeake-Bay in zwei Theile geschieden wird, liegt zwischen 38' und 38" 45' n. B. und zwischen 2' östl. und 2' 30' w. L.; grenzt im N. an Pennsylvanien, im D. an Delaware und ben atlantischen Ozean, und im S. und W. an Virginien, von welchem Staat ihn der Potomac scheidet, und hat die größere Hälste des Distrikts Columbia auf seinem Gebiete liegen. Die größte Ausbehnung des Staats von N. nach S.

58 bre hä Be

gle

tap

ල

lich

mi

ui

her und Wi niel gesi

wir van felb die Erd

Mei und und liche

wen schle terst ift 16'/4 Dollars. . gefostet. t, News geschieden

eine regel= bes Jones, aufammen= Stadt bat 000 Einw. erichte ihre Gabel bes 109 Kuß 16 Rirchen, und in ber Brandy-, Bulver =, are, 5 M. und gegen mpfboote hnzüge in am Duck er Westseite vare-Ranal, Fort Dela= n und 648 mit 1 Ge= wistown,

y in zwei . B. und sylvanien, i S. und scheidet, inem Ges nach S.

beträgt 108, und von D. nach B. 198 Meilen, und sein Flächen= inhalt mit der Chejapeake: Bay, 14,000, ohne diejelbe 11,317 Quadrat= Meilen oder 7,242,880 Acres. — Die Gestaltung des Landes ist außerordentlich mannigfaltig; die öftliche Rufte niedrig, eben und fanbig; die Bestfufte ber Bay größtentheils Riederung; der mittlere Theil des Staats hügelig, der westliche bergig, selbst gebirgig. Der Boden im D. ift fandig und mit vielen Niederungen, fteberden Bemässern und reichen Wiesen untermischt; das Hügelland hat ziemlich guten Lehmboden; zwijchen ben South-Mountains, welche die öftliche Bergkette Marylands bilden, liegen fruchtbare Thäler. Weiter west= lich fommen die blauen Berge, die mit den Rorth-Mountains beginnen, und auf welche die Sideling-hills und Ragged-Mountains, und endlich die Alleghanys folgen. Zwischen biefen Bergen ift ber Boben wie in den Bergdistrikten Pennsplvaniens; die fruchtbarften Ländereien liegen im westlichen Theile bes Staats, und am Potomac, beffen Ufer besonders fett find. Maryland ist trefflich bewässert; die wich= tigste inlandische Schifffahrt in biesem Staate wird burch die Chesa= peate = Bay eröffnet, die sich vom Rap Henry in Virginia, in 36° 58' n. Br. erstreckt, gegen 180 Meilen lang, und von 5 bis 20 Meilen breit ift, und eine Tiefe von 6-9 Faben hat. In Maryland ent= hält sie mehrere kleine Buchten, von denen die Fishing= und Castern= Bay auf der Oftseite, und die Herringbay auf der Bestseite sich befinden. Die Fluffe, welche sich in die Chesapeake Bay ergießen, zu= gleich die Hauptfluffe des Staats, find: die Susquehanna, der Pa= tapsco, Buturent und Potomac auf ber mestlichen, und ber Alf, Saffafras, Chefter, Choptant, Nantitote und Bocomote auf ber oft= lichen Seite. — Das Klima ist fehr milbe; auf den Anbohen kühlen die Seewinde die Hițe einigermaßen ab, in den Thälern herrscht bagegen im Sommer eine unmäßige hite. — Abwechselung und Strenge ber Temperatur find indeß auch hier gemein, und im Winter fällt ber Thermometer öftere auf — 12° herab. — In ben niedern Gegenden, östlich der Berge, ift der Sommer und Berbst un= gefund und Wechselfieber herrschend, desto angenehmer ift es aber auf den Sohen im ganzen Westen des Staats. — Der Acterbau wird im Besten eifrig, und mit bemselben Erfolge wie in Pennspl= vanien betrieben: weißer Waizen und Mais die Hauptprodukte des= felben; Safer, Gerfte und Roggen werden weniger gebaut, bagegen die Palma Christi, Erbsen, Bohnen, Kartoffeln, suße Bataten und Erbeicheln in Menge gezogen. Im Guben und Often ift Plantagen= bau, und Taback das Hauptprodukt deffelben. Baumwolle wird in Menge gebaut, und größtentheils zur Hausweberei benutt; Flachs und hanf hingegen im Beften in großer Menge gezogen. Gemufe und Obst sind reichlich vorhanden, und alle Landleute haben ansehn= liche Mepfel:, Bfirfchen: und Rirfchengarten. Dem Biefenbau wird wenig Aufmerksamkeit zugewendet, und die Biehzucht ift daber in schlechtem Stande; nur in den westlichen Kantons ist eine Art Win= terstallung eingeführt, sonst bleibt überall das Vieh in den Wäldern

fich felbst überlaffen. — In Oft-Maryland find die Balbungen in ichlechtem Buftande. Die graue Magnolie, Fichten, Tannen und Gichen wachsen in bem fandigen Boben; in den feuchten Niederungen Cedern und Copressen, und langs ben Fluffen: Abornbaume, Ulmen und Linden. Raftanien, Ballnuffe, Dictorys, Bafelnuffe, verschiedene Gichenarten, bie großblütige Dagnolie, Saffafras, Bunbeholz, Tulpenbaume, find in Bestmarpland ju Saufe, und beilfame Rrauter findet man im Lande wild wachsend. — Un Mineralien ist tein Mangel. Chromeisenstein und gemeinen Thoneisenstein bricht man bei Baltimore; Roblen findet man an verschiedenen Orten, und ebenso Blei, Arsenikalkupfer, Blutstein, Achat, Jaspis, Marmor, Ralt und Malachit. - Der Runftfleiß hat fich in neuerer Beit fehr erweitert. Gifenwerte, Majdinenanstalten, Glashütten, Branntweinbrennereien, Mehlund Bulvermühlen, Sutmanufatturen, Reeperbahnen, Buderraffinerien und Baumwollenfabriken find die wichtigsten Gewerbe des Landes. Der hantel mit dem Auslande ift bedeutend und wird durch 13 Banken, 70 Großhandels= und 417 Kommissionshäuser unterstützt, ber Binnen= und Detailhandel burch 2562 Kaufläben aller Art ge= leitet; die hauptsächlichsten Aussuhrartikel bestehen in Mehl, Taback, Solz, Bodelfleisch, Erbien, Bohnen, Gifen u. f. w. Marhland besaß 1860 3725 Kabriten mit einem Rapitale von nabezu 15 Millionen Dollars und einem Rohmaterial-Berbrauche von 17,690,836 Dollars. Dieselben beschäftigten 22,729 Arbeiter und 7483 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 7,403,832 Dollars bezogen und einen Werth von mehr ale 33 Millionen Dollars erzeugten. — Die Staatsausgaben betrugen Ende 1862 11/. Millionen Dollars und die Staatsschuld nach Abzug ber Activa 6,238,073.29 Dollars.

Die ersten Ansiedler Marbland's waren verfolgte englische Ratholiten, die in der neuen Welt eine Freiftatt suchten; ihnen folgten Frlander, Deutsche, und, nach ber Revolution auf St. Domingo, Franzosen und Sollander. Die westlichen Kantons find größtentheils von Deutschen und beren Nachkommen bewohnt. Die Bahl fammtlicher Einwohner belief sich 1853 auf 582,500, worunter 89,800 Stlaven, 1860 betrug fie 687,034, jest (1865) mehr als 700,000 freie Menschen, ba die Stlaverei abgeschafft ift. - Fur den öffent: lichen Unterricht ift gesorgt, es bestehen mehrere Colleges: Washington=College zu Chestertown, St. Johns = College zu Unnapolis, St. Mary's-College und die University of Maryland zu Baltimore, und Mount St. Mary's = College zu Emmetsburg; 127 Afademien mit 4178 Studenten, und 567 Elementariculen mit 16,982 Schülern. - Alle Sekten genießen, obgleich der Staat von Ratholiken gegrunbet wurde, vollkommene Religionsfreiheit; die gahlreichsten Religionsverwandten sind Ratholiken, mit 1 Erzbischof, der zugleich Metropolitan ber Bereinigten Staaten ift, und Epistopalen; nach biefen tommen Presbyterianer, Baptisten, deutsche Reformirte, Lutheraner, Unitarier, Quater 2c. - Nach ber neuen Konstitution, die von einer Reform-Convention ausgearbeitet, am ersten Mittwoch im Juni

ton jets ein the in De jed

18 F

un

of

ben Ger wäl bes in und Bei

lun

fchr

unn Kar Zwe den Ch Difftree

non bis wär leite betr Dol mit

Ba Who die diese

30°/ im Eife Gra

len bie ngen in nd Eichen n Cedern lmen und ie Gichen= enbäume, man im . Chrom= daltimore; i, Arfeni= Malachit. rt. Gifen= ien, Mehl= raffinerien 8 Landes. burch 13 unterstüßt, er Art ge= 1, Taback, land besaß Millionen 6 Dollars. nen, welche Werth von tsausgaben taatsichuld

iglische Ra= nen folgten Domingo, ößtentheils ihl sämmt= er 89,800 (s 700,000 den öffent= Washing= ipolis, St. more, und demien mit Schülern. en gegrün= Religions: Metropoli= piesen kom= raner, Uni= , die von h im Juni 1850 vom Bolle angenommen wurde, und am 4. Juli beffelben Jahres in Kraft trat, ruht die gesetzgebende Bewalt in einem Senate und einem Sause ber Delegirten und heißt "the General Assembly of Maryland". Die Senatoren werden auf 4 Jahre gemählt und zwar eine Balfte alle 2 Jahre. Aus jedem Ranton wird ein Genator und einer von ber Stadt Baltimore gemablt, welches die Bahl jett auf 22 Senatoren bringt. Die Delegirten werben vom Bolte einmal in 2 Jahren gewählt und ihrer find 72 bie zu neuer Ber= theilung nach bem nachsten Census. Die vollziehenbe Gewalt ruht in einem Gouverneur, ber vom Bolte auf 4 Jahre gewählt wird. Der Staat ist in 3 Distrikte getheilt und ber Gouverneur wird aus jedem der 3 Distrikte der Reihe nach genommen. Er ernennt und ftellt mit Beistimmung bes Senats alle Beamten an, beren Unstel= lung nicht anderweitig burch bie Constitution ober Geset vorge= schrieben ift. Alle Richter, vom Appellationsrichter bis jum Friebensrichter berab, fo wie die Sheriffs, Testaments = Registratoren, Berichtsichreiber und Beamte bes Rantons werben vom Bolte ge= wählt. Die allgemeine Wahl wird alle 2 Jahre am ersten Mittwoch bes Novembers gehalten; Senatoren und Delegirte treten zusammen in Annapolis am ersten Mittwoch bes Januar, jährlich bis 1854 und nachher alle 2 Jahre, wenn der Gouverneur sie nicht zu andern Beiten einberuft. Stimmfähig ift jeber freie, weiße, mannliche Burger ber Bereinigten Staaten, ber 21 Jahre alt und barüber ift, und unmittelbar bor ber Bahl ein Jahr im Staate und 6 Monate in bem Ranton, in welchem er ftimmen will, ober in Baltimore gewohe' hat. — Zwei der größten Werke der Binnenverbesserungen Amerika's sind durch ben Staat Marhland in Ausführung gekommen; das erste ist ber Chesapeake= und Ohio=Ranal, welcher bei Georgetown, im Diftrikt Columbia, beginnt, sich bis Cumberland am Potomac er= streckt, und von ba langs bem Bill's Creek, Yougiogheny und Monongahela bis Bittsburg, 341 1/4 Meilen weit fortgeführt werben foll; bis Cumberland, 185 Meilen, ift berfelbe icon vollendet, und abwärts bis Alexandria fortgeführt: ein Tunnel von 4 Meilen Länge leitet ihn durch das Alleghanygebirge und sein ganzes Schleußenspftem beträgt 3215 Fuß; die Berstellungstoften beliefen sich auf 9,347,408 Dollars, bei welchen sich die Union mit einer, ber Staat Maryland mit drei Millionen betheiligt hat. Das zweite große Werk ist die Baltimore=Ohio=Eisenbahn, von 360 Meilen Lange, die bet Wheeling am Ohio enbet, und bei welcher sich ber Staat mit 3, und bie City Baltimore ebenfalls mit 3 Millionen betheiligt hat. Auch biefes Werk ist bereits vollendet. Gine Zweigbahn berfelben, von 30'/. Meilen Länge, führt vom Patapsto nach Washington. Andere im Staate vollendete Werke find: die Baltimore: und Port Deposit= Eisenbahn, welche sich 36 Meilen weit von Baltimore nach Savre be Grace erstreckt; — die Baltimore-Susquehanna-Eisenbahn. 56 Meis len von Baltimore nach Little=Port; — die Reistertown=Zweigbahn, bie 6 Meilen von Baltimore beginnt und fich 8 Meilen weit nach Reistertown erstreckt; — bie Wilmington= und Susquehanna-Gisenbahn, die von Havre de Grace 32 Meilen weit nach Wilmington Del. führt; und die Annapolis-Elkridge-Gisenbahn, die sich 19³/. Meilen von der Washington-Zweigbahn nach Annapolis erstreckt. Zu diesen längst vollendeten Gisenbahnen kommen außer verschiedenen kleineren noch diesenigen, welche Baltimore direkt mit Washington und mit Harrisburg verbinden. — Maryland ist in 21 Kantons, von denen 8 östlich, die andern 13 westlich der Chesapeale-Bay liegen geschieden, und seder Kanton ist in Hundreds, nicht in Ortschaften (Townships) wie in andern Staaten abgetheilt. — Die wichtigsten Städte des Landes sind:

Annapolis, unter 38° 59' n. Br., an ber Münbung bee Severn, Saupt= flabt bes Staats, Sit bes Gouverneurs, ber Centralbehörben und ber Generals versammlung, eine freundliche, sonft aber nur unbebeutenben Sandel treibenbe Stabt, mit einem bubiden Staatshaus in ber Mitte, von welchem bie Strafen wie bie Balbmeffer eines Birtels auslaufen; mit bem Staatenhaus, 2 Rirchen, bem St. Johne : College, ber theologischen Fafultat für Ratholifen, ber Bereinigten Staaten Marine-Schule, 1 Markthaus, 1 Bant, 1 Theater und etwa 3000 Ginw. Cars gehen von bier täglich nach Bafbington und Bals timore. - Baltimore, unter 39º 17' n. Br., bebeutenbe Sanbeleffabt an einer Bucht, die fich von ber Mündung bes Batapsco nordwärts in bas Land erftredt; fie ift von freundlichen Sugeln umgeben, wird von bem Jones-Falls burchschnitten, ber in zwei Armen ber Bucht guftromt, und bie Meuftabt von ber Altstadt, und bie lettere von ber Falls-Boint, einer großen Borftabt langs bem Safen trennt. Die lettere, fruber ein Sumpf, gegenwärtig ausgetrodnet, bietet herrliche gerabe Stragen. Zwar nicht fo regelmäßig ausgelegt, als Philadelphia, bat bie City boch fcone gerabe Stragen, bie fich meiftens in rechten Winteln freugen. Die vornehmfte ift bie Martet = ober Baltimorestraße, die fast die gange Stadt burchschneibet. Die Stadt enthalt ein icones Rathhaus, eine prachtige Borfe, 100 jum Theil magnifike Rirchen, 12 Banken, 8 Markthäuser, 1 Armen = und 1 Krankenhaus, 1 Staatszuchts haus, bas St. Mary's und Baltimore College, 1 Bibliothet, 1 Muscum, mehrere Atabemien und Elementarschulen, 3 Theater, 1 Circus und jest über 212,000 Ginm., unter benen febr viele Deutsche. Gie treibt ben bedeutenoften Handel in Taback und ansehnlichen in Mehl und Getraide, liefert Gisen= und Rupfer=, Bollen = und Baumwollenwaaren, Glas, Jagd-Pulver 2c., bat bebeutenben Schiffsbau, befist Bachstuch=, Teppich=, But=, Lebermaarenfabrifen und hebt fich ungemein. 3m 3. 1849 wurden 1804 neue Baufer aufgeführt. Sebenswerth find bas Bafbington- und Battle-Monument, letteres jum Gebachtniß ber bei Bertheibigung ber Stadt gegen die Englander 1814 gefallenen Bürger errichtet. Der Safen in ber Batapscoban, gewöhnlich bas Baffin genannt, vermag 2000 Schiffe zu fassen, und wird burch bas fort M'Genry, bas auf bem Observation: Sill liegt, beschütt. - Die Berbindungen Baltimore's mit allen Theilen ber Union find ausgezeichnet: Gifenbahnen führen in

bi 1 E

T

eb

E

be

B

ď)

N

90 to etn bed hab

mi

un

mi Bar Lek ber 847

lan Bu St ber Bu Gr

Gr: wor geti wäl lan nna-Eisensilmington silmington 193/4 treekt. Zu richiebenen dashington Kantons, day liegen drichtigsten wichtigsten

ern, Haupt= er General= el treibenbe bie Stragen , 2 Rirchen, , ber Ber= r und etwa und Bal= Sanbelestabt irts in bas bem Jones= ie Neustabt en Borftabt negenwärtig regelmäßig en, die sich arket = ober abt enthält ife Rirchen, Etaatezucht= 1 Museum, b jest über beutenöften Gifen= unb ec., hat be= renfabrifen aufgeführt. s zum Ges gefallenen Baffin ge= M'Senry, Baltimore's

führen in

circa 3 Stunden nach Philabelphia über Wilmington (3 Doll. 10 Cente), in 34 Stunden nach harrisburg über Port (14 Doll.), nach Cumbers land in 9 Stunden (5 Doll.), nach Bafbington in 17 Stunden (1 Doll. 80 Cents), nach Columbia (2 Doll. 63 Cents) und nach Annapolis; Dampfboote geben täglich nach Rorfolt und ben Zwischenplagen und ebenso nach Philabelphia. - Havre de Grace, an ber Bestseite bes Susquehanna, an beren Mündung in bie Chefapeate-Bay, 60 M. von Philabelphia. Der Susquehanna-Rangl, welcher bie Bennsplvania Ranale mit ber Bay verbinbet, enbet hier, und eine Dampffahre freugt ben gluß; bas Stabtden gablt etwa 2000 Ginw. - Elkton, an ber Bereinigung ber beiben Arme des Elf, 15 M. von Philadelphia, mit 1 Rathhaus, 1 Bank, 1 Methobiftenfirche und 162 Saufern. - Chestertown, am Chefter, mit 2 Rirchen, 1 3weig ber Maryland: Universität, 1 Atademie und 1100 Einwohnern. -Easton, an ber Tonal-Saven-Bay, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Afabemie und 1150 Einw. - Cambridge, am Choptang, mit 900 Einw. - Westminstor, am obern Theil bes Batapsco, mit Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Afabemie und 820 Ginm. - Emmettsburg, am Monococy, mit 4 Kirchen und 900 Einw.; 2 M. bavon ift Mount St. Mary's : College. — Frederiktown, unter 39° 26' am Carrols-Creet, im Monococh-Thale, mit 12 Rirden und etwa 7000 Einw., die außer bem handel mit landwirthichaftlichen Produkten bebeutenbe Cage = und Mehlmuhlen, und Fabrifation in Bapier und Leber haben - Hagerstown, am Antictam, ebenfalls eine meift beutiche Stabt, mit 9 Rirden, 698 Saufern und 8490 Ginw. - Snowhill, am Bofomofe, mit 1 Rathhaus, 1 Atabemie, 5 Kirchen und 2300 Ginm.; - in ber Rachs barichaft find die Barren Creek Mineral Springs, die in Gallen: und Leberleiben fich hochft heilfam erweifen. - Cumberland, am Ranal unb ber Gifenbahn und mitten in ben reichen Rohlen und Gifenbiftriften, mit 8478 Ginw.; - freundliche, anschnlichen Landhandel und Gewerbe treibenbe Stäbte. - Frostburg mit 6286 Ginw.

## 12. Der Distrikt Columbia.

Der Distrikt Columbia, früher ein Theil der Staaten Maryland und Birginien, wurde, als man das Bedürsniß einer allgemeinen Bundesstadt fühlte, die unabhängig von der Regierung einzelner Staaten für sich bestehe, von jenen Staaten im Jahre 1790 seierlich der Union übergeben, und nach dem Entdecker der neuen Welt, die Bundesstadt selbst aber nach dem Heros benannt, der sich um die Gründung der Vereinigten Staaten so ausgezeichnete Verdienste erworben. Im Jahre 1846 wurde jedoch der Theil, den Virginien abgetreten hatte und in welchem die Gesehe dieses Staates gelten, während in dem von Maryland abgetretenen Theile die Gesehe Marylands Geltung hatten, der ganze Distrikt aber unmittelbar unter der

Bunbeeregierung ftanb, burch eine Congregatte von bem Diftritte getrennt und wieber ju Birginien gefchlagen. Die Atte warb ales balb von bem Bolte Alexandria's, ber bebeutenbften Stadt in bem jurudgegebenen Ranton, bestätigt und seitbem ift ber Diftritt auf bas Ufer von Maryland beschränft; bie Centralgewalt (Regierung und Congreß) aber bat bas Recht, jede Art Gefete für ben Diftritt zu erlaffen, und fo hat fie im Jahre 1861 die Stlaverei in ihm aufgehoben. Der Diftritt Columbia ift ber einzige Buntt in ben Bereinigten Staaten, wo bie Ginwohner tein Stimmrecht besiten; er ift jest 8 Quabratmeilen groß. Die Oberfläche ift hugelig und wellenförmig, ber Boben größtentheils lehmiger Sanbboben. Alle Getraibe= und Obstforten gebeihen sehr gut, bas Klima ift mild und gesund, und ber hier eine Meile breite Botomac, ber bis Bashington große Fregatten tragt und ben Tiber =, Xeeby = und Rock-Creet, und unterbalb ber Stadt ben Oftarm ober Annatoftia in fich aufnimmt, welder lettere mit ber Tiber burch einen Ranal verbunden ift, befordert ben Handel wesentlich: bazu noch ein Zweig bes Chesapeate = Dhio= Ranals, ber bei Bafhington enbet, und ber Alexandria-Ranal von 71/4 Meile Lange, eine Fortsetzung des Hauptkanals, die nach Balti= more und weiter nördlich, und bie nach Fredericksburg und Richmond führende Gifenbahn, lauter Beforderungsmittel bes Bandels, fo bak ber Diftritt beutschen Aderbauern und Gartnern gur Unfiedelung mit autem Gemiffen empfohlen werben tann. Ginwohner gahlt ber Diftritt 75,000, die in den beiben Städten Washington und Georgetown vertheilt find, theils auf einzelnen Landhöfen leben und Feld- und Gartenbau treiben. An Unterrichtsanstalten findet man: bas Co-lumbia-College, bas Georgetown-College (jesuitisch), eine hinreichende Ungahl Atademien und Glementarschulen. Es giebt Presbyterianer, Epistopalen, Baptiften, Methobiften, Quater, beutsche Evangelische, welche in ber City eine hubsche Rirche besiten, Ratholiten und Uni= tarier. — Der Distrikt von Columbia hat ein viel kleineres Gebiet, als ber kleinste Staat ber Union. Er hatte aber 1860 icon 403 Fabriten, verwandte ein Kapital von mehr als 1 Million Doll., verbrauchte Rohmaterial für mehr als 1,400,000 Dollars, beschäftigte 2034 Arbeiter und 536 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 758,584 Dollars bezogen und einen Werth von 2,690,258 Dollars probu-Im Laufe ber Kriegsjahre 1861 bis 1865 murben in biefem Diftritte viele neue Fabriten angelegt, welche alle die oben angegebenen Bablen um ein bedeutendes erhöhen. - 3m Diftritte bestehen 59 Schulen mit 3335 Schülern.

Washington, die Bundes = City, unter 38° 53' n. Br., Sit des Prafis benten der Bereinigten Staaten, des Kongresses, des höchsten Gerichtshofs und der Centralbehörden. Sie breitet sich längs dem Potomac aus, wird vom Tiber durchstossen und vom Oftarm begrenzt; ihre Anlage ift ungemein weits läufig; die Straßen sind von 100 — 160 Fuß breit, durchschneiden sich in rechten Winkeln, und werden von Diagonalen durchzogen. Rur erst ein kleiner

THE POST

ist W

u

D

La fid

bo bo ft o Th

lui W fri Distritte ard als= in bem auf bas ind Con= erlaffen, en. Der Staaten, Quabrat= mig, ber be= und d gefund, on groke nd unter= mt, wels befördert te = Dhio= pon 71/4 ch Balti= Richmond 8, jo bak elung mit r Distrikt town ver= und Gar= bas Co= nreichende pterianer. angelische. und Uni= 8 Gebiet, idon 403 on Doll., eschäftigte 758,584 3 produs urben in die oben

bes Präfis
shofs unb
wirb vom
nein weits
n fich in
ein kleiner

Distritte

Theil berfelben ift bebaut, gepflaftert, und mit Trottoirs verfehen. In ber Mitte ber ausgelegten Stadt erhebt fich auf einem 78 guß hoben Sugel bas "rachtige Rapitol, ein 362 Rug Fronte haltenbes Brachtgebaube, in : ichem .. Congreß feine Sigungen balt; an anbern öffentlichen Gebauben finbet man, im B. bes Rapitole: ben Balaft bes Brafibenten, bie vier Minifterials gebaube, bas Gebaube bes Generalpoftamte, 12 Rirden und bas College, mit ber Sternwarte; am Offgrm befindet fich ein fleines fort, und bie Rapp-Parb mit einer geräumigen Schiffebode; Gifenvahnzuge geben täglich von bier über Baltimore, Bhilabelphia und Reme Dort nach Bofton, St. Louis, Cincinnati und Detroit 2c. und eine Gisenbahn= und Dampfboots Berbinbung nach Rems Drleans. - Georgetown, im Beften von Bafbington, und nur burch ben Rod Greet von ber Gito getrennte Stadt, mit 7 Rirchen, 1 fatholifden College, 4 Banten, 2 Martts häufern, 6 Afabemien, 1000 Saufern und 8733 Ginm., die mehrere Gewerbe unterhalten und etwas Sandel, vorzüglich mit bem Inlande treiben. — Alexandria, auf bem westlichen Ufer bes Botomac, früher Bellhaven genannt, jest wieder zu Birginien gehörend, liegt 6 M. unterhalb Washington, ift eine regelmäßig ausgelegte Stabt, mit iconen geraben, fich in rechten Binkeln freuzenden Stragen, 1 Rathhaus, 10 Kirchen, 8 Akademien, 3 Banken, 1 Mufeum und 1200 meift badfteinernen Saufern und mit 11,000 Ginm., welche bebeutenben Sandel in Bagen und Tabad betreiben. Der hafen ber Stadt ift tief genug für bie größten Schiffe, und wird burch bas Fort Warbuthnot geschütt. Der Chesapeate = Dhio = Kanal erftredt fich bis bierher, unb Dampfboote fahren ftundlich zwischen bier und Bafbington.

# 13°. Der Staat Virginien nebst West=Virginien.

Birginia, das erste von den Britten in Nord-Amerika betretene Land, und schon im Jahre 1584 von Walter Raleigh besucht, breitet sich zwischen 36° 30' und 40° 43' n. Br. und zwischen 1° 40' östl. und 6° 20' w. L. aus; wird im N. von Ohio, Pennsylvanien und Maryland, im D. von Maryland und dem atlantischen Ozean, im S. von Nord-Carolina und Tennessee, und im W. von Kentucky und Ohio begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 220, und von D. nach W. von 370 Meilen, und umfast einen Flächenraum von 67,300 Duadrat-Meilen oder 43,072,000 Acres. — Die Gesstaltung des Landes ist äußerst mannigsaltig: der ganze östliche Theil, bis auf 100 oder 130 Meilen landeinwärts, ist sandig und sumpsig. In der Mitte bergig, mit vielen reichen Thälern, und im Westen hügelig. Die Thäler in den Urgebirgen sind schmal und fruchtbar; im Oberlande, nach den South-Mountains hin, ist der

Boben bunn und leicht: wo aber die sekundaren Formationen, ist er sehr gut. In den Ganggebirgen giebt es schöne, reiche Thäler; ber übrige Theil derselben ist felfigt und zerrissen. Sie erstrecken sich bis an die Schwefelquellen auf dem Rücken der Alleghanys, wo sie mit ben großen Flötgebirgelagern im Beften gusammentreffen, beren Boden, bis an den Ohio hin, mit dem von Pennsylvanien Aehnlich= keit hat, und größtentheils bis jest zu Wiesen benutt wird. — Die bas Land von ND. nach SB. burchschneibenden Söhenzuge find unter ben Nomen ber South-Mountains, Blue Ribge, North = Mountains, Jackson's-Mountains, Alleghanns, Ridge und Laurel-hills bekannt. — Birginia bietet verschiedene Naturmertwürdigkeiten an Sohlen, unter benen die "blafende Bohle" die meifte Aufmertfamteit verdient, an beifen Quellen, Bafferstoffgas haltenden Mooren, und an ber natürlichen Felsenbrucke im Ranton Rodbridge. — Das Gestade langs bem atlantischen Ozeane und ber Chesapeate : Bay ift außerft gerriffen durch breite Flugmundungen, die fich in benfelben öffnen. Die Chefapeate-Bay bricht burch ben norboftlichen Theil bes Staats, zwischen den sandigen Vorgebirgen Charles und Henry, wo sie 12 Meilen breit ift. An natürlichen Buchten ift Birginia nicht besonders reich; Curritud : Bay, die im GD. auf ber Grenze von Nord-Carolina fich öffnet, ift nur unbedeutend und nicht über 8 Fuß tief; Hampton Road ift eine Bucht, welche vom James gebildet wird, und, ba fle die größten Kriegsschiffe in sich aufzunehmen vermag, die bebeutenbste bes Staats. Den Mangel natürlicher Bafen und Buchten erfeten die ansehnlichen Fluffe, welche ben Staat durchströmen, und beren breite Mündungen; die wichtigften berfelben find: ber Botomac, bie Shenandoah, ber Rappahannock, Mattapony, Pamunty, Port, James, Rivanna, Appomator, Elizabeth, Nottoway, Meher= rin, Staunton, Dhio, Sandy, Great- und Little-Kanhawa, die Monongahela und der Cheat. Die Fluth streicht überall in diesem Staate burch die aufgeschwemmten Erdlager burch, und bricht an ben Urgebirgen, welche in allen nach D. ober SD. strömenden Muffen Bafferfälle bilben, die der Schifffahrt hinderlich find. — Das Klima ift, wie in einem fo großen Lande nicht anders fenn kann, fehr verschieden; in ben nieberen Begenden ift ber Sommer beig und unge= fund, und ber Winter milbe; im Oberlande und zwischen ben Gebirgen ift die Luft rein und das Wetter angenehm; im Westen ift bas Klima gemäßigt. Der Winter beginnt im Dezember und endigt im Kebruar; selten bleibt der Schnee mehrere Tage liegen. Regenschauer find häufig, halten aber nie lange an. — Der Landbau hat in Birginien teine besonderen Fortschritte gemacht, obwohl ber Staat einer ber ersten war, in welchem europäische Rultur eingeführt wurde: bas größte Hindernig lag wohl in bem, früher allgemein verbreiteten Plantagenspftem und ber Stlavenwirthschaft, welche beibe indeg jest mehr in den hintergrund treten, und einer rationelleren Landwirthschaft Plat machen. Der wichtigste Zweig bes in Oft-Birginia betriebenen Landbaus ist der Tabacksbau, der bereits 1621 eingeführt

ie bo

be

we

gei bei ger ger

**S**dyi

bee

Vin ver run Pfo zud beti

bra Wi gez ber bor als

bessent Landing tind und eine

liche Esch Bir Gol

Auf spat Rid 10 n, ist er ler; ber sich bis fie mit , beren Lebnlich= — Die nd unter untains, annt. — Höhlen, verdient, an ber Gestade : äußerst öffnen. Staats, o sie 12 esonders rd=Caro= uß tief; ird, und, , die be= Buchten nen, und r Boto= damunky, Meher= die Mo= biesem an ben Müllen Rlima ehr ver= id unge= Gebir= ist bas idiat im nschauer hat in r Staat wurde: breiteten deß jett idwirth= inia be=

ngeführt

wurde und bis vor 10-12 Jahren ben Reichthum des Landes aus: machte. Der gewöhnliche Ertrag eines Acre, der mit 5 bis 6000 Pflanzen bestellt ift, beträgt eirea 1000 Pfund Taback, an Werth von 100 bis 250 Dollars, je nachdem der Preis steht; und nach einem zehnjährigen Durchschnitt führt ber Staat 80 bis 90,000 Orhofte, jedes ju 1000 Bfund, aus. — Auf den Tabacksbau folgt der Maisbau, der über ganz Oft = Birginien verbreitet ift, und auf dem Acre 20-50 Bushels Ertrag gewährt. In West-Birginien ift Baizen die Sauptfrucht; Roggen, Berfte, Safer, Buchwaizen und Erbfen werden baselbst ebenfalls in Menge gebaut; Reis in den Umgebungen des Dismal-Swamps, wo er vorzüglich gebeiht. Banf gerath vortrefflich, besonders in den Flugniederungen und zwischen den Gebirgen; Baum= wolle in den Umgebungen des Roanocke; Sejam oder Benne, und Palma Chrifti werden häufig gebaut und Del baraus geschlagen. Kartoffeln gedeihen gut und liefern von 100-200 Bushels vom Acre; Rurbiffe verschiedener Art, Buder- und Wassermelonen, Artischoden, Arbujen, Spargel, Zwiebeln, Rüben und Kohl werden auf allen Pflanzungen gewonnen; Obst gebeiht vortrefflich; Aepfel und Pfirschen sind am gemeinsten, außerdem findet man aber auch Birnen, Rirschen, Bflaumen, Nektarinen, Aprikofen, Mandeln, Granatapfel u. f. w. Ber-Schiedene Rugarten und egbare Gicheln, fuge Raftanien, und Maulbeeren findet man in allen Waldungen. Der Graswuchs in West= Birginien und den Gebirgen ift üppig, auf den Sandflächen bes Oftens vernichtet die Hitze das Grun der Wiefen, und die sumpfigen Riederungen erzeugen nichts als Stachelgras, Robr und Binfen. Der Pferbezucht wird vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet, die Rinderaucht im Often wird außerst nachläffig, im Besten aber besto forgfältiger betrieben, und eine Menge Mastvieh von dort nach dem Often ge= bracht; die Schaafzucht kommt in neuerer Zeit sehr in Aufnahme, Wolle reichlich und gut; Schweine werden in erstaunlicher Menge gezogen, da ihre Ernährung fast nichts toftet, und sie in ben Balbern und Obstgarten die beste Mast finden. Bon Geflügel werden vorzüglich Trut = und Perlhühner gezogen; die Bienenzucht aber bloß als Waldzucht betrieben. Rein anderes Land eignet sich klimatisch beffer zur Seidenzucht als Birginien. — Ueber brei Biertel bes Landes ift noch mit Waldung bedeckt; in den Niederungen des Oftens findet man vorzüglich die weiße Fichte, Cypressen, immergrune Gichen und ben virginischen Wachholberbaum, ber in ben sandigen Gbenen eine Höhe von 40-45 Fuß erreicht. In den Bergen und den west= lichen Theilen bes Staats findet man Magnolien, Balfamtannen, Efchen, Ahornbaume, fünf Arten Rugbaume, zwölf Gichengattungen, Birken, Linden, Buchen u. f. w. Bon Mineralien findet man Gold am und im James, Rappahanod und Appomator; Blei gu Auftinville; Rupfer am James; Gijen, Marmor, Ralkstein und Flußspath fast in allen Theilen bes Landes, und 10 Meilen westlich von Richmond ein reiches Kohlenlager, welches 20—25 Meilen lang und 10 Meilen breit und von Urgebirgen eingeschlossen ist. — Im Jahre

1860 besaf Birginia, dieser einst größte und vollreichste Staat ber Union, 4740 Fabriten (etwa den fünften Theil berjenigen Rem-Ports) mit einem Kapitale von 18,109,143 Dollars (nicht bem fünften Theile besjenigen von New-Port) und einem Berbrauche von Rohmaterial von 18,101,131 Dollars (nicht bem siebenten Theile bes Berbrauche von New-Port). Dieselben beschäftigten 25,790 Arbeiter (nicht den fünften Theil ber Bahl von New : Port) und 3320 Ar= beiterinnen (ben siebenzehnten Theil ber Bahl von New : Port), welche einen Lohn bezogen von 5,434,476 Dollars (nicht ben neunten Theil ber Rabl New = Porte) und einen Werth erzeugten von 29,602,507 Dollars (nicht ben fünften Theil bes Werths ber Fabritate Rem-Ports). - In bem Jahre 1862 auf 1863 betrugen bie Staatsausgaben 18,250,209 Dollars. Um 1. Ottober 1863 mar die Staatsfoulb auf 35,145,789.38 Dollars geftiegen. - Die Danufatturen bes Staate find bis jest unbedeutend, und bienen meiftens jum Hausbedarf. Un bedeutenderen Fabrit- und Manufattur-Unlagen besteben: 41 Wollenmanufakturen, 47 Walkmühlen, 22 Baumwollen= manufatturen, mit 42,262 Spindeln, 42 Sochöfen, 52 Gifenhammer= werte, 11 Schmelzhütten für Gold, 5 Schmelzhütten für Blei, 12 Papierfabriten, eine Menge Tabacomanufatturen, 660 Gerbereien, 4 Glashütten, 33 Botterien, 1441 Branntweinbrennereien, 5 Bier= brauereien, 764 Mahlmühlen und 50 Buchdruckereien. Der Handel mit Naturprodutten ift ansehnlich, und die Hauptausfuhrartitel find Tabad und Mehl, Mais, Holz, Theer, Terpentin, gefalzenes Schwein= fleisch, Mastvieh und Steinkohlen; im Jahre 1849 betrug die Ausfuhr 3,373,738 Dollars, die Einfuhr 241,935 Dollars. — Der Hauptstamm der Einwohner, deren Birginia im Jahre 1850 1,428,863 1860 1,596,083 gablte, worunter 473,626 Sklaven, welche jest frei sind, besteht aus den Nachkommen der englischen Ansiedler, zu welden nach und nach viele Schotten, Iren und Deutsche eingewandert find; die beiben lettern bilben wenigstens ein Drittel ber gangen weißen Bevolkerung. Die Glaubensparteien, welche die meiften Unhänger haben, find im Often die Epistopalen mit 65, und die Baptiften mit 437 Rirchen; im Beften die Bresbyterianer mit 120, und Die Methodiften mit 170 Beiftlichen; Die Deutschen in ben Gebirgen find Lutheraner und Reformirte. — Kirchen findet man nicht in allen Diftritten, boch burchziehen manbernbe Brediger aller Setten bas Land. Un höheren Unterrichtsanfealten bestehen bereits: William und Mary : College zu Williamsburg : Hampben Sidney : College im Kanton Prince Ebward; bas medizinische Departement bes: felben zu Richmond; Bafhington-College zu Lerington; Randolph Macon-College zu Bondton; die Universität zu Charlottesville; St. Bincents-College und Richmond-College zu Richmond und theologische Schulen zu Richmond und im Ranton Fairfar; Atabemien gablt man 382 im Staate, und Elementarschulen 1956, mit 39,878 Schülern. Un öffentlichen Unlagen find vollendet und ber Benutung übergeben: ber Dismal=Swamp=Rangl, welcher die Chesapeake=

m

w

M

w

ui

m

6

ei

 $\Omega$ i

ha be

in

fti

18

ne re

tr

23

no

D

in

gr

be

N

m

Bay mit dem Albemarle-Sund verbindet und sich von Deep-Creek 23 Meilen weit bis jum Joyce's Creek erstreckt; ber Alexandria = Ranal, ben wir schon bei Columbia ermähnten, ber James = River= und Ra= namba-Ranal, ber sich von Richmond 175 Meilen weit bis Buchanan gieht. Gifenbahnen burchziehen den Staat in allen Richtungen: von Washington bis nach Nord : Carolina mit verschiedenen Zweigbahnen von Bashington über Lynchburg nach Tennessee, von Bashington über Stanton nach bem Beften, von Cumberland nach Bartersburg u. f. w. Diese Berhindungen haben allerdings durch ben Krieg gelitten. Sie werden aber bald vollkommen wiederhergestellt fenn.

Rach der Verfassung von 1851 ruht die gesetzgebende Ge= walt in einem Genate und einem Saufe ber Reprafentanten "bie General : Berfammlung von Birginia" genannt. Der Senat befteht aus 50 Mitgliedern, die vom Bolte bistriftweise auf vier Jahre gewählt werben, das Haus der Repräsentanten aus 150, alle 2 Jahre vom Bolke der Rantons, Cities und Towns gewählt. Sie treten ein Mal in je 2 Jahren zusammen, wenn fie nicht ber Gouverneur außerbem einberufen wird, und ihre Sibungen sollen nicht 90 Tage bauern, wenn anders nicht brei Fünftel ber gewählten Mitglieder des Senats und ber Repräsentanten in einer Berlangerung übereinkommen, bie aber nicht über 30 Tage ausgebeint werden darf. Die vollziehende Gewalt rubt in einem Gouverneur, ber vom Volke auf 4 Jahre gewählt wird, und einen jährlichen Gehalt von 5000 Dollars bezieht. Er muß außer andern Eigenschaften ein geborner Burger ber Bereinigten Staaten fein. Bur felben und für bieselbe Beit wird ein Lieutenant-Gouverneur gewählt, der Senats-Präsident ist und kein Beto hat. — Stimmfähig ist jeder weiße, mannliche Burger bes Staats, ber 21 Jahre und barüber alt ift und unmittelbar vor ber Wahl im Staate 2 Jahre und in bem Kanton, City ober Town, wo er stimmen will, ein Jahr gewohnt hat. Gestimmt wird mündlich, Stumme ballotiren.

Diese Verfassung ist übrigens durch ben Krieg der Jahre 1861— 1865 in ihren Grundfesten erschüttert. Es handelt sich barum, eine neue auf bem Boben ber Freiheit, b. h. mit Befeitigung ber Stlaverei zu errichten. — Während des Bürgerkrieges der Jahre 1861—1865 trennte fich Bestvirginien, bas der Union treu blieb, von bem übrigen Birginien und murbe als selbstständiger Staat in die Union aufgenommen. Besonbere ift Best-Birginien gur Unfiedlung gu empfehlen. Die Güter in ber Nähe bes Ohio sind im Preise niedriger, als bie im Ohio am gegenüberliegenden Ufer. Augerdem finden fich auch größere Stude unkultivirten Landes mit gutem Rechtstitel und in ber Entfernung von etwa 3-4 Meilen vom Fluffe zu billigen

Breisen.

Der Staat Virginia zerfällt in vier Distrikte und 120 Kantons, von benen Oft-Birginien 67, und West-Birginien 53 enthält. — Rach großen Städten, wie in ben nördlicher gelegenen Staaten, fieht man sich in Birginia vergebens um; Richmond und Betersburgh

aat ber n New= m fünf= che von eile bes Arbeiter 320 Ar= , welche en Theil .602.507te New= aat8au8= Staat8= nufat=

Unlagen mwollen= bammer= Blei, 12 erbereien, 5 Bier=

meistens

r Handel titel find Schwein= die Aus= Der

,428,863 jest frei zu wel= ewanbert

ganzen sten Un= die Bap=

20, und Gebirgen nicht in r Gekten

William = College ent bes= Randolph

lle; St. ologische

iblt man Schülern.

Benut: esapeate= sind erst in den leticn Jahrzehnten emporgetommen, und haben größtentheils backsteinerne Säuser. Die Wohnungen der vornehmen Pflanzer sind größtentheils von Bruchsteinen oder Ziegeln, weitläuftig und großartig gebaut; die kleineren Pflanzer wohnen dagegen in Blockhäusern, die in West-Virginien überall aufstoßen. — Die wichtigften Städte des Landes sind:

Richmond, Sauptstadt bes Staate, unter 37° 30' n. Br., am James, unterhalb beffen Stromfchnellen, mit Chodon Sill und ber Borftadt Rodetts, mit 1 Rapitol, 1 Rathhaus, 23 Kirchen, 1 Synagoge, 2 Markthäusern, 3 Banken, 1 Staatsarfenal, 2 Gefängniffen, 37,000 Einwohnern, die fich von Sandel, Gewerben (Tabade =, Gifen =, Papier = und Baumwollenfabrifation, Mehl = und Sagemühlen) und ber Landwirthschaft nahren. Dampfboote gehen täglich von hier nach ben Sampton Roads, Rorfolt 2c.; Gifen= bahnen täglich nach Bafbington, Bi'mington in Nord-Carolina, Charlottesville, nach Raleigh u. f. w. - Petersburgh, am Appomator, unter 37° 15' n. Br., ber vorzüglichfte Stavelplay bes Tabads, und aus ben brei Ortichaften Betereburgh, Blandford und Bodahontas beftehend, mit 1 Rathhaus, 2 Banken, mehreren Tabaconiederlagen, vielen Mühlen in der nachbarschaft und 14,000 Einw. - Norfolk, am rechten Ufer bes Elizabeth, 8 M. oberhalb bessen Mündung in ben hampton Roads und 160 M. von Richmond, in niederer ungefunder Lage, früher eng und unregelmäßig, nach bem Branbe aber ichon wieber aufgebaut, mit 1 Bollbaus, 1 Rathhaus, 1 Martthaus, 1 Theater, 4 Banten, 8 Rirchen, 1200 Saufern und 17,000 Ginw. - Portsmouth, Rorfolf gegenüber, am linken Ufer bes Fluffes, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 Bant und 9487 Einw.; in der Borftadt Gosport ift ein Schiffsbauhof ber Union, ein Marine - Sofpital und eine Militar : Afabemie. Der hafen von Norfolf und Bortomouth, welcher burch bie Rhebe von Sampton munbet, ift einer ber besten ber atlantischen Rufte. Dampfboote geben täglich von bier aus nach Richmond, Ba= fhington und Baltimore, und Cars täglich nach Bilmington in R. = Carolina. - Hampton, am linten Ufer bes James, mit 1 Rath= haus, 4 Kirden und 1320 Ginw ; bie Rhebe (Hampton Roads) bilbet einen fichern und bequemen Safen, ber binlangliche Tiefe fur die größten Rriegeschiffe hat, und wird burch bie Forte Monroe und Calhoun geschütt. Der Schiffstanal, welcher von den Raps von Birginia nach der Rhebe führt, wird burch Old Boint Comfort febr eingeengt und führt ben Ramen Rip = Raps. - Williamsburg, die altefte inforporirte Stadt bes Staates und einft die hauptstadt, auf einer fruchtbaren Gbene, zwischen ben Glüffen Dort unb James, mit 3 Rirden, bem Magazin, ben Gebauben bes William = und Mary = College, 1 Irrenanstalt, 2 Afabemien und 1680 Ginm. - Yorktown, am rechten Ufer bes Port, 70 M. von Richmond, früher eine blübende Stadt, jest gang im Berfall und taum 40 Saufer gablend. - Frederiksburg, am rechten Ufer bes Rappahannod, in herrlicher Lage und mit bedeutender

ber ton ba Ic fri

tä

fd

2

gel mo ber 8 K mel Kai

am

fatt

Ma chen fuch Ber

eine 2 D wäh — (

3 R Spr Pof Thai 12 J

fürzl fräft – T boah

**Yel**l Richt Jeren 2 Se

norbi für ( haben rnehmen eitläuftig gegen in wichtig=

m James, t Rodetts, etthäusern, ie sich von abrifation, apfboote ; Gifen= b = Caro = irgh, am s Tabacts, ontas be= en, vielen am rechten ton Roads r eng und Bollhaus, 0 Häusern inken Ufer v.; in ber e = Hospital th, welcher itlantischen nd, Wa= igton in t 1 Rath= ildet einen en Kriege= ütt. Der ibrt, wird tip = Raps. b einst bie Pork und iam = unb rktown, nde Stadt,

iksburg, edeutender

Bafferfraft; die Stadt enthält: 1 Rathhaus, 2 Banken, 1 Baifenhaus, 5 Rirchen, 5 Afabemien und 5020 Ginw. - Cars fommen und geben täglich nach Bashington und Richmond (Eisenb.) — Warrentown, fcones Städtchen, 56 Meilen von Bafbington, mit 1 Rathbaus, 3 Kirchen, 2 Afademien und 1510 Ginw : die Fauquier White Sulphur Springs, berühmte und fehr besuchte Schwefelquellen, find 6 D. fubweftl. von Barrentown. - Charlottesville, am rechten Ufer ber Rivanna, in einem frucht= baren Thale gelegen, mit 4 Rirden, 1 Afabemie, 1 weibl. Geminar, ber von Befferson gegrundeten Universität und 2340 Ginm. — Monticello, ber frühere Bohnfit Jeffersons, ift 3 DR. suboftl. von ber Stadt, von welcher Boften, in Berbindung mit Eisenbahn = Care, täglich nach Richmond geben. - Lynchburg, am rechten Ufer bes James, 116 M. von Rich. mond, auf einem fteilen Abfall und von ben herrlichften Scenerien umgeben; ber bebeutenbste handelsplay für Tabad; mit 2 Banken, 3 Sparkassen, 8 Kirchen, 15 Afabemien und Schulen, 1 Bibliothef, 30 Tabacomanufakturen, mehreren ausgedehnten Mühlwerfen und 6853 Einw.; ber James = River = Ranal erstredt sich von hier bis Richmond, 147 M. weit. - Farmville, am rechten Ufer bes Appomator, mit 3 Rirchen, 1 Bant, 10 Tabademanus fakturen und 1600 Einw.; 10 Meilen fübwestl. von hier ift bas hampben : Sybney=College, und in der Nähe desselben ein theologisches Seminar. — Martinsburg, an ber Baltimore = Ohio = Gisenbahn, mit 1 Rathhaus, 6 Kir= chen, 2 Afabemien und 1827 Einw.; — 25 Meilen bavon find bie fehr befuchten Beilquellen Berkeley Springs. - Harper's Ferry, an ber Bereinigung ber Shenandoah mit bem Potomat, 81 M. von Baltimore, in einer ber malerischsten Gegenden Amerika's, mit 4 Kirchen, 1 Akademie, 2 Maurerhallen, 1 National = Arfenal, 1 großen Baffenfabrit, welche lettere mahrend bes Krieges im Jahre 1861 gerftort wurde, und nabe an 8000 Einw. - Charlestown, 8 M. von Sarper's Ferry, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 3 Rirden und 1527 Ginm.; - 5 Meilen bavon find die Shannondale Springs, berühmte Sauerbrunnen, nach welchen im Sommer täglich Boftwagen geben. - Winchester, icone Statt in einem fruchtbaren Thale, 146 M. von Richmond, mit 1 Rathhaus, 1 Lyceum, 1 Maurerhalle, 12 Kirchen, 2 Banken und 3840 Einw.; 6 Meilen nörblich von ihr find bie fürzlich in Aufnahme gekommenen Jordan's Bhite Gulphur Springs, beil= fraftige Schwefelquellen. Cars geben täglich von hier nach Baltimore. - Woodstock, 62 M. von harper's Ferry, am nördl. Arm ber Shenanboah, mit 1200 Ginw.; 18 Meilen bavon entfernt find bie Orkney ober Yellow Springs, fraftige Stahlquellen. — Staunton, 120 Meilen von Ridmond, au ben Quellenwäffern ber Shenandoah, mit 1 Rathhaus, 1 Staats-Irrenanstalt, 1 Taubstummen : und Blindenanstalt, 4 Kirchen, 2 Afabemien, 2 Seminarien und 4000 Ginw.; - bie Augusta Springs, 12 Meilen nordweftl. von Staunton, ein ftartes Schwefelbab, mit vielen Bequemlichfeiten für Bafte, in einer romantischen Wegend; in ber Rabe find die Cottopen=

thurme, eine ber intereffanteften Raturmertwürdigfeiten. - Bener's boble, 17 DR. nordweftl. von Staunton, eine herrliche Tropffteinhöhle, welche ber Grotte von Antiparos jur Geite gestellt werben tann. - Die Barm Springs, 57 DR. von Staunton, berrlich in einem fcmalen, fruchtbaren Thale awifchen awei Bergreiben gelegen; außer ben Kantonegebäuben und einigen eleganten Botels find bier nur wenige Baufer; bie marmen Quellen find ungemein gasreich, reinigend und ftartenb. 5 Meilen bavon entfernt, in bemfelben Thale find bie bot Springe (beigen Quellen), die, wie jene, im Commer fleißig befucht werben. Die Bhite Gulphur Gprings (weiße Schwefelquellen), ber berühmtefte Babeort Birginias, ift 229 Meilen von Richmond, am westl. Abhange ber Alleghany's, in einem ausgebehnten Thale gelegen, bas überaus reich an malerischen Raturschönheiten ift. Die hier errichteten Bequemlichkeiten für Babegafte vermögen 1500 Frembe aufzunehmen. Die Blue Sulphur Springs (blaue Schwefelquellen) find 22 M. westlich von ben vorigen, in einem Thale, bas auf brei Seiten von boben Bergen eingeschloffen, wild und romantifch ift; bie Babehaufer bieten fur 400 Gafte Raum. Unbere ebenfalls febr befuchte Baber, an benen Beft-Birginien fo reich ift, find: bie Sweet Springe (fugen Quellen), 29 M. von Fincaftle; eine Deile norblich von biefen, ber Reb Spring bes Alleghann, ber besonders beilsam bei rheumatischen Leiben ift; ferner: die Salt Sulphur Springe, 3 M. vom Dorfe Union, am Indian Balley Creek; bie Reb Sulphur Springs, 16 M. von ben vorigen, am Indian Greek, u. m. a. - Lexington, auf bem hoben westlichen Ufer bes Norths rivers, 146 M. von Richmond und 32 von Staunton, mit 1 schönen Rathhaus, 4 Rirchen, bem Bafbington College, 1 Militaricule, 1 lateinischen Schule, 1 weiblichen Atademie und 1620 Ginm.; 14 DR. füboftlich ift bie beruhmte nutürliche Felfenbrude, beren mittlere Bobe über bem Strome 215', ihre Lange 93', und ihre Breite 80' beträgt. - Wytheville, 252 D. von Richmond, mit 4 Rirchen und 900 Ginm.; 20 M. bavon find bie Grapfon Sulphur Springs, am Rem River. - Finkastle, am fubofilichen Abhange bes Catawba Thales, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 2 Akademien und 880 Ginw.; 12 M. bavon find bie Bottetourt Springs, Schwefelquellen, und 18 M. bavon Dagger's Springs, fraftige Gauerlinge. - Abington, in ber Gabel bes holfton, 8 M. von ber Grenze von Tennessee, bie blühenbste Stadt im subwest. Theile Birginia's, mit 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 2 Akabemien, mehreren Manufakturanlagen und gegen 2000 Einw.; Emerh und henry College find 10 M. bavon entfernt, und 18 M. von Abington find die Chilhowen Sulphur Springs. - Estillville, in ber Rabe bes Clinch, an ber Grenze von Tennessee, mit 1 Rathhaus, 1 Rirche, und 60 Bohnhäusern; 4 M. davon find bie Holfton Springs, und 12 M. westlich ber natürliche Tunnel, eine natürliche Baffage burch ben gelfen von 440 Tuß Lange, burch welche bie Boftftrage und ein fleiner Strom führt. -Wellsburg, am linken Ufer bes Obio, 87 D. von Bittsburg, mit

1 % ture Beth an i Flui mit 1 20 Dai bah am umb 116 Nort haus Bla am 510 Cin Fluff

> Wesenting fung den Abä ange Dez zoge

fehnl

Stät

1861

Mei Flui eine schei 600

sidy

's Söhle, welche ber ie Warm fruchtbaren äuben unb en Quellen n entfernt, , wie jene, Springs 29 Meilen egebehnten t ift. Die rembe auf= ellen) sind Seiten von behäuser Bäber, an n Quellen), pring bes ferner: bie ian Ballen am Indian des North= inen Rath= lateinischen ist die be= rome 215', 52 M. von Granfon füböftlichen emien und efelquellen, - Abingnessee, bie 4 Rirchen, v.; Emery 1 Abington i der Nähe be, und 60 2 M. west= Felfen von

ı fübrt. —

burg, mit

1 Rathhaus, 5 Rirchen, 2 Atabemien, 1 Bant, mehreren großen Manufatturen und 2400 Ginm. - Bethany, 8 D. öftlich vom vorigen, mit bem Bethany College und nur wenigen Bohnhaufern. - Wheeling, am Dhio, an ber Mündung bes Bheeling Creet, 104 M. von Bittsburg bem Laufe bes Fluffes nach, und von hoben, fteilen, an Steintoblen reichen Bergen umgeben, mit ichonem Rathhaus, 12 Rirchen, 2 Banten, 2 Atabemien, 1 Theater, 1 Maurerhalle, bem Wheeling Inftitut, großen Mühlen und Manufafturen. Dampfboote gehen von hier täglich nach Cincinnati 20.; Gifens bahn : Cars nach Baltimore. Elizabeth, 12 M. unterhalb Bheeling, am Dhio, mit 1 Rathhaus und nur wenigen Bohngebauben; auf ber Gbene umher liegen viele indianische Grabhugel (Tumuli) zerftreut, barunter einer von 116' Sobe und einem Umfang von 400 Parbs. - Parkersburg, an ber Rorbfeite bes kleinen Kanawha, an bessen Mündung in den Ohio, mit 1 Rath= haus, 1 Bant, 4 Kirchen und 1500 Ginm. — 2 M. unterhalb ift im Obio Blannerhafette Jelanb, eine reizenbe Infel. - Point Pleasant, am linken Ufer bes Ohio, an ber Mündung bes Ranawha, mit 2 Kirchen und 510 Einw.; Dampfboote gehen täglich von hier nach Bittsburg und Cincinnati. - Guyandotte, an ber Minbung bes gleichnamigen Fluffes in den Ohio, 337 M. unterhalb Bittsburg, mit 1000 Ginw.; - ansehnlichen Sandel treibende und raich fich bebende Stabte. - Biele biefer Stabte, namentlich bes öftlichen Birginiens haben burch ben Rrieg ber Jahre 1861 - 1865 gelitten. Gie werden fich aber im Frieden ichnell erholen. -

# 13b. West=Virginien.

In Folge ber Rebellion ber süblichen Stlavenhalter trennte sich West-Virginien von dem Reste des Staates. Um 26. November 1861 entwarsen die Abgeordneten des Bolts eine besondere Staatsversassung, welche am 3. Mai 1862 von dem Volke und von der gesetzgebenden Versammlung des neuen Staates genehmigt wurde. Mit einigen Abänderungen wurde diese Versassung vom Volke am 26. März 1863 angenommen, nachdem durch einen Beschluß des Congresses vom 31. Dezember 1862, welcher am 20. Januar 1863 vom Präsidenten volkzogen wurde, der Staat in die Union ausgenommen worden war.

Der Flächenraum West-Virginiens beträgt 23,000 Quadrat-Meilen und ist belegen zwischen bem Alleghany-Gebirge und dem Flusse Ohio. Es besteht aus 48 genau bezeichneten Grafschaften, mit einer Bevölkerung, welche nach dem Census von 1860 393,234 Menschen betrug, und welche im ersten Jahre des Bestandes dieses Staats 600,000 Dollars an Abgaben zahlte. Die Hauptstadt West-Virginiens ist Wheeling mit 14,183 Einwohnern im Jahre 1860. Jest (1865) haben sich dieselben bedeutend vermehrt. Die Deutschen sind zahlreich in Wheeling und überhaupt in West-Birginien, und haben viel bazu beigestragen, biesen Theil Birginiens ber Union zu erhalten.

Alexandria mit 11,206 Einwohnern.

#### 14. Der Staat Nord-Carolina.

Dieser Staat liegt zwischen 33° 45' und 36° 30' n. Br. und zwischen 1° 28' ö., und 6° 50 w. L., wird im N. von Birginien, im D. vom atlantischen Meere, im S. von Sud-Carolina und Georgia, und im B. von Tenneffee begrengt; hat von Rorben nach Guben eine Ausbehnung von 184, von Often nach Westen von 490 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 50,242 Quabrat = Meilen ober 33,882,880 Acres. — Die Gestaltung bes Landes ist äußerst mannigfaltig; am Ausfluß ber Strome niedrig und sandig, mit Moräften untermischt; gegen die Gebirge bin mit angenehmen Unhöhen und hügeln bebeckt. Zwischen ben Gebirgen bes Westens giebt es viele fruchtbare Thaler und reizende Naturscenen. Im Besten vereinigen fich, nach ber Grenze von Birginien gu, die verschiedenen Zweige ber blauen Berge mit bem hauptstod ber Alleghangs. Die vordere Bergreihe führt den Namen der Tricot=Mountains, ihnen folgen die Montague = Mountains, und die unter ben Namen Stone=, Dellow=, Bald=, Smoty= und White=Mountains bekannten verschie= benen Zweige ber Alleghanys, die nach Sud-Carolina und Tenneffee hinüberstreichen. Die höchsten Gipfel berfelben find: ber Black-Mountain, im Kanton Pancy, ber bis 6476 Fuß aufsteigt, ber Roan-Mountain von 6038 Fuß und Grandfather = Mountain 5556 Fuß Höhe. Das ganze Land besteht aus Urgebirgen und aufgeschwemm= tem Boben; der lettere erstreckt sich 80 - 100 Meilen in's Land hin= ein, und bilbet ungeheure, mit Moraften und Smamps untermischte, mit Holz bestandene Sandebenen. Das Gestade ift niedrig und mit Haffen umgeben. Rach den Gebirgen zu wird der Boben fester und produktiver; westlich derselben ist er rauh, streng, felfig und un= fruchtbar. — Das Klima ift wechselnd; in den öftlichen Niederungen im Sommer heiß, zu Zeiten ungesund, der Herbst angenehm, ber Winter milb, boch Regen, Schnee und Gis beständig abwechselnd. Im Hochlande ift bas Klima beffer, und in ben Gebirgen vortrefflich. Zwei Meerbufen ober Sunde, der Albemarle und Pamplico, ziehen sich längs ber Ruste hin, und werden durch eine Reihe von Sandhügeln vom Meere geschieden. Die bedeutenosten Flüsse des Staats find ber Chowan, Roanote, Tare, Pamplico und Neuse, welche in die genannten Sunde, ber Rap Fear und Black, welche in ben Dzean munden, ber Pabkin, Catawba und Broad, welche nach Süd-Carolina, und der große Kanhawa, Holfton, Notachukh und French-Broad, welche nach Westen strömen. — Die Produkte des Staats, die am häufigsten gebaut werden, sind Waizen, Roggen,

haf und Gid und Tul zum Mt i am 400 Me in ? find Ter Mel Die gini den führ mit zähl Sd) Cata Wes

Mic

Bie

dent Afai — find ware 161' note von Gree beste 2) I

Deu

The

Aug

Day

Cariftant größ die gehe

ber 3 1860 ju beige=

Br. und tien, im Beorgia, den eine len, und en ober äußerst nit Mo= Unhöhen giebt es ten ver= bicdenen s. Die , ihnen Stone=, verschie= Cennessee =Moun= Roan= 56 Fuß hwemm= and hin= rmisch te. und mit ster und ind un= erungen m, der echselnd. trefflich. amplico, eibe von je bes Reuse, elde in be nach uth und tte bes

Roggen,

Mais, Gerste, Hafer, Flachs, Hanf, Baumwolle und Reis. Die Biehzucht, namentlich die der Rinder und Schmeine, wird schwungs haft betrieben. Die Waldwirthschaft ist bedeutend, und Bech, Theer und Terpentin find Sauptstapelartitel. Berichiedene Fichtenarten, Giden, ber ameritanische Delbaum, Rohlpalmen, Cypressen, schwarze und Balfamtannen, Rug- und Raftanienbaume, Atagien, Magnolien, Tulpenbaume u. f. w. fullen alle Balber, und die Gebirge find bis zum höchsten Gipfel burchaus mit Holz bestanden. — Unter den Mineralien ift Gold in Körnern in ben Sandebenen und Fluffen am häufigsten zu finden; ber Gewinn ift jahrlich im Ganzen etwa 400,000 Dollars. Gifen, Blei, Rupfer, Kaltsteine, Walterbe und Mergel 2c. sind ebenfalls vorhanden. — Der Gewerbfleiß ist in Nord = Carolina noch in ber Rindheit. Eigentliche Manufakturen find noch nicht zu finden. Man gewinnt hauptfächlich Bech, Theer, Terpentin, Zimmerholz, Bretter, Schindeln, Baumwolle, Reis und Mehl, Gold und Gifen, und diese Artifel bilden die hauptausfuhr. Die Erzeugniffe des Beftens geben theils nach Betersburgh in Birginien, theils nach Charleston in Süd-Carolina, die des Oftens wer= ben aber, außer jenen beiben Städten, auch über Wilmington ausge= führt. Die Einwohner, beren der Staat im Jahre 1850 868,800, mit 268,412 Sklaven, 1860 992,667, welche jest fammtlich frei find, gahlte, find größtentheils englischer Abtunft, doch findet man auch Schotten und Deutsche, und im Besten, zwischen bem Padkin und der Catamba, größtentheils Irlander. Die gahlreichsten Getten sind, im Westen: die Presbyterianer, im Often: Methodisten und Baptisten. Deutsche Lutheraner, Reformirte und Herrnhuter bewohnen den mittleren Theil des Landes. Für wiffenschaftliche Bildung ift wenig gethan worden. Außer der Universität von Nord-Carolina zu Chapel Hill und dem Davidson = College im Ranton Medlenburg, zusammen mit 158 Stu= benten, bestehen nur bas Wate Forest : College zu Forestville, 145 Alkademien mit 4398, und 637 Elementarschulen mit 14,937 Schülern. Deffentliche Unlagen und Binnenverbefferungen find hier weniger, als in andern, felbst kleineren Staaten. Bollenbet waren 1853 die Wilmington-Eisenbahn, die sich von Wilmington 161'/. Meilen bis Weldon zieht, und dort an die Portsmouth-Roanote : Eisenbahn anschließt; - die Raleigh : und Gaston : Gisenbahn, von 85 Meilen Lange, welche fich bei Gaston, am Roanote, mit ber Greenville= und Petersburgh=Roanote=Eisenbahn vereinigt. — Jest bestehen noch folgende Eisenbahnen: 1) Atlantic und Nord-Carolina, 2) Nord-Carolina, 3) Wilmington und Worchester, 4) Westlich : Nord: Carolina. — Seit bem 21. Marz 1861 war biefer Staat im Buftande der Rebellion, in beffen Folge alle seine Berhältniffe in die größte Berwirrung kamen. Roch ist Nord : Carolina nicht wieder in die Union aufgenommen, und es wird wohl noch einige Zeit ver= gehen, bevor ber Uebergang von ber Stlaverei zur Freiheit und von ber Rebellion zu gesetzlicher Ordnung gemacht sehn wird. — Im Jahre 1860 besaß Nord-Carolina 2663 Kabriten mit einem Kapitale von 13\*

7,456,360 Doll. und einem Berbrauch an Rohmaterial von 4,602,501 Doll. Diefelben beichäftigten 12,483 Arbeiter und 2128 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 2,383,456 Doll. und einen Werth erzeugten von 9,111,050 Doll. — Bon Ranalen finden fich: ber Mordwest-Ranal, von 6 Deilen, welcher ben Nordwestflug mit bem Dismal-Swamp-Ranal verbindet; - ber Beldon-Ranal, welcher fich 12 Meilen weit um die Falle bes Roanote gieht, und ber Clubfoot= und Sarlow-Ranal, von 11/. Meilen Lange. - Die Regierung beruht in ben Banben einer General-Bersammlung und eines Gouverneurs; bie erftere besteht aus bem Senate von 50, und bem Sause ber Bemeinen von 120 Mitgliebern. Sowohl bie Mitglieber bes Senats, als bie bes Hauses ber Gemeinen und ber Gouverneur, werden jede 2 Jahre gewählt. Alle freien Weißen, 21 Jahre und barüber alt, welche in einem Distrikte 12 Monate por dem Babltage gewohnt, oder in dem= selben 50 Acres Land mährend 6 ber Wahl unmittelbar vorangeben= ben Monaten beseffen baben, tonnen bei der Senatorenwahl ftimmen. Der Gouverneur und die Gemeinen werden gewählt von allen freien Leuten, die 12 Monate unmittelbar vor der Wahl im Staate gewohnt haben. Der Gouverneur tann innerhalb 6 Jahren nur für ein Jahr gewählt werben, und hat ben Beiftand eines Rathes von 7 Personen, die von der General-Bersammlung gewählt werden. In Betreff dieser Berfaffung gilt übrigens baffelbe, mas oben (S. 189) von berjenigen Birginiens gefagt worden ift. - Nord-Carolina zerfällt in 71 Rantons, die wiederum in Ortschaften geschieden werden. Große Städte besitt der Staat nicht; die Pflanzer wohnen meist zerstreut umber, und nur bei Rirchen, Mühlen, Bruden ober Gerichtshäusern haben fich Gewerbtreibende und Raufleute in zusammenhängenden Ortschaften angefiedelt. Die wichtigsten Städte des Landes sind:

Raleigh, unter 35° 44' n. Br., Sauptstadt bes Landes und Sis ber Regierung, am Walluntriver; bie Stadt ift regelmäßig ausgelegt, aber erft im Berben; fie gablt gegen 400 Saufer, ein icones Staatenhaus, bie Rantonegebaube von Walte, 5 Rirchen, 2 Banten, 4 Atabemien, 1 Theater, 1 Markthaus, 1 Militär = Akademie und 3800 Ginwohner. Gifenbahn = Cars geben täglich von bier nach Richmond, Ba. und Poften nach Columbia. - Newbern, am Reus, bie bebeutenbfte Stabt im Staate, mit 4 Rirchen und 5434 Einwohnern, die beträchtlichen Sandel mit Bauholg treiben. -Wilmington, am Rap Gear = River, ber Stapelplat fur einen großen Theil bes Staats, mit gutem Bafen, in welchen jeboch Schiffe, bie über 11 fuß Waffer brauchen, nicht gelangen tonnen, mit 9553 Einwohnern, bie ansehnlichen Sanbel treiben. - Edendon, an einer fleinen Bay ber Chowan= munbung, mit 2721 Einwohnern. - Fayetteville, am Rap Fear = River, mit 4 Rirchen, 1 Gerichtshause, 1 Bant und 4225 Ginwohnern. - Weldon, am Roanote, mit 2 Kirchen und 380 Einwohnern. - Halifax, unterhalb ber Falle bes Roanofe, mit 560 Ginwohnern. - Elizabeth City, am Pascotant, mit 2200 Einwohnern. — Tarboro, am Tar, mit 650 Einw.

.602,501 terinnen, derth er= r Mord= em Dis= fid) 12 oot= und g beruht erneurs; der Ge= iats, als 2 Jahre velde in in dem= angehen= stimmen. en freien gewohnt ein Jahr onen, die eser Ver= en Virgi= tons, die esist der nur bei Gewerb=

Gip ber aber erft aus, die Theater, n=Cars lumbia. 4 Rirden eiben. — Ben Theil r 11 Kuß e ansehn= Chowan= ar = Niver. Weldon, unterhalb ity, am 50 Einw.

gesiedelt.

- Washington, am Tar, mit 1482 Einwehnern. - Beaufort, am Rorth River, mit gutem Safen, ber burch Fort Macon vertheibigt wirb, und 1500 Einwohnern. — Warrenton, am Tar, mit 980 Einwohnern. — Chapel Hill, zwischen ben Bweigen bes Rem : hope : Rivers, mit ber Uni: versität von Nord = Carolina und 500 Ginwohnern. - Greensboro, an einem Urm bes Sam, 82 D. von Raleigh, mit 1 Rathhaus, 1 Rirche, bem Calbwell Institut und 745 Einwohnern. - Salom, an einem Arm bes Pablin, herrnhuter Nieberlaffung, eine freundliche Stabt, die fich meift in einer 11 D. langen Strage bingiebt, mit 940 Einwo rern. - Balisbury, an einem Arm bes Pablin, mit 800 Einwohnern. — Charlotte, einige Meilen öftlich von Catawba und 158 von Raleigh, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Münze ber Bereinigten Staaten und 1200 Einwohnern; in ber Nachbarichaft find viele Golbminen. - Lincolnton, herrlich gelegen am linken Ufer bes fleinen Catawba, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 2 Atabemien und 1061 Ginwohnern; in ber nachbaricaft find bebeutenbe Mablen, Baumwollen = und Bapier = Manufafturen und Gifenwerte; 14 M. bfilich von ber Stadt liegen bie Catawba = Springs, und 20 M. westlich bie Shelby Sulphur Springs. - Ashville, am westlichen Ufer bes French Broad, in einer gefunden, hochft romantischen Berggegend, mit 1 Rathhaus, 2 Rirchen, 1 Afabemie und 792 Ginwohnern; - fleine, aber ansehnlichen Sandel und Bewerbe betreibenbe Stabtchen.

### 15. Der Staat Süd=Carolina.

Diefer Staat, früher mit Nord-Carolina vereinigt, bereits aber 1729 von jenem Staate getrennt, liegt zwischen 32° 6' und 35° 8' n. Br. und zwischen 1° 30' und 6° 25' westl. L., und wird im N. und ND. von Nord-Carolina, im GD. vom atlantischen Dzean, im SB. und B. von Georgia begrenzt. Die größte Ausdehnung bes Staats von Norden nach Süben beträgt 162, von Often nach Westen 216 Meilen, und der Flächeninhalt desselben 27,950 Quadrat=Meilen ober 17,888,000 Acres. — Die Gestaltung bes Lanbes ist mannigfaltig; im Unterlande erstrecken fich bie Sandebenen 80 Meilen landeinwärts, und bestehen aus Savannen, Sumpfen und Fichten= ländereien; das Mittelland zeichnet sich durch eine Reihe Sandhügel aus, die sich 100 — 150 Kuß erheben und nach Nord-Carolina hinüberstreichen; der Boden dieser Hügel ist unfruchtbar, und nur in ber Nähe der Flüsse zu benuten. Im Innern dieser Landschaft besteht er aus Sand, Thon und Ries, und eignet sich vorzüglich gut jum Anbau ber Baumwolle und bes Indigo. Im Beften ift bas Land hoch, romantisch und reizend; Granit und Gneis sind baselbst vorherrschend, und der Boben besteht theils aus fruchtbarer Damm= erde, theils aus gabem Thone und Mergel. Die bedeutenosten Bergketten burchziehen die Distrikte Bendleton, Greenville, Spartanburgh

und Port; ber Table-Mountain, in Bendleton, erhebt sich 3400 Jug über bie Meeresfläche; weftlich von biefem erhebt fich ber Dolenon, von welchem ein 6-700 Fuß bober Bafferfall, welcher einen Arm bes Saluda bilbet, herabsturgt. Der Oconee, im Weften bes vorigen, ist 2632 Fuß hoch; der Baris, Glassen und Sog-Back erreichen fast bieselbe Bohe, und die Ring : Mountains und der Black und Iron-Mount, welche fich an die Cumberlandberge anschließen, find ebenfalls nicht unbebeutenb. Die Buchten lange ber Rufte find von feinem Belang, und die ansehnlichsten berfelben nur die Mündungen ber, bas Land burchstromenben Fluffe, von benen ber große und fleine Bebee, ber Santee, Bateree, Catamba, Congaree, Broad, Tyger, Cooper, Afblen, Ebifto, Coofambatchie und Savannah bie bedeutenbften find. — Das Klima bes Staats ift milb; die Binter find nicht viel gekannt, und in ben Ebenen fällt selten Schnee. In ben niedris gen Gegenden ift ber Sommer beiß und schwill, im Sochlande gemäßigter, und in ben Gebirgen hochft angenehm und gefund. Im Juli und August beginnen bie Regenguffe; die Atmosphäre wird schwül und mit Dunften überladen; Bechfel-, Gallen- und Rervenfieber stellen fich ein und bauern bis gegen Mitte bes Ottober; von bieser Zeit an aber, bis gegen Ende des Jahres herrscht ein vorzüg= liches Klima. — Die Landwirthschaft Silb=Carolina's theilt sich in Plantagen = und in Ackerbau ab, von benen ber lettere nur bem Hochlande angehört. In den Niederungen und Ebenen, wo lediglich Prantagenbau betrieben wird, find die Hauptprodukte Reis und Baumwolle, als Handelsmaaren, und Mais, Bundererbjen und fuße Bataten gur Konsumtion; die Indigokultur, die früher fo beträchtlich war, hat in bemselben Berhaltnisse abgenommen, als bie Kultur der Baumwolle gestiegen ist. Im Mittel= und Hochlande baut man Waizen und andere Cerealien, Mais, Taback, Baumwolle und Kartoffeln; Flachs und Hanf wird in einigen Theilen bes Lanbes ebenfalls in Menge gebaut, und in ber neueren Zeit auch Sefam jum Delichlagen. Bon Obst gebeiben Pfirschen, Rettarinen und Ririchen vortrefflich; alle übrigen Obstforten arten aber aus. — Die Biehaucht ift in schlechtem Buftande, und die Wiesen und Beiben haben Mangel an gesunden, nahrhaften Grasarten. Schweine gebeihen im Ueberflug. — Die Waldungen find gut bestanden, werden aber schlecht gepflegt; besonders reich ist Sud-Carolina an schönen Nadelhölzern; die immergrune Giche, früher der Reichthum ber Sandinseln langs ber Rufte, ift fast gang ausgerottet; in ben Niederungen des Oftens sproßt die Weideneiche, der schmalblättrige Biberbaum, der rothe Ahorn, der carolinische Lorbeer, die Wassereiche, die großblumige Magnolie, die Kohlpalme und der amerikanische Delbaum; im Hochlande findet man Linden, Birten, Buchen, Raftanien und füße Gicheln. - Mineralien find in Menge vorhanden, und unter denfelben tommen: Gold, Silber, Rupfer, Blei, Gifen, Reigblei, Marmor, rother und gelber Ocher, Walterde, Kalkstein, Alaun, Salpeter, Schwefel und Bitriol am häufigsten vor. — Die

3400 Fug r Dolenoy, einen Arm es vorigen, reichen fast und Fron= id ebenfalls on teinem ungen der, und fleine inger, Coo: beutenbsten find nicht ben niedri= chlande ge= sund. Im häre wird id Nerven= ober; von in vorzüg= na's theilt lettere nur enen, wo ptprodufte indererbsen früher so en, als die Dochlande Baumwolle 1 des Lan= uch Sefam und Rir= Die nd Weiden meine ge= bestanden, irolina an Reichthum et; in den alblättrige Bassereiche, erikanische en, Rasta= vorhanden, ei, Gifen, Ralkstein,

r. — Die

Manufakturen find unbedeutend, und felbst ber Bausfleiß wenig thatig; Mehl=, Del=, Balt= und Sagemühlen, einige Gifenwerte, Magelfabriten, Bulvermublen, Reeperbahnen und Branntweinbren= nereien fast bie einzigen Beichen ber gewerblichen Industrie. - Der Sandel ift bedeutend, wird burch 14 Banten unterftutt, und Baumwolle, Reis, Wilbhäute, Leber, Bech, Theer, Terpentin, Stabholz, Bretter, Faßdauben, Schindeln, Mais und etwas Baizen: mehl find die großen Stapelwaaren bes Landes; bie Ausfuhr belief sich 1849 auf 9,701,176 Doll., die Einfuhr auf 1,475,695 Doll. Besonders reich ift Sub-Carolina an Eisenbahnen. Die Knotenpunkte berfelben find Charleston am atlantischen Dzean und Columbia fast in ber Mitte bes Staats. Bon Charleston geben brei Gifenbahnen: nach Norden, Weften und Guden bis an die Grenze bes Staates im Anschlusse an bie große von Norben nach Guben und von Often nach Westen ziehenden Bahnen. Bon Columbia aus geben brei Gifenbahnen in nordlicher, nordwestlicher und west = nord = westlicher Richtung. Die erstere hat ihren Anschluß an die nordcarolinische Bahn gefunden. Die beiden anderen werden ben ihrigen im westlichen Theile von Nord-Carolina und in Georgien finden. Gine vierte Bahn geht von Columbia in fudöftlicher Rich= tung, zieht sich nach Often bis Wilmington in Nord = Carolina, in zwei Stragen nach Norden bis London und in füblicher Richtung über Orangeburg nach der großen Bahn, welche von Charleston in westlicher Richtung nach Georgien zieht. — Die Ginwohner, beren Bahl im Jahre 1850 668,479 betrug, worunter 384,925 Stlaven, stieg bis 1860 auf 703,812, jest alle frei. Sie find größten= theils brittischer Abkunft, ber Rest Frangofen, Deutsche, Schweizer und Irlander. - Presbyterianer, Methodiften und Baptisten sind bie zahlreichsten Glaubenssetten; erstere besitzen 90 Kirchen und 73 Prediger, die Baptisten 314 Kirchen mit nur 228 Beistlichen, die Epistopalen 50 Kirchen, 1 Bischof und 43 Prediger, die Lutheraner 34 Kongregationen und 24 Beistliche, und die Methodisten 113 man= bernde Brediger. Für Schulen ift verhaltnigmäßig wenig geschehen, obaleich einige höhere Lehranstalten errichtet murden: ju Columbia bas College von Süd-Carolina mit 168, und zu Charleston ein College mit 65 Studenten, bann die medizinische Schule zu Charleston und drei theologische Institute; Atademien bestehen 117, und Elemen= tarschulen 566. - Die wichtigsten binnenländischen Unlagen find: ber Santee-Ranal, welcher fich 22 Meilen weit vom hafen von Charleston nach dem Santeeflug erstreckt, und die Fahrwasser = Ver= besserungen der Flusse Santee und Congaree, burch welche eine Bootsverbindung zwischen Charleston und Columbia eröffnet ist; ber Winyam = Ranal, von 71/. Meilen Länge, ber die Winyam = Bay mit bem Kinlod Creek, einem Arm bes Santee, verbindet. — Die Schifffahrt bes Catamba ift durch 5 kurze Ranale verbessert worden, bie zusammen eine Lange von 111/1 Meilen haben; - ber Saluda= Ranal, von 6½ Meilen, zieht sich vom obern Ende der Saluda=

Shoals bis Gramby's Ferry. Sub-Carolina, diese Wiege ber Rebellion ber Jahre 1861 - 1865, befaß 1860 1430 Fabriten mit einem Rapitale von mehr als 6 Millionen Dollars und einem Berbrauche an Rohmaterial von 2,787,534 Dollars. Dieselben beschäf= tigten 5992 Arbeiter und 1074 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 1,127,712 Doll. und einen Werth erzeugten von 7,045,477 Dollars. Durch ben Burgerfrieg ber Jahre 1861 - 1865 find alle Berhältniffe biefes Staates aufs Tieffte erschüttert worden und bie Beit seit Wiederherstellung des Friedens war zu durg, als daß sich wieder geordnete Buftande hatten bilben tonnen. - Die Ronft i= tution des Staats batirt sich von 1790. Nach berselben ist die gesetzgebende Macht einer General-Versammlung, die ausübende einem Gouverneur anvertraut; die erstere besteht aus einem Senate von 45 Mitgliedern, welche auf 4 Jahre, und zwar alle zwei Jahre die Hälfte, und aus 124 Repräsentanten, die alle 2 Jahre gewählt werden, und sich alljährlich am vierten Montage bes Monats November in Columbia versammeln. Der Gouverneur und der Lieutenant : Gouverneur worden von ber General-Bersammlung auf 2 Jahre gewählt. Stimmberechtigt ift jeder weiße, mannliche Burger ber Bereinigten Staaten, der 21 Jahre und barüber alt ift, seit 2 Jahren im Staate wohnt, ober seit 6 Monaten vor der Wahl ein Freigut von 50 Acres ober einen Stadtbauplat besitt, ober in Ermangelung beffen, seit 6 Monaten im Wahlbistrifte wohnt und jährlich eine Steuer von 371/2 Cents bezahlt. Auch von biefer Berfassung gilt übrigens was oben (S. 189) von berjenigen Birginiens gefagt ift.

Süd-Carolina zerfällt in 29 Diftrifte, bie nicht in Ortschaften, sonbern in Rirchspiele eingetheilt werben, und besitt nur eine beträchtliche, sonft aber mehrere kleinere, im Aufblühen begriffene Stäbte. Die wichtigften berselben finb:

Charleston, unter 32º 47' n. Br., bebeutenbe Sanbelsftabt, auf einer Salbinsel, die burch ben Cooper und Ashley gebilbet wird; fie ift regelmäßig gebaut, hat parallel von einem Fluß zum andern laufende Stragen, die von andern rechtwinklich burchschnitten werben, und über 3000 Saufer, worunter bas alte Staatenhaus, 1 Rathhaus, 2 Markthäuser, 1 Gefängniß, 2 Theater, 1 Arfenal, 7 Banten, 26 Rirchen und eine Synagoge. Die Bahl ber Ginwohner belief fich vor bem Rriege auf 65,000, worunter mehr als die Salfte Stlaven maren. Best find biefe frei. Die Stabt bat übrigens im Rriege febr gelitten, und wird Mühe haben, fich wieder aufzuschwingen. 2000 Deutsche sollen in Charleston wohnen. Manchmal zeigt fich bas gelbe Fieber. Regelmäßige Badetfahrten werben burch 15 Dampfer und mehr als 60 Segelschiffe unterhalten mit Bestindien, Boston, New : Dort, Philadelphia, Brovidence, Baltimore, Wilmington in N. C., und Gifenbahn = Care gehen täglich nach Columbia, Mobile, Atlanta, Beft = Boint, Montgomery, nach Memphis über Gunter's Landing und Florence nach Ca= vannah, Bilmington u. f. m. - Columbia, Sauptftabt bes Staats,

ь

re ber Re= riken mit inem Ver= en beschäf= 1 Lohn be= 7,045,477 5 find alle en und die ls daß sich e Ronsti= ben ist die ende einem ate von 45 die Balfte, It werden, ovember in nant = Gou= re gewählt. Vereinigten im Staate ut von 50 lung deffen, ine Steuer

Ortschaften, beträchtliche, e wichtigsten

It übrigens

pt, auf einer t regelmäßig ken, die von r, worunter , 2 Theater, r Einwohner ilfte Sklaven febr gelitten, che sollen in gelmäßige ) Segelschiffe Brovibence, aglich nach itgomerh, nach Sa= bes Staats,

unter 33° 57' n. Br., in einer sandigen Gbene am Congaree; die Cith ist regelmäßig ausgelegt, gablt gegen 500 Saufer, 1 Staatenhaus, 1 Berichtshaus, 6 Kirchen, die Universität von Gud-Carolina, 3 Atademien, 2 Banken, 1 Boftamt und 1 Gefängnig, und 9000 Ginwohner. - Beaufort, auf ber Infel Port = Royal bes Coofawharchie, mit 3 Kirchen, 1 College und einem Postamt und 3257 Einwohnern. - Georgetown, unter 33° 36' n. Br. am Great Bebee, mit einem unbebeutenben Safen, etwas Ruftenhandel und gegen 3690 Einwohnern. - Cheraw, herrlich gelegen auf bem rechten Ufer bes Great Bebee, mit 1 Stabthalle, 1 Bank, 2 Akademien, 5 Kirchen und 1300 Einwohnern; Dampfboote geben von hier nach Columbus. — Camden, eine Meile öftlich vom Bateree, mit 1 Cityballe, 1 Rathhaus, 1 Ufabemie, 4 Rirchen, 1 Bank, 1 Maurerhalle, 1 öffentlichen Bibliothek und 2720 Ginw.; 2 M. westlich von ber Stabt ift ein großer indianischer Mount. — Chesterville, schön und boch zwischen bem Catawba und Broad gelegen, mit 703 Einwohnern. - Spartanburg, an einem Arme bes Broad, mit 1200 Einwohnern; in der Nachbarschaft der Stadt sind mehrere Heilguellen. - Greenville, reigend auf einer fanft gewellten Gbene gelegen, 107 M von Columbia, am Reeby, ber in ber Rabe mehrere Katarakte macht, mit 1850 Einwohnern; die Umgebung ber Stadt, jumal im Norden, ift hochft romantisch. -

## 16. Der Staat Georgia.

Georgia, früher ein Theil Carolina's, liegt zwischen 30° 30' und 35° n. Br. und zwischen 3° 50' und 8° 38' w. L., und wird im N. von Tennessee und Nord-Carolina, im ND. von Süd-Carolina, im D. vom atlantischen Dzean, im S. von Florida, und im W. von Florida und Alahama begrenzt. Die größte Ausdehnung des Staats von R. nach S. beträgt 270, von O. nach W. 250 Meilen, ber Flächeninhalt 61,450 Quadrat=Weilen oder 39,828,000 Acres. — Das Land ist an der Ruste eben, sandig und sumpfig; langs dersel= ben ziehen fich eine Reihe von Sandinseln hin, von benen St. Ratharina, Sapelo, St. Simon und Cumberland die bedeutenoften sind; tie angeschwemmten Sandebenen und Niederungen erstrecken sich 60 bis 90 Meilen in's Innere des Landes, wo sie bei Augusta, Milledge= ville, Fort Hawkins u. f. w. mit den Urgebirgen zusammenstoßen. Ueberall in diesen Niederungen sind die Flüsse an ihren Ufern mit breiten Sumpfen und Swamps bebeckt, bie zu Reispflanzungen benutt werden. Hinter Milledgeville und Augusta erhebt sich bas Land; die Ausläufer ber Apalachen streichen von Nord = nach Gud= Carolina herab und bilben mehrere Retten, von benen die Cunawhee= berge nur eine absolute Höhe von 1500 Fuß, die Great=Look=out= Gebirge von 2800 Fuß erreichen; ben nordwestlichen Binkel bes

Staats durchzieht der untere Zweig der Alleghany's. Längs der Oft= seite der Gebirge wird der Boden fester und bietet beträchtliche Streden guten Landes. Im Hochlande ist der Boden abwechselnd, und größtentheils gut; im Westen ist er felfig und rauh, und enthält nur wenige fruchtbare Thaler, bietet aber eine Fulle ber reizenoften Daturscenen. - Hinsichts bes Klima's hat Georgia die gleichförmigste Temperatur unter allen öftlichen Staaten ber Union, und auf der Grenze von Georgia und Tennessee ist das schönste Klima in ben Bereinigten Staaten. Im Unterlande ift es beiß; im Sommer schwül und erstickend, im Binter mild; im Oberlande gemäßigter und ber Binter angenehm. — Das Land ist herrlich bewässert, und ber Savannah, Ogeechee, Alatamaha, Dhoope, Oconee, Apalachen, Dakmulgee, Saltilla, St. Mary, Flint, Chattahoochee, Etowah, Tallapoofee und Conneswago sind die beträchtlichsten Flüsse. — Der Plantagenbau ift in Georgia vorherrichend, und Baumwolle, Reis, Indigo, Taback, Mais, Bataten, und in den höher gelegenen Gegenden etwas Waizen find die vornehmsten Erzeugnisse besselben. Baumwolle, von ber man zwei Arten, die schwarze ober Sea : Joland = und die grun= saamige oder Upland-Cotton baut, liefert von 150 — 200, und in den Savannen öfters 300 Pfund vom Acre. Der Anbau bes Zuckers ist in den letten Jahren bedeutend gestiegen, und ein Ucre giebt von 1000 bis 2000 Pfund Ertrag. Es findet sich auch einiger Seidenund Weinbau. Beinahe alle Lebensmittel werden aus den nördlichen Staaten eingeführt, wenigstens sind die Ruftenstaaten, die außer den Stapelartikeln nur Mais, Melonen und Kürbisse erzeugen, fast ledig= lich an die nördlichen Staaten verwiesen. — Die Waldprodutte sind ausgezeichnet: in den ausgedehnten Sumpfen, die sich oft 100 bis 200 Meilen weit, an den Ufern der Flüsse hin, in's Innere erstreden, gebeihen Giden, canadifche und carolinische Bappeln, die Wasserwallnuß, Wassereschen und Chpressen; die Wälder sind zur Beit der Ueberschwemmungen oft 4-5 Fuß unter Waffer gesetzt, und bilben eine Menge Seen und Pfüten, die mit faulenden Stoffen angefüllt find, und nicht wenig bazu beitragen, die Wegend ungefund gu machen. Im Oberlande und auf hochgelegenen Blaten findet man Nadelholz aller Art, eine Menge Gichen und Rugbäume, feche Arten Magnolien, Hainbuchen, Atazien, Bignonien, Ulmen, Pappeln, Tulpenbäume und Buchen. Nutbare Balbbeeren findet man in Menge, und an burren Blagen ben Cactus opuntia. - Die Biehaucht ist kein glanzender Zweig der georgischen Landwirthschaft: Bferde, Rinder, Schaafe find klein und nahren fich bas ganze Jahr in ben Balbern; selbst die Schweinezucht, die in allen östlichen Staaten bedeutend ift, wird hier vernachläffigt. - Bon Mineralien findet man Gifen, Blei, Mühlsteine, Wetsteine, Baufteine und Raolin oder Borzellanerde, befonders aber Gold in beträchtlicher Menge im nordlichen Theile des Staats, doch nicht so beträchtlich, wie in Nord-Carolina; man kann das gewonnene Metall auf etwa 300,000 Dollars jährlich anschlagen. — Der Runstfleiß ist, wie in allen üdlichen

n

b

n

DI

m

D

ce

w

to Lo

78

D

bi

un

(3)

30

Łä

nu 12

fely

001

ban

na

wai

boi

Un

der

8 der Dit= liche Stre= selnd, und nthält nur nosten Na= chförmigste id auf der n den Ver= ner schwül r und der ib ber Sa= 1, Dakmul= Tallapoofee Planta= is, Indigo, nden etwas iwolle, von die grün= und in den des Zuckers giebt von ier Seiden= nördlichen außer den fast ledig= Waldpro= n, die sich e hin, in's je Pappeln, er sind zur gesett, und offen ange= ingesund zu findet man sechs Arten ppeln, Tul= in Menge, tiehzucht t: Bferbe, n den Wäl= aten bedeu= ien findet Laolin oder e im nörd= nord=Ca= 00 Dollars

en üdlichen

Staaten, noch in der Kindheit, hebt sich aber stark; in Bahnen und Manufakturen, namentlich in Baumwolle, hat der Staat mehr als 55 Millionen Dollars angelegt, und schon wird er "das Neu-England des Sudens" genannt. Rum, Maisbranntwein, Leder, Bulver, Seife und Lichter find die vorzüglichsten Manufakturmaaren; Baumwollemanufakturen find 36, von welchen 34 durch Wasser und zwei durch Dampf getrieben werden, und die jährlich 18,244 Ballen verbrauchen; Sochöfen 14, Schmelzhütten 130, Gerbereien 132, Branntweinbren= nereien 393, Mehlmühlen 114. Die Ausfuhrprodufte bestehen in Baumwolle, Reis, Holz, Taback, doch nicht bedeutend, Mais und Häuten, und beliefen sich 1849 auf 6,857,806, die Einfuhr auf 371,024 Doll. Im Staate bestehen 37 Banten, mit einem gezeich= neten Rapital von 15 Millionen Dollars und einem Rotenumlauf von 3,017,348 Dollars. - Die Ginwohner find theils brittischer Abkunft, theile Unglo : Amerikaner ber nördlichen Staaten, zu welchen sich nach und nach Deutsche, Iren und Schotten gesellten. Ihre Bahl betrug im Jahre 1850 877,897, worunter 362,966 Stla= ven, im Jahre 1860 1,075,327; jest find fie alle freie Leute. Die wissenschaftliche Bildung ward früher größtentheils von Lehrern aus ben östlichen Staaten geleitet. Als aber ber Bürgerfrieg vorbereitet wurde, mußten die meisten berselben entfliehen, worunter die Bildung des Staats fehr litt. Bu Athens besteht eine Universität; in Midway das Oglethorp = College; Emory = College zu Orford; Mer= cer = College zu Benfield; Chrift = College zu Montpellier; Brown= wood = University bei La Grange; Collin = Worth = Institut bei Talbot= ton, und ein College für junge Damen in Macon; - im ganzen Lande existiren bis jest 176 Akademien und lateinische Schulen mit 7878 Studenten, und 629 Elementarschulen mit 15,561 Schülern. Die Baptisten besitzen 583 Kirchen im Lande, mit 298 Geistlichen; die Methodisten 80 reisende Prediger; die Presbyterianer 75 Kirchen und 45 Beiftliche; die Epistopalen 4, die protestantischen Methodisten 20, die Ratholiken, Christians, Lutheraner 2c. nur einzelne Beiftliche. - Ranale und Gifenbahnen sind schon seit langen Jahren eröffnet; der Savannah= und Ogeechee=Ranal von 16 Meilen Länge ist schon seit 1829 vollendet, wird aber gegenwärtig nicht benutt; der Brunswid-Ranal zieht sich vom Fluthwasser der Alatamaha 12 Meilen weit nach Brunswick. Auch an Gisenbahnen ist ber Staat sehr reich. Bier berselben durchschneiden Georgien in der Richtung von Diten nach Westen, die Bahn, welche von Savannah über Warnsbaro nach Thomasville führt mit einer Zweigbahn von Warnsbaro nach Brunswick, die Bahn, welche die Fluffe Alatamaha und Flink verbindet, die Bahn, welche in mehr nördlicher Richtung von Savannah nach Macon und von da in südwestlicher Richtung und in westlicher dem Flusse Chattahoochee zugeht, endlich die Bahn, welche von Augusta über Atlanta und Halmilton nach Alabama führt. Un biefe vier hauptbahnen, in welche mehrere Zweigbahnen munben, schlieft sich die Bahn, welche aus Tennessee vom Norden her= kömmt und die Berbindung mit dem südlichen Theile des Staats vermittelt. Alle diese Bahnen stehen im Anschluß mit benjenigen ber Nachbarstaaten Sud : Carolina, Tennessee und Alabama. Die Central : Eisenbahn führt von Savannah, 197 Meilen, bis Macon; bie Monroe-Gisenbahn von Macon 101 Meilen, nach Whitehall, und bie Alatamaha= und Flint River=Eisenbahn, von 76 Meilen Länge, ift bestimmt, die schiffbaren Baffer biefer Strome zu vereinigen , und somit eine Verbindung zwischen dem atlantischen Meere und bem Golf von Meriko herzustellen. — Georgia besaß 1860 1522 Fabriten mit einem Kapitale von 51/2 Mill. Dollars und einem Rohmaterial=Verbrauche von 3,404,917 Doll., welche 6650 Arbeiter und 1718 Arbeiterinnen beschäftigten, an Lohn 1,709,664 Dollars verausgabten und an Werth 7,082,075 Doll. erzeugten. Der Staat hat burch ben Krieg ber Jahre 1861—1865 schwer gelitten. Die gesetz gebende Gewalt ruht in einem Senate von 47 und einem hause ber Repräsentanten von 130 Mitgliedern, die Generalversammlung genannt, welche vom Bolte auf 2 Jahre gewählt werden und 3000 Doll. jährliche Besoldung beziehen. Stimmberechtigt ist jeder 21 Jahre alte Burger ober Infaffe (Resident), welcher feit einem Jahre Steuer bezahlt und seit 6 Monaten in dem Bahldistritte wohnt. auch diese Verfassung ist jett gestürzt. (S. Seite 189.)

Georgia wird gegenwärtig in 93 Kantons geschieben, und enthält an bebeutenben Stäbten:

Milledgeville, unter 32° 56' n. Br., Hauptstadt bes Staats und Sit ber Generalversammlung und ber Centralbeborben, am Oconee, einem Arm ber Alatamaha, ber bis hierher Schiffe von 30 Tonnen trägt. Sie ift regelmäßig ausgelegt, besitt gegen 800 Säufer, worunter 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Atabemie, 3 Banken, 1 Arfenal und 1 Buchthaus, und gahlt gegen 7200 Einwohner, die bebeutende Geschäfte in Baumwolle machen; unweit berfelben ift, in Medway, bas Oglethorpe = College. - Savannah, am gleichnamigen Fluffe, unter 32° 6' n. Br., haupthanbelsstabt bes Staats, und ber einzige Plat, über welchen Seegeschäfte gemacht werden konnen. Die Stadt ift regelmäßig gebaut, die Stragen aber nicht gepflaftert; fie befit 1 Rathhaus, 2 Markthäuser, 13 Kirchen, 1 Synagoge, 1 Borfe, 4 Banken, 1 Afabemie, 1 Theater, 1 Armenhaus, 1 Seehospital, 10 öffentliche Plate, jum größeren Theile von Badfteinen erbaute Baufer und 27,841 Ginwohner, bie fich meiftens von Sandwerten, von Sandel und Schifffahrt nahren. -Dampfboote geben zwijchen bier, Charleston und St. Auguftine und Eisenbahn = Cars täglich nach Macon, Charleston und Thomasville. - Augusta, an ber Cavannah, unterhalb ber Falle, mit einer nach Samburg, auf ber füb : carolinischen Scite bes Aluffes führenben 1500 fuß langen Brude. Die Stadt gablt 730 Saufer, 1 Stadthalle, 1 Rathhaus, 1 Gefängnig, 7 Rirchen, 1 Atabemie, 2 Banten, 1 medizinifches College und über 13,000 Cinwohner von allen Karben, die einen bedeutenden

Hand an b 4 Rin tägl bes Cla wohn in ei Lage Vere Gold baus mehr bes s mit mit 5 Rin Baur Sav Aug hood 4 Ba faftu treibe City ber ( Theil mit Gebä merf einen 2B hi in ei Anot

> noch Hälf

Gifen

bes Staats benjenigen bama. Die bis Macon; hitehall, und eilen Länge, einigen, und re und dem O 1522 Fa= und einem 350 Arbeiter 364 Dollars er Staat hat Die gefet= einem Hause versammluna o 3000 Doll. 1 Jahre alte ahre Steuer ohnt. Doch

ınd enthält an

aats und Sit , einem Arm Sie ift regel= haus, 1 Rath= uchthaus, und wolle machen; Savannah, bt bes Staats, erden können. tert; fie befitt fe, 4 Banken, entliche Pläte, 41 Einwohner, rt nähren. -Augustine leston und alb ber Fälle, flusses führen= . 1 Stadthalle, 1 medizinisches

en bedeutenden

Hanbel auf Booten mit Cavannah und bem Binnenlande treiben. — Darien, an ber Mündung bes Alatamaha, mit 500 Saufern und 5415 Ginwohnern. - Athens, am rechten Ufer bes Oconee, 75 M. von Millebgeville, mit 4 Kirchen, ber Universität von Georgien und 3500 Einwohnern; Cars gehen täglich zwischen hier und Augusta; 25 M. von Athens, an einem Arm bes Broad, liegen bie Mabison Springs, fraftige Stahlquellen. -Clarkesville, am Chattahoochee, mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen und 540 Ein= wohnern; 12 M. bavon entfernt ift ber Tallulah = Kall, eine berühmte Rastabe, in einer ungemein reizenden Landschaft. — **Dahlonega**, in malerischer Lage zwischen bem Cheftatee und Ctowah, mit 1 Rathhaus, 1 Munze ber Bereinigten Staaten und 400 Einwohnern; in ber Radbarschaft find reiche Golbminen. - Rome, in ber Gabel bes Etowah und Oftanaula, mit 1 Rath= haus, 2 Kirchen, 1 Akademie und 450 Einwohnern; in der Rachbarschaft sind mehrere fünftliche Mounts und Erhöhungen. - Macon, auf beiben Seiten bes Ormulgee, am Enbe ber Dampfboot-Ravigation; regelmäßig ausgelegt, mit breiten Stragen, einer 389' langen Brude, die beibe Theile ber Stadt mit einander verbindet, einem großen Rathhaus, 1 Markthaus, 2 Banken, 5 Kirchen, 1 College, 3 Afademien und 9000 Einwohnern, welche bedeutenben Baumwollhandel betreiben. Gifenbahn = Cars gehen täglich nach Savannah, Cuthbert, Columbus, Chattonooga, Athens, Augusta und Memphis zu. - Columbus, am linken Ufer bes Chatta= hoochee, unmittelbar unterhalb ber Falle biefes Stroms, mit 1 Rathhaus, 4 Banten, 1 Martthaus, 5 Rirchen, vielen Mühlen und Baumwollenmanu= fakturen und 9600 Einwohnern, welche bebeutenden Baumwollenhandel betreiben und eine große Bahl Dampfboote beschäftigen. Der Aufschwung ber City ift bemerkenswerth; im Jahre 1827 war hier noch der Berathungsplat ber Coweta8=Indianer, und gegenwärtig zählt man bereits über 600, zum Theil sehr elegante Häuser. — La Grange, 6 M. östlich vom Chattahoochee, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen und 1200 Einwohnern; in ber Nähe find bie Gebäube ber Brownwood = Universität. — An Heilquellen find noch zu be= merten: die Indian Springs, ber besuchtefte Babeort bes Staats, an einem kleinen Arme bes Ormulgee, 52 M. von Millebgeville, und bie White Sulphur Springs, 9 M. von Greenville und 35 von Columbus, in einer fehr malerischen, ungemein gesunden Region. — Atlanta, am Anotenpunkte ber von Nord nach Süb und der von Oft nach West gehenden Eisenbahn; 101 M. nördlich von Macon, mit 16,000 Einwohnern.

### 17. Der Staat Morida.

Dieses Land, ber süblichste Theil ber Bereinigten Staaten, und noch jetzt selbst in Amerika ein wenig bekanntes Land, bessen öftliche Hälfte in einer großen Halbinsel sich zwischen bem Dzean und dem

Golfe von Merito bis zur Meerenge herabzieht, die Cuba von ihr scheibet, und beffen westliche Balfte sich langs ber Nordfuste bes meritanischen Meerbujens, vom Sumannee bis jur Mundung bes Berdido zieht, liegt zwischen 24° 54' und 31° n. Br., und zwischen 2° 5' und 10" 40' w. L., wird im N. von Alabama und Georgia, im D. vom atlantischen Dzean und bem Ranal von Bahama, im S. von dem Kanal von Florida und dem Meerbusen von Mexiko, und im B. von letterem und Alabama begrenzt; hat von S. nach N. eine Ausbehnung von 366, von D. nach W. von 328 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 55,135 %. Quadrat = Meilen ober 35,286,720 Acres. - Das Land ift im Allgemeinen flach und fanbig, unbedeutende Sügel und Erhöhungen gieben fich burch bie Mitte ber Halbinfel bis zum 28sten Grad herab, wo sie fich völlig ver= flächen. Rleine Flughugel (Bluffs), aus Konchilien bestehend, tom= men an den Ufern der Fluffe vor, die, wie die Florida's, fast durch= gangig aus Lagen von Muschelkalt und aufgeschwemmtem Lande befteben. Man theilt den Boden Florida's in Savannen, Fichtenland, Hammockländereien und Sumpfe, und die lettern nehmen ben größten Theil des Landes ein. Die besten und reichsten Landstriche befinden fich langs ben Ufern ber Fluffe, boch find fie, bis auf bie Bluffs, fast durchgehends Ueberschwemmungen ausgesett. — Trot ber nieberen Lage bes Landes burchschneiben eine Menge, zum Theil recht ansehnliche Ströme beibe Florida's; ber St. Mary, welcher bie Grenze von Georgia bilbet, ist ein Abflug bes großen runden, fast 60 Meilen im Durchmeffer haltenden Otenfonote = Sumpfes, in welchem außer bem ber Ofetockonne, St. Mart, Sumanee und Raffau entspringen. Der St. John, ber größte Flug ber Halbinfel, und gegen 3000 Meilen lang, entspringt in ben Sumpfen bes Gubens, strömt, mit der Ruste gleichlaufend, nach Norden, und wendet sich 30 Meilen von seiner Mündung nach Often; er bilbet auf seinem Laufe mehrere bedeutende Seen, von benen der Mayaco, Monroe und Georgen-See die ansehnlichsten find. Bon seiner Mundung bis jum Georgen-See hat er eine Tiefe von 15 fuß, und bis dabin eine Breite von 1-5 Meilen. — Die Oftkufte von Florida bietet wenig Bayen; die Westkufte der Halbinfel und die Rufte West = Flo= riba's aber besto mehr. Der hafen von St. Augustine, und bie Mantaga= und Musquito = Ginfahrt find die einzigen ber Oftseite, welche besucht werden, obgleich sie die schlechtesten sind; auf der Westseite, die aber selten von Schiffern besucht wird, liegt die Carlos= Bay, der Charlotte = Hafen, die Tampa=Bay und die Bacafaffy=Bay, in welche ber Sumanee mundet, um welchen herum sich einige befonders reiche Landstriche und die fruchtbare Alachua = Savanne be= finden. West-Florida ift reich an guten Safen, Buchten und Banen, und die Apalachicola-Ban, die St. Josephs-, St. Andrew-, St. Rosaund Pennsacola-Bay bieten ziemlich gute Safen. Dieser Theil bes Landes besteht größtentheils aus sanft gewelltem Boben; langs ber Ruste und an den Ufern der Flusse ist das Land mit Marschen,

finde im ( beder Auf gemi fdjüt Nori hend zuger Mati gusti des ! habei endig Der moor Baur verpf digo, Ueber dere fomm frücht jede Bäun Doll. Feige und t päisch Schm treffer ist vo rauhe Fichte: welt 1 thum fetten, man ( gen b fleine, außeri Dtteri blaffen und Fi Schlar

gator

Swa

von ihr ste des ng des mischen Beorgia, im S. o, und rach N. en, und n ober nd san= ie Mitte Uig ver= d, fom= t durch= inde be= tenland, größten befinden Bluffs, der nie= eil recht lder die en, fast in wel= Nassau el, und Südens, ndet sich feinem Monroe ung bis hin eine a bietet est = Flo= und die Oftseite, er West= Carlos= sh=Ban, nige be= nne be= Baben, t. Rosa= eil bes igs ber arichen,

Swamps und Riederungen gefüllt, einige Meilen landeinwarts aber findet man ein fruchtbares festes Erdreich. — Das Klima ift, im Canzen genommen, außerst angenehm, und nur in den mit Bald bedeckten Riederungen herricht im Sommer eine erftidende Schwüle. Auf der Halbinsel wird die Dite im Sommer durch die Seewinde gemilbert, und die Winter sind nur felten ftreng; in West-Florida schützen die Ausläufer der Apalachen das Land vor den heftigen Nordwestwinden. — Bis jett ist Florida wenig mehr als eine blühende Einöde, denn, obwohl die Bevölkerung seit einigen Jahren sehr zugenommen hat, liegt boch bas Gros bes Landes noch in seinem Naturzustande, und europäische Kultur findet man nur um St. Augustine, Neu-Smyrna, St. Mark, Tallahassee und in ben Kantons des Westens. Die Ansiedelungen im mittleren Theile der Halbinsel haben durch den Seminolen : Krieg bedeutend gelitten, jest nach Beendigung desselben, wächst auch hier die Bolkszahl allmählich an. -Der Boben bes Landes, obgleich zum größten Theil sandig und moorig, ift ungemein fruchtbar; die Niederungen bringen die beste Baumwolle, Reis und Taback (Dieser, von den Spaniern aus Cuba verpflanzt, ist von vorzüglicher Qualität), Baizen, Bohnen, etwas Inbigo, Gurten, Kurbiffe und Melonen, fuge Bataten und Sanf in Ueberflug hervor. Zuderrohr und Kaffee, Thee und verschiedene ans dere Tropengewächse, mit denen man bereits Versuche gemacht hat, kommen recht gut fort und gedeihen außerordentlich; alle Arten Süd= früchte, wie Orangen (die Orangenbäume können eben so leicht wie jede andere Sorte Obstbäume gezogen werden, und ein mit solchen Bäumen bepflanzter Acker Land bringt Früchte im Werthe von 1000 Doll.), Apfelsinen, Limonen, Granatapfel, Bananen, Avogabobirnen, Feigen, Mandeln und Oliven, gedeihen hier wie in ihrem Vaterlande, und werden schon an verschiedenen Orten in Menge angebaut; euro= päische Obstarten kommen zwar ebenfalls fort, verlieren aber an Schmadhaftigkeit, und nur Pfirschen, Aprikofen und Rektarinen übertreffen hier die nördlicher gelegenen Staaten. Der Baumwuchs ist vortrefflich; in den Florida's vereinigt sich im Pflanzenreiche der rauhe Norden mit dem milden Süden, und Canada's Tannen = und Fichtenwälder wechseln lieblich mit den hohen Palmen der Tropen= welt und der wohlriechenden Magnolie der Wendefreise. Der Reich= thum an Thieren, vorzüglich an Bogeln, Fischen, Amphibien und Insekten, wetteifert mit dem der Pflanzenwelt; an Quadrupeden findet man außer den gewöhnlichen Sausthieren, welche auf allen Pflanzungen vorkommen, Deerden verwilderten Hornviehes, Rothwild und kleine, aber schnelllaufende seminolische Pferde in ben Savannen, und außerbem in ben Balbungen Suchse, Baschbaren, Beutelthiere, Biber, Ottern, Dasen, Sichhörnchen, wilde Raten, Luchse, Baren und ben blassen Eugur, das gefährlichste Raubthier bes Landes. Bon Bögeln und Fischen findet man alle Arten repräsentirt; an Froschen, Gibechsen, Schlangen und Schildkröten ist ebenfalls kein Mangel, und der Alli= gator ift in allen Creeks und Fluffen und allen ftebenben Gewäffern

zu finden. Bon dem Mineralreichthum des Landes lägt sich bis jest noch wenig sagen: Muschelkalkstein und Mergel ist vorverr= schend; Steintoblen und Gifenftein hat man bereits entbectt, und an verschiedenen Orten, am Bette ber Fluffe wie im freien Felde, Spuren Goldes bemerkt, bis jest aber noch feine naberen Rachforschungen barüber angestellt. Florida, mit einem Gebiete, bas größer ift als basjenige bes Staates New-Port, befag 1860 nur 103 Fabriten mit einem Rapital von 547,060 Dollars, und einem Rohmaterial= Berbrauche von 220,611 Dollars. Dieselben beschäftigten 876 Urbeiter und 115 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von 199,452 Doll. bezogen und einen Werth von 668,335 Doll. erzeugten. Allerdings ist dieser Staat noch sehr jung. Er wurde erst 1845 in die Union aufgenommen. Bare er aber tein Stlavenstaat gewesen, fo hatten fich gewiß schneller seine industriellen Berhaltniffe entwickelt. - Die Bevölkerung Florida's besteht größtentheils aus eingewanderten Georgiern, Kentuckiern, Sud-Carolinern und Reu-Englandern, einigen Schotten, Fren und Englandern, und nur wenigen Deutschen; in Oft-Florida aus wenigen, in West : Florida aber noch zum großen Theil aus zu= rudgebliebenen Spaniern, und im Guben ber Salbinfel aus 13 verschiedenen Indianerstämmen, mit benen lange Zeit ein Rampf auf Leben und Tod zum Vortheil der Weißen geführt worden ift. Die Zahl ber Einwohner, ausschließlich ber Indianer, belief sich beim Cenfus von 1840 auf 54,477 Seelen, worunter fast bie Balfte Stlaven: 1850 auf 87,387 Seelen, worunter 33,341 Stlaven, jest auf 140,439, alle freie Menschen. — Für Schulen ift hier wenig gethan; von Rirchen findet man meistens nur katholische; die protestan= tischen Sekten, Episkopalen, Presbyterianer und Methodisten, haben bis jett nur wenige Kirchen; boch wandernde Prediger und Missionare in ziemlicher Anzahl. — Die Berfassung bes Landes wurde 1822 durch eine Atte des Kongresses festgestellt, und bis bas Gebiet hinlänglich bevölkert sein wurde, um als felbstständiger Staat ber Union beitreten zu konnen, die Regierung in die Bande eines Gouverneurs gelegt, der von dem Prafidenten und bem Senat der Union angestellt wurde; 1839 tamen bie Burger um Aufnahme in die Union ein und beriethen eine neue Verfassung, und 1845 trat Florida als selbstständiger Staat dem Staatenbunde bei. Der Gouverneur wird auf 4 Jahre vom Bolke gewählt, die Senatoren distrikt= weise auf 2 Jahre, indem eine Halfte jahrlich austritt, auf 2, und die Repräsentanten nach Kantons auf 1 Jahr. Die Zahl der letztern darf 60 nie übersteigen. Eine Staatsschuld ist nicht vorhanden. Auch diese Verfassung ist durch den Bürgerkrieg erschüttert und muß nach ben Zeitbedürfnissen umgearbeitet, b. h. auf Freiheit, statt auf Stlaverei gegründet werden. — An öffentlichen Anlagen bestehen bis jest: eine 40 Meilen lange Eisenbahn von Tallahassee nach St. Marks und Port Leon; eine andere 10 Meilen lange vom Lake Wicomico nach St. Joseph, eine dritte von 30 Meilen von St. Joseph nach Jola. Zu diesen älteren und kleineren kamen in neuerer

Be nai vor gon reit fün biet gen

ben börb 1 9 col Stal meri amte baub 42' 1 1 La einen 11fer 1 Ri rechte Weste Dan nach ? 80 m große entlab in bei Babeh

Missis

Wes

Bro

äßt sich

erreurre

und an

, Spu-

dungen

ist als

briten

naterial=

876 Ar= 2 Doll.

Uerding8

e Union

ätten sich

Die Be=

en Geor=

n Schot=

t=Klorida

aus zu=

r Rampf

orden ist.

sich beim

lfte Stla=

jest auf

wenig ge=

protestan=

en, haben

Missio=

Landes

bis das

er Staat

nde eines Senat der

nahme in

1845 trat

Der Gou= n distrikt= 1f 2, und

r lettern orhanden. und muß

statt auf

bestehen

nach St.

Lake Wi=

St. 30=

n neuerer

Beit folgende größere Eisenbahnen: von Fernandina in der Richtung nach Cedar Reys, von Jacksonville in der Richtung nach Tallahassee, von Pensacola nach Norden im Anschlusse an die Bahn von Montzgomery. — Ein College ist noch nicht errichtet, doch bestehen bereits 20 Akademien und 60 Elementarschulen. — Das Land ist in fünf Distrikte und diese sind bis jeht in 20 Kantons geschieden; es bietet gegenwärtig nur kleine Städte und Ortschaften, von denen solzgende die wichtigsten sind:

Tallahassee, in Mittel-Rloriba, auf einer, bie Umgegend beherrichens ben Sohe, Sauptstadt bes Landes, Gip bes Gouverneurs und ber Centralbe= hörben, mit 1 Staatenhaus, 3 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 Bank, 1 Markthaus, 1 Maurerhalle, 1 Landamt, über 400 Säufern und 3000 Ginm. — Pensacola, an ber Dorbweftseite ber gleichnamigen Bay; regelmäßig ausgelegte Stabt, auf einer fandigen Gbene, mit gutem hafen, hauptfriegshafen am mexikanischen Meerbusen, 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 3 Rirchen, einem Bolls amte, einer Bant und 5200 Ginw.; 8 M. unterhalb ber Stabt ift ein Schiffsbauhof ber Union, mit großen Magazinen. — St. Augustina, unter 29° 42' n. Br., auf ber Oftfufte von Floriba, 2 M. vom Meere, mit 4 Rirchen, 1 Landamt, aus,ibehnten Baraden, 500 Saufern, mehreren Befestigungen, einem feichten hafen, und mit 3078 Einw. - Jacksonville, am linken Ufer bee St. John, 30 M. vom Dzean, in reizenber Lage, mit 1 Rathhaus, 1 Kirche, 1 Bank, 1 Akademie und 2128 Ginw. - Apalachicola, am rechten Ufer des gleichnamigen Flusses, der bedeutendste Baumwollenmarkt im Westen, mit 1 Rathhaus, 2 Banken, mehreren Kirchen und 4000 Einwohnern; Dampfboote gehen den Fluß aufwärts nach Columbus, Ga., und ebenso nach New = Orleans. - Heilquellen find: die White Sulphur Springs, 80 M. von Jacksonville und 120 von Tallahaffec; fie entspringen in einem großen natürlichen Baffin von 10 Fuß Tiefe und 30 Fuß im Durchmeffer, entladen eine große Menge Baffer und laufen 100 fuß von ihrem Urfprung in den Suwance River ab; an benfelben ift ein großes Hotel, ein schönes Babehaus und mehrere Wohngebäube für Babegafte errichtet. — Key-West mit 2832 Ginwohnern.

### 18. Der Staat Alabama.

Dieser Staat, vor 1819 ein integrirender Theil Georgia's, bes Mississpie Gebietes und bes westlichen Florida's, liegt zwischen dem 30° 14' und 35° n. Br. und zwischen 7° 58' und 11° 30' w. L., wird im N. von Tennessee, im D. von Georgia und Florida, im S. von Florida und dem meritanischen Meerbusen, und im W. vom Mississpie Staate begrenzt, hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 286, von D. nach W. von 208 Meilen, und umfaßt einen

Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. 8te Aufl. v. B. Struve.

Klächenraum von 52,750 Quadratmeilen ober 33,760,000 Acres. — Das Land bildet eine weite Hochebene, welche im Norden von einem Zweige der Apalachen durchschnitten wird, und nach Guden zu bedeutend abbacht. Der gebirgige Theil ist felfig und steinig, und umschließt nach dem Tennesseefluß zu, reizende Thäler. Die Hochebene hat reichen fruchtbaren Boben, mit Kalk- ober Thongrund, wird von fanften Bügelketten burchzogen, und hat bin und wieder Streden flachen Wiesenlandes. Längs ber Floridagrenze gieht fich ein Strich Landes 50-60 Meilen weit, welches mit verfruppeltem Tannen= und Cupreffengebuich bedeckt ift, und von gleicher Beschaffenheit ift bas Land zwischen bem Bearl River und Mobile. Der Boden zwischen bem Mobile und bem Catahouchy ist besser als ber an ber Ditseite des Flint; zwischen dem Connecuh und Catahouchy ift das Land gebrochen und fanft rollend, und bie Bugelfette, welche ihre Baffer trennt, hat hochliegende Flecke leichten fandigen Bodens und einen Reichthum von Gijenerg, Steinkohlen und Gold; letteres jedoch nur in geringerem Betrage, zwischen 60-65,000 Doll. jährlich. - Die beträchtlichsten Fluffe bes Staats find: der Alabama, welcher burch die Bereinigung bes Coofa mit dem Tallapvoje gebildet wird, der Tombigby, ber Connecuh, Escambia, Chattahoochee und der Berdido, welche fammtlich nach Guben strömen, und ber Tennessee, welcher in einem nach Sub gerichteten Bogen sich nach Norden wendet. Fast alle Aluffe und Creeks find mit Rohrbruchen eingefaßt, und beren Ufer mit Drangenbäumen geziert. Das Klima bes Staats ift abwechselnd; ber nördliche hochgelegene Theil bes Landes hat ein höchst angenehmes gefundes Klima; ber südliche Theil bagegen ift ungefund, im Sommer brudend heiß, im Winter gemäßigt. Der Landbau ift die Haupterwerbsquelle des Landes, und scheidet fich im Guben in Plantagen=, im nördlichen Hochlande in Acter= und Plantagenbau. Baumwolle ist der Stapelartikel des Landes, und deren Anbau mehrt sich mit jedem Jahr (1848 auf 1849 596,000 Ballen.) — Der Baumwollenbau wird durchgehends durch Sklaven betrieben, und gewährt im Unterland einen Durchschnittsertrag von 450, im Oberlande von 250 bis 300 Pfund. Der Reisbau in den Niederungen des Mobile kommt immer mehr in Aufnahme; Mais wird überall gebaut und liefert auf mittlerem Lande 60, auf gutem Lande 80 - 90 Bu= sheld; Waizen, Roggen, Gerfte und hafer werden nur im Norden gebaut, beden aber bei Weitem ben Bebarf bes Landes nicht; fuße Bataten, Kürbisse und Melonen werden in Menge gezogen; von Obst gedeih n Pfirschen und Nektarinen vortrefflich; der Wiesenbau, so wie bie Biehzucht, wird nachlässig betrieben, und bie natürlichen Biesen und Savannen werden noch wenig benutt. Die Walbungen find trefflich bestanden. Un der Rufte wechseln Riefern und Fichtenbarren mit Chpressenswamps und Rohrbrüchen, und hier und da ziehen sich kleine Wälder bitterer Orangen; Wachsmyrthen ziehen sich als dichtes Bebuich langs ben fleinen Greets ber Rufte; und auf ben burren Strichen, welche die Niederungen mit der Hochebene verbinden, wuchern

arte dern peln lien, in 2 land brüc und wild des Eus bectt jaugi flei und 1502 188 mühl bes 1 sind. jest und ! fuhr nördl wurd Fran 1850beträg Umer bama. Bapti find b Unive Frank Hill ( menta

Benut

feiten

führt

Falls

welche

îtrecti: 1561/2

Gifenb

Mont

Sta

Acres. on einem zu bedeu= und um= Dochebene wird von Strecken ein Strich nnen= und it ist das n zwischen er Ditseite Land ge= re Wässer und einen jedoch nur . — Die lcher durch wird, der r Perdido, welcher in det. Fast und beren ats ist ab= ein höchst ungefund, indbau ist Güben in ntagenbau. bau mehrt — Der , und ge= Oberlande ungen des all gebaut —9Õ Bu= m Norden richt; süße von Obst iu, so wie en Wiesen gen sind tenbarren ziehen sich als dich= en dürren

. wuchern

Stachelpflanzen, Storarbäume, Lorbeerbuiche und verichiedene Cactus: arten. Weiter landeinwarts auf ben Dochebenen find in den Waldern Eichen, rothe und weiße Cedern, Ball: und hictorynuffe, Bap: peln und füße Rastanien vorherrichend, und Königspalmen, Magnelien, rothe Maulbeerbäume, Tulpen- und Delbäume werden ebenfalls in Menge gefunden. — Raubthiere sind jest selten; in den Hoch= landen findet man hin und wieder Baren, im Guden, in den Rohr= brüchen Euguare; wilde Raten, Marder, Füchse, Racoons, Opossums und Eichhörnchen findet man in Menge; Rothwild ift häufig, und an wildem Geflügel ist ebenfalls tein Mangel. — Die Mineralien bes Landes find noch zu wenig bekannt; Steinkohlen hat man bei Tuscalooja, am Tombigby, bem Black-Barrior und Cahamba ent= bectt; Gifen findet man am Concy und Shoal, und Gold bei Coofauga und im Cherotee : Bebiet. - Der Runft = und Bewerbes fleiß ist in Alabama noch in feiner Kindheit; an Manufattur= und Fabrikanlagen existiren: 14 Baumwollenmanufakturen mit 1502 Spindeln, 1 Dochofen, 5 Sammerwerte, 142 Gerbereien, 188 Brennereien, 7 Bierbrauereien und 51 Mehl=, Rorn= und Gage= mühlen u. j. w. Die Bebereien becten noch nicht ben Bedarf des Landes, obgleich auf fast allen Pflanzungen Webstühle zu finden find. Der Handel ist bedeutend, die Ausfuhr erstreckt sich aber bis jest nur auf robe Produkte, wie Baumwolle, Reis, Baute, Tijchlers und Bauholz, und einige andere Erzeugniffe. Der Werth ber Musfuhr betrug 1849 12,829,725 Dollars, ber ber Einfuhr 657,147 Doll. Die Einwohner Mabama's stammen aus den öftlichen und nördlichen Staaten; fpater, als bie Indianer mehr gurudgebrangt wurden, fanden Deutsche, Schweizer, Schotten, Jren, Englander und Frangojen hier ein neues Baterland. Die Bahl berfelben belief fich 1850 auf 771,659, worunter 342,894 Sklaven. Jest (1865) beträgt ste wohl eine Million, und alle sind frei. Alle in Nord= Umerika einheimischen Religionssekten findet man auch in Ala= bama, indeß noch nicht hinlanglich Rirchen, am zahlreichsten find bie Baptisten und Methodisten. Schulen für den Elementarunterricht find bereits in allen Ortschaften errichtet; zu Tuscaloofa besteht eine Universität, beren Studentenzahl sich auf 124 beläuft; im Kanton Franklin das La Grange College, und zu Spring Sill bas Spring Hill College; und außerdem findet man 119 Akademien und 639 Clementarschulen. — Un Binnenverbesserungen find bereits ber Benutung übergeben: der Muscle=Shoal=Ranal, der die Schwierig= keiten der Schifffahrt des Tennessee überwinden und weiter fortge= führt werden soll; bis jett erstreckt er sich vom obern Theile des Falls 353/4 Meilen weit bis Florence; — ber Huntsville Ranal, welcher sich von Triena, am Tennessee, 16 Meilen bis huntsville er= strecti; — die Alabama = und Florida = Eisenbahn, die von Pensacola 1561/2 Meilen bis Montgomery führt; — die Selma= und Cohawba= Eisenbahn, eine Zweigbahn der vorigen, von 10 Meilen Länge; die Montgomerh: und Westpoint: Gisenbahn, bas nördliche Ende ber Ben=

facola : Wiontgomern : Bahn, welche nach bem obern Theile ber Schnel: Ien bes Chattahoochee 87 Meilen weit führt; eine Zweigbahn ber letteren, welche von Gerard nach Columbus in Georgia führt; bie große Babn, welche von bem Tombigby-Fluffe in zuerft öftlicher, bann nordöstlicher Richtung bis nach Rome in Georgia und bann von Jacksonville aus in nordwestlicher Nichtung bis nach Tennessee führt; die Bahn von Montgomery nach Columbiana, welche die Penfacola-Bahn mit ber Bahn bes Tombigby verbindet; weiter im Norden läuft eine Gifenbahn von ber Grenze bes Staats über Floreng und Huntsville nach Winchester in Tennessee, dann von Huntsville in füdöstlicher Richtung nach Sauta und von ba in nordöstlicher Rich= tung über Bolivar nach Tennessee; die Gisenbahn, welche von Bulasti in Tennessee nach bem Tennesseeflusse über Athen nach Decatur führt. Biele andere Bahnen find im Bau begriffen und werden, ba der Frieden jest wiederhergestellt ist, recht bald vollendet werden. — 1860 bestanden in Alabama mehr als 1000 Fabriten, in welchen ein Kapital von 3,450,606 Dollars angelegt war, welche für 2,224,960 Dollars Roh-Material verwandten, 4397 Arbeiter und 539 Arbeiterinnen beschäftigten, benjelben einen Lohn von 1,105,824 Dollars auszahlten, und einen Werth von 4,528,876 Dollars produzirten. — Im Kriege ber Jahre 1861-65 haben allerdings viele diefer Fabriken gelitten. Allein da jett der Friede wiederhergestellt ist, wer= ben die Schäden bald gut gemacht und durch die Aufhebung der Stlaverei ein neuer Aufschwung in die Industrie des Staates gebracht Die Konstitution bes Staats ist vom Jahre 1819. Die gejetgebende Gewalt ruht in bem Sauje bes Senats und ber Reprasentantenkammer, welche beibe die Generalversammlung bilben. Die Senatoren werden auf 3 Jahre und jährlich ein Drittheil (ganze Bahl 33), die Nepräsentanten auf 1 Jahr gewählt, ihrer sind jest 100. Der Gouverneur wird alle 2 Jahre vom Volke erwählt. -Stimmberechtigt ist jeder free männliche Bürger von 21 Jahren, ber im Staate ein Jahr unmittelbar vor bem Wahltage und bie lettern 3 Monate in bem Kanton, City ober Town wohnhaft gewesen ist, wo er stimmen will. Die burch ben Bürgerkrieg erschütterte Verfassung muß jett neu begründet werden. — Die Staatsschuld ist sehr beträchtlich, 1849 12,123,033 Dollars. Alabama wird in zwei Distrikte, Nord- und Süd-Alabama, und 50 Kantons geschieden. — Die wichtigsten Städte des Landes sind:

Montgomery, Hauptstadt des Staats, auf einem hohen Bluff am linken Ufer des Alabama, am Schluß der Dampsboot-Navigation, 338 Mt. von Mosbile, dem Lauf des Flusses nach, mit 1 Rathhaus, 7 Kirchen, 2 Akademien und 10,000 Einw., welche bedeutenden Baumwollenhandel treiben und jährelich gegen 40,000 Ballen verschiffen. Ein elegantes Staatenhaus ist errichtet. Eisenbahnzüge gehen täglich von hier nach Charleston über Best= Point nach Atlanta, nach Pensacola, nach Columbiana und von da nach Jacksonville und weiter nach Nord und Oft. Dampsboote gehen

nad Lan Bar aus hebt Bri Soft unb Bau Terr Weff bahn beut Colle burd vorte Mor lean linfer bem Chat niebe bus. bes 2 gatio 1 Ra 1 2(t) Ginn Gair Fluff 200 bung Ginw unb ' oberh amt 1 Haux Einw mert

mit 3

hande

lich v

5 Kii

ber Schnel: iabahn ber führt; bie icher, bann bann bon essee führt; Benfacola= im Norden lorenz und nteville in licher Nich= on Pulasti atur führt. a der Frie= 1860 welchen ein 2.224,960 39 Arbeite= 4 Dollars ouzirten. dieser Fa= lt ist, wer= hebung der tes gebracht 1819. Die nd der Re= ing bilden. theil (ganze er sind jest erwählt. — 21 Jahren, ind die lets= aft gewesen erschütterte htsschuld ist rd in zwei chieden. —

ff am linken
N. von Mos
Ukabemien
und jährs
ist errichtet.
über Wests
und von da
oote gehen

nach Mobile. - Mobile, unter 30° 40' n. Br., Saupthanbeleftabt bes Landes, am westlichen Ufer bes Mobile, an beffen Mündung in die Mobiles Bay, und 30 M. von ber See, 164 von Rem Drleans entfernt, auf einer ausgebebnten Gbene, bie fich 15' über ben bochften Bafferftand bes Gluffes erbebt, von ber Ban aus einen berrlichen Anblid gewährt und burch regelmäßige Brifen erfrifcht wird. Die City enthalt 1 Rathbaus, 1 Seehofpital, 1 Gins Bofpital, 3 Banten, 1 Theater, Die Burton-Atabemie, 1 Bollamt, 7 Rirchen und gegen 29,000 Ginm. Rachft Rem-Orleans ift biefe Stadt ber bedeutenbfte Baumwollenmartt bem Golfe ju; auch wird viel Bolg ausgeführt, ferner Terpentin, Saute und Bachs. Durch bie Bollenbung ber Montgomery: und Weft-Boint-Gifenbahn (1851), 90 M. lang, und noch mehr burch bie Gifenbahn, welche von Mobile nach Cairo am Miffiffippi führt, hat Mobile bes beutend gewonnen. Bon Spring Sill aus, 2 M. von ber Stabt, wo ein College fich befindet, wird Mobile mit trefflichem Erinkwaffer verfeben, bas durch eiferne Röhren hereingeleitet wird. Der Safen, die Mobile = Ban, ift vortrefflich, ficher einer ber beften ber gangen Gubfufte, und wird burch fort Morgan geschütt. Dampfboote geben von bier täglich nach Rew Dr= leans, nach Montgomery und Columbus. — Wetumpka, am linken Ufer bes Coofa, 15 M. von Montgomery, mit 4 Kirchen, 1 Afabemie, bem Staatsgefangnig und 2600 Ginw. - Eufaula, am rechten Ufer bes Chattahoodee, 97 M. von Montgomern, mit 2 Kirchen, ausgebehnten Waarenniederlagen und 850 E .; - Dampfboote gehen von hier nach Colums bus, Ga., und nach Apalachicola. — Tuscaloosa, am füboftlichen Ufer bes Blad Barrior, an beffen untern Fällen, am Ente ber Dampfboot-Ravis gation; früher bie Hauptstadt bes Staats, enthält bie City 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 1 Landamt ber Union, 4 Kirchen, 1 Maurerhalle, 1 Akademie, 1 Athenaum für junge Damen, 1 Lyceum, bas Alabama=Institut und 4000 Einw.; unweit ber Stabt find bie Bebaube ber Univerfitat von Alabama. — Gainesville, am rechten Ufer bes Tombigbee, 283 M. von Mobile bem Fluffe nach; großer Baumwollen = Markt; mit 3 Rirchen, 3 Atabemien und 200 Einm. — Demopolis, am linken Ufer bes Tombigby, an ber Mün= bung bes Blad Warrior, mit 3 Kirchen, 2 Afabemien, 1 Landamt und 1200 Ginw.; — Dampfboote gehen täglich von hier nach Columbus, Miss., und Mobile. — St. Stephens, am rechten Ufer bes Tombigby, 100 M. oberhalb Mobile, mit 2 Kirchen, 1 Bank, 1 Labemie, 1 Rathhaus, 1 Land= amt und 3480 Einw. — Cahawba, am rechten Ufer bes Alabama, früher Hauptstadt bes Staats, mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen, 1 Atabemie und 1817 Ginw.; — Dampfboote gehen täglich nach Mobile und Montgo= mery. — Selma, 16 M. oberhalb Cahawba, an demfelben Ufer des Fluffes, mit 3 Kirchen, 2 Afabemien und 1650 Ginw. - Huntsville, ber haupt= handelsplat des nördlichen Theiles, 144 M. von Tuscaloofa und 10 M. nörds lich vom Tennessee River, mit einem ichonen Rathhaus, 1 Bant, 1 Martthaus, 5 Rirchen, 1 Afademie, 1 Seminar, 1 Landamt, vielen geschmadvollen, elegans ten Häusern, Gerbereien, Spinnereien, Sägemühlen 2c. und 2500 Einw. — Florence, am rechten Ufer bes Tennessee, unterhalb ber Muscle Shoals, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 2 Alabemien, 1 Oberfeldmesser=Umt und 2800 Einw. — Tuscumbia, am linken User bes Tennessee, 4 M. unterhalb Florence, mit 3 Kirchen, 4 Seminarien, mehreren Manusakturanlagen und 2500 Einw.; in der Nähe der Stadt entspringt einem Kalksteinselsen eine herrliche Quelle, die in jeder Minute 20,000 Kubiksu Wasser entladet und die Einwohner mit Trinkwasser versieht. Eine Dampf boot=, Post= und Eisenbahn=Linie führt von hier nach Charleston, S. C. — 16 M. südöstlich von Tuscumbia ist das La Grange=College. — Athens, an einem kleinen Zweige des Tennessee, 25 M. westlich von Huntsville, mit 1 Rathbaus, 2 Kirchen, 1 Akademie und 800 Einw.; 7 M. im R. des Städtchens sind sehr besuchte Schwesse= und Sauerbrunnen.

## 19. Der Staat Missisppi.

Im Jahre 1817 aus dem westlichen Theile bes gleichnamigen Territoriums geschieden, erstreckt sich bieser Staat zwischen 30" 10' und 35" n. Br., und zwischen 11" 30' und 14° 32' w. L., im N. wird er von Tennessee, im D. von Mabama, im S. vom meritani= schen Meerbusen und Louisiana und im W. von Louisiana und Arkan= fas begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 286, von D. nach 28. von 186 Meilen und umfaßt einen Flächenraum von 48,550 Quadrat=Meilen oder genauer 31,074,234 Acres. Mississippi ift, wie bas benachbarte Alabama, Ruftenland, Hochterraffe und Bergland; die ersten hundert Meilen führen durch dichte Wälder langnadeliger Riefern und Fichten, welche hin und wieder durch Chpressenswamps, Bangallen und offene Prairies unterbrochen werden; die Oberfläche ist flache Ebene, schwellt hie und ba ju kleinen Sugeln auf, und geht endlich in ausgedehnte Prairies, in Ueberschwemmungen ausgesetzte Marschen und pestilenzialische Sümpfe über. Ein großer Theil dieser Rustenfläche ist zum Anbau geeignet, und obgleich der Boden bes ganzen Ruftenlandes im Allgemeinen fandig, ja zuweilen tiefig ift, bringt er doch verschiedene Arten Früchte, als Pflaumen, Kirschen, Pfirschen, Feigen, saure Orangen, Wein, Mais, Baumwolle, Buder, Reis und Gartenfrüchte in Menge hervor. Weiter nördlich wechselt ber Holzwuchs, ber Boben bessert sich, die Oberfläche wird rollend und geht von sandigen Fichtenbarren in, mit Wäldern von Pappeln, Sictory's, Eichen, Buchen, schwarzen Wallnuffen, Buckeraborn und Ulmen bededte Sügel über; der Boden ift hier ein tiefer, vegetabili= scher, aschgrauer Mulm, von ausnehmender Fruchtbarkeit, der auf einem Untergrund von Lehm, Thon und Kalk lagert. hier bietet bie Gegend herrliche Prospette, und reiche, fanft geschwellte Land: icaften wechseln mit den lieblichsten Thalern. Das Land an der

Ør des nod alle obe und im heit glü und Ini der fissi bis fiffi anfe gou Ten der Rut

dere Auf führ im Die man Stü Inn hing Rap de8 Dei figst Un läjji und

fatti

porh

moll

in j

Han

pital 1,27

dent Gife of Einw. —
Bele Shoals,
at und 2800
The unterhalb
anlagen und
infelsen eine
entladet und
Post und
Tost und
The Man
mit 1 Rath=
Ctäbtchens

ichnamigen en 30° 104 L., im N. ı mexikani= ind Arkan= 286, von traum von Mississippi und Berg= ilder lang= Chpressen= erden; die ügeln auf, ingen aus= oker Theil der Boden ilen kiesig Rirschen. e, Zucker, h wechselt rd rollend Pappeln, horn und vegetabili= , der auf Dier bietet Ute Land= d an ber

Grenze von Tennessee, im Norden des Staats, rivalisirt mit dem bes reichsten Theils von Kentudy; Die Oberfläche ist rollender und noch mehr durchbrochen; die Erzeugnisse verschiedener und lururiöser; alles Land am Tennesseefluß, für mehr als hundert Meilen unter- und oberhalb der sogenannten Muscle-Shoals, und für 40 Meilen Nord und Sub, ift unftreitig ber Garten Amerita's, und bas Rlima, bas im Guben bes Staats nicht bas vorzüglichste ift, bas gesundeste und heiterste, was der Mensch wünschen kann! — Hier ist der Boden gludlich gemischt, und auf bemselben gedeihen die Brodutte bes Gubens und Nordens mit gleich gutem Erfolge: Mais und fuge Rartoffeln, Indigo und Baumwolle, Gartengewächse und Baumfrüchte, ja selbst der Waizen liefert hier noch reichliche Erndten. — Der Staat Mississippi ist im Ganzen trefflich bewässert; die Hauptflusse haben alle, bis auf den Tennessee, eine sudliche Richtung, und strömen dem Mississippi, dem Tombigby und dem mexikanischen Meerbusen zu. Die ansehnlichsten find: der Pazoo, Black, Bearl, Homoditto und Bascagoula. Der Miffiffippi windet fich langs der westlichen Grenze, der Tennessee bildet im NO. den Hauptstrom bes Landes. — Die Ufer ber genannten Fluffe bieten unerschöpfliche Vorrathe von Bau = und Rupholz aller Art für auswärtige Märkte, und eine große Verschiedenheit von falpeterreichen und bituminofen Erbarten; Mergel, Eisenerz, Blei, Kreide, Schiefer und Steinkohlen findet man in deren Nähe.

Aufnahme, und der Blantagenbau ist durch den ganzen Staat einge= führt; - die Hauptprodukte deffelben find Baumwolle und Mais, im Suben Reis, und langs den Ufern des Mississippi Zuckerrohr. Die Biehzucht ist eine Haupterwerbsquelle der Bewohner Mississippi's; mancher Pflanzer hat Rinderheerden von taufend und noch mehr Stud, und Schweine in noch größerer Menge. — Wilb ift im Innern des Landes felten, in den Baldern langs bem Diffiffippi hingegen findet man Rebe, Bären, Bölfe, Cuguare, Panther, wilde Raten, Füchje und Gichhörnchen, und in fast allen Fluffen unterhalb des 32sten Breitengrades ben Alligator. Schildkröten findet man an bei Rufte in Menge, und von Landschildkröten die Gouffre am häufigsten in den Fichtenbarren, wo sie in Sohlen unter der Erde lebt. Un Fischen ist das Land reich; doch wird die Rustenfischerei vernach= laffigt, und die Flußfischerei ift, der Alligators wegen, fehr gefährlich. — Der Runstfleiß ist im Mississpi=Staate noch unbedeutend, und produzirt wenig mehr als den Hausbedarf. Baumwollenmanufakturen, Webstühle und Krämpelmaschinen sind noch am häufigsten vorhanden; Schneidemühlen, Gerbereien, Brennereien, Muhlen, Baumwollen-Gins, Theerschwelereien, Bech = und Pottaschsiedereien sind fast in jedem Ranton und in den Städten wenigstens die unentbehrlichsten

Handwerker. Mississippi besaß 1860 947 Fabriten mit einem Ra-

pitale von 1,815,820 Dollars und einem Rohmaterialverbrauche von

1,275,771 Dollars. Dieselben beschäftigten 3046 Arbeiter und 108

Die Rultur bes Bobens kommt mit jedem Jahre mehr in

Arbeiterinnen, welche an Lohn bezogen 771,528 Dollars und einen Werth von 2,912,068 Dollars erzeugten. — Der Handel ift im Steigen; die Ausfuhr rober Produtte geschieht meistens von Nat= chez aus über New = Orleans; die beiden kleinen Hafen Bascagoula und Shieldsborough bringen ihre Produkte meistens nach New : Dr= leans ober Mobile; die Aussuhren laffen fich, da ein großer Theil derselben in den Aussuhren von New-Orleans inbegriffen ist, nicht bestimmen. Der handel wird burch 38 Banten unterstütt, die auf ein Kapital von 30,379,403 Doll. gegründet sind, und für 15,171,639 Dollars Noten im Umlauf haben. Die Bolksmenge von Miffiffippi belief fich 1850 auf 592,853 Seelen, wovon 300,419 Eklaven, 1860 auf 791,395, welche jest (1865) alle frei find. Indianer befinden sich noch gegen 25,000 im Staate, die fammtlich zu ben Stammen ber Chicafaws, Cherokees und Choctaws gehören. — Die ersten Ansied= ler waren Franzosen aus Louisiana; gegenwärtig bestehen dieselben aus einem Gemisch von Ginwanderern aller Staaten Guropa's und ber Union, und beren Charafter ist in ben allgemeinen amerikanischen verschmolzen. Unter ben hier herrschenden Religionssetten sind die Methodisten und Baptisten am gahlreichsten; für Schulen ift weniger gesorgt, als in Alabama, boch sind bereits einige höhere Lehranstalten eröffnet; zu Washington Jeffersons : College, zu Dakland Dakland= College, zu Jackson Centenary : College, und Missississische zu Clinton, und außer diesen bestehen 80 Akademien und 396 Glemen= tarschulen. — An öffentlichen Anlagen find bereits vollendet: die zwei großen Gifenbahnen, welche ben ganzen Staat von Nord nach Sub durchziehen, von welcher die eine westlicher in New : Dr= leans, die andere öftlicher in Mobile mündet. Die erstere hat eine Zweigbahn, welche nach Memphis in Tennessee geht. Die lettere bilbet in ber Nähe von Jacinto eine Gabel, beren eine Seite nach Jackson, beren andere weiter öftlich nach Tennessee geht. Bon Often nach Westen geht durch den Staat die Eisenbahn, welche von Florence in Mabama über Jacinto nach La Grange in Tennessee führt. Gine andere Eisenbahn geht von Florence in südlicher Richtung bis in die Nähe von Athens. Bom Fluffe Miffiffippi aus führen zwei Gifen= bahnen nach bem Innern bes Staats. Der Ausgangspunkt ber einen ist Vicksburg, berjenige der anderen Natchez. Andere Eisen= bahnen sind in Vorschlag gebracht worden und der Bau derselben hat bereits begonnen. — Die Regierungsgewalten find, wie in ben anbern Staaten, in die gesetgebende, vollziehende und richterliche geschieben; bie erstere ruht in ben Banben bes Senats, ber auf vier Jahre distriktweise, jede zwei Jahre eine Hälfte, und in dem Hause der Repräsentanten, welches alle zwei Jahre nach Kantons gewählt wird. Busammentritt der Gesetzebung alle zwei Jahre. Die vollziehende Ge= walt ist einem Gouverneur übertragen, der sein Amt zwei Jahre be= gleitet. Die Staatsschuld beträgt 12,400,000 Dollars. Der Staat hat durch den jüngst beendigten Bürgerkrieg sehr gelitten. Berfassung wird jest umgearbeitet, die Sklaverei ausgemerzt.

M den

mit

1 9

Ca 310 ist ber und Ufe bau 1 2 13,5 fcha bief iff, verr pfla Wa Gr bem 1 @ Gin zerf ist :

> 3 P Hii nad Ne mit Ufe

Bie

209

Flu

und Ou har

fta

1 5

id einen idel ist on Nat= scagoula iew = Dr= er Theil ist, nicht , die auf ,171,639 diffiffippi n, 1860 befinden imen der 1 Ansied= dieselben a's und tanischen find die weniger anstalten Dakland= ollege zu Glemen= det: die on Rord lew=Dr= hat eine e lettere eite nach n Osten Florence t. Gine s in die i Gisen= inkt der Gifen= erfelben in ben hterliche auf vier iuse der lt wird. nde Ge=

thre be=

Staat Seine

remerat.

— Der Staat ist gegenwärtig in zwei Distrikte, Nord= und Süb= Mississisppi, und in 57 Kantons geschieden, und besitzt folgende besbeutende Städte:

Jackson, Sauptstadt bes Staats, am westlichen Ufer bes Pearl River, mit dem Staatenhaus, 1 Rathhaus, 1 Befferungshaus, 1 Landamt, 3 Rirchen, 1 Postamt, dem Centenary = College, 2 Banken und etwa 6000 Einw.; — Cars gehen täglich von hier nach Bickburg. — Natchez, unter 31° 30' n. Br., am billichen Ufer ber Missisppi, 300 M. von Rews Drleans, ist die größte Handelsstadt des Staats, und besteht aus zwei Abtheilungen, ber untern Stabt, die 150 Säuser, Niederlagen und Branntweinschenken zählt, und der obern Stadt, auf dem Gipfel des Bluffs, welcher im Often das Uferland begrenzt; dieser Theil der Stadt zählt gegen 400, von Ziegeln er= baute Häuser, und an öffentlichen Gebäuben: 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 3 Banken, 1 Afademie und ein Postamt. Die Mehrzahl der Ginwohner, beren die Stadt 13,553 zählt, find Kaufleute, Pflanzer, die ihre Besitzungen in der Nachbar= schaft haben, und Rechtsgelehrte und Aerzte; lettere sind hier in ihrem Paras biefe, da Natchez fast burche ganze Jahr ein Sit aller möglichen Krankheiten ift, und die freie Lebensart nicht wenig bazu beiträgt, die Kraukheiten zu vermehren. Neuerdings hat sein Handel abgenommen, ba die Baumwollens pflonzer ber Umgegend ihre Produkte felbst verschiffen, und ebenso birekt ihre Baaren beziehen, wodurch ben bortigen Kaufleuten viel Gewinn entgeht. — Grand Gulf, am linken Ufer bes Miffiffippi, 352 M. von RemeDrleans, bem Fluffe nach, wo berfelbe eine bemerkenswerthe Biegung macht; mit 1 Stadthalle, 2 Kirchen, 1 Hospital, 1 Theater, 1 Baumwollpresse und 1100 Ginw. — Washington, 6 M. öftlich von Natchez, besteht aus etlichen 40 zerstreuten Häusern, 2 schönen Kirchen und ben College=Gebäuben; die Lage ift ungemein reizend und ausnehmend gefund. — Port Gibson, am Bayou Pierre, 8 M. von Grand Gulf, mit 1 Kathhaus, 3 Kirchen, 1 Akabemie und 2091 Ginw. - Vicksburg, am linken Ufer bes Miffifippi, 513 M. bem Fluß nach von NewsOrleans, eine blühende Stadt mit 1 Rathhaus, 5 Kirchen, 3 Akabemien, 1 Theater und 4600 Einw.; die Stadt liegt am Abfall hoher Hügel und die Häuser find in Gruppen auf den Terrassen vertheilt; das benachbarte Land ist ungemein fruchtbar. Dampfboote gehen täglich nach New=Orleans, St. Louis und Cincinnati, und Cars in Berbinbung mit Postwagen, geben nach Maysville, Ry. - Yazoo City, am linken Ufer bes Dagoo, 493 M. von New-Orleans, mit vielen großen Nieberlagen und 1000 Ginw. - Holly Springs, auf einer hohen Sügelfette, an ben Quellen bes Nazoo, und von herrlichem, reichem Land umgeben, mit 1 Rath= haus, 3 Kirchen, 1 Afademie und 1800 Einw. — Columbus, der Hauptftapelplat für ben Norboften, am linken Ufer bes Tombigby, 120' über bem höchsten Wasserspiegel, 141 M. von Jackson, mit 1 Rathhaus, 2 Banken, 1 Afabemie, 1 weiblichen Seminar, 1 Theater, 1 Landamt, 1 Marfthaus, 5 Rirchen und 4700 Ginm.; - eine Brude führt hier über ben Fluß, und Dampsboote geben fast täglich nach Mobile. — Woodville, von wo eine Eisenbahn nach Point Caupee führt, mit 2828 Einwohnern. — Monticello, am Pearl, mit 1800 Einw. — Shieldsboro, an der St. Louis-Bay, mit 600 Einw. — Aberdeen, am Tombigby-Flusse, mit 4000 Einw.; — schnell aufblühende Handelsstädte. —

### 20. Der Staat Louisiana.

Der Staat Louisiana, ber subwestlichste ber Bereinigten Staaten, liegt zwischen 28° 50' und 33° n. Br. und zwischen 11" 50' und 17° 6' w. L., und wird im N. von Arkansas und Mississppi, im D. von Miffifippi, im S. vom meritanischen Meerbufen und im B. vom Staate Teras begrenzt. Die größte Ausbehnung bes Staates von N. nach S. beträgt 250, von D. nach W. aber im N. 234, im S. 345 Meilen; der Flächeninhalt nach eigener Berechnung und Ber= gleichung mit dem Landregifter 49,161 Quadrat=Meilen oder 31,463,040 Acres, von benen gegenwärtig noch gegen 25 Millionen zum Berkaufe offen liegen. — Früher eine Rolonie Frankreichs, murbe Louisiana 1763 an Spanien abgetreten, tam 1802 burch ben Frieden von Amiens wieder an Frankreich zurück, und wurde am 30. April 1803 von Napoleon an die Union, gegen eine Summe von 15 Millionen Doll., überlassen. 1812 trat Louisiana ber Union als selbstständiger Staat bei, und der nördliche Theil wurde von ihm unter dem Namen der Territorien Arkanfas und Miffouri abgeschieden. — Wenige Länder von gleicher Ausbehnung bieten eine folche Berschiebenheit bar, als Louisiana, welches in seinen Grenzen alle Bobenarten in fich vereinigt, von dem niedrigsten angeschwemmten und immer noch periodischen Ueberschwemmungen ausgesetten Lande, bis zu Sügeln, bie in Berge übergeben; von den fruchtbarften bis zu ben fterilften, und von unbewalbeten Plains und Prairies bis zu dem dichtesten Waldboden. -Der füdliche Theil ift angeschwemmtes, flaches, offenes Land, welches sich vom Borgne bis zum Sabinefluß, und vom merikanischen Golfe bis Baton Rouge und dem Red River, eine Strecke von 250 Meilen Länge und einer Breite von 70-140 Meilen zieht. Dieser ausgebehnte Strich wird burch zahllose Flüsse, Banous, Creeks und Seen burchschnitten, welche das Land in eine Menge von Inseln scheiben. — Das Land um Balize herum ist ein zusammenhängender Swamp, ber mit raubem, 4-5 Fuß hohem Schilfgrase und Rohre bicht bewachsen ist. — Ein bebeutender Landstrich längs dem Mississpi und dem Red River ift den jährlichen Ueberschwemmungen ausgesett; und man hat berechnet, daß beinahe ber vierte Theil bes Staates solche überschwenunte Ländereien in sich begreift. Je höher man an den Strömen aufwärts kommt, besto fester wird ber Boben, die Ufer er= heben fich unmerklich, laffen aber landeinwärts tiefe Bottomländereien zurud, auf welchen nach hoben Frühjahrswäffern die Fluthen zurud=

fo du fif he di di in he ab

da perille et offici

ge La un big Ter vo

ne ob pr bä bä

uı

fic fu D te

Bi Bi ville, von ohnern. an ber St. mit 4000

Staaten, und 17° n O. von W. vom ates von , im S. ind Ber= ,463,040 Verkaufe **Eouifiana** Umiens 803 von n Doll., er Staat imen ber e Länder dar, als ereiniat. iodischen n Berge n unbe= oben. welches n Golfe Meilen ausge= d Seen scheiden. dwamp, picht be= opi und st; und 8 solche an den lfer er=

hbereien

zurück=

bleiben und stehende Morafte bilden, ober fich Ranale nach dem Mijsiffippi oder dem Golfe mublen, und dieß ist die Entstehung der hier so zahlreichen Bahous. — Louisiana wird von zahlreichen Flüssen burchschnitten; ber Pearl bilbet zum Theil die Grenze nach dem Diif= sissippi=Staate zu: ber Tchefonte und Amite kommen von Mijsissippi berüber; ber Iberville, Plaquemines, Atchafalana und Lafourche find Nebenarme bes Mijsissippi; der Teche, Bermillion, Mermautou und Calcasiu mässern Attacapas und Opelousas, und der Sabine bildet bie Grenze nach Teras. Der Miffisppi, ber Bater ber Strome, bildet von 33" bis 31° bie Oftgrenze, strömt aber von hier an durch bie Mitte bes Staats bem merikanischen Golfe zu, und ber Red River burchströmt den nordwestlichen Theil des Staates und mundet in den Mississppi. — Das Klima Louisiana's ist im Sommer beiß und äußerst ungesund; im Winter mild und angenehm, zuweilen aber fehr talt. Im Dezember tritt gewöhnlich ber Winter ein, und bauert ungefähr zwei Monate, und mahrend diefer Zeit ift die Tem= peratur fehr veränderlich. — Der Plantagenbau ift allgemein eingeführt, und Baumwolle und Buder find die Stapelguter bes Landes. Das Zuckerrohr gebeiht nicht höher als bis zu 30° 20' n. Br., etwa 75 Meilen oberhalb New-Orleans, und die Anlage einer neuen, ober der Ankauf einer bereits eingerichteten Buckerpflanzung am Dif= fissippi erfordert große Summen. Weniger Auslagen erfordert die Einrichtung einer Baumwollenplantage, und ber Ertrag ber letteren gestaltet sich stets vortheilhafter. Gin anderer Stapelartifel bes Landes ift der Taback, der ebenfalls in Menge gebaut wird, und unter den übrigen Erzeugnissen findet man Reis, Mais, etwas Inbigo, Sübfrüchte und Obst. - Die Bieh zucht ist nur in einigen Theilen des Staats bedeutend; die mit nahrhaftem Gras und Rrautern bedeckten Savannen des Binnenlandes ernähren eine folche Menge von Hornvieh, Pferden und Schweinen, daß die Beerde eines einzelnen Pflanzers oft 4-5000 Stück zählt. - Die Walbungen im obern Theile des Landes sind herrlich bestanden, und enthalten Ch= pressen, Afazien, Cordien, Eschen, Birten, Buchen, Erdbeer= und horn= bäume, immergrune Sichen, Cedern, Gifenholz, Magnolien, Maulbeer= bäume, Sycomoren, Tupelo, Catalpen und Tulpenbäume. — Un wilden Thieren findet man alle, die bem Mijsiffippi-Staate eigen find, und an Mineralien: Gifen, Silber, Steinkohlen, Alaun, Salz, Mühlsteine, Ralt und Töpferthon. - Der Runftfleig beschränkt sich fast allein auf die erste Veredlung der rohen Produkte; die Ausfuhr auf Zucker, Baumwolle, Reis, Mais, Bech, Theer, Terpentin, Baute, Stabholz und Schindeln. Der Handel wird meiftens von Rem-Drleans aus betrieben, und burch 8 haupt- und einige 20 Filialbanten unterstütt. Die Ausfuhren des Staats belaufen sich durchschnitt= lich auf 36, die Einfuhren auf 10 Millionen Dollars jährlich. — Louisiana besaß 1860 mehr als 1000 Fabriken mit einem Kapitale von mehr als 5 Millionen Dollars und einem Rohmaterialverbrauche von 21/. Millionen Dollars. Dieselben beschäftigten 5458 Arbeiter

und 759 Arbeiterinnen, welche einen Lohn von mehr als 2 Millionen Dollars empfingen und einen Werth von 6,779,417 Dollars er= zeugten. - Die Ginwohner, ein Konglomerat von Menschen aller Nationen, größtentheils aber Frangofen, Spanier, Ameritaner, Deutsche, Schotten und Jren, beliefen fich 1850 auf 500,702 Seelen, worunter 230,807 Stlaven, 1860 betrugen fle 709,433, jest alle frei. Die katholische Rirche gablt im Staate bie meiften Bekenner, nach ihr kommen die Methodisten und Bresbyterianer; für Schulen ift in neuerer Zeit sehr gesorgt worden, und außer dem Louisiana= College zu Jaction, bem Jefferson-College zu Bringiers, St. Charles-College zu Grand Coteau, Franklin-College zu Opelousas, bem Mandeville-College, ber Universität von Louisiana und Baton-Rouge= College, gablt man bereits 58 Atademien und 198 Elementarschulen. Die Regierung ift in ben Handen eines Gouverneurs, der auf vier Jahre erwählt wird, und in benen eines Senates und bem Hause der Repräsentanten, von denen die ersteren distriktweise auf vier (eine Balfte jede 2 Jahr), die Mitglieder des letteren auf zwei Jahre erwählt werden. Jeder Weiße, der über 21 Jahre alt, seit 2 Jahren Bürger der Bereinigten Staaten ist, 2 Jahre lang im Staate und 1 Jahr lang in bem Bahlbistrifte wohnt, in welchem er wählen will, ist stimmberechtigt. Wer sich duellirt ober mit einem Duell in oder außerhalb dem Staate etwas zu thun gehabt hat, ver= liert bas Stimm = und Wahlrecht. Auch hier ist in ben letten 25 Jahren viel für binnenländische Berbefferung gethan wor= ben, und an Gisenbahnen und Ranalen bestehen bereits: Die Best= Feliciana : Eisenbahn, die sich 20 Meilen weit von St. Francisville nach Woodville, Mississippi, erstreckt; - bie New-Orleans= und Car= rollton = Eisenbahn, die 41/2 Meilen weit nach La Fapette führt; die Orleans-Street-Eisenbahn 41/4 Meilen nach der Bay St. John; - die Meriko-Gulf-Gisenbahn, die von New-Orleans nach dem Pascag-ula-Sund führt; die Gijenbahn, welche, aus bem Staate Miffif= sippi kommend, um ben See Bont Chartrain herum nach Rem : Dr= leans führt, die Opalousas-Bahn, welche über Franklin und die Atcha= falaja=Bay Opalousas mit New=Orleans verbindet, die Bahn, welche von Opalousas nach Point : Coupee am Mississippi, von da nach S. Francisville, endlich von ba zurud an ben Miffiffippi nach Port hubson führt. Die Bahn von Rem : Orleans nach dem Sudpag. Im Norden des Staats befindet fich noch die Bahn, welche Bicksburg gegenüber beginnt und bis Monroe führt. Auch an Kanälen fehlt es dem Staat nicht. Dahin gehoren der Orleans = Bant = Ranal von New = Orleans nach Late Bont Chartrain; obgleich nur 6 Meilen lang, kostete er doch eine Million Dollars herzustellen; — ber Kanal Carondolet, 11. Meilen lang, von R. O. nach ber Bay St. John; - ber Barataria = Ranal, welcher fich von New-Orleans 85 Meilen weit nach Berwick : Bay erstreckt; — der Lake Veret : Kanal von 8 Meilen Lange, ber biefen See mit bem Lafourche River verbindet. Die New-Drleans= und Nasbville-Eisenbahn durchschneidet 30 Meilen

व्यक्त हो

lä w bie H

reg

fre

erf stä un we pla Ha

fein

ten

1 Rivers

låi 20 fe fpd fin

> ber Lu Hei

75 fi lillionen lars er= Renichen erikaner, Geelen, alle frei. ekenner, Schulen uiliana= Sharles= 8, bent =Rouge= rfdyulen. der auf nd dem eise auf iuf zwei alt, seit lang im lchem er it einem at, ver= pten 25 n wor= e West= nciøville nd Car= hrt; — John; m Pas= Missis ew = Or= e Atcha= welche a nach th Port

metae a nach h Port büdpaß. icksburg n fehlt tal von

n lang, 1al Ca= John; Meilen

von 8 chindet. Meilen weit den Staat und wird, wenn vollendet, 564 Meilen Länge haben. — Uhgesehen von der Staatsschuld, welche 1852 16,238,131 Dollars betrug, jest sich aber in Folge des Krieges wohl bedeutend gemehrt hat, ist dieser Staat für deutsche Ansieder durchaus nicht passend, und selbst die, welche in Städten ihr Geschäft treiben, haben die äußerste Sorgsalt auf ihre Gesundheit zu verwenden.

Der Staat Louisiana hat seine alte Eintheilung in Kirchspiele beibehalten, nur sind dieselben unter Distrikte vertheilt, und die Gesbietstheile führen die Namen von Kantons. Die Zahl berselben bes läuft sich gegenwärtig auf 38, in 2 Distrikten, dem östlichen und

westlichen. — Die wichtigsten Städte des Landes sind:

New-Orleans, unter 29° 77' n. Br., auf ber Infel gleichen namens, die burch ben Miffiffippiftrom und ben See Bont Chartrain gebilbet wird; haupthandelostadt des Landes und früher Sit der Behörden. Die Stadt ist regelmäßig ausgelegt, ift niedriger als ber Fluß, und muß burch toftbare Damme vor Ueberschwemmungen geschütt werben. Die Stragen ber Stadt freuzen fich in rechten Winkeln, find alle mit Trottoirs versehen, aber nur erft theilweise gepflaftert. Sauser gablt man in New-Orleans, die ber 10 Borftabte mitgerechnet, über 6500; bie neueren find größtentheils von Ziegeln und burchgehends fehr folid gebaut. Die öffentlichen Gebäube imponiren bier weniger als in ben Sauptstäbten bes Nordens; an ber Oftseite bes Baffens plates erhebt fich die Kathebrale, die beiben andern Seiten nehmen die City= Salle und bas Presbyterium ein, in welch m letteren ber oberfte Gerichtshof feine Sigungen halt. Un anbern öffentlichen Gebauben finbet man: 1 Staas tenhaus, 1 Bollbaus, ben Balaft bes Gouverneurs, 1 Staatsarfenal, 3 Borfen, 1 Münze der Bereinigten Staaten, 1 Landamt, katholische und protestantische Rirchen, 1 katholifches Collegium, 1 Ursulinerftift, mehrere Sospitale, ein Waisenhaus, 3 Theater und eine Menge von Belustigungs = und Erholungs= orten. Drei große Markthallen ziehen fich langs bem Levee, und 10 Banken und 5 Affefuranganftalten unterftupen ben bedeutenden Belthandel ber City. Die Bahl ber Einwohner, die fich größtentheils vom Sandel nahren, beläuft fich gegenwärtig auf 168,000, unter ihnen viele Deutsche, man zählt auf 20,000, die neben andern wohlthätigen Anftalten auch eine beutiche Be= fellicheft zum Beften ber Ginwanderer gestiftet haben, von welcher später bie Rebe senn wird. Der Urstamm find Franzosen, und auch jest noch find frangöfische Sitten und Sprache vorherrichend, und unter allen Städten ber Union herrscht hier bas größte Sittenverberbniß und ber verberblichste Luxus. Die Stadt liegt hochft ungefund, wird alle Jahr vom gelben Fieber heimgesucht, und leidet Mangel an gutem Trinkwasser. — Gine Gisenbahn und ein Ranal verbindet new Drleans mit bem Gee Bont Chartrain, ebenso führt eine Eisenbahn nach Aroctorsville (1 h St. 75 Cts.). Dampfboote gehen von hier aus fast fründlich ben Missis sippi aufwärts.

Baton-Rouge, die Sauptstadt bes Landes, am linten Ufer bes Miffif=

fippi, 140 M. oberhalb Rews Orleans, auf einer Gbene, die von 25-30' über bem Bafferfpiegel liegt, mit 1 Rathbaus, 3 Banten, 1 Staatsgejangniß, 1 Landamt der Union, 4 Rirchen, 1 College, 1 Afademie und 5428 Gime.; im R. ber Stadt find bie Baraden ber Bereinigten Staaten. - Jackson, am Thompsons Creek, 12 M. von St. Francisville, mit dem Louifiana-College, 2 Kirchen, 3 Afabemien und 1900 Einw. - St. Francisville, am linfen Ufer bes Miffiffippi, 176 M. von NO., großer Baumwollenmarkt, mit 1 Rathe baus, 1 Kirche, mehreren großen Rieberlagen und 1300 Ginw. - Cars gehen täglich von hier nach Boodville. - Donaltsonville, am rech= ten Ufer bes Mississippi, unterhalb bem Kanal La Kourche, mit 1 Rathbaus, 1 Arfenal, 1 Kirche, 4 Afabemien, 1 Landamt und 1200 Ginw. - Opelousas, in ber Nahe ber Quellen bes Bermillion, 217 M. von New-Orlcans, von reichem, fruchtbarem Canbe umgeben, mit 1 Rathbaus, 1 Canbamt, 2 Banken, 2 Kirchen, bem Franklin-College und 2660 Ginw.; Gifenbahn= züge und Dampfboote gehen von hier nach New=Orleans, und die untere Route nach Soufton in Texas, über Balliem Fahre, am Gabine, geht von hier aus. — Grand Coteau, in ber Mitte einer fleinen hohen Prairie, 7 M. von Opelousas, mit 1 katholischen Kapelle, 41 Häusern und bem St. Charles-College; in ber nachbarschaft ift bas Rlofter ober bie Afa= bemie zum heiligen Bergen. — Alexandria, am Red River, etwas unter= halb der untern Stromschnellen, 320 Meilen von NO. dem Fluffe nach; mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen und 677 Einw. — Natchitoches, am linken Ufer bes Reb, 414 M. bei Waffer von R.=Orl., am Fuße eines Bluffs, mit 1 Rathhaus, 1 Landamt, 3 Kirchen, 3 Akademien und 3584 Einw., die bebeutenden Sandel mit Teras treiben. Dampfboote geben und fommen täglich nach und von New-Orleans; die obere Route burch Texas nach bem Rio Grande von hier aus, und führt über Gaines Ferry, St. Augustine, Nacogdoches, Robbins Ferry, Bastrop und San Antonio. - Shreveport, am linken Ufer bes Red, mit 1 Rathhaus, 1 Kirche und 600 Einw.; Dampfboote geben von hier nach Rew = Dr = leans, nach Fulton, Fort Towson und Fort Washita (450 M.) — Algiers und Jefferson mit je 5000 Einwohnern.

### 21. Der Strat Arkansas.

Arkansas, früher ein Theil Louisiana's, und im Norden desselben liegend, erstreckt sich zwischen 33" und 36° 30' n. Br. und zwischen 12° 48' und 17° 36' w. L., und wird im N. von Tennesse und Mississppi, im S. von Louisiana, und im W. von Indianersländereien und Meriko begrenzt; die größte Ausdehnung des Landes von N. nach S. beträgt 241, von O. nach W. 298 M. und der Flächeninhalt nach meiner Berechnung 45,155'/2 Quadrat-Meilen oder

28,logi eige wor Acr Me D. him best von die von nehi Sch The von tain felu bred die ben den derr troc der mar Vol Ten die

> Riv Staung ist ist aus bian halt von

Art

Ark

füdl

Sch birg thou Sil -30' über efängniß, B Ginn.; ackson, a-College, m linken 1 Rath= Gars am redi= dathbaus, Ope-Drleans, Landamt, nbahn= und bie Gabine, en hohen fern und die Afa= 18 unter= lady; mit ifen Ufer ffs, mit , die be= fommen as nach ry, St. b San athhaus, w = Dr =  $\mathfrak{M}$ .) —

dessell a dessel

28,899,420 Acres. Mehrere Geographen geben zwar mehr, ja Cary sogar 121,000 Quadrat-Meilen an, doch find die Grenzen dessen, was eigentlich Arkanfas genannt wird, in ber letten Zeit fehr beschränkt worden. Fleischmann nimmt 54,000 Quadrat-M. ober 34,880,000 Acres an, von Rog schätt ben Flächeninhalt auf 72,000 Quabrat= Meilen. Rein Land hat so viel Eigenthümliches, als Arkansas; im D. hat es ben Charafter bes Missiffippi = Thales; bis Little Rock, hinter welchem sich ein hobes Bergplateau, das Dzarkgebirge, erhebt, besteht das Land größtentheils aus großen Prairies und Swamps, von reichem Boben, aber ungefunder Beschaffenheit; die Flugufer und bie Höhen sind mit bichtem Walbe bebeckt, bas Land aber, obgleich von vielen großen Fluffen durchschnitten, ist demungeachtet wasserarm! Im Frühjahre Ueberschwemmungen ausgesett, haucht es bei zunehmender Sonnenhite pestilenzialische Dunfte aus, und ift beim Schlusse bes Sommers eine burre verbrannte Ebene. Der westliche Theil des Landes erhebt sich allmählig, tritt in einzelnen Ruppen, von benen die Patatoes-Hills, die Sugarloaf : und Mafferne : Moun: tains die ansehnlichsten sind, hervor, und bietet herrliche Abwech= selungen. Das Bergland hat an den Flüssen, welche dasselbe durch= brechen, fruchtbare Niederungen, und zwischen den Gebirgen Thaler, die den Andau wohl lohnen. Große Flächen öffnen sich zwischen ben Gebirgen, die oft meilenweit mit Salzfruften bedeckt find, und den durchströmenden Flüssen einen salzigen Geschmack verleihen. Ans berwärts findet man längs dem obern Arkansas Thäler, die, obgleich trockener gelegen, mit den reichsten MiffijsippieRiederungen binfichtlich der Fruchtbarkeit wetteisern können, und oaf dem Hochplateau findet man oft meilenlange Bergabhänge, auf denen die Weintraube in einer Vollkommenheit wild wächst, von der man selbst in Kentucky und Tennessee bisher keinen Begriff hatte. — Der Missisippi, welcher die Ditgrenze des Staats bildet, ist die große Wasserstraße, welche Arkansas mit allen Theilen der Union in Verbindung sett, und den Arkansassluß, den White und St. Francis in sich aufnimmt. füdlichen und südwestlichen Theil des Gebiets bewässert der Red= River, der Little Missouri und der Washita und dessen Tributaries. Das Klima ist starken Abwechselungen, mehr als ein anderer Staat der Union, unterworfen, und deshalb für neue Ansiedler sehr ungesund. Zwischen dem Miffisippi und der öftlichen Gebirgereihe ift die heimath aller Gallens und Wechselfieber, West: Arkansas aber ist das gesundeste Land, das der Westen bietet, selbst Missouri nicht ausgenommen; nur tragen die, dort noch in Menge haufenden Indianerhorden nicht wenig dazu bei, dem neuen Ansiedler den Aufent= halt daselbst zu verleiden. — Der Reichthum ber Naturprodukte von Arkansas geht in's Unglaubliche! Das Innere hat ungeheure Schähe aus allen drei Reichen der Natur aufzuweisen. — Die Gebirge enthalten Salz, Bitriol, Alaun, Salpeter, Kalkstein, Töpfer= thon, Walkerbe, Marmor, Mühlsteine, Gifen, Rupfer, Spiegglas und Silber; Steinkohlen und Magneteisen findet man südlich von Little

Rod; mehrere bedeutende Salzquellen, und am obern Arkanjas einen Landstrich: Die Salg : Prairie, welche viele Meilen weit 4-6 Boll tief mit weißem, krystallisirtem Salz bedeckt ist. 150 Meilen nordwestlich von Bost-Artansas sind die berühmten beigen Quellen; die Buften enthalten herrlich reinen Glassand, und die Brairies im D. und ND., wo nicht ber große Swamp bieselben bebeckt, bieten bie herrlichsten Weiben. Der Wachsthum bes Pflanzenreichs ift riesenhaft, und alle Bewächse Louisiana's und Miffouri's werden auch hier gefunden. Wilde Thiere und Geflügel find in Menge vorhanden, vorzüglich Buffel, Rothwild, Elennthiere, Ottern, Biber, Kaninchen, Racoos, wilde Ragen, Baren, Banther, Wölfe u. f. w. Pferde trifft man auf ben Prairies in großen Deerden an, und wilde Banje, Enten, Schwane, Truthühner, Wachteln u. a. m. bedecken in gahltofen Schwarmen bie Balber und Gemässer. — Der Staat Arkansas hat allerdings im Gebiete ber Industrie noch teine großen Fortschritte gemacht. Allein im Jahre 1860 bestanden boch in bemselben schon 261 Fabriten mit einem Rapital von 305,015 Dollars, welche an Robstoff verbrauchten 215,789 Dollars, 812 Arbeiter und 30 Arbeiterinnen verwandten, an Lohn verausgabten 159,876 Doll. und einen Werth von 537,908 Dollars produzirten. — Dieje aufkeimende Industrie hat burch den Burgerfrieg von 1861 - 1865 fehr gelitten. Voraussicht= lich wird sie sich aber bald wieder erholen und einen neuen Aufschwung nehmen, ba der Friede jest wiederhergestellt ift. Im Staate finden sich nur zwei Eisenbahnen: 1) von Cairo nach Fulton, 2) von Memphis nach Little Rock. — Die Rultur hat bis jest noch wenig Fortschritte gemacht, erft einzelne Buntte find gelichtet; Baumwolle wird bereits ausgeführt, Bieh aller Art, Saute und Belgwerk, sind die Stapelartifel des Landes. — Auch die geistige Kultur ist bier noch in ihrer Rindheit; zwar find in ben Embryo = Städten bes Landes bereits Schulen errichtet, boch find biefe von geringer Bebeutung, und man zählt im Ganzen erft 8 Akademien und 143 Elementarschulen. Kirchen findet man, außer Baptistenkirchen, noch gar nicht, doch durchziehen mandernde Prediger anderer Setten, nament= lich Methodisten, alle Theile des Landes. — Die Ginwohner find ursprünglich frangosische Louisianer und Canadier, unter und amifchen denen Anglo = Amerikaner, Deutsche, Iren, Schotten und Englander fich angesiedelt haben, und Indianer. Die Zahl berselben betrug im Jahre 1850 198,776, 1860 435,427. — Die Regierung ift wie die ber andern Staaten, und beruht in einem Gouverneur, ber auf 4 Jahre erwählt wird, einem Senate von 21, und einem Hause ber Repräsentanten von 66 Mitgliebern; erstere werden auf 4, lettere auf 2 Jahre gewählt. Zusammentritt der Legislatur alle 2 Jahre. Stimmberechtigt ift jeder weiße, 21 Jahre und darüber-alte Burger ber Bereinigten Staaten nach sechsmonatlichem Aufenthalte im Staate. Auch dieser Staat hat durch den Bürgerkrieg der Jahre 1861—1865 fehr gelitten. Seine Verfassung unterliegt einer. gründlichen Revision im Sinne der Freiheit. Die Staatsschuld beträgt 3,755,000 Doll. Die Gin=

fie ve

fact bell 1 & 1 & get

(yi

Ne

180 Ne fche Wa

fehr

aus

von den Sta gref Zufi stim Men Par

lich fübli von felbe sprü aufg Con

bewi Sch einer

4

es einen -6 Zoll dwestlich sten ents W., wo Weiden.

Wilbe Büffel, 8, wilbe auf ben Schwäne, emen bie

alle Ge=

emen die ings im Mllein briten toff ver= nen ver= erih von strie hat raussicht= ien Auf= m Staate Fulton, jest noch Baum= Belzwerk, tultur ist idten des

iger Be=
143 Ele=
noch gar
nament=
vohner
nter und
tten und
berselben
legierung

nd einem n auf 4, 2 Jahre. rger ber Staate.

iverneur,

865 sehr ision im Die Ein= nahmen an Steuern im Jahr 1848 betrugen 51,818 Doll., bavon nur 7381 Doll. baares Geld, bas übrige Papiergeld! Arkansas eignet sich nicht zur Ansiedelung, und wenn der Staat hundert tausende von Acres verschenken sollte, der Deutsche sollte sich dadurch nicht verloden lassen, dort seine Heimath aufzuschlagen.

Arkansas zerfällt gegenwärtig in 40 Rantons. Die Stabte bes

Landes find bis jest noch unbedeutend:

# 22. Der Staat Tegas.

Teras, der südlichste Staat im Often der Union, wird begrenzt von Louisiana, Arkansas, dem Indianergebiete, von welchem es durch den Red = River geschieden wird, Neu = Merito, dem meritanischen Staatenbunde und dem meritanischen Meerbusen. Rach einer Congrefatte vom 9. September 1850, welchem ber Staat Teras feine Zustimmung gegeben hat, sind seine Grenzen auf folgende Weise bestimmt. Die Grenze im Norden beginnt an einem Punkte, wo der Meridian 100° westlich von Greenwich durchschnitten wird von der Parallele 36° 30' nördlich, und soll von diesem Puntte gerade west: lich laufen bis zum Meridian 103; von dort soll die Grenze gerade füblich ziehen bis zum 32° R. bis zum Rio Bravo bel Norte, und von da mit dem Rinnsal dieses Stromes bis zu der Mündung des: selben in den merikanischen Meerbusen. Dafür, daß Texas seine An= sprüche, welche es auf das ganze Gebiet Neu-Meriko erhoben hatte, aufgab und in die angegebenen Grenzen willigte, murbe ihm vom Congresse die Summe von 10 Millionen Doll., in 5proz. Stocks bewilligt, die binnen 14 Jahren abzuzahlen und halbjährlich vom Schahamte in Washington zu verzinsen waren. So enthält Teras nun einen Flächenraum von mehr als 100 Millionen Acres. Die Ge-

schichte biefes von Ginigen so boch gepriefenen, von Andern jo tief berabgefesten Landes ift in ber Rurge folgende: Die Bolitit des über Merito gebietenden Spaniens, in den benachbarten Freistaaten einen Rebenbuhler fürchtend, hinderte bie Rolonifation bes Grenglandes, und beschräntte felbst die Diederlaffung einer fpanisch = meritanischen Bevolterung, um in bem muften Teras eine Bormauer gegen Die machsende Macht ber Bereinigten Staaten zu besitzen, und nur im Besten bes Landes bestanden einige spanische Riederlassungen und die Staote Berar, Goliab und Babia, im Diten an ber Grenze ber Union aber nur ein Militarposten, Racogdoches. Beinabe zwei Jahr= hunderte lag bas Land im ursprünglichen Raturguftande, und mit ben Thieren ber Wildniß vegetirte barin die auf taum 6000 Seelen geschätte Bevolkerung spanischer Abkunft in einer ganglichen Abgeschiebenheit von der Welt. Fremden jeder Nation mar es bei Strafe ber Einkerkerung unterfagt, fich in Teras aufzuhalten, und felbit blos Durchreisende maren vielen Gefahren ausgesett. — Während bes Rriegs, ber mit ber Unabhängigkeit Merito's endigte, murde Teras in Berbindung mit ben beiden nächsten Provinzen Tamaulipas und Cohahuila ein Glied ber meritanischen Foderativ : Republit; ber Congreß ließ eine andere Politit, in Betreff der Kolonisation dieses Grenglandes, eintreten, die eine Lieblingssache der neuen Regierung wurde; Gesetze wurden hierüber promulgirt, die an Liberalität wohl schwer= lich übertroffen werden konnten, und die über Uebervölkerung klagen= ben Staaten bes mittlern Europa's, bie ben aufereuropai= ichen Ländern zu wenig Aufmerkjamkeit ichenken, ließen es sich nicht träumen, daß es ein Land gabe, wo Dorfmarkungen, Grafichaften und Fürstenthumer jo gut wie verschenkt wurden. Die Regierung kontrabirte mit einzelnen Unternehmern, Empressarios genannt, die eine Strecke aussuchten und fich anheischig machten, eine bestimmte Anzahl von Familien barauf anzusiedeln. Für die Ginführung solcher Familien erhielt der Empressario eine Commission im Land; Moses Austin aus Durham in Connecticut, und fein Sohn S. F. Aust in, waren die ersten Empressarios, und letterer besaß an 170 Quadratleguas des besten Landes, oder über 240,000 Acres, wofür ihm bereits 3 Pfund Sterling per Acre geboten murden. -Bis 1830 war beinahe ganz Teras an jolche Empressarios vertheilt, bennoch betrug bie Bahl der neuen Bevölkerung in jenem Jahre kaum über 16,000 Seelen, auf einem Flächenraum, ber, nach europäischem Durchschnitte bewohnt, 15 Millionen erhalten konnte; meift Ginman= berer aus der Union, mit einer geringen Bahl Eurspäer aller Rationen. — Die Veränderungen des politischen Zustandes Merito's veränderten auch die Stellung ber eingewanderten Bevölkerung gegen-Bartei verdrängte Bartei: Guerero, Bravo, Busta. mente und Santa Anna spielten ihre Rollen und untergruben die föderalistisch = merikanische Regierungsform immer mehr, um der verderblichsten, einer Central = Militärgewalt Raum zu schaffen. -Die kleine Bevölkerung von Texas war es allein, welche von 1824

ge 311 un ba ihi me 230 311 in 2116 tor Re fon wil net ben & iş haf am in Gr frei 30, 8 Fra Rex gep

wach felbe fende

und

folg 185

fflat

rant

bes

auch

ung

zofer

Rest und

the

bis 1832 einen immerwährenden Widerstand gegen diese Beränderun-

gen fortfette, und fich bemühte, die Constitution von 1824 aufrecht

zu erhalten. — Es war nicht ein gludlicher Berjuch einer Banbe

Abenteurer, einer ichwachen gefallenen Regierung ein ichones Land

zu entreißen und fich barein zu theilen, wie die meisten europäischen

und amerikanischen Bubligisten verkundeten und den Teranern Un-

bant ohne Mag und Biel gur Laft legten, es mar ber Rampf für

ihr Recht, ihr Eigenthum, und wenn der Grundfat mabr ift, nad

welchem Regierungen von beichrantter Bewalt gehalten find, gefetliche

Berträge mit den Bürgern bes Staats nicht ohne beren Einwilligung

zu ändern, so erwarb die anglo-ameritanische Bevölkerung von Teras

in der Bertheidigung berselben das gesetliche Recht, einen von Mexito

querit gebrochenen Vertrag aufzuheben und sich als unabhängig zu

tonstituiren. - Erop aller Bedruckungen von Seiten ber Central-

Regierung und ber Militärgewalt, widersetten fich die Texaner nie,

fondern erfüllten gern jedes billige Begehren ber Befehlshaber ber

widerrechtlich in ihr Gebiet verlegten Truppen, um das gute Ber-

nehmen mit ber Regierung aufrecht zu erhalten; als aber ber Frie-

ben nur mit Aufopferung aller ihrer Rechte und der Sicherheit ihres

Eigenthums zu erkaufen mar, als Militärgewalt bie ungesetliche Ber-

haftung mehrerer Bürger bewirft hatte, begannen die Feindseligkeiten

am 26. Juni 1832, und endeten mit Santa Unna's Gefangenichajt

in ber Ebene von San Jacinto. - Rur die Geschichte bes alten

Griechenlands bietet ahnliche Buge ber Tapferkeit, wie bie Befreiung von Texas. Gin Volk, bas beim Beginn bes Kampfes kaum

30,000 Seelen zählte, erzwang sein Recht einem Staatenbunde von

8 Millionen Seelen gegenüber! und - Teras war gerettet! -

Frankreich und die Bereinigten Staaten erkannten zuerst die neue

Republik an; mit letteren wurden wegen Anschlusses Unterhandlungen

gepflogen; feit dem 10. Juli 1845 ist Teras ein Staat ber Union

und die förmliche und feierliche Aufnahme in den Staatenbund er-

folgte am 29. Dezember 1845. — Die Bevölkerung betrug im Jahre

1850 232,000 Seelen, worunter 400 freie Farbige, 55,500 Neger=

stlaven und 8000 Indianer, von benen die Comanches, Wakons, Ra-

rankuhuas und Tawakhannies fast nur in den gebirgigsten Theilen

bes Landes leben, die Tonkahuas und Lipans bagegen nomadisirend

auch in den ebenern Wegenden einherziehen. Unter ber weißen Bevolter=

ung zählte man gegen 8000 Deutsche, gegen 1000 Schweizer und Fran-

zojen, etwa 15,000 Mexikaner und Nachkommen von solchen, und ber

Rest bestand aus Eingewanderten aus den älteren Staaten ber Union

n jo tief des über en einen nalandes, tanijchen jegen die nur im und die renze der vei Jahr= mit ben eelen ge= Ubgeschie= i Strafe elbit blos rend des de Teras ivas und ber Con= es Grenz= g wurde: hl schwer= ia klagen= uropäi= n, ließen iarkungen, ben. Die pressarios hten, eine die Gin= nission im fein Sohn erer befaß 00 Acres, urden. vertheilt, thre faum ropäischem Einwan= aller Ra= Merito's ing gegen: Buit a

tergruben

, um ber

baffen. -

von 1824

und beren Nachkommen. Bis zum Jahre 1860 mar diese Bevölkerung auf 601,039 angewachsen. Trop des Burgerkrieges der Jahre 1861 — 1865 hat dieselbe zugenommen. Die Stlaven wurden frei. Die neu zu entwer= fende Verfassung wird auf dem Grundsate allgemeiner Freiheit ruhen.

Das ganze ausgedehnte Land bildet ein absolutes Umphi= theater, deffen Projeenium der Golf von Merito ift. Bon der

ganz ebenen, flachen Rufte aus erhebt sich das Land allmählig in fanften Terraffen, die nach und nach in Hochebenen und Gebirgszüge übergehen, deren westlichste noch wenig bekannt sind. Man theilt daher die Oberfläche von Teras ihrer äußeren Gestaltung und Beschaffenheit nach, wie in klimatischer und gesundheitlicher Beziehung, auch hinsichtlich ber Begetation, in drei Regionen ein, die ebene ober flache, die wellenformig : hügelige und die gebirgige Region. Ebene ift ein niederes, nach der Rufte zu fandiges, angeschwemmtes, von zahlreichen Strömen und Bapous ober Wafferadern durchschnit= tenes, reiches, fruchtbares, und für den Anbau der Baumwolle, des Buckerrohrs und stellenweise auch bes Reises vorzüglich geeignetes Land. Um Sabine, bem öftlichen Theil bes Staats, erstreckt fich diefetbe gegen 30 Meilen in's Innere, erweitert fich nach Weften gu immer mehr, bis zum Colorado, wo sie über 100 Meilen ins Innere dringt, und von hier an bis zum Rueces sich allmählig wieder in ihrer Tiefe verengert. Berfolgen wir diese ausgedehnte Strecke von der öftlichen Grenze an, jo finden wir im Norden und Westen bes Sabine-Sees ein niederes, beholztes, größtentheils aber mit Rohr= bruchen bebecktes Land, und nach Sudwesten zu, zwischen bem Gee und der Galveston-Bay, versuntene Prairien von traurigem, fterilen Unsehen, welche nur nach ber Rordost-Point, von Galveston zu, einen freundlicheren, versprechenderen Anblick gewähren. Sat man die dichtbewaldeten Bottomlandereien des Trinidad paffirt, so eröffnet sich bem Auge eine ausgebehnte, fanft schwellende Brairie, die hier und da durch Inseln (so nennt man hier die mehr oder weniger bedeuten= den Baumgruppen oder kleinen Haine) beiebt wird, in der Nähe von Galveston aber völlig baumlos ist und in Marschland übergeht. Die Ländereien am San Jacinto und Buffalo-Bayou sind reiche Prairien, mit fanft gewelltem Lande untermischt, dergleichen man in ber Region der Ebene nirgends mehr findet. Bon der Galveston = Bay bis zum Brazos ist bas ganze Land eine ausgedehnte Prairie, die nach ber Ruste zu flach und sumpfig, im Innern aber außerst abwechselnd ist, und eine Menge Bauminseln, und längs den Creeks dichte Saine bietet. Zwischen bem Brazos und ber Bestseite bes Cane findet man, mit Ausnahme bes Nordens und eines schmalen Streifens, ber fich langs ber westlichen Balbeinfassung des Brazos nach Columbia zieht, nur wenig Prairie, der größte Theil ist dicht bewaldetes Bottomland, untermischt mit ausgedehnten, großen Rohr= brüchen, die nach der Ruste zu niedrig werden und in der feuchten Jahreszeit Moraften gleichen. Auf beiben Seiten bes Colorado ift bas ganze Land, mit Ausnahme seiner Holzeinfaffung, vom Cane im Often bis zum Navedad im Westen, eine großartige, zusammenhans gende Prairie, die mit ihren Bauminseln und bewaldeten Uferlanbern ber Fluffe und Creeks einem kunftlichen Park gleicht. Weft= lich vom Navedad behnt sich eine leichte, sandige Prairie aus, die nach Norden und Westen bedeutend aufsteigt, nach Guben und Gudoften aber vollkommen flach, und an ben Ruften ber Motagorda-,

La herical de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra del contra de la contra de

un gri dun sie sekt

flu

îtir

28a

die

im

wir am dur fam mit klei Gr fall Tri

Lar unt schn ten wäl ben

Lar

nählig in birgszüge an theilt und Be= eziehung, bene oder Die m. vemmtes, irchschnit= volle, des geeignete& t sich die= Besten zu ins Iniblig wie= te Strecke d Westen mit Rohr= bem Gee 1, sterilen zu, einen man die öffnet sich hier und bedeuten= Nähe von nebt. Die iche Prai= an in der ston = Ban airie, die ußerst ab= en Creeks tseite des schmalen 8 Brazos l ist dicht ken Robr= r feuchten lorado ist Cane im mmenhän= Uferlän= West= aus, die

und Süd=

otaaorda=.

Uransaso =, Espiritu = und Nueces = Bayen nicht nur flach, sondern sogar feucht und von sterilem Unsehen in jeder Jahredzeit ist. Die Ländereien zu beiden Seiten der Fluffe Guadelupe, San Antonio, Aransaso und Nueces und ihrer zahlreichen Tributaries würden indeß herrliche Striche für Ansiedler bieten, wenn nicht biliose und andere Fieber dort ftark graffirten. Die Ufer aller Fluffe, Bayous und Creeks find mit dichten Wälbern bedeckt, und obwohl auch hier alle Flüffe nach ber Regenzeit Anschwellungen ausgesett find, finden Austretungen berfelben nur an wenigen Punkten statt. Die Schatten seiten der Sbene sind, außer dem ungefunden Klima: Mangel an gutem Wasser, was aber wohl mehr baher kommt, daß man bis jest noch nicht eifrig barnach gesucht hat; Myriaden von Mücken und andern lästigen Insetten, die nur ber Rultur weichen werden; - Die nicht unbeträchtliche Menge giftiger Schlangen in ben feuchten Riederungen, und die gierigen Alligators, die in allen Gewässern hausen. - Db die Ebene dem gelben Fieber unterworfen werden wird, muß die Zukunft lehren. Früher war dasselbe dem Lande gänzlich fremd; im Jahre 1839 erschien es zum ersten Male, und zwar nur in ben Städten Galveston und Houfton, wo es viele Einwohner hinwegraffte.

Hinter der Ebene erhebt sich ein Halbzirkel von rollendem und hügeligem Lande, von den schönften natürlichen Wiesen und grünenden Waldstellen bebeckt, und von schnellen klaren Flüffen durchströmt, beren hohe Uferwände von dichten Waldungen eingefaßt sind; ein Land, das nichts zu wünschen übrig läßt, und sich bis an die westlichen Hochebenen erstreckt. Weder Sumpfe noch läftige Infetten find bier zu finden, und Fiebertrantheiten bier gang unbefannt. Dieses rollende Land umfaßt bei Weitem den größten Theil bes Staats, und zieht sich in Form eines Triangels vom Sabineflug unter 32" n. Br. bis an ben Colorado, in der Mitte von Auftine zweiter Kolonie, unter 20° 30' w. L. — Berfolgen wir die Basis bieses Dreiecks, zwischen bem Sabine und Trinibad, so finden wir eine dicht bewaldete Oberfläche, mit nur wenigen kleinen Prairies am Reches und feinen Zufluffen, und benen bes Sabine, ber fich durch ein sehr gebrochenes Waldland windet. Unterhalb bes Zusammenflusses bes Apish = Bapou mit bem Neches ift ber Wald bicht mit buschigem Unterholz verwachsen, und hier und da öffnen sich kleine Rohrbrüche. Das Land vom Red=River abwärts, der die Grenze zwischen Texas und Arkansas bilbet, ist offener, weniger abfallend, und bietet zahlreiche Walbstreden, welche, je näher man bem Trinibad kommt, immer freier von Unterholz werden. Der Rest bes Landes dieser Region ist rollende Prairie; das üppigste und schönste Land, was man fich nur benten tann, mit kleinen Bauminfeln untermischt, von Bachen, Creeke, Fluffen und fleinen Thalern burchschnitten. Kleine Erhöhungen von wenigen Fußen bis zu ausgebehn= ten Bergen vierter Klaffe folgenk bier wechselnd auf einander und gewähren von ihren Gipfeln die angenehmsten Prospekte; eine berselben, Mount Bisgah genannt, an der Straße von Berar nach San

Felipe, 13 Meisen östlich von Guadelupe entsernt, verdient allein die Beschwerden einer hundertmeiligen Reise, um gesehen zu werden, benn von ihr aus genießt man die Aussicht in ein wahres Canaan, das, obschon noch immer in seinem rohen Naturzustande liegend, mehr einem tünstlichen Parke als einer Einöde gleicht. Der Boden dieser Region ist weniger marschig als in der Ebene, aber nicht weniger fruchtbar, für eine noch größere Zahl von Produkten geeignet, für Viehzucht jeder Art, nebst den etwas westlicher liegenden Hochebenen und gedirgigen Theilen, und der eigentliche Theil des Landes, der, besonders günstig gelegen, von Deutschen am meisten berücksichtigt werden sollte. Mais und Baumwolle gedeihen auf demselben fast ohne alle Kultur; in den nördlichsten Strichen wird Waizen von der besten Qualität gewonnen, und viele Stellen sind mit sogenanntem wilden Roggen bedeckt, der hier überall für ein Zeichen von

fruchtbarem Boben gilt.

Der gebirgige Theil von Texas wird durch einen Ausläufer ber Cerra Madre gebilbet, welcher den Hauptgebirgszug in der Nähe ber Bereinigung bes Rio Puerco mit dem Bravo verläßt, in nordöstlicher Richtung ziehend, Teras bei ben Quellen des Nucces betritt, von hier aus dieselbe Richtung nach den Quellen des San Saba verfolgt, unterhalb ber Mündung bes San Saba ben Colorado freuzt, nun nach Norden wendet und sich endlich im rollenden Lande des Brazos verliert. Andere Ausläufer besfelben Gebirges ziehen fich in sudlicher Richtung langs dem Medina und Guadelupe hinab, bis in die Nachbarschaft von Berar; und noch andere, doch unbedeutenbere, langs ben Fluffen Llanos und Biebernales und ben fleineren westlichen Tributaries des Colorado. Alehnliche Züge erstrecken sich oberhalb bes San Sava in bedeutender Entfernung ben Colorado aufwärts, und um die Quellwaffer bes San Andres und Bousque, Zustüsse des Brazos, herum; doch gehören alle diese Gebirgstetten hinsichtlich ihrer Sohe nur der dritten und vierten Klasse an; die von San Saba ift die höchste; ihr folgt die Parallelkette Biedra Binto. In vielen Platen find sie sammtlich mit bichtem Walbe bebeckt; ausgedehnte Thaler angeschwemmten Landes eröffnen sich zwischen ihnen, und reiche Streden ziehen sich namentlich langs ben, bas Hochland burchschneidenden Fluffen. Fast alle Theile dieses Landstriche, beffen nordlicher Theil die Landereien des Bereins gum Schupe beutscher Einwanderer, der südliche Castro's Grant um= faßt, find gut bemäffert, enthalten einen trefflich reichen Boben, und nicht nur bie abfallerven Seiten der Gebirge, sondern jelbst ein großer Theil ihrer Sohen find ber Rultur fahig. Die Gebirge find meistens von neuerer Ralksteinformation und daber nicht steil, jonbern mehr hügelförmig, leicht zugänglich und zum Theil mit platten Dochebenen gefront. Nordwestlich von diesem Landestheile find die Jagd-Gebiete ber Cumanden ober Camenches, einer berittenen indianischen Nation, die nie den Spaniern unterworfen war, mehrere taujend Krieger aufstellen kann, und, obgleich sie mit den Texanern Freund=

n i a be Bo fait

ne

mi un Ba un un bei

sin

zeitent Attä ftä du Fo

ma Re tor Ti mi: fah the

ci Ly bis fal üb

B Tr Tr nt allein i werden, Canaan, nd, mehr den dieser t weniger gnet, für ochebenen des, der, rücksichtigt elben fast aizen von mit soge=

ichen von

Uusläufer der Nähe in nord= es betritt, Saba ver= do freugt, Lande des iehen sich inab, bis ibedeuten= fleineren recten sich Colorado Bousque, irgsketten ; die von ra Pinto. ectt; aus= en ihnen, Hochland 8, beffen Shuțe rant um= den, und elbst ein irge sind teil, son= t platten die Jago= pianischen. tausend

Freund=

schaftsbundnisse eingegangen hat, boch öfters noch räuberische Einfälle in die Unfiedelungen unternimmt. Der von ihnen bewohnte Landstrich ift ganz unbekannt, und eben jo ber Norden bes Staats, ber nach fabelhaften Gerüchten einen außerordentlichen Reichthum an Di=

neralien enthalten foll.

Un Flüffen ist Texas nicht arm; allein alle seine Flüsse ge= währen, mit Ausnahme des Trinidad, nur geringe Schifffagrt ober nur für die Zeit der Anschwellungen. Im Often bildet, vom 32° n. Br. an bis zum Golfe, ber Gabine bie öftliche Grenze; die Mündung des Fluffes selbst, der aus Teras den Cheroffee, Tanaha, Patron Boregas, Balo Gucho, Big = und Little = Cob, Cypreg und Bewitts= Creet empfängt, bilbet einen nicht unbebeutenden Gee, beffen Gin= fahrt aber nur kleinen Schiffen zugängig ift. Für kleine Dampfboote ist er 80 Meilen aufwärts fahrbar; die Ländereien an seinen Ufern find größtentheils fruchtbar, holzreich, aber häufigen Ueberschwem= mungen ausgesett. — Beiter im Beften ftromt ber Reches, ber unter 32° 30' n. Br. entspringt, sich durch den Buenets, San Bedro, Roses, Little Neches und Little Alabama verstärkt, suboftlich ftromt, Zavallas gegenüber den von Nord kommenden Angelina aufnimmt, unterhalb beffelben noch ben Big Alabama, Bine Joland, Big Sandy und Charles empfängt und in ben Sabine : See mundet. Für tleine Dampfboote ist er für eine gang turze Strede aufwärts fahrbar und bewässert einen reichen jruditaren Landstrich, den er in der Regen= zeit nicht selten überschwemmt. Der Ungeling, sein Hauptarm, entspringt im Ranton Barriffon, und wird burch ben Benito, Loco, Atonac-River, Anish-Banou und eine große Zahl kleiner Creeks verstärkt. — Der nächste Hauptstrom bes Landes ist ber Trinibab, ber durch die Vereinigung dreier Arme, der West-, Middle= und Bois d'Arc-Fork gebildet wird, mit dem Neches parallel läuft, vom Westen den Sabine, Ceber, Mulberry, Salt, las Bouras, Bidais, Big und Newmans Creek, vom Often ben Hurricane, Walnut, Kickapoo, Milton, Rettle und Scolf empfängt, und in den westlichen Theil der Galves: tonbay mundet; die mittlere Breite bes Flusses beträgt 250, die Tiefe 8-10 Fuß; trop ber heftigen Strömung wird er bereits mit einigen Dampfbooten regelmäßig 250 Meilen aufwärts befahren. Der Boben zu beiben Seiten seiner Ufer ist theils sandig, theils thonartig und schwer, überall aber durchaus fruchtbar und icon mit vielen Unsiedlungen bedeckt. — Ihm folgt ber San Jacinto, welcher die reiche, gleichnamige Ebene burchströmt und bei Lynchburg in den nordwestlichen Theil ber Galvestonbay mundet; bis zu seinem öftlichen Zweige ift er für sehr kleine Dampfboote fahrbar und hat hohe Ufer, die nur an einzelnen Stellen in der Regenzeit überschwemmt werden. - Der nächste bedeutende Strom ift ber Brazos, ber, ein Abfluß bes Sabine-Sees, die Fluffe Tosohunova, Tanpiserahco und Keriachehunova zu Quellen hat, durch den Rio Inoqua unter 33° 10' n. Br. verstärkt wird, hier ben Namen bes Kio Brazo de Dios annimmt, und in vielen Krümmungen südöstlich strömend, unterhalb Belasco in ben Golf von Mexiko mundet. Von einer großen Zahl größerer und kleinerer Fluffe verstärkt, durchströmt der Brazos den fruchtbarften Theil von Texas; der meist dunkelbraune Boben besteht viele Ellen tief aus der besten Gartenerde, und bringt überall vortreffliche Baumwolle, und näher ber Ruste auch Zucker bervor; allein bas Baffer diefes Fluffes ift noch schmutiger und ungefunder, ale bas ber übrigen Fluffe im Often und die Gegend feines untern Laufes wird nicht mit Unrecht ber Tobtenhof von Texas ge-Un diesem Flusse, als dem zuerst angesiedelten Theile, trifft man die altesten Farms. Ginige Dampfichiffe befahren ihn bis über Washington hinaus, die Schifffahrt bietet aber nicht unbedeutende Schwierigkeiten. - Zwischen bem Bragos und Colorado munden nur einige unbedeutende Ruftenflugchen und Creeks in den Golf, unter benen ber San Bernardo, welcher beinahe 40 Meilen aufwärts befahren werden tann, ber größte ift. - Der Colorado, nach dem Brazos der größte Strom des Binnenlandes, und für Deutsche um jo wichtiger, als er bas Land bes ehemaligen beutschen Schutvereins umzieht, zeichnet fich burch bie Reinheit feines Waffers aus; er ent= fpringt unter bem 29° 40' n. Br., am norböstlichen Abfall ber Greng= gebirge von Chihuahua, strömt in nordöstlicher Richtung bis zum 31° 38' n. Br., bis wohin er durch den Frio, Aguilas und Pija= vejunova verstärkt wird; vereinigt sich hier mit dem von Nordwest kommenden Basigono, ber ihm die Baffer bes Salado, Muchique und Piaroja-Creeks zuführt; andert hier seinen Rurs nach Sudosten, burchströmt in vielen tleinen Bogen einen ber reichsten und frucht= barften Landstriche und mündet unter 28° 47' n. Br. in die Mada= gorda:Bay. Von der Bestseite empfängt er, aus dem deutschen Ber= einslande, ben San Saba, der ben Le Bufa Creek in sich aufnimmt, ben Clanos, ben Piedernales und eine Menge kleiner Creeks, von Morden und Often ben Pecan-River, und unter ben gablreichen Creeks ben Hunting, Honay, Hamilton, Wittbarges und Cumming. Dampf= boote gehen bis jett noch nicht auf dem Colorado, da oberhalb seiner Mündung einige Inseln liegen, zwischen benen das Fahrwaffer durch Raffts und Sampers, wie in einigen ber Miffiffippi=Mundungen, verftopft ift; ein hinderniß, an deffen Befeitigung eifrig gearbeitet wird. Die Ufer des Fluffes find holzreich, nur theilweise Ueberschwemmungen ausgesett, die, 50 Meilen aufwärts, gar nicht mehr bortommen, und weiter aufwärte, in der Berg = und Sügel-Region, die er durch= strömt, find Massen des herrlichsten Bauholzes aller Art. Die ausgedehnten Wiesenstrecken, welche sich westlich vom Flusse in Fanette, La Grange gegenüber, abwärts erstrecken, weichen keinem Theile des Landes in Schönheit der Gegend und Fruchtharkeit des Bodens. Die Gründe des Colorado : Gebietes sind mährend des Winters von einer reichen Begetation wilben Roggens bebedt, und etwa 4 Meilen oberhalb ber Ueberfahrt bei La Grange, am öftlichen Ufer beginnen endlose Fichtenwälder, bie ur bie bichteste Bevollerung Bauholg für Rabrhunderte enthalten. - Der nachfte Flug ift ber Lavaca, der

lid 30 eir (3) B wi îtr 50 (3) bie Ri Gi go len bie üb fein un der un wie beu Se äni ftri

> nin fich Sch rein frü Leit cher von

Er Ar der erg am der str

the Ex

. Von chströmt elbraune d bringt 3 Zucker und un= d seines eras ge= e, trifft bis üher deutende münden lf, unter ufwärts o, nach Deutsche **Bvereins** er ent= r Grenz= bis zum nd Visa= Rordwest Muchique Südosten, d frucht= e Mada= ben Ver= ufnimmt, ts, von n Creeks Dampf= lb seiner er durch gen, ver= et wird. emmun= fommen, r durch= Die aus= Fayette, Theile Bobens. ers von Meilen eginnen holz für ca, der

sich mit dem Navidad vereinigt und in die Lavaca=Bay, die nordwest= lichste Bucht der Matagorta=Ban, mundet. Beide find vielleicht gegen 30 Meilen weit für kleine Dampfboote fahrbar, und durchströmen ein äußerst fruchtbares Gebiet von hügeliger Gestaltung. — Der Guadelupe entspringt im westlichen Hochlande, unter 29° 48' n. Br., wo er durch den Zusammenfluß des Biebras und Berbe gebildet wird; bis zur Strafe, welche von Berar nach Nacogdoches führt, ftromt er in öftlicher Richtung, nimmt bis babin ben Sabines und Cabro in sich auf, wendet sich hier nach Sudosten, vereinigt sich bei Gonzales mit dem von Nordost tommenden San Marcos; strömt bierauf in vielen Windungen nach Sud, empfängt vom Westen ben Nio Coleto und den bedeutenden San Antonio, und mündet in die Espiritu-Santo-Bay, die durch den nordöstlichen Theil der Matagorda vom mexikanischen Golf geschieden wird. Wegen seines schnel= len und gefrummten Laufes ift ber Fluß ichwer zu befahren, fein Gebiet hingegen steht in Fruchtbarkeit jenem des Brazos am nächsten, und übertrifft alle andern an malerischen Gegenden. Der San Antonio, sein Hauptzufluß, entspringt aus vier Quellen, unter 29° 37' n. Br. und 22" 58' w. L., wo er den Namen Medina führt; schon bei der Bereinigung dieser Quellenflusse bat er eine Breite von 150' und eine Tiefe von 10-15 Fuß; er strömt in sudöstlicher Richtung, wie alle Hauptfluffe des Landes, empfängt vom Westen nur unbebeutende Bache, vom Norden hingegen den Bandera, San Julian, Seguia, Jeromino, Saus, Potranca, Medio, Leon und Salado, ändert von der Mündung des lettern an, der bei Berar vorüber= ftrömt, seinen Namen in San Antonio, verfolgt benselben Rurs, nimmt vom Norden den Cibolo und Clelo in sich auf, und vereinigt fich unterhalb Goliad mit dem Guabelupe. Er fließt mit bedeutender Schnelligkeit über ein steiniges Bett, und sein Baffer ift besonders rein, bell und gesund. An seinen Ufern zeigen sich Beweise einer früheren Rultur, Ruinen verschiedener Kirchen, Missionen, Wasser= leitungen und anderer fteinernen Gebäube. Das Land, burch welches er strömt, ift eine bobe wellenförmige Wiesengegend, mit wenig Wald, aber einem dunklen, sehr fruchtbaren Boden. Südwestlich von der Mündung des Guadelupe durchbrechen eine Menge kleiner Creeks das reiche Wiesenland und münden in den innern Winkel der Aransagua-Bay, in beren südwestliche Abtheilung, die Copano-Bay, der Aransas, ein gegen 40 Meilen langer, bootbarer Strom, sich ergießt. - Der nachfte bedeutende Flug ift ber Nueces, welcher am füdwestlichen Abhange der Guadelupe-Mountains entspringt, durch ben Rio Frio verstärkt wird, und ein meift ebenes Wiesenland burchströmt, das weniger fruchtbar ist, als die andern texanischen Fluß= thäler; unterhalb des Frio, der ihm die Wasser des Tahuacano, San Miguel, Brome, welcher burch ben Laparita, Altascoso und Tortilla gebildet wird, und Puente de la Biedra zuführt, empfängt er vom Norden den La Para, San Liandro und Nombere de Dios; der Strom, ohne Nupen für die Schifffahrt, mündet in die Nueces-Bay, welche ben innersten Winkel ber Corpus-Christi-Bay bilbet. — Der sübliche Theil des Landes, zwischen dem Nueces und Rio Grande del Norte oder Bravo, dem südlichen Grenzsluß von Texas, ist größtentheils sandige Ebene, die nur von kleinen Küstenstüssen, dem Salt, San Gertrudas, Olmos und Colorado, durchschnitten wird. Im Innern dieses, der Kultur weniger günstigen Landstrichs sind mehrere ansehnliche Salzseen. Der Rio Grande entspringt im Westen, hat einen ungemein gekrümmten Lauf, kann aber mit flach gebauten Dampsbooten 200 Meilen auswärts, die Camargo, besahren werden. Weiter oberhalb besteht sein Bett aus Treibsand, wird durch den schnellen Lauf des Flusses fortwährend geändert, und die Beschiffung des

Oberlaufes bleibt immer unficher und gefährlich.

So ansehnlich die Strome von Teras sind, so durchschnitten und eingebuchtet bie Rufte bes Landes, und fo groß auch bie Bahl der Saffe und Lagunen ift, die durch kleine Infeln und jandige Deb= rungen vom meritanischen Golfe geschieden werden, ift doch nur eine Bucht, die Galveston=Ban, bis jest von einiger Bedeutung. Die öftliche Bucht bildet ber Sabine See, der aber trop feiner Tiefe für Schooners nie einen Seehafen bilben wird, ba in seiner Einfahrt selten über 5 Fuß Wasser zu finden ift. Die nächste und für Teras wichtigste ift bie Balveston=Bab, westlich von der vorigen, vor welcher sich die 30 Meilen lange und von 3-5 Meilen breite Insel Galveston, auch San Luis genannt, hinzieht, auf beren öftlichsten Spipe nach R. zu die Stadt Galveston angelegt ift. Die Infel ift durchaus eben, erhebt fich nur wenige Fuß über den Meeresspiegel, hat einige sumpfige Stellen, und trägt auf bem meift fandigen Boben eine arme Begetation von kleinen Geftrauchen und Salzpflanzen; nur brei Balbbaume, bie als Landzeichen bienen, find auf der ganzen Insel zu finden; bennoch find mehrere Strecken, die eine Dammerde von 6-12 Zoll haben, und auf diesen Platen kommen, bei einiger Sorgfalt, alle Arten Gartengewächse vortrefflich fort. Den hafen von Galveston bildet die Ban; er ist tief und geräumig, und die Einfahrt in benselben ift für Schiffe von 400 Tonnen, die nicht über 11 Fuß Waffer ziehen, noch möglich. Die Bay bat eine Menge kleiner Einbuchten, empfängt die Wasser des Trinidad, San Jacindo, ben Old River, Clear, Dickinson, Moses und Turtle-Creek und den Double Bayou, ist durch Taylors Bayou mit dem Sabine = See verbunden, und steht durch den Buffalo = Bayou mit Houston in Berbindung, von wo aus eine 15 M. lange Gifenbahn die Produkte des obern Brazos nach dem Hafen von Galveston bringt. Den nachsten Safen bilbet die West-Bay mit mehreren Ginbuchten, am westlichen Ende ber Insel Galveston, an welchem die neue Stadt San Luis ausgelegt worden ist; ben Eingang in selbige bildet der Best : Pag, ber nur 8 fuß Baffer hat. Weftlicher liegt ber hafen von Belasco, ber burch die Mündung des Brazos gebildet wird, den Schiffen teinen Schut gegen bie sturmischen Nord : Winde bes Winters bietet,

nç

Ia

di

ui

 $\mathfrak{B}$ 

Íď

La

Ia:

fü

ur

m

ju:

m

ur

D

fia

W

üb

tie

— Der rande bel größten= em Salt, ird. Im o mehrere eften, hat gebauten n werden. durch ben ffung bes

chschnitten die Zahl dige Neh= nur eine edeutung. ob seiner in seiner ichste und von der 5 Meilen zieht, auf gelegt ift. über ben bem meist ichen und nen, sind ecken, die ı Pläten ortrefflich tief und 400 Ton= Die Ban Trinidad, d Turtle= mit bem avou mit ibahn die ngt. Den am west= San Luis eft = Vak,

Belasco,

Schiffen

rs bietet,

und deffen wechselnde Ginfahrt selten über 7 fuß Tiefe hat. Auf ihn folgt die Matagorda : Bay, die von SB. nach NO. eine Länge von 45, von SD. nach NW. eine Tiefe von 20 M. hat; sie bildet mehrere bedeutende Einbuchten, von denen der hafen von Mata= gorda, ber durch die Mündung des Colorado gebildet wird, die Trespelacios : Bay, die Labaca : und Espirit Santo : Bay die an: sehnlichsten sind. Die Bay wird durch eine lange sandige Nehrung bie sich von der Dlündung des Canch- Creeks nach Gudwesten giebt, und den nordöstlichen Theil der Insel Matagorda gebildet, und hat zwei, durch eine kleine Sandinsel geschiedene Eingange, den Passa Cavallo mit 6 bis 7, und ben Main : Pag mit 10-11 Fuß Baffer : tiefe. — Südwestlich von ihr öffnet sich die Aransagua: oder Araufaro = Bay, welche durch die Inseln Matagorda und St. Joseph gebildet wird, mehrere Einbuchten hat, unter benen die Copano : Ban die ansehnlichste ift, die Baffer bes Copano, Saco, Aranjas und Chiltipin aufnimmt, und zwei Ginfahrten, Gipiritu= Santo: und Aranias: Inlet, je von 7 Fuß Wassertiefe hat. Ihr folgt die Corpus-Christi-Ban, beren innersten Bintel, Die Nueces = Bay, die Mündung des Nueces bildet; die Bay ist im Innern zwar geräumig, ber Gingang aber nur fleinen Fahrzeugen jugangig; vor ihr zieht fich bie lange Sanbinfel Muftang bin, lange beren Westseite kleine Gilande die ohnedies schon schmale Einfahrt noch mehr stopfen. Südlich von dieser zieht sich die gegen 110 M. lange und 10 M. breite Laguna bel Mabre, vor welcher sich bie fast eben fo lange, aber nur 2-3 M. breite fandige Infel Babre zieht. Auch sie gestattet nur kleinen Rüstenfahrzeugen den Eingang, und hat im Norden Corpus : Christi : Inlet, im Guben die beiden burch eine kleine Insel getrennten Ginfahrten: Bragos Santiago und Boca Chica.

Die Urtheile über das Klima von Texas sind sehr verschieden. Einige bezeichnen dasselbe "als eines der angenehmsten und gesundesten der Welt", nehmen aber die nordwestlichen Theile des Landes, nördlich vom Ned-River, und das sogenannte flache Tiefland davon aus. Andere fagen: "Man muß Teras im Allgemeinen für weniger gefund halten, ale die Länder des nördlichen Europa, und namentlich Deutschland. Jeder Leutsche, ber nach Teras ein= wandert, übernimmt ein nicht geringes Wagniß für Leben und Ge= fundheit. In jedem Falle ift dieje Gefahr größer als für den Ginwanderer nach den nördlichen und nordwestlichen Staaten der Union, 3. B. Wisconfin, Illinois, Miffouri, wo das Acclimatistren leichter und gefahrlofer vor fich geht." Die Wahrheit liegt auch hier in ber Mitte. Im Allgemeinen ift das Klima weit gefunder, als in Luisiana, Arkansas und Mississpi, wo von Flug zu Flug sich bichte Wälber ziehen, die Hauptströme des Landes sämmtlich ihre Ufer übersteigen, und da das rudwärts liegende Land im Allgemeinen tiefer als bas Uferland ift, bort giftaushauchende Sumpfe zurudlaffen. Hier in Texas ift von Flug zu Flug bas Land offen und allmählig aufsteigenb; Sumpfe ober steigende Teiche findet man im Binnenlande gar nicht, und nur stellenweise an der niederen Rufte, und die reine Atmosphäre des Landes wird fortwährend durch heitere Brijen erfrischt. Borgugeweise ift biefes ber Fall in bem, vom Berein gum Schute beutscher Ginwanderer erworbenen Lande, bas in dieser Beziehung nicht trefflicher batte ermählt werden konnen, und in Caftro's Grant, ber wie jener eine Berudfichtigung verdient. Bom Marg bis Ottober fällt in Teras wenig Regen, im Bergleich mit ben füblichen Staaten ber Union; die Dipe ber Sonne erregt mahrend biefer Zeit eine bebeutende Abgespanntheit, und nur bem fast beständig webenden Gud bei Westwind ift es zuzuschreiben, bag bie Warme erträglich bleibt. Bom 1. April bis jum letten September beginnt die erfrischende Brife bald nach Sonnenaufgang und halt bis drei ober vier Uhr Nachmittags an, wo sie hinwerstirbt. Die unerträgliche Site, welche nun folgt und bis Connenuntergang mahrt, bezeugt beutlich, wie fehr die regelmäßigen Brijen ber Besundheit und bem Lebensgeiste zuträglich find; benn ber lettere wird, sowie sich ber Wind legt, so niedergedrückt, daß es eher zu fühlen als zu beschreiben ist. Balb nach Sonnenuntergang erhebt sich abermals eine leichte Brife, die bis Mitternacht die Atmosphäre gradatim fühlt, nach diefer Zeit bis zum Morgen aber so empfindlich wird, daß man recht gut eine wollene Decke vertragen kann. Erkältungen und Fieberschauer find die Folgen dieser Windströmung; zuweilen fett der Wind in dieser Jahreszeit nach Dit in Gub um, ftatt aber die reine Luft des meritanischen Meerbusens über bas Land zu verbreiten, haucht biese Strömung bie Miasmen der Sumpfe Louffana's und Miffiffippi's aus, und verurfacht Kopfweh, Wechsel- und Gallenfieber, Anschwellungen, Schauer und Berbauungebeichwerben. Der Winter ift leicht, ber Schneefall im Oberlaube nur unbedeutend und ber Schnee fast nie liegen bleibend; boch wechselt die Temperatur so schnell, daß ber Winter nichts weniger als angenehm ift. Im Ottober und November beginnen bie heftigen nördlichen Winde, und die Regenguffe, welche in diesen Monaten fallen, tublen bas Land. Während biefer Zeit find die Gebirge im Innern mit Schnee bedeckt. Im Dezember und Januar stürmen die Nordwinde die Ebenen herab, mit derselben Regelmäßigkeit, wie die füdlichen im Sommer; nur felten fett in biefer Zeit ber Wind nach Suben um, und geschieht es ja, so bringt berfelbe schnell Regen, auf welchen wiederum Nordwind folgt. Der Februar und Marg bringen eine geringere Regenmenge; die füblichen Winde halten jest länger an, bringen milbes Wetter mit, erzeugen angenehme Abende und reizende Nächte, und steigern bas Thermometer oft bis 75° F.; boch auch in dieser Zeit bringt ein plötlich herabstürmender Nord= wind in wenig Stunden einen außerordentlichen Temperaturwechsel hervor, und häufig finkt das Thermometer in taum zwei Stunden von 75° auf 25° herab. — Der sübliche Theil von Texas hat hin= fichtlich seines Klima viel Aehnliches mit Louisiana, der nördliche mit Tennessee und Gut : Kentudy. Die mittlere Temperatur gu

मुक्त मा साम के मार

लिय के किस अध

Mi bez fei des

ni

did rei den den lid vo

du

im un ein für

ur lä ur de

to

ienlande

ie reine

erfrischt.

Schutze

eziehung

Grant,

Ottober

Staaten

eine be=

en Süd

h bleibt.

rischende

vier Uhr

, welche

d, wie

ensgeiste

legt, so

rise, die Zeit bis

wollene

e Folgen

ahreszeit

tanischen

iung die

ind ver=

Schauer

chneefall

leibend;

weniger

heftigen

Nonaten

irge im

men die

wie die

nd nach

Regen,

März

ten jest

Abende

75° %.:

Nord=

rwechsel

Stunden

at hin=

ördliche

tur zu

Balb

Galveston, unter 29° 18' nördlicher Breite betrug 74,3, der höchste Thermometerstand 93,1, der niedrigste 25°, die Regenmenge 57,1 Boll; zu Fort Houston hingegen, unter 31° 54' n. Br., die mittlere Tem= peratur 73,33, das Maximum 96,5, das Minimum 24°, und die Regenmenge 57 Boll. — In ber beutschen Niederlassung find noch keine regelmäßigen Beobachtungen angestellt worden; in Castroville war das Maximum 1845: 97,3, das Minimum 26,3, die mittlere Temperatur 76,1. — Dag jeder Deutsche, der dorthin auswandert, auch in den gefunden Gegenden ein nicht geringes Wagniß für Leben und Gesundheit übernimmt, ift zu viel behauptet; richtig dagegen ift, daß die überall in neuen Gegenden bei Einwanderern vorkommenden Fieber dort einen bösartigern Charakter zeigen, als in den nörd= lichen und mittlern Staaten, daß aber das Acclimatifiren bei ge= höriger Borficht in der Lebensweise in allen Theilen des Westens und Nordwestens auch leicht und schnell von Statten geht. Das schlimmste Fieber in Texas, wie in ganz Amerika, ist das Branntweinfieber! Es ift ein Borurtheil, in warmeren Landern burch Spirituofen die Rrafte aufrecht erhalten zu muffen; - wer in diesem himmelsstrich die erste Diätregel: Mäßigkeit in Allem beobachtet, sich keiner Erkältung aussett, gutgekochte Kost sich zu verschaffen sucht, und in nichts dem ameritanischen Beispiele folgt, Frühstud, Mittag = und Abendbrod mit einem Glase Rum ober Whisty zu beginnen, ber wird sich in Texas eben so wohl besinden als anderswo, und laut bezeugen, daß nicht das Klima, wohl aber ber Mensch selbst und feine Leidenschaften die Ursache der angeblichen Ungesundheit des Lan= des fen.

Teras, mit dem Süden der Union und den mittleren Staaten unter einer Breite liegend, bietet in seiner Pflanzenwelt alle Produtte bar, welche jene Staaten auszeichnen, und wenn gleich weniger dicht bewaldet als Louisiana und Arkansas, ist das Land doch hinreichend mit den verschiedensten und besten Holzarten, zu allen Zwecken der Landwirthschaft sowohl als der Industrie versehen, und wie in der Union gleichen die ausgedehnten Prairies im Frühjahr den lieb: lichsten, riesenhaftesten Blumengarten. — Bon allen in ber Union vorkommenden Baumarten finden sich hier Repräsentanten, von der verkrüppelten Jack-Giche ber Gebirge an, bis zur majestätischen Lebenseiche der Prairies, von denen man oft Stämme von 16—20 Fuß im Durchmeffer findet, die diese Starke bis 30 Fuß boch beibehalten und sich dann erst in mächtige Aleste vertheilen. Diese großen, vereinzelt oder in kleinen Gruppen in den Prairies vorkommenden Bäume find zuweilen über und über mit langem spanischem Moose bedectt, das in großen Streifen herunterhangt, im Winde hin und her flattert und den Baum wie mit einem silbernen Mantel umhüllt erscheinen läßt, durch welchen das üppige Laubwerk des Baumes hindurchdringt und dem Ganzen ein geisterhaftes Ansehen verleiht. Gichenarten in der größten Verschiedenheit (gegen 40 Arten, von denen Michaux kaum zwei Drittel nennt, und worunter die zum Schiffbau so geschätzte

Steineiche), Fichten, Cypreffen, Giden, Afazien, Buchen und andere Baldbaume ber Union giebt es hier im leberfluß. Reben dem herr= lichen Magnoliabaum, mit feinen großen wohlriechenden weißen Bluthen, erhebt sich die rothe Ceder, und manches Stud Land tann noch beute in den bevolkeristen Theilen des Landes getauft werden, welches fich blog mit dem darauf stehenden Cedernholz, wenn es nach Europa verschifft wird, doppett und dreifach bezahlen würde. Der Zuderahorn tommt im nördlichen Theil des Landes häufig vor und verfieht viele ber Unfiedler auf Camerons und Chambers Grant mit ihrem Bucter= bedarf; Bersimons, von den Ginwohnern Dattel-Ceder genannt, verschiedene Arten Nugbaume, der Bogenholzbaum oder die Djage-Orange, ber Ririchlorbeerbaum, wilbe Upfelbaume, die kleine fuße Mepfel tragen, der wilde Pfirschbaum, Ririchen = und Maulbeerbaume verschiede= ner Art beweisen, daß alle Produtte des Garten = und Obstbaues ge= mäßigter und warmer Zonen, mit Ginschlug ber Drange, Citrone, Olive und Mandel, in diesem Lande gepflanzt werden können, sobald die Bevölkerung nur will. Der Caoutschouebaum, der das bekannte elaftische Gummi liefert, wird in Menge am Colorado, in der Rabe von Baftrop gefunden. Farbehölzer und verschiedene feinere Holzarten find ebenfalls in ben Waldungen von Teras anzutreffen. Wilde Trauben von allen Farben und trefflichem Geschmad findet man in sammt= lichen Waldungen, am häufigsten aber die wilde Rebe um Nacogdoches, Baftrop, und lange bem Guabelupefluß. Im Guden machft ber Nos pal, auf welchem die Rochenille lebt, in großer Menge; wilbe egbare Beeren füllen zur Fruhjahrszeit Walbungen und Prairies; zahlreiche Sorten wilder Bohnen, worunter welche, beren Schoten in der Erde wachsen, mährend die Ranken auf der Oberfläche liegen, wachsen in allen Theilen des Landes, und in allen Waldungen viele Medizinalpflanzen und Wurzeln, als: Saffaparille, Ginfeng, Schlangenwurzel, Saffafras, Sugholz, Jalappe, Pfeilmurzel, Angelita, Spitenard, Salben, Pfeffermunge, der Gewürzstrauch und mehrere Mimosen, Klee-arten und Grasarten, die den ganzen Winter über grünen und reiche Beide bieten, und felbst im Guben ber Bereinigten Staaten unbekannt find, wie das grune Musquitgras, und eine andere Art, von den Einwohnern Gamagras genannt, welches nach wirklicher Beobachtung nach dem Abmähen in 4 Stunden 1/8 Zoll lange neue Triebe gezeigt baben foll. Die Flora ber ausgebehnten Biefen ift noch fast gang unbekannt: Geranien, Lilien, Lobelien, Jasmin, Baffionsblumen, Jelänger-je-lieber, Beilchen, und eine Menge von Zierpflangen, für die selbst die Ansiedler bis jest keine Ramen haben, sondern ihnen die indianischen Benennungen beilegen, füllen die Prairies, die im Fruhjahr außerdem eine außerordentliche Menge von Erdbeeren bieten, und ber Botaniker findet hier ein reiches, vielversprechendes, noch ganglich unbebautes Feld. — Alle Cerealien gebeihen in Teras vortrefflich, und Baumwol., Taback, Hanf und Flache im Norden, Zuder, Reis und Indigo im Guden, werden ficher in Rurgem die Stapelartitel des Landes werden.

of state of the st

th non reight

gr

ur

wi

die Ne str Ne ste Ur der

fin Eu zer in bei

ichi töd www.

art un jin No

nu no andere m berr= en Blü= inn nody welches Europa terahorn ebt viele Bucker= nt, ver= Drange, pfel tra= erschiede= aues ge= Citrone, , jobald bekannte er Nähe olzarten e Trau= fämmt= goodjes, der No= e egbare ablreiche der Erde ichsen in edizinal= nwurzel, d, Sal= 1, Rlee= o reiche ibekannt von den pachtung gezeigt ist ganz en, Je= für die nen die 1 Früh= en, und gänzlich refflich, , Reis

elartifel

Un Thieren bietet Teras alle Arten, bie bas benachbarte Louisiana und Artanjas aufzuweisen baben. Buffalo: oder Bison: beerden findet man oft zu mehreren taufend Studen im Mittellande und im Beften, besonders in der Binterzeit, wo fie aus bem fernen Westen der Bereinigten Staaten herabkommen. Elennthiere, Birfde, Rebe und Dammbiriche fieht man rudelweise in allen Theilen bes Landes; zahlreiche Heerden wilder oder vielmehr verwilderter Pferde, Muftange genannt, halten fich in den Brairies und in den armen, Strecken lange dem Rio Bravo auf; Gfel und Maulthiere kommen ebenfalls verwildert vor; auch wilde oder verwilderte Schweine sind nicht selten, und, obichon nicht von besonderer Größe, mehr zu fürch= ten als felbst Panther und Wölfe. Wilde Ziegen und Bergschaafe follen in den gebirgigen Theilen des Landes häufig gefunden werden, und bort ift auch die Beimath der Baren, Bolfe, Jaguare, Cuguare, wilden Ragen, Füchje, Luchje, Wiefel, Marder, Baschbaren, Beutels thiere, Stinkthiere, Biber und Fischottern, die übrigens auch in allen, noch unangebauten Theilen bes Landes in größerer oder geringerer Unzahl zu finden sind, und sich jogar öftere in den Niederlassungen zeigen, wo Gichhörnchen aller Urt den Maispflanzen oft bedeutenden Schaden zufügen. — Alle in den Bereinigten Staaten bekannten Waffervogel, vorzüglich wilde Enten und Ganje, wilde Schwane von grauem und weißem Gefieder, und verschiedene Taucherarten beleben Die mafferreichen Gegenden des westlichen Binnenlandes; Belifane, Reiher, Kraniche und Flamingo's schwärmen überall an den Ruften= strichen umber; wilde Truthühner, die oft 20—30 Pfund wiegen, Rebhühner und das häufig vorkommende Wiesenhuhn beleben die Waldstellen und Prairies. Fasanen, Tauben, Wachteln, Schnepfen, mehrere Arten Papageien und alle Arten von Sing : und Schmuckvögeln, bie dem Süden der Union und Meriko angehören, sind hier überall zu finden, und von Raubvögeln, außer Adlern, Falken, Geiern und Gulen, der Turken=Buggard, hier Karanero genannt, welchen die Pflan= zer sehr hoch achten, weil er sich von den todten Thieren nährt, welche in den Prairies fallen, und somit viel zur allgemeinen Gesundheit beiträgt. Diese Bögel sind immer auf der Lauer; man sieht sie oft in großen Schaaren hoch oben in der Luft schweben und Kreise beschreiben, um nach Aas auszusehen, und wer den so nüplichen Bogel tödten wollte, wurde von seinen Nachbarn sehr übel angesehen werden. - Bon Amphibien findet man verschiedene Schlangenarten, worunter zwei Arten von Klapperschlangen in manchen Gegenden in furchtbarer Menge, und die ebenso gefährliche Rupferschlange, mehrere Gibechearten, Schildfroten und Frojde. - Fijche finden fich in allen Fluffen und Creeks in großer Menge und Berichiedenheit, und an ber Rufte find alle Arten, welche Westindien bietet. — Mit Insetten hat die Natur Teras verschwenderisch reichlich bedacht; man findet die pracht= vollsten Schmetterlinge und Rafer, die wohlschmeckenosten Rrabben und Rrebse; auch die Biene ift den Ansiedlern bereits hierher gefolgt, und an Mustiten und andern läftigen Infetten ift ebenfalls fein

Mangel.

Der Mineralreichthum bes Landes ist noch wenig bekannt, unstreitig liegen aber ungeheure Schabe unter ber Oberflache ber Erde verborgen. Gilber ift bereits in verschiedenen Begenden bes Landes gefunden worden. Auf Caftro's Grant und bem beutichen Bereinstande find Silberminen; unter ben fpanifchen Bicetonigen wurde am San Saba eine Silbermine ausgebeutet, die hinficht= lich ihres Ertrags unter allen meritanischen Minen bie Dritte im Range war; die politischen Unruhen, mehr aber noch die gefähr= liche Nachbarschaft ber Cumanches-Indianer, beren Jagobezirt bort beginnt, mogen die Urfache fein, daß fie icon langft verlaffen murbe. 1838 bilbete fich in Houfton eine Bejellichaft, um jene und andere in ber Rabe fein follenden Minen zu untersuchen. - Goldfand führt ber Coloradofluß, und in der Rabe feiner Quellen hat man gediegenes Gold gefunden. Auch am Trinity-Fluffe foll Gold gefunden worden fein. Gediegenes Rupfer tommt in mehreren Gegenden vor und eine ausgebehnte tupferreiche Strede findet fich zwischen bem Trinidad und Brazos, unter 33° n. Br. -- Schwefelsaures Rupfer und Alaun kommen häufig im obern Teras vor. Blei liegt an verschiedenen Orten zu Tage. Gisenerz ist das am meisten im Lande verbreitete Mineral, und am obern Trinidad werden große Gisensteine gefunden, bie 50 bis 60 Procent reines Gifen enthalten. Gin großer Theil bes Bobens am Wege von San Felipe nach Houston scheint aus Gisenorid und gekorntem Mineral zu bestehen. Steintohlen find in berselben Gegend in vorzüglicher Qualität anzutreffen, Salzquellen und Seen find nicht weniger baufig. Gin folder See befindet fich 30 Meilen öftlich vom Rio Grande und 70 Meilen von San Batricio, in welchem die Merikaner jährlich große Quantitäten kriftallisirten Salzes sammeln, nachdem die Sonne die Abdampfung ohne alle Rosten besorgt hat. Eine der Quellen des Brazos entspringt aus einer ungeheuren Rieberlage von Steinfalz, über welcher fich in ber Regenzeit ein See bilbet, beffen Baffer bann ben ganzen Flug mertlich salzig macht. Andere Salzquellen find in der Nähe ber Quellen bes Neches, nordwestlich von Nacogdoches, und im gargen Lande ift Ueberfluß biefes Minerals.

m

ge

ei

ie!

R

Ii

te

in

зü

je

fü

ni

bi

R

ŧa

rc

Ackerbau und Viehzucht sind die Hauptbeschäftigungen ber Bewohner von Texas, und der erstere zerfällt in Plantagen= und gewöhnlichen Ackerbau. Den Hauptzweig der Agrikutur bildet der Baumwollenbau, der seit dem Jahre 1830, wo bessen Ertrag nach offiziellen Berichten auf 1500 Ballen angegeben murde, sich bis 1840 einer jährlichen Zunahme von 40 Prozent in arithmetischer Progression zu erfreuen hatte, in diesem Jahre auf 40,000 Ballen angeschlagen wurde und 1843 auf 61,200, 1845 auf 62,500 Ballen gestiegen war. Die Baumwollenländereien in Texas sind auf Millionen Ucres geschäht, und das Ertragsminimum auf 5 Millionen Ballen, wenn sie einst sämmtlich angebaut sein sollten. Diese Ländereien können noch

alle fein

bekannt, läche ber nben bes deutschen icekönigen hinficht= Dritte im e gefähr= girk bort n wurde. nd andere and führt rediegenes n worden und eine nidad und nd Alaun schiedenen verbreitete gefunden, Ber Theil heint aus n find in alzquellen findet sich Batricio, ftallisirten ohne alle ringt aus ich in ber luß merk= Quellen

ngen ber und gesilbet ber trag nach bis 1840 cogression gescholagen gen war. Acres geswenn sie men noch

Lande ist

jebt in Texas zu 5 bis 10 Dollars per Acre gekauft werden, und bas Mebium bes Ertrags ift 11/1. Ballen Baumwolle vom Acre. -Die teranische Baumwolle übertrifft in Lange und Teinheit die besten Sorten ber Bereinigten Staaten, mit Ausnahme ber bekannten Sea-Joland, die, den angestellten Versuchen nach, auch auf manchen Stellen in Texas erbaut werden fonnte. - Die Buderlandereien werden auf 50—60,000 Acres angeschlagen, und ber in Texas gebaute Zucker ist von befferer Qualität, als bas Produtt von Louisiana, ba bas Land frei von späten Fruhjahre = und fruhen Berbstfroften ift, bie bort oft bie gangen Ernbten gerftoren. Der Bucterertrag murbe 1830 auf 80 Kaß berechnet, 1840 hatte derfelbe nicht über 250, 1842: 280 und 1845: 302 Fag betragen. Der Zuckerbau schreitet nur langsam vorwärts, da er mehr Kapital zur Anlage verlangt und selten über 12-15 Prozent abwirft, während, wie bunderte von Beispielen bewiesen haben, bas Produkt bes Baumwollenbaus ichon im erften Jahre 50 Prozent des gesammten Anlagekapitals zi: decken vermögend ift. — Der Tabacksbau mehrt fich ebenfalls mit jedem Jahre, und der hiesige Taback steht ben besten virginischen oder Louisiana-Sorten nicht nach. — Der Maisbau, auf welchem sich die Eristenz ber Stlaven-Bevolkerung grundet, hat in den letten Jahren fo zugenommen, bag Teras keiner weiteren Zufuhren besselben wie bisher bedarf; 50 bis 60 Bujhels per Acre ift ber Durchschnittsertrag, doch findet man auch Striche, die von 80 bis 100 Bufhels gewähren. Rartoffeln gebeihen fehr gut, werben bereits in Menge gebaut, arten aber nach einigen Jahren, wenn sie immer auf demjelben Lande und von denfelben Samenkartoffeln gewonnen werden, in die fuße amerikanische Rartoffel aus; 400 bis 500 Bufhels vom Acre ift tein ungewöhn= licher Ertrag; 350 Bushels werden aber im Durckschnitt als Mittelertrag angenommen. Pams, Bataten und die Maniotpflanze gerathen ebenfalls fehr gut und geben reiche Ernbten. Waizen gebeibt im mittleren Theile des Landes und in den nördlichen Kantons vorzüglich gut, und Gerste und Hafer in den bergigen Strichen bes angebauten Nordens und Nordwestens. Rurbise und Melonen aller Art, Bohnen und Erbsen kommen ohne sonderliche Pflege fort. Die Indigopflanze ist fast in allen Theilen des Landes einheimisch, wird jedoch nicht weiter benutzt, als was etwa die Frauen der Pflanzer für den eigenen Bedarf daraus zu gewinnen suchen. Die Roche= nillenpflanze machft ebenfalls im ganzen Lande wild, und die Stechbirne, eine andere Cactusart, die eine birnenförmige enbare Frucht hervorbringt, ift, Frucht sowohl als Blatt, eine Lieblingenahrung der Rinder. Der Seidenbau dürfte in späterer Zeit, wenn das Menschen= tapital fich gemehrt, ebenfalls eine Hauptbeschäftigung fünftiger Benerationen werden, benn die Bersuche, die früher unter der altspanischen Regierung in der Nachbarschaft von Berar angestellt wurden, ließen nichts zu wünschen übrig.

Der Landbau verspricht eine Hauptquelle bes künftigen Reichsthums bes Landes zu werden, und will ich auf ben folgenden Seiten

versuchen, die Beschäftigungen des hiefigen Landmanns und die Weise ber Erziehung der Gewächse etwas näher auseinander zu jeten, damit ber Einwanderer erfieht, welche Beschäftigungen seiner hier marten, und damit er nicht in die Vorurtheile vieler Unkömmlinge von Europa verfällt, welche es auf ihre Weise besser zu machen vermeinten, und gerade baburch ben Ertrag ihrer Erndten verringerten; sie erwogen nicht, daß es wohl seine Ursache haben muffe, wenn die Teraner von ber Methode ber Europäer abwichen; eine Abweichung, die ihren Grund theils in ber verschiedenen Gute bes Bobens hat, theile und porzüglich im hiesigen Klima begründet ist. Der Boben von Teras läßt fich füglich in drei Rlaffen eintheilen: Die erfte und vorzüglichste umfaßt ben gelichteten ober geklarten Balbboden; bie zweite fetten Brairieboben, von schwarzer Farbe, und die britte hellen Sandboben. Die erfte besteht fast gang aus Pflanzenmoder, welchen bas feit un= benklichen Jahren abfallende Laub und die Aeste bilbeten: er ist febr fett, bei nasser Witterung schlüpfrig, und hängt sich an wie Marsch= boden, glangt wie dieser, hat eine schwarze Farbe und ift von ungemeiner Fruchtbarkeit, die sich in vielen Jahren nicht verringert. zweite Rlaffe, ober fetter Prairieboden, hat fast bie nämliche Eigenschaft und Farbe wie der der ersteren, findet sich in den niederen Brairies junachft bem Balbe, ift mit mehr Sand untermischt, übrigens fast von der nämlichen Gute, nur daß er früher austrägt, je= boch immerhin 15-20 Jahre zum Maisbau gut ift. Die britte Rlaffe ift fandiger, höher liegender Prairieboden von hellerer Farbe als der vorige, loser und leichter zu bearbeiten, trägt sich aber auch früher, etwa nach 8-10 Jahren aus, ist jedoch noch immer weit fruchtbarer, als ber allerbeste beutsche Sandboden, und eignet sich besonders zu Taback. Die Düngung, welche dem Europäer so viel Zeit und Mühe kostet, wird bei allen diesen Klassen nicht angewandt, da= gegen wird, wenn man bemerkt, daß die Produktionskraft abnimmt, ein anderes Stud Land ausgewählt, woran es bis jest bei ben großen Besitzungen nicht fehlt. Da in Teras der fette Prairieboden por= berrichend ift, fo wird berfelbe allgemein zum Ackerbau benutt; ber Waldboden ist zwar vorzüglicher, indeß ist die, mit dem Lichten und Hinmegräumen bes Gehölzes verbundene Arbeit so muhsam, daß man teinen Bortheil babei findet, indem mahrend ber Lichtung eines Acre Bald gehn Acres Prairieboden in Rultur geset werden konnen. Das Berfahren beim Lichten bes Waldbodens ift wie in den west= lichen Staaten ber Union. Nachbem man einen paffenden Plat gum Felbe gewählt, ber nicht so niedrig liegen darf, daß er den regelmäßigen Ueberschwemmungen mancher Gegenden bei den anhaltenden Regenguffen im Frühjahre ausgesett ift, aber auch nicht zu hoch belegen sein barf, ba hoher Walbboben ebenfalls in Sand ausgeht, fo räumt man bas bichte Untergebusch hinweg, wozu man sich ber Art und schwerer haden bedient, um mit den letteren das Gestrüpp und die Ranten abzuschlagen. Das abgeschlagene Buschwert pact man in Saufen, um Plat jum Fallen ber Baume zu gewinnen, und schlägt

mo ba Bı ab ver leg ma roll vor mai Pfl zert zieh die aus Bra Schie um mor und wur wild den mit 1 2 wie und ande

jeder wert man Rieg fid) ande der Dolz davo **s**diwe

nach auf 1 Sein Waiz wöhn

e Weise , bamit marten. on Eu= neinten. sie er= Teraner ie ihren eils und n Teras üglichste e fetten idboden. feit un= ist sehr Marich= n unge= rt. Die e Gigen= niederen ht, übri= ägt, je= ie britte er Farbe iber auch ner weit t sich be= viel Zeit not, da= bnimmt, n großen en vor= ust; der ten und dak man res Acre fönnen. en west= lat zum gelmäßi= den Re= belegen o räumt Art und und die man in

schlägt

dann alle Baume bis zu zwei Fuß Durchmeffer mit der Art 2-3 Fuß über ber Erbe ab, alle ftarteren Baume aber ringelt man, damit der Baum abstirbt und dem Boden feine Kräfte mehr entzieht. Die gekappten Zweige und die Wipfel, sowie bas Gestrupp, thurmt man um die geringelten Bäume zum Berbrennen auf, um badurch bas Absterben zu beschleunigen. Was von ben größeren Aesten zu Brennholz benutt werden foll, wird in Enden geschlagen, die Stämme aber zu Riegelholz gespalten, ober wenn es dazu nicht geeignet ist, verbrannt, indem man in Zwischenräumen von 3-4 Fuß Feuer daran legt und foldes unterhalt, bis ber Stamm burchgebrannt ift, worauf man die Blöcke entweder zu Brennholz benutt, oder auch zusammen= rollt und verbrennt. Ift nun das Feld auf diese Beise gur Rultur vorbereitet, fo wird es mit bem Pfluge flach aufgebrochen, wobei man indeg fehr vorsichtig zu Werke gehen muß, indem die Spipe bes Pflugs leicht unter die großen Baumwurzeln gerath und nicht felten zerbricht, daher man auch, jobald der Pflug steckt, benfelben zurud= gieben und darüber luften muß. Nach einigen Jahren verfaulen nun die Wurzeln, und die Baumftumpfen können dann ohne Dube her= ausgenommen und verbrannt werden. — Bei der Urbarmachung der Prairies bricht man den Grasboden, der, wenn es im Herbste ge= schieht, zuvor abgebrannt wird, mit einem starken scharfen Pfluge flach um, damit die Grasdecke umgewandt wird und vermodern tann; worauf bann bas Feld im nächsten Frühlinge abermals burchgepflügt und geeggt wird, um die etwa nicht gefaulten ober verwitterten Graswurzeln an die Oberfläche zu bringen. Die Graswurzeln bes hiefigen wilden Prairiegrases sind fehr hart und gabe, baber im schweren Bo= den 3-4 Gespann Ochsen erforderlich sind; leichter, loser Boden kann mit 2 Gespann umgebrochen werden, und rechnet man dabei 1/4 bis 1 Acre für ein Tagwert. Die Ginfriedigung bes Aderfelbes geschieht, wie in der Union, gewöhnlich durch gespaltene Riegel von 10' Länge und etwa 4" Dicke. Diese werden im Zickzack wechselweise auf ein= ander gelegt, bis man die gehörige Höhe hat, wozu etwa 8-10 zu jedem Fache erforderlich sind. Zur Einfriedigung von einem Acre werden 7-800, ju 10 Acres 3000 Riegel erfordert; überhaupt kann man auf jeden Fuß, den bas Stud Land im Umfange halt, einen Riegel rechnen. Bu Riegeln mahlt man biejenigen Holzarten, welche sich leicht spalten lassen; verschiedene Arten Eichen, Tannen und einige andere sind dazu am passenosten. Wan bezahlt für Anfertigung sol= der Riegel, einschließlich bes Fallens ber Baume, wenn man bas Holz liefert, 11/2-2 Dollars für 100 Stud, und ein Arbeiter kann bavon 100-150 Stud täglich machen. Es ist übrigens eine ber schwersten hiesigen Arbeiten. Die Bebauung bes hier, ber Anlage nach beschriebenen Ackerfeldes geschieht folgendermaßen: als erste Erndte auf neuem Lande baut der Einwanderer, um erst für sich und die Seinen ben nöthigen Rahrungsstoff zu haben, Mais ober türkischen Baizen, hier schlechtweg Korn genannt. Nachdem das Feld wie ge= wöhnlich gepflügt und geeggt worden, werben mit einem Bfluge feichte

Furchen von etwa 4 Zoll Tiefe gemacht, welche auf 4 Fuß Entjernung prin einer Seite beginnen, und fo neben einander von Norden nach Süden, oder nach der Lage des Feldes fortlaufen. schehen, so wieberholt man biefes Berfahren von ber andern Seite in ber nämlichen Entfernung, so daß man jetzt von Often nach Westen pflügt und fenach die Furchen lauter Quadrate bilben. In die Vertiefungen, ' o sich die Furchen freuzen, wird der Mais gerflanzt, in= bem man in jede 4-5 Körner wirft, die ein Anderer, der hinter her= geht, mit einer hade etwa 4 Boll mit Erbe bedeckt. Der übrige offene Theil der Furche füllt sich nachher durch das Pflügen zwischen bem Korne von felbst wieder aus. Ist der Boden gehörig feucht und die Witterung warm, so geht ber Mais in 8-10 Tagen auf. Nachdem berfelbe die ersten zwei Blatter entwickelt hat, geht man die Reiben entlang und zieht die überflüffigen Pflanzen aus, benn im fetten Boben durfen nur drei, im leichten nur zwei Pflanzen beisammen stehen bleiben; was etwa fehlt, wird nachgepflangt. Etwa 4 Wochen nach ber Anpflanzung wird mit einem leichten, einspännis gen Pfluge die Erde zwischen den Reihen aufgelodert, und der Mais auf diese Beise etwas angehäuft. Späterhin, wenn die Pflanzen etwa 2 Fuß hoch find, wird wiederum, und zwar wenn das erstemal von Norden nach Süden, jest von Often nach Westen gepflügt, mit ber Hade bei einzelnen Pflanzen, wo es nöthig ist, mit Häufeln nach= geholfen, und nun in die leeren Zwischenräume Mctonen, Kurbise, Gurten, Bohnen und andere windende Pflanzen gestedt, die man später ebenfalls häufelt und von Unkraut frei hält. Der Mais wird in der ersten Halfte des Monats März gepflanzt; spätere Pflanzungen im April und Mai find unsicher, indem derselbe zum besfern Gebeihen einiger starken Regenschauer, und zwar eines nach dem Aufgeben, eines zur Zeit bes zweiten Pflügens, und eines britten, wenn er Kolben ansett, bedarf, und diese Perioden gewöhnlich im April und Mai beim Mondwechsel fallen, späterhin aber nicht sicher barauf zu rechnen ift. Ift der Mais so weit gediehen, daß die Aehrenhülsen anfangen, gelblich zu werden, fo werden die grunen Blatter des Stam= mes von oben bis unten abgepflückt, und zwischen die Stangen gesett, wo sie trodnen; Tage barauf werden sie in kleine Bundel ge= bunden und in Schober oder Haufen aufgepackt, um im Winter als Beifutter für's Vieh zu dienen. Durch das Abblatten haben nun die zwischen dem Mais gepflanzten Gewächse Luft bekommen und wachsen freudig auf; auch die Maiskolben werden dadurch zur Reife befördert und leiden keineswegs barunter. Anfangs Juli-ist der Mais zum Brodbacken brauchbar; früher aber schon pflegt man die halb= reifen Kolben, wenn sie noch in der Mild find, in Salzwasser zu tochen und mit Butter zu effen, wo fie eine Aehnlichkeit mit jungen Erbsen haben. Im August oder September werden die reifen Kolben mit den Sülsenblättern abgebrochen, eingesammelt und in trodenen, aber luftigen Speichern (Corncribs) aufbewahrt. — Einwanderer, welche zu spät im Jahre hier eintreffen, um noch Prairie für's folgende Jahr

n n fo fo b

bı

zti

fti in de Gi wihi an dei

dei dei gu Gei bei

nic

wi

Bi die fen ster fol zak

wo gen abe Rei

sche fche tre Rle ernung n nad eses ge= Seite in Westen ie Ver= nzt, in= ter her= r übrige zwischen g feucht gen auf. man die benn im zen bei= Etwa nspänni= er Mais Pflanzen erstemal ügt, mit eln nach= Rürbije, die man ais wird

im April er darauf renbüllen es Stam= ngen ge= ündel ge= inter als ben nun nen und

Bflanzun=

ssern Ge=

bem Auf=

n, wenn

die halb= vasser zu it jungen n Rolben trockenen,

ur Reife

der Mais

er, welche nde Jahr in Rultur feben zu können, welches im Berbst geschehen muß, damit die Graswurzeln im Winter über faulen, indem der Mais in ganz frijd umgebrochenem Prairieboden nicht fort will, thun wohl, ein fleines Stück Waldboden zu lichten und folches zu bepflanzen. Gine verspätete Aussaat gebeiht hier besser, indem der Boden nicht so leicht austrocknet. Hat der Ansiedler hierzu das Land, wie oben be= mertt, vorbereitet, und fehlt ihm Gespann und Pflug, fo lodert er mit ber hade an ben Stellen, wo die Maiskörner gelegt werden follen, 4 Fuß von einander etwas auf. Ift der Mais aufgegangen, fo wird ber Boben um die Pflanzen herum immer weiter aufgelockert,

bis er allmählig ganz aufgehackt ist.

Zum Boumwollenbau wird das Land eben so vorgerichtet wie zum Mais; nur werden, da die Pflanzen ihre Aeste weiter aus= breiten, die Furchen 6 bis 8 Fuß weit von einander gezogen, und zwar am besten von Süben nach Norden, weil alsbann die Sonne ihre Wirkung besser auf den Boden äußern kann. Die Samenkörner streut man weitläufig ben gemachten Furchen entlang; sie geben im günstigsten Falle schon nach vier Tagen auf und werden, je nach= bem fie fich fraftig entwickeln, ausgezogen, fo daß auf jeden fuß Entfernung nur Gine Pflanze fteben bleibt. Spater wird die Baumwolle wie der Mais angepflügt und gehäufelt, doch darf man, da sie ihre äftige, holzige Wurzel senkrecht in die Erde treibt, also stärker angehäuft werden muß, damit der Stamm gerade steht, demselben mit bem Pfluge nicht zu nahe kommen. Auch bie Zwischenräume burfen nicht mit andern Gewächsen bepflanzt werden, denn da die Baum= wolle immer fort wächft, bis sie der Nachtfrost vernichtet, wurde sie den zwischen ihr gepflanzten Gewächsen alle Luft benehmen. dem Auspflanzen hat man auf die Zeit keine fo besondere Rucksicht zu nehmen, wie bei dem Mais, weil die Baumwolle ein sehr zähes Gewächs ist, das, die Kälte ausgenommen, bei jeder Witterung ge= beiht; man kann baher die Baumwollenpflanzung nach der Maispflanzung vornehmen und bis Ende Mai damit fortfahren. Blüthen, welche bis zum October erscheinen, bringen noch reife Wolle, die späteren kommen nicht mehr zur Reife. Das Pflücken ber Hülsen ober Baumwollenkapseln geschieht zu Ende October. Die wenig= sten Pflanzer in Texas besitzen bis jest Gino zur Reinigung der Wolle von Samen, sondern verkaufen die Wolle an die Besither von jolden Maschinen, die dafür 21/2 bis 3 Dollars per 100 Pfund be-Ein Acre liefert ungefähr 1600 bis 2600 Bfrind Samen= wolle, welches lettere das Maximum ift, welches ein hiefiger Pflanzer gewonnen hat. Bur Unlegung einer Baumwollenpflanzung gehört aber Rapital, gehörige Gewandtheit zur Behandlung ber Neger und Renntniß der Cultivirung der Baumwolle, und ein gewöhnlicher deut= scher Landwirth foll sich nicht bamit befassen. Im Rleinen es zu betreiben, bringt eben so wenig Gewinn wie ber Anbau des Tabacts im Kleinen. Will man gewinnen, muß es in's Groke gehen.

Der Taback gebeiht in Texas ganz vorzüglich und gelangt bei

gehöriger Wartung zu einer besondern Gute. Das Berfahren bei der Rultur beffelben ift folgendes: In den letten Tagen des Februar faet man ben Samen auf ein Beet, auf welchem man vor bem Umarbeiten etwas Geftruppe verbrannt hat, um es durch die Afche recht fruchtbar zu machen. Der Tabactsfamen wird turz vor einem zu erwartenben Regenschauer auf die Oberfläche bunn ausgestreut, wo ibn bann der Regen hinlänglich in die Erde schwemmt. Haben die Bflanzen etwa 4 bis 6 Blätter, so werden sie auf ein fruchtbares, gutgeackertes Land, etwa 3 Fuß von einander ausgepflanzt; sie machsen leicht an, vorzüglich wenn man die Anpflanzung bei regnigtem Wetter vornimmt, weshalb man wohl thut, dieses abzuwarten, indem es nicht ichabet, wenn die zu versetenden Pflangen auch größer find. Spaterhin häuft man dieselben etwas an, und bricht oder kneipt, wenn sie ctwa 10 oder 12 Blätter haben, den Kopf oben aus, wodurch der Saft in die Blatter getrieben wird, und biefelben um fo größer und besser werden. Den Geiz ober die Nebenschöflinge, welche fich bald aus ben Blattwinkeln und an ber Spite entwickeln, bricht man von acht zu acht Tagen forgfältig aus, und bulbet auch an ber Wurzel teine Nebenschoffe. Daben die Blätter jedoch ihre Größe erhalten, fo läßt man einen Sprögling an ber Burgel stehen, schneibet, wenn ber alte Stamm reif ift, mas man an bem Gelb : ober Belbflectigwerben ber untern Blatter erkennt, diesen bicht an der Erde ab, wo bann ber junge Spröfling den neuen Stamm bildet, und eben so behandelt wird, ale die ausgesette Pflanze. Auf diese Beise tann man von einem Stamme breimal ernbten, wenn bie Witterung nur einigermaßen gunftig ift. Die abgeschnittenen Stamme hangt man in einem, vor Regen und Sonne geschütten Ort neben einander zum Nachreifen auf, wodurch die Blätter eine schöne, hellbraune Farbe erhalten; dann nimmt man dieselben vom Stamme ab, und bindet fie handvollweise in kleine Bundel, welche man zum fernern Austrodnen über dunne Stangen ober Leinen hängt und sie bann fest auf einander verpackt, in welchem Zustande der Taback zum fernern Berbrauche oder Berkaufe fertig ist.

n

w

b1

h

DE

u

R

21

ľi

10

fi

Die Bataten und Jams vertreten in Teras ganz die Stelle unserer europäischen Kartoffeln, welche sie indeß an Süßigkeit und Wohlgeschmack übertreffen. Die Pflanzenknollen beider legt man in sandige, lockere Erde, wo sie am besten gedeihen, und häuft solche darüber etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oder 1 Fuß hoch auf. Sie dürsen nicht zu tief in die Oberfläche der Erde gepflanzt werden, weil die jungen Knollen sehr tief unterwärts dringen und das Ausnehmen sehr schwierig senn würde, wenn man sie nicht fast auf der Oberfläche pflanzte und dasgegen die Erde hoch darüber anhäufte. Aus einem Knollen wachsen mehrere Pflanzen auf, die man, wenn sie etwa zwei Zoll hoch über die Erde hervorgewachsen sind, die auf eine vom Mutterstamm trennt und weiter verpflanzt. Man seht sie einen Fuß weit von einander in ausgehäufte Reihen, welche drei Fuß Zwischenraum haben müssen, da die Bataten ihre Kanken nach allen Seiten hin ausbreiten; hat

n bei der Februar bem Um= lsche recht em zu er= t, wo ihn die Pflan= 8, gutge= e wachsen m Wetter n es nicht Später= wenn fie durch der röker und sich bald man von er Wurzel halten, so wenn der ckigwerden. bann ber behandelt man von r einiger= in einem, Machreifen ten; dann dvollweise ber dünne verpact, oder Ver=

ie Stelle
gkeit und
t man in
uft solche
zu tief in
i Knollen
ierig seyn
und dat wachsen
hoch über
m trennt
einander
t müssen,
ten; hat

man teine Schöflinge zum Berpflanzen mehr vorräthig, fo ichneibet man von dem Mutterstamm einige Ranten ab, theilt diese in Enden, welche wenigstens drei Blattaugen haben, und pflanzt diese so ein, daß zwei Augen in die Erde kommen, welche Wurzel und Frucht, das obere aber ben Stamm bilbet. Diese Schnittlinge machsen balb an und bringen trot bes spätern Pflanzens noch brauchbare Knollen. Das Pflanzen ber Schnittlinge kann man noch bis Ende Juli vornehmen; die Knollen selbst legt man nicht vor Ende April. In der zweiten Hälfte des August findet man bereits efibare Knollen am Wurzelstocke; das Aufnehmen berselben geschieht indessen erst im November; die Anollen werden, nachdem sie etwas abgetrodnet sind, auf Haufen geschüttet, mit Stroh ober Laub belegt und mit einem Mantel von Erde beworfen, in welchem man ein Luftloch läßt, durch welches die Ausdünstung der Früchte abziehen kann. Dieses Bedecken ist um so nöthiger, als ber geringste Frost ben Bataten und Dams Auch vor Mäusen muß man sie sicher stellen, weil diese außerordentlich luftern barnach find. — Bon Waizen wird bis jett nur eine Sorte, der kleinährige Sommerwaizen gebaut. fommt febr gut fort; er wird im Berbste gefaet und zwar nur bunn, weil die Stämme fich fehr ausbreiten und oft 30 halme treiben. Er wird im Mai geerndtet und trägt 20 bis 30 Bushels vom Acre. Das Land fann, wenn es sofort nach ber Erndte wieder umgepflügt wird, noch im nämlichen Sommer zum Mais : ober Baumwollenbau benutt werden. — Un Rüchengemächsen ift hinfichtlich ber Auswahl noch Mangel, indem die hiesigen Einwohner, meistens Amerikaner, nur das ziehen, mas sie zu essen gewohnt sind, und dieses erstreckt fich bis jest nur auf Erbsen, Bohnen, Rurbiffe von verschiedenen Sorten, rothe Rüben, Zwiebel, weiße Rüben, Salat und Möhren. Ropftohl und Rraut findet man felten; die Sonnenhipe macht die Blätter schlaff und verhindert das Schließen derselben. machsen in großer Menge; ste sind von außerordentlicher Größe und vorzüglich gutem Geschmack, namentlich ersetzen die Wassermelonen durch ihren zuckersüßen kühlenden Saft zum Theil das Obst, welches hier noch fehlt; zwar ist mit Obstanlagen der Anfang gemacht worben, doch sind die Obstgarten noch meistens zu jung; nur Pfirschen und Feigen machsen allenthalben, und in ben Gegenden zunächst ber Ruste gedeihen Citronen, Drangen, Granatäpfel und Ananas. Eine Art Ackerbohne, beren lange schmale Schote oft 18 bis 20 rothe ober weiße Körner enthält, liefert sowohl frisch als getrocknet ein vorzüg= lich wohlschmeckendes Gericht; sie ist außererbentlich volltragend und wird zwischen dem Mais gepflanzt. Un den Maisstangen schlingen sich auch die Vietsbohnen hinauf, die zweimal, nämlich im Frühlinge und Berbst, tragen; Gurten wachsen ebenfalls sehr aut. Unsere deutschen Erbsen muffen in der Mitte Februar schon gepilanzt werden, indem die später eintretende Hipe ihrem Gebeihen hinderlich ist. Die Begetation ift bei manchen Gewächsen außerordentlich; Radieschen, Rohl, Rüben und Bohnen gehen oft schon am dritten Tage nach dem Säen oder Legen auf und wachsen schnell heran. Alle europäischen Gemüse und Obstarten würden hier üppig gedeihen, wenn nur Zemond die Samen mitbrächte. Die Amerikaner denken nicht auf die Anlage solcher Gegenstände, und die hiesigen eingewanderten Deutschen sind in den paar Jahren ihres Hiersens vollauf mit Einrichtung ihres Ackerseldes beschäftigt gewesen, und konnten daher die zieht nur wenig Zeit und Kosten auf die Anschaffung und Kultur von

Dbft und Ruchengewächsen verwenden.

Für Blegancht ift Texas köstlich gelegen, und bietet in seinen Prairies die herrlichsten und reichsten Beiden. Zahlreiche Heerden verwilderter Pferde hausen am Rio Grande, werden von den meri= kanischen Einwohnern ber Nachbarstaaten in Menge eingefangen und nach der Rufte und den Ansiedelungen zum Verkauf gebracht; eine ungebrochene, wild eingefangene Stute wird in Koppeln mit 5-10 Dollars per Stud bezahlt; einzeln oft aber mit 20—25 Dollars. Das texanische Pferd ift klein, ähnelt dem Rosackenpferd, und ist wie diefes fahig, die größten Beschwerden zu ertragen; wenn jung einge= fangen ist es leicht zu zähmen, bleibt aber immer etwas lebhafter Natur. Bis jest ift wenig zur Beredlung beffelben geschehen, doch wird eine geregelte Pferdezucht balb nothwendig jeun, da die Mustangs oder verwilderten Pferde in der Nähe der Niederlassungen immer mehr verschwinden, und sich in die unbewohnten Gegenden zurückziehen. Esel = und Maulthierzucht war früher die Hauptbeschäftigung der spanisch-merikanischen Bevölkerung des Landes und des benachbarten Cohahuila; gute Esel werden mit 15—20 Dollars per Stück, Ese= linnen mit 2-5 Dollars bezahlt. Die Rindviehzucht ist bereits bedeutend; einzelne Biehzüchter besitzen Heerden von 500—1000 Stück, manche mehrere Tausend, und in der Nähe von Anahuac ein ge= wisser Taylor White über 5000 Stud, von benen er jährlich gegen tausend Stud nach New-Orleans treibt, und bort mit 12 und 14 Dollars bas Stud verkauft. Auch in ber Rinderzucht hat die Rultur ihre verbessernde Hand anzulegen, und durch Kreuzung der Racen wird nach und nach ein vorzüglicher Stapel hier erzielt werden können. Wie die Rinderzucht bedarf auch die der Schweine, besonders in den waldigen Gegenden, eben so wenig der geringsten Muhe und Sorgfalt von Seite ber Menschen, benn biefes Thier findet feine Nahrung überall selbst, vermehrt sich außerordentlich und kommt jett schon in großen Beerden vor. - Eine Beerde Rinder oder Schweine zu ziehen, fagen die Teraner, toftet weniger, als eine Brut Suhner, die gefüttert werden mussen, während jene ihr Futter selbst finden. Schaafzucht ist bis jett nur ausnahmsweise versucht worden; das Land ist vortreff= lich dazu geeignet, und die angrenzende Provinz Cohahuila exportirt große Quantitäten ordinärer Wolle. Mangel an Rultur diefes Thieres allein ist wohl Ursache, warum die texanische Wolle nicht den Charakter der spanischen und anderer feinen Gorten besitt. — Die Bienen= zucht wird in wenig Jahren eine Menge Wachs und Honig zur Aus=

 $\mathfrak{L}$ 

I

fi

to

opäischen nur Je= auf die en Deut= Einrich= bis jest Itur von

in seinen Deerden en meri= igen und cht; eine mit 5— Dollars. d ist wie ng einge= lebhafter en, doch Mustangs n immer rückziehen. gung ber lachbarten ück, Gie= ereits be= 00 Stück, ein ge= ich gegen 12 und ie Kultur hcen wird nen. Wie en waldi= afalt von g überall n großen en, sagen tert wer= zucht ist vortreff= erportirt Thieres Charat=

Bienen=

ur Aus=

fuhr liefern, denn die Biene hat sich überall eingebürgert, und die blübenden Brairies liefern ihr die reichste Nahrung.

Der Kunst= und Gewerbefleiß hat in Teras noch wenig Fortschritte gemacht, und besteht bis jest noch ein fühlbarer Mangel an Bewerbsleuten aller Art, die einer neu fich bildenden Bevolferung immer beigemischt sehn muffen. Für alle Gewerbe findet fich baber hier ein weites Feld; daß aber folche, die mehr die ersten Bedürfnisse ber Menschen befriedigen, hier am nothwendigsten sind, ist unbestreit-Zimmerleute, Maurer und Grobschmiede werden daher hier ichneller reichen Berdienst finden, als Hutmacher und Schneider, benn die Produkte der letteren sind Handelsartikel, die aus den Bereinigten Staaten und Europa wohlfeiler eingeführt werden konnen, als man fie in Teras jest fertigen fann, wo die Materialien bagu bor ber Hand nur schwer und mit großen Kosten anzuschaffen sind. Bader wird fich hier in feinem Wirkungefreise befinden, mehr, als ber Müller; benn Mehl ist ein Handelsartifel, nicht aber Brod, und vor der Hand sind noch wenig Mühlen in Teras; der Ansiedler müßte denn in einer gelegenen Gegend eine Mühle erbauen wollen, die sehr Auch der Schuhmacher wird in den Städten gut rentiren würde. por der Hand eine untergeordnete Rolle spielen und sich mehr zum Schuhflider qualifiziren muffen, bann aber reichlichen Berbienst finden, während ein Goldarbeiter sich der Gefahr aussetzen würde, in einem Lande des Ueberfluffes Hunger leiden oder eine andere Beschäftigung mablen zu muffen. - Jeder nach hier auswandernde handwerker muß vor Allem darauf Rucksicht nehmen, ob sein Gewerbe in einem neuen Lande erforderlich ist, denn ist es solcher Art, daß es in Europa nur in Städten von einiger Bedeutung und nicht auf kleinen und ent= legenen Dörfern bestehen kann, bann ift in Teras keine ober wenig= stens nicht hinlängliche Beschäftigung zu finden, und ber Einwanderer muß, was auch das Sicherste ift, zur Landwirthschaft und Biehzucht übergehen. Jeder andere Handwerker aber, beffen Gewerbe auch in Orten von geringer Bevölkerung erfordert wird, kann getroft nach Teras mandern und wird bei Arbeitsamkeit und Fleiß stets reichen Berdienst finden. — So jung die Städte in Texas auch sind, so viele Beispiele von Bermögenverbung europäischer ober ameritanischer Handwerker in wenig Jahren könnten hier aufgeführt werden, die in Europa kaum Glauben finden würden, besonders von solchen, die einiges Kapital mitbrachten, sich sogleich Grundbesit erwerben konn= ten, beffen Werth täglich zunimmt, und ihrem Gewerbe Ausbehnung zu geben im Stande waren. Doch auch ber Bermögenslose wird bei Industrie und Sparsamkeit hier diesen Standpunkt erringen können. nur hangt ber Erfolg hier lediglich von seinem eigenen klugen Betragen ab. Für Faule und Arbeitsscheue ist aber Teras kein Land, sie werben bort noch elender baran fenn, als im Baterlande, und gerade sie sind es, die Teras in Deutschland so in Berruf gebracht, und das raschere Wirken des Texas=Vereins so schmählich gehindert haben, ba ihren einzelnen Berichten leiber in ber Heimath mehr Glauben

1 P

geschenkt wird, als ben Briefen ber Taufenbe, welche in Teras ihr gutes Fortkommen gefunden. Für amerikanische Gewerbe höherer Art, Gerbereien, Leimsiedereien, Mühlen aller Art, Branntwein=, Ralt = und Ziegelbrennereien, Sagemühlen und Pottaschfiedereien, wird bas Feld in Teras täglich ausgebehnter, je mehr bie Bevölkerung qunimmt; Unternehmer folder muffen jeboch ein angemeffenes Rapital besiten, um die Anlage bestreiten zu konnen. Grund und Boben tann jeber leicht auf langen Rrebit taufen, und zwar um Spottpreife, 1—11/2 Dollars per Acre; bafür aber tommt die Anlage ihrer Werke ibnen bier bedeutend hoher zu fteben als in Guropa, es fei benn, fie waren im Stande, Alles felbft zu ichaffen, ober mas nur immer moglich von auswärts mit hierher zu bringen. — Der Hanbel, obgleich ebenfalis noch in der Rindheit, ift bereits bennoch fo bedeutend, daß er jebe Auswerksamkeit ber Individuen sowohl, als ber Regierungen verdient. Der Saupthafen bes Staats und beschäftigt eine Menge tleiner Schiffe, die beständig von ben Bafen der Union, von Havre, Antwerpen, Bremen 2c. hier einlaufen; bie andern Bafen bes Landes, Matagorda, Belasco, Sabine, San Augustine, nicchen zusammen nicht mehr Geschäfte als Galveston. Die Aussuhren bestehen allein in Landeserzeugniffen, die Einfuhren in allen mögl chen Lebensbedürfniffen, die bis jest fast ausschließend von den Bereinigten Staaten befriedigt murben. Welche Produtte indeg ben meiften Bewinn in Teras abwerfen, läßt fich nicht mit Gewißheit bestimmen, ba bort eben so wenig als irgendwo Verkäufe erzwungen werden können, und man auch bort, um folche vortheilhaft zu machen, ben gunftigen Augenblick abwarten muß, weil besonders in Galveston zu gewissen Zeiten Ueberfluß und Mangel in biefem ober jenem Artikel schnell auf einander folgen. Wenn im Winter ber Ginwanderungestrom in seiner Fluth ift, tritt oft eine Ueberfüllung bes Marktes ein, indem viele Einwanderer ihre kleinen Kapitale häufig in Waaren aller Art mitbringen, und bei ihrer Unkunft sich gezwungen seben, solche um jeden Breis loszuschlagen. Ginwanderer, beren hauptzweck nicht hanbel ift, follten fich daher fehr vor folden Sandelsversuchen huten, und thun stets viel besser, ihr Vermögen in baarem Gelde mitzubringen, als in Waaren, ihre eigenen Bedürfniffe, Werkzeuge u. dgl. jedoch immer ausgenommen.

य स्टिलिंग में शिलिंग में

un

ex

ob

ter

D

00

Le.

Re

2

un

üb

M

eir

da

gu

bei

hai

mi

fte:

M

Te

Be.

tife

fin

sein

 $\mathfrak{A}\mathfrak{l}$ 

bil

Im Jahre 1860 besaß Teras 309 Fabriken mit einem Kapitale von einer halben Million Dollars und einem Verbrauche an Rohmaterial im Betrage von 394,642 Dollars. Dieselben beschäftigten 1042 Arbeiter und 24 Arbeiterinnen, welche an Lohn bezogen 322,368 Dollars und einen Werth erzeugten von 1,168,538 Dollars.
— Es bestehen im Staate sechs Eisenbahnen: 1. Buffalo Bahou, Brazos und Colorado; 2. Galveston, Houston und Henderson; 3. Houston und Brazos; 4. Houston und Teras-Central; 5. San

Antonio und Golf von Mexito; 6. Südsee.

Die Verfassung des Staates Teras ist nach ber ber Vereinigten Staaten gemodelt: alle Macht ist im Volke vereinigt, alle Behör= eras ibr höherer ıntwein =, ien, wird rung zu= Rapital d Boden ottpreise, er Werke benn, fie ner mög= , obgleich end, daß gierungen reschäftigt er Union, rn Häfen , mic.chen uhren be= mögl chen ereinigten isten Ge= mmen, da n können, günstigen gewissen fel schnell itrom in n, indem aller Art olche um icht Han= iten, und ubringen, al. jedoch

Rapitale an Roh= chäftigten bezogen Dollars. = Bahou, enderson; 5. San

Vereinig= .e Behör=

ben werben nach beffen Willen eingefest, und für bie Butunft bat basselbe bas unverlegliche Recht, die Regierung ju andern, ju reformiren ober abzuschaffen, wie es ben Umständen nach für zweckmäßig gehalten wird. Alle Wahlen find frei und gleich, und bas Bolt in seiner Person, seinen Häusern, Papieren und Eigenthum gesichert gegen ungesetzliche Untersuchungen und Verhaftungen. Die legislative Macht ift in einer Generalversammlung vereinigt, Die aus einem Senat und einer Repräsentantenkammer besteht, die beide vom Volke abhängig find. Die richterliche Gewalt ist unabhängig, beruht in einem Haupt = und Obergerichte, und ber Staat ist in fünf richterliche Diftritte geschieden. Die vollziehende Gewalt ruhte früher in den Händen eines Präsidenten, der alle drei Jahre vom Volke gewählt murde; der erste war Houston (1835), der zweite Lamar, der britte wieder Houston, und für 1845-47 mar Unfon Jones Seither ruhte die Erecutivgewalt in den Händen eines Gouverneurs, ber auf 2 Jahre vom Bolte erwählt wird, seine Stelle aber nur 4 Jahre in 6 Jahren bette ber tann. Er muß wenigstens 32 Jahre alt seyn, und drei Jahre vor seiner Wahl im Staate ge= wohnt haben. Der Lieutenant-Gomerneur wird auf die gleiche Weise und Zeit gewählt und muß die gwich Qualifikation haben. Er ift ex officio Präsident des Senats, und vertritt im Fall des Todes oder der Abwesenheit u. s. w. des Couverneurs dessen Stelle. Die rich= terliche Gewalt beruht in einem Obergerichte, in Distriktsgerichten und solchen Untergerichtshöfen, als die Legislatur bestimmen wird. Die Richter bes Obergerichts werden, mit Zustimmung bes Senats, vom Gouverneur ernannt, und bekleiden ihre Aemter 6 Jahre. Die Legislatur besteht aus ber Kammer des Senats und dem Hause der Repräsentanten; die Senatoren werden auf 4, die Repräsentanten auf 2 Jahre vom Volke erwählt, und erstere müssen 32 Jahre alt sehn und 3 Jahre vor der Wahl im Staate gelebt, letztere das 21. Jahr überschritten haben und seit 2 Jahren im Lande seyn. Jeder freie Mann, der das 21. Lebensjahr zurückgelegt hat, ein Bürger der Bereinigten Staaten, oder zur Zeit, als Texas noch nicht zur Union gehörte, oder als seine jetige Constitution vom Bereinigten-Staaten-Congresse gutgeheißen wurde, ein Bürger von Teras war, ein Jahr lang vor ber Wahl im Staate und die letten 6 Monate im Kanton gewohnt hat, in welchem er sein Wahlrecht ausüben will, ist stimmberechtigt mit Ausnahme von Land = und Seefoldaten und Marinematrosen, dann steuerfreier Indianer, Neger und Nachkommen von Negern. — Durch Mehrheit der perfönlichen Abstimmung sämmtlicher Einwohner von Teras, die am 10. Juli 1845 Statt fand, schloß sich der Staat den Bereinigten Staaten an, und ficherte von biefem Tag an seine poli= tische Eristenz für die Zukunft. Seine Beziehungen zum Auslande find nun gleich denen der Bereinigten Staaten; im Innern hat es seine selbstständige Regierung und Einrichtungen, und sechs Monate Aufenthalt baselbst bedingen das Burgerrecht. Die Abgaben sind billig. Der gesetliche Zinsfuß beirägt jährlich 8 Brozent, in Privat= geschäften werben aber bis zu 12 Proz. gegeben, und erst, was über biesen Zinssuß hinausgeht, wird als Bucher betrachtet. — Eine sichere Einnahmsquelle besitzt Texas übrigens noch in seinen Ländereien, die vom Land-Kommissariat der Regierung, wiewohl zu hoch, auf 203,520,000 Acres angegeben werden, in der That aber nur 164,764,000 Acres betragen. Hiervon ist bereits ein großer Theil in Privathände übergegangen.

Bor Beginn bee Freiheitstampfes ber Roloniften war bas Land in brei große politische Jurisbiktionen, in Nacogboches und San Antonio be Berar geschieben. Diese brei Jurisbiftionen, bie fammtlich von S. nach R. eine Lange von 300, und von D. nach 2B. eine mittlere Breite von 125 bis 175 M. hatten, und ber nordweftliche Theil bes Landes waren in 16 Koloniever= willigungen (Grants) au einzelne Unternehmer (Empressarios) ausgegeben, und in beren Mitte lag bas Departement Berar, ber Gip bes Militar : Gouverneurs. - Mit bem Jahre 1840 liefen bie Kontratte fammtlicher Empres= farios, unbeschadet ber durch Gefet bis Schlug 1848 geficherten Grundbrief-Inhaber, ju Enbe, und nur außer ben offen liegenden ganbereien ber Rio Grande = und Teras =, und ber Colorado = und Red River Land = Rompagnie wurben jum Beften beuticher und frangofischer Anfiedler nur zwei neue Grants im Beften ber bisher verwilligten Landereien: Gifders Grant, welchen ber beutiche Schutverein übernommen, und Caftro's Grant, ber auf frangofische und beutsche Anfiedler berechnet ift, aufrecht erhalten und bis 1848 verlängert. Das Land, soweit es 1840 in Kolonien ausgegeben mar, wurde nun mit Ginführung einer geficherten Rechtspflege in folgende 42 Rantone geschieben: 1. Auftin, mit San Felipe be Auftin, als Sauptort. -2. Baftrop, mit ben Stabten City Auftin, Baftrop und Colorabo. - 3. Berar, mit San Antonio be Berar und Castroville und ber Feste Alamo. — 4. Brazoria, mit Brazoria, Columbia, Marion, Orozimbo, Monticello, Bolivar, Liverpool, Belasco und Quintane. — 5. Colorado, mit Colum= bus. - 6. Fanin, mit Coffee's Trading-House. - 7. Fayette, mit La= grange und Ruterville. — 8. Fort Bend, mit Richmond. — 9. Gal= veston, mit der Hauptstadt Galveston und den Städtchen St. Louis, Boli= var, Birginia, Austinia, San Leon und Anahuc. — 10. Gonzales, mit Gonzales und Seguin. - 11. Sarrisburgh, mit Soufton, harrisburgh, Hamilton, New = Bashington, Lynchburg und Buffalo. — 12. harrison, bis jest noch ohne Stadtanlage. — 13. Houston, mit Crocket, Teran und Fort Soufton. - 14. Jadfon, mit Terana und Dimitte. - 15. Jasper, mit Jasper, Zavala, Bevil-Fort, Belgrad, Salem und Princeton. - 16. Jeffer= son, mit Beaumont, Aurora, Sabine-City und Jefferson. - 17. Liberty, mit Liberty, Franklin, Swartwout und Geneva. - 18. Matagorba, mit Matagorda, Austin, Tres = Balazios und Tide - Hafen. — 19. Milam, mit Nashville, Milam und Lenortitlan. — 20. Montgomery, mit Montgo= mert, Carolina und Cincinnati. - 21. Nacogboches, mit Nacogboches. - 22. Reb River, mit Clarkeville, Becan Boint und Jonesboro. -23. Refugio, mit Refugio, Copano, Aranjas, Lamar und Calhoun. —

fon Bu:

m

30

34

fri

un

ver

fri bri

Ro

lor bir

per

Lei

Tr

D0

Rı W.

lan

nöi

jeb

Ri

ઉ 1

wer

gui

Bai Mo

rabi

wef unt

gen

as über

ne sichere

, die vom

,520,000

es betra=

egangen.

ib in brei

be Berar

h N. eine

is 175 M.

toloniever=

usgegeben,

litär = Gou=

er Empres=

Grundbrief=

en der Rio

Rompagnie

eue Grants

welchen ber

t, ber auf

n und bis

geben war,

ibe 42 Kan=

auptort. —

. — 3. Be=

Alamo. —

Monticello,

mit Colum=

e, mit La=

9. Gal=

Louis, Boli=

gales, mit

arrisburgh,

barrison,

Teran und

5. Jasper,

16. Jeffer=

. Liberth,

orba, mit

ilam, mit

it Montgo=

lacogboches.

nesboro. — Falhoun. — 24. Robertson, mit Franklin und Parkers-Fort. — 25. Sabine, mit Sabine und Milam. — 26. San Augustine, mit San Augustine. — 27. San Patricio. mit San Patricio und Grayson. — 28. Shelby, mit Shelbyville. — 28. Bictoria, mit Bictoria, Goliab und Linnville, und 30. Washington, mit bem gleichnamigen Hauptort. — Seit jener Zeit wurden noch errichtet: 31. Bowie. — 32. Burnett. — 33. Goliab. — 34. Henderson. — 35. Lamar. — 36. Menard. — 37. Navosota. — 38. Panola. — 39. Paschal. — 40. Spring-Creek. — 41. Travis und 42. Ward. — Das Land des beutschen Schutzereins, früher Fischers Grant, jest — 43. Comal, liegt westlich der Kantons, und hat dis jest nur eine Stadtanlage, Neu-Braunfels. — Die Grantverwilligungen sind hier für Landkäuser um so nöthiger zu wissen, als alle früheren Landverwilligungen auf Grund der Abschüsse der Empressarios verbrieft wurden und werden wir bei Angabe der verschiedenen Kolonien stets die Kantons mit angeben, welche dieselben gegenwärtig bilden.

In der früheren Jurisbiktion von nacogboches waren folgende 5 Rolonieverwilligungen: Zavalla's Kolonie, im Often bes Staats, am Sa= bine und Neches 180 M. lang und von D. nach B. 60 M. breit; jest Jasper, Jefferson und ein Theil des Kantons Liberty. - Bhelins ober Beh= lein's Rolonie, westlich von ber vorigen, zu beiben Geiten bes untern Trinibad und mittleren Neches, 150 M. lang und 40 M. breit; jest Liberty, Houston und ein Theil von Harrisburgh und Nacogboches. — Burnetts Rolonie, im R. ber vorigen und westlich von Zavalla; 90 M. von D. nach B. und 50 M. von S. nach N.; jest Robertson, Houston und Nacogboches. Felisola's Rolonie, im N. von Zavalla und Burnetts, 90 M. lang, 50 M. breit; jest Robertson und houston. — Milams Kolonie, nördlich von Zavalla, 160 M. von SD. nach MB. lang, und 60 M. breit; jest Theil von Nacogboches, Sabine, Shelby, San Augustine, Harrison, Red River und Fannin, und weftlich von letterer befindet fich John Camerons Grant, mit jest zweifelhaften Lanbereien, beren Bestätigung erft nachgesucht werden muß.

Die Jurisdiktion von Brazos enthielt folgende brei Kolonie = Berwillis gungen: Austins erste Kolonie, zwischen Whelins Grant und dem La Bacasluß, 150 M. lang und 120 Meilen breit; jest Galveston, Harrisdurgh, Montgomerh, Washington, Austin, Fort Bend, Brazoria, Matagorda, Colorado, Fayette, Gonzales und Jackson. — Austins zweite Kolonie, norde westlich von voriger, 60 M. lang und ebenso breit; jest Theil von Bastrop und Milam. — Austins und Williams Kolonie, auch Robertssons Kolonie genannt, im N. der beiden vorigen, zwischen Felisola und Burnetts im O. und Beras im W.; 180 M. lang und 140 M. breit; jest Bastrop, Milam und Robertson. —

In der Jurisdiktion Bexar waren, außer dem Departement Berar, folgende 5 Kolonien: De Witts Kolonie, zwischen Austins erster Kolonie

und Berar, 100 M. lang und 40 M. breit; jest Mongales. - De leons Rolonie, amifchen ber Matagorba = und Gfpiritu=Canto-Ban; 50 D. lang und 25 DR. breit; jest Bictoria. - Bowens Rolonie, fublich von ber porigen, mifchen ber Cfpiritu: Santo : und Corpus-Chrifti-Ban, 35 D. lang und 25 Dt. breit; jest Refugio. - Mac Mulen und Dac Glone's Rolonie, nordweftlich von ber vorigen und im Guben von Berar, langs bem Rueces; 220 Dt. nach RB. lang und 60 Dt. breit; jest Theil von Can Batricio und Berar. - Milams zweite Rolonie, auch Beales Grant, im Guben von Auftine zweiter Rolonie, zwischen bem Colorabo und Guabelupe, fpater von Coto und Egerton übernommen; jest Theil von Baftrop. - Beale's und Grante Grant, ju welchem fpater noch Boobbury und Co's Grant fam, wurde von ber Rio: Granbe: unb Teras . Land : Rompagnie übernommen, und Camerons zweite Rolonie ging in ben Befit ber Rafhville : und ber Colorabo. und Reb River : Rompagnie über, beren verwilligte Lanbereien in ben 35 Millionen Acres rüdständiger Forberungen an die Regierung enthalten find. — Reuerer Zeit. am 30. September 1843, wurde an Benry Gifder und Benoffen ein neuer Grant verwilligt, ber mittlerweile burch Bertrag an ben Berein gum Soute beuticher Ginwanderer und von biefem durch Berfauf an bie beutsche Kolonisations : Gesellschaft übergegangen ist, und Castro's Grant murbe ebenso wie jener von ber Regierung verlangert, und bie Rechte und Ansprüche ber Ansiedler auf biefe Lanbereien von Seiten ber Regierung gefichert, auch fur ben Gall, bag bie Empressario's ober Grantee's ihren Berpflichtungen nicht nachkommen follten! - Die im Rorben bes Reb=River gelegenen Berwilligungen Dominiquez Grant, Babilla und Cham= bers Grant, Wilson und Ereters Grant und Beale's und Rayu= ella's Grant, von benen gegenwärtig Grundbriefe in Deutschland jum Bertauf ausgeboten werben, bedürfen fammtlich noch ber Beftätigung ber Regierung, und jeder Auswanderer follte fich vor beren Untauf huten, ba erftens ber geforberte Preis von 1 Dollar per Ucre eine mehr als unverschämte, be= trügerische Forberung ift, zweitens aber einzelne Unfiedelungsluftige bas Lanb. bas von ben milben Sorben ber Towee = afch, Rioway's und Pawnee = Piets bewohnt ift, nicht in Befit nehmen fonnen, ohne Leben und Eigenthum zu magen.

Die Stäbte wachsen in Texas wie Pilze aus ber Erbe, und find, wie Alles in Amerika, ein Gegenstand ber Spekulation; bei ben oben, bei Anfühsrung ber Kantons genannten, muß man übrigens nicht ben europäischen Besgriff bes Bortes "Stadt" in Anwendung bringen wollen; es sind bis jett nur Punkte, beren geographische Lage ber Art ist, daß sie einst den Centralpunkt einer gewissen Gegend bilden müssen, sowie das benachbarte Land seine Bevölkerung mehrt. Biele der oben angegebenen Städte gleichen bis jett kaum kleinen beutschen Beilern, und manche darunter zählen gegenwärtig kaum 4-6 häuser. Der Grundbesitzer eines solchen Punktes in Texas baut

fte be fic

det

jet

v

fo

ei

De bei

w i b o 3 o 181

ma un oft Po

mit füb red) am

de vol

run eine e leons M. lang pon ber M. lang Blone's r, längs von San Beales rabo unb heil von iter noch ide = und tolonie River : en Acres erer Zeit, ein neuer n zum uf an die Castro's die Rechte tegierung ren Ber= eb = Niver Cham= Ranu= and zum

genthum
ind, wie
. Anfilhs
then Bes
bis jest
Centrals
nb feine
bis jest
enwärtig

ber Re=

a erstens

imte, be=

as Land, ee=Biet**s**  sich zuerst barauf an, legt bann ben passenhsten Theil in Bauplätze aus, unb sucht bieselben zu verkaufen. Je richtiger die Lage der neuen Stadt gemählt ist, desto schneller entsteht die Wirklichkeit, und Teras, so jung es auch als Staat ist, zeigt bereits die außerordentlichsten Beispiele davon vor. Das Leagues und Labors Land, eirea 4606 Acres, auf welchem die Stadt Gals vest on angelegt ist, wurde 1835 von der Regierung für 50,000 Dollars verskauft und vom Käuser einer Kompagnie für 150,000 abgetreten, welche jest schon bereits für 200,000 Dollars davon verkauft hat, und noch mehr denn ein Drittel selbst besitzt.

Die bebeutenbften Stabte von Teras find bis jest: Austin, die Saupt= ftabt bes Staats, am linken Ufer bes Colorado, 200 M. von ber Mündung bes Klusses und 255 M. nordwestlich von Galveston, auf einer 30-40' über bem Fluffe liegenben Gbene. Das Rapitol, von welchem aus man eine Ausficht auf bas benachbarte Land genießt, liegt auf einem Sugel, auf einem anbern, 300 Pards entfernten, bas Haus bes Gouverneurs. Austin enthält bis jest 2 Kirchen, gegen 250 Saufer und 2000 Einw. - Galveston, bas Banbels : Emporium bes Staats, auf ber Oftscite ber gleichnamigen Insel, 215 M. von Austin und 350 M. vom Subwest = Bag tes Missisippi, ift erft 1837 angelegt, und gahlt bereits 50 - 60 handlungshäufer, 3 Baumwollens preffen, 2 Afabemien, 1 Universität, 5 Kirchen, 1 Zollamt unb 10.000 Einw. Der hafen ift ber beste ber ganzen Rufte von Teras, und hat auf ber Barre bei nieberm Baffer 12 Fuß Tiefe. Zwei Dampfboote gehen regelmäßig wöchentlich zwischen hier und Rew Drleans, eine tägliche Dampf bootlinie nach houston, und reguläre Boote lausen nach dem Bra= 308, Trinidy und Sabine-Fluß. — Houston, am Buffalo-Bayou, 188 M. von Auftin und 85 von Galveston, ein bedeutender Baumwollen= markt, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, mehreren ansehnlichen Manufakturanlagen, und 6000 Ginm. Die Umgebung ift eine reiche Prairie, die jur Regenzeit oft unpaffirbar ift. Dampfboote geben von hier nach Galveston, Poften regelmäßig nach Bafbington. - Washington, am rechten Ufer bes Brajos, am Schluß ber Dampfboot-navigation, 133 M. von Auftin, mit 2 Kirchen, 1 Afabemie und etwa 600 Einw. - Matagorda, 198 M. füboftlich von Auftin, auf einer Gbene im Norden ber Matagorda = Bay, am rechten Ufer des Colorado, 35 M. vom Caballo-Baß, mit 1 Rathhaus, 1 Zollamt, 1 Handelstammer, 2 Kirchen, 1 Afademie und ungefähr 1200 Ginw.; - Dampfboote geben von hier nach Galveston und Rew = Drleans. - Brazoria, am rechten Ufer bes Bragos, 30 M. vom Golf und 60 M. von Galveston, mit 1 Rathhaus und ungefähr 600 Einw. — San Felipe de Austin, am rechten Ufer bes Bragos, 120 M. von Auftin; in ber Revolution niebergebrannt, ift die Stadt neu aufgebaut worben. Die Bevolfes rung beträgt jest (1865) 4000. - San Augustine, am Anifh = Bayou, einem Arm bes Reches, 360 M. norböftlich von Auftin und 27 Meilen von

Gaine's Ferry am Sabine, liegt ungemein gefund, auf hohem rollenden Land und ift eine ber ichonften Stabte von Teras. Die Univerfitat von S. Auguftine wurde bier 1837 gegründet, und außer berfelben befteht bier bas Beslevon-College. — Nacogdoches, 250 M. von Austin und 60 westlich vom Sabinefluß, an ben Quellwaffern mehrerer fleinen Strome, bie nach einem Laufe von 6 M. in ben Angelina munben; eine ber alteften Stabte bes Landes und früher ein franischer Militärpoften, mit 1 Rathhaus, 1 fatholischen Kirche, 10 Kaufläben, 1 College und 1200 Ginm. — Rutersville, 78 M. von Austin und 5 vom Coloradossuß, in einer malerischen Gegend, mit 1 College und 400 Einw. - San Antonio de Bexar, 90 Meilen von Auftin, an beiben Seiten bes San Antonio, eine ber altesten Stabte Nord-Amerika's, mit steinernen Häusern mit flachen Dachern; vor der Revolution mit 8000, gegenwärtig nur mit etwa 1500 Ginm., wachft aber rafch wieber hervor, ba es jest ber Stapelplat für ben Zwischenhandel mit Mexiko ift. Unfern ber Stadt find bie Ruinen ber Beste Alamo, ber Thermopplen von Teras. — Corpus Christi, an ber Ban gleichen Namens, 250 M. süblich von Auftin, ift ein fleines, unbedeutendes Stadtden. Dampfboote geben von hier nach Galveston und New = Orleans. - Bastrop, am linken Ufer des Colorado, wo die große San Antonio Straße den Fluß freuzt, und von fruchtbarem Prairielande umgeben, mit 1 Rathhaus, mehreren Kauflaben und 600 Einm. - Browesville, früher Fort Browe, Matamoras gegen= über am Rio-Grande. Bevölkerung: 4000. — Indianola, früher Indianpoint genannt, an ber Matagorba : Bay, Safenplay bes Bereins jum Schute beutscher Einwanderer in Teras, mit etwa 1000 Ginw., hat einen guten, für 12 Ruß tief gebende Schiffe juganglichen Safen und wird als Landungsplat für bie ben Westen von Teras aufsuchenden Einwanderer immer mehr benutt wer-New-Braunfels, beutsche, schnell aufblübenbe Stadt mit etwa 3000 Einm., hat eine reizende Lage und unter feinen Bewohnern, die Acter= bau, Biehzucht, Gewerbe und Sandel treiben, viele gebildete. - Friedrichsburg, im Ranton Gillispin, ift fast nur von Deutschen bewohnt, hat zwei Rirchen, eine Menge Rauflaben und Schenkfluben, Sandwerker verschiedener Art und ungefähr 1800 Ginw.; 2 M. bavon, auf bem Bege nach Can Mie tonio und New = Braunfels, liegt bas febr fcon gebaute und bedeutend gibene Kort Martin Scott.

dbbfi

n

ei

DI

Die letzten drei Städte liegen in dem Gebiete des Vereins zum Schutze deutscher Auswanderer in Teras. Im Jahre 1843 nämlich bildete sich in Deutschland ein Verein, welcher die wilde, gewissermaßen bewußtlose Auswanderung in eine geregelte, mit Bewußtsehn unternommene Colonisation verwandeln wollte. Als Feld seines Wirkens wählte er Teras. — Der Herzog von Nassau bestätigte den 3. Mai 1844 die am 25. März entworfenen Statuten und das eingereichte Gesuch des Grafen Carl von Castell zu Mainz, um Genehmigung der Bildung einer Gesellschaft, welche den Zweck hatte, den in den Freistaat Texas einwandernden Deutschen Hülfe

nden Land S. Augu= bas Wes= restlich vom nach einem Stäbte bes fatholischen lle, 78 M. egenb, mit Meilen von täbte Nord= Revolution rasch wieder Merito ift. opplen von M. südlich vote geben am linken freuzt, und Raufläden oras gegen= er Indian= um Schute guten, für ngsplat für enutt wers t mit etwa die Acter= iedrichst, hat zwei erschiebener 5 San Mns

reins zum
3 nämlich
gewisser=
ewußtsenntb seines
bestätigte
und das
Mainz,
ben Zweck
ben Hülfe

itend grove

und Schutz zu gewähren, und übernahm das Protektorat. Fürst Leiningen wurde zum Präsidenten, Carl Graf von Castell zum Bicepräsidenten; zu Comite-Mitgliedern: Fürst Leiningen, Graf Christian Neu-Leiningen=Besterburg und Graf Castell; als Ersaymänner die Grafen Friedrich und Victor Alt-Leiningen=Besterburg ernannt, und als Geschäftsdirektor Graf Castell bestätigt, welch letzterer auch am 24. Juni 1844 zu Frankfurt am Main mit Henry Francis Fischer die Abtretung der, ihm und Burkard Miller am 4. September 1843 vom Präsidenten der Republik Teras, Samuel Houston, verwilligten Ländereien absschloß. —

Unterm 9. April 1844 erließ ber leitende Ausschuß bes Bereins, der unter dem Namen "ber Mainzer ober der Abels : Berein" befannt ist, sein Programm, und veröffentlichte später, in einer eigenen Brodure, feine Attenstücke, gegen welche ber Berfasser biefes Dand: buche, unbekannt mit ben geiftigen Mitteln bes Bereine, bie ibm, dem Brogramm nach, mehr theoretisch als praktisch zur Ausführung eines folden Unternehmens ichienen, fich offen aussprach, während viele Andere mit ungerechter Bitterkeit über den Berein berfielen, und denselben lieblos beurtheilten. Der Berfasser, zu sehr Umerikaner, als daß ihn die Namen Hochgestellter an der Spite eines folden Vereins hätten blenden, ober daß er dieselben bei Auswanderungs : und Ansiedlungs-Unternehmungen als Autoritäten hätte anerkennen können, fühlte wohl, daß der Wille des Bereins gut sen, wenn auch seine Hoffnungen und Er= wartungen hinsichtlich des Nutens, den die "Rolonial-Niederlassung" einst für Deutschland haben könnte, nicht verwirklicht werden mürden.

Am 24. Februar 1845 veröffentlichte die Central-Verwaltung des Vereines zu Mainz eine kurze Mittheilung, um alle gegen sie ausgestreuten falschen Gerüchte mit einem Male zu widerlegen. Aus derselben ist am deutlichsten ersichtlich, daß der Wille und das Streben des Vereines gut waren, das Programm aber nur, wie wir vermuthet, von Theoretikern entworfen wurde.

Unter vielen Opfern sette alsdann der Berein seine Anssiedlungsbemühungen bis Anfang des Jahres 1848 fort. In diesem Jahre wollte er sein Eigenthum und seine Rechte einer neuen Gessellschaft übertragen, die unter dem Titel: "Deutsche Kolonissationsgesellschaft für Teras" zu Bieberich auftrat; allein die Uebertragung kam nicht zu Stande. Wie aber die Sachen standen, konnten sie nicht fortbestehen, wenn das Unternehmen nicht ganz zu Grunde gehen sollte. Im Jahre 1851 wurden von dem Verein neue Mittel herbeigeschaft und ein neues Comite an die Spike gestellt. Doch auch dieses vermochte nicht, die Angelegenheiten des Abelsvereins in Ordnung zu bringen. Die Agenten des Vereins sorgten nicht dafür, daß die durch letztern herbeigezogenen Kolonisten mit den erforderlichen Lebenss

und Transportmitteln versehen wurden. Es entstand eine große Mißstimmung gegen den Berein. Derselbe konnte nichts leisten und löste sich auf, nachdem er ansekuliche Gelomittel, größtentheils nublos verwendet hatte. Die merikanische Regierung bestätigte übrigens die von dem Berein gemachten Land-Schenkungen. Jeder, welcher nur beschwor, daß er in Folge der von dem Abelsverein gemachten Zusagen nach Texas gewandert sei, erhielt 160 Acker (200 magdeburgische Morgen) Landes unentgeldlich. Der Adelsverein ging unter, allein die Kolonisation von Texas nahm darum doch ihren Fortgang. Das Unglück des Landes bestand in der demselben aufgezwungenen Sklaverei. Diese bildete den Hebel, durch welchen der Staat zu Gunsten der Rebellion (1861—1865) in Bewegung gesetz wurde.

Trot aller dieser Hemmnisse hat sich Teras unausgesetzt gehoben. Seine Städte sind gewachsen, seine Berkehrsmittel haben zugenommen. Houston bildet den Knotenpunkt von vier verschiedenen Eisenbahnen, welche von da nach Galveston, über Liberty und Beaumont nach Louisiana, in nordwestlicher und in süd-süd-westlicher Richtung nach dem Brazos-Flusse führt. Eine andere Eisenbahn führ in westlicher Richtung von Buffalo an der Houston-Galveston-Eisenbahn nach Richmond westlich vom Brazos. Biele andere Eisenbahnen sind projektirt.

## IV. Sudweftliche und weftliche Staaten und Gebiete.

## 23. Der Staat Tennessee.

ö

u

n

S S

r

n

11

b

Der Binnenstaat Tennessee, früher ben westlichen Theil Nord-Carolina's bildend, liegt zwischen bem 35° und 36° 30' n. Br., zwi= schen 4° 16' und 13° 14' w. L.; wird im Norden von Kentucky und Birginien, im D. von Nord-Carolina, im S. von Georgia, Alabama und Miffiffippi, und im Westen von Arkanfas und Miffouri begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 102, von D. nach W. von 420 Meilen und umfaßt einen Flächenraum von 40,200 Quadrat= Meilen ober 25,728,000 Acres. - Die Gestaltung bes Lanbes ift außerorbentlich mannigfaltig; ber öftliche Theil ift gebirgig, der mittlere hügelig, der westliche fast durchgehends flach. Im oftlichen Theile und auf den Gebirgen ift der Boden im Allgemeinen schlecht mit Ausnahme ber breiten Theile zwischen zwei Gebirgszügen und der Thaler, die überall fruchtbar find, beffer ift derfelbe im mitt= leren, und fehr fruchtbar im westlichen Theile. Das Alleghany=Ge= birge durchzieht in verschiedenen Retten, welche die Namen Stonbe. Pellow=, Fron=, Bald= und Unata = Mountains führen, den östlichen Theil von Tennessee; nach ber Mitte zu durchschneiden die Cumber=

eine große leisten und ils nuglos brigens die velcher nur achten Buscheburgische iter, allein. Das Unschlaren ber

at gehoben.
genommen.
ijenbahnen,
mont nach
htung nach
n westlicher
nach Rich=
projektirt.

lebiete.

heil Nord= Br., zwi= itucky und Mabama begrenzt; nach W. Quabrat= es Lan= gebirgig, Im öst= lgemeinen irgezügen im mitt= hann=Ge= Stonb=. östlichen Cumber=

landgebirge, bei einer Breite von ungefähr 30 Meilen, ben Staat. Das Klima Tenneffee's ift im Bangen genommen vortrefflich; in ben Gebirgen die Luft rein und gefund, doch nicht frei von Bech= felfiebern; die biliofen Fieber, die in allen füdwestlichen Staaten vorkommen, sind hier weniger bosartig; im mittleren Theil ift bas Klima gemäßigt und angenehm; im weftlichen ber Sommer beig und ber Winter mild, hier herrschen aber bösartige biliose Wechselsieber. Im Winter fällt zuweilen Schnee, und felbst ber Cumberland-Rluft friert zuweilen zu. - Das Land ift trefflich bewäffert, und bietet einen Ueberfluß ber herrlichsten Quellen. Der Tenneffee, ber Sauptstrom bes Landes , welcher bem Staate feinen Ramen gegeben, und aus einer Bereinigung des Clinch, Holfton, Nolatchuth, French Broad, Tennessee und Tellico entsteht, burchströmt in einem großen nach Süd gerichteten Bogen das Land, und nimmt in felbigen von Suben den himassee, Chikomago, Mulberry, Beaver und Sandy, von Norden den Flint, Ett, Buffalo und Duck in sich auf. Der Missifippi bilbet die westliche Grenze und empfängt aus dem Staate nur unbedeutende Fluffe, von benen ber Obion, Forkederr und Wolf mit Booten befahren werden konnen. - Die Landwirthichaft ist die Haupterwerbsquelle der Bewohner Tennessee's, und der Acker= bau geht hier mit dem Plantagenbau Band in Band; ber erftere liefert Waizen, Mais, Roggen, Gerste, Hafer, Flachs und Hanf; ber lettere Reis, Taback und Baumwolle; ber Mais gewährt im Durchschnitt einen Ertrag von 60-70 Bushels; Baumwolle gewöhnlich 800 Kfund vom Acre. — Der Gartenbau liefert Kartoffeln, füße Bataten, Rüben, Möhren, Melonen, Kurbiffe und Gurten; Obst ge= beiht vortrefflich, namentlich kommt die Pfirsche, die Wallnug und Marone hier im Ueberflug vor. Die Wiesen an ben Fluffen haben einen üppigen Graswuchs; man halt ftarte Beerden von Rindvieh, die Jahr aus Jahr ein im Freien bleiben, und noch mehr Schweine, bie fich in ben Balbern maften. Die Pferbezucht ift unbebeutend, und bie Schaafzucht ebenfalls von feinem Belang. Die füblichen und öftlichen Theile bes Landes find noch größtentheils bichter Bald, und die Balbungen mit mehreren Gichenarten, hickory's und Ball= nüssen, Cedern, Locusten, Maulbeerbäumen, Sassafras, Buchen, Zuckerahorn, Kürbisbäumen, Persimonen und Papaws gut bestanden. Baldbeeren und wildwachsende egbare Beintrauben find in allen Theilen des Landes zu finden, und Binfeng, Schlangenwurzel, Ingwer, Angelika, Anis und Hopfen wachsen überall wild. Die Niedes rungen find mit bichtem, gegen 20 Fuß hohem Rohre bekleibet, in welchem, namentlich nach bem Mississippi zu, eine Menge von Raub= thieren und Rothwild sichern Schut findet. — Das Mineralreich bietet Eisen, Eisenvitriol, Schiefer, Alaun, Gpps, Ralt, Mar= mor, Salpeter und Salz. — Der Kunstfleiß ist bis jest von weniger Bedeutung: Eisenwerke, Salpeterhütten, Branntwein= brennereien, Bitriolwerke, Baumwoll- und Sanfspinnereien find die

porzüglichsten Manufakturen bes Landes. Abornzucker wird in Menge gewonnen. Seit Ginführung ber Dampfboote hat ber Bandel Tenneffee's ansehnlich zugenommen; boch ift der Hauptmarkt, Rem = Dr= leans, immer noch zu weit entfernt. Die Ausfuhren geben groß: tentheils über New-Orleans, und nur Dit-Tennessee steht mit Philabelphia, Baltimore, Richmond und mit Charleston burch bie Gifenbahn in direkter Berbindung. — 3m Jahre 1860 besaß Tenneffee 2887 Fabriten mit einem Kapitale von 6,527,729 Dollars und einem Berbrauche an Rohmaterial von 5,166,886 Doll. Dieselben beschäftigten 11,080 Arbeiter und 959 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 2,247,492 D. und einen Werth erzeugten von 9,725,608 D. Der Krieg ber Jahre 1861 — 1865 hat allerdings große Berftorungen in diesem Staate in seinem Gefolge gehabt. Voraussichtlich wird sich berselbe aber boch jett, nach wiederhergestelltem Frieden, schnell wieder erholen. - Die Bewohner Tennessee's stammen gröftentheils aus den beiden Carolina's, doch siedelten in der Folge auch Auswanderer aus anderen Gegenden der Union, aus Deutsch= Tand, Großbritannien und ber Schweiz fich hier an; die Bahl betrug im Jahre 1850 1,023,118, worunter 249,419 Stlaven, 1860 1,109,847, jett fammtlich frei in Folge ber neuesten Vorzänge. Die zahlreichsten Religionssetten find : Presbyterianer, Methodiften und Baptiften, nach diesen die Epistopalen, Lutheraner, Quafer; Spriftians und Katholiten haben nur einzelne Rirchen; die kinchlieben Gebaube find im Allgemeinen noch fehr roh und schlecht. Für Schulunterricht ift ziemlich gut geforgt, in ben meisten Ortichaffen find Elementarschulen. in Lerschiedenen Städten Atademien, und fi ben höheren Unterricht find bereits einige Colleges errichtet und augehnlich mit Ländereien dotirt. Elementarschulen gahlt man bereits 933, Atademien 152, und von höheren Lehranstalten: ein College zu Groenville, eins zu Washington, eine Universtät zu Rafhville, das Gaft : Tennessee : College zu Knorville, Jacksons : Willege bei Columbia, Cumberland : College zu Lebanon, Franklin-College bei Rashville, und ein theologisches Seminar zu Marysville. — An Inlandver befferungen, die hier nur in Gisenbahnen bestehen, findet man bereits viele bem Betriebe eröffnet. Bon Nashville geben sechs verschiedene Eisenbahnen nach allen Rich= tungen bin: 1) über Columbia bem Suben zu und zwar von ba an mehr westlich nach Florence, und mehr östlich nach Athens in Mabama; 2) über Binchester nach Sudosten, nach Bolivar in Tennessee; 3) in nördlicher Richtung nach Franklin in Kentucky; 4) in nord = nord = westlicher Richtung über Springville nach Kentuch; 5) in nordöstlicher Richtung über Clarksville nach Kentucky; 6) in westlicher Richtung nach Charlotte. Westlich von diesen sechs Bahnen geht 1) die Bahn von Cairo über Dresden, Trenton und Jackson durch den ganzen Staat nach Mijsissippi; 2) die Bahn von Memphis in nordöftlicher Richtung über Paris nach Standing-Rod; 3) vie Bahn von Memphis in öftlicher Richtung nach La Grange und von da nach Jacinto in Missisppi; 4) in sud-fud-öftlicher Richnion. ird in Menge Handel Ten= tt, New = Or= gehen größ: t mit Phila= urch die Ei= besaf Ten= 729 Dollars Doll. Die= men, welche rzeugten von rdings große oraussichtlich tem Frieden, e's stammen in der Folge aus Deutsch= Zahl betrug 0 1,109,847, zahlreichsten aptisten, nach und Ratho= ude sind im nterricht ist entarschulen, n Unterricht t Ländereien n 152, und u Washing= = College zu = College zu iches Semi= die hier nur ebe eröffnet. allen Rich= var von da Athens in ar in Ten= ucty; 4) in Rentucty; icty; 6) in iesen sechs renton und Bahn von iding=Rock; La Grange

licher Rich=

tung von Memphis nach Hernando in Mississppi. Deftlich von ben Nabsville : Bahnen geht 1) eine Bahn von Sparta über Binchefter nach huntsville in Alabama; 2) die große Gudweft : Bahn, welche von der Grenze Birginiens über Blountsville, Knorville Chattanooga bei Bolivar Alabama erreicht. Von dieser Bahn geben zwei Zweigbahnen nach Georgia und vereinigen sich bort bei Dalton. Ungählige andere Bahnen sind längst projektirt, und wären ohne Zweifel schon vollendet, wenn der Krieg der Jahre 1861 — 1865 bem Aufschwung Tennessee's nicht Einhalt gethan hatte. - Die Regierungsform bes Staats ift rein bemofratisch, bie ge= setzgebende und vollziehende Gewalt getrennt, und die richterliche unab= hängig von beiden. Die Generalversammlung besteht aus einem Senate und einer Repräsentantenkammer, beren Mitglieder vom Volke auf zwei Jahre erwählt werden. Die vollziehende Gewalt übt ein Gouverneur aus, der ebenfalls nur auf 2 Jahre gewählt wird. Jeder 21 Jahre alte, weiße Bürger der Vereinigten Staaten ber im Wahlfreise fechs Monate lang vor der Wahl gewohnt hat, ift stimmberechtigt. Gottesleugner und solche, welche sim direkt oder indirekt bei einem Duelle betheiligen, sind unfähig, ein Amt zu bekleiden. Der Staat ift in Dit: und West : Tennessee, in 3 Obergerichtsbezirke und 72 Kantons geschieden.

Nashville, unter 36° 9' n. Br., Hauptstadt von West = Tennessen, am Cumberland, der bis hieber für Schiffe von 40 Tonnen das ganze Jahr hin= burch ichiffbar ift, bei hohem Waffer aber Schiffe von 400 Tonnen zu iragen permag, mit 1 Staatenhaus, 1 Rathbaus, 1 Gefänonit. 1 Markthaus, 10 Rirchen, 1 College, 1 Staats : Befferungshaus, 1 Irrenhaus, 3 Banken und mit 20,000 Einw., welche bedeutenden Santel treiben, unter ihnen mehr als 2000 Deutsche, die auch eine beutsche Gesellschaft gebildet haben. - Knoxville, am nördlichen Ufer bes Holfton, unter 35° 50' a. Dr., eine regelmäßig angelegte Stadt, mit 5-600 Häufern, 4 Kirchen, 1 College, 2 Bauken und 10,000 Einw. — Murfreesboroug unter 35° 52' n. Br., früher Haupt= stadt bes Staats, am westlichen Arm . Stone, mit bem Staatenhaus, 1 Ge= richtshaus, 3 Kirchen, 1 Afabemie, 1 Bant, 450 Saufern und 3972 Ginw. Memphis, auf einem Bluff am Miffiffippi, meterhalb ber Mündung bes Wolf, ein bedeutender Stapelplay für Tabad und Baumwolle, von welcher jährlich 120,000 Ballen ausgeführ verben, mit 6 Kirchen, 1 Akabemie, 53 Raufläben und 22,625 Einw.; Dampfboote geben täglich von hier nach New Drleans, St. Louis, Cincinnati 2., und Gisenbahn : Cars täglich nach Charleston. - Columbia, 42 DR. von Rufhville, am linken Ufer des Duck, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Bank und 5000 Ginw.; in der nabe ift Jackson = College. — Clarksville, am rechten Ufer bes Cumberland, ebenfalls bedeutender Stapelplat für Taback und Baumwolle, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Afabemie, 2 Banken und 2350 Einwohnern. — Franklin, am Big harpeth, 18 Meilen von Rafhville, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 5 Afademien und 1970 Einw., und bem Franklin = College. —

262

Kingston, am rechten Ufer bes Tennessee, in reicher, febr gefunder Wegenb, mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen, 1 Atademie und 850 Ginw.; - täglich geben Dampfboote von hier nach Chattanooga; 15 M. norblich von hier ift Bartburg, eine beutsche Nieberlaffung, mit 1 Rirche, 1 Gafthause und 1 Mahl = und Schneibemühle. Die Unfiedelung will nicht gedeihen und wird als Rolonie aufgegeben werben muffen. Das Land ift ju mager, bie Bege find ju folecht, und die Reife borthin ju toftspielig und beschwerlich im Berhältniß zu bem, was man findet. Auch aus ber Kolonie, welche Herr 3. G. Bader in Chemnit in bemfelben Ranton unter bem Ramen Reu : Chemnit gründen wollte, mare ebensowenig etwas geworden wie aus Wartburg. --Jonesborn, 10 M. füblich von Holfton-River, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 2 Afabemien und 1200 Ginm.; in ber Rabe befindet fich bas Washington: College. - Marysville, an einem Arm bes Holfton, 18 M. von Knors ville, mit 600 Ginm., 1 Rirche, 1 Rathhaus und 1 theologischen Seminar. -Pulasky, am Nichland, mit 1312; — Winchester, am Gif, mit 1281; Gallatin, am Station: Campt, mit 1065; - Rogersville, am Solfton, im reizenben Carterethale, mit 1908; - Greenville, am Rolichudy, mit 1609; - Chattanooga, am Tennessee - Flusse, berühmt wegen ber in seiner Rabe geschlagenen Schlachten, mit 6000 Ginwohnern. --

## 24. Der Staat Kentuky.

Rentucky, ein Theil des großen Ohio=Thales, liegt zwischen 36° 30' und 39° 10' n. Br. und zwijchen 4" 48' und 12" 20' w. L.; wird im R. von Illinois, Indiana und Ohio, im D. von Birginia, im S. von Birginia und Tennessee, und im B. von Miffouri und Minois begrenzt; hat von R. nach S. eine Ausdehnung von 183, von D. nach W. von 328 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 40,325 Quadrat = Meilen oder 25,808,000 Acres. — Die Gestal= tung des Landes ift durchgebends uneben; zum Theil rauh und hügelig. Die höchsten Retten des Staats sind die sogenaanten Cum= berland = und Gauley-Berge, im Sud = Often, wo ber Boden zum Andau untauglich ist. Gine andere, zum Andau geeignetere Gegend, die aber pugelig und gebrochen ift, zieht sich in einer Breite von 5-20 Meilen am Ohio hin und wird auf ihrer ganzen Länge von Ueberschweimmungen ausgesetzem Bottomlande eingefaßt, das von 1-2 Meilen Breite bat. Der Ueberreft besteht aus fanft anschwellenden Hügeln, mit dazwischen liegenden Thälern, wovon die lettern einen leichten Boden haben. Auf den Sügeln ift das Erdreich beffer. Unermegliche Kalksteinlager erstrecken sich über den größten Theil des Landes, weghalb auch im Sommer häufig Mangel an Wasser eintritt; — bedeutende Strome, die im Frühjahr 20 — 30 fuß Tiefe haben, schwinden im August und September oft zu kleinen Bachen

under Gegend, täglich geben ch von hier ift Gasthause und ihen und wird ger, die Wege erlich im Ber= e herr J. G. Neu = Chemnit Bartburg. us, 3 Rirden, Washington= N. von Anors Seminar. -It, mit 1281; le, am Hol= n Nolichuch. vegen ber in

gt zwischen 20' w. L.; Birginia, fouri und von 183, iraum von Bestal= rauh und ten Cum= oden zum Gegend, reite von änge von das von anichwel= e lettern ch besser. theil des ffer ein= R Tiefe Bächen

berab, die taum hinreichend Baffer haben, um eine Mühle treiben gu tonnen. Die Bebirge bilben bedeutende Klufte und Boblen, von benen die wichtigste die Mammuth-Bohle am Green = River ift; 25 Meilen ift man bereits in ihren unterirdischen Gangen berumgemanbert, und noch hat man beren Ende nicht erreicht. — Knochen vorweltlicher Thiere, namentlich des Mammuths, hat man in verschiede= nen Theilen des Landes gefunden, die meiften aber am Big Bone Lid, eilf Fuß unter ber Oberfläche ber Erbe. — Rentudy bat bebeutende Strome: die nordliche Grenze bilbet der Dhio, ben Besten bespült ber Mississppi, bas Innere bes Landes burchströmen ber Rentucty, ber Cumberland, Tennessee, ber große und tleine Renhama, Sandy, Liding, Salt, Green u. f. w., welche fammtlich in ben Ohio fallen. — Das Klima ist höchst angenehm und gesund. — In Sommer fteigt der Thermometer felten über 80° F., im Winter fällt er selten unter 25° f. - Die Landwirthschaft ift die große Achse bes Bohlstandes: Baizen und anderes Getreide gedeihen vortrefflich; Baizen und Roggen liefern 30-35, Mais 50-60, auf fettem Erdreich felbst 75, Hafer 50-60 Bushels vom Acre; Flachs wird wenig, Sanf in Menge gebaut; Baumwolle wird in verschiedenen Theilen des Landes gezogen, leidet aber öftere durch Rachtfroste; Bein gedeiht vortrefflich und wachst wild, ben Saupt= stapelartikel außer den Gerealien bildet aber der Taback. — Der Ueberfluß an guten Wiesen und Weiden unterstütt die hier start betriebene Biehzucht; Pferde, Minder, Schaafe und Schweine werden in großen Seerden gezogen. Die großen Waldungen, die bas Land noch jum Theil bedecken, find mit Giden verschiedener Art, mit Buchen, Zuckerahorn, Kirschäumen, blauen Eschen, Nußbäumen, Hickory's, Tulpenbäumen, Saffafras u. f. w. bestanden. Fichten und Tannen gehören blog ben höheren Gebirgen an. Wilbe Reben umschlingen fast alle Forstbäume, und liefern suge Trauben, boch bas sonst in vielen Gegenden aufschoffende Rohr ift burch die Beerden fast gang ausgerottet worden, und hat einer nahrhaften Grasart, hier Nimble= will genannt, Plats gemacht, die ein köstliches Futter liefert. — Wild ift in Menge vorhanden; Bisons und Elenns haben sich jen= feits des Miffiffippi begeben. - Geflügel, vorzüglich Truthubner, Fasanen und Rebhühner sind überall zu finden; an Fischen ist lleber= fluß, und in den Niederungen fehlt es weder an Schlangen, Schildtröten noch stechenden Musquiten. — Bleiadern sind im Bergkaltstein entbedt worden, jedoch nicht von foldem Belange, daß bie Ausbeutung von Bedeutung sehn konnte; Braunstein hat man bei Greenupsburgh, am Sandy, gefunden; Gifen wird bereits benutt; Ralksteine findet man durch's gange Land; Marmor am Rentudy; Salpeter in allen Höhlen, und Salzquellen bei Bangenville, am Salt und am Drennan, von benen die letteren hinlanglich find, bas ganze Land mit Salz zu versorgen; chenso Rohlen in Menge. Ren= tucky's Steinkohlenlager gehören zu den beiden abgesonderten großen Feldern, dem von Illinois, welches über den Ohio hinüberreicht, und dem von Bennsplvanien und Birginien 2c., welches im Often bes Staates hindurchstreicht. Es werden gegen 600,000 Tagw. Steinkohlen gewonnen. Der Hausfleiß ist bedeutend; eigentliche Manufakturen und Fabriten bestehen indeg bis jest nur wenige. Salz wird in Menge gewonnen; Abornzucker nabe an 3 Mill. Pfund; Salpeterfiedereien, Bulvermühlen, Branntweinbrennereien, Mühlen verschiebener Art, und einige Gifenhammer find die einzigen bemerkenswerthen Anlagen. Die Ausfuhren bestehen hauptsächlich in Taback, Sanf, Baizen, Mais und geräuchertem und gejalzenem Rind- und Schweinefleisch. — Die Einwohner, größtentheils virginischen Ursprungs, find ein hochherziges, biederes Bolt, voll hohen Batriotismus, die in ben Zeiten, wo Gefahr bem Vaterlande brobte, sich stets als Manner bewiesen haben; fie find gaftfrei, leibenschaftliche Jager und Freunde aller Arten von Glücksspielen; die Frauen sind fleißige und aute Wirthinen, und die Sklaven werden durchgehends wie Sausbediente in Europa behandelt. — Die Zahl der Einwohner betrug im Jahre 1850 1,001,496, worunter 221,768 Stlaven, 1860 1,155,713, welche jest alle frei find. — Es herricht völlige Religions= freiheit; am zahlreichsten aber ift die Gette der Baptisten, die 500 Rirchen und gegen 300 Beiftliche besitzen; nach ihnen Presbyterianer und Methobisten, auch die Katholiken sind nicht schwach an der Zahl. Elementarschulen bestehen fast in jeder Ortschaft, Akademien in allen größeren Städten, und Universitäten und Colleges zu Lexington, Danville, Bardstown, Augusta, Princetown, Georgetown, Barrodsburgh und im Kanton Marion. — Kentucky besaß 1860: 3609 Fabriten mit einem Kapitale von 11,810,462 D. und einem Rohmaterialverbrauche von 12,165,075 Dollars. Dieselben beschäftigten 19,576 Arbeiter und 1900 Arbeiterinnen, gablten an Lohn über 5 Millionen Dollars aus, und erzeugten einen Werth von 21,710,212 Dollars. — Im Jahre 1862 — 1863 betrugen die Staatsausgaben 3,254,003.29 Dollars und die Staatsichuld 6,205,254.03 Doll. — Der Schulen gab es 2225 mit 82,718 Schülern, von denen jedoch durchschnittlich nur 43,654 im Rabre 1862 die Schule besuchten, nicht halb jo viele als im Jahre 1856, von welchem an eine dauernde Abnahme des Schulbesuche stattfand. Die Rebellion der Jahre 1861 — 1865, an welcher ein Theil von Rentucky Theil nahm, hat dem Staate großen Schaben zugezogen. Roch find die Berhältnisse besselben nicht wieder vollständig geordnet. Der Uebergang von bem Suftem ber Sklaverei zur Freiheit hat seine Schwierigkeiten. — Deffentliche Werke sind erst wenige ausgeführt: ein kleines aber wichtiges Werk ist der Louisville= und Portland=Ranal, der auf 21/2 Meilen Lange bie Schnellen des Ohio umzieht, durch Kalksteinfelsen gehauen ist, den größten Dampfbooten den Durchgang gestattet, und 730,000 Doll. herzustellen kostete; — Dämme und Schleusen sind hergestellt worden, die Schiff=" fahrt auf dem Rentuch, Licking und Green-River zu verbessern. — Much an Gifenbahnen fehlt es dem Staate nicht, obgleich biefe hier nicht so häufig sind, wie in den Nachbarstaaten Dhio, Indiana, Illi=

Inton. im Often bes v. Steinkohlen Manufakturen Salz wird in id; Salpeter= hlen verschie= erkenswerthen Caback, Hanf, ind Schweine= i Uriprungs, otismus, die sich stets als je Jäger und find fleißige s wie Haus= wohner be= flaven, 1860 ge Religions: ten, die 500 resbyterianer an der Zahl. Utademien in zu Lexington, m, Harrods= 609 Fabri= materialver= pten 19,576 5 Millionen 12 Dollars. .254,003.29 Schulen gab mittlich nur so viele als des Schul= ), an wel= nate großen icht wieder r Sklaverei Werke sind der Louis-Schnellen n größten herzustellen die Schiff= bessern. diese hier

ana, Illi=

nois, Tennessee und Birginien. Drei Gifenbahnen geben in ber Rich= tung von Rorden nach Guben burch ben gangen Staat: von Cairo, von Benderson und von Louisville im Rorden Kentuchy's bis nach Tenneffee. Die lettere diefer Bahnen hat überdieg verschiedene Zweigbabnen: nach Bardstown, Lebanon, Glasgow, Adairsville u. f. w. Bon Louisville gehen überdieß zwei Eisenbahnen nach Frankfort und eine von da nach Lexington. Die nördliche der beiden von Louisville nach Frankfort gehenden Bahnen steht in Berbindung mit der Bahn, welche von Bedford und Warfaw nach Erittenda führt. Bon Lering= ton geht eine Bahn nach Paris, und von ba in nordöstlicher Richtung nach May Lick, in nördlicher nach Covington, gegenüber Cincinnati. Biele projektirte Bahnen konnten wegen des Burgerkriege nicht gebaut werden. Boraussichtlich werden sie aber jetzt, nach wiederherge= stelltem Frieden bald in Angriff genommen werden. — Die jetige Ronstitution bes Staats wurde am 11. Juni 1850 angenommen. Die Generalversammlung, die gesetzgebende Behörde, besteht aus dem Senat (38), die auf 4 Jahre gewählt werden, alle 2 Jahre scheidet die Halfte aus, und aus dem Hause der Reprasentanten, die auf 2 Jahre gewählt werden. Reine Session der Legislatur darf über 60 Tage dauern. Beistliche und besoldete Beamte ber Bereinigten Staaten odes des Staates dürfen in ihr nicht sigen. Die vollziehende Gewalt ift in ben Händen eines Gouverneurs, der sein Umt vier Rahre bekleidet. Das Stimmrecht ist ziemlich an die Bedingungen geknüpft, wie in den südlichen und südwestlichen Staaten. Alter: 21 Jahre; auch sollen die wahlberechtigten Bürger, welche etwa im Befängnisse siten, für die Zeit der Stimmenabgabe frei gelassen merden, falls sie nicht wegen Hochverraths, Felonie, Friedensbruchs und schimpflicher Verbrechen sich in Haft befinden. Die richterliche Ge= walt ift unabhängig. — Rentucky, beffen Finanzen jest in gutem Zustande sind, und sich immer besser gestalten, ist gegenwärtig in 90 Kantons geschieden. — Die zerstreuten Pflanzer halten sich zu ihren Kirchspielen oder sind in Flecken und Dörfern vertheilt. — Die wich= tigsten Städte des Landes sind:

Frankfort, unter 38° 15' n. Br., Hauptstadt des Staats und Sitz der Centralbehörden, an beiden Ufern des Kentucky, der bis hierher die größten Fahrzeuge trägt, mit einem gut gebauten Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 3 Banken, 1 Gefängniß, 1 Theater, 400 meistens massiven Häusern und 6000 Einw., die mehrere Manufakturen unterhalten und Handel treiben. Die Umgebung der Stadt ist rauh und hügelig. Cars gehen von dier tägelich nach Lexington. — Lexington, die älteste Stadt im Staate, in einer angenehmen Gegend am Townsorf des Elkhorn, mit mehr als 1200 gut gebauten Häusern, worunter 1 Rathhaus, 1 Gefängniß, 2 Markthäuser, 11 Kirchen, 4 Banken, 1 Universität, 1 anatomisches Theater, 1 Hospital, 1 Schausspielhaus und eine öffentliche Bibliothek. Einwohner jählt die Stadt 13,000, welche mancherlei Gewerbe treiben. — Louisville, am Ohio, unmittelbar an den Stromschnellen, eine blühende Stadt, deren 10 Hauptstraßen mit dem

Strome parallel laufen und von 30 Querftragen rechtwinkelig burchschnitten werben, mit 1 Cityhalle, 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 26 Kirchen und 5 Banken. Die Stadt unterhalt mehrere bedeutende Manufakturen, betreibt ale Stavelort bes Staats einen ansehnlichen Sanbel, ber mit jedem Tage machft, eine bebeutenbe Strom : und Dampffdifffahrt, und gablt wenigstens 70,000 Ginm. unter ihnen etwa 12,000 Deutsche. Aussuhrartikel sind vorzugsweise Tabad, Baigen, Sanf, Salgfleifch, Talg und Bauholg, auch einiger Reis und Baumwolle. - Shippingport, unterhalb ben Stromfchnellen bes Ohio, wo gewöhnlich bie aufwarts bestimmten Schiffe anlegen, mit nabe an 2000 Ginm. und mehreren Fabriten. - Covington, am linten Ufer bes Obio, Cineinnati gegenüber, mit welcher Stadt es burch eine Dampffahre verbunden ift, mit 1 Cityballe, 7 Kirchen, 4 Afabemien, 1 Bant, 26 Tabadmanufafturen und 16,000 Einw. - Newport, an ber Mündung bes Liding in ben Obio, Cincinnati gegenüber, mit 1 Rathhaus, 1 Afabemie, 2 Kirchen, 1 Arfenal ber Union und 10,000 Ginm.; - bicht an ber Stadt find die Magnefian=Springe, mit einem iconen Sotel, bie von ben Bewohnern von Cincinnati fleißig befucht werben. - Paducah, am Ohio, mit 4000 Einw. - Maysville, am linten Ufer bes Obio, auf einer schmalen Rieberung, 15 M. oberhalb Cincinnati, mit 3 Kirchen, 1 Afabemie, einem guten Flugbafen und 8000 E., welche bedeutenden Sandel treiben. Dampfboote geben von bier nach Bheeling, Bitteburg, Cincinnati, Louisville 2c. - Augusta, am Dhio, 17 M. unter Mansville, mit 1 Rathhaus, 2 Rirchen, bem Augusta-College und 900 Einw. — Georgetown, am linken Ufer bes Elkhorn, 12 M. von Lexington, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 2 Rirchen, 1 Afabemie, bem George= town-College und 1800 G.; - 3 M. von Georgetown, ju Great Crossings ift bie Choctam-Afabemie, mit 70 indianischen Studenten, und eine Schwefelquelle. - Harrodsburg, bie altefte nieberlaffung im Staate, an einem fleinen Urm des Salt, 31 M. füblich von Frankfort, mit 2 Rirchen, 1 Bant, bem Bacon-College, mehreren sehr besuchten Beilquellen und 3000 Einw.; die Nachbarichaft ber Stadt ift ungemein romantisch. - Danville, an einem Arm des Kentucky, 41 Meilen von Frankfort, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Staate = Taubstummenanstalt, bem Centre = College, 2 Atabemien und 1671 Giam. - Bartstown, an einem Urm bes Galt, mit 1 Rathhaus, 2 Rirchen, 1 Afademie, bem St. Josephs-College und 1650 Ginw. — Cloverport, am Dhio, 114 M. unterhalb Louisville, mit 2 Kirchen und 483 Ginw.; 4 M. ba= von sind die sehr besuchten Sulphur= und Tar=Springs; Dampfboote fommen täglich von Eincinnati und Louisville. herrlich an einem kleinen Arme des Green gelegen, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen und 720 Einw. - Bowling Green, an einem Arme bes Green, 144 M. füdwestlich von Frankfort, mit 1 Rathhaus, 5 Kirchen, 1 Akademie, 1 weibl. Seminar und 2000 Einwohnern, welche bedeutenden Tabacthandel treiben. -Smithland, am Ohio, unterhalb ber Mündung bes Cumberland, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Hospital und 1200 Einw. — Columbus, am Mississipi,

ig burchschnitten n und 5 Banken. bt als Stapelort wächst, eine be-70,000 Ginm., ugsweise Tabad, eis und Baum= 8 Ohio, wo ge= an 2000 Ginm. es Ohio, Cin= e verbunden ift, ramanufakturen g in ben Obio, , 1 Arfenal ber resian=Springs, nati fleißig be= Maysville, 5 M. oberhalb und 8000 E., on hier nach Augusta, am ungusta=Col= lkhorn, 12 M. , dem Georges Crossings eine Schwefel= te, an einem ben, 1 Bant, 00 Ginm.; bie e, an einem 3, 4 Rirchen, en und 1671 18, 2 Rirchen, erport, am o.; 4 M. ba= mpfboote Glasgow, 8, 3 Rirchen en, 144 M.

ie, 1 weibl. treiben. —

mit 1 Rath=

Miffiffippi,

18 M. unterbalb ber Mündung bes Ohio, mit großen Niederlagen und 853 Einw. — **Hickman**, am Mississpie, 15 Meilen unterhald Golumbus, mit 2 Kirchen, 1 Rathhaus und 600 Einw. — **Versailles**, mit 204 Häusern, 1 Atademie, 2 Kirchen, 1 Bank und 1900 Einw. — **Paris**, mit 2000 Einw. — **Winchester**, mit 2100 E. — **Cynthian**. am Liding, mit 1200 Einw. — An besuchten Heilquellen sind noch zu bemerken: die Blue Liding= Springs, am Liding, 37 M. von Lerington, in einer der romantischesten Gegenden, und die Drennon=Lid=Springs, 25 Meilen nördlich von Krantsort.

## 25. Der Staat Ohio.

Der blühende Ohio : Staat ') liegt zwischen 38° 20' und 41° 58' n. Br. und zwischen 3° 32' und 7° 44' w. L., grenzt im R. an Michigan und ben Erie = See, im D. an Bennsplvanien, im GD. an Virginien, im S. an Kentucky, und im W. an Indiana; hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 204, von D. nach 28. von 210 M., und umfaßt einen Flächenraum von 39,750 Q.-Wt. oder 25,440,000 Acres. Die Gest alt ung bes Landes ist äußerst mannigfaltig; im N. beinabe eben; im mittleren Theile angenehme Anhöhen, mit vielen Gbenen, im S. und SD. Hochland und an einigen Stellen Hügel. Boben ist burchgängig vortrefflich, vorzüglich in ben südwestlichen Theilen des Staats. Flötzgebirge und angeschwemmter Boden sind vorherrichend. Große Canditeinmaffen ber neueften Bilbung erftreden sich von Steubenville bis an den Scioto, und hinter diesem Strome befinden sich mächtige Lager Ralkstein. Gegen Norden zu ist bas Land flach, sumpfig und theilweise mit fruchtbarem Erdreiche bedeckt. Die westlichen Grassluren (Prairies) nehmen bereits in diesem Staate ihren Anfang, und die fruchtbarften Theile des Landes find die Flußthäler (flat oder bottom lands), wo die westlichen Gewässer, durch ein Land von Flötgebirgen streichend, herrlichen Boden abgesett haben. Das Klima ist äußerst abwechselnd und verschieden, im Ganzen ge= nommen aber gemäßigt und gesund; die Sommerhipe ist mäßig, nur in den Flußthälern und Niederungen drückend und ungesund. Der Winter ist mild; Frühling und Herbst äußerst angenehm. Das Ohio= thal ist wärmer als der übrige Theil des Landes, und zwischen der Mündung des Sandusty in den Erie-See, und der Bereinigung des Scioto und Ohio, ist ein Unterschied im Klima von 3 Wochen. — Die bedeutenoften Fluffe des Staats find der Obio, der die sudoft: liche und füdliche Grenze des Staats bildet, der Muskingum, Hock-

<sup>1)</sup> Siehe auch: Büttner, Dr., Der Staat Ohio. Eine geographisch=fta= tistisch=topographische Beschreibung für Einwanderer 2c. Bamberg, Buchner.

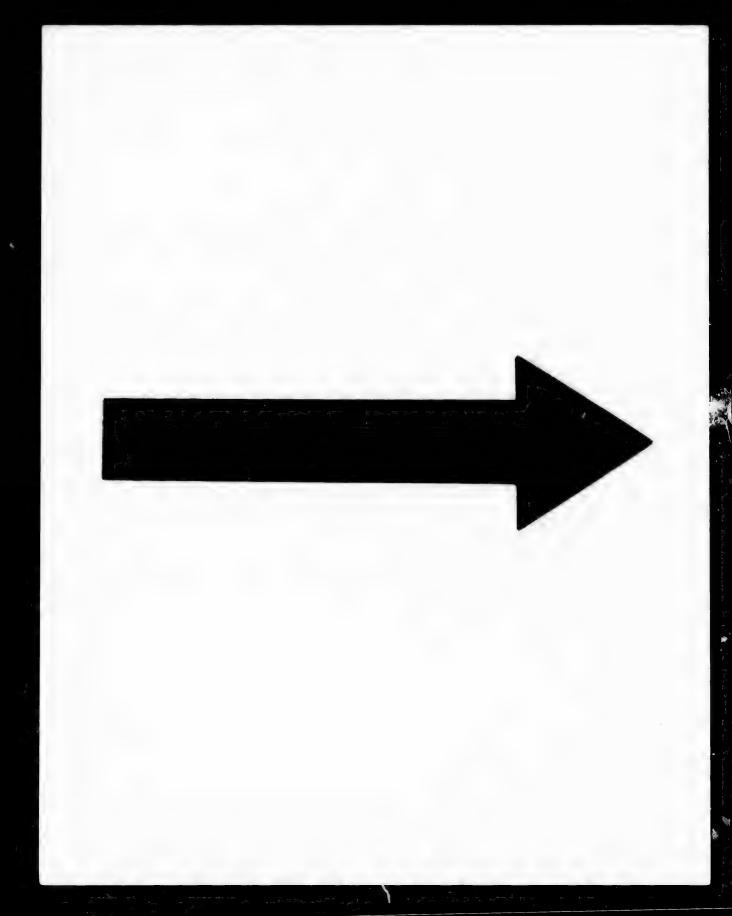



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SECTION OF THE SECTION OF



hoding, Scioto, ber große und kleine Miami, ber Maumee, St. Mary, Au Glaize, Sandusty, Huron, Bermillion, Blad, Cunahoga, Chagrine, Grand, Afhtabula, Conneaught und Beaver. — Bor einigen 50 Nabren eine vollkommene Wildnig, ift Dhio jest einer der angebautesten Staaten, und wenn auch noch große Landstriche als Bufteneien oder als Waldung baliegen, haben boch wenige jolche Fortichritte in ber Kultur gemacht, als biefer. Die Sauptcerealien find Waizen und Mais; Roggen, Gerste, Hafer, Flache und Sanf werden ebenfalls in Menge gebaut, und im Ohiothale Tabact und felbst Indigo und Baumwolle. Gemuse und Ruchenkräuter werden überall gezogen; Obst gedeiht vortrefflich; wilde Reben befranzen die Sügel und liefern fuße Trauben, und ber Weinbau hat eine Ausbehnung erhalten, wodurch er ohne Zweifel der erste in den Bereinigten Staaten ift. Die Baldungen find toloffal; in ben feuchten, Ueberschwemmungen ausgesetzen Flußthälern bilden Rußbäume, Gleditschien, Ulmen, Abornbäume und die Platane die vorherrichenden Baumarten; an den Ufern des Dhio wechseln der weiße Aborn mit dem prächtigen Laubwerke und die schwarze Weide mit einander ab und gewähren einen herrlichen Unblick, und in den hoher gelegenen Theilen des Staats find Tulpenbaume, weiße Gichen und ber Buckeraborn vorzuglich zu finden. — Die Waldungen sind noch immer reich an Wild, besonders an Rothwild und allerhand Belgthieren; die grauen Eichbornchen find in manchen Jahren eine wahre Landplage und schaden bem Maisbaue außerordentlich. Federwild ist in großer Menge zu finden, nimmt aber immer mehr ab, und der wilde Truthahn, der hier eigentlich zu Saufe war, muß in vielen Gegenden durch ben gahmen ersett werden. - Die Fluffe find burchgangig reich an Gifchen, und ber Obiofluß besonders an Storen, Rat : und Buffelfischen, Bechten und Forellen. Schilbfroten findet man in Menge. Die üppigen Wiesen und Beiben bes Landes find portrefflich, unterstüten die hiesige Biehzucht außerordentlich, und Rinder und Schweine werden allfährlich in großen Beerden nach den öftlichen Martten geführt, oder, besonders lettere, nach Cincinnati geschafft, wo fie als Salzfleisch zugerichtet und ausgeführt werden. — Der Bergbau wird noch nicht gepflegt, und von ben Mineralien, beren bas Land eine große Verschiedenheit befitt, nur Sumpfeisen, bas am hochhoding, am Bush-Creek und in den Kantons Abams, Columbiana und einigen anderen fich findet, auf 72 hochofen und 20 hammerwerken verarbeitet. - Der Werth bes Landes ift in ben angebauten Begenden außerordentlich gestiegen, so daß ber Einwanderer, ber sich in ihnen niederlaffen will, ichon ein ansehnliches Rapital besitzen muß; im Innern ift noch Land genug für 2 bis 6 Dollars ber Acre zu haben; in Kultur gesettes Land wird mit 10 bis 30 Dollars begahlt, und am Dhio und in ber Rabe großer Städte ift ber Breis besselben auf 80 und 120 und mehr Dollars gestiegen. Man theilt die Landereien hier im Handel in 4 Klassen; in angeschwemmtes Uferland; in mit Wallnuffen, Dictory's, Efchen und Aborn bestandene iee, St. Mary, f, Cunahoga, - Bor einigen iner der ange= he als Wüste: che Fortschritte realien sind Danf werden und felbst In= verden überall en die Hügel Ausdehnung einigten Staaichten, Ueber= , Gleditschien, n Baumarten; em prächtigen und gewähren Theilen des ahorn vorzüg= eich an Wild, grauen Gich= e und schaden er Menge zu ruthahn, ber en durch ben gig reich an und Buffel= n in Menge. vortrefflich, Rinder und tlichen Märk= ft, wo sie als r Bergbau as Land eine thocting, am und einigen werken ver= ebauten Ge= rer, der sich besiten muß; der Acre zu Dollars bes t ber Preis Man theilt eschwemmtes

n bestandene

Soben; in Buchen: und in Gichenland; ersteres wird am theuersten, letteres am moblfeilften abgelaffen. Bom Congregland maren im Rabre 1849 nur noch 875,465 Acres zu vertaufen; mare bieg Land von guter Qualitat, murbe es langft verkauft fenn. Run giebt es amar noch die fogenannten Bounty-Land Districts ober Bebiete, welche für bie Entschädigung gemiffer Rlaffen vorbehalten worben find; allein ber Rauf berfelben verlangt große Borficht und bas beste Land ift bereits in Befit genommen. Dieje Bounty-Land Districts find dreier: lei Art: 1) ber Militar = Diftritt ber Bereinigten Staaten (United States Military District), eine Enichabigung fur Offiziere und Golbaten bes stehenden Beeres mahrend bes Revolutionsfrieges; 2) ber Distrikt, welcher canadischen und neuschottischen Flüchtlingen des Revolutionefrieges überwiesen murbe (Canadian and Nova Scotia refugee Land District); 3) ber virginische Militarbiftritt, welcher in ber Abtretungsafte von Birginien (1784) gurudbehalten murde, um ben Truppen im Dienste bieses Staats mahrend bes Revolutionsfrieges eine Belohnung zu ertheilen (Virginia Military Land District). Bon dem Jahre 1853 an konnten auf diefen letten Diftritt und von 1854 an auf ben United States Military District feine Unipruche mehr erhoben werden; allein das Land, über welches bamals noch verfügt werden konnte, war wie bereits erwähnt, geringer Qualität. Diejenigen, welche fich als Landwirthe niederlaffen wollen, haben daber ben Ankauf kultivirter Farmen zu beachten, die in großer Anzahl und zu verschiedenen Preisen zum Bertauf ausgeboten werben. — Der Runft = und Gewerbfleiß hat bedeutende Fortschritte gemacht; Baumwollenmanufakturen gahlt man 8, mit 13,754 Spindeln, Bollenmanufakturen 130, Walkmühlen 206, Twiftfabriken 9, Waizen= mühlen 536, Kornmühlen 1325, Sägemühlen 2883, Delmühlen 112, Bulvermühlen 2, Papiermühlen 14, Gerbereien 812, Potterien 99, Brennereien 390, Brauereien 59, Seilerbahnen 21 und Buchbrucke-reien 159. Der Schiffbau und ber Bau von Dampf = und andern Booten beschäftigt am Obio eine Menge Banbe. Der Ausfuhrhan= del ift im Steigen; seine Hauptprodukte find: Mehl, Schweinefleisch, Schinken, Daftvieh, Bhisky, Pfirichbranntwein, Bier, Porter, Bottund Perlasche, Seife, Lichter, Butter, Rafe, Banf= und Flachsgarn, Rugbaumholz und Pelzwerk. Die Ginfuhr besteht in Rolonialwaaren über New : Orleans, und Manufakturwaaren über Baltimore und Philadelphia. Bunderbar raich ift dieser Staat gediehen. Nach einer Schätzung aus der Mitte des Jahres 1850 betrug der Geldwerth von 23,768,835 Acres Landes 264,661,957 Dollars, ber Städte, b. h. ihres Grundwerthes, Gebäude ic. 71,177,354 des perfonlichen Eigen= thums, bes Geldes und ber Credite 92,235,470 Doll., bes steuer: pflichtigen Eigenthums insgesammt 430,839,085 Dollars. Dbio hatte 569,830 Pferde im Werthe von 18,162,269 Doll., Schaafe 3,911,836 zu 2,072,287 Doll. Der gesammte Geldwerth bes Biehstandes murde auf 33,269,135 Doll. abgeschätt. - Rachst ben Staaten Rem-Port, Massachusetts und Bennsplyanien produzirt Obio am meisten an ita-

britaten. Der Staat befag 1860 10,622 Fabriten mit einem Rapitale von 29,019,538 Dollars und einem Verbrauche an Rohmaterial von 34,678,019 Doll. Diefelben beschäftigten 47,054 Arbeiter und 4437 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 13,467,156 Dollars und einen Werth erzeugten von 62,692,279 Dollars. - 3m Jahre, welches mit Dezember 1862 endigte, betrugen die Staatsausgaben 5,890,043.08 Doll., die Einfünfte um 478,456.49 Dollars mehr. Die Staatsschuld belief sich auf 14,141,662.61 D. - Das Grund: Kapital ber Banken bes Staats betrug über 5 Mill. Dollars, und bas steuerbare Vermögen sämmtlicher Bewohner 889,285,292 Doll. Die Einwohner, deren Zahl sich 1850 auf 2,200,000, 1860 auf 2,339,599 belief, worunter teine Stlaven, aber gegen 19,750 freie Farbige, stammen aus ben öftlichen Provinzen, ober find zum größten Theil Einwanderer aus Schottland, Irland, Deutschland und ber Schweiz, (Deutsche und Schweizer allein gahlt man 600,000); fie find ein fleißiger, frugaler, gelaffener, religiöfer Menschenschlag, leben gruppenweise ober vermischt, in ber größten Berträglichkeit, bewahren zum Theil noch mit großer Borliebe Sprache und Gebrauche ihres alten Baterlandes, und sind sämmtlich mit Unhänglichkeit dem neuen zugethan. Die Deutschen genießen hier eines guten Rufes, gelten für die ehrlichsten, fleißigften und punttlichften Bewohner, haben Bieles für ben blühenden Zustand bes Staats gethan, und find allge= mein die reichsten und angesehensten Landbauer. - Jeder, ber einen Gott anbetet, hat in diefem Staate völlige Denkfreiheit und ungeftorte Ausübung feiner Recigion; Presbyterianer, Methodiften und Baptisten sind übrigens die gablreichsten Setten. — In Unterrichtsanstalten und fünftlichen Berbindungemitteln tommt tein Staat bes Bestens Dhio gleich. Bobere Lehranstalten find: die Ohio-Universität zu Athens; die Miami-Universität zu Drford; bas Franklin : College zu Neu : Athens; bas Western : Reserve= College zu Hubson; Renyon-College zu Gambier; Granville-College zu Granville; und Colleges zu Marietta, Oberlin, Cincinnati und Woodward; die Willoughby-Universität zu Willoughby ist ein medizinisches Inftitut; eine lutherische theologische Anstalt ift zu Columbus und zwei medizinische und eine juriftische Schule zu Cincinnati. Un Atabemien zählt man 144, und an Elementarschulen 14,728, mit 723,669 Schülern, beutsch= englische 108, für Farbige 172, zusammen 15,152. - Un öffentlichen Binnenwerken hat ber Staat : ben Dhio = Kanal, welcher fich von Cleveland, am Erie-See, bis Portsmouth, am Dhio, erstreckt, 307 Meilen lang ift, und einen schiffbaren Zubringer von 14 Meilen bis Zanesville, einen von 10 Meilen bis Columbus, einen bis Lancaster von 9 Meilen, und einen von 50 M. bis Athens hat; ber Walholding-Zweig hat 23, ber Eastport-Zweig 4, und ber Dresoner 2 M. Lange; die Berftellungstoften biefes großen Bertes, welches in 8 Jahren vollendet wurde, beliefen sich auf 8 Millionen Dollars; - ben Miami-Ranal von 178 Meilen, welcher fich von Cincinnati bis Defiance erstreckt, wo er fich mit bem Babafh = und Erie Ranal

einem Rapitale ohmaterial von eiter und 4437 7,156 Dollars — Im Jahre, Staatsausgaben Dollars mehr. Das Grund= Dollars, und 285,292 Doll. 200,000, 1860 gegen 19,750 oder sind zum eutschland und an 600,000); Renschenschlag, Berträglichkeit, und Gebräuche nglichkeit bem guten Rufes. vohner, haben nd find allge= der, der einen it und unge= thodisten und In Unter= gemitteln Lehranstalten ssität zu Or= ern = Referve= le=College zu i und Wood= medizinisches lumbus und i. An Aka= mit 723,669 nen 15,152. Dhio = Ranal. ), am Ohio, bringer von nbus, einen lthens hat: r Dresdner 3, welches 1 Dollars: Cincinnati Erie = Ranal

vereinigt; bie gange Lange von Cincinnati bis jum Grie-See betragt 265 Meilen; — der Warren-Kanal, ein Zweig des vorigen, erstreckt fich von Middletown 20 Meilen bis Lebanon; - ber Sandy= und Beaver-Ranal, welcher sich von Bolivar, am Dhio-Ranal, bis jum Dhio an die Mündung des Little Beaver-Creet, 76 Meilen weit erftreden wird, ift noch im Bau begriffen; - ber Mahoning = Ranal, ber fich von Afron, am Dhio-Ranal, 88 Meilen weit, von benen 8 Meilen in Bennsplvanien sind, bis zum Beaver-River erstreckt; — ber Milan-Kanal, von Huron 3 M. bis Milan, bis wohin Dampf= boote geben tonnen. - Un Gifenbahnen ift ber Staat fo reich, baß es ichwer ift, biefelben alle zu nennen. Bon Columbus aus geben beren fünf, von Cincinnati aus vier, von Jamesville aus brei nach allen Theilen des Staates. In der Richtung von Norden nach Suben ziehen nicht weniger als 8, von Often nach Weften fünf Bahnen burch ben gangen Staat, ober boch einen großen Theil beffelben. Die meisten dieser Stragen haben wieder mannigfaltige Zweigbahnen in allen möglichen Richtungen. Im Norben läuft eine Bahn mit zahlreichen Nebenstragen langs bes Erie = See's. Im Suden geben zwei Parallel-Bahnen in geringer Entfernung von einander von Cincinnati burch ben ganzen Staat nach Birginien. Nur eine kleine Strecke ber südlicheren dieser Bahnen ist (1865) noch im Bau begriffen. Sie wird bald vollendet seyn. So groß die Zahl ber vollendeten Gifenbahnen auch ift, jo find boch noch viele neue erst im Bau begriffen und andere erst projektirt. — Die gesetzgebende Bewalt beruht auch hier auf einer Generalversammlung, welche die Macht besitt, die richterlichen und militärischen Behörden anzustellen, und besteht aus einem Senate, welcher auf zwei Jahre erwählt, und bem Hause der Repräsentanten, welches jährlich vom Bolte erneut wird. Die ausübende Gewalt ift in den Banden eines Gouverneurs, ber fein Umt 2 Jahre betleibet, und ju Columbus feinen Sit hat. Ohio zerfällt gegenwärtig in 79 Kantons, die in Ortschaften und Begirte abgetheilt werden, und besitt an bedeutenden Städten:

Columbus, unter 39° 57' n. Br., Hauptstabt des Staats, am östlichen User des Scioto, in einer angenehmen Gegend, mit 1 Staatenhaus, 1 Staatssgefängniß, 17 Kirchen, 1 Akademie, 2 Banken, 1 Taubstummens, 1 Blindens und 1 Frrenanstalt, 1 beutschslutherischen Seminar und gegen 700 Häusern; die Zahl der Einwohner beträgt über 19,000, die sich von Handel und von Gewerben nähren. — Ein Kanal von 11 M. Länge verbindet Columbus mit dem Ohioskanal bei Lockbourne, und eine über den Scioto sührende Brücke die Sith mit Franklinton. — Cincinnati, größte Handelsstadt des Landes und mit Recht "die Königin des Westens" genannt, am Ohio, in einer niedrigen, zum Theil Ueberschwemmungen ausgesetzten Gegend; sie ist schön gebaut, regelmäßig ausgelegt, hat geräumige und geschäftsvolle Marktplätze, schöne öffentliche Gebäude, unter denen sich das Kathhaus, 76 Kirchen, 5 Markthäuser, 1 Bazar, 3 Theater, 4 Colleges, 1 theologisches Seminar,

1 Abvofatenschule, 1 Arrenanstalt, 2 Museen, 7 Banken, 1 Landamt und 1 Wefängniß vortheilhaft auszeichnen, zählte 1850: 116,108, 1860: 161.044 jest (1865) 200,000 Ginm., welche gablreiche Manufafturen und Gewerbe und einen bebeutenben Sanbel nach allen vier Simmelegegenben unterhalten; benn Cincinnati ift ber große Anotenpunkt für bie Schifffahrteverbindung bes Beftens mit bem Oftenund Norben, ebenso wie fur biejenige mit bem meritanis ichen Golfe. Bebeutenb ift ber Sanbel mit Schweinefleifch, Schweinsol und Stearintergen. 3m 3. 1848 lieferte Cincinnati etwa 3 Millionen Pfund Stearinkergen. Die meiften Deutschen, und ihre Bahl ift groß, 30,000, haben ein gutes Austommen. Die Umgegend ift außerft reizend, bie Lebensmittel wohlfeil; bas Land in ziemlich hohem Breife. - Dampfboote geben von hier täglich nach Pittsburg, nach St. Louis, Rew = Orleans und ben Amischenorten; Gijenbabnen nach Sanbusty, Cleveland, Inbianopolis, Rem = Port und allen Theilen ber Union. - Steubenville, am Ohio, mit 600 Saufern, 1 Rathhaus, 11 Kirchen, 2 Banten und 6950 Ginm., mehreren Fabriten und Manufatturen und bedeutendem Sandel, mit Schifffahrt. - Zanesville, am Musfingum, über welchen bier zwei Bruden führen, mit 1 Ratbhaus, 1 Markthaus, 2 Atademien, 1 Athenaum, 1 Bant, 14 Rirden, bebeutenben Mühlanlagen und Gifenwerken und 10,000 Ginwohnern. - Marietta, am Obio, ber erfte Ort im Staate, wo fich europäische Anfiebler nieberließen. Die Stabt liegt niebrig, an ber Mündung bes Mustingum, und ift theilweise Ueberschwemmungen ausgesett, gablt über 400 Saufer, 4 Rirchen, 1 Landamt, 1 Rathhaus, 1 Gefängnig, 1 Bant, 1 College und 5000 Einwohner, Die fich meiftens auf Schiffbau, Gewerbe und Sanbel legen. - Galliopolis, am Dhio, mit 3 Rirchen und 1800 Einw. Cambridge, am öftlichen Ufer von Bills Greet, einem Arme bes Dus: fingum, über welchen eine ichone Brude führt, mit 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 1 Afabemie und 1200 Einw. — St. Clairsville, in ziemlich hober Lage, an ber Nationalftrage, 116 M. von Cincinnati und 11 von Wheeling, mit 6 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 Bant und 1630 Ginm - Athens, am linken Ufer bes hoding, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, ber Obio-Universität und 1200 Einw. — Circleville, am öftlichen Ufer bes Scioto, mit elegantem Rathhaus, 6 öffentlichen Kangleien, 6 Kirchen, 1 Bant, 1 Atabemie und 4000 E.; - ber Obio = Ranal geht burch bie Stadt und freugt ben Rlug mittelft eines iconen Aquadufts; innerhalb ber Stadt find zwei zirkelformige Mounts ober Tumuli. - Chillichote, einst bie Sauptstabt bes Landes, freundlich am rechten Ufer bes Scioto gelegen, mit 1 Rathbaus, 2 Marktbaufern, 1 Landamt, 1 Bank, 13 Rirchen, 2 Akabemien und 7659 Ginw.; ber Ohio Ranal führt burch bie Stabt. - Portsmouth, am Dhio, an ber Münbung bes Scioto, 105 M. oberhalb Cincinnati, wo ber Obio Rangl, welcher ben Fluß mit bem Grie : See verbindet, einmundet; bie Stadt enthalt 1 Rathhaus, 5 Kirchen, 1 Bant, eine Menge Mühlen und Manufakturen und 6268 Ginw.; bie Rachbarichaft ift reich an Gifen und Steinfohlen. - New-Lisbon, an

1 Landamit und 3, 1860: 161,044 en und Gewerbe nden unterhalten: rteverbindung bes mit bem mexikani: Schweinsol und Millionen Pfund oß, 30,000, haben bie Lebensmittel boote gehen von Drleans und eveland, In= - Steuben-1, 2 Banten und eutendem Sandel, welchen hier zwei en, 1 Athenaum, erken und 10,000 Staate, wo fich n ber Mündung efest, zählt über ngniß, 1 Bank, u, Gewerbe und ind 1800 Einw. Arme bes Mus: aus, 4 Kirchen, ilich hoher Lage, Wheeling, mit ns, am linken rsität und 1200 legantem Rath= und 4000 E.; mittelft eines Mounts ober freundlich am ifern, 1 Land= er Ohio : Kanal Mündung bes lcher ben Kluß t 1 Rathhaus, 6268 Einw.; -Lisbon, an

einem Arme ber Little Beaver, 59 Meilen von Bitteburg, mit 1 Rathbaus, 1 Bant, 7 Rirchen, mehreren Manufakturen und 2400 Ginm. - Painesville, auf erhöhtem Grunde, am linten Ufer bee Grand, 3 Dt. vom Grie-See, mit 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 1 Atabemie, 1 Bant und 1730 Ginm. -Fairport, 2 M. nördlicher, nabe an ber Munbung bes Grand, mit gutem Safen. - Willoughby, 11 Dt. fubwestlich von Painesville, mit 1 medigi: nischen College, 2 Kirchen und 803 Ginm. - Cleveland, auf einer boche gelegenen Ebene, an ber Münbung bes Cupahoga in ben Erie=See, 195 M. von Buffalo, mit einem geräumigen und fichern Seehafen; die City ift regelmäßig ausgelegt, bat in ber Mitte einen großen öffentlichen Plat, ent. halt 1 Rathhaus, 4 Banken, 1 Lyceum, 5 Afademien, 20 Rirchen, 1 medigin. College, und hat mit ber gegenüberliegenben Ohio City über 36,400 Ginw.; ber Ohio Ranal, ber ben Gee mit bem Ohiostrom verbindet, beginnt hier; Ranalboote gehen täglich von hier nach Portsmouth und ben Zwis ichenstationen ab, und Dampfboote täglich nach Buffalo und Detroit. Akron, am Ohio-Ranal, 38 M. von Cleveland; bie Ablauf-Baffer bes Ranals, ber hier burch Schleußen ben Portage= Summit übersteigt, und ber fleine Cuyabogo erzeugen bier eine ungeheure, erft jum Theil benutte Wafferfraft; die Stadt enthält 1 Rathhaus, 8 Rirchen, mehrere bedeutende Manufatturanlagen und 3827 Ginm. — Cuyahoga-Falls, 5 M. von Afron, am Cuyahoga, ber fich bier burch Felfen einen Ranal bahnt, in turger Entfernung burch aufeinander folgende Rastaden 240' fallt und eine ungeheure Bafferfraft fchafft, die erft zum Theil benut.t ift; bas Stäbtchen enthält 4 Rirchen , 1 Lyceum, 1 Afabemie und gegen 4300 Ginw. - Massillon, am linken Ufer bes Tuscarawas und bes Dhio : Ranale, mit 1 Bant, 7 Rirchen und 2600 Ginw.; bebeutenber Sanbel, fcone beutsche Rirche. - Coshoctoa, am linken Ufer bes Duskingum, mit 4 Rirchen, 1 Rathhaus und 810 Ginw. -Newark, am Dhio : Ranal, 39 M. von Columbus, in einer freundlichen Wegend fehr hubich gelegen, mit 1 Rathhaus, 2 Atademien, 9 Rirchen und 3000 Ginm. - Granville, 6 M. von Rewart, mit 6 Rirchen, 3 Seminarien, bem Granville : College und 1200 Einw. - Mount Vernon, am Owl-Creek, einem Zweig bes Muskingum, mit 1 Rathhaus, 10 Rirchen, mehreren Manufakturanlagen und 2800 Ginm. - Gambier, 5 M. vom voris gen, mit 2 Kirchen, bem Renpon : College und 403 Ginw. - Wooster, am Rillbud-Creek, mit 1 Rathhaus, 1 Landamt, 7 Kirchen, 1 Bant und 8600 Ginm., viele Deutsche; ber Theil ber Stadt, in welchem die meiften wohnen, wird Klein-Deutschland ober auch Neu-Jerusalem genannt. — Elyria, 116 M. nörblich von Columbus, auf einer reichen Gbene zwischen ben beiben Urmen bes Blad, die fich eine halbe Meile unter bem Stäbtchen vereinigen und jeber berfelben gegenüber einen gegen 40 fuß hohen Fall beschreiben; mit 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Afabemie, bebeutenben Manufakturen und 1780 Einw. - Oberlin, 8 M. vom vorigen, mit bem Oberlin-Collegiat-Institut. Mansfield, 63 M. von Columbus und 69 von Sandusty, schön auf Bromme's Sanbb. f. Ausw. n. Amerifa. Ste Aufl. v. G. Struve.

274

hohem Grunde gelegen, mit 1 Rathhaus, 7 Rirchen und 2900 Ginw. -Sandusky - City, an ber Gubfeite ber Sanbusty : Bay, 3 D. vom Grie: See, eine schnell aufblühenbe Sandelsstadt (Einsuhr 1848 ichon 7,147,261 Doll.), mit 6 Rirchen, 1 Afabemie und 8408 Ginw.; in ber nachbarichaft find bebeutenbe Steinbruche; Gifenbahn= Cars geben taglich von bier nach Cincinnati über Springfielb zc. und nach Mansfielb. --Toledo. am linten Ufer bes Maumee, unweit beffen Munbung in bie Plaumee-Bay, wo der Babafh : Grie-Ranal endet; feit Bollendung bee let: teren fleigt bie Stadt ungemein und gahlt bereits 13,768 Ginw.; ihre Lage gilt jeboch für ungefund. Dampf= und Ranalboote landen bier tag= ich, und Cars geben von bier täglich nach Sillsbale in Michigan. - Maumes-City, am linten Ufer bes Maumee, mit 1 Rathhaus, 5 Kirden und 1380 Ginw.; unerschöpfliche Bafferfrafte in ber Rabe fegen bereits mehrere Mühlen und Manufakturen in Bewegung; fast gegenüber, am anbern Ufer des Fluffes, liegt Perrysburg, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen und 1200 Einw. - Bellefontaine, 118 Dt. nördlich von Cincinnati, mit mehreren Kirchen und 900 Einw.; Cars gehen täglich von hier nach Cincinnati und Sanbusty = City. - Springfield, am linten Ufer bes Dab, mit 1 Rathhaus, 9 Kirchen, 2 Afademien, mehreren bedeutenden Mühlen und Manufakturen und 7200 Ginw.; Gifenbahn = Cars geben täglich von bier nach Sanbusty : City und Cincinnati. - Yellow Springs, 9 M. fühlich vom porigen, befuchte Schwefelquellen, mit guten Ginrichtungen für Babegafte. — Kenia, herrlich gelegen, an einem Urme bes Little Miami, mit 1 Rathhaus, 10 Rirden und 3600 Einw.; Cars geben täglich von hier nach Cincinnati. - Sidney, am westlichen Arme bes Great Miami, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen und 1186 Einw. — Dayton, am linken Ufer bes Great Miami, unterhalb ber Mündung bes Mad, eine schöne, regelmäßig ausgelegte City, mit 1 Rathbaus, ben Kantons-Kanzleien, 1 Bank, 1 Markthaus, 2 Afademien, 1 weiblichen Seminar, 15 Kirchen und mehr als 20,000 Einw., die ausgebehnte Manufakturen und viele Mühlen unterhalten, unter feinen Bewohnern find viele in Bohlftand lebenbe Deutsche; lutherische und reformirte Rirchen; ber Miami-Ranal führt burch bie City. - Hamilton, am linken Ufer bes Great Miami, 23 D. von Cincinnati, mit 1 Rathhaus, 7 Rirchen, 1 Bant, 1 weiblichen Atabemie und 1863 Ginm. - Oxford, 12 M. von Samilton, mit ber Miami-Universität, mehreren Rirchen und etwa 1000 Einwohnern.

## 26. Der Staat Indiana.

Indiana liegt zwischen 37° 45' und 41° 50' n. Br. und zwischen 7° 40' und 10° 47' w. L.; wird im R. von Michigan und dem Mischigansee, im D. von Ohio, im SD. und S. von Kentuck, und

er Union.

tb 2900 Einw. -, 3 M. vom Eric= 48 joon 7,147,261 ber Nachbarschaft täglich von bier Mansfielb. -Mündung in bie ollendung bes letz Einw.; ihre Lage landen bier tag= ale in Michigan. Rathhaus, 5 Kir= Nähe seten bereits enüber, am andern Rirchen und 1200 iati, mit mehreren nach Cincinnati er bes Mad, mit ben Mühlen und täglich von hier Springs, 9 M. Ginrichtungen für bes Little Miami, en täglich von bes Great Miami, , am linken Ufer höne, regelmäßig Bant, 1 Martt= mehr als 20,000 nterhalten, unter lutherische und - Hamilton, mit 1 Rathhaus, . - Oxford, dirchen und etwa

und zwischen und dem Mi= kentucky, und

im B. von Illinois begrenzt, hat von R. nach G. eine Austehnung pon 240, von D. nach B. von 138 Meilen, und umfagt einen Alächenraum von 35,0931/4 Quadrat = Meilen ober genau 22,459,669 Acres. Das gange Land bilbet eine Dochebene, die eine fanftgewellte Blache bietet, welche endlich in eine Sugelfette, die Knobs genannt, übergeht, beren höchster Bunkt 800 fug über ben Michigansee er= baben liegt. Der Boben ift hinfichtlich ber Landwirthschaft im Allgemeinen febr gut, ben fandigen Strich am Michiganfee ausgenommen. Die Uferlandereien aller Fluffe bes Staates, die bes Dhio ausgenommen, enthalten reichen angeschwemmten Boben, in unfultivirten Gegenben mit bichtem Balbwuchs; sonft findet fich Balb, Openings und Prairien. Lettere, von großer Ausbehnung und untermischt mit feuchten, dumpfigen Flächen und schlechtem Graswuchs, find aber mehr ein Hinderniß für den schnellen Anbau, ale ein Beforderungsmittel, ba eine Ansiedelung felbst auf trocenen, fruchtbaren Brairien in größerer Entfernung von Balbern und Fluffen mit vielen Unannehm= lichkeiten verbunden ift. — Das Klima ift fehr verschieden; in dem hochgelegenen, mittlern und westlichen Theil des Staats ift es, die feuchten Stellen ausgenommen, mild und gefund, in ben vielen feuchten Niederungen, sowie auch am St. Joseph und obern Maumon und an den von ben austretenden Fluffen regelmäßig überschwemmten Ufern herrichen heftige Gallen= und Wechselfieber, welche manchen Un= gesiedelten jum Beiter = ober Rudzuge bewegen, viele andere aber wegen des reichen Bodens von der Anstedelung nicht abhalten. Der Winter beginnt im Guden felten vor Ende des Dezember, ift milber als in ben öftlichen Staaten, und halt nie fo lange an; - ber Frühling beginnt in den letten Tagen ... Februar; Anfangs März blüht bereits Pfirsche und Kirsche, und bis Mitte April sind alle Wälber schon im schönsten Grün. In ben am Michigansee gelegenen Kantons ist ber Winter sehr rauh und lange andauernd und bie Begetation entwickelt fich viel fpater. - Cerealien aller Art, Banf und Taback find die Haupterzeugnisse bes Staates; Wild ift noch in großer Menge vorhanden, und ber Handel mit den Indianern, ber hier lebhaft betrieben wird, hat hauptsächlich Pelzwerk von Bären, Bibern, Fischottern, Füchsen zc. zum Gegenstande. - Die beträcht= lichsten Fluffe bes Staates find: ber Dhio, Babafh, White, Tippecanoe, Bermillion, De Page, Rankakee, Big-Blue und St. Joseph. Die Naturprobutte find die bes benachbarten Ohio. Der Runst = und Gewerbefleiß ist hier jung, doch ist eine bedeutende Manufaktur = Industrie, welche sowohl ber außerordentliche Reichthum an Rohlen als die größere Rabe an ben Baumwollenmartten bes Subens begunftigt, bereits entstanden. Hebt fich bie Landwirthschaft mehr, die noch nicht gang auf der Stufe fteht, auf welcher wir fie in Dhio gefunden haben, so wird auch auf die Schaafzucht mehr Sorg= falt verwendet und ein größerer Betrag von Bolle erzeugt werden, jo daß Wollfabriten ihren Bedarf aus bem eigenen Staate beziehen tonnen. Die bagu erforberlichen fünftlichen Berbindungsmittel, burch

bie allein feine Sulfoquellen zur Entwidlung tommen tonnen, und besonders die natürliche Schiffbarkeit seiner Fluffe und gablreiche Gifenbabnen find im Laufe ber letten 15 Jahre in großartiger Beife beigestellt worden. - Die Einwohner, 1850: 1,250,000, 1860: 1,350,479 an ber Babl, find urfprunglich frangofifche Canabier und Ameritaner aus ben füblichen und öftlichen Staaten, und feit 1810 eine Menge europäischer Einwanderer, Schotten, Iren und mehr als 300,000 Schweizer und Deutsche. — Im Norden leben noch gegen 20,000 Indianer. - Die Mehrzahl ber ersten Unfiedler war arm und mittellos, als fie Indiana betraten, boch, nuchtern und fleißig, baben sie burch eigene Kraft sich muthig vorwarts gearbeitet, und find immer noch im Vorwartsichreiten begriffen. Der Lurus bat bier noch nicht fo überhand genommen, wie in andern Staaten ber Union; Trunkenheit ist felten; die alte Biederkeit, die Gaftfreundschaft des einsam lebenden Baldmannes ift ben Bewohnern Indiana's beigeblieben. Die firchlichen Verhaltniffe werden immer geregelter; Baptiften haben 334 Kirchen und 218 Geiftliche, Methobiften 70 Prediger und Presbyterianer 109 Rirchen und 73 Beiftliche im Lande; tatholijde und protestantische Beiftliche (Missionare) burchwandern, ben Aposteln gleich, die Wilbniffe, und felten entbehrt ein Unfiedler bes nur spärlich bewohnten Nordens den Troft der Religion aus bem Munde eines folden, ohne Aussicht auf petuniaren Bewinn berumziehenden Beiftlichen. — Für ben Schulunterricht ift bis jest icon viel geschen; bereits find 54 Atademien in verschiedenen Städten errichtet, und an Elementarschulen gablt man 7921 mit 273,459 Schülern, und an höheren Lehranstalten: Indiana-College zu Bloomington; South-Hanover-College zu South Hanover; Wabash-College zu Cramfordeville; die Indiana-Asbury-Universität; die Universität von Notre Dame du Lac zu South Beod; Franklin:College zu Franklin und St. Gabriel-College; - zusammen mit 698 Studenten. - Bebeutende Binnenwerke find im Staate ichon vollendet, als: ber Wabash= und Erie-Ranal, welcher sich von Lafavette am Babash, 187 M. bis jum Erie-See, nach Tolebo an die Maumee-Ban gieht, und mit 871/4 M. in Ohio, mit 993/4 M. in Indiana gelegen ift; — ber Whitewater = Ranal, ber fich von Lawrenceburg 30 M. nach Brootville erstreckt; ber Central=Ranal, welcher bestimmt ift, ben Babash: und Erie-Ranal zu Beru mit dem Dhio bei Evans: ville zu verbinden, und durch Indianopolis führen wird; er ift erft theilweise vollendet, und feine gange Lange wird 290 Mt. betragen; Terre-Haute- und Gel-River-Kanal wird das südliche Ende des Wabash : Erie : Ranals mit dem Central : Ranale im Ranton Greene ver: binden, und eine Lange von 401/1 M. erhalten. Noch großartiger find die im Staate angelegten Gifenbahnbauten. Drei Bahnen geben in der Richtung von Guben nach Norden, vier in der Richtung von Nordwesten nach Subosten, eine von Often nach Westen in größeren ober kleineren Streden burch ben Staat. Zahlreiche Zweigbahnen verbinden diese Hauptstragen. Den Knotenvunkt bes gesammten Gifenn können, und

ablreiche Gifen= iger Weise bei= 00,000, 1860: Canadier und und feit 1810 und mehr als ben noch gegen dler war arm rn und fleißig, eitet, und sind 8 hat hier noch n ber Union; reundschaft des idiana's beige= regelter; Bap= en 70 Prediger Lande; tatho= mandern, den Ansiedler des gion aus bem ewinn herum= t ist bis jest verschiedenen ian 7921 mit ndiana=College danover; Wa= niversität: die Franklin=Col= men mit 698 Staate schon von Lafapette die Maumee= . in Indiana Lawrenceburg cher bestimmt io bei Evans: d; er ist erst Mt. betragen; nde des Wa= Greene ver= großartiger dahnen gehen Richtung von in größeren abahnen ver= nmten Gisen=

babnspstems bes Staats bilbet die Hauptstadt Indianopolis, von welcher nicht weniger als acht Sauptbahnen nach allen Rid tungen ausgeben. Befonbere großartig ift bann auch bas Gifentabnipftem Indiana's in ber Rabe bes Michigan : See's und im Guben bes Staats, um die Berbindung mit Rentudy herzustellen. - Indiana batte 1860 4392 Fabriten mit einem Rapitale von 7,750,402 Doll., einem Rohmaterial-Berbrauche von 10,369,700 Doll., welche 13,748 Arbeiter und 692 Arbeiterinnen verwandten, Lobn im Betrage von 3,728,844 Dollars bezahlten und einen Werth von 18,725,423 Doll. erzeugten. - Die Staatsausgaben betrugen in ben 221/. Monaten vom 12. Februar 1861 bis 1. Januar 1863 6,408,276 Doll. An letterem Tage belief fich bie Staatsschuld auf 10,592,290 Doll. Das Bankspitem bes Staates war gerade in einem Uebergange : Stadium begriffen, indem fich außer 15 freien Banten alle auflöften. - Die Regierung besteht aus einem Gouverneur und Lieutenant : Bouverneur, einem Genate und einem Baufe ber Repräsentanten, von benen die Mitglieder des ersten alle drei Jahre, die bes lettern alle Jahre erneuert werden. Stimmberechtigt ist jeder weiße mannliche Burger ber Bereinigten Staaten, ber bas 21. Jahr erreicht, ein Jahr lang vor ber Wahl im Staate gewohnt hat, nicht geworbener Goldat ift und fein infamirendes Berbrechen fich ju Schulden kommen ließ. — Der Staat wird in 87 Rantons geschies den, und enthält im Norden noch mehrere indianische Reservate. — Die wichtigften Städte find:

Indianopolis, Sauptstadt bes Landes, am öftlichen Ufer ber Weft Fort bes Bhite, etwas unterhalb ber Münbung bes Fall-Greet, am Schlug ber Dampfboot-Navigation, 122 M. von Cincinnati; 1821 noch ein bichter Wald, ift bie City jest die schönste Stadt bee Staate; die breiten Stragen laufent von einem freidrunden Blate, auf welchem bas Saus bes Gouverneurs fiebt. wie Strahlen aus; bas Staatenhaus, ein ichones Bauwerf von 180' Fronte und 80' Tiefe, ift nach bem Mobell bes Parthenon in Athen errichtet; bie City gablt gegenwärtig 20,000 Ginw. und enthalt außer ben genannten öffent= lichen Gebäuden: 1 Rathhaus, 1 Staatsgefängniß, 1 Taubftummen = Afpl, 1 Irrenanstalt, 10 Rirchen, 1 weibliche Afademie und 1 Seminar. - Lawrenceburg, herrlich am rechten Ufer bes Obio, 1 M. unterhalb ber Min= bung bes Great-Miami gelegen, mit 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 1 Ceminar und 1600 Einw. — Madison, am nörblichen Ufer bes Ohio, 99 M. unterhalb Cincinnati, regelmäßig ausgelegt, mit jum Theil iconen Biegelhäusern, 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 10 Kirchen, 1 Bant und 13,000 Ginw.; bas Städtchen hebt fich raich, besonders durch die Gifenbahn. Dampfboote geben täglich von bier nach Bitteburg, Rem = Orleans und ben Bwi= schenpläten, und Gisenbahn : Cars täglich nach Indianopolis. — New-Albany, am rechten Ufer bee Ohio, 2 M. unterhalb beffen Fall, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 9 Rirchen, 2 Seminarien, ausgebehnten Schiffsbauhafen und 13,000 Ginm., die größtentheils im Sandel und Schifftau beichaf= tigt finb. Gifenbahnen nach Indianopolis und allen Theilen Indiana's, nach Louisville, Frantfort und allen Theilen Rentu " 's. -Evansville, an ber großen nörblichen Arummung bes Obio, 323 De. . . merbalb Cincinnati, bochgelegen, mit 1 Rathbaus, 1 Bant, 10 Rirchen, 1 Atabes mie, bedeutenben Manufafturen und 11,486 Ginw.; eine Meile entfernt find bie Bigeon=Springs, besuchte Beilquellen. Bier mag bas eine Stelle finden, mas Rleischmann in feinem Begweiser und Rathgeber S. 104 von Evansville und feiner Umgegend gang richtig bemertt: "Die Begend von Evansville, jum Theil bugelig, ift nicht ausgezeichnet fruchtbar, ber Boben fann aber bier burch Fleig und Kenntnig bes Aderbaues fehr einträglich ge= macht werben. Auf 12 Meilen weit nach harmony ju ift berfelbe größtentheils von Deutschen angefiebelt, beren Guter fich bier, wie überall im Beften, burch beffern Fruchtstand, burch gut bearbeitete und von Unfraut freie Felber, burch gute Bohn = und Birthichaftsgebaube auszeichnen. Die Rieberlaffung besteht meift aus Rheinbayern, Babenfern und Bürtembergern. Der Beinftod giert ihre Garten und bie Trauben finden ftete einen guten Abjag in Evansville. Die Rabe biefes Stabtdens gewährt ben Unfieblern ben Bortheil eines täglichen Abfapes fur alle ibre Produtte auf bem bortigen Martte; auch wirb berfelbe faft ausschlieglich von Deutschen besucht. Die Rieberlassung berfelben breitet fich immer mehr aus. Die meiften Farmer haben Guter von 40 Acres und bezahlen beim Ankauf 5 Doll. per Acre; ber Breis auf befferem Boben und in gunftigern Lagen fteht noch bober. Obgleich ihre Guter nicht febr groß find, gewinnen fie bier mehr ale auf folden von 3 Mal größerem Umfange in einer weniger zugänglichen Lage.

"Evansville gewinnt immer mehr an Ausbehnung; wenn ber Ranal vollenbet fein wird, welcher von Terrehaute aus bei Princeton vorbeige= führt hier in ben Ohio einmundet, so wird die Stadt zu einer ber bebeutend= ften in Indiana werben. Sie liegt auf einem fehr hoben Uferpunkte bes Ohio und leibet nie an Ueberschwemmungen. Die Produtte von Juinois, Inbiana und Rentudy tonnen bort ju jeber Beit nach Rem Drleans und ftromaufwarts geführt werben. Die Rabe bes Babafh eröffnet eine natur= liche Berbindung mit bem Innern, welche jedoch nicht zu jeder Zeit, sondern nur bei bobem Bafferftanbe benutbar ift. Der Sandel ift nicht unbebeutenb, bie fleineren Rramereien im Innern ber erwähnten Staaten verfeben fich bier mit ihrem Bebarf; anbererseits werben Schweine, Mais, Baigen u. f. w. jum weitern Transport hierher gebracht. Es findet fich bereits eine Bant und eine große Angahl von Rauflaben, von welchen bie fleineren Deutschen geboren; mit ber Zeit werben sich auch größere Kapitalien sammeln ober unternehmenbe Rapitalisten sich hier einfinden. Sobald Vermögen und Kredit sich hier ge= bilbet haben, wie es nach ber allgemeinen Erfahrung in ben Bereinigten Staaten bei abnlichen Stabten mit natürlichen Bortheilen ber Kall ift, werben auch die Kommunikationswege nach dem Innern vervielfältigt werben, 3. B. eine projektirte Gifenbahn zwifden bem Ohio und Babafh; alebann finbet fich

Union.

Theilen Inbia: tentu " 's. o, 323 Di. i hier= irchen, 1 Atabes eile entfernt finb bas eine Stelle eber S. 104 von die Gegend von tbar, ber Boben r einträglich ge= berfelbe größten. erall im Westen, raut freie Felber, ie Nieberlaffung Der Weinftod lbsat in Evans= n Bortheil eines arfte; auch wird lassung berselben r von 40 Acres erem Boben unb nicht febr groß gerem Umfange

ber Kanal volle eton vorbeige= ber bedeutends Uferpuntte bes e von Illinois, v=Orleans und net eine natür= Beit, fonbern ht unbedeutend, ersehen sich hier n u. s. w. zum Bant und eine tichen geboren; unternehmende it sich hier ge= en Bereinigten kall ift, werben werben, 3. B. ann finbet fich

bie fichere Ausficht eines raiden Anwachfens ber Stabt und bes fteigenben Reichtbums. Deutschen Sandwerfern, Mergten und Lebrern fieht bier eine icone Bufunft offen, nur muffen fie Gebuld haben und icht fchnell fich bereichern wollen, fonbern nach Urt ber Ameritaner in abnlichen Fallen verfahren, inbem fie zugleich mit bem Ort bie allmählige Erwerbung eines größeren Wohlftanbes im Huge halten. Schon jest enthalt Evaneville ein Drittel feiner Gin wohner in Deutschen; in ber gangen Grafschaft bilben biefelben 40 Brogen

ber Bevölkerung.

"Die Deutschen finden in bortiger Wegend noch vieles und billiges Land. Es ift überhaupt ju munichen, bag fie fich mehr an ben großen Bafferftragen (vorausgefest, bag bas Rlima gefund ift), als im Innern nieberlaffen. Allerbings find bie Preife bober ale beim Congregland, allein es ift ju beachten, bag auch bie Probutte hoher im Preife fteben und bag ber Anfiebler alle Fortidritte einer guten Rieberlaffung jugleich mit genießt. In biefer Gegend find 1 bis 2 Meilen vom Obio in Illinois, Indiana und Renudy noch viele etwas verbefferte Farmen ju 5 Dollars per Acre ju haben, von benen bie Brobutte immer gur beften Beit auf ben Martt gebracht werben tonnen." - Bloomington, an einem Arm bes White, 49 M. von Indianopolis, mit 1 Rathhaus, 5 Rirchen, ber Indiana-Universität und 1800 Ginw. - Vincennes, am linten Ufer bes Babafh, 197 Dt. oberhalb beffen Münbung in ben Obio, in Mitten einer reichen Brairie, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Seminar, 1 weiblichen Atabemie, 6 Rirchen, bem St. Wabriel-College und 2500 Einw .: auf bem Babafb geben mehrere Dampfboote. -Terre-Haute, auf iconem Sochland am linten Ufer bes Babafh, über welchen eine ansehnliche Brude führt, mit 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Bant, 1 Markthaus, 1 Geminar und 8594 Ginm., welche einen bedeutenben Sanbel treiben. — Crawfordsville, am linken Ufer bes Rod, mit 1 Rathhaus, 7 Rirchen, bem Babafh : College und 2400 Ginw.; im rafchen Aufbluben begriffen. — Lafayette, am linten Ufer bes Babafh, am Schluffe ber Dampfboot-Navigation und am Anfang bes Babash-Grie-Kanals, mit 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Atademie, 7 Rirchen und 9426 Einw. - Logansport, an ber Bereinigung bes Gel mit bem Babafh, über welche beibe bier Bruden führen, mit 1 Rathhaus, 1 Afabemie, 7 Kirchen, herrlicher Wasserkraft und 2150 E.; ber Babash-Grie-Kanal berührt die Stadt. — Fort Wayne, City an ber Subfeite bes Maumee ichon gelegen, mit 1 Rathhaus, 5 Rirchen, 4 Atabemien und 10,388 Einw.; das benachbarte Land ift ungemein reich und fruchtbar, und burch ben Babaih = Ranal wird die Stadt mit bem Grie = See verbunden, wodurch fie balb zu einem bebeutenben Sandelsplate heranwachsen wirb. -South-Bend, auf einem hohen Bluff auf ber Gubfeite bes St. Joseph, 137 M. von Indianopolis, mit großer Bafferfraft; bas junge Stadtchen ents halt bereits 1 Rathhaus, 4 Kirchen, die Universität von Notre-Dame du Lac und 1609 Ginm. - Michigan - City, am füblichen Ufer bes Dichigans See's, an der Mündung bes Trail-Creet, und ber einzige Scehafen bes Staats, mit 1 Bank, 3 Kirchen und 970 Einw. — Richmond, am Whitewaters Flusse, eine blühende Fabrikstadt von 6000 Einwohnern. — La Porte, mit 5028 Einwohnern. —

## 27. Der Staat Illinois.

Der Staat Illinois, ber westlichste Theil bes großen Dhiothales, breitet sich zwischen bem 36° 57' und 42° 30' n. Br. und zwischen 10° 20' und 14° 45' w. L. aus; wird im N. von Wisconsin, im D. vom Michigansee und Indiana, im S. von Rentucty und im 2B. von Missouri und Jowa begrenzt, und hat von R. nach S. eine Ausbehnung von 350, von D. nach 2B. von 170 Meilen; ber Flächenin= halt beirägt, nach eigener Berechnung ber Tanner'schen Karte, 56,160 Quadrat = Meilen oder 35,942,400 Acres. Der ganze Staat ist eine große Ebene, welche von zwei Sügelketten burchschnitten wird, beren eine unweit bes öftlichen Ufere bes Miffiffippi, von der Mundung bes Illinois an nach Norden, die andere langs dem westlichen Ufer des Illinois, sich nach Nordosten zieht. Hügelig durchbrochenes Land bebeckt den nordöstlichen Theil des Staates, zwischen dem Bermillion und Wabash und dem des Illinois. Der südliche Theil des Landes, langs bem Dhio, und bie Landereien zwischen bem Miffiffippi und ber Hügelkette, find Niederungen und jahrlich Ueberschwemmungen ausge= fest; das Land felbst aber ift febr reich, liefert, angebaut, unglaubliche Ernoten, und die Baume, welche den unangebauten Theil deffelben bebeden, find von toloffaler Große. Das Innere des Staats bebeden ausgebreitete Wiesen, bier Prairies genannt, die stufenweise auf einander folgen, und zum Theil feucht, zum Theil völlig mafferlos find. Der öftliche und füboftlichste Theil bes Staats ift reich und fruchtbar, ein mit Sand vermischter ichwarzer Mulm, welcher auf einer Unterlage von Thon und Sanbstein ruht. Der nördliche Theil bes Landes ift wenig angebaut, und bis an ben Michigansee fast ein einziger zusammenhängender Walb. Der Boben von Illinois kann in brei Rlaffen geschieden werden; die erfte enthält die Unschwemmun= gen ber Fluffe, welche von einer bis acht Meilen Breite haben, eine Mischung von Wald und Prairie enthalten, und unveränderlich frucht= bar find, wie die Niederungen an den Ufern des Mississippi, Wabash, Minois und Rastastia. hinter biefen Anschwemmungen ober "Bottom Lands", welche von Bluffe, niederen Kalksteinhügelketten, begrenzt werben, beginnt bie zweite Bodenklaffe, ein ebener, von 50-100 Fuß hober Landstrich, "Table Land" benannt, — die oben angeführten Prairies, welche, obgleich weniger reich als die erste, von ben Gin= wanderern der Gesundheit wegen vorgezogen werden. Die britte Rlaffe umfaßt ben nördlichen Theil bes Landes, ift rauh und uneben, enthält abwechselnd Prairies und Wald, und ift stellenweise steril, am Whitewater= La Porte, mit

gen Ohiothales. r. und zwischen isconsin, im D. und im W. von 6 S. eine Mus: ; ber Flächenin= n Karte, 56,160 Staat ist eine ten wird, deren i der Mündung westlichen Ufer hbrochenes Land dem Vermillion eil bes Landes, Mississippi und nmungen ausge= ut, unglaubliche Theil beffelben Staats bebecken stufenweise auf öllig wasserlos 8 ist reich und n, welcher auf nördliche Theil igansee fast ein Illinois kann Anschwemmun= te haben, eine nderlich frucht= sippi, Wabash, oder "Bottom tten, begrenzt 50-100 Fuß n angeführten bon ben Gin= Die britte Die britte und uneben, enweise steril,

aber bin und wieber mit ausgebehnten reichen Streden untermischt. Un brei Seiten von Fluffen begrenzt, von benen ber Miffiffippi im Westen, der Wabash im Often und der Dhio im Guden strömt, wird bas Innere bes Landes von ungahligen Fluffen durchschnitten, von benen ber Rock, Illinois, Rastastia, Sangamon, Spoon und Little Babajh die bedeutendsten find. Un Landseen ift bas Innere reich, boch nur der Illinoissee ober Peoria und ber Demiquain verbienen hier genannt zu werden. — Das Klima und die Jahres: geiten sind an der außerst nördlichen und südlichen Grenze natürlich verschieden; im Bangen aber ift bas Klima gemäßigt und gesund mit Ausnahme ber naffen Prairien, ber Gumpfe und ber ben Ueber= ichwemmungen ber Fluffe ausgesetten Bottomlander; lettere find an= fanas Sommers öfters mit bichten Nebeln bedeckt und miasmatische Dunfte ruben fast mabrend bes gangen Sommers und Berbftes auf ihnen; hier herrschen Fieber, besonders Wechselfieber. Die Sommer find warm, obgleich mährend ber schwülen Monate bas Drückende ber Hipe überall burch ben freien Zugang fühlender Winde gemäßigt wird. Die von den weiten Prairien kommenden Winde werden aber später recht unangenehm, wenn das Thermometer Rull zeigt. Der Winter beginnt im Dezember und endet im Februar, boch ift feine Dauer und Temperatur fehr verschieden. Der Mississippi ist zuweilen fest zugefroren, so daß man auf dem Eise bei St. Louis gelegentlich mehrere Wochen ihn passiren kann. Bahrend bes Binters von 1849 bis 1850 mar beinahe brei Monate hindurch ununterbrochene Schlittenfahrt in Illinois, Wisconfin und Jowa, allerdings ein Ereignig, welches von dieser Zeit viele Jahre lang nicht stattgefunden hatte. In ftrengen Wintern find die Prairien binfichtlich ber Schneefturme, was die Sandwüsten Ufrika's sind mit ihren Sandwolken. In den füblichen Theilen bes Staats fällt felten Schnee, aber gerade bort ift bie Luft ungesund, und ein pestartiges Klima bringt bem neuen Un= fiedler bösartige Gallen = und Wechselfieber. — Die Landwirth = schaft ist in Illinois eine mahre Goldgrube, und nur wenige Staaten besitzen einen solchen reichen dankbaren Boben, als dieser. — Mais ist gegenwärtig ber Stapelartifel bes Landes, liefert im Durchschnitt 50-80, wo gut gepflegt, selbst 100-120 Bushels vom Acre. Waizen, Roggen, Hafer, Flachs, Hanf 2c. werben im Innern bes Landes in großer Menge gewonnen. Taback verspricht einst ber vortheilhafteste Ausfuhrartifel des Staats zu werden; Baumwolle wird zwar gebaut, aber nur zum Hausbedarf, fie giebt übrigens eine furze Fafer. Die Biehzucht wird durch die ausgedehnten natürlichen Wiesen sehr unter= stütt, ist aber immer noch in der Kindheit. — Wild, namentlich Rothwild, Füchse, Racoons, Opossums, Gophars, Wiesen-Eichhörnchen, find fehr gemein, Baren, Bolfe, Banther und wilbe Ragen immer noch in großer Menge vorhanden. Die Balbungen find gut bestanden und bieten Baumwollenbäume, Sycomoren, Ulmen, Buchen, verschiedene Rugarten, Giden, Abornbaume, Riefern, Copressen u. f. w.; wilber Bein mit jugen Trauben machft in Menge an ben Ufern bes

Mississippi und Illinois. Im Kanton Highland wird ein vortreff-licher Wein gebaut. Auch an Mineralien ist das Land nicht arm; im S. ist ber Sandstein, im R. bilbet Kalkstein bas Grundgebirge; die Bluffs find reiche Mergellager: Steinkohlen findet man in außerordent= licher Menge, ber größere Theil bes Staates besteht aus einem großen Rohlenfelbe, und Bleierz findet sich in großen Lagern im N. des Staats; Salzquellen, Schwefel: und Stahlmafferquellen murben in verschiebe: nen Gegenden aufgefunden und theilweise schon benutt. - Fabriten und Manufakturen besitt Illinois in bedeutender Zahl und Aus-Der Haussleiß verforgt die Bewohner mit grobem Tuche und Rattun. Die Gerbereien, Brennereien, Muhlen, Abornguderund Bottaschfiedereien liefern ichon viele Produtte zur Ausfuhr, und was ber Staat sonst an Getreibe, Taback, Hornvieh, Pferden, Häuten, Pelzwerk und Salz ausführt, bedt mehr als hinlänglich bie auswärtigen Bedürfniffe. — Die Einwohner bes Staats, i. 3. 1818: 25,000, 1850: 850,000, 1860: 1,711,753, jest (1865) 2,500,000 find ursprünglich französische Canadier, der Hauptstamm aber Anglo-Amerikaner, Schotten, Iren, Engländer, und ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung Deutsche, welche sich größtentbeils erst seit 1824 dorthin gewandt haben. Indianer von den Stämmen der Pottawatamies, Chippewas, Delawares, Biankeshaws, Kickapoos u. f. w. leben etwa 15,000 im Lande. Gegenwärtig besitzen die verschiedenen indischen Nationen in Illinois noch 3,158,110 Acres oder 49341/2 Quadrat-Meilen. — Unter den hier befindlichen Religionssetten ist die der Baptisten, mit 169 Geistlichen, am zahlreichsten; auf diese folgen die Methodisten mit 160 Reisepredigern, und die Presbyterianer mit 102 Geistlichen; die französischen: Canadier bekennen sich meistens zur tatholischen Rirche, die burch 12 Priefter vertreten wird, und die angesiedelten Deutschen find größtentheils Lutheraner. Rirchen besitzen die letteren noch wenige, doch sammeln sie sich immer mehr zu kirchlichen Gemeinschaften und errichten Gottes= Auch durchziehen protestantische Missionare das Land und bringen den Trost des Evangeliums in die Hütten der isolirt leben= den Ansiedler. Gleiches thun katholische Priester ihren Glaubensge-Der Schulunterricht wird in Illinois fehr unterftubt; es bestehen bereits 9811 Elementar: und gegen 300 Sonntags: schulen mit 516,037 Schülern; außerdem 42 Akademien; und 5 höhere Lehranstalten urd ein Seminar befinden sich zu Upper-Alton, Jacksonville, Lebanon, Macomb und Rockspring. — Der Staat hat ausgebehnte Binnenlandverbesserungen unternommen: ber Illinoisund Michigan-Kanal erstreckt sich von Chicago 106 Meilen weit nach Peru, am Schluß der Illinois = Schifffahrt; er wurde bereits 1836 begonnen und ift auf 8,655,000 Dollars veranschlagt. — An Eisen = bahnen ist Illinois so reich, als Indiana. Sieben berselben burch= ichneiben ben Staat von Often nach Westen, fünf von Norden nach Chicago, Freeport, Peoria, Springfield, Decatur, Salem, Alton bilden Anotenpunkte, von denen aus Eisenbahnen nach allen Richtungen geben. Die großen Bahnen fteben burch gablreiche Zweig-

N L

h B

Ii

1

n

pl

meb n b 1 TT

d ein vortreff= and nicht arm; undgebirge; die in außerordent= 18 einem großen N. des Staats; en in verschiede= . — Fabriken Zahl und Aus: t grobem Tuche n, Ahornzucker= Ausfuhr, und Zerden, Häuten, die auswärtigen : 25,000, 1850: rsprünglich fran= kaner, Schotten, kerung Deutsche, haben. Indianer awares, Piante= Gegenwärtig be= noch 3,158,110 hier befindlichen lichen, am zahl= Reisepredigern, ösischen Canadier urch 12 Priester id größtentheils e, boch sammeln rrichten Gottes= bas Land und der isolirt leben= ren Glaubensge= wis sehr unter= 300 Sonntages n; und 5 höhere :Miton, Jackson= Staat hat ausge= en: der Illinois= Reilen weit nach rde bereits 1836 - Un Gifen: derselben durch= on Norden nach Decatur, Salem, hnen nach allen zahlreiche Zweig=

bahnen mit allen Bunkten bes Staats und allen benachbarten Staaten in Berbindung. — Der verhältnigmäßig junge Staat Illinois befaß 1860 icon 3162 Fabriten mit einem Rapitale von 6,217,765 Dollars und einem Rohmaterial-Verbrauche von 8,959,327 Dollars, welche 11,066 Arbeiter und 493 Arbeiterinnen beschäftigten, 3,204,336 Dollars an Lohn auszahlten und einen Werth von 16,534,272 Doll. Die Staatsausgaben betrugen vom 1. Dezember 1860 bis bahin 1862: 7,279,051 Dollars. Erst in Folge des Krieges ber Jahre 1861—1865 entstand eine Staatsschuld, welche Ende 1862 2,050,000 Dollars betrug. - Die Konstitution des Staats ift vom 26. August 1818, und wie die der Nachbarstaaten nach dem Borbilde der Berfassungsurkunden der ältern Staaten gemodelt. Auch hier ist die Gewalt der Regierung in drei Departements geschieden, in das gesetzgebende, ausübende und richterliche. Die gesetzgebende Gewalt besteht aus einem Senate und dem Hause der Repräsentanten. Die Senatoren werden auf 4, die Reprafentanten auf 2 Jahre gewählt. Die ausübende Gewalt ruht in den Händen eines Gouver= neurs, welcher fein Umt 4 Jahre bekleibet. Die richterliche Bewalt, welche durch einen obern und durch untere Gerichtshöfe ausgeübt wird, ift unabhängig. Alle Richter werden burch die vereinten Stimmen beider Baufer gewählt, und behalten ihr Amt, fo lange fie fich bessen würdig zeigen. — Illinois ist gegenwärtig in 96 Rantons, und, gur Erleichterung ber Bermeffungen bes Landvertaufe, in 10 Landdistrikte geschieden. Bon den vielen blühenden Landskädten sind folgende die wichtigsten:

Springfield, unter 39° 48' n. Br., Sauptflubt bes Staats, 4 D. fublich vom Sangamon, mit 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 1 Landamte, 1 Martt= haus, 1 Gefängniß, 8 Kirchen, 1 Bank, lieblichen, freien Plätzen mit schattigen Bäumen besetzt und 16,000 Einw., die mehrere bedeutende Manufakturen unterhalten. — Jacksonville, auf hohem Grunde in ber Mitte einer liebs lichen, gut kultivirten Prairie, 33 M. von Springfielb, mit 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 1 Luceum, 2 Atabemien, 7 Rirchen, bem Illinois = College, mehreren Manufakturanlagen und 2630 Einw. — Alton, ber beste Landungs= plat für Dampfboote, am öftlichen Ufer bes Miffiffippi, 20 M. von St. Louis, mit 1 Bant. 1 Lyceum, 6 Rirchen, 1 Staatsgefangnig, vielen Schulen, vier Eisenbahnen und 7000 Ginm., welche bedeutenden Sandel treiben; Dampf= boote geben täglich von bier nach St. Louis und allen hauptorten am Mississippi, Dhio, Illinois und Missouri. - Unter-Alton, im D. ber vorigen, auf bem Bluff, mit 3 Rirchen, bem Shurtleff=College und 2866 G. - Kaskaskia, am rechten Ufer des gleichnamigen Fluffes, 7 Dt. von beffen Mündung in ben Miffiffippi, mit 1 Rathhaus, 1 Landamt, 1 Rirche, 1 fatholischen Frauenstift, 1 weiblichen Erziehungsanstalt und 1082 Einw. Diese Stadt hat fich ungeachtet ihres Alters, fie ift ber alteste Ort im gangen Westen, 1683 murbe hier bas erste Fort angelegt, sehr wenig gehoben. — Shwaneetown, am rechten Ufer bes Ohio, 10 M. unterhalb ber Mündung

bes Babash, mit 2 Kirchen, 1 Bank, 1 Landamt und 1200 Ginw. --- Vandalia, am westlichen Ufer bes Rasfastia, früher Sauptstadt bes Landes, regelmäßig ausgelegt, mit 1 Rathhaus, 3 Rirchen, 1 Landamt, mehreren Manufakturanlagen und 2608 Einw. - Peoria, herrlich gelegen am rechten Ufer bes Minois, am Ausflug bes Pcoria-Cees, 70 D. von Springfielb, mit 1 Rathhaus, 1 Afabemie, 6 Kirchen, mehreren Manufafturanlagen und 16,000 Ginm. - Chicago, Gity am fubmeftlichen Ufer bes Michigan=Gees, auf einer Gbene, ju beiben Seiten bes Chicago=Rluffes, an beffen Munbung burch Damme ein fünftlicher Safen geschaffen wurde. Dieje Stadt, die größte an ben Seen, hat fich ungemein rafch in jeber Beziehung gehoben, und wirb, ba bie nach ihr führenben Gifenbahnen vollenbet find, noch schneller machfen als bisber. Ihr Sandel ift jest ichon ein fehr bebeutenber. Unermegliche Quan: titaten Probutte werben aus bem Guben und Gubweften auf bem Juinois: und Michigan-Ranal und gleiche Quantitaten aus bem Rorben und Nordweften auf ber Galena= und Chicago=Gifenbahn borthin gebracht und von ba nach ben atlantischen Seehafen verschifft. Dieselben Transportationelinien bringen ben ungeheuren Betrag ber Sanbelsguter, welche über bie Geen erpebirt und hier ausgelaben ober von Detroit auf ber Gifenbahn hierher geschafft werden, in bas Innere bes Landes. Ausfuhrartitel find Baigen, Debl, Schweines und Ochsenfleisch, Bieb, Bolle, Blei und besonders Bauholg. 3m Jahre 1845 gablte bie Stadt 12,033, im J. 1850: 26,200, 1860: 109,260, 1865: 175,000 Einm.; fie bat febr gute Elementariculen und bedeutende Mittel, biefelben zu unterhalten, eine Afabemie, viele Rirchen, eine Synagoge, bie erfte im gangen Staate, und unter ihren Bewohnern viele Deutsche. Die Umgebung ber Stabt ist reiche Brairic; im Rorben längs ber Rufte bes Sees find bichte Balbungen. - Quincy, am öftlichen Ufer bes Diffiffippi, 125 M. oberhalb ber Mündung bes Juinois, hochgelegen, ift eine ber schönften Stäbte bes Staates, und jablt 13,718 Ginwohner, die Sandel und Gewerbe treiben, und unter ihnen viele Deutsche. - Galena, ber Sauptort ber Bleiregion, am Beau = River, einem Rebenfluffe bes Miffiffippi, 6 DR. von beffen Ginmunbung und mit einer ununterbrochenen Schifffahrteverbinbung mit bemfelben, 158 D. von Chicago, betreibt ben gangen Sandel mit bem in ber Wegend gewonnenen Metall, hat viele Schmelzofen fur Blei und auch einige für Rupfer und gablt ungefähr 12,000 Ginm. -Galena = und Chicago : Gifenbahn bat biefe Stadt fehr gewonnen. - Rock-Island-City. am linten Ufer bes Diffiffippi, oberhalb ber Munbung bes Rod, ein an Wohlstand und Bevölkerung ichnell zunehmendes Städtchen, und in Folge feiner überaus großen Wafferfrafte, die es von dem Miffiffippi und Rod bezieht und feiner ausgebehnten, ebenen Oberfläche von weit mehr Wich= tigkeit und im Befite größerer fommerzieller Bortheile als bas ihm gegenüberliegenbe, reizend gelegene Davenport. - Edwardsville, am Cabofia, in ber Mitte eines fruchtbaren, fehr gefunden Landstrichs, mit 1 Rathhaus, 4 Rirden, 1 Landamt und 1903 Ginm. - Palastina, am Babaib, mit er Union.

Ginw. --- Vantstadt bes Lanbes. andamt, mehreren gelegen am rechten n Springfield, mit nlagen und 16,000 lichigan=Sees, auf n Mündung burch abt, die größte an ben, und wird, da hneller wachsen als nermegliche Quan= auf bem Illinois: dorden und Nord: bracht und von ba ansportationslinien ber die Geen expenbahn hierher ge= ind Waizen, Mehl, ers Bauholz. Im ), **1860**: **109**,260, n und bedeutende n, eine Synagoge, ele Deutsche. Die ge ber Rufte bes er des Mississippi, eine ber schönften handel und Be= a, der Hauptort Nississippi, 6 M. Echifffahrteverbin= anzen Handel mit fen für Blei und Durch bie nen. — Rocker Mündung bes s Städtchen, und n Mississippi und weit mehr Wich= das ihm gegen= le, am Cahofia, mit 1 Rathhaus, m Wabash, mit

981 Einw. — Beardstown, am Mlinois, mit 2 Kirchen und 1911 Einw. — Belleville, am Richlands Creek, eine schone, blühende Stadt in einer fruchtbaren Prairie auf einer reizenden Anhöhe, etliche 12 Meilen östlich von Mlinois-Town, mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen, 1 Alabemie und über 2000 Einw., unter ihnen viele Deutsche. In dem Kanton St. Clair, dessen Hauptstadt es ist, wohnen überhaupt viele gebildete Deutsche. — Carollton, im Kanton Greene, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen und 2100 Einw. — Bloomington, mit 7076, Springsteld, mit 6500, Aurora mit 6000 Einwohnern u. s. w. — Der Staat Minois ist in neuester Zeit von den Auswanderern nicht so beachtet worden, wie er es verdient.

## 28. Der Staat Missouri.

Der Staat Missouri, liegt zwischen 36° und 40° 36' n. Br. und zwischen 11° 45' und 17° 32' w. L., wird im R. von Jowa, im D. von Illinois, im SD. von Kentudy und Tennessee, im S. von Arkansas, und im B. vom indianischen Territorium, Ransas und Nebrasta begrenzt, und hat von R. nach S. eine Ausbehnung von 220, und von D. nach W. von 270 Meilen. Der Flächenraum bes Landes beträgt nach eigener Berechnung ber Grenzpuntte und ber Karten ber Landmesser 66,973 Quabrat-Meilen, ober genauer 42,863,018 Acres, von benen gegen 30 Millionen noch als unverkaufte Regierungsländereien daliegen und auf Ansiedler harren. — Die Lände= reien längs allen bebeutenben Fluffen bes Staats find fruchtbare Niederungen, und fast jährlich Ueberschwemmungen ausgesett; von ben Flüssen abwärts erhebt sich bas Land, wird rollend, und bietet eine herrliche Abwechslung von Wald und Prairie; ber Boben bafelbst, obgleich geringer als bie sogenannten "Bottom Lands" ber Niederungen, ift immer noch febr reich und ergiebig, obgleich er bier zur zweiten Klasse gerechnet wird, und übertrifft noch immer ben so= genannten Waizenboden erster Klasse in Deutschland. Der innere und südliche Theil des Staats ist hin und wieder durch kleine Hügelketten burchschnitten, die gang und gar zum Anbau untauglich find, aber einen Reichthum an Mineralien in fich bergen. — Die ab: bachende Rette bes Dzarkgebirges tritt aus Arkanfas in ben sübwest: lichen Theil bes Staates, und läuft in zwei Arme aus, welche in ber Nahe des Miffouri sich verflachen. Der östliche Urm besteht aus großen Granitmassen, der westliche aus Flötzgebirgen. Nördlich vom Missouri ist das Land sanft rollende Hochebene, meistens Prairie, und nur die langs dem nördlichen Ufer des Miffouri fich hinziehenden Rantone enthalten ftammige Balbungen. Gine Sügelfette gieht fich norblich von dem Miffouri und ziemlich parallel mit demfelben, und endet in ber Gabel bes Miffouri und Miffiffippi. - Un Fluffen ift bas Land reich; ber Miffiffippi bilbet bie öftliche Grenze, und empfängt

aus Miffouri, bom N. an gezählt, ben bes Moines, ben Wyaconba, ben Fabba-Creet, ben North= und Two-River, ben Galt, ben Di. au Cuivre, ben Miffouri, Merrimad, Apple und Whitewater. - Der Diffouri-Fluß felbst ift bie größte Bulbaber bes Staate; er entspringt unter 44° 20' n. B. und 35" w. L. und umfaßt mit seinen machtigen Tributaries ein Wassersystem von 150,000 Quadrat-Meilen. — Der Staat hat ein gleichmäßigeres Klima, als die öftlichen Staaten, und die Sprünge der Temperatur sind hier lange nicht so auffallen als bort. Der Winter beginnt gewöhnlich mit Anfang Dezember und währt bis Ende Februar, zuweilen jedoch variirt er, und ift länger ober fürzer. Selten liegt ber Schnee in und um St. Louis über 6 Boll hoch; ber Regen, welcher stets dem Aufbrechen des Mis fiffippi und Miffouri folgt, halt, mit Intervallen, den größten Theil des Februar und Marz an, und bilbet, wie man es hier nennt, Die Regenzeit. Der erste Frühlingsmonat ist hier also unangenehm um freudenleer, und gibt bem Einwanderer, welcher zu dieser Zeit in Missouri ankommt, eine traurige Ansicht des hiesigen Klima; — doch sobald die Regenzeit vorüber ist, erfreut ihn desto mehr der Kontrast; Die Balber überziehen sich mit einem Laubdache, die Prairies sind wie mit bunten Teppichen überzogen, und überall lächelt die üppig reiche Natur an. Der Sommer ist heiß, und in den Jahren 1830 bie 1845 war die mittlere Temperatur 77%. F. Der Herbst ist, im Ganzen genommen, milb. Ungefähr um die Mitte des Oktober ober anfangs November beginnt der indianische Sommer, welcher bon 15-20 Tage anhält. Während dieser Zeit ift bas Wetter trube, die Atmosphäre rauchig und Sonne und Mond zu Zeiten gang ber bunkelt; bemungeachtet ift es in biefer Zeit angenehm warm, ber himmel aber nie so heiter, als während eines indianischen Sommer tags im Often bes Miffiffippi, Minois ausgenommen, wo ber india nische Sommer von dem in Missouri gar nicht verschieden ift. -Während des Frühjahrs, Sommers und Herbstes sind südliche Wind vorherrichend; westliche und nordwestliche Winde wehen mahrend der Monate November, Dezember und Januar, und obgleich dieselben im Allgemeinen trocken und heftig sind, werden sie doch auch häusig von Hagelsturm und Schneegestöber begleitet. Nord = und Nordost winde find im Bergleiche mit den andern fehr felten, und die letten bringen gewöhnlich den heftigsten Regen. — Der Hauptcharakter dei Missouri-Staates ift Prairie, bin und wieder mit stämmigen Wal bungen wechselnd; in einigen Kantons am nördlichen Ufer bes Mi souri find Waldungen vorherrschend, das Gros des Landes aber aus gebehnte, meift reiche Brairie; ausgezeichneten Boben hat burchgangig ber Theil des Staates, welcher nördlich von Missouri liegt; in demselben scheint es gar keine Striche von geringer Gute zu geben; auch wird biefer Theil, ber sich nach Jowa hinein erstreckt, ber Garten von Diff souri genannt. Die Höhen am felsigen Ufer bes obern Mississpi und Die kiefigen Hügel des Minendistrikts find mit rothen Zedern bededt; in den Prairies findet man Bosteichen, schwarze Jacks (eine Gichen:

d, ben Whaconda. Galt, den R. au tewater. — Der aats; er entspringt it seinen mächtigen it=Weilen. — Der östlichen Staaten, nicht so auffallend, Unfang Dezember pariirt er, und ist und um St. Louis lufbrechen des Mis den größten Theil es hier nennt, die o unangenehm und zu dieser Zeit in en Klima; — doch mehr der Kontrast; e Prairies sind wie elt die üppig reiche Jahren 1830 bis er Herbst ist, im e des Oktober oder mer, welcher von Better trübe, die Beiten gang ber enehm warm, der ianischen Sommer nen, wo der india verschieden ist. sind südliche Wind vehen während der obgleich dieselben e boch auch häufi ord = und Nordost n, und die letten Hauptcharakter dei it stämmigen Wal hen Ufer des Mij Landes aber aus en hat durchgängig liegt; in demselben geben; auch wird Garten von Mil: ern Mississpi und en Zedern bedectt; acts (eine Eichen:

art), ichwarze Ballnuffe und ben Shell-bart-Dictory am häufigften; auf ben Niederungen langs ben Fluffen ift die Begetation üppiger und die Baumarten verschiedener; die vorzüglichsten sind: Baumwollenbaume, Spromoren, Gichen, Reffelbaume, Burgeleichen, Gleditichien, ichwarzer Locust, Bondutbäume, Pecannuffe, und die meisten der Bäume und Sträucher, welche öftlich der Alleghann's gefunden wer: ben. Im südlichen Theile bes Staats ift die Cypresse vorherrschend, und am Gasconade, im Bejten, find große Baldungen von weißen und gelben Fichten und Tannen. Wilber Bein wächst in Menge und egbare Beeren in allen Theilen bes Landes. Weinbau findet sich in beutschen Unsiedelungen, besonders im und beim Städtchen Ferman. für alle Cerealien bietet Miffouri den geeigneten Boden, und liefert reichliche Ernoten; Baizen, Roggen, Safer u. f. w. gedeihen herrlich; Mais ist bis jest der Stapelartifel, und der jährlich erzeugte Ueberfluß wird nach New : Orleans ausgeführt. Baumwolle wird in dem südlichen Theil des Staates und am Missouri, bis hinauf zum Rap Girardeau, gebaut, und obgleich die Erndten zuweilen durch zeitige Fröste vernichtet werden, bezahlen sie doch die angewandte Mühe und Auslagen reichlich. Reis wird im Kanton New-Madrid, und durch den gangen Staat, außer den angeführten Gerealien, Suljenfrüchte, Gurten, Melonen, Rurbiffe, Kartoffeln, Bataten und verschiedene Gartenfrüchte in Menge gebaut. Taback gebeiht vortrefflich, und ist schon jest ein Hauptaussuhrartikel des Landes. — Die ausgedehnten Savannen und Prairies, und die üppigen Niederungen begunftigen die Biehzucht ungemein, und mancher Farmer hat 100 bis 200 Stud Rindvieh auf den Prairies weiden. Die Schweine vermehren sich außerordentlich und Deerden von 500—1000 Stud nähren fich ohne Pflege in den Balbern. Federvieh findet man in Menge, und an wildem Geflügel: Bandertauben, Truthühner, wilde Enten, Banfe und Schwane. Wild findet fich reichlich, und St. Louis wird mit Baren = und Rebfleisch durch einen Stamm der Shawannee = In= dianer versorgt, welcher gegen 70 Meilen westlich von ber Stadt lebt. Baren, Rebe, virginische Biriche, Basen, Racoons, Opoffums und verschiedene Arten Gichhörnchen find in allen Theilen des Staates, und ebenso Bisons und Elenns, die sonft in keinem Staat ber Union mehr gefunden werden. — Der Mineralreichthum Misfouri's wird von teinem Staate übertroffen; Blei und Gifen sind bie vornehmsten Metalle; ersteres wird in unermeglicher Menge gefunben, und die Bleiregion bebeckt ein Areal von mehr als 3000 Quadr.= Meilen; das Erz ist ungemein reich, und könnte den Bedarf der Union für Jahrhunderte decken. Richt weniger bemerkenswerth find bie Gifenlager: im Ranton St. Francis ift ber berühmte "Gifenberg", der sich 300 Fuß über die umliegende Ebene erhebt, auf seinem Gipfel 11/. Meile nach jeber Richtung mißt und gang aus glimmer= artigem Eisenoryd besteht, das bei der Berarbeitung 80 Broz. reines Metall liefert; 5 Meilen füdlicher ift ein anderer phramidenförmiger Eisenberg von 300 Jug Bobe und einer Bafis von 11/1 Meile Ums

fang, besselben reichen Eisenerzes. Man vergleicht ben Eisenreich: thum Miffouri's mit bem Koblenreichthum Benniplvaniens. Der Ranton Washington ift ein volltommenes Bett mineralischer Schabe, und burch ben gangen Minendistrift findet man reiche Mergelthon: Lager, die ben trefflichften Dunger liefern. Salpeterhöhlen und Salzquellen findet man fast in jedem Ranton, und feche ber letteren hat fich ber Staat zu seinem Besten vorbehalten. - Der Runft: und Gewerbefleiß ift die letten Jahre fehr in Aufnahme ge: tommen: an den nothigften Sandwertern ift tein Mangel mehr, alle feinern Manufatte und Fabritate muffen aber bemungeachtet immer noch von Pittsburg und New-Orleans herbeigeschafft werden. Mehl: und Sagemühlen, Schrot : und Rugelgießereien, Brauereien, Berbereien, Salpeterwerke, Bulvermühlen und Salzsiedereien find in ver-Schiedenen Theilen des Staats, und die Erzeugniffe berfelben, sowie die Landesprodukte, als Blei, Kohlen, Salz, Salpeter, Pelzwerk, Baute, Rind= und Schweinefleisch, Talg, Bache, lebenbes Bieh, Dehl, Sanf und Flachs, sowie Leinsaat, werden über St. Louis, ben Sauptstapelplat bes Landes, ben Diffisppi hinunter nach Rem = Orleans geschifft, Blei und Schrot aber größtentheils ben Dhio aufwarts, über Bittoburg nach ben öftlichen Staaten gebracht. - Die Bevölkerung von Missouri macht reißende Fortschritte: 1810 bis 1820 hatte fich biefelbe mehr als verdreifacht, von ba bis 1830 mehr ale verdoppelt, 1850 belief fich biefelbe auf 681,547 Seelen, worunter 87,767 Stlaven, 1830 auf 1,173,317, jest alle frei. Auch hier findet man die Bewohner aller Lander Europa's und ber Union vereinigt: bas Gros ber Bevölkerung lebt glücklich und zufrieben, und Reiner fehnt fich zurud in bie frühern Verhaltniffe. — Bas follte auch ein Miffourier vermiffen ?! - Er bewohnt ein reiches fruchtbares Land, welches er für ben geringen Preis von 11/4 Dollar von ber Regie: rung, ober, je nachdem Berbefferungen barauf angebracht maren, um 4-25 Dollars ben Acre, von Privaten taufte; er führt bei mäßiger Arbeit ein angenehmes, sorgenfreies, patriarchalisches Leben, und wenn er gleich seinen Dienstleuten einen hohen Lohn von 100-150 Doll., ja oft noch barüber geben muß, vermehrt sich boch sein Kapital mit jedem Jahre! — Ein weites Feld ber Thatigkeit fteht hier Jedem offen: kommt er arm ins Land, so sett ihn zweijährige Arbeit in ben Stand, ein unabhängiger Farmer, und hat er Intelligenz, in Kurzem burch bie Wahl feiner Mitburger ein Beamter feines neuen Bater: landes zu werden. Ungeachtet biefer gunftigen Berhaltniffe hat die unverbesserliche Rotte ber Sklavenhalter ben Staat in großes Elend gebracht, beffen Folgen noch Jahre lang schwer auf bemselben laften werben. Für Rirchen und Schulen ift hier bis jest weniger gethan, als in andern Staaten. Die zahlreichsten Glaubensgenoffen haben bie Bantisten, bann tommen ber Zahl nach Methobisten, Presbyteria: ner und Ratholiken, welche hier ein eigenes Bisthum haben und burch Einwanderung fich ftart vermehren. Außer ben genannten giebt es Altlutheraner, Lutheraner, Evangelische, Rationalisten und wie in

r Union.

ben Gifenreich: plvaniens. ralischer Schäte, iche Mergelthon: veterhöhlen und echs ber letteren - Der Runft: n Aufnahme geangel mehr, alle ingeachtet immer werden. Mehl: auereien , Gerbe: eien sind in ver: derfelben, sowie lpeter, Pelzwerk, ndes Vieh, Mehl, ouis, ben Haupt: ch New = Orleans Ohio aufwärts, Die Be: britte: 1810 bis a bis 1830 mehr Seelen, worunter Auch hier findet Union vereinigt: den, und Reiner as sollte auch ein fruchtbares Land, von der Regie: racht waren, um ührt bei mäßiger Leben, und wenn 100-150 Doll., fein Rapital mit steht hier Jedem ige Arbeit in ben ligenz, in Kurzem res neuen Vater: thältnisse hat die in großes Elend bemfelben laften t weniger gethan, nsgenossen haben ten, Presbyteria: haben und durch enannten giebt es isten und wie in

allen Staaten Nihiliten, folde, die gar nichts glauben. Elementar= ichulen besteben bis jest erft 642 mit 16,788 Schülern, Atabemien 47, und an Colleges: eine Universität zu St. Louis; St. Mary's College ju Cape-Birardeau; Marion-College zu New-Balmpra; Mijsouri-Universität zu Columbia, Remper-College, nabe bei St. Louis, und zwei Colleges zu St. Charles und Fapette. Bei ber herrlichen Bafferverbindung, beren sich Missouri zu erfreuen hat, bedurfte es nur geringer Nachhülfe, um den Handel und ben Berkehr bes Staats zu beleben. Bon St. Louis aus gehen brei Eisenbahnen in nordwestlicher Richtung nach ber Stadt Merito, in westlicher nach Jefferson-City und in sudwestlicher nach Bine-Bluff am Gasconades Kluffe. Beiter im Guben bringt eine von Cairo am Miffiffippi ausgehende Gijenbahn durch den Staat nach dem Westen vor und ift bereits über die Stadt Ogben hinausgelangt. Im Norden finden fich einige Anfänge von Gijenbahnen am Miffiffippi bei Balmpra und Hannibal. Der Bürgerfrieg der Jahre 1861-1865 hat diese Gifen= bahnarbeiten in's Stoden gebracht. Boraussichtlich werben fie aber, bei bem wiederhergestellten Frieden, bald wieder aufgenommen und gu Ende geführt werden. — Im Jahre 1860 besaß Miffouri 2923 Fabriten mit einem Rapitale von 8,576,607 Dollars und einem Verbrauche an Rohmaterial von 12,798,351 Dollars. Diefelben be= schäftigten 14,880 Arbeiter und 928 Arbeiterinnen, welche an Lohn bezogen 4,692,648 Dollars und einen Werth von 24,324,418 Doll. erzeugten. - Die Staatsausgaben ber zwei Jahre 1861 und 1862 betrugen zusammen 2,132,773 Dollars; die Staatsschuld, welche größtentheils zum Zweck von Gifenbahnbauten contrahirt wurde, 24,734,000. — Am 1. Januar 1861 befanden sich im Staate 42 Banten mit einem Grund : Rapitale von 11,133,899 Dollars. -Das Schulwesen litt sehr in Folge bes Krieges ber Jahre 1861 bis 1865, und ber Uebergang von dem Systeme ber Sklaverei zur Freiheit, welcher gerade jest vor sich geht, bietet manche Schwie-Voraussichtlich werden diese bald überwunden seyn. — Much hier ruht die Regierung in den Banden einer General-Bersammlung, die aus einem Senat und einem Hause der Repräsentanten besteht, von denen die Mitglieder des Senats auf vier, die Repräsentanten auf zwei Jahre vom Bolte erwählt werden. Der Gouverneur, welchem ein Lieutenant : Bouverneur zur Seite steht, übt die vollziehende Gewalt, und bekleidet sein Amt vier Jahre. Die richterliche Gewalt beruht in den Banden bes Obergerichtes, welches aus einem Prafidenten und zwei Beisitern besteht. — Der Staat, bessen finanzielle Lage gunftig ift, zerfällt gegenwärtig in 62 Kantons, welche wiederum in Ortschaften geschieden werden, von benen jede 36 Quabr .= Meilen enthält. Die bebeutenbsten Städte bes Landes sind:

Jefferson-City, am füblichen Ufer bes Missouri, 128 M. von St. Louis, Hauptstadt bes Staats, großartig ausgelegt, aber erst über 290 Häuser zählend, mit 1 Staatenhaus, 1 Staatsgefängniß, 4 Kirchen und 3722 Einw. Promme's hantb. f. Ausw. n. Amerika. 8te Auft. v. G. Struve.

St Louis, unter 38° 35' n. Br., am westlichen Ufer bes Diffiffipri. 18 Dt. unterbalb ber Mündung bes Diffouri, auf einer Kalffteinbant, die fich in amei Terraffen übereinander, gegen 2 M. lange bem Bluffe bingiebt. Die Stadt ift regelmäßig ausgelegt; bie acht hauptstragen laufen mit dem Fluffe parallel und werben von 22 andern rechtwinflich burchichnitten. Dem Etrome entlang bat fie bereits eine Ausbehnung von mehr als anderthalb Stunden. St. Louis hat feit bem 3. 1840 einen überrafchend ichnellen Aufschwung genommen. 3m 3. 1810 hatte es erft 1600 Ginw., 1820 erft 4508, 1830 nur 6694, 1840 nicht über 16,469 und 1850 82,744 Seelen, eine Bunahme binnen gebn Jahren von mehr als 66,000 Seelen. 1860 gablte die Staat 160,044, jest (1865) jablt fie 200,000 Einwohner. Bu biefem Aufschwunge haben bie Deutschen bas Beste beigetragen, ja man tann fagen, beutsche Rraft und Benugfamteit, gefchidt verwendet von ameritanischen Spefulanten, hat aus St. Louis gemacht, was es ift. Seine Lage ift allerdings eine bochft gunftige, benn burch diefe ift basselbe ber Anotenpunkt für die Berbindung bes reichen und fruchtbaren Miffourigebiets mit bem Often und Guben; außerbem ift es ber Sauptpunkt bes gangen oberen Missifippigebietes, in welchem fich bereits bie Unfiedlungen bis Minefota und barüber hinaus ausgebehnt haben; allein bas fteht fest, St. Louis wurde lange bie Stadt nicht fenn, die es ift, wenn nicht beutider Rleiß und Schweiß und auch Intelligenz ameritanischen Unternehmungsgeift und Rapital auf bas Kräftigfte unterflütt batten. Die Rabl ber Deutschen, welche aus Europa eingewandert find, belief fich im 3. 1850 auf 23,477; unter ihnen viele tuchtige und gebilbete Manner, die für Bebung beutschen Lebens, Sitte und Intelligeng auch burd gute Schulen febr viel thun. Das beutsche Glement war es hauptfächlich, welches verhutete, bag biefe Stadt und ber Staat Missouri in die Gewalt der Rebellen fiel. Bon ber beutschen Wefellschaft und ihrer gesegneten Birffamfeit sprechen wir fpater. Die Ratholifen haben 12 Kirchen, die Methobisten 12, Presbyterianer 8, Lutheraner 5, Epistopalen 5, andere Protestanten 7, gusammen 49 Rirchen. Freiichulen giebt es 15, Glementarschulen 44 und 9 specifisch tatholische Schulen. Un höheren Lehranstalten befitt es bie St. Louisellniversität, von Jesuiten geleitet, die Staate-Universität mit einer medizinischen Fakultät, auch die erstere hat ein College für Epistopalen, und mehrere weibliche Bilbungsanstalten, bie meiften katholisch, auf beren Leitung gleichfalls bie Resuiten Ginfluß baben. In ben Sammlungen ber westlichen Atademie ber Wiffenschaften befinden fich viele indianische Merkwürdigkeiten. Die Union hat hier ein Bollamt, ein Schapamt, Landvermessungsamt, Zeughaus, ein Hauptquartier, große Kasernen, bie fogenannten Jeffersons-Baracks 10 D. unterhalb ber Etabt, und Indianer-Ugenten. 3m 3. 1850 liefen in St. Louis ein 246 verschiedene Dampfboote, welche 2599 Fahrten machten. Die Industrie fteht noch in keinem Berhältnisse jum Sanbel und ber Schifffahrt, boch giebt es bort bebeutenbe Bachetuch: Fabrifen, Seilereien, Maschinenfabrifen, Gerbereien, Böttchereien, Bierbrauereien, Sage = und Getraidemublen. Die Stadt hat feit 1844 mancherlei Unfalle gebes Miffiffippi, fsteinbank, die sich iffe bingieht. Die n mit bem Aluffe en. Dem Etrome verthalb Stunden. n Aufichwung gei 4508, 1830 nur e Zunahme binnen taot 160,044, jest vunge haben die be Kraft und Ge= iten, hat aus St. ne höchst günstige, ndung bes reichen ; außerdem ift es elchem sich bereits usgebehnt haben; t fenn, die es ift, ienz amerikanischen ftütt hatten. Die , belief sich im J. Männer, die für gute Schulen fehr ches verhütete, daß Rebellen fiel. Bon prechen wir fpater. opterianer 8, Luthe= 49 Rirchen. Freis tatholische Schulen. t, von Jesuiten ge= ät, auch die erstere bungsanstalten, bie ten Einfluß haben. baften befinden sich ein Zollamt, ein er, große Kafernen, abt, und Indianer: iebene Dampfboote, feinem Berhältniffe utende Bachstuch: ien, Bierbrauereien, ncherlei Unfälle ge=

babt, leberfdwemmungen, Feueronoth, Cholera. Die Miethe für Saufer und Weichaftstotale ift febr boch, die Lebensmittel in der Regel thener, das Rlima fowohl im Winter ale Commer febr veranderlich, und dennoch ftromen Taufende nach Et. Louis, um fich bort niebergulaffen, und bie Etromung wirb größer werben, wenn erft die Berbindung mit bem außerften Weften bergestellt ift und St Louis wird einst ber Centralpunkt Amerika's. - Herculaneum, an der Mündung des Joachim : Greet in den Miffiffippi, mit 180 Saufern, 1 Berichtsbans, 1 Rir be, 18 Rai Taben, 1 Poftamt und in ber Rabe mit vielen Diehl : und Gagemühlen, Schrottburmen und Bleigrabereien. - St. Charles, am nördlichen Ufer bes Miffouri, mit etwa 4000 G., barunter viele Dentsche, blübende Stadt, mit 1 Bathhaus, 1 Markthaus, 2 Kirchen, 1 fatbolifchen Frauenstift, dem St. Charles : College und mehreren Afabemien-- Palmyra, 8 M. von Miffouri und 129 von St. Louis, mit 1 Raths haus, 3 Kirchen, 1 Landamt und 3500 Einw.; 12 M. davon ift Masonics College. - Fulton, am Riviere an Bafes, 22 M. nordöftlich von Jefferson-City, mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen, 2 Afademien und 650 Einw. - Columbia, an einem Zuflug des Miffouri, mit 1 Rathhaus, 2 Rirden, ber Miffouri - Universität und 1100 Einw. - Booneville, am rechten Ufer bes Miffouri, 173 M. von St. Louis, mit ichonem Rathhaus, 3 Kirchen, 2 Afades mien und 1440 Ginw., die bedeutenden Sandel mit Bieh und landwirthschaft= lichen Produtten treiben. - Glasgow, am linken Ufer bes Miffouri, mit 2 Rirchen, mehreren großen Nieberlagen und 900 Einm. - Independence, 6 M. füblich von Miffouri und 292 von St. Louis, ein blühender handels= plat, von welchem ab stets bie Canta Fe- Sandler ihre Reise antreten, mit 1 Rathhaus, 1 Kirche und 3000 Einw. - Liberty, 3 M. vom linken Ufer bes Miffouri und 276 von St. Louis, mit 1 Rathhaus, 5 Rirchen, 2 Afabemien und 1583 Ginw. — St. Joseph, am linken Ufer bes Mif= fouri, 14 M. unterbalb ber Mündung bes Robaway und 478 von St. Louis, mit großen Baarennieberlagen und 8932 Einw. - Springfield, an ben Quellwäffern ber James Fort bes White, 258 M. von St. Louis, mit 1 Rath= haus, 1 Landamt, 2 Kirchen und 580 Einw. - Cape Girardeau, am rechten Ufer bes Mississpie, 132 M. unterhalb St. Louis, mit 2 Kirchen, bem St. Marys: College und 1000 Einw. - New-Madrid, am Missifippi, ber hier einen großen Bogen macht und die hohe Uferbank immer mehr unter= minirt, mit 1 Rathhaus, 1 Rirche und 713 Ginw.; bas Stäbtden kommt in Berjall und war früher Erdbeben ausgesett. — Hannibal, 116 M. nörd= lich von St. Louis, am rechten Ufer bes Miffifppi, mit 1 Rirche, mehreren großen Waarenniederlagen und Manufaktur-Anstalten und mit 6505 Einw. — 40 M. von Sannibal liegt Bethel, bie Rolonie des frühern Damenichneibers Reil aus dem Darmstädtischen, 600 Ginw. in 150 Bruckbaufern enthaltend. Die Kolonie hat eine große und eine fleine Sagemuble, eine Mahlmuble, Brennerei, Dreherei, Weberei, Sandichuhfabrit und vertauft außer ben Broduften berselben noch Gifen, Holz, Getraide und Mastvieh zc. nach St. Louis,

pon bem fie 200 M. entfernt ift. Der Erlos von Schinfen, ben fie jabrlich verlauft, beträgt im geringften Anfan 1000 Dollars. Es foll weit und breit fein ichoneres Daftvieh geben, ale in biefer Rotonie. Das Bieh wird nach beutscher Art burch Sirten gehütet und gepflegt. In jedem Sause wohnen ungefahr 2 Familien. Bebe Familie befommt geliefert, was fie braucht und macht fich felbft bie Saushaltung und die Ruche. Bebe fleinere Familie bat eine Auh und jebe größere 2 Rube. Alle Abende wird bas Bieh in bie Stadt getrieben wie in Deutschland, Abende in bie Dorfer, wo bann Rube, Enten, Bubner, Ganje ac. vor ben Saufern ibrer Eigner fich um den Ginlag brangen. Alle Roloniften haben eine gleiche Rleibung von felbftgefertigten Stoffen und tragen bobe Belamugen mit Troddelgipfeln, welche hinten ober von ber Geite Gine Dufitbande von 30 Dann, beren Direftor ber frubere berabbangen. Dufftalienhanbler Rlein in Cincinnati ift, fpielt bei ihren Ballen und Feften auf. Wenn die Compagnie jum Grerciren ausrudt, ift dieje Rufitbande 52 Mann ftart. Reil, früher Methodift, ift jest Pantheift; daber wird ber Conns tag ale Rubes und Berehrungstag ber allmächtigen Ratur gefeiert. Un Fests lichkeiten laffen fie fich überhaupt nichts abgeben. Dennoch kommt es oft vor. bag Leute bie Kolonie wieber verlaffen, ohne jedoch badurch die Berbindung mit berfelben aufzugeben, mas Reil auch nicht hindert. Go arbeiten mehrere Mitglieber in anberen Stabten, welche regelmäßig ihre Erfparniffe in die Rolonie ichiden. Jeber tann von ber Rolonie gurudbefommen, was er eins gelegt bat, wenn er austreten will. Jeber fann auch nach feiner Bahl an, von, ober zu ber Kolonie Land für sein Gelb kaufen und nach Belieben barauf für fein Gelb bauen laffen, aber bas Land und bie Gebaude bleiben nur Befit und konnen durch Berfauf ber Rolonie nicht veräußert werden. wird alles Land perfonlicher sowohl als allgemeiner Besitz von Allen zusammen bearbeitet, und ber Ertrag gebort Allen, fo bag ber Befit bod eigentlich nur in ber Einbilbung begeht. Die Regierung ber Kolonie liegt in ben Sänden von Reil und noch zwei andern und fann nie von ihnen genommen werden. Die übrigen Borfteher werben von ber Masse gewählt. - Potosi, 67 M. von St. Louis, in Mitten ber reichsten Mineralregion, mit 1 Rathhaus, 1 Afabemie, 4 Kirchen und 1000 Einw. - Greenville, mit 800, Frederiktown, mit 1200 Ginm., Bergbau treibenbe Stabtchen ber Dinerals region. - Lexington, am rechten Ufer bes Miffouri, 124 Dt. von St. Louis, mit 1 Rathhaus, 1 Landamt, 3 Rirchen, 1 Afademie und 4000 Einw. Marthaville, - Pinkney, - Gasconade, ichnell aufblühende Stabtden am Miffouri. - Herman, ebenfalls am Miffouri, etwa 75 M. oberhalb St. Louis, ift ein beutsches Weindorf mit ben nöthigen flabtischen Gewerben. 3m 3. 1850 gewann es 40,000 Gallonen Bein ju 1 bis 14 Doll. von etwa 400 Acres, die mit Reben bepflanzt waren. Wer beutsches Leben liebt, findet baffelbe bort so weit es in Nord-Amerika möglich ift.

ben sie jährlich

nere Familie bat

lieb in die Stadt

in Rube, Enten,

Ginlaß brangen.

iten Stoffen und

er von der Seite

eftor ber frühere

allen und Festen

je Musikbande 52

wird ber Conn:

efeiert. Un Fest=

fonimt es oft vor,

die Verbindung

arbeiten mehrere

frsparnisse in die

ien, was er eins

feiner Wahl an,

b Belieben barauf

bleiben nur Bes

1 Allen zusammen

och eigentlich nur

it in ben Banben

enommen werden.

Potosi, 67 M. mit 1 Nathhaus,

mit 800, Fre-

en der Mineral=

124 M. von St.

und 4000 Einw.

buell aufblühende

uri, etwa 75 M.

öthigen städtischen

u 1 bis 1½ Doll.

r beutsches Leben

ift.

t werben.

## Wieh wird nach 29. Der Staat Californien. Sie braucht und Dieser Staat nan ben Merikanern Mugna, ober Mit

Diefer Staat, von ben Meritanern Ruova : ober Alta-Californien. von ben Rord-Amerikanern Upper-Californien (Ober-Californien) genannt, ift burch Die Berfaffung, welche Die Abgeordneten beffelben mit Ruftimmung bes von ber Regierung eingesetten Gouverneurs General Icley am 10. Rovember 1849 erliegen, und welche ber Congreg anertannt hat, auf folgende Beife begrengt: "Die Grenze beginnt an tem Puntte, wo 42" R. B. und 120" B. L. von Greenwich burchschneibet, läuft alsbann jublich an ber Linie bejagten 120' 28. L. bis 39" N. L.; von bort läuft sie in gerader Linie und südöstlicher Rich= tung zum Colorado-Fluffe auf einen Bunkt, wo berfelbe 35" D. Br. burchschneibet; von bort in ber Mitte biefes Fluffes abwarts gur Grenze ber Bereinigten Staaten und Merito's, wie biefelbe burch ben Vertrag vom 30. Mai 1848 zwijchen ben Vereinigten Staaten und Merito bestimmt worden ist. Bon da läuft sie westlich bis an befagte Grenglinie gur Rufte bes Stillen Dzeans und brei englische Meilen weit in benfelben binein, von bort folgt fie ber Richtung biefer Rufte in nortweftlicher Richtung bis jum 42" R. B.; von-bort auf ber Linie bes 42. Grabes bis jum Ausgangspunkte; ber Staat begreift ferner alle Infeln, Bafen und Bayen ber Rufte bes Stillen Digeans entlang und an berfelben." Der Blacheninbalt beträgt 188,981 Geviertmeilen. Der Haupttheil ift ein lang gedehntes Thal, ron ten Fluffen G. Joaquin und Sacramento burchfromt, zwijchen zwei von Rorden nach Guden laufenden und zulett bort fich vereinigenden Bergfetten, und einer britten Bergfette im Norden, die von Diten nach Weften ftreicht. Die erfte Bergfette, Ruftengebirge (coast Range) genannt, besteht aus einer Reihe nach dem Meere bin felfiger und ichroffer, gegen Often in bugelige Borberge und rollendes Land auslaufender Berge, zwischen welchen fich mehrere tleine Fluftbaler und ein größeres, das des Buonaventura ober Salines, eines 120 Meilen langen und in die Bay von Monteren fich ergiefenden Fluffes, befinden. Letteres ift fruchtbar und für kleine Rieberlaffun= gen geeignet. Diefe Bucht, in ihrer gangen Ausbehnung nach Westen gu bem Dzean geöfinet, hat nur im Guben einen furzeren Boriprung (tape of Pines), Cap ber Fichten, wodurch ein hafen, jeboch feiner von besonderer Gute, ber Safen von Monteren, entsteht. Aber zwei andere Ginschnitte, Die Ban von San Diego und San Fran= cisco bilben Bafen, welche, wie Fleischmann mit Recht bemerkt, burch Sicherheit gegen Sturme in jeber Richtung, burch Geräumigkeit und auten Ankergrund und vortheilhafte Lage hinfichtlich ber Bertheidi= aung, die vorzüglichften auf ber gangen Westfufte Nordamerita's bie zum 49. Grade find, so baß schon baburch allein Californien bie erfte Wichtigkeit unter allen jenen Ruftenlandern bes Stillen Dzeans erlangt. "Der Safen von C. Diego," ichreibt Fleischmann, "befteht in

einer durch zwei Landzungen geschützten und von Nordwesten nach Subwesten gerichteten Bucht mit einem schmalen, von Norden nach Suden gerichteten Eingange;" Emorey fagt über ihn: ""Er ist einer ber besten Safen von Callao bis Bugets Sound mit ber einzigen Ausnahme besjenigen von S. Francisco. Nach ber Meinung einiger Seeoffiziere ift er fogar demfelben durch ein gleichformiges Klima, besseren Ankergrund und Sicherheit vor Winden jeder Art vorzuziehen. Die Handels-Hauptstadt aber muß an der San-Francisco-Bay wegen ber großen Verbindung nach bem Innern liegen."" Jedenfalls wird San Diego ber Hauptplat für der handel bes füdlichen Californiens bleiben, welches ebenfalls feinen geringen Werth, wenn auch feinen jo großen, wie die Landestheile nördlich von ber Bereinigung ber zwei Gebirgszüge an besitt. Biel größer und wichtiger ift die, bas ganze Ruftengebirg durchbrechende, bei einer mittlern Breite von feche Meilen 60-70 Meilen lange, die Hauptstrome des Landes aufnehmende, so wie die Berbindung mit dem Innern eröffnende, in ihrer Bildung der Ditjee ahnliche Bucht ober Ban von Gan Francisco. Ihr Eingang vom Meere her besteht in einer engen, etwa eine Meile langen und eine halbe Meile breiten Ginfahrt, von Fremont Chrysopyla ober das goldene Thor benannt, ehe noch Gold entdeckt worden war. Fremont nannte sie das goldene Thor in Beziehung auf die zukunftige Bestimmung diefes Safens als Mittelpunkt bes affatischen Handels des Landes. Gine treffliche Nachahmung des Namens Goldnes Born, welchen die Griechen dem Bafen ihres afiatischen Handels, Byzanz (Constantinopel) gegeben hatten. Früher, als Fremont gedacht, ist diese Ginfahrt ein goldenes Thor geworden, und wird es fenn in Fremonts Sinne, wenn es in der jegigen Bedeutung nicht mehr ift. Diese berühmte Bay, welche im Stande ift, alle Rriegsflotten der Seemachte zumal zu bergen, besteht aus drei Theilen. Der erstere erstreckt sich südöstlich als die eigentliche Bay am San Francisco; nordlich von ihr liegen zwei andere, durch enge Stragen mit der ersteren und unter einander verbundene Bayen, Fablo : Bab und Sugun : Ban, welche lettere in das Delta des Sacramento= Fluffes ausgeht. Die Baven haben ichone Ufer, theilweise mit Baldwuchs, fruchtbare Striche und kleinere Flugthäler, von benen das des S. Joseph (San Joje), welches in die Francisco-Ban ausmundet, durch Klima und Fruchtbarkeit sich auszeichnet. In der allgemeinen Richtung des Ruftengebirges streicht die Sierra Revada, ein Bebirgszug, von welchem der größere Theil des Rückens mit Schnee bebeckt ist, ber aber nach Westen einen langgebehnten Abfall hat, mit gablreichen Bergspiten, die zulett in Sügel übergeben und aus ihren Schluchten eine Menge von Fluffen entsenden, die fich in die Betten der zwei Hauptfluffe S. Joaquin und Sacramento ergießen, von welchen ersterer von Suden nach Rorden, letterer von Rorden nach Guben das Thal durchströmt und zusammen bas ichon erwähnte, von vielen Ranaten burchichnittene Delta bilben. Der G. Joaquin bat seinen Uriprung im Schilf-See, Tula= ober Tulares-See, ber im

dordwesten nach on Norden nach ""Er ist einer iit der einzigen Reinung einiger örmiges Klima, Urt vorzuziehen. 8co=Bay wegen zedenfalls wird en Californiens nn auch keinen dereinigung ber er ist die, das Breite von sechs 8 Landes auf= nende, in ihrer San Fran= r engen, etwa ihrt, von Fre= the noch Gold Thor in Be= le Mittelpunkt achahmung des afen ihres asi= n. Früher, als geworden, und gen Bedeutung ande ist, alle drei Theilen. Bay am San enge Straßen Fablo : Ban Sacramento= ise mit Wald= enen das des ausmündet, r allgemeinen da, ein Ge= it Schnee be= all hat, mit nd aus ihren n die Betten to ergieken, von Rorden on erwähnte, . Foaguin See, der im

Suden des Thales von einer Menge Zufluffe des Gebirges gebildet wird, seichte Ufer hat und zum großen Theil ein bloger Sumpf ift. Wenn dieser Gee steigt, jo leitet er in ihn feinen Baffernberfluß ab. Bährend der trockenen Jahredzeit erhält er sein Basser vom Rio de Tos Reyes und beffen Zufluffen, bem Auxumenes, Towalumnes und Stanislaus; der Cohomes und der Moguales fließen seinem, in der Nähe seiner Bereinigung mit dem Sacramento, morastigen Bette zu. Das Thal dieses Fluffes, 140 Meilen lang, 50 Meilen breit, enthält nach ben Schilderungen Fremonts eine große Mannigfaltigkeit bes Bobens, ber zum Theil gang durr und unfruchtbar, theils aber, besonders in den Bottoms der Oftseite, sehr ergiebig ist. Nach Kelly's Bericht ift das Thal an manchen Stellen bis 100 Meilen breit, und besteht zum großen Theil aus offenen Prairien, die mit Bald ab-Das Land jey ungemein reich an wilden Pferden, Etten, Birichen und grauen Baren, habe große Streden, welche fich trefflich für den Ackerbau eignen, doch hält er das Thal im Allgemeinen nicht für geeignet zum Landbau. Der Boden sey an vielen Stellen zu hart und gab, ober ftark mit Salz geschwängert ober damit bededt. Doch gelte das nur von den Ebenen; das Berg : und Hügelland scheine meist vortrefflich zu seyn. Das Klima sen ein großes Miggeschick. Bom November bis Marz falle zu starker Regen; von Mitte April folge heiße Durre, und im August habe er, in der Ebene unter 381/2 Grad, 110° Fahrenheit Barme im Schatten beobachtet. Die ftehen= ben Sumpfe entwickelten dann schädliche Dunfte, durch welche das umliegende Land so lange zu einem Todtenfelde werde, bis man Abzugskanäle angelegt habe, von Rog in seinem: "bes Auswanderers Handbuch" und "Allgemeine Auswanderungs-Zeitung" v. 1851 Nrv. 111, bagegen hält dieses Thal, die westliche Hälfte, die öbe und unfruchbar ist, wegen seiner Wasserkraft, seines Holzreichthums, seines Grases und seiner weiten Strecken fruchtbaren Bodens vorzüglich zur Anlage von Farms und Fabriketablissements geeignet. — Das Sacra= mento=Thal dehnt sich nach dem Berichte der genannten Zeitung rom 40° 30' n. B. 180 (engl.) Meilen weit nach Suden hin aus, umfaßt das Land vom Fuße bes californischen Gebirges im Often bis zum Rustengebirge im Westen, und bildet ein Oval, dessen größte Breite von 50 Meilen bei New-Helvetia ift. Das ganze Thal ist eine angeschwemmte, abhängige Prairie, die sich ungefähr vier Fuß auf die Meile und vom oberften Ende ungefähr 900 Fuß über den Meeresspiegel erhebt, und der Länge nach zwei Hauptterrassen bildet, welche die obere und die untere Prairie genannt werden. Die niedri= gen, wellenformigen Hügel, welche die obere Prairie bilben, erstrecken sich auf verschiedene Entfernungen bis in die untere Prairie hinein, und geben ber Grenzlinie berfelben eine unregelmäßige Geftalt. Die obere Prairie liegt ungefähr 60 Fuß höher, als die untere, und der Abfall nach letterer bin ift verschieden, bald fanft, bald steil. — Durch biefes Thal fließt ber Sacramento, ber aus bem Gebirg im Norden bes Staates kommt und fich nach Often neigt, von wo

er seine Sauptzufluffe erhalt, unter benen ber Rio be la Blumas. von den Amerikanern Feather-River (Feder-Flux) genannt, der mehrere Bergströme in sich aufnimmt, ber Quba, Bear und Deer die bebeutenbsten sind. Der Feather=Flug vereinigt sich mit bem Sacramento fünfzehn Meilen oberhalb New-Helvetia und neunzig Meilen von der Bay von San Francisco entfernt, und mist 100 Meilen in ber Länge. Sein Lauf ist, nachdem er das Sacramento-Thal erreicht hat, fast südlich und fünfzig Meilen von seiner Mündung schwindet er zu einem Bergftrome gujammen, ber im nördlichen Theile bes Californiengebirges entspringt. Während ber trockenen Jahreszeit ift er an seiner Mündung durchwatbar, Triebsand macht ihn aber häufia gefährlich; seine Uferbanke erheben sich zwanzig ober breißig Fuß über seine gewöhnliche Wasserhöhe, während der Regenzeit tritt er aber, wie ber Sacramento auch, über seine Ufer hinaus. — Der Ameris tan = Fort vereinigt fich mit bem Sacramento bei New-Helvetia und ist bei seiner Vereinigung mit diesem nur wenig über 100 Fuß breit, reißend und seicht; seine Ufer sind hoch und konnen eine große Wasser: maffe fassen. — Die obere Brairie, am obern Ende bes Sacramento: Thales, liegt 2 bis 300 Fuß über dem gewöhnlichen Wasserstande bes Flusses und neigt sich, gleich der unteren Prairie, nach Süden; ihre Breite überschreitet nicht fünf Meilen, was auch thalabwarts bie burchschnittliche Breite ist. Ihre wellenförmigen Hügel bestehen aus lehmigem Sandboben, Grund und Ries, mahrend ber Boben ber unteren Prairien aus reichem Alluvium besteht. Der südliche Theil ber untern Prairie, an ber Weftseite bes Fluffes, ift mit Gichen bebedt, welche auch auf der obern Prairie wachsen und dichter und mit andern Waldbaumen untermischt werden, je mehr fie sich nach dem Bebirge bingiehen. — Fast im Mittelpunkte ber untern Prairie, zwischen bem Sacramento und bem Feather-Fluffe, stehen die Bate-Hügel, welche fich 1794 Fuß hoch über bie Ebene erheben und ungefäst 10 Meilen im Durchmeffer haben. Die Basis dieser Bügel steht ungefähr auf gleicher Sobe mit der obern Prairie und der Boden um fie berum ist von gleicher Beschaffenheit, wie ber ber übrigen untern Prairie. Bur Fluthzeit steigen die Gewässer des Sacramento-Flusses bis an ihren Fuß hinan und um diese Zeit sind fie die Zufluchtoftatte für zahlreiches Wild. Die Hügel find von vulkanischer Formation. -Auf ber untern Prairie findet man hie und da Truhe oder kleine Scen, beren einige ftebend find, andere von kleinen Bachen gespeiset Diese sind von dichtem Unterholz, mit Wein umrankt, um: geben und schwer zugänglich. Auch ftogt man bisweilen auf tiefe, trockene Bobenaushöhlungen, welche in ber Regenzeit sich mit Waster anfüllen. Gegen bas Ende ber trodenen Jahreszeit (September und Ottober) reift die anhaltende Durre an vielen Stellen ben Boben ber untern Prairie auf. — Das Thal des San Juan liegt füblich von ber Bab von San Francisco und hat im Bergleich mit ben andern beiben nur einen geringen Umfang, übertrifft fie aber beibe an Bobengüte, Klima und Erzeugnissen. Es liegt zwischen ben porbin er:

e la Plumas, nnt, der mehrere id Deer die be= mit bem Sacra= neunzig Meilen t 100 Weilen in nto-Thal erreicht ündung schwindet ichen Theile des ien Jahreszeit ist t ihn aber häufig dreißig Fuß über eit tritt er aber, - Der Ameri: New-Helvetia und er 100 Fuß breit, ine große Wasser: bes Sacramento: Wasserstande des nach Süben; ihre thalabwärts die nügel bestehen aus er Boden der un: südliche Theil der mit Eichen bedeckt, er und mit andern nach dem Gebirge irie, zwischen dem tate-Hügel, welche igefäst 10 Meilen steht ungefähr auf en um sie herum n untern Prairie. to-Flusses bis an Bufluchtostätte für er Formation. — Trube oder kleine n Bächen gespeiset ein umrankt, um: isweilen auf tiefe, eit sich mit Waffer t (September und len den Boden der n liegt füdlich von w mit ben andern aber beide an Bo: en den vorhin er:

mabnten Sügeln und bem Ruftengebirge, behnt fich in die Lange 60 Meilen weit über die Mijsion San Juan hinaus und mißt in ber Breite 20 Meilen. Anscheinend ist es eine gerade Ebene, steigt aber boch allmählig nach Süben aufwärts. Die Prairie ober Ebene bebnt sich bis zu den hohen Hügeln im Often aus, im Westen da= gegen hat das Thal rollende Sügel, gleich benen, welche bei Be= schreibung bes Sacramento-Thales ermahnt wurden, nur sind bieje regelmäßig begrenzt. Es giebt in den drei Thälern noch viele fleinere Strecken Landes, die hier nicht erwähnt worden find, und beren Bo= ben von verschiedener Gute ist, wo aber eine kunftliche Bewässerung nicht vorgenommen werben kann, ober die Lage nicht niedrig ist, kann an einen Anbau nicht gebacht werden." - Für Landwirthichaft und Viehzucht ist bas Land außerordentlich geeignet. Dafür zeugen bie von ben Franciskanermonden gegründeten Missionen, beren 1835 nicht weniger als 21 vorhanden waren. Sie bestanden aus einer Angahl von Gebäuden, welche ein großes Biereck bilbeten, enthielten Rirde, Schulzimmer, Wohnraume, Spital und Scheune; ringoum wohnten die bekehrten Indianer, welche von den Monden zur Arbeit und zur Ausübung kirchlicher Gebräuche angehalten wurden. lernten unter Underem Spinnen und Weben, Musik und einige Hand= werke. Getreide, Del und Wein waren Haupterzeugnisse bes Feld= baues, und bei vielen Missionen wurde die Viehzucht in so ausge= behnter Weise betrieben, daß jene von San Gabriel bei los Angelos 17 große Viehzuchthöfe besitzt mit 105,000 Stück Nindvieh, 40,000 Schaafen und 20,000 Pferden; auch lieferte sie jährlich 20,000 Faneges Ge= Auf ben Miffionen im Guben, welcher ber Bewäfferung bebarf, wurde auch Zucker und Reis gebaut, und für erstern ist bas Klima wegen des gänzlichen Ausbleibens der Nachtfröste jedenfalls geeigneter, als in Louisiana. Auf ber genannten Mission bei los Angelos wurde ausgezeichneter Wein produzirt und Californien ver= ipricht, eins der besten Weinlander zu werben. Waizen gedeiht vor= trefflich und europäische Gemuje und Baumfrüchte, welche in ber übrigen Union gezogen werben, ausgezeichnet; hafer wächst wild; bas Gras ist üppig und nahrhaft. Darf man ben Nachrichten Glauben schenken, so erzielte im Jahre 1850 Jos. M. Horner bei San Jose auf 160 Acres Land Rartoffeln, Zwiebeln, Rraut und Rürbiffe, bie er für 221,880 Dollars verkaufte. Seine Zwiebeln brachten 40 Cents bas Pfunt, Kraut 40 Cente für ben Kopf. Im Jahre 1851 gebachte er 800 Acres zu bebauen. Rurg, Californien bietet bie Dog= lichkeit einer Landwirthschaft, wie sie kein anderer Staat burch bie Mannigfaltigkeit der Produkte in der Union barbietet. Durch die Congregacte vom Jahre 1851, welche einen General-Landmesser (Surveyor General) bort gur Bermeffung öffentlicher und Privatlandereien einsetzt und die bagu nothigen Summen anweist, wird auch bort febr bald die Erwerbung von Congressland in derselben Weise wie sonst ben Einwanderern eröffnet fenn. — An Mineralien ift bas Land sehr reich, besonders an Gold. hat boch bieses Metall Californien

erst bekannt gemacht und seit nun 15 Jahren die Welt in Erstaunen gesett. Auf den Goldreichthum dieses Landes hatte zuerst ein deutscher Naturforscher, Adolf Erman aus Berlin, der auf seiner Reise um die Erde im Jahre 1829 auch Californien besuchte, aufmerkjam gemacht, allein seine Notizen wurden nicht beachtet; bem Zufall sollte es überlaffen bleiben, das californische Gold zu Tage zu fördern. In den letten Tagen des Februarmonats 1848, erzählt Dr. Andrea in seinem "Nord-Amerika", war Jakob Marschall, ein Arbeitsmann (nach andern Nachrichten ein Geschäftsfreund), welcher im Jahre 1839 sich dort niedergelassen hatte und der rechte "Schanzgräber" Californiens geworben ift, vom Rapitain Sutter beauftragt worden, am Subarme des American Fork, etwa 50 Meilen von New-Helvetia entfernt, eine Sägemühle zu bauen, um die ichonen Radelwaldungen nutbar gu machen. Es zeigte sich, daß Marschall ben Mühlgraben zu schmal gebaut und dem Waffer nicht Abzug genug gegeben hatte. Um Arbeit zu ersparen, ließ er daher die volle Strömung des Flusses in den Graben leiten, damit diese das Bett erweitere. Der Bersuch gelang; die Strömung rif viel Schlamm und Sand fort, welche sich am untern Ende des Grabens ablagerten. In dem Sande gewahrte Marschall eine Menge gligernder Theilchen, die er für Gold hielt. Er benach: richtigte den Capitain Sutter von diesem wichtigen Funde, welchen Beide geheim halten wollten. Aber durch die Arbeiter, welche beim Mühlenbau beschäftigt waren — fast lauter Mormonen — wurde die wichtige Entdeitung bald allgemein bekannt, und an den Ufern des Rio de los Americans (American Fork) und des Sacramento er: eigneten sich Auftritte und kamen Erscheinungen vor, wie die Welt sie noch nicht gesehen hatte. Nach wenigen Wochen waren schon Tausende von Goldgräbern in dem neuen Dorado; fie sturzten, wie ein Augenzeuge fich ausdrückte, "an's Baffer und in die Thaler, um Gold aus der Erde zu raffen, gerade so wie tausend Schweine, Die man in einen Balo lägt, nach Burgeln und Erdnüffen wühlen. Raufleute und Advokaten, Aerzte und Geiftliche, Handwerker und Gerichtsbeamte, Matrofen und Schiffscapitaine, Beife und Mestigen, rothe und ichwarze Menichen, Alles eilte in die Goldregion, und San Francisco, damals (im Sommer 1848) noch ein Dorf, war von allen seinen männlichen Ginwohnern verlaffen, bis auf drei Raufleute und einige Soldaten." Alle Baaren und Lebensbedürfnife ftiegen uner: hört im Breife und der Arbeitelohn wurde fabelhaft groß. Im Jahre 1849 strömten von aller Welt Enden Abenteurer nach Californien, um Theil an der Golderndte zu haben; theils auf bem Landwege über die Felsengebirge und die Sierra Nevada, theils um das Cap Born; fodann aus Chili, Beru, Merito, von den Sandwichs-Infeln, aus China und Neu-Holland. Im Juli 1849 waren mehr als 15,000 Ausländer, d. h. folde, die nicht ben Bereinigten Staaten als Bürger angehörten, im Lande; eine doppelt und dreifach größere Zahl folgte, das noch vor wenigen Jahren unbekannte Land r Union.

elt in Erstaunen querst ein deut: auf seiner Reise dite, aufmerkjam dem Zufall sollte gu fördern. In Dr. Andrea in ein Arbeitsmann r im Jahre 1839 ber" Californiens en, am Sübarme tia entfernt, eine ingen nußbar zu graben zu schmal atte. Um Arbeit s Flusses in den : Versuch gelang; he sich am untern wahrte Marichall ielt. Er benach: Funde, welchen ter, welche beim ien — wurde die n den Ufern des Sacramento er: or, wie die Welt hen waren schon sie stürzten, wie r die Thäler, um td Schweine, die rdnüssen wühlen. ndwerker und Geße und Mestizen, region, und San rf, war von allen rei Raufleute und nisse stiegen uner: haft groß. Enden Abenteurer haben; theils auf a Nevada, theils v, von den Sand: Juli 1849 waren t ben Vereinigten ppelt und dreifach

unbekannte Land

wurde in demfelben Jahre zum Staate erklart, und die Staatsverfaffung am 13. November 1849 vom Bolte genehmigt. Im Sabre 1860 war die Bevölkerung auf 380,015 gestiegen und jetzt (1865) beträgt fie eine halbe Million. — Der Gologewinn bis Ende Januar 1851, binnen etwa 33 Monaten, wurde auf 150 Millionen Dollars angeschlagen, und ber Unschlag ift nicht zu boch; seit jener Beit ift immer gegraben und gewaschen worden, und die Ausbeute ist im Allgemeinen noch sehr groß. Die Gesammtverschiffung im Juni 1852 betrug 5,343,754 Dollars, und die Minenausbeute schien eher zu = als abzunchmen. Man meint, daß die californischen Goldlager sich noch nicht in taufend Jahren erschöpft haben würden. Bei Biacita wurde 60 Jug unter der Erde ein Goldklumpen von 26 Pfund Bewicht (an 5400 Dollars im Werth) gefunden. Wie weit die Gold= region sich erstreckt, läßt sich nicht genau bestimmen, ba auch schon an der Nordgrenze nach Oregon bin und in Oregon felbst Gold auf= gefunden worden ist. Den neuesten Rachrichten zu Folge sind die bortigen Minen überaus ergiebig. Im Thale bes San Joaquin und San Sacramento reicht die Goldregion zwischen ber Sierra Nevada und dem Ruftengebirge vom 41. bis zum 37" R. B.; dort ift der Erdboden überall "gologeschwängert", im Bette ber Fluffe, z. B. bes Bottle-River, Feather-River, American-River, Consumane, Calaveras, Stanislaus, Tualumne, Marapoja 2c., in trockenen Strombetten und in den Gebirgeschluchten. In diesen wird das Gold im Quarzgesteine, in jenen als Blättchen oder Staub gefunden. Zum Zermalmen der quargreichen Felsen wendet man jett Wassermühlen an, vermittelst beren unerhörte Rejultate erlangt werden sollen. Die Grabung und Wajchung des Goldes erheischt aber eine starke physische Konstitution und große physische Anstrengung. Außerdem fommt viel auf Blud an; benn bas Ergebnig ber Dertlichkeiten ift fehr verschieden; einige Placers sind sehr reich, andere gewähren kaum den Unterhalt. — Außer Gold hat man bereits Silber gefunden; Queckfilber giebt reichen Ertrag; Gifen ift in Masse vorhanden; auch Bleilager sind entdeckt worden; Rohlen soll es in Californien und Oregon so reich= lich geben, daß man die ganze fünftige Dampfflotte der Südsee damit versorgen zu können hofft. Auch viele kräftige Mineralheilquel= Ien sind vorhanden. Untersucht sind bis jett die warmen Quellen bes Plutothales. Sie bilben eine Gruppe von zwanzig Quellen, deren Temperatur zwischen 93 und 169 Grad Fahrenheit variirt, obgleich fie alle sich in dem Raume einer halben Quadratmeile befinden. Noch feltsamer ist, daß die Temperatur gewisser Quellen sich mahrend ciniger Wochen beträchtlich verändert und wechselsweise von Kalte bis zu einer gewissen Dipe übergeht. Un den Ufern des kleinen Plutoflusses hat man hundert bis zweihundert Deffnungen entdeckt, denen der Rauch mit Gewalt entströmte, indem sie dicke Saulen bis zu einer Bobe von nahe an 200 Fuß emporschleuberten, wie die größten Scedampfschiffe. Das Brüllen dieser Dampfschlünde hört man in der Entfernung einer Micile und weiter. — Das Klima ist eines der angenehmsten in

11 2

11

म कार्य कि कि मा मानि कि कि कि

5.10

the bo 6- lo 2 be 1 Ter ai fie NY 3

Amerika, schreibt Fleischmann, und damit stimmen auch die andern Berichte überein. "In den Thalern ift Frost niemals vorhanden, und auch im Winter ift die Temperatur gemäßigt. Bom Rove. ber an fällt reichlicher Regen; alsbann beginnt im Frühjahr eine fortwährende Trockenheit bei höherer Temperatur. Nach Dana beruht dieser Zustand, ber sich ebenso in Oregon vorfindet, auf der bleibenden Richtung ber Winde, im Winter Suowest und West, welcher bie sich nieder schlagende Feuchtigkeit bes Meeres herüberträgt, im Sommer Nordoft welcher alle Feuchtigkeit auf den trockenen Hochlanden (der Felsenge: birge) verloren hat. Die Regenzeit dauert im Guden nur wenige Monate und ber fallende Regen ist seiner Masse nach nicht beträchtlich: in ber Mitte bauert fie bis in ben April, im Norden noch etwat länger bei fich mehrender Regenmaffe; übrigens regnet es nie forte während, sondern mit Unterbrechungen. Bahrend ber Sommerhite weht, wie in allen warmen Gegenden am Meere, ein Seewind regel mäßig alle Tage auf eine Reihe von Stunden, wodurch das Klima von San Francisco und ber andern Ruftenorte mahrend biefer Jahres zeit ein unangenehmes wird. Wenige Meilen von ber Kuste entferm ist dieser Seewind nicht mehr vorhanden." Trop dieses schönen Klima's herrschte in San Francisco und Sacramento-City im Jahre 1852 bie Cholera, und forberte manches Opfer, am Juge bes Gebirges bart nadige Fieber und die Ruhr. Dag die Einwohner Californiens ein Conglomerat von fast allen Nationen der Erde bilben, ist schon er wähnt worden. Sehr zahlreich find die Chinesen; sie machen sich micht nur in San Francisco, sondern auch in den Minenbegirken breit, und dinesische Dörfer machsen aus ber Erbe. Schon giebt es ein Pecking Canton und Honkong, und bie Einwanderung aus bem himmlischen Reiche ist in unglaublichem Wachsthum begriffen. Binnen zwei Wochen wanderten an 4000 Chinejen ein. Der Hauptzug kommt bom Can tonflusse und bessen Umgebung. Im August 1852 schätzte man bir chinesische Bevölkerung auf 27,000 Seelen, und bis Ende bes Jahre 1865 durfte fie um's Fünffache und darüber gestiegen senn. Nur wenige kehren wieder in ihre Beimath zurück. Sie find meiftentheils Hand werter und Bauern, die ohne ihre Beiber (bas Geset in China ver bietet den Frauen die Auswanderung) sich so gut wie möglich ein zurichten suchen. Daß bas Leben bei einem solchen Gemisch von Menschen ein buntes und oft gesetzloses ist, läßt sich leicht denken Bon Jahr zu Jahr befestigt sich übrigens mehr und mehr bie gesetzliche Ordnung. Die Verfassung ertheilt allen weißen männle den Burgern ber Union und allen weißen meijkanischen Burgern, welche burch ben Friedensvertrag vom 30. Meai 1848 Bürger ber Union geworden find, mit dem 21sten Jahre nach sechemonatlichem Aufenthalte im Staate bas Wahlrecht. Die gesetgebente Gewalt rubt in einem Cenate, beffen Mitglieber auf 2 Jahre, bie Salfte scheibet jährlich aus, und in einem Hause ber Repräsentanten, bie auf 1 Jahr gemahlt werben. Die Gefengebung barf teine Che scheidungen aussprechen und keine Lotterie genehmigen. Zwei Drittel

ich die andern Be: d vorhanden, und om November an eine fortwährende beruht dieser Zuleibenden Richtung er die sich nieder Sommer Rorboft, ben (ber Felsenge: Süben nur wenige nicht beträchtlich; dorden noch etwas gnet es nie fort: ber Sommerhite ein Seewind regel: oodurch das Klima rend dieser Jahres ber Ruste entfern ses schönen Klima's im Jahre 1852 die bes Gebirges hart: er Californiens ein ilden, ist schon er ie machen sich nicht ibezirken breit, und iebt es ein Pecking, is dem himmlischen Binnen zwei Wochen kommt vom Can 2 schätzte man die 8 Ende bes Jahres n senn. Nur wenige meistentheils Hand: esets in China ver wie möglich ein Ichen Gemisch bon t sich leicht denken. ehr und mehr die en weißen männli ikanischen Bürgern, 1848 Bürger ber d sechononatlichem fetgebende Gewalt Jahre, die Hälfte tepräsentanten, bie g barf teine Che gen. Zwei Drittel

Stimmenmehrheit können Indianern und Abkömmlingen von Indianern in besonderen Fällen das Stimmrecht ertheilen. Die vollziehende Bewalt ruht in einem Gouverneur, ber wie der Lieutenant-Gouverneur auf 2 Jahre gewählt wird, ein beschränktes Beto hat und 10,000 Dollars jährlich Gehalt bezieht. Die Richter werden theils von der Gesetzgebung, theils vom Bolke ernannt. Im Jahre 1850 wurde ber Staat in die Union aufgenommen. - Die Reife von Rem = Port nach San Francisco tann entweder zu Lande oder zu Baffer gemacht werden. In nur turgen Zwischenräumen geben Dampfer von New-Yort nach Aspinwall, von da führt eine Gijenbahn über bie Landenge nach Banama an der Sübsee und von da gehen wieder Dampfer nach Californien. Der Landweg wird in neuerer Zeit auch fehr oft ge= nommen. Noch ist zwar nicht ber gange Weg auf einer Gisenbahn zu= rückzulegen. Allein da jest der Frieden wieder hergestellt ist, wird die längst projektirte Bahn bald Francisco in Californien mit dem Often verbinden. — Mittlerweile reicht die Eisenbahn über St. Louis hinaus bis Jefferson-City. Bon da führen rasche Dampfer ben Reisenden bis St. Jojeph, 340 Meilen oberhalb Jefferson-City auf bem Miffouri-Strome. Bon St. Joseph geben regelmäßig Postwagen über die Salziee-Stadt und über Bite's Beat nach Francisco, welche bie Reise in 8 Tagen zurudlegen. Manche fühne Reisende sind zu Fuß von St. Joseph abgereist, haben ihre Lebensmittel auf einem Schubkarren mit sich geführt und haben so die Reise glücklich zurück= gelegt. Eine Zeit lang war allerdings der Weg nicht ganz sicher. In neuerer Zeit wird jedoch nicht mehr über Unsicherheit geklagt. Den Sommer über geben Dampfer auf bem Diffouri-Fluffe bis Beft= port, Leavenworth-City, Atchijon und andern Städten bes Westens, von welchen aus die Reise nach Californien von vielen Tausenden an= getreten wurde. Bon New-Pork fahren zweimal bes Monats, am 5. und 20., regelmäßig Dampfer ab nach Afpinwall, das sie in 8 bis 10 Tagen über Cuba erreichen. Am 27. Januar 1855 wurde die Eisenbahn von da bis Panama vollendet. Die Entfernung beträgt war nur 49 Meilen, doch maren die zu überwindenden Schwierigteiten groß, bevor die Bahn mit allen ihren Boraussehungen in fahr= baren Stand gesetzt wurde. Von Panama brauchen die Dampfer 6—7 Tage nach Acapulco und 7—8 Tage von da nach Francisco. to daß also die Reise von New-Pork über Aspinwall nach Francisco 22—24 Tage erfordert. Der junge Staat Californien hatte 1860 bereits mehr als 1000 Fabriken mit einem Kapitale von mehr als 1 Million Dollars, und einem Roh-Material-Bedarf von 1,200,000 Dollars. 4000 Arbeiter fanden in diesen Fabriken Beschäftigung und erhielten den hohen Lohn von nabezu 4 Millionen Dollars, fo bag auf ben Arbeiter ein Lohn von fast 1000 Dollars im Durchschnitte fiel, und produzirten einen Werth von nahezu 13 Millionen Dollars. Nirgends sind die Berhältnisse, was Sohe des Lohns und bes erzielten Berthes betrifft, gunftiger. Die Staatsausgaben betrugen im Sahre vom 14. December 1861 bis dahin 1862: 1,368,919, die Staats= schulb 5% Mil. Dollars. — Im Staate befinden sich 754 Schulen verschiedener Art, darunter für farbige, für mongolische und sür indianische Kinder. Aus verschiedenen Quellen wurden für Schulezwecke verausgabt 581,055 Dollars. Der Schulfond bestand aus 6,750,200 Acres Landes, welche der Congreß dem Staate zu diesem Zwecke geschenkt hat. Die vorzüglichsten Städte sind:

San Francisco, an ber Weftfeite ber großen Bay, an einer Bucht, por welcher in einer Entfernung von etwa einer halben Stunde die Iniel Derba Buena fich erhebt, aus einer Mission entstanden, ift ein wahres 20unber ber Belt. Dreimal niebergebrannt (am 24. Dezember 1849, Schaben: 1,500,000 Dollars, am 14. Juni 1850, Schaden: 5 Millionen Doll., und am 15. Mai 1851, Schaben: gegen 10 Millionen Doll.) zeigt es einen fabelhaften, selbst für Amerika überraschenden Aufschwung. Massive, feuerfeste Gebäude, Bobnhäuser wie Magazine und Kauflaben, theilweise aus Granit gebaut, ben man aus China importirt, fteigen überall wie mit einem Zauberschlage aus ber Erbe und bringen 2000 bis 3000 Dollars Zins monatlich, sobald nur ber Brund gelegt ift. Reales Eigenthum ficht ungeheuer im Werthe. Etwas Achnliches ift noch nicht bagewesen und wird auch sobald nicht wieder fommen. Die Stadt wird die größte Stadt in gang Amerika werden, wenn einmal bie Berbindung mit bem Often bergeftellt ift; ichon jett concentrirt fich bier vorzugeweise ber europäische und affatische Sanbel. Die Bahl ber Ginwohner betrug 1860: 65,000, jest gablt fie wohl schon 100,000. Durch eine Ordon: nang bes Stadtrechts ift bas Spielen am Sonntage verpont worden. - Sacramento - City am Sacramento, bei ber Ginmundung bes American : River ober Fort, nach bem Plane von Philabelphia ausgelegt, in einer Gegend, bie nicht als gefund geschildert wird, nimmt mit jedem Tage an Bedeutung gu; die Bevölkerung beträgt 14,000. - Stockton, in ber Entfernung einer Meile von San Joaquin, mit 5000 Einw. - Suttersville am Sacramento, Benicia, 50 M. von S. Francisco, und Sonoma, an der S. Baulobucht. Die Ginwohnerzahl diefer Städtchen läßt fich nicht einmal annähernd angeben, weil fie burch bas Sin = und Berwogen ber Golbsucherzüge einem fteten Bechsel unterworfen ift. --- Montereo ober San Carlos de Montereo an ber gleichnamigen Bay, in einer höchft gesunden und fruchtbaren Gegend mit 11,500 Einwohnern, und San Diego, ber Safen bes Gubens, mit fartem Berfehr nach Dejifo und andern gandern bes Stillen Meeres, verfprechen bedeutende Stable gu werben. San Jose, vorläufig Gip ber Regierung, in einer weiten fruchtbaren Gbene am Rio be Quabelupe, ber fich brei Stunden bavon entfernt in die San Francisco : Bay ergießt, gablt gegen 3000 Einwohner, wovon 2000 Indianer find. -

Außer biesen etwas älteren Stäbten haben sich in bem letzten Jahrzehnt folgende Städte entwickelt: Marysville, zu Land 44, zu Wasser 20 M. von ber Stadt Sacramento entsernt, an bem Flusse Sacramento, nahe ber Bereinigung ber Flüsse Feather und Puba, mit 6000 Einwohnern. — Oroville, am Flusse Feather, 28 M. von Marysville. Sit ber Behörden ber Grafs

i sich 754 Schui engolische und für erden für Schuli ond bestand aus Staate zu biesem

y, an einer Bucht. Stunde die Iniel t ein wahres Wun: er 1849, Schaden: nen Doll., und am einen fabelhaften, feuerfeste Gebaube, us Granit gebaut, inem Zanberschlage natlich, sobald nur m Werthe. Etwas ht wieder fommen. wenn einmal bie trirt sich hier vor: hl der Einwohner Durch eine Ordon= worben. - Sacraerican = River ober iner Gegend, die nn Bedeutung zu; tung einer Meile ramento, Benicia, bucht. Die Gin= td angeben, weil m steten Wechsel der gleichnamigen 500 Einwohnern, nach Mejiko und tädie zu werden. uchtbaren Ebene rnt in die San 1 2000 Indianer

letten Jahrzehnt ffer 20 M. von nahe ber Bers rn. — Oroville, rben ber Grafs

icaft Butte, mit 2500 Ginwohnern. - Red - Bluff, 50 Meilen von Oroville, Sauptort ber Grafichaft Tehama, Mittelpunkt bes Sandels mit bem nördlichen fleinen Californien. Der Beg von Marysville nach Red = Bluff (90 M.) fann in 13 Stunden für 15 Dollars gemacht werden. — Yreka, hauptort der Graffchaft Siefinou, eine ansehnliche Gelograberstadt von 1500 Einwohnern. Downleville, Sauptort ber Graffchaft Sierra, mit 1500 Ginwohnern, am Bufammenfluffe bes öftlichen und bes füblichen Armes des North : Puba : Fluffes. - Nevada, die größte Goldgraberstadt Californiens, mit 4500 Ginwohnern, ber Mittelpunft eines großen Minen : Bezirfs. - Gross-Valley, 4 M. füdlich von Nevada, der Mittelpunkt bes großen Quarg= Minen=Begirks Californiens; mit gablreichen Quarg = Mühlen und 3000 Ginwobnern. — Auburn, 25 M. füdlich von Groß = Balley, Hauptort ber Grafschaft Placer, mit 1000 Ginw. — Folsom, 18 M. füblich von Auburn, mit 1200 Ginwohnern. - Placerville ber Sauptort ber Grafichaft El Dorabo, 28 M. öftlich von Folsom, mit 4000 Einwohnern. - Carson-City, am Juge ber Sierra & mit 2000 Einwohnern. - Virginia-City, 18 Dt. nordlich von Carton = City. In feiner Rabe ift bie reichste Silber : Aber ber Welt, genannt Comftod Lead. Sie ift etwa 2000 Fuß lang, 18 Boll breit an ber Oberfläche, und behnt fich an manchen Stellen noch weiter aus. Gie ift bis zu einer Tiefe von 50 Jug verfolgt worben. Gie ift in verschiedene Geftionen getheilt, welche verschiedenen Wefellschaften angehören. - Columbia, eine blübende Goldgraberftadt mit 2000 Einwohnern. - Sonora, Sauptort ber Grafichaft Tuolumne, Die bedeutendste Minenftadt ber jublichen Gegend mit 2700 Einwohnern. - Mariposa, Sauptort ber gleich= namigen Grafichaft, die füblichste aller Minenstädte, mit 1300 Ginwohnern. In der Gegend bieser Stadt liegt bas Land bes berühmten Obersten Fremont. - Visalia, am Rawnah = Fluffe, mit 1200 Einwohnern. - Los Angelos, am Fuße der Gebirge, am Los Angelos : Flusse, mit 5000 Einwohnern. — Chafta, Jacksonville, Mokalumne=Bill, Can Anbreas, Coul= terville, Fort Tejan, Santa Barbara, Santa Gruz, Grescent= Gity und viele andere blühende Stabte fonnen wir nicht naber beschreiben.

# 30. Der Staat Michigan.

Dieser Staat der Union umfaßt die zwischen den nördlichen Seen liegende große Halbinsel, welche sich zwischen 41° 38' und 45° 50' n. Br. und zwischen 5" 15' und 10' 25' w. L. erstreckt, und wird im N. von der Straße Michillimackinack, welche den Michigan= und Huron=See verbindet, im ND. vom Huron=See, im D. von Fluß und See St. Clair und der Straße Detroit, im SD. vom Erie=See, im S. von Ohio und Indiana, und im B. vom Michigan=See begrenzt. Die größte Ausdehnung des Landes von N. nach S. besträgt 288, die größte Breite von D. nach W. 265 Meilen, und der Flächeninhalt, nach den Angaben des Landamts, 38,9681/2 Quadrat=

Meilen ober 24,939,870 Acres, von benen die Indianer noch Anspruche auf 11,529 Quabrat-Meilen besiten. — Ein breiter Berg-ruden, ber von Indiana nach R. hinaufstreicht, burchzieht bie ganze Salbinfel, bilbet die Baffericheibe ber Fluffe Michigans, und bacht nach allen Staaten zu fanft ab. Die Ruften bes Lanbes find nicht besonders boch und find ringsum mit Sandbanten umgeben. von den öftlichen Seen begrenzte Theil bes Landes ift eben und niedrig, abwechselnd mit Sand und Marichen, bat Mangel an gutem Baffer, ift aber zum größten Theil ftart bewalbet. Beiter landein: warts steigt der Boben auf, bas Land wird fanft gewellt, und geht endlich in hügeliges rollendes, dicht bewaldetes Land erster Rlasse über, und wechselt mit Eichenöffnungen (Oak openings), Ebenen und gelegentlich mit Prairies. Der Boben ber Openings erforbert wenig ober gar teine Arbeit, um für den Pflug vorbereitet zu werden, und eignet fich bei fortgesetter Kultur vorzüglich für Baizen. Die hiesigen Prairies werden in trockene und naffe geschieden; die ersteren besitzen einen reichen, leicht zu bearbeitenden Boben, und gewähren einen Ueberfluß fast jeder Art Brodutte, die in einem Lande unter bem 42. Breitengrade gedeihen; die letteren bieten herrliche Weiben und einen Ueberfluß von Winterfutter für die Beerden der Unfiedler. — Bon drei Seiten von Waffer umgeben, ermangelt Michigan teines Vortheils ber am atlantischen Meere liegenden Staaten, und hat an größeren Bluffen, die fast alle bootbar find, den St. Joseph, den Rekalamazov, Grand-River, Saginaw, Huron-River, Clinton, Raifin, Ottowa und Maumee-River. — Das Klima zeichnet sich burch strenge Winter und heiße Sommer aus. Der Winter beginnt Mitte November, die ftrenge Ralte erft Mitte December, und bauert bis Anfang Marg. Frühling und Berbst bauern beibe nur einige Wochen. Der Sommer ist sehr heiß, wird aber durch die Seewinde sehr gemildert; heftige Bewitter find fehr häufig, werden aber nicht gefürchtet. Die Luft ift im Bangen genommen rein und gesund; bas Klima fagt, wie bie Erfahrung gelehrt hat, der deutschen Körperkonstitution sehr zu, und nur bie fumpfigen Fluß= und Seeufer werden zu Zeiten von Wechsel= und Gallenfiebern heimgesucht. — Nur erft der fübliche Theil diefes ausgedehnten Staates ift in Rultur genommen; die größte Balfte wartet noch, obgleich schon in großen Strichen von Spekulanten aufgekauft, fleißiger Sande, fie nutbringend zu machen. — Un wilden Thieren, als Elenns, Raribu's, Dammhirschen, Baren, Racoons, Bibern, Bolfen, Füchsen u. f. w. herrscht großer Ueberfluß; Bögel findet man in unglaublicher Anzahl, und besonders reich ist das Geschlecht der Wasservögel. Un Amphibien findet man Schlangen, Frosche und Schildfroten in Menge; Fische aller Art in allen Fluffen und Seen, und an Muskiten und andern plagenden Insekten fehlt es ebenfalls nicht. - Die Einwohner bes Londes find ursprünglich frangofische Canadier, zu benen fich in ben letten 18 Jahren Ginmanberer aus allen Staaten ber Union und Europa's gefunden haben. Ihre Zahl belief sich 1850 auf 400,000. Sie betrug 1860: 749,112, und beträgt jest aner noch An: i breiter Berg: gieht die ganze and, und bacht ndes sind nicht umaeben. ift eben und angel an gutem Weiter landein: wellt, und geht id erster Klasse s). Ebenen und erfordert wenig zu werden, und n. Die hiesigen ersteren besitzen ren einen Ueber: r bem 42. Brei: iden und einen siedler. — Von keines Vortheils dat an größeren en Rekalamazov, in, Ottowa und strenge Winter November, die Unfang März. . Der Sommer bert; heftige Be: Die Luft ist lagt, wie die Er= ehr zu, und nur on Wechsel= und theil dieses aus: te Hälfte wartet inten aufgekauft, wilden Thieren, Bibern, Wölfen, idet man in un= lecht der Wasser: iche und Schilde und Seen, und ebenfalls nicht. französische Canberer aus allen Thre Zahl belief und beträgt jett

(1865) wohl eine Million. So jung der Staat noch ist, so Außerordent= liches ift hier bereits in ber turgen Beit feines Bestebens geleiftet worben, in landwirthichaftlicher Beziehung sowohl, ale in ben technifchen Gewerben, Manufakturen und inländifden Berbefferungen. Der Ertrag ber Landwirthichaft belief fich 1845 auf 2.368,519 Bushels Baizen, 143,211 B. Gerste, 2,222,620 B. Safer. 52,300 B. Roggen, 127,910 B. Buchmaigen, 2,418,500 B. Mais. 168,214 Bfund Bolle, 14,722 Bf. Dopfen und 5226 Bf. Bache: Kartoffeln wurden in bemfelben Jahre 2,208,700 Bufbels, Beu 143,710 Tonnen, Sanf und Flache 805 Tonnen, Tabad 2110 Bfund, Seiben-Cocons 285 Bf., Abornguder 1,414,725 Bf. gewonnen, und ber Ertrag der Milchwirthschaft wurde auf 323,712, der des Obstbaues auf 18,350, und der Gewinn an Holz auf 410,000 Dollars geschätt. Ausgeführt wurde 1847: Waizenmehl für 4,691,323 Dollars, Waizen für 559,738 D., Maismehl für 33,135 D., Wolle 968,416 Pfund im Werth von 213,854 Dollars, Holz, ale Bauholz, Dach= schindeln, Stäbe, Latten und Brennholz zu 750,034 Dollars. Der Werth der Fischereien betrug damals an 200,000 Dollars. Der Gesammtaussuhrhandel nach Canada, New-York 20. wurde in jenem Jahre auf 7,119,822 Dollars gegen 5,276,829 Dollars Einfuhr angeschlagen. Einen bedeutenden Ausfuhrartikel bildet Rupfer, das sowohl gediegen wie in Erzen gefunden wird und weil mit Gilber geschwängert, besonders werthvoll zum Beschlagen der Schiffe ist, da es vom Seemaffer weniger angegriffen wird. Un Rirchen ift noch tein Ueberfluß; die zahlreichste Sette sind die Presbyterianer, dann Baptisten, römische Ratholiken, Episkopalen, Methodisten, Lutheraner zc. An Unterricht 8 an stalten bestehen bereits: die Wichigan-Universität zu Ann-Arbor, Marihalle-College zu Marihall und St. Philippe-College bei Detroit und 22 Atademien; im Jahre 1862 betrug die Bahl ber Schulen 4628, die Bahl ber Schüler 207,332 unter 261,323 Rindern zwischen 5 und 20 Jahren. Der Werth der Schulhäuser betrug 1,673,288 Dollars. Die Einnahme für Schulzwecke mar 83,394.04 Doll., welche vollständig verausgabt wurden. — Die wich: tigsten Inlandverbesserungen bes jungen Staats sind: die Central-Eisenbahn, welche sich von Detroit 44 Meilen nach Ann-Arbor und von da bis Marihall erstreckt und 194 Meilen weiter bis St. Joseph am Michigan-See fortgeht. Von diefer geht eine Zweigbahn über Caffopolis nach Neu-Buffalo am Michigan-See, und von da weiter bis Chicago. Eine füdlicher gelegene Linie geht von Monroe am Erie-See quer durch den Staat und endigt in Indiana am Michigan=See. In diese mundet die Bahn, welche von Toledo in Ohio nach Abrian in Michigan führt. Bon Detroit gehen außer ber oben bezeichneten Centralbahn drei Bahnen in nordöftlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung aus, von welchen die erstere den Huron= See bei Port Huron, die lettere in der Rähe von Corunna die von bort dem Westen und dem Michigan-See zugehende Eisenbahn erreicht. Bon dieser läuft in süd-süd-westlicher Richtung eine Zweigbahn nach Bromme's Sandb. f. Muow. n. Amerifa. Ste Huff, v. G. Struve.

Lansing, welche ohne Zweisel balb vom Norden her die Centralbahn erreicht haben wird. Die Centralbahn und diesenige, welche von Monroe aus nach dem Michigan-See zieht, wurden von Adrian aus über Clinton bei Jackson durch eine Zweigbahn verbunden. — Michigan besaß 1860: 2033 Fabriken mit einem Capitale von 6,563,660 Dollars und einem Rohmaterialverbrauche von 6,136,328 Dollars. Dieselben beschäftigten 8990 Arbeiter und 354 Arbeiterinnen, welche an Lohn 2,717,124 Dollars bezogen und einen Werth von 11,169,002 Dollars erzeugten. Im Jahre, welches mit dem 30. November 1862 endigte, betrugen die Ausgaben des Staats 924,387 Dollars. Die Ausgaben sir den Krieg beliesen sich allein auf eine halbe Million Dollars. Die gesammte Staatsschulb erreichte nicht ganz die Zahl von 3 Millionen Dollars. Für das Jahr 1863 betrugen die Hülssquellen des Staats 3,481,089 Dollars, darunter 2 Millionen sir Kongreßschulbscheine. Die Ausgaben hatten nur 3,127,486 Dollars betragen. Der Zustand der Banken des Staats war folgender:

|   | Grunocapital                 | 000,192.71 Wouard.    |  |
|---|------------------------------|-----------------------|--|
|   | In Umlauf gesette Roten      | 198,866.00 "          |  |
|   | Deposita                     | 1,618,707.03          |  |
|   | Paffiva bei anbern Banken    | 77,763.38 "           |  |
|   | Andere Ausstände             | 82,272.01             |  |
|   | Summa ber Baffiva            | 2,535,801.13 Dollars. |  |
| _ | localitate Materials Maximum | 4 095 C44 CO CO-W-    |  |

| Discontirte Noten und Rechnungen                                  | 1,235,614.62 |     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Baar=Borrath                                                      | 98,388.56    | "   |
| Guthaben bei andern Banken Roten und Pfanbscheine ber Vereinigten | 554,753.41   | *   |
| Staaten und ber Staaten                                           | 440,757.00   | "   |
| Hhpotheken und Grund und Boden                                    | 206,287.54   | .,, |

Summa ber Activa 2,535,801.13 Dollars.

T

fd

ft

rd

3

20

Die Verfassung Michigans ist nach ber von Ohio gemobelt, und befteht aus einem Gouverneur, einem Senat von 18, und einem Hause ber Repräsentanten von 54 Mitgliedern. Jeder 21 Jahre alte, weiße, männliche Bürger ber Vereinigten Staaten, der 6 Monate vor der Wahl im Staat gewohnt hat, ist stimmberechtigt. — Kantons sind bereits 40 organisirt. —

Stäbte sind bereits schon viele angelegt, boch sind nur Detroit, Monroe und Ann-Arbor, Lansing, Ypsilanti, Grand-Haven, Grand-Rapids (mit 8058 Einw.), Kalamazoo (6000 Einw.) bis jett von einiger Wichtigkeit. Detroit, an der gleichnamigen Straße, ist der bedeutendste Hans belsplat des Landes, fortwährend spielen zwischen hier und Buffalo und andern Städten der Binnenseen Dampsboote und Segelschiffe; die Stadt ist regelmäßig ausgelegt, zum Theil schön gebaut, hat 1 Staatenhaus, 1 Cityshalle, 16 Kirchen, 4 Banken, 1 Landamt, 3 Markthäuser, 1 Theater, 1 Museum, 1 Staatsgefängniß, öffentliche Magazine, viele Wohlthätigkeits-Anstalten und etwa 46,000 Einw., worunter 16,000 Deutsche; Eisenb.=Cars gehen tägs

1V. Sudmeftliche u. weftliche Staaten u. Gebiete. 30. Der Staat Michigan. 307

sie Centralbahn ie, welche von son Abrian aus in. — Michigan 63,660 Dollars ars. Dieselben welche an Lohn 69,002 Dollars r 1862 enbigte, Die Ausgaben illion Dollars. bie Zahl von bie Hülfsquellen in für Kongreßsollars betragen.

1 Dollars.

0 3 8

.3 Dollars. 4.62 Dollars.

8.56 " 8.41 "

7.00 " 7.54 "

.13 Dollars.

nobelt, und bes ind einem Hause ihre alte, weiße, Ronate vor der – Kantons sind

Detroit, Monlaven, Grandis jest von einiger bedeutenbste Hans ind Buffalo und ffe; die Stabt ist tenhaus, 1 Citys eater, 1 Museum, its=Anstalten und ars gehen tägs

lich von Detroit nach Ralamagoo; über Anne Arbor, Jadfon und Mariball, und ebenso nach Pontiac; Dampfboote geben nach Buffato und ben Zwischenorten, nach Madinaw, Milwautee und Chi= cago. - Monroe, am rechten Ufer bes Raifin, 24 DR. von beffen Mun= bung in ben Gries Cee und 37 von Detroit, mit 1 Rathhaus, 2 Banten. 1 Landamt, 7 Kirchen, 1 Zweige ber Universität von Michigan, 1 Afabemie, mebreren Manufafturen und 9000 Einw.; fie wird durch die Wafferfraft jenes Aluffes eine bedeutende Manufakturftadt werben. - Gifenbabn-Cars geben täglich von bier nach Laporte am Michigan-See. - Ann-Arbor, an beiben Geiten bee huron=River, 40 DR. weftlich von Detroit, ift regel= mäßig ausgelegt und entbalt 1 Rathbaus, 1 Bant, 6 Kirchen, mehrere Müh= len, Manufakturen, die Michigan-Universität und 4000 Ginw. - Gifenb.= Care geben täglich nach Detroit und Ralamazoo. - Ypsilanti, an beiben Ufern bes huron, ber hier große Bafferfraft gewährt, mit 4 Rirden, 1 Atabemie, 1 Staatofdullehrer-Seminar, vielen Mühlen und Manufakturen und 3500 Ginw.; - Gifenbahn= Cars geben von bier täglich nach Ralamazoo und Detroit. - Adrian, freundlich am rechten Ufer bes Raifin gelegen, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Atabemie, mehreren Manufatturen und 6213 Ginw.; Gifenbahn : Care geben von bier nach Monroe und Sillsbale, und nach Tolebo in Obio. - Jackson, am rechten Ufer bes Grand, 79 M. westlich von Detroit, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Staatsaefängniß, 1 Zweig ber Michigan-Universität, 1 Seminar und 2500 Ginw .; bas Stabtder blubt rafc auf; - Gifenb. : Care geben taglich von bier nach Detroit und Ralamagoo. - Marshall, reigend an ber Mündung bes Rice in ben Kalamazoo gelegen, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Bant, 1 Atabemie, mehreren Mühlen, Manufatturen und 2700 Ginw.; - Gifenb. : Cars geben von bier nach Detroit und Ralamazoo. -Kalamazoo, am linken Ufer bes gleichnamigen Fluffes, 146 Dt. westlich von Detroit, mit 1 Rathhaus, 1 Bank, 1 Landamt, 3 Rirchen, 1 Zweig ber Michigan = Universität, bem huron literarischen Inflitut und mehr ale 2000 Ginw.; - Eifenb. Gars gehen täglich von hier nach Detroit und nach St. Joseph. — St. Joseph, an ber Münbung bes St. Joseph in ben Michigan = See, 200 M. westlich von Detroit, ber bebeutenbste Blat an ber Westküste, mit trefslichem Hafen, 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Bank und 1000 Einw.; auch biefes Stabichen hebt fich; - Dampfboote geben täglich von hier nach Chicago, und eine Gifenbahnverbindung täglich nach Detroit. - Mackinac, auf ber Guboftseite ber gleichnamigen Infel an ber Strafe von Michillimadinac, mit 1 Rathbaus, 2 Rirden, 2 Miffions= schulen, 1 Zweig ber Michigan = Universität und 1000 Einw.; Fort Madinge fteht auf einem felfigen Borfprung, 150' über ber Stadt; ber hafen ift ge= räumig und sicher und vermag gegen 150 Schiffe gu fassen; die Rufte ber Infel ift ungemein fischreich und jährlich werben von hier liber 3000 Barrel Lachs und Weißfische exportirt; ebenso ift Madinac ber Sauptsit bes ausge=

behnten nordwestlichen Pelzhandels. — Grand Haven, an der Mündung des Grand in den Michigan: See, mit gutem Hafen, 1 Rathhaus, 2 Kirchen, 1 Afademie und 816 G.; — Soult de St. Marie, auf einer lieblichen Anstibhe an der St. Marystraße, am Fuße der Schnellen, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, dem Fort Brady, dem Handelshause der amerikanischen Pelzhändlers Gesellschaft und 1200 Einw.; Schiffe gelangen die an das Städtchen. — Lanssing, im Kanton Ingham, ist der Sitz der Regierung. Die Regierungs: Bureaus sind im Dezember 1847 dorthin übersiedelt worden.

# 31. Der Staat Wisconsin.

Diefer Staat, genannt nach bem Fluffe gleichen Namens, zwischen 42° 30' und 47° 5' n. Br. und 87° und 92° 25' w. L. von Green: wich, grenzt im Norden an den nordwestlichen Theil von Michigan, von dem er durch die Flüsse Menomonee, Brule und Montreal geschieden wird, an den Obern See (Lace Superior) und den St. Louis: Fluß; im Nordwesten an bas Territorium Minnesota; im Westen an ben Staat Jowa, von bem er bis zu seiner südwestlichen Grenze burch ben Miffissippi getrennt wird, im Guben an ben Staat Minois und im Often an ben Michigan-See, und umfaßt ungefähr 51,000 Quadr. Meilen oder 32 Mill. Acres. Die Hauptflusse ziehen sich, von Norben und Nordosten kommend, dem Mississisppi zu, während die verhältnißmäßig kleineren und in ihrem Laufe fürzeren, in der Richtung von Nordwest oder Westen der Green-Bay, dem Obern und Michigan : See zufließen. In ben Miffiffippi munden: ber Bisconfin, d. h. Tausendinselfluß, ber Black, ber Chippewa, St. Croir und Francis, ber For, Rod, Sugar-Granta; Montreal und Bois=Brule munden in den Obern See; der Wolf, For (nicht zu verwechseln mit dem schon erwähnten, der auch Bashtic-Fluß genannt wird, mahrend diefer auch Reenah heißt), Benfanten, Oconto, Peshtego und Monomonen in die Green-Bay, und der Milmautee, Shebongan und Manitowat in den Michigan: See. Die wichtigsten von diesen Fluffen find ber Wisconfin, welcher an der nördlichen Grenze des Staats in der Nähe des Brule = Sees entspringt und der For oder Reenah = Fluß, der auf 180 Meilen für Boote schiffbar ift. Außer diesem Wasserreichthum, burch welchen portreffliche Verbindungswege hergestellt werden können, hat der Staat eine bedeutende Menge von großeren und kleineren Binnenseen, Die meistens von herrlichen Ufern eingefaßt, fehr fischreich und Sammelplate unzähliger Wasservögel sind. Ihrer malerischen Lage wegen find vorzüglich Lake of the Woods, Rainy-Lake-Winnebaye, an welchem fich viele Holfteiner und Rheinpreugen angefiedelt haben, Rush: konong, St. Croix, Pewankea 2c. zu nennen. — Das ganze Land ift nach Dr. Karl be haas (Farmer in Wisconfin) eine große Ebene, an ber Münbung bhaus, 2 Kirchen, iner lieblichen Unsmit 1 Rathhaus, schen Belzhändlers äbtchen. — Lans Die Regierungs:

tamens, zwischen L. von Green: won Michigan, d Montreal ge: den St. Louis: ; im Weften an en Grenze burd aat Minois und 51,000 Quadr.: sich, von Nor: ährend die ver: in der Richtung ern und Michi-. Wisconsin, St. Croix und Montreal und lf, For (nicht Bashtic=Fluß ge: Benfanten, en=Bay, und der den Michigan: sconsin, welcher es Brule = Sees 180 Meilen für durch welchen , hat ber Staat Binnenseen, die und Sammel: en Lage wegen ebane, an wel: t haben, Rush: Das ganze Land te große Ebene, welche, nur mit Flughugeln und fanften Unhöhen (rollings) burch= zogen, keine eigentlichen Gebirge zeigt, und im Durchschnitt 1000 Fuß über dem Meeresspiegel liegt, so daß es Ueberschwemmung a fast gar nicht ausgesett ift. Die größten Bergruden befinden fich awischen bem Oberen See und bem Mississippi, von wo sich dieselben in fub= westlicher Richtung erstrecken, bis in der Rähe der Flüsse des untern Wisconfin und Reenah sie durch eine zum Fluffe Rock laufende Hügelkette unterbrochen werben. Der Bisconfinbugel und viele ber Unhöhen (bluffs) langs des Miffiffippifluffes fteigen bis zu 300 bis 400 fuß Bobe, mahrend ber blaue Berg, ber höchste von allen, an 1000 Jug über dem Wisconsinflug liegen soll. Die burch einen Theil des Landes sich hinziehenden Blatten und Simsinawaberge sind sehr gleichmäßig und haben nur wenige hervortretende Höhen. Eine andere Bergfette, meift aus Ralksteinen bestehend, läuft von Green= Bay nach Sudwesten zwischen bem Michigan : See und ber Bay Reenah oder For durch den westlichen Theil des Washington-Kantons und erstreckt sich burch ben Walworth : Ranton bis in den Staat Illinois. — Der Boden ist im Allgemeinen reich und fruchtbar; doch verdienen die Kantons, welche öftlich vom Wisconsinflusse ge= legen sind, mit Ausnahme des am Michigansee und an der von diesem gebildeten Green-Ban liegenden Brawe = Ranton mehr Berücksichtigung als die übrigen. — An Mineralien ist das Land nicht arm. Blei und Rupfer erscheinen in fast ganz reinem Zustande, letteres findet sich bis zu den Falls of St. Anthony des Mississppi. — An Thieren ist ein großer Reichthum vorhanden. "Noch baut der Biber seine kunftliche Wohnung, noch streifen bas Elenn, bas Roths wild und der Waschbar im Lande umber. In der Nähe der Missiffippiquellen und des Obern Sees, in den entfernteren Theilen des Landes lebt noch der große, weiße Polarbär, der nördliche Fuchs mit seinem schneeweißen Belge, bas Rennthier, die Antilope, bas Beutel= thier, bas Stinkthier, Gulen, Enten, Tauben und große Schwärme von Pelikanen beleben bas Land und ungahlige kleine Bogel fliegen um= Roch giebt es Ueberfluß an Fischen, Gidechsen, Schildfroten, Froschen, Schlangen." Ochsen und Pferde in großer Zahl. — Bäume, Bflanzen und Blumen sind in großer Menge und Pracht vorhanden. Die Fichte besonders im Norden in großen Beständen, im Osten mehr Gichen und Buchen, jedoch felten in großen, bigten Urwäldern, weiße und schwarze Wallnugbaume, mehrere Arten von Hictory, weiße und rothe Cedern, Ulmen, Birken, Aspen, Bappeln, Buckerahorn, Eichen zc. find bie am meisten vorkommenden Baumarten. Sopfen, wilder Bein, Stachel= und Johannisbeeren machfen hier und da in den Waldgegenden. — Das Klima ist im Allgemeinen gesund, mit Ausnahme ber sumpfigen Wegenden zwischen ben Seen, wo talte und andere Fieber herrichen, wenigstens ist es nicht ungefunder als in Michigan, Ilinois und Missouri, bafür zeugt die rasche Zunahme der Bevölkerung, Einwanderung natürlich nicht gerechnet; doch ist es in ben verschiebenen Theilen bes Landes verschieben, mas bie Rabe

der großen Seen, bedeutende Ausdehnung der Prairie, Sandebenen 2c. bedingen; im Guben und in ber Mitte ift bas Wetter weit mehr trocken, als im Norden und Often. Der Frühling ist turg, der Sommer warm, mitunter beig, ber Berbst fcon, ber Binter ftreng und lang und meistens trocken. — Wisconsin hat in kurzer Zeit so reißende Fortschritte gemacht, wie taum in einem andern Staate der Union gemacht worden find, und doch ist meist Alles erst im Entstehen. Im Jahre 1840 noch ein Territorium, gahlte es 30,945 Einwohner, im Jahre 1847: 220,807, eine Zahl, die allgemein in Erstaunen sette: 1848 trat es in die Union als selbstständiger Staat ein und im Jahre 1850 hatte es 305,121, 1860: 775,873 und jest (1865) zählt es gewiß eine Million Einwohner. Im Jahre 1845 erportirte es 133,310 Bushel Waizen, und im J. 1849: 2,208,517 Bujhel, und 35,676 Bjund Bolle. Die Gefammtausfuhr in genann: tem Jahre erreichte einen Werth von 5 Millionen Dollars, wovon 1,500,000 Dollars auf Blei und Rupfer und 3,500,000 Dollars auf Getreibe, Dehl, Fleisch, Butter, Bolle, Solz zc. tommen. Gind erft alle fünstlichen Berbindungswege fertig, die theils in Angriff genommen, theils projektirt sind, so unterliegt es keinem Zweifel, dag Wisconfin einen Aufschwung gewinnt, wie kein anderer Staat ihn auf: weisen kann. — Wisconfin hatte im Jahre 1860: 1262 Fabriten mit einem Kapitale von 3,382,148 Dollars und einem Berbrauche an Rohmaterial von 5.414,931 Dollars. Dieselben beschäftigten 5798 Arbeiter und 291 Arbeiterinnen, welche einen Lohn bezogen von 1,712,496 Dollars und einen Werth erzeugten von 9,293,068 Doll. Im Jahre 1861 bestanden im Staate 107 Banten mit einem Grund-Rapitale von 61/2 Millionen Dollars. Im Jahre 1862 war in Folge der mittlerweile eingetretenen Bankverhältnisse die Zahl der Banken auf 65 und beren Kapital auf 3,298,000 Dollars gejunken. - Der Werth des gesammten im Staate befindlichen Eigenthums wurde 1863 auf 153,071,773 Dollars geschätt. - Bom 30. Gept. 1862 bis dahin 1863 betrugen die Staatsausgaben 2,602,386 Doll. Für das Jahr 1864 waren die Ausgaben auf 1,171,353 Doll., die Einnahmen auf 1,031,471 Doll. geschätzt. Es blieben also 160,000 Dollars ungedeckt, welche durch eine Anleihe aufzubringen maren. -Vor 1861 betrug die Staatsschuld nur 100,000 Dollars. Diese stieg in Folge des Krieges auf 11/2 Million. — Durch den Kanal, welcher den For mit dem Wisconsin verbindet und vollendet ift, ift schon jest Wisconsin mit den östlichen und den westlichen und süd: lichen Staaten in die vortheilhafteste Bandelsverbindung gesetzt, und burch die Wilmautee= und Diffiffippi= Gifenbahn ift dieje Berbindung noch schneller geworden. - Bon Madison, der Landeshauptstadt, zieht eine Eisenbahn in westlicher Richtung bis an den Mississisppi bei Prairie du Chien, eine andere in zuerst südostlicher und spater nordöstlicher Richtung bis Milmautee an den See Michigan. Gine britte Hauptbahn geht in der Richtung von Guden nach Rorden, von der Grenze des Staats Illinois, im Anschluffe an deffen Bahnen,

Sandebenen 2c. tter weit mehr g ist kurz, der Winter streng i kurzer Zeit so ern Staate der es erst im Ent: ihste es 30,945 die allgemein in tständiger Staat 75,873 und jest Im Jahre 1845 849: 2,208,517 fuhr in genann: dollars, wovon 000 Dollars auf men. Sind erst Angriff genom: weifel, daß Wis: Staat ihn auf: 1262 Fabriken m Verbrauche an schäftigten 5798 hn bezogen von 9,293,068 Doll. nten mit einem Jahre 1862 war ise die Zahl der Dollars gesunken. den Eigenthums Bom 30. Sept. 2.602,386 Doll. 1,353 Doll., die en also 160,000 ringen waren. — Dollars. Diese urch den Kanal, vollendet ist, ift estlichen und süd: bung gesetzt, und diese Berbindung Landeshauptstadt, n den Mississippi licher und später Michigan. Gine en nach Norden, n deffen Bahnen,

bis an ben See Winnebago bei Fondebu-Lac, von da langs dem Gee bis Dichfoich und in bitlicher Richtung bis Shebongan. Gine Zweigbahn berfelben geht in nordwestlicher Richtung bis Berlin und eine andere in westlicher bis Fort Binnebago. Bon diesem Orte führt dann eine andere Bahn in südöstlicher Richtung über Prairie du Sac und Watertown nach Milwaukee. Bon diesem Bunkte geben nicht weniger als fünf Bahnen nach Norden, Beften und Guden, bem See Michigan entlang und bem Inlande zu. Von Racine am Michigan-See geht eine Bahn in westlicher Richtung nach Jamesville und von da in drei Richtungen: nach dem Norden im Unschluß an die große Mississpi= Dichigan = See = Bahn, nach dem Suden im Anschlug an die Bahn, welche über Belvidere und im Gudoften im Anschluß an die Bahn, welche über Mac Henry nach Chicago führt. Beiter im Besten bei Mineralpoint bringt eine Zweigbahn die große Centralbahn in Verbindung mit den Bahnen von Minois. — Bu biefem Aufschwunge haben damals die Deutschen das Meiste beigetra= gen, die aber auch dort mehr als anderswo in der Union deutsche Sprache, deutsche Sitte und Gebräuche bewahrt haben und auf die politischen Verhältnisse bes Staats großen Einflug ausüben, und größeren ausüben konnten, wenn die nothige Gintracht unter ihnen herrichte. Außer den Deutschen haben sich von Europäern viele Rorweger bort niedergelaffen; die übrigen Ginwohner find Ameritaner, besonders aus den Neu-England- und den andern östlichen Staaten. Alle Religionssetten finden sich bort. Für Schulen ist sehr gut gesorgt. Auch bestimmt die Berfassung, daß jebe Gemeinde zum Unterhalten von Schu-Ien mindestens halb so viel Geld beischiegen muß, als sie vom Staate für bas Schulwesen Beitrag erhält. — Im Jahre 1849 besuchten 32,174 Schüler zwischen 4 bis 20 Jahren die Schulen. Im Jahre 1863 besaß der Staat 4571 Schulen, welche einen Bericht eingeschickt und 164, welche dieses verfäumt hatten. Die Zahl ber Kinder, welche bie Schulen besuchten, war im Winter 149,786, im Sommer 128,900. An Abgaben wurden für Schulzwecke erhoben 703,263 Doll. Die Bahl ber Schulhäuser betrug 3909 im Werthe von 1,255,852 Doll. Der Schulfond betrug 2,219,906 Doll. Die Staats = Universität ist vom Congresse mit 42,080 Acres Land dotirt worden. — Die ge= setzgebende Gewalt ruht in dem Senate und dem Hause der Repräsentanten. Die Senatoren werden auf 2, die Repräsentanten auf 1 Jahr gewählt. Sie versammeln sich alljährlich in der Haupt= stadt Madison. Die vollziehende Gewalt ruht in den Händen eines Gouverneurs, der wie der Lieutenant-Gouverneur, welcher dem Senate prafibirt und nur eine entscheidende Stimme hat, auf 2 Jahre ge= wählt wird. Jeder 21 Jahre alte, weiße Burger ber Bereinigten Staaten, oder Jeder, der auf gesetlich vorgeschriebene Beise bie Er= klärung abgegeben hat, Bürger werden zu wollen (Resident), ober Indianer, oder Personen indianischer Abkunft, die Burger sind, wenn fie 1 Jahr lang unmittelbar vor ber Wahl im Staate gewohnt haben, find stimmberechtigt. Der Staat hat keine Schulden. — Die vorzüglichsten Städte sind:

Milwaukee (auch Milwaufie), ju beiben Seiten bes gleichnamigen Muffes, ber bier in ben Dichigan-See munbet, mit einem guten Safen und Saupthanbeleplat bes Staates an ben großen Geen, eine burch ihr fcnelles Aufblühen mertwürdig geworbene Stadt. 3m Jahr 1835 ftand bort nur bie Butte eines Belghanblere, 1850 gablte bie Stadt über 20,000 Ginm., 1860 : 45,000, jest (1865) über 50,000. Bon biefen find mehr als bas Drittel Deutsche, bie ihre beutschen Gesellschaften, Cafino's, Cangervereine, Rirchen, Schulen, Buchbrudereien und Zeitungen haben. 3m 3. 1835 taufte ber bort angefiedelte Belgbandler Belge und Gelle von den Indianern, im Jahre 1849 lieferten bie Einwohner Milmaufee's für 1,714,200 Doll. Manufafturen, barunter Wollenwaaren für 40,000 Dollars, Leberwaaren 120,000, Mafchinen 195.000, Tifchler = und Wagnerarbeiten für 127,700, Kleibungoftude 97,000, für 8000 Doll. Buchbinderarbeiten, und für mehr als 150,000 Doll. Metall= maaren. Die Einfuhr betrug 3,828,650 Doll., die Aussuhr 2,098,469 Doll.; 1676 Fahrzeuge liefen ein, wovon 498 Dampfboote, 248 Prozellans. Die Stadt felbft befag 39 Segelfchiffe und hatte Antheil an mehreren Dampf= fchiffen. Durch bie Bafferfraft bes Bisconfin wird die Stadt eine ber bebeutenbften Manufatturftabte bes Rorboftens werben. - In Milwautec befindet fich ein Landamt; basselbe nahm vom 1. Januar bis 1. Juli 1849 50,144 Doll. für Landvertäufe ein. - Madison, Sauptftabt bes Staates, zwischen ben im Mittelpunkte vom Daner Ranton liegenden Landseen erbaut, hat eine freundliche und gefunde Lage, bie Staats-Universität auf bem iconen College Bille und 7000 Einw. Der Ort eignet fich vorzüglich zu einer Raltwafferheilanftalt. - Prairie du Chien, am linten Ufer bes Diffiffippi, 4 M. unter ber Ginmundung des Bisconfin in benfelben, ift ein ber Beachtung werthes Stäbtchen. Seine Lage ift febr vortheilhaft, jumal ba auch die 10 M. lange und nur 3 M. breite Prairie, nach ber es benannt ift, fich gut für bie Landwirthschaft eignet. Es fann nicht fehlen, bag biefer Ort fart zunehmen wird; jest hat er etwa 3000 Ginm. - Manitowoe, am Michigan-See, ift ebenfalls ein blübenbes Stäbtchen. Es hat einen bubfchen Safen mit einem Bier- und Leuchthaus und ungefähr 1500 Ginw., bie lebhafte Schifffahrt und Sandel, befonders mit Bolg treiben. - Sheboygan, etliche 30 M. füblicher, am Shebongan-Rluffe, ba, wo berfelbe in ben Dichigan=See falt, übertrifft Manitowoe an Bevolkerung und Sanbel, ift aber im Allgemeinen bemfelben gleich. Der Sanbel ift berfelbe: Bauholy und Fifche. Es hat gute Berfte und andere Safenbequemlichfeiten. Geche Meilen von ber Stabt entfernt liegt Chebonganfalls, ein fleines, gewerbthätiges Stabtden, beffen Umgegend faft ausschlieglich von Deutschen angefiedelt ift. - Racine, am Michigan = See, 25 M. füblich von Milmautee, befitt einen guten Safen und gute Werfte und hat 12,000 Einw., die besonbers Mehlhandel treiben. Im Jahre 1849 wurden 22,161 Saffer Debl ausgeführt. - Kenoscha, - Die vor=

Union.

s gleichnamigen uten Hafen und urch ihr schnelles nd bort nur bie 0 Einw., 1860: als bas Drittel vereine, Rirden, 5 kaufte ber bort , im Jahre 1849 anufakturen, bar= ,000, Maschinen ingsstücke 97,000, 000 Doll. Metall= 2,098,469 Doll.; Prozellans. Die mehreren Dampf= tabt eine ber be= In Milwaukee bis 1. Juli 1849 tstadt des Staates, n Landseen erbaut,

it auf bem schönen orzüglich zu einer n linken Ufer bes t benselben, ift ein theilhaft, zumal da ch ber es benannt fehlen, daß diefer Manitowoe, Es hat einen hüb: : 1500 Ginm., die - Sheboygan, elbe in den Michi: banbel, ist aber im Bauholz und Fische. Sechs Meilen von bthätiges Städtchen, it ift. - Racine, einen guten Safen

Mehlhandel treiben.

Kenoscha,

(früber Coutspart), ebenfalls am Midzigan : Cee, 10 D. sublich von Racine, fommt biesem am Bevolferung, Geschäften und Erwerbsquellen ziemlich gleich. Der Ranton, beffen Sauptstadt biefes Städtchen ift, war früher ein Theil bes Kanton Racine. - Potosi, am Mississippi und im Mineral-Kanton, icon jest von Bielen als ein wichtiger Punkt angesehen, wird ohne Zweisel in furger Zeit Berfdiffungeort bee Bleibandele werben, wodurch Galena in Illinois viel verliert. Es hat über 1000 Ginw. - Mineral-Point, Be= richtsfit bes Ranton Joma, auf mehreren Bergruden, zwischen zwei fleinen Ameigen des Bacatonica liegend, hat ein Landamt und gegen 2000 Ginm., die fich hauptfächlich mit Bergbau auf Blei und Rupfer und mit Landhandel be= ichäftigen. In ber Stadt felbft und in ber Umgegend leben viele Deutsche. -Beloit, 15 Dt. füblich von Jamesville, mit 7703 Ginw., bem an Wohlstand rafch zunehmenden Gerichtsfige des Kanton Rod, an beiben Seiten bes Rod= Fluffes und an feiner Bereinigung mit bem Turtle-Creek gelegen, hat Mühlen, Maschinerien, gute Steinbrüche and ein blühendes College. - Fond du Lac, Gerichtsfit bes gleichnamigen Kantons und am Alusse beffelben Namens, ba wo fich berfelbe in ben Gee ergießt, ift ein viel versprechendes Stabtchen. Mehrere Dampsboote gehen von biefem Safen an verschiedene Bunkte bes Winebago = Sces und Reenah = Flusses. Es hat 5450 Ginm. — Gine Menge anberer Stäbtchen und Aleden find feit Kurzem entstanden, eine noch größere Menge ift im Entstehen begriffen; viele werden erft später aus= und angelegt. Raum ist genug vorbanden. — Madison mit 6611 Einw., Oschkosch mit 6086, Watertown mit 5302 Ginw. -

#### 32. Der Staat Jowa.

Der Staat Jowa (sprich Ei-ä-wäh), früher mit Wisconsin verbunden, wurde im Juni 1838 zu einem Gebiete errichtet und 1846 als Staat in die Union aufgenommen. Er wird im Norden von bem Territoritum Minnesota, im Westen von dem Grand Siour und dem Missouri, der ihn von dem Gebiete Nebraska scheidet, im Süden vom Staate Missourt und im Osten von dem Wississppi begrenzt, der ihn von ben Staaten Wisconfin und Illinois trennt, und umfaßt, von 40° 30' bis 43° 30' n. Br. sich erstreckend, einen ungefähren Flächen= raum von 50,000 Quadrat = Meilen oder 32,384,000 Acres. Oberfläche des Landes ist eine von sanften Anhöhen durchzogene Hoch= ebene, die von Des Moines, Stunk, Jowa, Wapsipinekon, Makogueta, Turken, Dellow und St. Beters : River und vielen andern Fluffen durchschnitten wird. Die Gestaltung des Landes ift ziemlich uneben, boch ohne Gebirge oder hohe Hügel; zwischen dem Mifsouri und Mississippi ist hohes Tafelland, von ungemeiner Fruchtbarkeit. Längs den Ufern der Flüsse und Creeks, und von denselben zurück von einer bis zu zehn Meilen, ift bas Land zum größten Theil mit Holz bedeckt,

weiter abwarts aber unübersehbare offene Prairie, nur hier und ba mit durftigem Buschwerk. Die Prairies bedecken beinahe brei Biertel ber gangen Oberfläche des Landes, bieten aber bennoch, obgleich gang: lich baumlos, große Abwechselungen: einige sind völlig flach und eben, andere rollend oder fanft gewellt; einige find mit bichtem Grafe bededt und bieten uppige Beibe; andere mit Safelgestrauch und Saffafrasbuichen überzogen, und im Frühjahr mit den herrlichften Blumen, Agalien, Ralmien, Rhobobenbron und Beisblatt bebedt. Der Boden, auf dem Bottomland sowohl als auf den Prairies, ift im Allgemeinen gut, und besteht meistens aus einem tiefen schwarzen Mulni, ber in den Prairies mit sandigem Lehm, und zuweilen mit rothem Thon und Kies untermischt ist. Gebaut werden Waizen, Mais, Kartoffeln, Flachs, Banf, in neuefter Zeit Taback, auch Wein, Meufel, Pfirfich, Birnen und Erdbeeren. - Die Biehzucht scheint besonders in Aufnahme zu kommen, wozu sich auch das Land wegen ben ausgedehnten Brairien recht gut eignet. — An Mineralien finden fich: Blei, Steinkohlen (die Bleiregion von Wisconsin und das Steinkohlenfeld von Allinois reichen in diesen Staat hinüber), Eisen, Rupfer, Zink und Magnesiakalkstein. — Das Klima besonders in den höher gelegenen Theilen ist gesund, auf den nassen Prairien jedoch und an den Ufern der aus ihrem Bette tretenden Fluffe berr: schen biliose Fieber. Mehr im Innern sind die Winter strenger und die Sommer heißer, so wie auch das Wetter weniger veränderlich. Bis jest find 50 Rantons vermessen. Die öftlichen: Winneschiet (Wineshiek), Allamallee, Fayette, Clayton, Buchanan, Delaware, Dubuque, Jones, Jactson, Clinton, Cedar, Scott, Mustatine, Washington, Louisa, Henry, Des Moines, Cee, Ban Buren, werben ihrer vortheilhaften Lage in der Nähe des Mississppi und ihres mit Lehm und Ries untermischten fetten, schwarzen Bobens wegen mit Recht zu Unsiedlungen empfohlen. Bon biefen Rantons find die bevolkerte: ren und Deutschen zur Ansiedlung empfehlenswerthen die Kantons: Scott, Clinton, Jacion und Dubuque, auch Muskatine. Der Kanton Scott, mit fast 6000 Bewohnern, hat am Wapsipinicon, ber seine Nordgrenze bildet, und am Mississpi, der auf 40 Meilen seine Dit = und Südgrenze bespült, vortreffliches Land, besonders in den Mississippi=Bluffs, die sich allmählig erheben, und ebenso gesund wie vortheilhaft für den Absat der Farmerzeugnisse liegen. Davenpost ift der Gerichtssis. Le Claire ift der Rame einer neuen Studt, welche fürzlich am obern Theil ber Stromichnellen, ungefähr 15 M. oberhalb Davenport angelegt worden ist und bedeutend zu werden verspricht. — Der Kanton Clinton hat eben so guten Boben, wie Scott, auch viel schönes Holz am Wepsipinicon, leidet aber an Holzmangel in den übrigen Theilen. Bevölkerung über 3000. Die Kantone Jackson und Dubuque, ersteres mit 6000, letteres mit 10,000 Ginm, haben einen holzreichen, in den Gbonen guten, an vielen Stel-Ien aber sehr gebrochenen rauhen Boden, reich an Blei, Rupfer, Gijen und Bink, worin namentlich am Makaguetaflusse reiche Anstände genur hier und da nahe drei Viertel h, obgleich gang: völlig flach und sind mit dichtem it Haselgesträuch it den herrlichsten Beisblatt bedeckt. den Prairies, ist tiefen schwarzen ind zuweilen mit werden Waizen, back, auch Wein, iehzucht scheint das Land wegen Mineralien isconsin und das binüber), Gifen, ma besonders in naffen Prairien nden Flüsse herr: nter strenger und iger veränderlich. chen: Winneschiet 1, Delaware, Du: Katine, Washing: en, werden ihrer ihres mit Lehm wegen mit Recht id die bevölkerte: en die Kantons: tine. Der Kan: Bapsipinicon, der 40 Meilen seine besonders in den benso gesund wie . Davenpert ner neuen Studt, ungefähr 15 M. utend zu werden uten Boden, wie et aber an Holz 3000. Die Kanteres mit 10,000 , an vielen Stel: ei, Rupfer, Gisen

che Anstände ge-

funden worden find. - Handel und Fabritthätigkeit erwachen bereits. Die Einwohnerzahl betrug 1844: 78,814, im Jahre 1850: 175,000, 1860: 674,948, jest (1865) wohl nahezu eine Million Seelen; bas steuerpflichtige Eigenthum wurde im Jahre 1849 auf 18,479,751 Doll. abgeschätt. - Die gesetzgebende Gewalt ruht in einem aus 13 Mitgliedern bestehenden Senate und einem aus 26 Mitgliebern bestehenden Dause ber Reprasentanten. Die Senatoren werden auf 4, die Repräsentanten auf 2 Jahre von und aus dem Bolte ge= wählt. Die Sitzungen finden alle 2 Jahre in Jowa-City ftatt und beginnen mit dem erften Montag im Dezember. Die vollziehende Gewalt ruht in einem Gouverneur, ber vom Bolte auf 4 Jahre gewählt, im Fall seines Rücktritts, Todes ober sonstiger Berhinde= rung, feinem Umte vorzustehen, vom Staatssecretar erfett wird und einen Jahresgehalt von 1000 Doll. bezieht. Der Staatsjefretar mit 500, ber Auditor mit 600 und ber Schapmeister mit 400 Doll. Gehalt, werden ebenfalls vom Volke gewählt. Die richterliche Gewalt wird durch ein Obergericht, durch Distriktsgerichte und Untergerichte ausgeübt; die Richter des Obergerichts werden durch die Legislatur auf feche Jahre gewählt, und jeder weiße Mann, der bas 21ste Jahr überschritten und 6 Monate im Staate gewohnt hat, ist mahlfähig. Corporationen mit Bankprivilegien sind verboten, und eine Cirkulation von Papiergeld darf nicht stattfinden. - Jowa bejag 1860: 522 Fabriten mit einem Rapitale von 1,292,875 Doll. und einem Rohmaterial = Verbrauche von 2,356,881 Dollars. Dieselben verwandten 1687 Arbeiter und nur 20 Arbeiterinnen, welche zusam= men an Lohn 473,016 Doll. bezogen und an Werth 3,551,783 Doll. erzeugten. Die Staatsausgaben betrugen vom 4. November 1861 bis 31. Oktober 1863 689,541 Doll. Hiezu kamen noch die Kriegs= ausgaben im Betrage von 710,986 Doll. Die Staatsschuld mar im Dezember 1862: 1,122,296 Doll. - Für bas Schulmefen find beträchtliche Fonds vorhanden; alle vom Congresse dem Staate bewilligten Ländereien, alle bem Staate zufallenden Grundbesite und sämmtliche ihm aus dem Verkauf von Regierungsländereien ermach= senden Prozente bilden den Schulfond, dessen Zinsen zur Errichtung und zum Unterhalte von Schulen verwendet werden. An Akademien bestehen bereits 11, Elementarschulen über 100, und in Mountpleasant im Kanton Henry ist die Staats-Universität errichtet. — So jung der Staat auch ist, jo besitt er doch schon sieben Gifenbahnen, welche alle sich anlehnend an den Mississpi und an die jenseits desselben mundenden Bahnen in westlicher Richtung geben: Die sublichite diefer Bahnen verläßt Carthago gegenüber den Miffiffippi, in welchen sich dort der Flug Des Moines ergießt, und folgt diesem in nordwestlicher Richtung bis Reosaugue. Innerhalb ber burch die bei= den genannten Fluffe gebilbeten Halbinfel geht langs des Miffisippi eine Bahn in nördlicher Richtung bis nach Fort Madison. Ginc zweite Bahn geht in westlicher Richtung von Burlington am Miffif= sippi nach Fairfielb und Otumwa; eine britte von Muscatine nach

Doskaloosa, eine vierte von Davenport am Mississspie nach Jowas City. Beide lettere Bahnen werden bei Muscatine durch eine Zweigsbahn verbunden. Eine fünfte Eisendahn geht von Lyons am Mississpie nach Jowas City, eine von De Witt nach Marion, endlich die siebente von Dubuque nach Marion. Voraussichtlich werden alle diese Bahnen in kurzer Zeit die an das Westsched des Staates geführt sehn und die Hauptstraßen für den Verkehr mit dem fernen Westen, Californien und Oregon werden. — Die Städte des Landes sind noch klein; die bemerkenswerthesten sind:

Jowa - City, bie Sauptstadt bes Staats, am linken Ufer bes Jowafluffes, ber bis hierher schiffbar ift, in bochft angenehmer, trodener Lage, mit 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Landamte und 6 - 7000 Ginw.; bas Rapitol ift in griechischem Gefchmad gebaut, und beffen Dom wird von 22 forinthischen Saulen getragen. - Keokuk mit 8137 Ginwohnern. -Burlington, am rechten Ufer bes Miffiffippi, 222 M. oberhalb St. Louis, von Sügeln umgeben, die fanft anfteigen; die Stadt ift regelmäßig ausgelegt und enthält 1 Rathhaus, 5 Rirchen, einen ichonen Landungsplat fur Dampf: boote und 7000 Ginm.; - Dampfboote geben von bier nach allen Saupt: platen bes Miffiffippi. - Dubuque, am rechten Ufer bes Miffiffippi, 426 M. oberhalb St. Louis, und 306 von ben St. Anthony-Källen auf einer Bochterraffe, welche fich mehrere Meilen langs bem Aluffe bingieht, mit 5 Rirchen, mehreren Baarennieberlagen, in benen nur Großhandel ftattfindet, 1 Land: amte für ben nörblichen Diftrift bes Staates, bem Burcan bes General-Lands meffere für Jowa und Bisconfin, einem ber größten Gafthofe bes Beftens und 13,000 Ginw.; Bleiers wird in ber nachbaricaft ber Ctabt in Menge gefunden. Ift bas Sinterland von Minnesota mehr angesiedelt, muß fich biefe Stadt rafch heben. - Muscatine, früher Bloomington, Berichtsfit bes Ranton Muscatine mit 5324 Ginm., die bedeutende Geschäfte treiben (Ilm: gegend fruchtbar und gut angebaut). - Davenport, ein romantisches, blübendes Städtchen, mit ichonen Dampfmublen und 11,268 Einwohnern. -Fort Madison, Gerichtefit bes Ranton Cee, reigend gelegen am Diffiffippi, 20 M. oberhalb Reofut, mit bem Buchthause und etwa 2000 Ginw. Gine Menge anderer Stabte und Fleden find angelegt, die alle auf Anfiedler marten, und viele werben noch ausgelegt werben. Bleierz wird in ber nachbar: schaft ber Stadt in Menge gefunden. - Farmersburg, mit 309; -Bellevue, mit 450; - Lyons, mit 598; - Beatonsport, mit 700; -Richland, nit 550, und Wapello, mit 430 Ginw. - fleine, burch ihre Lage vielver achenbe Stäbtden.

#### 33. Der Staat Minnesota.

Das Gebiet Minnesota, westlich von Wisconsin, vom 43° 30' bis 49° n. Br. und von 92° 25' w. E. (Gr.) mit unbestimmter Aus-

pi nach Jowa: irch eine Zweig= ons am Missis cion, endlich die verden alle diese Staates geführt fernen Westen, Canbes find noch

Ufer des Jowa= rockener Lage, mit 6 - 7000 Ginw.; en Dom wird von 7 Ginwohnern. berhalb St. Louis, ielmäßig ausgelegt splat für Dampf= nach allen Saupt= fer des Mississippi, n=Fällen auf einer ingieht, mit 5 Rir= ftattfinbet, 1 Land: bes General=Land= thofe des Westens Stadt in Menge belt, muß sich biese n, Gerichtsfit bes äfte treiben (Um: ein romantisches, 8 Einwohnern. nen am Mississippi, 2000 Einw. Gine auf Ansiedler war= d in der Nachbar= rg, mit 309; port, mit 700; fleine, burch ihre

in, vom 43° 30' ibestimmter Aus:

behnung gelegen, wird im Guben von Jowa und bem Gebiete Debrasca, im Often von Wisconsin und dem Obern See (Lake Superior), im Norden von den brittischen Besitzungen und im Westen von ben Indianerländern begrenzt, und hat einen ungefähren Flächenraum von 50,000 Quabrat-Meilen. Seinen Ramen bat es von bem, von ben Sioux = Indianern Minne = sotah = watapa oder Minisata = watapa (b. h. schlammiger Flug) genannten St. Betereflusse, von ben Dofchibmas - Indianern Afhkibogifibi, d. h. gruner Laub-Fluß, genannt, ber seine Quelle in einigen kleinen Geen auf ber Coteau bes Brairies unter 45° 48' n. Br. und 97° 20' w. L. hat und, die Rrummungen eingerechnet, 470 Meilen lang ift. Bei seiner Bereinigung mit dem Miffiffippi ift er 320 Jug breit, 16 Fug tief und für Dampfichiffe bis 45 Meilen oberhalb Fort Saelling, zu Little Rapids, fahrbar; bei Hochwasser tann er bis Travers de Siour und zur Zeit der Bafferichwellungen im Frühjahr in kleinen Booten bis jum Big-Stone-See, der als eine Erweiterung diefes Fluffes zu betrachten ift, befahren werden, wenn man zwei kleine Tragpläte, Patterson-Rapids und Grand Portage umgeht. Sein Hauptzufluß ist ber Blue-Garth : River (Blau-Erde-Flug), welcher feinen Namen von einem nicht weit von der Mündung befindlichen Lager blauer Erde hat, mit welcher die Indianer, die ihn Mankato nennen, sich bemalen. Er fließt von Norden nach Guben, und nimmt eine Menge kleiner Fluffe auf, von welchen einer, ber Watonwan, vom Des Moines nur durch eine Erdzunge von einer halben Stunde Breite getrennt ift. Im nördlichen Theile des Gebiets empfängt der Mississippi, der seine Quellen in diesem Bebiete hat, aber nur eine kleine Strecke bis zu den Falls of St. Anthony schiffbar ist, und mit dem St. Croix einen Theil ber Oftgrenze bilbet, ben Crowa=Wing=River mit bem Leaf und Long-Prairie und bei den Saut-Fällen den Dfakis. Die Westgrenze bildet ber Missouri; auf den weiten Prairien zwi= schen ihm und dem James=River, der 600 M. lang ift, hausen Indianer, Siour und Obschibwäs, und Büffelheerden. Parallel mit ihm fließt ber Big-Siour ober Tichankasabata, b. i. "immer mit Holz eingefaßt;" er hat seine Quelle nur eine halbe Stunde von jener bes St. Beters und ist 350 Meilen lang. Zwischen diesem Fluffe und bem obern Des Moines unter 44° n. Br. liegt ber berühmte Reb= Pipestone=Querry, der rothe Pfeifenstein=Bruch. Zu diesem kommen alljährlich Indianer verschiedener Stämme aus weiter Ent= fernung, um sich das Material zu ihren Pfeifenköpfen zu holen. Die: sen Steinvruch hat einst, ber Sage zufolge, ber große Beist selbst geöffnet; die Stätte ist geheiligt, und man betritt sie nur, nachdem man sich durch allerlei Feierlichkeiten geweiht hat. Außer den genannten Flüssen sind noch der St. Louis, der bei Fond du Lac in ben Obern See, und ber Reb-River, ber häufigen Ueberschwemmungen ausgeset ift und in den Winnipey-See sich ergießt, bemerkenswerth. Das Innere des Gebiets ist demnach wenig von Klüssen burchzogen, bafür ist es aber besto reicher an größeren und kleineren

Landscen, die meist miteinander in Berbindung stehen oder nur burch schmale Tragplätze von einander geschieden sind. Man könnte Minne: fota bas Bebiet ber Landfeen nennen. Die größten find im Nordwesten ber Mimiwakan ober Teufeld: See, 40 Meilen lang, 15 Meilen breit, und mit einer Menge fleiner Injeln bebeckt; er ift ohne Abflug, hat brackisches Wasser und wird, ba an seinen Ufern Galz liegt, von ben Buffelheerden aufgesucht, fein ftart bewaldetes Ufer ift fehr moraftig; der Red = Late oder rothe See, 60 Meilen lang, 24 Mt. breit, eine Erweiterung bes Red-Late-River, ber Rainh=Lake ober Regen=See, ber mit bem Lake of the Woods, Balber = See, (300 M. im Umfang) in Berbindung fteht, 100 Meilen lang und fehr fischreich ift; ber Leech = See, einer ber Quelleen bes Miffiffippi. - Das Gebiet bildet ein hochgelegenes Tafelland; bas, besonders im Norden, mit fleinen, tonischen Sügeln besäet ift, und am Mississppi febr, am Missouri weniger schroff ter: raffenformig zur Sochebene aufsteigt. Der Boben ift im Norden fandig, mit Ausnahme bes febr guten Gebiets bes Red-River; bas Land im Guben bes St. Betere ift ungemein fcon, fruchtbar und gut bewässert, oberhalb der St. Anthony Fälle giebt es sehr ausgebehnte Waldungen, sie bestehen aus Pappeln, Ahorn, Ulmen, Eschen und Linden. Am Mississppi finden sich auch Maulbeerbäume. Hafer, Baigen, Kartoffeln und Gemufearten gedeihen gut; von Mais tommt nur ber mit kleinen Aehren gur Reife. Obstbaume find gepflanzt worden, man hat aber über beren Gedeihen noch teine Erfahrung. Das Land foll nur theilweise, etwa auf ein Drittel gur Bebauung gut feyn. — Das Klima ift zwar gefund, aber burch die höhere Lage und die größere Ausdehnung nach Jowa rauher und schroffer, als in den Staaten der großen Seegebiete. Die Sommer find heiß, die Winter lange anhaltend und fehr talt, noch talter als bie des nördlichen Jowa und Wisconsin. Jest ist das Land ein mahres Eben für den allen Strapagen gemachsenen, wettergebräunten amerikanischen Jäger; bort findet er genug zum Jagen; nicht lange wird es mahren, so wird dieses Gebiet, das vom Mississpi an nord: lich nach bem St. Louis und in mehreren Richtungen westlich nach bem Innern bis an ben Miffouri Beerstragen, zu welchen ber Congress 50,000 Doll. ausgesett hat, erhalten wird, und einen guten Absat feiner Produtte an die Bereinigten = Staaten = Truppen, sowie einen lebhaften Berkehr mit ben Indianern bietet, eine Bevölkerung aufweisen, die es befähigt, als Staat in die Union einzutreten. Gine Meile unterhalb ber St. Anthony=Fälle am linken Ufer ift die Stadt Anthony=City angelegt; bald werden großartige Hotels zur Aufnahme ber die Falle Besuchenden errichtet, die bedeutende Baffertraft wird zu Mühlen und Fabriken benutt werden, und in Rurzem werben wir lesen, daß da, wo die Indianer und Belghandler lebten, eine großartige Stadt mit allem Luxus nordamerikanischen Lebens entstanden ist. Die Zahl der Kolonisten betrug 1853 etwa 7000, und bestand theils aus Amerikanern aus ben nördlichen Staaten, theils aus

1 2 2

w

2 20 年间到在日本日本 1 日本

ober nur burch tonnte Minne: größten sind im e, 40 Meilen kleiner Infeln und wird, da aufgesucht, sein ate over rothe des Red-Lake= em Lake of the erbindung steht, Gee, einer ber in hochgelegenes onischen Hügeln niger schroff ter= ist im Norben Red=River; das t, fruchtbar und es sehr ausge= Ahorn, Ulmen, Maulbeerbäume. deihen gut; von Obstbäume sind noch keine Er: ein Drittel zur und, aber burch sowa rauher und Die Sommer , noch fälter als t das Land ein wettergebräunten igen; nicht lange sissippi an nörd: westlich nach bem ben ber Congress nen guten Absatz pen, sowie einen ölkerung aufwei= ten. Gine Meile fer ist die Stadt Hotels zur Auf: tende Wasserkraft in Rurzem wer: ndler lebten, eine n Lebens entstan: a 7000, und beaaten, theils aus

indianischen Mischungen, die früher im Dienst der Subson=Bay=Gesell= ichaft oder sonstige Jager gewesen find. - An der Spite ber Regierung ftand ein vom Prafibenten ber Bereinigten Staaten auf 4 Jahre ernannter Gouverneur; Die Gefengebung bestand aus einem auf 2 Jahre gewählten Genate und aus einem auf 1 Jahr gewählten Neprajentantenhaufe. 3m Jahre 1849 murde bie erfte Sipung im Fort Snelling, einer Station ber Bereinigten Staaten, gehalten. Unter Anderem beschloß die Gesetgebung, daß keinem Schuldner sein liegendes Bermögen genommen werden dürfe. — Reder 21 Jahre alte, weiße Burger ber Bereinigten Staaten, welcher 6 Dlo= nate im Gebiete gewohnt hatte, murde ftimmberechtigt. Für ben Schulfond find in jedem Townschip 1280 Acres Land, boppelt fo viel wie in allen andern Staaten vorbehalten worden. Schon ba= mals erschienen 2 Zeitungen. — 1859 wurde Minnesota zum Staate. 1860 betrug bessen Bevolkerung 162,022, jest übersteigt sie 200,000. Die Berfassung bes jungen Staats weicht in keiner wesentlichen Beziehung von benjenigen ber freien Staaten des Westens ab. - Bahrend bes Bürgerkrieges der Jahre 1861 bis 1865 hat Minnesota sehr gelitten in Folge ber Berheerungen ber Indianer. Namentlich wurde Neu-Ulm von diesen Unmenschen mit Uebermacht angegriffen und beffen Bevölkerung gezwungen, die Stadt zu räumen. Biele werthvolle Menschenleben namentlich auch von Deutschen gingen verloren. Doch tonnte baburch ber Aufschwung bes jungen Staates nicht beeinträchtigt werben. - 3m Jahre 1860 bejag Minnesota 5 Fabriten mit einem Rapitale von 94,000 Doll. und einem Verbrauche an Rohmaterial von 24,300 Doll. Dieselben beschäftigten 63 Arbeiter, welche einen Lohn bezogen von 18,540 Doll. und einen Werth erzeugten von 58,300 Doll. Seit biefer Zeit hat sich die Produktion des Staats sehr gehoben, trop den von den Indianern bewirkten Zerstörungen. — Der junge Staat hat icon 6 Gifenbahnen: 1) Minnesota und Subsee, 2) subliches Minnesota, 3) Minerapolis und Cedar Rapids, 4) Minnesota Transit, 5) Root-River-Valley, 6) St. Paul und Duluth. — Die Staats= ausgaben des Jahres 1863 betrugen 576,539 Dollars, die Einnahmen 119,326 Doll. mehr. Die Staatsschulb war 350,000 Doll. Die wichtigsten Städte des Staates sind; !

St. Paul, die Sauptstadt am Miffiffippi, 8 M. unterhalb ber Falle, ablite im 3. 1849 142 Säufer, barunter 3 Gafthofe, 1 Staatshaus, 2 Drudereien, 1 Schulgebaube, in welchem 4 verschiebene Religionsgenoffenschaften thren Gottesbienft hielten, 12 Abvotaten und 5 Mergte. Jest (1865) befitt bie Stadt 10 Kirchen, 10,401 Ginw. Deren Sauptstraße ift eine Meile lang. Mendota, an ber Munbung bee St. Betere in ben Diffiffippi, hat ine febr gunftige Lage. - Stillwater, an ber Offfeite bes St. Croir-Sees, hatte 1850 636 Einw., jest gahlt es beren Taufenbe. - St. Anthony, mit 3258 Einw. — Fort-Snelling, 5 M. von St. Paul, am Jufammenfluffe bes Minnesota ober St. Betere und bes Miffiffippi,' auf ber neftlichen Seite bes letteren. - Pilot-Knob, nicht fern von ben Stabten

St. Paul, Mendota und St. Anthony, eine aufblühende Stadt in einer wunderschönen Landschaft. — St. Anthony, auf der linken Seite des Mississpissen, 8 M. oberhald St. Paul, bei den berühmten gleichnamigen Fällen. Die Stadt liegt an dem Ansange der Schiffschrt des "Baters der Ströme" und ist daher für den Handel von großer Wichtigkeit. — Wababha, am Mississpissenüber der Mündung des Chippawa-Flusses, 90 Mt. unterhald St. Paul. Windna, Red-Wing, Faribault, Nochester, Minerapolis, St. Cloud und viele andere Städte, welche schon zwischen 2000 und 5000 Einw. zählen, dehnen sich von Monat zu Monat aus und werden voraussichtlich bald ihren ätteren Schwestern im Often an Zahl und Vedentung gleich kommen. Das oben schon genannte Neu-Ulsm, größtentheils von Deutschen bei wohnt, verdient hier besonders genannt zu werden.

### 34. Der Staat Dregon.

Als Gebiet wurde Oregon errichtet im Jahre 1849. Es liegt awischen bem 40° und 42° n. Br. und awischen bem 115° und 126' w. 2. und wird im Beiten vom stillen Dzcan, im Guben von Californien und Utah, im Often von dem Felsengebirge und im Norden von ben Ländern ber Sudsonban-Gesellschaft begrenzt. Sein Flachen Inhalt beträgt ungefähr 300,000 Quabrat= Meilen. streichen 3 Bergketten von Diten nach Westen, welche nach Californien zu an Höhe zunehmen, die Umpqua-Mountains, Tlamat= ober Klamat Mountains und Shafth = Mountains. An der Rufte fest fich von Californien aus das Kustengebirge (Coast Range) fort, welches nur von den Mündungen der Ströme und im Norden von einem tiesen und schmalen See-Einschnitte, Buget's Sund, mit ber be Fuca-Strafe, burchbrochen wird. Dieses Gebirge ist nach ber Ruste von schroffen Abfall und hat nur eine seichte und fleine, als Safen taum benugbare Bay, bis die de Fuca-Strage mit Admiralty-Inlet, Hard Ranal und Buget's Sund einen Einschnitt bil.et. Barallel mit ber Rufte in ber Entfernung von 100-150 Meilen läuft eine zweit Hügelreihe, Cascade Range oder Präsidentenkette, ein mit Hochebener und mehreren Schneegipfeln (Mount Jefferson, Mount St. Helen ober John Abams, Mount Olympus ober Ban Buren, Mount Raynier ober Harrison 2c.) versehenes Gebirge; östlich von derselben folgt eine britte Gebirgsreihe, Blue Mountains (blaue Berge), von unregelmäßigerem und in ber Richtung von Guben nach Rorde mehrere Male unterbrochenem Laufe, Die übrigens im Befentlichen eben so gut als ein Theil der Cascade Range betrachtet werden tann Die östliche Grenze bilden die Felsengebirge. Somit ist das gam Bebiet ein Gebirgsland, deffen Sauptthaler ber Richtung ber Boben guge entsprechen; ungefähr in ber Mitte wird es aber feiner gange Lange nach vom Columbia burchbrochen, so bag biefer Strom gleich

er Union.

eide in einer wuneite bes Milfisspi,
nigen Fällen. Die
er Ströme" und if
iha, am Missispi,
unterhalb St. Paul.
inerapolis, St.
1000 und 5000 Ginu.
erben voraussichtlichen voraussichtlichen von Deutschen be-

e 1849. Es liegten bem 115° und in, im Süben von irge und im Norden ist. Sein Flächen ilen. Im Süben de nach Californien amat= ober Klamat: Küste sett sich von fort, welches nur von einem tiesen

der de Fuca-Straße,

Rüste von schroffen

Hafen kaum benut

ralty:Inlet, Hard's Barallel mit ber läuft eine zwein ein mit Hochebenen Wount St. Helenkan Buren, Moum bstlich von berselben (blaue Berge), von büben nach Norden nach Norden rachtet werben kann homit ist bas gang Kichtung ber Höhen aber seiner ganger bieser Strom gleich

sam ein Thor von ber See in's Innere bilbet. Diese Gebirge theilen bas Land in brei besondere, burch Klima, Boben und Grzeugnisse verschiedene Theile. In dem westlichen Theile zwischen der Kufte und der Brafidenten-Rette herricht basselbe Klima wie im Sacramento-Thale. Die Sommer sind warm und trocken und zwischen den Monaten April und November ift der Regen felten, während der übrigen Monate aber heftig und fast beständig. Nachtfrofte ftellen sich ein beim Beginn bes Berbites, eigentlicher Froft ift febr felten. Der Boben ift für Baigen, Roggen, Safer (fuglange Aehren), Gerfte, Erbfen, Alepfel und Rartoffeln, fo wie für alle in ben nördlichen Staaten gebaute Burzelgewächse geeignet; miturter hat man fünfzig und sechzig Bushel Waizen von einem einzigen Acre geerndtet; Mais, ber sowohl Wärme als Feuchtigkeit verlangt, kommt nicht gut fort, und kunftliche Bewässerung ist an vielen Stellen nicht anwendbar. Schweine pflanzen fich in ben Balbern, wo Ueberflug an Gicheln ift, fort, follen aber nicht fehr fett werben. Pferbe und Rindvieh gebeiben fehr gut und erhalten sich selbst, ohne eingeheimset und gefüttert zu werden, da die Binter milb find. Die Boben find mit Brennholz bedectt, bas gu einer ungeheuren Größe heranwächst, und jest wegen der Ausfuhr nach Californien werthvoll wird. Gefunde Tannen von 200-250 Jug Bobe und von 20-40 fuß im Umfange find nicht felten. Die frucht= barften Striche liegen am Willeant = und Umpqua-Fluffe, find aber periodischen Ueberschwemmungen ausgesett. "Der zweite Theil zwischen ber Präfibenten-Rette ober Cascada Range bis zu den blauen Bergen ift für Ackerbau ungeeignet, besto besser aber, wenn nicht bas beste Land für Biehzucht. "Wenige Meilen von Columbia entfernt eröffnen fich weite Prairien, mit einem kurzen, sehr nahrhaften Grafe bedeckt, welches das ganze Jahr hindurch gut bleibt. Im September fällt leichter Regen, worauf bas Gras emporteimt; im Oktober und November findet sich eine schöne Grasbecke, die bis zum Sommer in dem Zu= stande bleibt; da fie im Juni auf den niedrigen Gbenen reif ift und ohne es erst zu werden trocknet, so ist sie wie kunstlich gemachtes Heu; in biesem Zustande verbleibt der Graswuchs, bis der Herbstregen ihn wieder belebt." Auch für Schaafzucht muß biefe Begend fich fehr eignen. Die Sommer find wie in bem ersten Theile ober ber ersten Region troden und heiß; ber Regen beginnt später und endet früher als dort; der Winter ist mild; Schnee kommt im Süden nicht vor, wohl aber im nördlichen Theile, wo er kaum einen Tag liegen bleibt. Das Rlima ift gefund. Der britte Theil, zwischen ben blauen Bergen und ben Felfengebirgen, ift für ben Acterbau noch weniger geeignet, als der zweite, sowohl wegen bes Bobens, als wegen des Klima's, für Biehzucht soll es tauglich sehn und das Thal bei Blacks Fork und Harns Fork (des Colorado) schone Weiden bieten, allein so lange noch ein Fleckchen anderes, besseres Land vorhanden ist, wird hier an Niederlassung nicht gedacht werden. Es regnet selten, ausgenommen im Frühjahr; Thau fällt nie; Nachtfröste finden sich wegen der hohen Lage auch im Sommer. Daraus geht schon hervor, daß ber Wechsel

ber Temperatur ein schneller und schroffer ift; nicht selten hat man auch an einem Tage Frühling, Sommer, Herbst und Winter. — Außer den bereits erwähnten Fluffen, dem Columbia, dem größten Strome bes gangen westlichen Nordamerita's, 120 Meilen vom Dzean für Schiffe, Die 12 Fuß im Baffer geben, auch zur Zeit Des niedrigften Bafferstandes fahrbar, an seiner Dundung aber gefährlich, dem Billamette, ebenfalls schiffbar, und dem Umpqua, der bei feiner Ginmundung in den Dzean einen kleinen Bafen bildet, sind noch zu bemerten der im Fruhjahre und Derbit für Boote Schiffbare Cowlit, ber Lewis ober Saptin ober Seate, ber Ballamatle, Fall: River, ber Tlamat, welcher in den Stillen Dzean fich ergießt, für die Schifffahrt aber, wie auch der Umpqua unbrauchbar ift, der Klarke oder Flathead, ber Sonomar, der eine ziemliche Strecke oberhalb seiner Mundung in den Bugets-Sund einen Fall von 260 Fuß hat, der Rustustie. Alle dieje Fluffe find reich an Gifchen, besonders der Umpqua und Tlamat an Salmen, die vom Ozean her zu gewissen Zeiten eindringen und sich an den Mindungen dieser Flusse förmlich brangen sollen. Un Wild ift Ueberflug. Für ben Sandel ift Oregon höchst wichtig, nur muß es wie Californien mit dem Innern ber Union verbunden werden. Der beste Weg ist durch das Columbia-Thal. Bon den in ihm hausenden Indianern gilt dasselbe, mas wir von den Indianern in Rebraska sagten. Die Bevolkerung Dregons, 1850 etwa 30,000 stark, betrug 1860: 52,464 und jest (1865) beträgt sie über 70,000. Sie bestand ursprünglich, außer den Indianern, aus Amerikanern, Canadiern und Mijchlingen, mehrte fich aber bald durch Einwanderung, da die Wichtigkeit des Gebiets die Ansiedelung fehr beforderte. - Die Verfassung des Staats weicht in keiner Beziehung wesentlich von derjenigen der übrigen Staaten bes Beftens ab. — Am 16. Februar 1859 wurde Oregon zugleich mit Minnesota in die Union ale felbstständiger Staat aufgenommen, und feit diefer Zeit hat fich derjelbe doppelt schnell gehoben. Das Land zeichnet fich aus durch feinen Reichthum an Metallen. Gold wird namentlich im füdlichen Theile bes Staats in großer Menge gefunden. Silber, Blei und Rupfer findet fich im Cascada-Bebirge. Rohlen find im Ueberflusse bei Loosa = Ban und an anderen Orten. Der junge Staat Oregon besaß im Jahre 1860 schon 52 Fabriken mit einem Rapitale von 843,600 Dollars und einem Berbrauche an Rohmaterial von 809,560 Dollars. In benjelben fanden 285 Arbeiter Beschäftigung und einen Lohn von 388,620 Dollars, jo daß also durchschnittlich der Mann fast 1400 Dollars erwarb. Der Werth der Kabrifate betrug 2,236,640 Dollars. Der Werth bes fteuerbaren Eigenthums murde geschäpt auf 22 Millionen Dollars, wovon in den Jahren 1863 und 1864: 122,000 Dollars an Abgaben erhoben wurden. Die Staatsausgaben für die Jahre 1863 und 1864 waren auf 166,913 Dollars veranschlagt.

Die bebeutenbsten Plate finb: Astoria, fo genannt nach feinem Grünber, bem Deutschen Johann Jatob After, welcher bort seine Belg = Nieberlage n

TOBBUTER OFF

ten hat man Winter. — , dem größten en vom Dzean des niedrigsten , dem Willa= ei seiner Ein= id noch zu be= are Cowlib, atle, Fall= n sich ergießt, uchbar ist, der e Strecke ober: von 260 Fuß in Fischen, bei Ozean her zu n dieser Flüsse ür den Handel nit dem Innern das Columbia= sselbe, was wir lkerung Ore= und jest (1865) ben Indianern, sich aber bald die Ansiedelung t in keiner Be= n des Westens mit Minnesota und seit dieser and zeichnet sich namentlich im n. Gilber, Blei sind im Ueber= er junge Staat nit einem Rapi= dohmaterial von er Beschäftigung rchschnittlich der Fabrikate betrug genthums wurde

ach seinem Grüns e Belg = Nieberlage

ahren 1863 und

66,913 Dollars

Die Staats:

hatte und bort ben Grund gu feinem foloffalen Bermogen legte. Es liegt an ber Gudfeite des Columbia-Bluffes, 10 M. von beffen Mundung. - Portland, die Sauptstadt Oregons, am Fluffe Billamette nabe feiner Mündung, mit 5000 Ginwohnern. - Oregon-City, die frühere Sauptstadt Oregons, aleichfalls am Willamette-Kluffe, unmittelbar unter ben Bafferfällen, mit 2000 Ginw. - Plymouth, an der Mündung bes Billamette. - Salem, an bemfelben Aluffe, 50 Dt. oberhalb Oregon-City. - St. Hallens, an ber Bestseite bes Celumbia-Fluges, 20 M. von Portland. - Pacific-City, im Mary 1850 begonnen, an dem Nordufer ber Mündung bes Columbia auf einer fleinen Salbinfel. Dampfer geben regelmäßig zwischen Francisco= City und den Landungsplagen am Columbia, Willamette und an anderen Fluffen. Auch giebt es Postwagen, welche auf guten Begen nach ben meiften Orten geben.

### 35. Der Staat Kansas.

Rein Staat der Union ist unter so heftigen Geburtswehen ent= standen, als Kanjas. Alls im Jahre 1854 berfelbe als Territorium organifirt wurde, hofften die Sklavenhalter des Sudens mit Sulfe gedungener Horden und des von Seiten der Centralregierung auszu= übenden Druckes Kansas zu einem Sklavenstaate zu machen. fetten alle nur erdenklichen Mittel ber Gewalt und bes Betrugs gu biesem Zwecke in Bewegung. Den Sohepunkt bieser Umtriebe bezeichnete die im Jahre 1854 stattgehabte Wahl eines Abgeordneten zum Kon= greffe. Ganze Schaaren von Einwohnern des Nachbarftaates Miffourt überschritten wohlbewaffnet und unter selbstgewählten, oder von den obersten Häuptern der Stlavenhalterpartei gesetzten Führern, die Grenzen des im Werden begriffenen Staates, bemächtigten sich ber Stimmkaften, vertrieben mit Gewalt die berechtigten Landesbewohner und wählte.. an deren Stelle einen Sklavenhalter zum Kongresse, in der zuversicht= lichen Hoffnung, badurch Ranjas zum Sklavenstaate zu machen. Doch alle diese Gewaltthaten verfehlten ihren Zweck. Ranfas erklärte sich mit überwiegender Stimmenmehrheit gegen die Sklaverei, trieb mit siegender Macht die Angriffe der Sklavenhalter zurück und wurde am 29. Januar 1861, also noch zur Zeit des Präsidenten Buchanan als Staat in die Union aufgenommen. Kansas besitzt einen Flächenraum von 80,000 Quadrat=Meilen und besaß schon im Jahre 1860 eine Be= völkerung von mehr als 100,000 Menschen, welche sich seither ansehn= lich vermehrt hat. Die Fluffe Ranfas, Platte und Arkanfas befpulen den Staat und erleichtern dessen Berbindungen. — Die Staatsausgaben betrugen in den Jahren 1861 und 1862 zusammen 120,337.89 Doll., die Einnahmen um 23,886 Doll. mehr. Die Staatsschuld belief fich auf 181,000 Dollars, nach Abzug der vorhandenen Activa aber nur auf 54,864 Dollars. Für 1863 war der Ausgabe: Etat auf 64,975 Dollars festgesetzt. — In dem Staate waren 204 Schulen mit 8593 Schülern.

Die Hauptstadt bes Landes ist **Topeka.** — **Kansas-City**, am Missouri, 280 M. westlich von St. Louis an der Sübsee-Eisenbahn, welche berreits auf einer Strecke von 163 Meilen, die St. Joseph, im Gange ist. — **Leavenworth-City**, am Missouri, in der Mitte zwischen Kansas-City und St. Joseph. Bon New Pork ist Leavenworth 1272, von St. Louis 480 M. entfernt.

# 36. Das gebiet Washington.

Dieses Gebiet wurde organisirt am 2. März 1853 mit einer Ausdehnung von 71,300 Quadrat-Meilen. Es bildet den äußersten nordwestlichen Theil der Vereinigten Staaten. Die später ersolgte Errichtung des Gebietes Jdaho hat seine Ausdehnung bedeutend vermindert, indem dadurch ein Theil seines westlichen Gebietes von ihm losgetrennt wurde. Die unermeßlichen Wälder von Fichten, Ahorn und Cedern bilden die hauptsächlichsten Quellen des Reichthums der Bewohner dieses Gebietes, hierzu kommen noch werthvolle Mineralien, welche dort gefunden werden. Die Wälder sind reich an Elennthieren, Hirschen und sonstigem Wilde.

Olympia, die Hauptstadt des Gebiets, liegt am Tenalquat oder Strula: Flusse, bei seiner Mündung in den Puget = Sund im äußersten Westen des Gebietes. Bon Francisco = City gehen regelmäßig Dampfer nach den verischiedenen Niederlassungen des Gebietes an der Seeküste und am Columbia: Flusse.

# 37. Das Zebiet Nebraska.

Dieses Gebiet grenzt im Osten an den Missouri-Fluß, die Staaten Jowa und Missouri, im Süden an Kansas, im Westen an Utah und Oregon, endlich im Norden an das brittische Nord-Amerika. Seinen Namen trägt es von dem Flusse, welchen die Sioux Nebraska, die Amerikaner Platte nennen. Dieser Fluß, welcher von den Felsengebirgen herabkommt, und einen Lauf von mehr als 1000 Meilen hat, ist für die Schiffsahrt unbrauchbar; er hat ein seichtes Bett, oft bei der Breite von einer Meile, eine Menge Kanäle und im oberen Laufe so viele Stromschnellen, daß auch die Kunst schwerlich semals einen brauchbaren Kanal wird herstellen können. Der Boden in seinem Gebiete besteht aus Prairien, die nach Westen hin immer mehr an Ausbehnung zunehmen, und nur in einzelnen Büscheln wachsendes, kurzes aber nahrhaftes Gras, welches Büsselgras genannt wird, da diese Thiere dasselbe vorzugsweise lieben, hervorbringen. Wie in

r Union.

en 204 Schulen

s-City, am Mij= nbahn, welche be= im Gange ist. — 1. Kansas=City und 5t. Louis 480 M.

n.

1853 mit einer it den äußersten i später erfolgte g bedeutend versebietes von ihm Fichten, Ahorn des Reichthums verthvolle Mines r sind reich an

quat ober Strüla: ersten Westen bes er nach ben ver: nb am Columbia:

luß, die Staaten n an Utah und nerika. Seinen Nebraska, die 1 den Felsenge 00 Meilen hat, 8 Bett, oft bei und im oberen hwerlich jemals Der Boden in immer mehr eln wachsendes, annt wird, da tgen. Wie in

Californien nach Norden die Waldungen zunehmen, nimmt nach Westen ber bichte Graswuchs der Prairien ab. Holz giebt es nur auf ben Ufern ber Fluffe, und diese sind oft so entfernt von einander, dag ber Reisende ober Jager die vertrockneten Excremente der Buffel als Feuerung brauchen muß. Um Fuße ber Felfengebirge folgt auf diese Region ein wasserarmer, sandiger und mit der Artemisia Tridentata, einer Wermuthart von gesträuchartigem Buche, dicht bedeckter Boben. der mahrscheinlich unbenutt bleiben muß. Trot biefer Mangel wird bas Gebiet bes Platte aber boch verhaltnigmäßig früh angesiedelt werben, weil die Strafe nach den Besitzungen am Stillen Dzean nothwendig an diesem Fluffe hinauf führen muß, und man sollte auch benten, daß wo die ungeheuern Buffelheerden, die man nicht nach ber Ropfzahl, sondern nach Meilen berechnet, eriftiren konnen, eine Acterbau und Biehzucht treibende Bevölkerung ihren Wohnplat haben kann. Huch mag ber Mangel an Holz weniger ber Beschaffenheit bes Bodens als den häufigen Prairiebränden und der Menge des Wildes, namentlich den Alles zerftampfenden Buffelheerden zuzuschreiben febn; benn wo diese eine Zeitlang geweidet haben, ift der Boden wie abge= ichoren; was sie nicht fressen, zerstampfen sie mit ihren Klauen. Mit dem allmähligen Vorschreiten der Kultur, vor welcher Buffelheerden und Indianer gurud weichen, meint man, werde ber Mangel an Holz sich weniger fühlbar machen, und die Meinung ist richtig. Allinois hatte früher viele baumlose Strecken, die sich erst in der Rultur von felbst bewaldet haben. Einige Theile der Prairien haben Rohlenlager. Salz ist in großer Menge vorhanden; auch hat man am Rande der Prairien hie und da Gifen und Blei gefunden; und bestätigt sich erst, daß an den Quellen des Platte Gold liegt, wie ge= fagt wird, und führt dieser Flug Gold, bann unterliegt es keinem Zweifel, daß jene Gegend schnell angesiedelt wird, selbst wer" die Ber= bindungsstraße zwischen dem Often und Westen nicht so bald gebaut Diese aber, von welcher Urt sie auch senn und so große Schwierigkeiten sie darbieten mag, wird mit jedem Tage nothwendiger sowohl für diese Gegenden und die Besitzungen am Stillen Dzean als für den Often, also für die Union überhaupt, die auch nicht länger mehr zusehen darf, daß ihre Bürger auf ihren Wanderzügen, benen fie keinen Ginhalt thun tann, ober an ben Grenzen ihrer Gebiete von den Rothhäuten ausgeplündert oder getödtet werden. Es scheint von der Nothwendigkeit geboten zu sehn, so hart und grausam es auch Bielen vorkommen mag, die jeder Civilifation widerstrebenden Indianer auf einem abgegrenzten Gebiete zusammenzupfropfen und über beffen Grenzen nicht herauszulaffen. Dort geben fie allerbings unter, benn sie reiben sich gegenseitig auf, und was nicht im Rampfe fällt, das raffen Branntwein und Blattern weg; es scheint aber, als ob diese inbianischen Nationen untergehen sollen und nur Mischlinge zurückbleiben, die nach und nach auch verschwinden. — Das Klima soll äußerst gesund seyn; zwar ift die Luft scharf, aber burchaus rein, und foll so wohlthätig auf ben Menschen wirken, bak auch bie schwächlichsten in ihr sich kräftigen. Die Reisenden behaupten, daß auf den Prairien der Körper gleichsam neu werde. "Beinahe sechs Monate, schreibt Wislizenus, hatten wir in der Prairie zugebracht. In dieser Zeit hatten wir unter täglichen Strapapen gegen 3000 Meilen zurückgeslegt, in sedem Wetter auf der bloßen Erde geschlasen, und fast bloß von Fleisch gelebt. Dennoch stropten wir Alle von Gesundheit."

Nebraska wurde den 30. März 1854 als Territorium organisirt. Es hat noch einen Flächenraum von 63,000 Quadrat=Meilen, nachem ihm durch die Errichtung anderer Territorien ein Theil seiner ursprünglichen Ausdehnung entzogen worden ist. — Seine mineralischen Resident und entzogen worden ist. — Seine mineralischen Resident urschal-Ländereien werden ausgebeutet, so daß das Land versprücht, bald reich und mächtig zu werden. Im Jahre 1863 wurde die Bevölzterung Nebraska's geschätzt auf 40,000. Mittlerweile ist sie beträchtlich gestiegen. Der Weg nach den südlichen Gegenden des Gebiets wird gewöhnlich über St. Joseph am Missouri, der Weg nach Omaha von Burlington am Missispippi durch Jowa genommen.

Omaha, die Hauptstadt des Gebietes, liegt am Missouri-Flusse, gegenüber Council-Blusse-City. — Bellevue, am Nebraska-Flusse, 6 M. obershalb seiner Mündung in den Missouri. — Fort Calhoun, 18 M. nördelich von Omaha. — Florence, 6 Meilen nördlich von Omaha. — La Platte, am Missouri, 14 M. unterhalb Omaha. — Plattsmouth, die erste Stadt süblich von der Mündung des Nedraska. Noch süblicher, längs den Usern des Missouri: Blusse-Nock, Kenosha, Nedraska-City, Keaveny-City, Brownsville u. s. w.; nördlich von Nedraska und jenseits der oden genannten Orte: De Soto, Tekana, Black Bird und andere. — Die bedeutendsten Ansiedelungen im Innern des Landes sind: Archen und Pawneeville, an dem Big-Blue-Flusse, einem Nedenssung des Great-Nehawa-Salien. Margaretha, nahe dei der süblichen Biegung des Nedraska, Iron-Blusse, Elkhorn-City, Fontenelle, Catherine am Elkhorn-Flusse; Pawnee am Loup-Fork, Maniton und Hau-ton nördlich vom Nedraska-Flusse.

# 38. Das gebiet Utah.

An die Konstituirung dieses Gebietes wäre noch lange nicht gebacht worden, hätte die Sekte der Mormonen nach ihrer Bertreisbung aus Wissouri und Illinois am großen Salzsee (Great Salt Lake) nicht ihre Wohnpläte aufgeschlagen. Seine Grenzen waren nach der dasselbe konstituirenden Kongregakte von 1851: Californien im Westen, der Rücken der Felsengebirge im Osten, Oregon im Norden und der 37°n. Br. im Süden. Seitdem sind sie durch die Errichtung anderer Besbiete sehr verengert worden. Das ganze Land und noch weiter südlich besteht nach Fleischmann, dem wir besonders solgen, in einer von Ges

Ronate, schreibt In dieser Zeit Meilen zurückge= , und fast blok Besundheit." rium organisirt. t=Meilen, nach= Theil seiner ur: mineralischen eine fruchtbaren verspricht, bald de die Bevol= weile ist sie be= genden des Ge: , ber Weg nach enommen.

uf den Prairien

euri-Flusse, gegensus, 18 M. oberun, 18 M. nördOmaha. — La
lattsmouth, die
h südlicher, längs
de braska-Eith,
Webraska und jenBlack Bird und
bes Landes sind:
einem Nebenssusse
inden Biegung
enelle, Catheiton und Hau-

lange nicht gest ihrer Vertreis kreat Salt Lake) waren nach ber nien im Westen, Norden und ber ung anderer Gesch weiter südlich n einer von Ges

birgen eingeschlossenen, zwischen 4 bis 5000 Fuß in burchschnittlicher Bobe gelegenen Fläche. Diese Gebirge find im Westen und Often bie Sierra Nevada und das Felsengebirge, im Norden eine Fortsetzung ber von Diten nach Westen streichenben Bergreiben, die Oregon begrenzen (Shasty Mountains), im Guben die unbefannte Baffericbeibe gegen ben Colorado. Die gange Fläche wird von gahlreichen, von Norden nach Guben ftreichenden Gebirgereihen burchzogen, die gu jeder Zeit des Jahres Schneegipfel haben. Die das Gebiet einschließenden Gebirge haben nirgends einen Durchbruch; die Gewässer bilden beshalb unzusammenhängende Spfteme von Seen und Fluffen, weswegen auch Fremont, der erste Erforscher 1843, 1844 und 1845 biefem gangen Landerbereiche ben Namen "Großes Beden" (Great Basin) ertheilt hat. Die bedeutenosten Seen sind am Felsengebirge ber große Salzsee, und Nicolet-Late, mehr füblich gelegen. Ersterer, durchschnittlich etwa 60 Meilen lang und 50 breit, durch den Bear-River und den Ausmundungstanal eines kleineren sudlich gelegenen Sugwassers, Utah : Lake, gebilbet, hat salziges Baffer, in welchem keine Fische leben, und von dem drei Gallonen ein Gallon weißes, reines Salz liefert. Das Waffer tann mit Recht eine gefättigte Auflösung von Rochsalz genannt werden, und die Krystalle des letzteren bedecken die seichten Ufer auf beträchtliche Entfernung. Am Fuße der Sierra Nevada find mehrere Seen: ber Phramid-See, Carfons-See, Dwens : See am öftlichen Abhange, die nicht ohne Wichtigkeit find, weil die durch fie fliegenden Strome 3. B. die der beiden erfteren zu Baffen über die Sierra Nevada führen. Unter den Flüssen im Innern ist am wich= tigsten der Humbolofluß, durch 2 Arme gebildet, von denen der eine aus dem an Oregon grenzenden Gebirge zu kommen scheint, der an= dere auf einer Gebirgsreihe entspringt, welche Fremont, der auch dem Fluffe den Ramen gegeben, Humbold-River-Mountains genannt hat. Er durchbricht in einem sehr gewundenen Laufe von Often nach Westen und zulett nach Guben die zwischenliegenden Gebirgezüge, nimmt keinen Nebenstrom auf und geht nach einem Laufe von etwa 180 M. in einen Sumpf aus, ber etwa 40 Meilen von Carjons-Lake und 80 Meilen von Byramid-Lake entfernt liegt; sein Ufer ist auf ungefähr 1 Meile mit Gras und dunn stehenden Bäumen bewachsen; jenseits dieses Streifens erstreckt sich eine burre Wuste; der Strom bil= bet also ben natürlichen Weg für alle Züge, welche vom großen Salzfee aus nach Californien gelangen wollen. Süböstlich von biesem See liegt das Mormonenthal, etwa 600 Quadrat: Meilen groß, und in ihm außer mehreren größeren Ortschaften die Hauptstadt, Great=Salt=Lake=City genannt, welche 1850 über 10,000 Einw. zählte. Dieses und ein etwas süblicher liegendes, ungefähr 400 Qua= drat-Meilen umfaffendes Thal, haben fruchtbaren Boden, der, wenn kunftlich bewässert, reiche Getreideerndten liefert; Rindvieh und Schaafe gedeihen vortrefflich, heiße und kalte Salz-, Schwefel- und füße Quellen finden sich in Menge, die Ebene ift reich an Antilopen, Dirschen, Glenns und Buffeln, in ben Bergen trifft man auf Baren

und wilde Schaafe, und bie Fluffe find fijchreich. Das Klima ift angenehm und gefund, Wechsel= und Gallenfieber giebt es bort nicht. Wege und Brücken, Fabriken und Mühlen hat der Tleiß der Bewohner bereits geschaffen und auch Schulen find errichtet. Funfzig Meilen südlich vom Mormonenthale liegt das Thal Puta oder Utah mit dem See und Flusse gleichen Namens, und am letteren die Stadt Proto. Das Wasser bes 8 Meilen langen und 4 Meilen breiten Sees ist klar und reich an Fischen. Hundert Meilen weiter fühlich gelangt man in das Thal San Pete, in welchem fich ebenfalls eine aufblühende Niederlaffung befindet. Mit Californien stehen die Mormonen in lebhaftem Berkehr; binnen zwanzig Tagen konnen sie bis in das Thal am untern Sacramento gelangen, und ihre Brobutte gut absetzen. Das Uebrige bes Gebietes ist werthlos. Innern dehnen fich zwischen den Gebirgereihen mafferlose Wüsten aus, beren Beschaffenheit jede Art des Lebens untersagt. Die Gebirge find mit Graswuchs und bunn ftebenden Baumen bewachsen, haben aber sehr wenig Wild; an ihrem Fuße behnt sich ein schmaler Gürtel hinabgeschwemmten, zum Pflanzenwuchs geeigneten und von ben Quel-Ien der Berge bewässerten Bodens aus; lettere versiegen alebann in ber Bufte. Der Kongreß hat dem neuen Gebiete 20,000 Doll. gur Errichtung öffentlicher Gebäude und 5000 Doll. für eine Bibliothet bewilligt, sich aber wohlweislich die Absetbarkeit des Gouverneurs und die mögliche Raffirung aller Atte ber Gefetgebung des Gebietes vorbehalten. Noch ist der Rampf zwischen ben Gesetzen und bem Bilbungszustande ber Bereinigten Staaten einerseits und ben jocialen und religiösen Abnormitäten der Mormonen nicht ausgekämpft. Die Wirren, welche der Rampf zwischen Sklaverei und freier Arbeit seit Jahren in der Union hervorrief und der Bürgerkrieg der Jahre 1861 — 1865 haben es noch nicht möglich gemacht, die Mormonen vollständig zu unterwerfen und auch gegen sie das allgemeine Gesetz der Monogamie einzuführen. Da übrigens jest die große Rebellion der Sklavenhalter niedergeworfen ist, läßt sich hoffen, daß Sald mit größerer Strenge gegen bie Mormonen wird verfahren werden können, In demfelben Maage als sich in dem Gebiete mehr und mehr Ansiedler niederlassen, welche nicht an die Lehren der Mormonen glauben, und dem "Propheten" berfelben, Brigham Young, nicht huldigen, wird es leichter werden, die Macht und den verderblichen Einfluß des Letteren zu brechen. Im Jahre 1860 besaß das Mormonenland Utah 14 Fabriten mit einem Kapitale von 44,400 Doll. und einem Verbrauche an Rohmaterial von 337,381 Doll. In denselben fanben 51 Arbeiter Beschäftigung und 9984 Doll. Lohn. Der Werth ber Fabrikate betrug 291,220 Doll. Seither hat sich die Fabrikation Utah's bedeutend erweitert.

Außer ber oben genannten Hauptstadt finden sich in dem Gebiete folgende bedeutende Städte: Fillmore - City, ber jetige Sit ber Regierung, an dem Nuquin, einem Arme des Nicollet=Flusses, 1200 M. von St. Louis, 600 M.

Union.

Das Klima ist t es dort nicht. eiß der Bewoh: Fünfzig Mei= ta ober Utah m letteren die und 4 Meilen Meilen weiter lchem sich eben= ilifornien stehen Tagen können , und ihre Pro= werthlos. ose Wüsten aus, Die Gebirge ewachsen, haben schmaler Gürtel von den Quel= egen alsbann in 0,000 Doll. zur eine Bibliothek es Gouverneurs ng des Gebietes setzen und dem und den socialen sgekämpft. Die reier Arbeit seit rieg der Jahre die Mormonen eineine Gesetz ber ke Rebellion der Sald mit größe= werden können. nd mehr Ansied= formonen glau: , nicht huldigen, then Einfluß des monenland Utah oll. und einem n denselben fan= n. Der Werth

egierung, an bem t. Louis, 600 M.

die Fabrikation

IV. Sudweftliche u. weftliche Staaten u. Gebiete. 39. Das Gebiet Neu-Mejiko. 329

norböstlich von Francisco. — Brownsville, östlich von ber großen Calgsecstabt. — Provo-City, 60 M. süböstlich von ber Calzsecstabt. — Ogden-City, 185 M. nörblich von Fillmore. — Manti, 40 M. ost-sübzöstlich von ber Calzsecstabt. — Parovan, 110 M. sübzwestlich von Fillmore.

# 39. Das gebiet Neu = Mejiko.

Die Grenzen dieses Gebietes, das, ein Theil der früher merikanischen Provinz Neu-Weriko, durch Friedensvertrag im Mai 1848 von Mejito an die Bereinigten Staaten abgetreten wurde, find burch Congregafte von 1850 in folgender Weise bestimmt: "Die Grenze beginnt vom Buntte des Colorado-Flusses, wo die Grenglinie der Republik Mejiko denselben durchschneidet; von dort reicht sie östlich mit der Grenzlinie bis zum Rio Grande, von dort folgt sie dem Hauptkanale des Flusses bis zum 32" n. Br.; von dort geht sie Bst= lich mit besagtem Grade bis ou dessen Durchschneidung durch den 103° w. L. von Greenwich; von dort nördlich mit genanntem Längen= grade bis zur Parallele von 38" n. Br.; von dort westlich mit ge= nannter Parallele bis zum Rücken der Sierra Madre; von dort füdlich mit dem Rucken der genannten Gebirge bis zur 37. Parallele n. Br.; von dort westlich mit genannter Parallele bis zu deren Durchschneidung durch die Grenzlinie von Californien; von dort mit genannter Grenz= linie bis zum Ausgangspunkte." Es grenzt also im Norden an Nesbraska und bas Gebiet Utah, im Often an bas indianische Gebiet und Texas, im Suden an Texas und die Republik Mejiko und im Westen an Californien und hat einen Flächeninhalt von 210,744 Quadrat = Meilen. Dieser wurde jedoch durch die spätere Errichtung neuer Territorien auf 124,450 beschränkt. Dieses Land ist ein hoch= gelegenes, gebirgiges und dabei masserarmes Land; daher ift auch nur ein sehr geringer Theil besselben anbaufähig, und von diesem ist nur das Flußthal des Rio Grande und einiger Nebenströme angesiedelt; bas ganze übrige Land befindet sich in ben Händen indianischer Stämme, oder wird wenigstens von benselben burchstreift. — Die Hauptfluffe find ber Rio Grande bel Rorte und ber Bila, beide nicht schiffbar. Ersterer, dessen Hauptquelle wahrscheinlich nahe an den Quellen des Arkanfas liegt, foll zwar bis zu feiner Einmun= dung in den Golf von Mejiko 2000 Meilen lang seyn, allein der größere Theil seines Laufes ift in so beträchtlicher Bobe, daß eine Schifffahrt auf ihm unmöglich ist, und bann wird er burch bie Ableitung seines Baffers zur Bewässerung des Bodens so mafferarm, daß er viel zu seicht für die Schifffahrt ift. Sein Thal hat burchschnittlich eine Breite von 20 Meilen. Die Zufluffe sind von keiner Bedeutung; der bedeutenoste ist der Rio Pacos, der größten Theils in

Teras fliegt und mundet; kleinere in diefem Gebiete find ber Chama und Puerco. Der Gila, welcher von Often nach Westen fließt und fich in ben Colorado ergießt, hat ebenfalls einen ftarken Fall mit häufigen Stromschnellen und meistens ein durres, grastofes Ufer, Die Thäler seiner Zuflusse sollen anbaubar senn, wo der Boden fünstlich bewässert werden kann. All dieser Boden ist aber in festen Händen. Er bringt reiche Ernote hervor; gebaut wird außer Mais und Waizen, Zwiebeln in großer Menge, welche auffallend groß werden, Bohnen, Erbien, Melonen, Mandeln und ein vortrefflicher Bein, ber aber teinen Abjat hat. Die Landwirthschaft wird in Bergleich mit ben Nordameritanern auf febr robe Beife betrieben, mas feinen Saupt grund wohl in dem Holzmangel und der Nothwendigkeit der Bewässe: rung hat. Die schönften Felber findet man auf ben Landgutern (Da ciendas), welche Eigenthum ber reichen Mejikaner sind und von Inbianern um den allerniedrigsten Lohn bearbeitet werden. Biehzucht ist das Land gut geeignet und ihr schenken auch die Bewohner große Aufmerksamkeit; sie ziehen Pferde, Maulthiere, Rind: vieh, Schaafe und Ziegen. Das Bieh ift verhaltnigmäßig klein, vermehrt fich aber fehr schnell und es giebt Beerden von 3-4000 Stud, Die Viehzucht wird noch mehr in Aufnahme kommen, wenn ein wirk famer Schut gegen die rauberischen Ginfalle ber Indianer bergestellt ift. Dann wird auch die Ausbeutung der Mineralschätze an Gilber, Gold, Rupfer und Eisen, welche in dem Gebiete ruben, stattfinden können, und die Ansiedelung und Entwicklung des Landes sehr for-Die Gebirge sind reich an den genannten Mineralien; Gold kommt besonders in allen Bergen bei Santa Fe vor, sudlich von bort auf einer Strecke von 100 Meilen bis nach Gran Quirira, und nörd lich auf einer Strecke von 120 Meilen bis zum Flusse Sangra be Chrifto. Bei bem alten und neuen Placer in ber Nahe von Santa Ke find Goldwaschereien und Goldbergwerke im Betriebe. Bur Beit ber Spanier wurde Silber in großem Betrage gewonnen; die Minen stehen verlassen, und mehr als mahrscheinlich ift es, bag ein großer Silberreichthum in den Gebirgen fich findet, in welche die Spanier nicht eingeschlagen haben. Nimmt der Goldreichthum in Californien ab, so wird bas Suchen und Graben barnach in Neu-Mejiko begin nen, und die Gegenden von Gila und feinen Nebenfluffen werben eben so stark bevölkert werden von Goldsuchern, wie die Gegend bes Sacramento und seiner Nebenfluffe. Außer diesen Mineralien finden sich Steinkohlen bei Jemeg, sudwestlich von Santa Fe, und an einem andern Bunkte füdlich von den Goldminen, und gemeiner und kryftallifirter Gpps. — Das Klima ift, wie von Rog bemerkt, selbst verständlich in den höhern gebirgigen Theilen des Landes von dem im Thale des Rio del Norte fehr verschieden, aber durchschnittlich genom men, kann man es gemäßigt, beständig und gefund nennen. Die Sommerhite steigt im Flugthale bisweilen auf 100° Fahrenheit, die Nächte find aber stets fühl und angenehm. Die Binter find im

2

C

er Union. find der Chama Westen fließt und starken Fall mit graslojes Ufer, wo der Boden ist aber in festen außer Mais und end groß werden, jer Wein, der aber Vergleich mit den as seinen Haupt: teit der Bewässe: Landaütern (Da: ind und von In: Für die verden. iken auch die Be-Raulthiere, Rind: mäßig klein, ver: n 3—4000 Stück. 1, wenn ein wirk: ndianer hergestelli schätze an Silber, cuhen, stattfinden Landes sehr för: Mineralien; Gold , südlich von dort uirira, und nörd: Flusse Sangra be Nähe von Santa etriebe. Zur Zeit nnen; die Minen , daß ein großer Iche die Spanier m in Californien deu=Mejiko begin: ebenflüssen werden e die Gegend des Mineralien finden ke, und an einem iner und krystalli: emerkt, selbst ver: ides von dem im schnittlich genom: id neunen. Die

de Kahrenheit, die

Winter sind im

Thale mild, obgleich Schnee und Gis gewöhnliche Erscheinungen find, ooch ist der Rio del Norte nie über Eis zu passiren. Die höheren Berge find immer mit Schnee bedeckt. Der himmel ift fast immer flar, die Atmojphare troden. Zwischen Juli und Ottober fällt viel Regen, doch nicht so häufig, daß man diese Monate eine Regenzeit nennen kann. Entzündung und nervoje Fieber zur Winterszeit ausgenommen, scheint man nur wenige Krankheiten zu kennen. --

Die Einwohnerzahl läßt sich nicht genau bestimmen, sie mag etwas über 60,000 betragen, nach Andern nur 36,000. Mit den im Gebiete hausenden Indianern werden die Weißen noch manchen Kampf zu bestehen haben. Der Untergang ber Rothhäute ist hier eben so gut

besiegelt, wie in den übrigen Gebieten.

Neu-Mejiko besaß im Jahre 1860 erst 23 Fabriken mit einem Rapitale von 68,300 Dollars und einem Verbrauche an Rohmaterial von 110,220 Dollars. In benfelben fanden 81 Arbeiter Beschäf: tigung und bezogen einen Lohn von 20,772 Dollars. Der Werth der erzeugten Kabrikate betrug 249,010 Dollars. Seither hat sich dieser Betrag bedeutend vermehrt.

Die Hauptstadt und überhaupt ber bedeutenbste Ort bes Landes ift Santa Fe, 7047 guß über bem meritanifchen Meerbufen auf ber Stelle eines alten Bueblo ober Indiancrborfes, ungefähr 20 M. öftlich vom Rio Grande, etwa 1400 M. von ber Einmündung beffelben und 1007 M. von St. Louis auf der Raravanenstraße, in einer großen, rings von Bergen eingeschlossenen, baumlofen und armseligen Gegend gelegen. Die Baufer ber Stadt, von an ber Luft getrodneten Badfteinen gelaut, find flein, ichmutig, ohne Fenfter, bie Stragen eng, frumm und unfauber. Die Ginwohner, im 3. 1850: 7713, find meift ein Gemisch spanischer und indianischer Race, in benen aber bas indianische Blut die Oberhand hat, ein trages, ungebilbetes und entnervtes Geschlecht; baber jener Zustand ber Stadt. Das Klima ift fehr angenehm, nicht febr beiß im Sommer, und gemäßigt talt im Binter, wo jedoch häufig Schnee fallt. Der himmel ift faft bas gange Jahr hindurch heiter, und bie Atmosphäre troden. Mit ber Zeit wird es auch hier nordamerikanisch werden.

Außer biefer Sauptstadt finden fich im Gebiete bie Stabte: La Cuesta, St. Miguel, Las Vejas, Zuni, Tuckelaty und Mesilla. — Die Entfernung von Independence : City in Missouri nach Santa Ke beträgt 812 Meilen.

# 40. Das gebiet Colorado.

Dieses Gebiet wurde am 2. März 1862 organifirt. Sein Flächenraum beträgt 106,475 Quadrat-Meilen. Es liegt westlich von Kanfas und umfaßt den westlichen Theil des früheren Territoriums Ransas und Theile der früheren Territorien Nebraska, Neu-Meriko und Utah. Im Jahre 1863 wurde die Bevölkerung dieses Gebietes auf 55,000 geschätzt, ausschließlich 15,000 eingeborener Indianer. Im Laufe der beiden letzten Jahre hat die Zahl der Einwohner ansehnlich zugen nommen, da die großen Gold und Silber-Minen des Landes zahle

reiche Einwanderer angezogen haben.

Wlitten unter ben Wirren bes Bürgerkriegs hat sich bas Gebiet Colorado so weit entwickelt, baß es voraussichtlich noch im laufenden Jahre 1865 von dem Congresse als 37. Staat in die Union wird aufgenommen werden. Am 4. Juli 1865 nahm die Bevölkerung des Gebietes Colorado die von einer Konvention des Bolkes entworsene Staatsversassung an und zeigte der Regierung zu Washington an, sie sei bereit, in die Union einzutreten. Das Cediet zählt zwar zur Stunde erst 60,000 Einwohner, da jedoch die Schwierigkeiten der ersten Ansiedelung überwunden und die natürlichen Reichthümer des Gebietes überaus groß sind, so wird die Bevölkerung desselben rasch zunehmen.

Es liegt im Interesse bes freien Nordens und der Sache der Freiheit überhaupt, die Zahl der Staaten, in welchen niemals Sklawerei gewesen war, möglichst zu mehren, um das Gewicht der ehemaligen Sklawenstaaten zu mindern. Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, daß einer der ersten Beschlüsse des Kongresses von 1865 die Aufenahme von Colorado in den Verein der Staaten Nordamerika's feste

feten werbe.

Der Git ber Behörden bes Bebietes ift Golden - City mit einer Bevölkerung von 1000 Seelen. Die Stadt liegt am Juge ber Gebirge. 15 M. bavon entfernt Denver, bie größte Stabt bes Gebictes, am füblichen Arme bes Platte-Fluffes, 15 M. vom Fuße ber Rody-Mountains. Gine geschäftsthätige Stadt mit 6000 Einw. Sie befitt eine Mungftatte ber Bereinigten Staaten, mehrere täglich erscheinende Zeitungen, Rirchen und Schulen und andere Anftalten, welche fonft gewöhnlich nur in alteren Stabten gefunden werben. - Central-City, Nevada-City und Black-Hawk find Nieberlaffungen in ben Bergen, 40 D. weftlich von Denver. Sie liegen in ber Begenb ber Minen, welche ben Ramen Gregory-Minen führen. Jeber biefer Plate foll 5000 Einwohner gablen. - Empire-City, an bem nord: lichen Clear=Bache, 15 M. von Central-City, in einer reichen Minen-Gegend. Bevolferung: 1000. - Colorado - City, nahe bem Fluffe von Bide's: Beack, an bem Fluffe Fontaine qui bouille, einem Nebenfluffe bes Arfansas, 100 M. im Guben von Denver. 100 M. weftlich von Denver liegen Samile ton, Montgomery und Torry, in ber Gegend ber fühmeftlichen Minen. -Canon-City, am Arfanjas, 120 Meilen füblich von Denver. - Pueblo, 40 M. unterhalb Canon-City und 100 M. fübwestlich von Denver. - Biele andere blühende Niederlaffungen finden fich an bem westlichen Abhange ber Snowy = Range = Berge inmitten ber Silber = Minen und Quarg = Minen biefer Gegend.

deriko und Utah, etes auf 55,000 Im Laufe ber ansehnlich zuge= es Landes zahl=

sich bas Gebiet die Union wird Bevölkerung bes oftes entworfene Washington an, t zählt zwar zur wierigkeiten ber Reichthümer bes kerung besselben

b ber Sache ber n niemals Stlaht ber ehemaligen heit anzunehmen, 1865 bie Aufvrbamevika's fest-

ity mit einer Ber Gebirge. 15 M. am füdlichen Arme s. Gine geschäfts: te ber Bereinigten und Schulen und Städten gefunden ck-Hawk find er. Sie liegen in ten führen. Jeder ity, an dem nörd: en Minen=Gegenb. flusse von Bide's: luffe bes Arkansas, nver liegen Hamile ilichen Minen. ver. - Pueblo, Denver. - Biele lichen Abhange ber uarz = Minen biefer

### 41. Das gebiet Nevada.

Dieses Gebiet wurde am 2. März 1861 organisirt. Sein Fläschenraum wird auf 835,000 Duadrat-Meilen geschätzt. Es liegt östzlich von Californien und westlich von Utah. Im Jahre 1862 hatte es eine Bevölkerung von 40,000 Seclen, welche sich seither ansehnlich vermehrte.

Carson-City, ber Sit ber Behörben bes Gebietes, hat eine Bevölkerung von 2500 Seelen. — Virginia, bie Hauptniederlage ber Waaren bes Gebietes, hatte im Jahre 1863 schon 10,000 E., Bilver-City, mit 1000 E., Gold-Hill, mit 1500. — Washon : City, Ophir, Star = City, Unionville, Humbolbt, Dayton, Genoa, Aurora, Austin und andere sind blühende, schnell zunehmende Niederlassungen.

Das ganze Gebiet von Nevada ist reich an Mineralien, Gold, Silber, Queckfilber, Blei, Antimonium und anderen toftbaren Detallen. Das schönfte Silber ber Vereinigten Staaten foll fich finden in der Grafschaft Storen in diesem Gebiete. Die Gilber-Minen der Grafichaft Lander werden gleichfalls fehr gerühmt. Ihre Bevolterung foll fich in einem einzigen Jahre um viele Taufende vermehrt haben. — Die Minen-Gegend von Nevada ist ein hoch liegendes, halbwüstes Land, bestehend aus länglichen Bergreihen mit dazwischen liegenden Thälern und Gbenen, von benen bie meisten selbstständige Reffel find, welche auf allen Seiten von Bergen eingeschlossen werden, die keinen Abzug nach ber See haben. Die Bobe biefer Thaler beträgt gewöhn= lich 4500 Fuß über der Meeresfläche. Die Bergipipen erheben fich 1000 bis 4000, einige sogar 8000 Fuß höher. Die hauptsächlichsten Minen-Bezirke sind der Distrikt Birginia mit der Stadt Birginia und dem östlichen Abhange des Berges Davidson, mit Cedar-Hill und dem obern Theile des Sechs-Meilen-Thales (six-mile-cannon). — Der Gold-Bill-Distrikt südlich vom Berge Davidson, mit Gold-Hill und Gold-Der Devils = Gate = Distrikt mit Silver = City und den Dill = Vein. Minen an den Seiten bes niedern Theiles des Goldthales (Goldcannon) und jenseits des Carson-Alusses. Außer diesen bedeutendsten Bezirken sind zu nennen Florence-Distrikt, Argentine, Sullivan und Galena-Diftritt. Im Suben sind die Esmeralda und Mono-Gegenden in zwei Distrikte getheilt. Walker's River-Distrikt und Pacific-Coal-Distrikt liegen am Flusse Walker. Die Distrikte Prince=Royal, Cattle, Antelope liegen in dem Humboldt-Gebirge in dem östlichen Theile des Gebietes. In demselbe.: Maage, als neue Ansiedler ankommen, bilben sich unausgesetzt neue Distrikte.

### 42. Das gebiet Dakota

wurde am 2. März 1861 organisirt. Es hat einen Flächenraum von 152,000 Quadrat-Meilen und liegt westlich von Minnesota und von bem nordwestlichen Theile von Jowa. Es hat einen großen Theil bes westlichen Theils des alten Territoriums von Minnesota und des östlichen Theils von Nebraska in sich aufgenommen.

Die Hauptstadt bes Gebietes ift Yankton, am Missouri, 65 M. von ber Grenze Jowa's und in fast ganz westlicher Richtung von Chicago. Die übrigen bebeutenberen Riederlassungen sind: Big=Stour=Boint, Elf=Boint, Maley=Creek, Bermillion, Bonhomme, Greenwood.

Fort Ranbale.

Große Massen von Pelzwerk werden von dieser Gegend ausgeführt, und in neuerer Zeit sind in den Black-Hills (schwarzen Hügeln)
300 Meisen von Pankton reiche Spuren von Gold, Eisen und Kohlen
gesunden worden. — Das Klima von Dakota ist gesund und mild
und der Boden eignet sich gut zum Ackerdau und zur Viehzucht, und
bringt Getreide, Obst und Gemüse reichlich hervor. Die Panktonund die Ponca-Indianer, desgleichen die Winebago's, die Siour und
die Santee-Stämme (welche vor Kurzem aus Minnesota entsernt
wurden), besitzen an den Flüssen Missouri und Riobrara oberhalb
Pankton ausgedehnte vorbehaltenc Strecken (Reservationen). Sie sollen
kultivirt worden sehn und Landbau und Viehzucht treiben. Doch ist
es selten, daß Indianer, d. h. die Ureingeborenen Amerika's dauernd
der Kultur treu bleiben. Früher oder später fallen sie gewöhnlich
entweder in ihre frühere Barbarei zurück oder den Zerstörungen des
Feuerwassers

T

m

w

(5

in di

Tan

Ni

lor

im

W

# 43. Das gebiet Idaho

wurde am 3. März 1863 organisirt. Sein Flächenraum wird auf 333,200 Quadrat-Meilen geschätzt. Es wurde gebildet aus den östzlichen Hälften der alten Lerritorien Washington und Oregon, der westlichen Hälfte von Nebraska und einem kleinen Theile des nördlichen Utah. Es behnt sich von Utah und Colorado im Süden dis zu den brittischen Besitzungen im Norden aus. Die Einen sagen, das indische Wort Idaho bedeute im Deutschen "Stern", die Anderen, es bedeute "Juwel der Berge". Idaho umfaßt die reichen Goldsselber des Salmon-Flusses, eines Stromes von außerordentlicher Schönheit, welcher ab und zu zwischen senkrechten Felsenmauern von 500 bis 2000 Fuß Höhe fließt. Die Niederlassung in Idaho entwickelte sich während der letzten fünf Jahre aus den Gold-Gegenden der benach-

Union.

Kächenraum von nnesota und von en großen Theil nnesota und des

ouri, 65 M. von von Chicago. Die cr=Point, Elf= , Greenwood,

Gegend ausgeshwarzen Hügeln) eisen und Kohlen gesund und mild Biehzucht, und

Die Pankton:
, die Siour und innesota entsernt iobrara oberhalb onen). Sie sollen eiben. Doch ist merika's dauernd fie gewöhnlich berskörungen des

iraum wird auf bet aus ben östend Dregon, ber Eheile bes nörde im Süden bis binen sagen, das bie Anderen, es eichen Golbfeiber Icher Schönheit, en von 500 bis bentwickelte sich ben ber benache

IV. Sudweftl. u. weftl. Staaten 2c. 44. 45. Die Gebiete Arizona u. Montana. 3.35

barten brittischen Besitzungen. Die Entdeckung berselben zog Tausende von Ansiedlern aus Californien, welche bald barauf ihre Rach= forschungen in der Richtung des öftlichen Oregon und westlichen Roaho ausdehnten. Bon diefer Zeit an floß ein immer machfender Strom von Ginwanderern in dieje Begend, deren Bulfoquellen mehr und mehr ausgebeutet wurden. Die Niederlaffungen mehren fich von Monat zu Monat. Stragen murben angelegt, Die Bemäffer murben beidifft, Coulen und Rirchen gebaut und ein civiligirtes Leben einge= Die mineralischen Reichthumer bes Gebietes halten den Bergleich mit den übrigen erften Minen-Gegenden der Roch-Mountains wohl aus. Gold wird in den meiften Nebenfluffen des Diffouri und bes Pellow-Stone gefunden. Auch Blatina ift in fleineren Quanti= taten gefunden worden. Größere Riederlagen biefes ebeln Metalles bofft man bald zu finden. Rupfer, Gifen und Galg find im Ueber= flusse vorhanden. Rohlen finden sich an dem der Gudsee zugerichteten Abhange der Rocky-Mountains (Feljengebirge) und an dem obern Miffouri und Dellow-Stone-Fluffe. Auf den Bergeshöhen ift das Rlima Ibabo's trube, aber in den Thalern mild und angenchm.

# 44. Das gebiet Arizona

wurde am 24. Februar 1863 organisirt. Sein Flächenraum wird auf 130,000 Quadrat-Meilen geschätt. Es wurde gebildet aus einem Theile des alten Territoriums Neu-Merito, namentlich demjenigen, welcher im Jahre 1854 noch an die Bereinigten Staaten abgetreten wurde, und grenzt an Merito im Süden, an den Colorado-Fluß und Calisornien im Westen und an Utah und Nevada im Norden. Der Commissär des allgemeinen Land-Amtes (General Land-Office) sagt in seinem, im Dezember 1863 an den Kongreß erstatteten Bericht von dieser Gegend, "daß man annimmt, sie enthalte einen mineralischen Reichthum, welcher größer sey, als dersenige irgend eines andern Territoriums von gleicher Ausdehnung in den großen Hochebenen zwischen dem Felsengebirge und der Sierra Nevada."

Der Sauptort des Gebietes ift **Tucson - Mesilla**, eine blübende Riederlaffung. Die Flüffe Rio Gila, Rio Grande burchströmen, der Rio Colorado begrenzt das Gebiet im Westen.

# 45. Das gebiet Montana.

Dieses Gebiet grenzt im Norden an die englischen Besitzungen, im Osten an Dakota, im Siden an Dakota und Idaho und im Westen gleichfalls an Idaho. Es liegt zwischen dem 104. und 116. Grabe westlich von Greenwich und zwischen bem 43. und 49. Grab n. Br. Es enthält die Hauptquellen des Missouri-Flusses, welcher innerhalb besselben schon ein sehr bedeutender Fluß wird, besgleichen die Quellen des Schwan-(Swan) Flusses und anderer Ströme, welche ihre Gewässer in die Südsee ergießen. Das Felsengebirge (Rocky-Mountains) streicht durch dieses Gebiet in der Richtung von Norden nach Süden und enthält hier sehr reiche Goldlager.

Die nördliche Linie der projektirten Sudsee-Eisenbahn zieht durch ben ganzen Staat von Often nach Westen in bedeutenden, burch die

Terrain-Schwierigkeiten bedingten Krummungen.

Am Zusammenflusse bes Missouri und des Pellow-Stone an der Grenze des Gebietes Idaho sindet sich Fort Union; weiter im Westen am Flatdow oder Kotani : Flusse das Fort Cotani, im Süden des Flathead= oder Selish-Sees nicht fern von dem Ausslusse des Swan: Rivers aus diesem See liegt das Fort Coma, etwas südlicher am Jocto-Flusse Ben d'Oreille-Mission, am Bitter-Root oder St. Mary's-Flusse, Frenchtown, am Hellgate = Flusse Cantonment Wright, weiter südlich am Bitter-Root-Flusse Fort Owen.

Die Blackfeet und Affiboins = Indianer haben in diesem Gebiete

noch ihre Jagd-Gründe.

Durch den westlichen Theil des Gebiets geht der von Mullan empfohlene Weg, welcher von Nebraska und Dakota nach dem Gebiete Washington führt. An diesem Wege im äußersten Westen des Gebietes Montana liegt Cantonment Jordan am Clarke's Niver nahe dem Salomo-Passe.

Am Pellow-Stone-Flusse liegt Fort Alexander gegenüber der Mündung des Tongue-Flusses. Am Missouri-Flusse, unfern des Einflusses Breast= oder Teton= und des Marias-Flusses liegt Fort Benton.

Biele höchst wichtige Pässe, z. B. der Cadote-Paß, der Clarke's Baß, der Hellgate-Baß, liegen in diesem Gebiete und öffnen den Weg von Often nach Westen durch das Felsengebirge.

# 46. Das gebiet Wyoming.

Das neueste unter den Gebieten der Bereinigten Staaten sühr den Namen Whoming. Es liegt inmitten der Gebiete von Nebrasta Dakota, Montana, Jdaho, Utah und Colorado, zwischen dem 27. und dem 33. Grade westlicher Länge von Washington und dem 35. und 42. nördlicher Breite.

Die projektirte Central = Sübsee = Eisenbahn zieht durch basselbe. Sie tritt in das Gebiet in der Nähe des Cheyenne = Passes und gest durch dasselbe in westlicher Richtung dis über den Ritterfluß, jenseits dessen die Bahn in das Gebiet Utah übergeht.

Die von Mullan vorgeschlagene große Emigranten = Straße, welche nach bem Gebiete von Washington geht, zieht sich weiter

er Union.

3. und 49. Grab is Flusses, welcher wird, besgleichen er Ströme, welche ngebirge (Rockytung von Norden

enbahn zieht durch tenden, durch die

low:Stone an der weiter im Westen i, im Süden des Swanstwas südlicher am oder St. Mary's: 1t Wright, weiter

in diesem Bebiete

t ber von Mullan data nach bem Ge äußersten Westen am Clarte's River

egenüber ber Münfern bes Einflusse egt Fort Benton. Paß, ber Clarke's te und öffnen ben ege.

ing.

sten Staaten führt viete von Nebrasta zwischen dem 27. 19ton und dem 35.

eht durch basselbe. 1e=Basses und gebi Ritterfluß, jenseits

migranten = Straße, zieht sich weiter

D. Kurggefafte neuefte Gefchichte d. Vereinigten Staaten Nord-Amerika's. 337

nördlich gleichfalls durch dieses Gebiet. Diese beiben Straßen vers burgen dem Gebiete von Wyoming eine bedeutende Zukunft, auch abgesehen von dessen natürlichen Reichthümern, welche bis jest nur wenig gekannt sind.

# 47. Das Indianer = gebiet

(indian territory).

Dieses Gebiet ist umgeben von den Staaten Arkansas, Missouri, Kansas, den Gebieten Colorado und Neu-Meriko, endlich dem Staate Teras, und liegt zwischen dem 17 und 26. Grade westlicher Länge von Washington und zwischen dem 34 und 37. Grade nördlicher Breite.

Von Fort Smith in Arkansas bis zur Stadt Preston im Norden von Teras zieht die projektirte südliche Südsee-Eisenbahn durch

dieses Gebiet.

Die Flüsse Arkansas und Canadian mit zahlreichen Nebenflüssen bewässern dieses Gebiet, welches übrigens dis jett noch mehr den Ureingeborenen überlassen, als von Menschen der europäischen d. h. caucasischen Kace in Angriff genommen worden ist.

# D. Kurzgefaßte neueste Geschichte der Vereinigten Staaten Rord-Amerika's 1).

Nach dem Frieden zu Gent (1783), welcher dem ersten Freiheitse triege Nordamerika's ein Ende machte und die Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten feststellte, erfreuten sich diese einer Periode fast ununterbrochenen Friedens, welche bis zum Jahre 1861 dauerte. Zwar führte die Union (1812—1815) Krieg mit England, (1815) mit Algier und (1846—1848) mit Meriko; auch hatte sie wiederholt kleine

<sup>&#</sup>x27;) Gustav Struve's Weltgeschichte in neun Büchern. Bb. VI Abthlg. 2 S. 819 ff. §§. 79 ff.

Bromme's Sanob. f. Musm. n. Amerifa. Ste Aufl. v. B. Struve.

Scharmützel mit den Indianern, allein alle biese Kämpfe waren verhältnigmäßig von so geringer Bedeutung, daß sie den Genuß des Friedens mehr würzten, als unterbrachen.

Der Aufschwung, welchen die Vereinigten Staaten nahmen, ers hellt am deutlichsten aus der Zunahme der Bevölkerung. Im Jahre

1782 betrug bieje 2,203,000 und 1860: 311/2 Millionen.

Gewöhnlich wird als einzige Ursache der Blüthe der Vereinigten Staaten deren Lossagung von England, mit anderen Worten, der glückliche Ausfall ihres ersten Freiheitskrieges angenommen. Wenn wir jedoch etwas tiefer eingehen und den Gegensatzwischen dem freien Norden und dem sklavenhaltenden Süden berücksichtigen wollen, müssen wir als zweite Ursache die fast in denselben Zeitpunkt sallende Abschaftung der Sklaverei in der nördlichen Hälfte der Union hinzurechnen.

Die Entwicklung, welche die Bereinigten Staaten seit dem Jahre 1782 nahmen, ging wesentlich vom Norden aus. Die freien Staaten nahmen nicht nur weit schneller als die Sklaven haltenden an Bevölkerung, Wohlstand und Bildung zu, von ihnen gingen auch alle besseren Anregungen, welche den Süden vorwärts trieben, aus.

Auf dem Gegensate zwischen Stlaverei und Freiheit beruhte wesentlich der ganze Entwickelungsgang, welchen die Union vom

Jahre 1783 bis auf ben heutigen Tag nahm.

Die Stlaverei bilbete ben wunden Fleck des amerikanischen Lebens. Sie verpestete nicht bloß den Süden, woselbst sie allein nach 1783 noch bestand, sondern insofern auch den Norden, als die ganze Bersfassung der Union auf ihr beruhte und der Süden im Norden Kräfte besaß, welche in unnatürlichem Bunde mit den Stlavenhaltern statt für die Freiheit des Nordens, sür die Stlaverei des Südens kämpsten. Lange Zeit gab sich der Norden der süßen Hossnung hin, der Süden werde früher oder später selbst zur Einsicht kommen, und die Sklaverei entweder abschaffen, oder doch beschränken. Als aber eine Schranke, welche der Ausbreitung der Stlaverei gesetzt worden war, nach der anderen siel, als der Süden zwar das verruchte Stlavenjagdgeses, zu dessen Erlassung er den Norden mitzuwirken gezwungen hatte, streng gehandhabt wissen, allein die der Stlaverei gezogene Kompromißesinie vom 36 Grade 50 Minuten nicht mehr anerkennen wollte, entspann sich ein Kamps, welcher seit dem Jahre 1855 immer ernstlicher wurde.

Die Präsibenten-Bahl bes Jahres 1860 zeigt uns am deutlichsten ben Stand der damaligen Parteien im Schoose der Union. Nicht weniger als 4 Kandidaten standen im Felde: Brekinridge vertrat den süblichen Theil der Sklavenstaaten, welche damals schon entschlossen waren, für den Fall, daß sie im Wahlkampse unterliegen sollten, sich von der Union loszusagen. Bell war der Kandidat der s. g. Wittelsstaaten, d. h. derzenigen Sklavenstaaten, welche nördlicher gelegen und daher den Einslüssen, den Ansichten und Bestrebungen des Nordens näher standen. Im Schoose dieser Staaten waren die Meinungen in Betreff der Lossagung vom Norden getheilt. Stephan Douglas war der Kandidat der s. g. nördlichen Teiggesichter, d. h. berzenigen Be-

ir

tı

ØI

ofe waren ver= n Genuß bes

i nahmen, er: g. Im Jahre en.

er Bereinigten Worten, der nmen. Wenn bem freien wollen, muffen fallende Abstitute dem Jahre freien Staaten enden an Besngen auch alle en, aus.

eiheit beruhte Union vom

nischen Lebens. ein nach 1783 ie ganze Ver= Norden Kräfte nhaltern statt dens kämpften. n, der Süden die Sklaverei ine Schranke, var, nach der rjagdgesetz, zu hatte, streng npromiß=Linie lte, entspann licher wurde. m deutlichsten nion. Micht e vertrat ben n entichlossen follten, sich f. g. Mittel= gelegen und des Nordens deinungen in Douglas war

rjenigen Be=

wohner bes Nordens, welche bereit waren, jedes Zugeständniß zu machen, vorausgesetzt, daß die südlichen Stlavenhalter nur fortsahren wollten, sich die Union gefallen zu lassen. Als Repräsentant des freien Nordens erschien Abraham Lincoln. Dieser erhielt 1,858,200, Douglas 1,276.780, Brefinridge 812,500, endlich Bell 735,504 Stimmen.

Diejenigen, welche auf Lincoln und Douglas gefallen, waren entsichieden gegen jede Zerreißung der Union, diejenigen, welche Bell ershalten hatte, schwankten zwischen Union und Absall unsicher hin und her. Nur die beiläufig 800,000 der auf Brekinrioge gefallenen Stimmen waren entschieden für die Lossagung. Sie hatten sich von ihren Gessinnungsgenossen früherer Zeit bei Gelegenheit der Vorverhandlungen über die Präsidenten=Wahl losgesagt. Sie erkannten die Stimmen=Mehrheit der Partei, mit welcher sie bisher gegangen waren, nicht an, und hofften mit Gewalt zu erreichen, was sie durch Stimmen=Mehrheit bei der Präsidenten=Wahl zu erringen nicht hoffen konnten.

Der Wahlkampf des Jahres 1860 war unter solchen Berhält= nissen ein besonders heftiger gewesen. Jedermann erkannte, daß von ihm die Zukunft der Union und die Entwicklung der ganzen Weltge=

schichte in großem Maaße abhängig sei.

Die Partei der jublichen Stlavenhalter zählte von den im Ganzen abgegebenen 4,683,074 Stimmen nicht einmal den fünften Theil. Allein sie war gewiß, unter dem Schutze des elenden Präsidenten James Buchanan sich ungestraft organisiren, auf den Kampf vorbereiten und bis zum fünften März 1861 den größern Theil der Staatsmittel zu ihren Zwecken verwenden zu können.

Ihr war kein Mittel zu schlecht, um zu ihrem Ziele zu kommen. Sie war entschlossen, soweit ihre Macht reichte, Alles aufzubieten, um sich zu verstärken. Sie erkannte keine Meinungsverschiedenheit an, beshandelte jedwede abweichende Meinung als Verrath, und operirte theils offen, theils insgeheim, nach einem bestimmten Plane, den nur die Eingeweihten kannten und dessen Ziel weit über die Lossgagung von

bem freien Norden hinausging.

Die südlichen Sklavenhalter rechneten barauf, unter allen Bershältnissen sämmtliche Sklavenstaaten und namentlich die im Bereiche des Sklavenstaates Maryland belegene Hauptstadt der Union, Washsington, an sich zu reißen. Sie hatten nicht bloß einflußreiche Berstreter im Schoose des Kongresses, die gesammten Kräfte der südlich gelegenen Staaten waren zu ihrer Berfügung, sie beherrschten das Kabinet des schwachen Buchanan und wirkten überdies im Verborgenen durch den über die ganze Union verbreiteten Orden der Kitter des goldenen Zirkels.

Diese fanatische Partei sah klar voraus, daß sie am Stimmkasten den Sieg nicht gewinnen könne und bereitete daher seit dem Sommer des Jahres 1860 die Lossagung von der Union und den Krieg gegen dieselbe vor. Besonders gute Dienste leistete ihr der damalige Kriegs=minister Flond, indem er so viel Kriegsmaterial als möglich nach dem

Süden schaffen ließ und die kleine Armee der Vereinigten Staaten in der Weise vertheilte, daß sie nirgends den vom Süden organisirten Banden einen kräftigen Widerstand entgegensetzen konnte, vielmehr

aller Orten als leichte Beute in beren Sand fallen mußte.

Schon am 10. Dezember 1860 sagte sich ber Staat Süd-Carolina durch einen förmlichen Beschluß von der Union los. Rasch hintereinsander folgten diesem Beispiele die Staaten Mississpie (8. Jan. 1861), Florida (10. Januar 1861), Alabama (11. Januar 1861), Georgia (19. Januar 1861), Louisiana (26. Januar 1861) und Teras (1. Febr. 1861). Alle diese Staaten waren von Washington, dem Sitze der Centralregierung weit entsernt. Zwischen ihnen und den freien Staaten des Nordens lagen die s. Mittel-Staaten, in deren Schooße die Partei der südlichen Sklavenhalter seit dem 10. Dez. 1860 die Lossagung von der Union, die Secession offen auf ihr Banner schrieb.

Bu Washington, am Site der Centralregierung, woselbst die Sklaverei bestand, inmitten der beiden Staaten Maryland und Virginien, war die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung auf Seiten der süblichen Sklavenhalter. Bon vielen Seiten war die Drohung ausgestoßen worden, Abraham Lincoln solle nicht lebend das Kapitolzu Washington besteigen. Es entstand eine weit verzweigte Verschwörung, deren Zweck war, den erwählten Präsidenten auf seiner Durchreise nach Washington zu Baltimore abzusangen und entweder zu erworden, oder doch festzuhalten. Abraham Lincoln entging dieser

Gefahr nur badurch, daß er feinen Reiseplan veränderte.

Die Truppenzahl, welche ber neuen Regierung zu Gebote stand, war sehr gering, allein der Oberbesehlshaber, unter welchem die Armee stand, General Winsielb Scott war der Union treu. Er traf seine Maaskregeln so, daß Niemand wagte, am Tage der Einsührung des neuen Präsidenten sich dieser zu widersehen. Vom 5. März 1861 an begann eine Verwaltung ihre Thätigkeit, welche, mag sonst gegen sie vorgebracht werden was da will, wenigstens unter allen Umständen

ber Union und ber Sache ber Freiheit treu mar.

An die Spitze des Kabinetes als Staatssekretär trat William H. Seward. Die Finanzen übernahm Salomon Chase, den Krieg Cameron, welcher jedoch schon bald ersett wurde durch Edwin Stanton, die Marine Gideon Welles. Niemals hatte ein Präsident der Vereinigten Staaten sein Amt unter so schwierigen Verhältnissen angetreten als Abraham Lincoln. Die Staatskasse war leer. Weder ein Deer, noch eine Marine von einiger Bedeutung stand ihm zur Versfügung. Konnte er sich auf sein Kadinet und den Oberbesehlshaber des Peeres verlassen, so rankte schnöder Verrath doch im Schoose der Beamtenwelt aller Zweige und namentlich auch inmitten der Offiziers Corps des Heeres und der Flotte. Zudem war die Wahl des Kriegseministers Cameron eine sehr ungünstige gewesen. Derselbe führte in seine Verwaltung von vorne herein eine Korruption ein, weiche lange Zeit nicht gänzlich hat entsernt werden können.

nigten Staaten en organisirten nnte, vielmehr ußte.

Kond-Carolina
Rasch hinterein(8. Jan. 1861),
861), Georgia
1) und Teras
ashington, bem
ihnen und ben
taaten, in beren
n 10. Dez. 1860
auf ihr Banner

ig, woselbst die chland und Virung auf Seiten ir die Drohung end das Kapitol verzweigte Versoenten auf seiner len und entweder lin entging dieser erte.

zu Gebote stand, selchem die Armee Er traf seine Ginführung des

. März 1861 an ig sonst gegen sie allen Umständen

är trat William hase, ben Krieg Edwin Stanton, räsident der Bererhältnissen angeleer. Weder ein ih ihm zur Verscherbesehlshaber im Schooße der litten der Offiziers Bahl des Kriegsederselbe führte in tion ein, weiche

Noch zur Zeit der Verwaltung des Präsidenten Buchanan hatte die Besahung des die Stadt Charleston beherrschenden Forts Moultrie die allgemeine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen. Die Frage war, ob dieselbe zurückgezogen oder verstärkt werden solle. Süd-Carolina, welches schon vor Monaten seinen Austritt aus der Union beschlossen hatte, drohte mit Krieg, falls Verstärkungen nach dem Fort abgesichieft würden. Major Anderson, welcher daselbst befehligte, erkannte, daß er sich dort nicht halten könne und verbrachte daher seine nur eine halbe Rompagnie starke Mannschaft nach dem Fort Sumter, welches sich eher als Moultrie vertheidigen ließ. Zur Zeit, da Präsident Lincoln die Verwaltung antrat, hatten die Bewohner von Charleston schon eine so große Macht gegen Fort Sumter aufgebracht, daß dasselbe nicht mehr gerettet werden konnte.

Um 12. April 1861 begannen die Südländer den Kampf, indem sie das Fort Sumter beschofen. Dieses mußte sich am folgenden

Tage ergeben.

Bis dahin hatten Viele gehofft, die Südländer würden ihre Drohungen nicht verwirklichen. Durch die Beschießung des Forts Sumter hatten diese den Krieg begonnen, den der Norden, so wenig er geneigt sehn mochte, zu den Waffen zu greifen, gezwungen war,

aufzunehmen.

Am 15. April rief der Präsident Lincoln 75,000 Mann Freiswillige unter die Wassen. Er irrte sich sehr, wenn er glaubte, mit dieser Macht den Süden unterwersen zu können. Im Laufe des Jahres 1861 machten die Wassen des Nordens nur in Missouri einige Fortschritte. In Virginien gewannen die Südländer am 21. Juli die Schlacht bei Bull-Run, worin die Unionstruppen in die Flucht geschlagen wurden und große Verluste an Gesangenen, Verzwundeten und Todten erlitten. Später sand im Laufe des Jahres 1861 keine Aktion von einiger Erheblichkeit statt, obgleich es an Scharmübeln und Treffen, an Ueberfällen und Raubzügen keinen

Mangel gab.

Als der Kampf im Frühjahr 1862 sich wieder belebte, errang der Norden wohl einige Vortheile. Die Secesssonisten wurden aus Mijssouri vertrieben. Ein Theil Virginiens, fast ganz Kentucky und Tensnesser wurden von den Bundestruppen besetzt, die Forts Henry und Donelson wurden erobert, News-Orleans und Norfolt in Virginien wieder gewonnen. Allein der Angriff, welchen General Mac-Clellan von Süden her auf Richmond machte, wurde abgeschlagen. Er mußte sich nach schweren Verlusten mit seinem Heere wieder einschiffen. Die Südländer rüctten vor, trieben nach fünfzehntägigen Gesechten, welche in den Schlachten vom 29. und 30. August kulminirten, die Unionstruppen von den Ufern des Rapidal, die in die Nähe von Wassingston zurück, bedrohter selbst die Bundeshauptstadt und wurden erst in Folge der Schlacht von Antietam (17. September 1862) auf das rechte Ufer des Botomac zurückzugeben veranlaßt.

Dis dahin und noch länger während bes Winters von 1862 auf 1863 und während bes Frühlings dieses Jahres schwankte das Kriegsglück unbestimmt hin und her. Allein seit dem Anfange des Monats Juli erfreute sich die Union einer ununterbrochenen Reihe entscheidender Siege.

Mittlerweile waren außer ben sieben Staaten, welche zur Zeit Buchanans abgefallen, noch Birginien (2. April 1861) mit Ausnahme von Westvirginien, welches immer treu blieb, Arkansas (6. Mai 1861), Nord-Carolina (20. Mai 1861) und Tennessee (8. Juni 1861)

aus ber Union geschieben.

Die Weltgeschichte kennt keinen Kampf, der mit großartigeren Mitteln geführt worden wäre. Es ist daher wohl der Mühe werth,

benselben etwas schärfer in's Auge zu faffen.

Die Heeres Drganisation wurde anfangs im Süben mit weit größerem Nachbruck betrieben als im Norden. Freiwillige bildeten im ganzen Laufe des Krieges die eigentliche Masse der nördlichen Heere. Als es am meisten noth that, zu rekrutiren, stellte man sogar das Rekrutiren vollständig ein, wovon die Folge war, daß es im Sommer 1862 und 1863 an Soldaten gebrach und daß die Südländer zweimal in die Nähe von Washington und Baltimore, dis nach Maryland und Pennsylvanien vordrangen. Im Anfange des Jahres 1863 erst entschloß sich der Präsident von der ihm durch den Kongreß ertheilten Besugniß der Aushebung einen umfassenden Gebrauch zu machen. Gegen Ende Aprils 1863 ging die Dienstzeit der s. Zwei-Jahr-Regimenter und der neunmonatlichen Miliz-Regimenter zu Ende, und erst im Monate Juli tras man Fürsorge, diesen Aussall zu ersehen. Bald kehrte man aber zum System der Freiwilzligen zurück, da die Aushebung nicht die gewünschen Ersolge gehabt hat.

Die Südländer hoben seben waffenfähigen Mann zwischen 18 und 45 Jahren aus, selbst aus den Distrikten, welche nur vorüberzgehend in ihrer Gewalt waren. So kam es, daß der Norden wiederholt überlegene Streitkräfte zu bekämpfen hatte, und vor diesen zurückweichen mußte, wie dieses namentlich in den Monaten Juli, August und September 1862 der Fall war, statt daß von Rechtswegen seine Heere aller Orten hätten zweis oder dreimal so stark

fenn follen, als diejenigen des Feindes.

Im Norden wurde zwar viel von der Bewaffnung der Schwarzen gesprochen. Allein im Laufe der beiden ersten Kriegsjahre brachte man daselbst schwerlich mehr als 6000 Mann farbige Truppen zussammen. Im Süden arbeitete dagegen jeder Schwarze zu Gunsten der Rebellion, seh es, daß er Befestigungen errichtete, oder Lebensmittel baute, seh es, daß er als Fuhrmann, Koch oder Handwerker diente. Erst im Jahre 1863 sing das Kriegsministerium zu Washington endslich an, die Aushebung der Schwarzen mit Kraft zu betreiben. Allein längst waren die Zwei-Jahr-Regimenter entlassen und an deren Stelle stand nicht der zehnte Theil schwarzer Regimenter auf den Beinen.

ers von 1862 schwankte das n Anfange des rochenen Reihe

welche zur Zeit 861) mit Aus: kansas (6. Mai (8. Juni 1861)

t großartigeren r Mühe werth,

öüden mit weit willige bildeten der nördlichen n, stellte man je war, daß es b daß die Süd= Baltimore, bis 1 Anfange bes ibm durch den ımfassenden Gee Dienstzeit der Miliz=Regimen= fürsorge, diesen em der Freiwil= plge gehabt hat. nn zwischen 18 be nur vorüber: iß der Norden atte, und vor ben Monaten statt daß von oreimal so start

ig ber Schwarsegsjahre brachte
e Truppen zus
zu Gunsten ber
er Lebensmittel
idwerker diente.
Bashington ends
etreiben. Allein
an deren Stelle
ben Beinen.

Der Süben hatte unstreitig mit kleineren Mitteln verhältniße mäßig mehr geleistet, als der Norden. Sonst hätte er längst besiegt sein müssen. Namentlich hat sich die südliche Reiterei sehr ausgezeichnet. Einen so tüchtigen Reitergeneral, wie Ashby war und Stuart noch ist, hatte der Norden ansangs nicht auszuweisen.

Durchschnittlich waren die nördlichen Truppen besser genährt, besser gekleidet und besser bezahlt, als die südlichen. Dennoch litten in der ersten Zeit des Krieges das nördliche Kommissiariat, Quartiers

meisteramt und Zahlmeisteramt an großen Mängeln.

Die Verschwendung und selbst der Betrug, welche in diesen Geschäftszweigen herrschten, haben zu bitteren Klagen Veranlassung gesgeben. Es ist ein großer Uebelstand, daß die Besoldung der Offiziere nicht aus einem einzigen, sondern aus mehreren, oft drei oder vier Bosten zusammengeset ist, z. B. Sold, Nationen, Lohn für einen Diener, Ersat für die Verantwortlichkeit für das Kompagnie-Material u. s. w. Es giebt dieses Gelegenheit zu vielen Misbräuchen.

Uebrigens ist nicht zu übersehen, daß bei der außerordentlichen Bermehrung aller Dienstzweige des Heeres unmöglich die sonst übliche Vorsicht angewandt werden konnte. Es galt, so rasch als möglich, so zu sagen aus dem Nichts, die Regimenter zu Tausenden aus dererbe zu stampsen. Das konnte ohne große Mängel nicht ausgeführt werden. Kein anderer Staat der Welt wäre im Stande gewesen, zu leisten, was die Vereinigten Staaten Nordamerika's in ihrer bald überwundenen Zersplitterung leisteten.

Auch das Fuhrwesen der Armee, welches von so hoher Bedeutung namentlich auf dem Marsche ist, ließ Vieles zu wünschen übrig. Die Wagen und Bespannungen waren zwar meistens gut, allein die Fuhrleute standen unter keiner militärischen Disziplin, waren nicht uniformirt

und thaten baber febr oft, was fie wollten.

Lange Zeit war auch das Medizinalwesen in schlechtem Zustande. Später hat es sich aber sehr gebessert. Tausende von Berwundeten und Kranken sind in den ersten Kriegsjahren gestorben, theils weil man sich gar nicht, theils weil man sich zu spät oder nicht mit der erforderlichen Sorgsalt um sie bekümmerte. Der Staat gab zu allen Zeiten reichlich, was nothwendig war. Alein gewissenlose Beamte entzogen aft den Kranken, was diesen bestimmt war. Besonders ward über die Bestechlichkeit der Medizinalbeamten geklagt. Viele dienstunfähige Leute konnten ihre Entlassungs Papiere nicht erhalten, wenn sie nicht die Mittel besaßen, sie flüssig zu machen. Viele dienstzsähige Soldaten, welche zum Theil wieder in andere Regimenter gegen Handgeld eintraten, wusten sich ärzliche Zeugnisse ihrer Dienstunsähigskeit zu verschaffen. Doch später half die Regierung im Bunde mit einer großartigen Privatwohlthätigkeit allen diesen Mängein ab.

Besonders mangelhaft war lange Zeit in den nördlichen Armeen das Geniewesen beschaffen. Selbst in der nächsten Nähe Washingtons, des Sites der Central-Regierung geschah nichts, um die Kommunikation mit dem Heere zu sichern. Der Weg von Washington zu den Lagern

A Port

in bessen Rähe war immer sehr schlecht, bisweilen lebensgefährlich, und war sogar mehrere Male vollständig unterbrochen. Natürlich, wenn die Wege im Rücken einer Urmee grundlos sind, so hat diese Mühe, vorzurücken. Wären die Wege in ihrem Rücken immer in trefflichem Zustande, so könnte man zu allen Jahreszeiten vorgehen.

Der größte aller Mängel lag übrigens in dem Oberbefehle. Auch dieses konnte kaum anders seyn. Wie konnten Männer, welche früher böchstens eine Kompagnie oder ein Regiment kommandirt hatten,

ploplich die Fähigkeit gewinnen, Sunderttausende zu führen!

Trot alle bem hat sich auf beiden Seiten im Ganzen genommen eine außerordentliche Energie, große Tapferkeit und staunenswerthe

Kähigkeit, Strapaßen zu ertragen, kundgethan.

Ungeachtet die Minister Buchanans Monate lang daran gearkeitet hatten, dem Präsidenten Lincoln seine Bertheidigungsmittel zu entziehen und dieser durch den Krieg, den ihm der Süden machte, vollständig überrascht wurde, hat der Norden doch seit dem Ansange des

Jahres 1862 unausgesette Fortschritte gemacht.

Maryland, Missouri und West-Virginien wurden vom Feinde gereinigt. Nach dem Gewinn der Schlacht bei Sommerset (1862) wurden die Südländer allmählig aus Kentucky vertrieben. Der wichtige Hasenplat Norsolf in Virginien und die bedeutenoste Handelsstadt des Südens, New-Orleans wurden erobert. Ein großer Theil des Staates Tennessee mit seiner Hauptstadt Nashville siel in die Gewalt des Nordens. Mehrere Küstenplätze am atlantischen Dzean in Nordstarolina, Süd-Carolina, Georgia und Florida wurden erobert, und was der Norden einmal genommen hatte, hielt er unwandelbar immer sest. Nur die Stadt Galveston in Teras machte hiervon eine Ausnahme.

Das Resultat ber Kriegsführung der Jahre 1861, 1862 und 1863

läßt sich zusammenfassen, wie folgt.

Die Vereinigten Staaten besaßen Ende 1863 eine Armee, wie sich kein anderer Staat der Welt einer gleichen rühmen kann, was Zahl, Ausrüftung, Kriegstüchtigkeit und Ausdauer betrifft, und eine Flotte, welche die vereinigten Flotten der ganzen Welt nicht zu fürchten brauchte. Die hölzernen Schiffe der Vorzeit haben für eigentliche Kriegszwecke alle Bedeutung verloren. Nur die mit 2002 und 3002Pfündern bewaffneten und mit eisernen Panzern versehenen Dampfer geben den Ausschlag in der Schlacht. Die Vereinigten Staaten des Nordens besaßen deren damals 60, überdies 13 Widder Dampfer und 19 Mörserboote neuester Konstruktion. Eine gleiche Anzahl so wirksamer Kriegsschiffe fand sich damals außerhalb der Union nicht mehr, obgleich allerdings, England sowohl als Frankreich eine größere Anzahl unbrauchdarer Schiffe besißen.

Rachdem sich die Union solche Heere und Flotten verschafft hatte, konnte ihr Sieg über den Sonderbund, über die Secession keinem

Zweifel mehr unterworfen febn.

Grant ruckte auf Richmond vor (1864) und umzingelte biesen Sit ber rebellischen Regierung auf allen Seiten. Sherman zog burch

ebensgefährlich, en. Ratürlich, de, so hat diese Eten immer in iten vorgehen. erbesehle. Auch er, welche früher nandirt hatten,

thren! nzen genommen staunenswerthe

saran geackeitet gsmittel zu ent= in machte, voll= m Anfange bes

vom Feinde geset (1862) wurs. Der wichtige te Handelsstadt voßer Theil bes I in die Gewalt Dzean in Nordsten erobert, und elbar immer fest. 1862 und 1863

eine Armee, wie men kann, was etrifft, und eine nicht zu fürchten gentliche Kriegs id 300-Pfündern Dampfer geben taaten des Nors Dampfer und Anzahl so wirknine größere Ans

verschafft hatte, Secession keinem

umzingelte biefen erman zog durch Georgia, Sud= und Nord=Carolina und machte die Unfähigkeit des Sudens, weiteren Widerstand zu leisten, anschaulich.

Endlich erfolgte der allgemeine Zusammensturz der Nebellion der Stlavenhalter, nachdem Grant Peteroburg und Richmond mit bewaff-

neter Hand gestürmt und genommen hatte (Frühjahr 1865).

Auf allen Punkten im offenen Kampfe ber Feldschlacht besiegt, griff die Rebellion der Sklavenhalter zu den letten Mitteln, welche ihrer würdig waren, zum Meuchelmorde, im Bersuche die Städte vos Nordens in Brand zu stecken oder in denselben die Best zu vers breiten, zur Ermordung der Gefangenen durch Hunger, Obdachlosigsteit und unmenschliche Behandlung jeder Art.

Präsident Lincoln siel, am Charfreitag, den 16. April 1865 unter der mörderischen Hand des Ritters vom goldenen Zirkel John Wilkes Booth, der Staatssekretär William Seward und sein Sohn entgingen mit Noth dem gegen sie gerichteten Mordanschlage. Doch Vizepräsident Johnsor bestieg den Präsidentenstuhl, welchen der Mordstahl Booth's erredig hatte, und nahm das Steuer=Ruder der Union in feste Hande

Der Sieg bes Norbens über ben Süben, ber Freiheit über bie Sklaverei, bes Rechtes über schändliches Unrecht konnte durch die Missethaten verruchter Mörber nicht mehr in Zweisel gezogen werden.

Der bewaffn Diderstand bes Sübens hörte auf, durch einen Beschluß des Kongresses wurde die Sklaverei ein = für allemal abgesschafft und kein süblicher Staat wird in die Union wieder aufgenommen werden, bevor er durch seine Sonder=Berkassung jenen Beschluß des Central-Rongresses und der Central-Regierung gutgeheißen haben wird.

Alle diese glorreichen Siege konnten aber nur nach schweren Kämpfen, nach furchtbaren Schlachten, nach zahlreichen und blutigen

Opfern errungen werben.

Wer hätte im Jahre 1860 noch geglaubt, daß im Schooße der friedlichen Staaten Nordamerika's eine solche Kriegsmacht verborgen liege? Wir selbst, die wir in Amerika ein Jahrzehnt gewohnt, hatzten davon keine Ahnung. Das ist die Macht der Freiheit, die Folge der Schonung der Volkskraft in Friedenszeiten. Das durch seine Friedensheere erschöpfte Europa wird in Kriegszeiten die Kehrseite dieses Bildes liefern.

Mehr als eine Million Kämpfer hatte ber Norden unter ben Waffen im Ansang des Jahres 1865. Nach wenigen Monaten waren

schon 800,000 berfelben entlassen.

Die Gegner jeglicher Freiheit, welche natürlich auch Gegner ber amerikanischen Freiheit sind, haben sich ein Geschäft daraus gemacht, die amerikanische Kriegführung überhaupt und namentlich auch die amerikanischen Feldherren zu verunglimpfen. Sie thaten dieses sehr häufig mit Hintansehung aller geschichtlichen Wahrheit und immer ohne Rücksicht zu nehmen auf die Verhältnisse Amerika's, mit welchen sie durchaus nicht vertraut waren.

So verschieden die Entwicklung war, welche die Vereinigten

Staaten Nordamerika's und die Staaten des Königs von Preußen seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nahmen '), so traf sie doch in einem Punkte zusammen. Die amerikanische Union und das europäische Preußen hatten im Laufe der vergangenen achtzig Jahre nur wenig Krieg. Preußen hielt sich allerdings eine große Friezbens Armee, die Union nur eine sehr kleine.

In Preußen hatte die lange Friedenszeit zur Folge, daß, als diese in den Jahren 1792—1795 und in den Jahren 1806—1807 unterbrochen wurde, das Heer, welches doch mit so großen Kosten unterhalten worden war, furchtbare Niederlagen erlitt, welche sich erst dann in entsprechende Siege verwandelten, als das alte unvolksthümsliche Wehrsystem mit demjenigen der Landwehr vertauscht, oder doch durch dieses wesentlich verändert, gestärft und erfrischt wurde.

Als dagegen im Jahre 1812 nach breißigjährigem, ununterbrochenem Frieden in Amerika der Krieg mit England ausbrach, errangen die Söhne der jungen Republik, welche damals noch sehr schwach bevölkert war ), glorreiche Siege zu Wasser und zu Land gegen eine Macht, welche den größten Kriegshelden damaliger Zeit, Napoleon, zur See vernichtet, zu Land aber wenigstens ohne Niederlagen zu erleiden, bekämpft hatte.

Auf die friedliche Zeit von 1783 bis 1812 folgte für die amerikanische Union eine noch längere Friedensperiode von 1815 bis 1861, Sechsundvierzig Friedensjahre, welche nur durch den s. g. mexikanischen Krieg auf kurze Zeit unterbrochen wurden.

Auch in diesem errangen die Bereinigten Staaten Nordamerika's glänzende Siege, obgleich freilich damals nur verhältnißmäßig kleine Beeresabtheilungen unter Waffen waren.

Im Jahre 1861 brach endlich jener Bürgerkrieg aus, welcher mehr als 4 Jahre wüthete, und welcher Dimensionen angenommen hat, wie noch kein Krieg, welcher jemals geführt worden ist. Allerdings hatte Kerres ein größeres Heer als die beiden kriegführenden Theile in Amerika, allein dasjenige der Griechen war verhältnismäßig sehr klein.

Der Präsident der s. g. conföderirten Staaten Jefferson David hat im Sommer 1863 offiziell erklärt, daß seit dem Beginn des Kampfes von ihm 1,300,000 Mann unter die Wassen gerufen worden sehen. Seit dieser Zeit sind wenigstens 200,000 neu hinzugetreten. Die Streitmacht des Nordens war nicht geringer. Man kann also annehmen, daß nicht weniger als drei Millionen Kämpfer sich in Amerika in den Jahren 1861 bis 1865 gegenüber standen.

b

O 72)

e

na

ï

b

Die Heere entwickelten sich aus einer stehenden Kriegsmacht von nicht mehr als 14,000 Mann, und zwar so rasch, daß vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Beginn des Kriegs, d. h. im Herbst

<sup>1)</sup> Im Laufe dieser Zeit hat fich z. B. die weiße Bevollferung ber Bereinigten Staaten Nordamerika's von 3 auf 28 Millionen vermehrt.

<sup>2)</sup> Sie zählte bamals 6 Millionen weißer Einwohner.

von Breugen feit nen 1), so traf sie Union und das ien achtzig Jahre eine große Frie:

Folge, baß, als en 1806 — 1807 jo großen Rosten t, welche sich erft alte unvolksthüm: auscht, ober doch bt wurde.

brigem, ununter: and ausbrach, et: damals noch sehr ser und zu Land n damaliger Zeit, tens ohne Rieder:

rte für die ameri: n 1815 bis 1861. s. g. merikanischen

ten Nordamerika's ältnikmäßig kleine

aus, welcher mehr nmen hat, wie noch Allerdings hatte renden Theile in kmäßig sehr klein.

Jefferson Davis bem Beginn bes issen gerufen wor: neu hinzugetreten.

Man kann also n Kämpfer sich in

standen.

Rriegsmacht von , daß vor Ablauf d. h. im Herbst

evölkerung ber Ber: onen vermehrt.

1861 schon mehr als eine Million wohlgerufteter Krieger auf beiben

Seiten zu ben Fahnen geeilt maren.

Die Schwierigkeiten, welche die amerikanischen Feldherren zu überwinden hatten, bestanden nicht blog in ber Große ber zu bewegen: ben Beeresmaffen, fondern auch in der Unermeglichkeit des Rampfgebietes. Diefes umfagte 35 Staaten, von welchen manche einen Klächeninhalt größer als Deutschland haben, und außerdem ein noch nicht in ben Staatenverband aufgenommenes Gebiet (bie f. g. Terri= torien), welches ben Grund und Boben ju vielleicht noch eben fo vielen fünftigen Staaten enthält.

Die Entfernungen muffen ba nach Taufenden von (englischen)

Meilen berechnet werden.

Bon allen amerikanischen Feldherren, welche das Jahr 1861 er= lebten, hatte aber nur Giner größere Beeresmaffen bewegt, wenn man die amerikanischen Truppen des merikanischen Kriegs so nennen darf: General Winfield Scott. Diefer war im Jahre 1861 schon zu alt, als daß er selbst im Felde das Kommando hätte übernehmen können. Er dirigirte zwar im Anfange des Krieges die Operationen von Washington aus, mußte aber das wirkliche Kommando im Felde jungeren Offizieren überlaffen, und zog sich überdies schon im Sommer 1861 gang in's Privatleben gurud.

Allerdings haben sich die Generale Mac-Dowel, Bope, Burnsibe und Hooker, welche nach ihm kommandirten, nicht als tüchtig erwiesen. Allein sie wurden raich vom Oberkommando entfernt. Die Generale Mac-Clellan, Bants, Meade und viele andere haben sich jedenfalls gut gehalten, wenn ihnen auch vielleicht nicht ein hervorragendes mili=

tärisches Genie zuerkannt werden mag.

Die Generale Sherman, Sheridan auf nördlicher Seite, die Generale Beauregard, Johnston, Stonewall Jackson, Lee, die Reiter= führer Afhby und Stuart auf südlicher Seite werden aber gewiß in

ber Rriegsgeschichte einen dauernden Ruhm behaupten.

Ueber alle Generale des Nordens und des Südens bervor strahlt aber General Grant. Rein lebender Feldherr hat Siege errungen, wie diefer bei Fort Donelson, Bicksburg und Chattanooga, auf seinem Wege nach Richmond und bei ber Ginnahme dieser Stadt und Betersburgs.

Wer die Thaten dieser Feldherren beurtheilen will, muß sich mit ben Schwierigkeiten vertraut machen, welche fie zu überwinden hatten.

Bir haben uns mehr zu wundern darüber, daß sich in so kurzer Zeit so viele tüchtige Generale, welche früher entweder noch gar nicht, oder höchstens eine Kompagnie oder ein Regiment kommandirt hatten, entwickeln konnten, als daß Fehler im Rommando gemacht wurden.

Die Bereinigten Staaten Nordamerika's, ber subliche Theil so= wohl, als der nördliche, haben im Laufe des Kriegs eine Wehrtraft an den Tag gelegt, welche alle Erwartungen des In= und Auslandes übertraf. Benn sie, wie die Staaten Europa's, in der vorhergeben= ben Zeit ihre beste Kraft durch das Halten unermeglicher Friedens= heere verpufft hätten, wäre ihnen dieses unmöglich gewesen. Der Wehrkraft der Union entsprach ihre Finanzkraft. Der Krieg in den Bereinigten Staaten hat nach einer mäßigen Schähung wenigstens 6000 Millionen Dollars, oder dreißigtausend Millionen Franken verschlungen. Welcher Staat des curopäischen Continents vermöchte im Laufe von 50 Monaten solche Summen aufzubringen, auch wenn er, wie Rußland, doppelt so viele Einwohner zählt?

Alle biefe Beweise hober Kraft sind die Folgen langjähriger Freiheit. Nimmermehr hatte die Union eine so großartige Behr: und Finanzkraft an den Tag legen können, hatte sie sich nicht vorher

angerer Jahre bes Friedens und ber Freiheit erfreut.

Die Grundlage jedweder anderen Freiheit, der Boden so zu sagen, auf welchem jede Freiheit wächst, ist die Freiheit der Niederzlassung, der Verehelichung und der Gewerbe. Denn, wenn der Wiensch beschränkt ist in der Wahl seines Wohnorts, seiner Gattin und seines Erwerbszweiges, so sind ihm die Mittel der Eristenz verkümmert, welche vorhanden sehn müssen, bevor man nach irgend etwas Höherem und Besserem, nach Kunst und Wissenschaft, für Vaterland, Recht und Freiheit streben kann.

Die Freiheit der Niederlassung und der Gewerbe, welche auf dem Festlande Europa's den Menschen so schrecklich verkümmert ist und folgeweise seden großartigen Aufschwung unmöglich macht, besteht in den Bereinigten Staaten im ausgedehntesten Maaße und bildet die eigentliche Grundursache der außerordentlichen Zunahme der Bevölferung und des Reichthums der Union und namentlich der freien

nördlichen Staaten.

Im Jahre 1790 zählte die Union nicht voll vier Millionen Bewohner, im Jahre 1860: 31½ Millionen. Der Norden hatte 1790 nicht voll zwei Millionen Einwohner. Im Jahre 1860 waren diese zu mehr als 19 Millionen angewachsen, während der Süden etwas über 12 Millionen zählte (barunter nahezu 4 Mill. Sklaven).

Wenn in Europa irgend ein Geschäft in Abnahme kommt, gehen gewöhnlich alle biejenigen zu Grunde, welche es betreiben, oder sie wandern nach Amerika aus, um sich vor dem Ruine zu schützen. Denn es wird ihnen leichter, Hab und Gut zu verkaufen, über den atlantischen Dzean zu fahren und in Amerika ein neues Geschäft zu gründen, als im alten Europa von einem Dorfe zum andern zu ziehen

und fich ba bürgerlich niederzulaffen.

Hunderttausende würden im alten Baterlande geblieben seyn, wenn sie dort eben so leicht, wie in Amerika, von einem Geschäfte zum andern, oder von einem Orte zum andern hätten übergehen können. Allein wer im alten Deutschland nicht bürgerlich angesessen, ist der polizeilichen Willkür schutzloß preiögegeben. Er wird den Umständen nach in seinen Deimathsort verwiesen, wo er sich nicht ernähren, seine Kinder nicht erziehen, diesen keine passende Unterkunft verschaffen kann. Die Erwerbung des Bürgerrechtes ist aber aller Orten mit so großem

h gewesen. Der Krieg in ben ibung wenigstens illionen Franken tinents vermöchtengen, auch wenn

gen langjähriger roßartige Wehr: sich nicht vorher

er Boben so zu iheit ber Nieders wenn der Mensch Battin und seines rkümmert, welche as Höherem und land, Recht und

welche auf bem fümmert ist und racht, besteht in und bildet die hme der Bevölitlich der freien

Millionen Berben hatte 1790 860 waren dieser Süden etwas Sklaven).

e kommt, gehen reiben, ober sie ine zu schützen. uber den ufen, über den ues Geschäft zu ndern zu ziehen

ben fehn, wenn Seschäfte zum rgehen können. gesessen, ist der den Umständen ernähren, seine erschaffen kann. mit so großem

Aufwande von Zeit, Mühe und Kosten verbunden, daß nur wenige bieselbe durchseten können — außerhalb ihres Heimathsortes.

Das ist Alles ganz anders in Amerika. Jeder läßt sich nieder, wo es ihm beliebt, ohne beshalb irgend einem Menschen Rede zu stehen, fängt jedes beliebige Geschäft an, und hängt jeden Schild, ber ihm nüben kann, aus. Ruht auf dem Geschäfte eine Abgabe, so kommt früher oder später der Steuer-Einnehmer schon zu ihm. Der Anfang des Geschäftes wird aber durch kein vorhergehendes Gesuch, keine vorhergehende Erlaubniß bedingt.

Meines Erachtens verliert jedes andere Recht und jede andere Freiheit durch den Mangel der Gewerbe= und Niederlassungs=Freiheit den größern Theil seines Werthes, weil jeder Mensch im Augenblicke, da er sein Gewerbe oder seinen Wohnort verändern will, der Willsfür der Behörden preisgegeben und daher schublos und rechtlos ist.

In dem jest so bewegten Leben kommt aber die Nothwendigkeit eines Wechsels im Gewerbe oder im Wohnorte viel öfter vor, als in früheren Zeiten. Wer darin gehemmt ist, fühlt den Druck jest schwerer und öfter, als früher und entzieht sich demselben nur zu häufig durch die Auswanderung.

In neuerer Zeit hat man biejes theilweise eingesehen und 216-

bulfe versucht. Allein biefe ift nirgends genügend ausgefallen.

Die augenscheinliche Folge ber in den Vereinigten Staaten herrsschenden Freiheit der Gewerbe und der Niederlassung besteht in dem außerordentlichen Wohlstande, der sich daselbst in kurzer Zeit entwickelt hat. Man hat berechnet, daß das Kapital, welches jährlich in England 13-, in Preußen 9-, in Desterreich 7-, in Bahern Imal, — in den Vereinigten Staaten 17mal umgetrieben wird. In demsselben Maaße als das einem Menschen zu Gebote stehende Pfund häusig umgesetzt wird, gewinnt er.

Man glaube ja nicht, daß es der große Reichthum an unbedautem Lande ist, welcher die Einwanderer nach den Bereinigten Staaten zieht. Dieser Reichthum ist eben so groß in Rußland und in der Türkei, in Afrika und in den ehemals spanischen und portugiesischen Staaten Amerika's. Allein da dort die Ansiedler nicht denselben Schut für ihre Niederlassung und ihre Gewerbe finden, da dort kein so reges Geschäftsleben ist, als in den Bereinigten Staaten Nord-Umerika's, geht der Strom der Einwanderung immer sicher zu diesen.

Dieselbe Freiheit, unter beren Schutz die Niederlassung und die Gewerbe stehen, sindet sich in allen übrigen Gebieten des Lebens. In den Bereinigten Staaten von Nordamerika kann jeder Mensch nach seiner Façon selig werden. Jeder kann es mit seiner Religion halten, wie er will. Er kann sich chelich mit Heiden, Juden oder Christen verbinden, kann seine Kinder in dieser oder jener Religion, oder in gar keiner erziehen lassen, Niemand kann ihm deshalb eine Vorschrift machen oder irgend eine zwingende Gewalt gegen ihn ausüben.

Vor dem Gesethe sind alle Bürger gleich und jeder Einwanderer kann Bürger werden, falls er die vom Gesethe vorgeschriebenen Förmtichkeiten beobachtet. Dazu sind fünf Jahre Zeit ersorderlich. Wittelerweise hat aber jeder Einwanderer, was Erwerb und Geschäft be-

trifft, gang gleiche Rechte mit bem ältesten Burger.

Nach vielen Kämpfen ist endlich anch das längst erwünschte sogenannte Heimstättegeset durchgegangen. Demselben zusolge kann jeder Einwanderer, wenn er die Erklärung, Bürger werden zu wollen, abgegeben hat, 160 Morgen Landes gegen die geringe Abgabe von 10 Doll, und einen Kauspreis von 1 Doll. 25 Cents (3 fl.) für den Morgen erhalten und eigenthümlich erwerben, falls er dieselben mit einem

Hause versieht und theilweise wenigstens anbaut.

Der Aufschwung, welchen die Vereinigten Staaten in der Bevölkerung nahmen, bekundete sich in weit höherem Maaße in allen übrigen Zweigen des Lebens. Im Jahre 1775 zählten sie vierundedreißig, meistens kleine Zeitungen. Der Census des Jahres 1860 wies deren 3242 nach. In einem Jahrzehnt von 1850 bis 1860 hob sich der Werth der produzirten Ackerbau-Geräthschaften von 6,842,611 auf 17,802,514 Dollars, der Werth von produzirten Maschinen, ausschließlich der Nähmaschinen, von 28 Millionen auf 47 Millionen Dollars. Die Kohlen-Minen warfen im Jahre 1850 sieben, im Jahre 1860 neunzehn Millionen Dollars ab. Der Buchdruck brachte 1850 111/2 Millionen Dollars ein, im Jahre 1860 dagegen 381/2. Die Kornmühlen brachten 1850 ein: 136, im Jahre 1860 aber 223 Millionen Dollars.

in

ur

th

311

18

6

ein

8

î e

fe

18

18

Ein ähnlicher Aufschwung bekundet sich bei der Baumwollen-, Wollen-, Linnen-, Leder-, Uhren-Fabrikation u. s. w. Sie weist durchschnittlich eine Vermehrung von mehr als 100 Prozent nach, so daß der Reichthum der Nation durchschnittlich dreimal schneller als

die Bevölkernng gunahm.

Dazu kommt aber noch, daß eine große Menge von Industrie-Zweigen während der Jahre 1850 bis 1860 entstanden, welche also

gar nicht in den Cenfus hatten aufgenommen werden konnen.

Welcher Staat Europa's kann sich auch nur annäherungsweise eines solchen Aufschwungs rühmen? Selbst die Bepublik Schweiz nicht, weil dort in Betreff der meisten Verhältnisse des bürgerlichen Lebens dieselben oder ähnliche Beschränkungen der Freiheit, wie in dem monarchischen Europa bestehen.

Wenn man diese Verhältnisse den Aristokraten Europa's vorführte, wußten sie freilich nichts Erhebliches zu erwiedern. Allein sie deuteten an, daß inmitten dieser großartigen Friedens : Entwickelung die Kräfte des Krieges vernachlässigt würden, und daß sich dieses seiner

Beit rächen würde.

Endlich brach 1861 der Krieg aus, und die bann veruneinigten Staaten bekundeten eine Wehrkraft, welche die Kraft des Friesbens noch bei Weitem überbot, und eine Finangkraft, für welche den

er Einwanderer riebenen Förm: rderlich. Witt: nd Geschäft bes

erwünschte soges olge kann jeder u wollen, abges e von 10 Doll. r den Morgen ben mit einem

en in der BeRaaße in allen
en sie vierund8 Jahres 1860
bis 1860 hob
von 6,842,611
laschinen, aus47 Willionen
ben, im Jahre
brachte 1850
n 38'/1. Die
60 aber 223

Baumwollen:, d. Sie weift dzent nach, so l schneller als

on Industries, welche also unen.

iherungsweise iblik Schweiz bürgerlichen wie in dem

uropa's vor: .. Allein sie Entwickelung bieses seiner

eruneinigten bes Frie: welche den Europäern nur in der englischen Staatsschuld ein Maafstab gesboten wird.

Im Laufe von 50 Monaten brachten Nord und Süb zusammen drei Millionen Krieger auf die Beine und gaben nicht weniger als 6000 Millionen Doll. oder 30,000 Millionen Franken aus. Welche Großmacht der Erde wäre im Stande gewesen, eine solche Kriegsmacht und solche Mittel in so kurzer Zeit aufzubringen? England brauchte zwei Jahrhunderte dazu, um eine Schuldenlast von 4000 Millionen Dollars oder 800 Millionen Pfund Sterling voll zu machen. Die Union brachte eine größere Summe in 50 Monaten auf.

Alls der Krieg im Jahre 1861 begann, hatte die Union eine kaum nennenswerthe Flotte. Jeht hat sie eine Flotte von 90 Panzersschiffen. Mit dieser braucht sie die vereinigten Flotten Englands und Frankreichs nicht zu fürchten. ')

Der erste Freiheitskampf der Bereinigten Staaten Nordamerika's gab Frankreich und ganz Europa jene gewaltige Anregung, die in der französischen Revolution der Jahre 1789 bis 1798 gipfelte.

Der zweite, welcher weit großartigere Dimensionen annahm, und an welchem die Deutschen in Amerika einen hervorragenden Anstheil nahmen, muß nothwendig in ähnlicher Weise auf ganz Europa, zumal auf Deutschland wirken.

## Bolltarif ber Bereinigten Staaten.

Die Zollgesetzgebung der Bereinigten Staaten war im Jahre 1853 noch so einfach, daß dieselbe ihrem wesentlichen Inhalte nach auf 6 gedruckten Blättern mitgetheilt werden konnte. Jetzt umfaßt sie einen Band von 269 Seiten in Groß=Oktav. Gine wörtliche Mitztheilung dieser Gesetzgebung oder nur des Tarifs, welcher allein 63 Seiten in Groß-Oktav enthält, würde die diesem Werke gessetzten Schranken bei Weitem überschreiten.

Wir konnen hier nur einen turgen Auszug der betreffenben Ge= febe geben.

Die Gesetze, auf welchen das Zollwesen der Vereinigten Staaten bermalen beruht, sind erlassen worden unterm 2. Wärz 1861, 5. Aug. 1861, 24. Dezember 1861, 14. Juli 1862, 3. März 1863, 30. Juni 1864 und 3. März 1865.

An die Stelle eines Systems niederer Zölle, wie es bis zum 2. März 1861 bestand, trat ein System, welches 1) bedeutende Einfünfte dem Staate sichert, 2) den Landesprodukten einen gewissen Schutz im Berhältniß zu den auswärtigen Konfurrenten gewährt.

<sup>1)</sup> S. 9 Struve Dieffeits und Jenfeits bes Dzeans. Coburg. Streit 1863.

Die theoretische Frage, ob ein solches System im Intereste bei Weltverkehre, der Humanität und des Kosmopolitismus liege, mad auf fich beruhen. Soviel ift gewiß, daß es fich für die Bereinigten Staaten im Laufe ber 4 Jahre seines Bestandes trefflich bewährt bat Die Bolle, welche sämmtlich in Gold bezahlt werden muffen, lieferten bem Staatsschape bie Mittel gur Bahlung ber gleichfalls in Gold zu gahlenden Binfen ber Staatsschulb und er muthigten die Bewohner der Union, alle diejenigen Natur= und Runit: produkte, welche mit Vortheil innerhalb der Vereinigten Staaten produzirt werden konnen, selbst zu erzeugen, statt daß sie zu einem großen Theile früher aus der Fremde eingeführt worden waren.

So lange der Arbeitolohn in den meisten Staaten, mit welchen die Union Handel treibt, so außerordentlich nieder steht, ist es Pilicht der Bereinigten Staaten, im Interesse der Arbeiter derselben die inländische Produktion, und namentlich den Arbeitslohn durch Belle

zu schützen.

Handelsfreiheit set überhaupt Freiheit voraus. Ein freier, den Arbeiterstand ehrender und fördernder Staat kann unmöglich ohne Zollschut mit einem Staate Handel treiben, deffen Produkte entweder burch nicht bezahlte Sklaven oder durch schlecht bezahlte, rechtloje Proletarier hervorgebracht werden.

Wer sich eine genaue, in's Ginzelne gebende Kenntnif ber Bollgesetze der Vereinigten Staaten erwerben will und wer namentlich jeden einzelnen Vosten des Zolltarifs zu kennen wünscht, der kaufe fich

folgendes Buch:

Tariff or Rate of duties payable on goods, wares and merchandisc imported into the United States of America, in conformity with the act of congress of March 2. 1861 with addenda of August 5. 1861, December 24. 1861, March 3. 1863, July 14. 1862. June 30. 1864, and March 3. 1865, arranged by E. D. Ogden. New-York published by Philipp C. Bogert 174.176 Pearl Street 1865.

Wer nicht englisch versteht, kann sich leicht eine Uebersetzung obigen Wertes verschaffen, und wer in Betreff bes Zollwesens ich fonft noch genauer unterrichten will, schaffe fich die Rem = Dorter Handelszeit ung der letten Jahre an, welche alle derartigen Fragen erläutert und erörtert hat.

Um übrigens einen Begriff von bem amerikanischen Zollwesen zu geben, bemerken wir bier, daß die Bolle theils einen Prozentiat des Werthes bilden, theils ohne Rücksicht auf diesen eine fest bestimmte

Summe für ein gewisses Maaß ober Gewicht festseken.

Der am häufigsten vorkommende Prozentsat ift 35, boch steigt berfelbe auf 40, 50, 60, 70 fogar 100, auf ber anderen Seite fällt er auf 30, 25, 20, 15 und 10. Bisweilen kommt es vor, daß von demfelben Artifel nicht bloß ein Prozentsatz, sondern überdies noch ein bestimmter Boll für ein gewisses Maag ober ein gewisses Ge wicht bezahlt werden muß.

Folgende Artikel geben Haltpunkte für bas gesammte Bollwesen:

30

20

1 Cent.

35 Cente.

das Pfund

die Gallone

23

im Interesse bee ismus liege, mag r die Bereinigten flich bewährt hat, gahlt werden zur Zahlung ber atur= und Kunsten Staaten prose zu einem großen iren.

iten, mit welchen eht, ist es Hilicht ter berselben die Iohn durch Zölle

Ein freier, den unmöglich ohne Brodukte entweder vezahlte, rechtloje

enntniß ber Zoll: d wer namentlic cht, der kaufe sich

es and merchar-

, in conformity enda of August 5.
July 14. 1862.
by E. D. Ogden.
earl Street 1865.
cine Uebersetung
B Zollwesens sich
e New = Norker
alle berartigen

tischen Zollwesen einen Prozentsah ine sest bestimmte en.

35, boch steigt beren Seite fällt 8 vor, daß von n überdies noch in gewisses Ge

Bed feathers (Bettfebern)

Beer (Bier) in Glaschen

Bromme's handb, f. Ausw. n. Amerita.

Beet (Ochsenfleisch)

in Kaffern

imte Zollwesen:

20

|                                     |       | <b>U.</b> |        |         |        |          |      |          |          |
|-------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|----------|------|----------|----------|
| Ale (eine gewiffe Art Bier) in      | Flasd | hen       |        |         | die    | Gallo    | ne 3 | 35 (     | Sents.   |
| in Fässern                          |       |           | •      | •       | *      | ,,       |      | 90       | **       |
| Anchovies (in Del)                  |       | •         |        | •       |        |          | . [  | 50 P     | rozent.  |
| (in Salz)                           |       |           |        |         |        |          | . [  | 50       | "        |
| Apparel (Rleibungeftude unb         | anbe  | res       | perfö  | nlichee | Ge     | päcke    | in   |          |          |
| wirklichem Gebrauche)               |       | •         |        |         |        |          | . 1  | rei.     |          |
| Arack 50 Grabe und barunter         |       |           |        | bie     | Galle  | ne Do    | n.   | 2. 5     | 0.       |
| 51 Grabe                            |       | •         | •      | "       | **     | ,        |      | 2. 5     | 5.       |
| bis 70 Grade                        |       |           |        | "       | "      | "        |      | 3. 50    | 0.       |
| Jebe Nummer über 50 Grabe           | zahlt | 5 Ce      | nts m  | iehr ai | if die | Gallor   | ie.  |          |          |
| Arms (Feuerwaffen)                  |       |           |        |         |        |          |      | 35 P     | rozent.  |
| Arms (Feuerwaffen)                  |       |           |        |         |        |          |      | 35       | ,,       |
| Articles. alle ganz ober theilwe    |       |           |        |         |        | Platin   | na   |          |          |
| gefertigte, für welche fein         |       |           |        |         |        |          |      | 10       | "        |
| Articles in robem Zustande, we      |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
| braucht werden, und für             |       |           |        |         |        |          |      | rei.     |          |
| Articles, welche aus Rupfer ang     |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
| Kupfer bas Material vom             |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
| mit Gold, Silber, beutschen         |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
| ferne nicht anderwärts spe          |       |           |        |         |        |          |      | 35       | **       |
| Articles, welche von Männern,       |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
| ben, aus welchem Materio            |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
| mit der Hand verarbeitet, i         |       |           |        |         | irts f | pezifizi |      | 35       | #        |
| Artificial (fünstliche) Febern un   | ,     | ile d     | erfelb | en      | ٠      |          |      | 0        | "        |
| Blumen ober Theile derfelbe         | 11 .  |           | •      |         | •      | •        |      | 00       | **       |
|                                     |       | 23.       |        |         |        |          |      |          |          |
| Bacon (Spect)                       |       | -         |        |         | ba     | 8 Pfu    | nb s | 2 66     | nts.     |
| Barrege von Wollen-Garn ober        |       |           |        |         |        |          |      |          |          |
|                                     |       |           |        |         |        |          |      | 60 T     | rozent   |
| Baskets (Rorbe) von Solz ober       |       |           |        |         |        |          |      | 35       | "        |
| von Balmblättern                    |       |           |        |         |        |          |      | 35       | ,,       |
| von Stroh                           |       |           |        |         |        |          |      | 35       |          |
| ,                                   |       |           |        |         |        |          |      |          | **       |
| von Gras oder Filchbein             |       |           |        |         |        |          | :    | 35       | p        |
| von Gras ober Fischbein<br>Bayonets |       |           |        |         |        |          |      | 35<br>15 | p+<br>s+ |
| Bayonets                            |       |           |        |         |        |          | . 4  | 15       | 94<br>29 |
| _                                   |       |           |        |         |        |          | . 4  |          | p+       |

| Bed spreads, Bettbeden, gemacht aus Studchen ober Enben, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| dructen Calicos und zusammengenäht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 Prozent.                                                |
| Bonnets (Kappen) von Livorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 "                                                       |
| von Gras, Stroh, Musselin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 "                                                       |
| von Belgleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 "                                                       |
| von Seibe ober Atlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 ,                                                       |
| Boots (Stiefel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 "                                                       |
| Books (Bücher) und Instrumente, geschäftliche von Personen, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| in ben Bereinigten Staaten antommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | frei.                                                      |
| Bottles (Flaschen) der Apothefer, welche mehr als 6 und nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| mehr als 16 Unzen fassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 "                                                       |
| Brandy (Branntwein) 50 Grad und barunter, bie Gallone Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.                                                         |
| 51 Grad " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. 06.                                                     |
| bis 70 Grad " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. 20.                                                     |
| für jeden Grad über 50 gehen 6 Cents hinzu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| Brooms (Besen) aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 Prozent.                                                |
| Brushes (Bürsten) aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 "                                                       |
| Buckles (Schnallen) von Kupfer u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 "                                                       |
| von Gold und Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 "                                                       |
| Bullion (Gilber und Gold in Barren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | frei.                                                      |
| Buttons (Knöpfe) alle außer seideners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Prozent.                                                |
| Butter bas Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Cents.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Cabinetts (Sammlungen) von Dinagen, Mebaillen, Gemmen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fue!                                                       |
| Cabinetts (Sammlungen) von Münzen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | frei.                                                      |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 Prozent.                                                |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                          |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 Prozent.                                                |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, feinster) von Mabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Das Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 Prozent.<br>35<br>5 Cents.                              |
| Cabinetts (Sammlungen) von Münzen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Prozent.<br>35<br>5 Cents.<br>21                        |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, feinster) von Mabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Swsses von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Prozent. 35 5 Cents. 21 8                               |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spelmaceti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Prozent. 35 5 Cents. 21 8                               |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candiesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Prozent. 35 5 Cents. 21 8 8 5                           |
| Cabinetts (Sammlungen) von Dinazen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candiesticks (Leuchter, seinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Swisses von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  parassine  ""  ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 Prozent. 35                                             |
| Cabinetts (Sammlungen) von Ningen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  paraffine  alle übrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 Prozent. 35                                             |
| Cabinetts (Sammlungen) von Minzen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candiesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  purassine   purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  purassine  p | 30 Prozent. 35 5 Cents. 21 8 5 8 5 8 21 35 Prozent.        |
| Cadinetts (Sammlungen) von Münzen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candiesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Lalg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  parassine  pa | 30 Prozent. 35 5 Cents. 21 8 5 8 5 8 5 8 2½ 35 Prozent. 35 |
| Cabinetts (Sammlungen) von Mingen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candiesticks (Leuchter, feinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  prrassine  prrassine  prassine  calle übrigen  Cannon (Kanonen) von Messing  von Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Prozent. 35 5 Cents. 2! 8 5 8 2! 35 Prozent. 35 35 35   |
| Cabinetts (Sammlungen) von Ningen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, seinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Lalg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  praffine  alle übrigen  Cannon (Kanonen) von Messing  von Eisen  Carbines or carabines (Karabiner)  Cards (Spietfarten) über 25 Cents  das Spies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 Prozent. 35                                             |
| Cabinetts (Sammlungen) von Ningen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, seinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Talg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  prakssine  alle übrigen  Cannon (Kanonen) von Messing  von Eisen  Cards (Spietkarten) über 25 Cents  bas Spiel  Listenkarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 Prozent. 35 5 Cents. 2! 8 5 8 2! 35 Prozent. 35 35 35   |
| Cabinetts (Sammlungen) von Ningen, Medaillen, Gemmen und alle anderen Sammlungen von Alterthümern  Candlesticks (Leuchter, seinster) von Alabaster  von Bein  nach Berschiedenheit des Stoffes von 25—50 Prozent.  Candles (Lichter) adamantine  Lalg  Bachs rein oder gemischt  spermaceti  stearine  praffine  alle übrigen  Cannon (Kanonen) von Messing  von Eisen  Carbines or carabines (Karabiner)  Cards (Spietfarten) über 25 Cents  das Spies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 Prozent. 35                                             |

| 9  | K | E  |
|----|---|----|
| •) | o | ij |

## Bolltarif der Vereinigten Staaten.

| ge=  |               | Carriages (Bagen) aller Art und Theile berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 Prozent.      |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| •    | 35 Prozent.   | Casks (Stäffer) leere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 "             |
|      | 40 "          | Chains (Retten) von Messing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S5 Prozent.      |
|      | 40 "          | von Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 "             |
|      | 35 "          | von Gold oder Silber ohne Juwelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 "             |
|      | 60 ,          | von Gotd ober Silber mit Juwelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 "             |
|      | 35 "          | vergotoet mit Juwelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 "             |
| dye  |               | rlattirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 "             |
|      | frei.         | von Stabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 "             |
| cht  |               | verzinnt (auf Eisen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 "             |
|      | 35 "          | Chairs (Stühle) jum Sigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 "             |
| a.   | 3.            | Chalk (Rreide) für Billard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 "             |
| "    | 3. 06.        | rothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| "    | 4. 20.        | französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 "             |
| "    |               | Givs für die Tonne Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                |
|      | 35 Prozent.   | alle übrigen Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|      | 40 "          | Chamomile flowers (E., millenblüthe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,              |
| •    | 25            | Cheese (Käse) per Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Cents.         |
| •    | 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177              |
| •    | 40 "<br>frei. | Cloaks (Mäntel) von Wolle ober Seibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| •    | 30 Prozent.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 Prozent.      |
|      | 4 Cents.      | Clotning (Rleidungsstücke), fertig gemachte jeder Art, gang ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 00            |
| nd   | 4 60000       | theilweise von Wolle 24 Cents per Pfant und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|      |               | Coaches (Rutschen) oder Theile davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 "             |
|      |               | Cologne water (Rölnisches Baffer) und andere Bohlgeruche, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **               |
| nb   |               | welchen Alfohol ber hauptbestandtheil ift, Doll. 3 per Gall. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 "             |
| 110  | frei.         | Co'ors, water (Wasserfarben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 "             |
|      | 30 Prozent.   | Comforters, made of worsted (Binben) von Bolle und Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 "             |
| •    |               | Confectionery (Confect) im Werthe von 30 Cents bas Pfund ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| •    | <b>3</b> 5    | geringer bas Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 Cents.        |
|      | F             | Confectionery, insoferne nicht anders bestimmt, von Buder im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| ınd  | 5 Cents.      | Werthe von mehr 30 Cents bas Pfund ober in Schach=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| u    | 21 ,          | teln, Baden ober ht in Pfunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 Prozent.      |
| 85   | 8 .           | Copper (Aupfer) Baar n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35               |
| ,    | 8 ,           | Cordage (Taue) getheerte bas Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Cents.         |
| ,    | 5 -,          | ungetheerte "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 "             |
| ,    | 8 ,           | Manilla ungethec .c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 "             |
| ,    | 21 "          | alle übrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $3\frac{1}{3}$ " |
|      | 35 Prozent.   | Cork (Baaren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 0 00           |
|      | 35 •          | Corsets (Corfetten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|      | 35            | Cottons (Baumwollen-Baaren) ungebleichte, Quabrat-Parb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 Cents.         |
| iel  | 35            | anhlaichta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6½ "             |
|      | 35            | Guardian and Control of the Control  | F 0 00 4         |
| at=  | •             | Manager to the first of the second of the se | 0.5              |
| arb  | 70 Cents.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 "             |
| **** | 10 00000      | 23 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |

| 356                                      | Bolltarif                  | der 7         | Derein  | igten   | Staa  | ten.    |          |             |          |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|-------|---------|----------|-------------|----------|
| Cottons, Faben                           |                            |               |         |         |       |         |          | 404         | Brozent. |
| Sammet                                   |                            | ٠             |         |         |       | •       |          | 35          | ,,       |
|                                          |                            |               | D.      |         |       |         |          |             |          |
| Daggers (Dolche) .                       |                            |               |         |         |       |         |          | 35 <b>T</b> | Brozent. |
| Daguerrotype plates (Pla                 | atten)                     |               |         |         |       | •       |          | 35          | "        |
| Dice (Würfel) von Elf                    | enbein o                   | der L         | ein –   | •       | •     | •       |          | 50          | "        |
| Dolls (Puppen) aller A                   |                            |               |         | •       | •     |         |          | 35          | "        |
| Dominoes von Elfenbein                   | ober B                     | ein           |         | •       | •     | •       |          | 50          | 89       |
|                                          |                            |               | E.      |         |       |         |          |             |          |
| Earthen ware (irbenes (                  | Geschirr)                  | brau          | nes o   | der g   | emeir | 168     |          | 25 P        | rozent.  |
| Steingut und alles                       |                            |               |         |         |       | u. f. w |          | 40          | 71       |
| Engravings (Bilder) Bü                   |                            | under         | ı obei  | : nicht |       |         |          | 25          | 11       |
| Epaulets (Epauletten) p                  |                            |               |         |         |       |         |          | 35          | 11       |
| vergoldete, halbfeine                    |                            | ٠             | •       |         |       |         |          | 35          | p)       |
| gewirkte                                 |                            | •             |         | •       | •     |         |          | 50          | #1       |
| von Baumwolle .                          | •                          |               |         | •       | •     | •       |          | 35          | n        |
| von Gold und Silbe                       |                            | •             | •       | •       | •     | •       |          | 35          | "        |
| Essence of aspic ober d'                 | aspic                      |               |         |         | •     |         |          | . 50        | #        |
| Bergame                                  |                            |               | •       | •       | per   | Pfunt   | Doll.    |             |          |
| juniper (Wachholder)                     |                            | •             |         | ٠       | •     |         |          | 25 A        | drøzent. |
| verschiedener Art me                     | •                          | ٠             |         |         | •     |         | •        | 50          | "        |
| Extract ton Bellabonna                   |                            |               |         |         | •     | •       | •        | 40          | "        |
| verschiedene andere t                    | heils 10                   | , theil       | is 40   | Proze   | ent.  |         |          |             |          |
|                                          |                            |               | F.      |         |       |         |          |             |          |
| Feathers (Febern) Stro                   | nußen=,                    | <b>Gei</b> er | = , Ha  | hnen=   | obei  | r ander | re zum   |             |          |
| Pupe verarbeitete                        |                            | •             |         | ٠       |       | •       |          | 50 A        | Brozent. |
| zum Pupe in rohem                        | Bustani                    | be            |         | •       | •     | •       |          | 25          | **       |
| für Betten                               |                            | •             |         | •       | •     | •       |          | 30          | **       |
| Federbetten                              |                            | ٠             |         |         |       |         |          |             | "        |
| Flax Waaren ober wor                     |                            |               |         |         |       |         |          |             |          |
| dem Werthe ift, went                     |                            | -             | nicht i | iber 3  | 0 Cet | its We  | rth hai  | 35          | "        |
| wenn mehr als 30 (                       | Tents w                    | erth          |         | •       | ٠     |         |          | 40          | "        |
| Faden                                    |                            |               |         | •       |       | •       |          | 40          | "        |
| Frames (Gestelle) ober                   | Stöcke                     |               | Regen   | 1 = 0b  | er E  | onnen   | schirm ( |             |          |
|                                          |                            |               |         |         |       |         |          | 35          | "        |
| fertig ober nicht .                      |                            |               |         |         |       |         |          |             |          |
| Fringes (Fransen) von                    |                            |               |         |         |       |         |          | 35          | **       |
| Fringes (Fransen) von Wolle              | Baumw                      |               |         |         |       | 6 Pfui  | ib unt   | 40          | ,,<br>N  |
| Fringes (Fransen) von<br>Bolle<br>Merino | Baumw                      | olle          | 24      | Cent    | e bai |         | nd und   | 40<br>50    |          |
| Fringes (Fransen) von Wolle              | Baumw<br>:<br><br>macht in | olle          | 24      | Cent    | e bai |         | nd und   | 40          | Ħ        |

|       | 40 Prozent.                             | Bolltarif der Vereinigten Staaten.                               | 357         |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | 35 "                                    | Pruits, eingefalzen                                              | 35 Prozent. |
|       |                                         | grüne, reife, ober getrodnete, fonft nicht bestimmt              | 4.0         |
|       |                                         | Furniture (Geräthe) für Kutschen und Geschirr                    | 35 "        |
|       | 35 Prozent.                             | Haushalt, sonst nicht bestimmt                                   | 35 "        |
|       | 35 "                                    | Furs (Belge) nicht zubereitete, aller Arten                      | 10 "        |
|       | 50 "                                    | 3ubereitete                                                      | 20 "        |
|       | 35 "                                    | Hüte oder Kappen                                                 | 35 "        |
|       | 50 "                                    |                                                                  |             |
|       | ,,                                      | <b>®</b> .                                                       |             |
|       | C* 03                                   | Gardenseeds (Gartenfämereien)                                    | 30 Prozent. |
| •     | 25 Prozent.                             | German silver, beutsches Silber verarbeitet                      | 40 "        |
| •     | 40 ,                                    | Gin (Schnaps) 50 Grabe ober barunter . bie Gallone Doll.         | 2. 50.      |
| •     | 25 "                                    | 51 Grade " " "                                                   |             |
| •     | 35 "                                    | 70 Grade " " "                                                   | 3. 50.      |
| •     | 35 "                                    | jeder Grad über 50 zahlt 5 Cents.                                |             |
| •     | 50 "                                    | Glass wares (Glaswaaren) von geschnittenem Glas                  | 40 Progent. |
| •     | 35 "                                    | Flaschen                                                         |             |
|       | 35 "                                    | mit gablreichen Berschiedenheiten je nach ber Beschaffenheit bes |             |
|       | 50 "                                    | Glafes.                                                          |             |
| doll. | 1.                                      | Gloves (Sandichuhe) Angora, von wollenem Garn, Baumwolle,        |             |
|       | 25 Prozent.                             | Linnen                                                           | 35 "        |
|       | 50 "                                    | leberne                                                          |             |
|       | 40 "                                    | Gold leaf (Goldblatt) ber Pack von 500 Blättern . Doll.          |             |
|       |                                         | ₽.                                                               |             |
|       |                                         |                                                                  | 40 Prozent  |
|       |                                         | verarbeitet zum Kopfput                                          |             |
| zum   | 50 Prozent.                             | Ясве                                                             | 40          |
| •     | 115                                     | Tuch                                                             | 20          |
|       | 20                                      |                                                                  | 20          |
|       | 30 "<br>20 "                            | Breis für Matragen                                               | 40          |
| •     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Baumwollenzeug, fertig außer Futter und Band                     |             |
| gen=  |                                         | non Malle                                                        | 25          |
| ) hat | . **                                    | von Pelz                                                         | 35          |
| •     | 40 "                                    | von Leder, Palmblättern, Rattan, ladirte und viele andere .      | 40          |
| . •   | 40 "                                    | Saily and Aller COO Washington                                   | 60          |
| irme  |                                         | Hemp (Hanf) Baaren im Werthe über 30 Cts. die Quabrat-Part       | 40          |
|       | 35 "                                    | and a sufficient of                                              | 40 "        |
|       | 35 "                                    | Manissa unhambaitatan                                            | 40.         |
| und   |                                         | inhignifdor                                                      | 25.         |
|       | 50 "                                    | Magran his fould wish hallimme fine                              | 25.         |
|       | . 35 "                                  | Waaren, die sonst nicht bestimmt sind . " "                      | 30.         |
|       | 25 "                                    | Hobby horses (Steckenpferbe)                                     | 50 Prozent  |
|       |                                         | Hops (Hopfen) bas Pfund                                          | 5 Cents.    |

3.

|                                                                       | ~               |         |         |         |        |     |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|-----|----------------|---------|
| Ice (Eis)                                                             |                 |         |         | •       |        | ٠   | frei.          |         |
| Implements of trade (Handwerkszeug )                                  | von             | Einw    | anber   | ern)    |        | •   | frei.          |         |
| Ink (Dinte)                                                           |                 |         |         |         |        |     | 35 A           | rezent  |
| =Pulver                                                               |                 |         |         |         |        |     | 35             | 11      |
| Iron andirons cast (eiferne Feuerbode)                                | ), ge           | goffen  | e.      | bas     | Pfu    | nb  | 1 ½            | Cente   |
| Ambosse                                                               |                 |         |         | ,,      | ,,     |     | $2\frac{1}{2}$ | n       |
| Anker, ober Theile bavon .                                            |                 |         |         | "       | ,,     |     | $2\frac{1}{4}$ | **      |
| Aren                                                                  |                 |         |         | **      | ,,     |     | $2\frac{1}{2}$ | >>      |
| u. f. w. mit mannigfaltigen Berich                                    | iebei           | nheiter | t.      |         |        |     |                |         |
|                                                                       | R.              |         |         |         |        |     |                |         |
| Kettles von Messing, in einander gele                                 |                 |         |         |         |        |     | 35 M           | rozent  |
|                                                                       |                 | •       | •       |         |        | nh. | 1 1/2          |         |
| 0.0 11                                                                | •               | •       | •       |         |        |     |                | rozent  |
| von Kupfer                                                            | •               | •       | •       | •       | •      | ٠   | 25             |         |
| Keys (Schlüffel) für Uhren von Golb                                   |                 | •       | •       | •       | •      | •   | 25             | 33      |
| von Silber                                                            |                 | Ganta   | •       | •       | •      | •   |                | **      |
| alle anderen von Eisen, Messing o                                     |                 |         |         | •       | •      | •   | 35             | #1      |
| alle anderen von Gold oder Gilber                                     |                 | •       | •       | •       | •      | •   | 40             | "       |
|                                                                       | $\mathfrak{L}.$ |         |         |         |        |     |                |         |
| Lace (Spipen) vieler Arten .                                          |                 |         |         |         |        |     | 35 P           | rozeni  |
| von Wollen-Garn                                                       |                 |         |         | •       |        |     | 50             | ,,      |
| von Seibe                                                             |                 |         |         |         |        |     | 60             | ,,      |
| Lead (Blei) Waaren, wenn nicht ande                                   | ers             | bestim  | mt      |         |        |     | 35             | 17      |
| Leather (Leber) Waaren, meiftens                                      |                 |         |         |         |        |     | 35             | ,,      |
| Handschuhe                                                            |                 |         |         |         |        |     | 50             | ,,      |
| Hüte                                                                  |                 |         |         |         |        |     | 40             | "       |
| Oberleder (gegerbtes Kalb=) .                                         |                 |         |         |         |        |     | 30             | "       |
| infoferne nicht fonft bestimmt .                                      |                 |         |         |         |        |     | 25             | ,,      |
| Leeches (Blutigel)                                                    |                 |         |         |         |        |     | e              | ,,      |
| Linen (Linnen) Waaren, wenn nicht o                                   |                 | rs bes  |         |         |        |     | 40 P           | rozent  |
| Liqueurs                                                              |                 |         |         | Sallon  |        |     |                | -       |
|                                                                       | M.              |         |         |         |        |     |                |         |
| Machinery Modelle von, und andere (                                   |                 | ibuna   | en      |         |        |     | frei.          |         |
| Machinery für bie Bearbeitung von Fligur Dampf, Landwirthschaft und M | ladyé           | und     |         |         | ren    |     | "              |         |
|                                                                       |                 |         | idit E. | on the  | ·      |     | "              |         |
| Hanusactured tobacco (bearbeiteter Table                              |                 |         |         | bas     |        |     | 50 0           | Sents.  |
| Manufactures (Waaren) von Artifeln                                    |                 |         |         |         |        |     | 50 6           | etillo. |
|                                                                       |                 |         |         |         |        |     |                |         |
| nicht anders bestimmt sind, von A                                     |                 | ng, K   | upter   | , wifer | i, 251 | et, | 05.00          |         |
| ginn                                                                  |                 | •       | ٠       | ٠       | •      | ۰   | 30 B           | rozent  |
| verschiedener Art mit 10-50 Proze                                     | ent.            |         |         |         |        |     |                |         |

| Seales (Baagen) von Elfenbein mit     | stähler | nen F   | jugen  |        |          | 45 1 | drozent.   |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------------|
| gang von Elfenbein                    |         |         |        |        |          | 35   |            |
| Selssors (Scheeren)                   |         | •       |        |        |          | 35   | Ħ          |
| Screws (Schrauben) von Meffing        |         |         |        | •      |          | 35   | 31         |
| Scithes (Sensen)                      |         |         |        | •      |          | 45   | #          |
| Sealing wax (Siegellad)               |         |         |        |        |          | 35   | "          |
| Segars im Werthe von Doll. 15 ober we | niger p | . M. 7  | 75 Cei | its p. | Pf. u.   | 20   | "          |
| Shawls von Baumwolle                  | ,       |         |        |        |          | 35   | "          |
| Cashmire, Seibe                       |         |         |        |        |          | 60   | ,,         |
| Rameelhaar                            |         |         |        |        |          | 35   | <i>u</i>   |
| Spipen                                | •       |         |        |        |          | 35   | ,,         |
| genähte                               |         |         |        |        |          | 35   | "          |
| von Wollwaaren im Werth unter         | Doll. 2 | . p. £  | ).=?)a | rb, fd | hwerer   |      |            |
| als 8 Ungen p. Q.=Parb .              |         |         |        |        | b unb    | 40   | "          |
| über Doll. 2. und über 8 Ungen fchi   |         |         |        | ,,     |          | 45   | **         |
| von Wollen-Garn unter 8 Ungen         |         | . "     | . "    |        |          | 35   | n          |
| von Seibe                             |         |         |        |        |          | 60   | ,,         |
| Silk (Seibe) Schurzen, Sauben u. f.   | w.      |         |        |        |          | 60   | "          |
| Knöpfe                                |         |         |        |        |          | 40   | ,,         |
| Knopfzeug                             |         |         |        | •      |          | 40   | ,,         |
| feine                                 |         |         |        |        |          | frei |            |
| rohe                                  | ·       |         |        |        |          | "    |            |
| Silk und Wollengarn                   | Ľ       |         |        |        |          | 50   |            |
| Sproons (Löffel) von Gold und Silbe   | Pr      |         |        |        |          | 40   | 19         |
| Horn und alle andern                  |         |         |        |        |          | 35   | "          |
| Steel manufactures (Stahlmaaren)      |         |         |        |        |          | 45   | #          |
| Stockings (Strümpfe und Soden) vo     | n Ma    | Nengo   |        |        |          | 35   | "          |
| von Seide                             |         |         |        | •      |          | 60   | #          |
| our ceret                             | •       | •       | •      | •      |          | 00   | l/         |
|                                       | T.      |         |        |        |          |      |            |
| maki. (Orafota) 6 fo                  |         |         |        |        |          | OF ( | <b>n</b> . |
| Tables (Tafeln) von Holz              | •       | •       | •      | •      |          |      | Brozent.   |
| Tapes (Baumwollenband)                | •       | •       | •      | •      | •        | 35   | W          |
| Thimbles (Fingerhüte)                 |         |         | •      | •      |          | 35   | H          |
| Tobacco (Tabact) verarbeiteter, sonst |         |         |        | das    | Pfund    |      | Cents.     |
| Blätter, nicht verarbeitete und nic   | ht abg  | estreif | te     | N      | "        | 35   | "          |
| abgestreifte                          | •       | •       | •      | n      | "        | 50   | N          |
| Stängel                               | •       | •       | •      | н      | "        |      | 17         |
| Toys (Spielwaaren) aller Art .        | •       | •       | •      | •      | •        | 50   | Prozent.   |
|                                       | V.      |         |        |        |          |      |            |
| Velvet (Sammet) von Baumwolle         |         | •       |        |        |          | 35   | Prozent.   |
| Seide                                 |         |         |        |        |          |      | # ·        |
| Vinegar (Essig)                       |         |         |        | bie 0  | Ballone  |      | Cents.     |
| Amobar (ellis)                        | •       | -       | -      | 416 6  | - nuvill | 10   | Sento.     |

| •    | 45 Pro.    | gent. | O/A                                                             |                       |
|------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |            | V     | ₩.                                                              |                       |
|      | 35         |       | Watches (Tafdenubren) von Gold und Gilber                       | 25 Prozent.           |
| •    | 35         | ld.   | Theile von solchen                                              | 20 "                  |
|      | 45         | 10    | Water (Beift) ungarischer, Lavendel, Drange-Blüthe, Rosen       | 50 "                  |
|      | 35         | 11    | Bafferfarben                                                    | 35 "                  |
| . u. | 20         | "     | Wines (Beine) aller Lanber in Flaschen und Faffern im Werthe    |                       |
| •    | 35         | 11    | von nicht mehr als 50 Gents die Gallone . die Gallone           | 20 Cents.             |
|      | 60         | "     | und                                                             | 50 Prozent.           |
|      | 35         | u     | im Berthe von mehr als 50 Cents aber nicht über 1 Doll. bie     | . , ,                 |
| •    | 35         | n     | Gallone 50 Cents per Gallone und                                | 25 "                  |
|      | 35         | n     | im Berthe von mehr als 1 Doll. die Gall. 1 Doll. per Gall. und  | 25                    |
| ercr |            |       | Wool (Bolle) Baaren, wenn sonft nichts bestimmt ift, 24 Gents   |                       |
| und  | 40         | "     | per Pfund und                                                   | 40 "                  |
|      | 45         | 11    | Worsted (Bollengarn) Baaren, wenn fonft nichts bestimmt ift .   | 50 "                  |
| •    | 35         | n     | Worsell (250 defiguent) Counterly to the period of the state of | "                     |
| •    | 60         | n     | <b>9.</b>                                                       |                       |
| •    | 60         | Ħ     |                                                                 |                       |
|      | 40         | tt.   | Yarn (Garn) wollenes im Werthe von mehr als 1 Doll. per Pfund   |                       |
|      | 40         | H     | 24 Cents per Pfund und                                          | 30 Prozent.           |
|      | frei.      |       | im Werthe unter 50 Cents das Pfund und nicht über Nr. 14        |                       |
|      | *          |       | in Feinheit 16 Cente per Pfund und                              | 25 "                  |
|      | 50         | n     | hierzu kommen noch verschiedene andere Abtheilungen.            |                       |
|      | 40         | "     |                                                                 |                       |
|      | 35         | н     |                                                                 |                       |
|      | <b>4</b> 5 | **    |                                                                 |                       |
|      | 35         | **    |                                                                 |                       |
| ٠    | 60         | W     | E. Staatspapierwesen.                                           |                       |
| •    |            | \$1°  |                                                                 | E. Staatspapierwesen. |

35 Prozent.

50 Cente.

50 Prozent.

35 Prozent.

10 Cents.

35

35

35

50

15

50

Cone

In Folge bes furchtbaren Bürgerkrieges von 1861—1865 mursten bie Finanzen sowohl der Union, d. h. der Gesammtheit der Bereinigten Staaten, als der meisten individuellen Staaten in ihren Grundsesten erschüttert. Es wurde nothwendig, dieselben auf ganz neuen Grundlagen aufzubauen.

Der Süden gab für mehr als 1,000,000,000 Dollars Papiere aus, welche in Folge der Unterdrückung der Rebellion durchaus werthlos geworden sind. Die Vereinigte Staaten Regierung konstrahirte eine Staatsschuld, die sich am 1. September 1865 auf 2757 Willionen Dollars belief, und seither auf 2800 Millionen gestiegen ist.

Die in Gold verzinsliche Schuld beträgt 1,108,662,641.80 Doll., die Interessen bavon sind 64,521,837.50 Dollars.

Die in gesetzlichem Geld zu verzinsende Schuld beträgt 1,289,155,540 Doll., die Zinsen davon 74,740,530.98 Doll.; die nicht mehr ver-

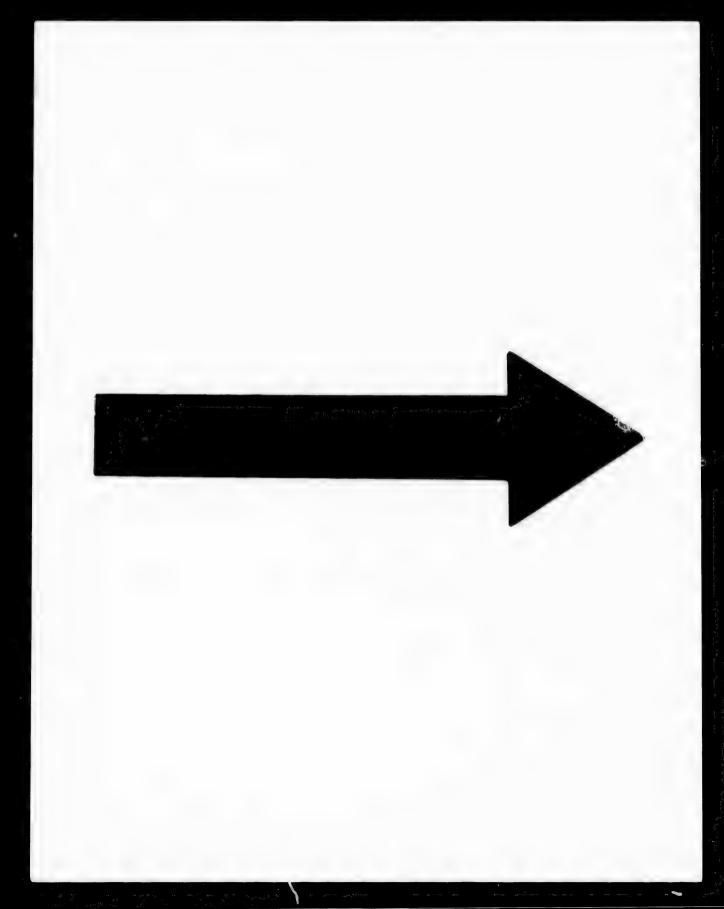



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



zinsliche Schuld ist 1,527,120 Doll. Die unverzinsliche Schuld berträgt 357,906,969 Doll. Die Interessen, welche in Gold und Noten

zu bezahlen find, machen zusammen 139,626,828 Doll.

Die "Legal Tenber" Moten, welche im Umlauf sind, vertheilen sich so: Gin= und zweijährige Sprozentige Noten zu 39,954,230 Doll.; Bereinigte Staaten = Noten älterer Ausgabe 472,601 Doll.; neue Ausgabe 432,687,966 Doll.; "Compound-Interest"-Noten, laut Geset vom 3. März 1863, zu 15,000,000 Doll.; do. laut Geset vom 30. Juni 1864 19,712,470 Doll. Gesammte Zirkulation der Legal Tender-Noten 685,365,286 Doll. Der Betrag des im Umlauf besindlichen Kleingeldes in Papier ist 25,750,000 Doll.

Die noch nicht zur Bezahlung eingereichten Rechnungen und andere Stems des Kriegs= und Marine=Departements belaufen sich

wohl auf 15,736,000 Doll.

Der Vorrath an gemünztem Geld im Schatzamt ist 35,338,000 D., an Papiergeld 81,401,000. Gesammt Baar-Borrath im Schatzamt 116.739,000 Doll.

Die einzelnen Staaten mußten gleichfalls bedeutende Schulben machen, um ihren Pflichten gegenüber ber Centralgewalt Genüge leiften zu können. Allein es find genügende Mittel vorhanden, um

biefe Schulden tilgen ju tonnen.

Unter dem Titel "The national Currency Act", das Gesetz über die nationalen Zahlungsmittel, wurde das gesammte Bankwesen der Bereinigten Staaten umgesormt. In dessen Folge haben sich viele der früher bestandenen Banken aufgelöst, andere haben die Vorschriften des Gesetzes erfüllt und haben sich dadurch neu konstituirt, neue Bankgesellschaften sind auf dem Grunde des Gesetzes entstanden. Das Staatspapierwesen der Bereinigten Staaten beruht wesentlich auf dem angesührten Gesetze, daher wir damit ansangen, die Bestimmungen desselben bier mitzutbeilen.

Um Bankgeschäfte treiben zu burfen, muß jebe Gesellschaft in Städten unter 10,000 Einwohnern 50,000, in Städten von größerer Bevölkerung 100,000 Doll. Grundkapital besitzen, und von diesem wenigstens ein Drittheil in verzinslichen Bereinigten-Staaten-Papieren an den Bereinigten-Staaten-Staaten-Schabmeister einliefern, wofür sie 90

Prozent in Bereinigten=Staaten=Bapiergeld erhalt.

Auf biese Beise werden sämmtliche Banken der Bereinigten Staaten haftbar gemacht für die Papiere der Union. Bereits haben sich auf den Grund dieses Gesetzes 152 Banken in allen Theilen des Nordens konstituirt, und zwar viele derselben zu einem weit höheren Betrage als dem gesetzlichen Minimum, mit 500,000, 600,000 und sogar 1,000,000 Dollars.

Auf diese Weise ist der Kredit der Vereinigten Staaten untrenns bar mit dem Kredite sammtlicher Bank-Institute des Landes verbunben worden, und in demselben Maaße, als der Süden wieder eintritt in den Geschäftskreis der Erde, muß auch dieser dazu beitragen, den

Rredit ber Vereinigten Staaten zu befestigen.

liche Schuld be-Gold und Roten

f sind, vertheilen 9,954,230 Doll.; 01 Doll.; neue oten, laut Befet et vom 30. Juni

Legal Tenber: llauf befindlicen

Rechnungen und its belaufen sich

: 35,338,000 D., h im Schakamt

utende Schulden valt Genüge lei: porhanden, um

das Befet über Bankwesen der haben sich viele die Vorschriften irt, neue Banktstanden. wesentlich auf e Bestimmungen

Gesellschaft in n von größerer und von diesem taaten=Papieren wofür sie 90

der Bereinigten Bereits haben en Theilen des n weit böheren , 600,000 und

taaten untrenn= Landes verbunwieder eintritt beitragen, den

Manche haben die Sobe ber amerikanischen Staatsschuld als sehr brudend bezeichnet, ohne geeignete Rudficht auf die Berhaltniffe zu nehmen. Sie haben nicht bedacht, daß fogar der furchtbare Krieg der Jahre 1861-1865 ben Aufschwung ber großen Republik nicht zu hemmen vermochte.

Im Jahre 1850 betrug bas Gesammtvermögen ber Bewohner ber Bereinigten Staaten 7,135 Millionen Doll., 1860: 16,159 Mill., also um 126.45 Prozent mehr, als vor 10 Jahren. Nach dieser Progreffion muß das Gesammtvermögen 1870 beiläufig 36,000 Millionen Dollars betragen, und betrug nach angestellten Forschungen Unfangs 1865 in der That schon über 24,000 Mill. Dollars. Dabei ist bas unermegliche Gebiet, welches zur Zeit noch nicht angebaut ift, allein von Tag zu Tage immer werthvoller wird, ganz außer Acht gelaffen. Die 24,000 Millionen Dollars, welche bermalen ichon als steuerbares Bermögen ber Bereinigten Staaten erscheinen, bilben selbst nur einen kleinen Theil des wirklich schon vorhandenen, aber noch nicht in Besitz und in Rultur genommenen Bermogens ber Bereinigten Staaten.

Bahrend die ganze übrige Welt jährlich z. B. nur für 18 Mill. Dollars an Gold produzirt, hat sich die Gold-Produktion der Vereinigten Staaten in ben letten Jahren auf 100 Millionen Doll. gehoben!

Die Mittel zur Deckung der kontrahirten Staatsschuld sind daher reichlich vorhanden und werden, je mehr die Kultur des Landes zu= nimmt und in bem Maage, ale die Staaten bee Gubene wieder in

die Union aufgenommen werden, immer reichlicher fließen.

Benn bessen ungeachtet die amerikanischen Staatspapiere nicht pari stehen, vielmehr noch 40 und mehr Brogent Agio erfor= bern, um in Mctallgeld eingewechselt werden zu konnen, fo rührt dieses nicht sowohl von einem Mißtrauen in die Finangtraft der Union als von der Ungewißheit her, ob nicht in nächster Zeit ein zweiter Krieg mit Frankreich wegen Mexito's ausbrechen möchte. ') Dieje Befürchtung wird von den Spekulanten, welche bahin arbeiten, Die Staatspapiere in ihrem Rurfe zu bruden, mit Beschick ausge= Bevor diefer Stein des Anstofes überwunden ift, wird der Rurs der amerikanischen Staatspapiere sich schwerlich sehr heben.

Wenn man freilich bas Bermögen ber Bewohner ber Union statt auf 24,000 nur auf 16,000 Millionen veranschlagt, b. h. zwar die Schulden nach dem Jahre 1865, Die Activen aber nach bem Jahre 1860 berechnet, wenn man ferner 1200 Millionen Schulden bes rebellischen Sonderbundes und die Schulben der einzelnen Staaten mit 500 Millionen hingurechnet, endlich bas gange noch nicht in Befit genommene Bermogen ber Union mit seinen vielen Taufend Millionen an Werth außer Berechnung läßt, fo kommt man freilich ') zu

gang anderen Resultaten, als wir.

2) C 3 B Zeitschrift für Ravital und Rente von A. Moser Bb. II

5. 1. S. 1-32. Stuttgart 1865.

<sup>1)</sup> welche Befürchtung laut ber jungften Prafibenten=Botichaft, vom De= gember 1865, ziemlich verringert worben febn burfte.

Allein die Staatsschuld des Sonderbundes ist = 0, die Schulz den der einzelnen Staaten erreichen zusammen nicht entfernt die Ziffer 500 Mill. Doll. Dieselbe läßt sich überhaupt im gegenwärtigen Augenblick schwer zusammenstellen, da uns in Betreff der in die Resbellion verwickelten Staaten desfalls sichere Anhaltspunkte noch sehlen.

Bei der Darstellung der einzelnen Staaten haben wir deren Staatsschulden überall erwähnt, insofern darüber zuverlästige An:

gaben vorlagen.

Die amerikanischen Staatspapiere, welche einen Zins von 6 bis 73/10 Prozent in Gold abwerfen und zu einem Stand von etlichen und 70 erworben werden können, sind unseres Erachtens noch immer eine treffliche Kapital-Anlage. Als sie zu 38 standen, war allerdings der Vortheil ihres Erwerbes noch größer, und diesenigen, welche dazumal das Vertrauen auf die große Republik fest hielten und ihre Wittel auf den Ankauf dieser Papiere verwandten, haben große Vorstheile schnell errungen.

Die Staatsschuld ber Bereinigten Staaten zerfällt in vier Theile: 1) in das unverzinsliche, mit Zwangskurs versehene Papiergeld im

Betrage von 423,512,920 Doll.,

2) in die sogenannte fundirte Schuld, welche in Gold sowohl verzinst als heimgezahlt werden soll. Dahingehören die 5= und 6= prozentigen Obligationen der Anleihen von 1842, 47, 48,58, 60 und 61 (die s. g. 81er, d. h. 1881 zahlbar), die sogenannten teranischen Entschädigungs = Obligationen, die Oregons = Kriegsobligationen und die sogenannten Fünf = Zwanziger, d. h. die Obligationen der Anleihe von 1862 (die s. g. 82er, d. h. 1882 zahlbar) im Bestrage von 500 Millionen Dollars, welche von der Regierung nach 5 Jahren heimgezahlt werden kann und nach 20 Jahren bezahlt werden muß, ohne Unterschied ob diese Obligationen registrirt oder mit coupons (nu porteur) ausgegeben sind.

3) Die nicht fundirte, oder temporare Schuld ist im Allgemeinen in ber gesetlichen Baluta, b. h. der Zeit in dem Papiergeld der Bereinigeten Staaten zuruckzuzahlen und, insofern sie verzinslich ist, zu verzinsen.

4) In der Mitte zwischen der fundirten und der nicht fundirten Schuld steht diesenige, welche zwar in Gold verzinst aber in Papier zurückezahlt werden muß. Dieselbe kann auf Verlangen des Inhabers, wenn sie in der Summe von wenigstens 500 Doll. präsentirt wird, gegen Fünf-Zwanziger eingetauscht werden.

Papiere dieser Art find die sogenannten Sieben=Dreigiger,

b. h. die 73"/100 Brozent Bine tragenden Treforscheine.

Es ist hiernach durchaus irrig, mit der oben angesührten Abshandlung anzunehmen, daß der durchschnittliche Zinssuß der Staatssschuld 6 Prozent betrage. Er belief sich vielmehr, nach den ausdrücklichen Angaben, welche der Finanzminister machte, am 1. Oktober 1863 auf nicht ganz 4 Prozent, nämlich auf 3°6/100 Prozent.

Rach ben Angaben vom 1. September 1865 ift ber Zinsfuß

O, die Schulzutfernt die Zifzgegenwärtigen der in die Rieste noch fehlen. ben wir deren werlässige Anz

hins von 6 bis

id von etlichen

ns noch immer

war allerdings

jen, welche das

elten und ihre

en große Bors

in vier Theile: Papiergeld im

Ib sowohl versie 5 = und 6 = 17, 48,58, 60 iannten teranis gsobligationen beigationen ber Ibar) im Bestegierung nach bezahlt wers strirt ober mit

n Allgemeinen ber Vereinigs, zu verzinsen. verzinst aber uf Verlangen no 500 Doll. erben.
Dreißiger,

geführten Abs
der Staatss
den ausdrücks
n 1. Oftober
zent.

ber Binofuß

allerbings gestiegen, allein nicht ganz auf 5 Prozent. Die Zinsen ber Staatsschuld betrugen bamals 138 Millionen Dollars.

Die Schwierigfeit bestand barin, im Augenblide ber Befahr fo große Summen zu fo mäßigen Prozenten aufzutreiben. Fur die Rudgahlung leistet die außerordentliche und stete zunehmende Steuer= fraft des Landes und beffen Intereffe Burgichaft. Denn in den Bereinigten Staaten ift der Rredit der Regierung fo innig verbunden mit bemienigen fammtlicher Banten bes Landes, bes gefammten Sanbels, der Industrie und bes Aderbaues, daß ein Staatsbankerott gleichbedeutend ware mit dem Bankerotte fammtlicher Banken, bes gesammten Handels, der Industrie und der Landwirthschaft. Alle Diese Elemente des Bolkslebens besitzen aber mehr als achtmal soviel Activ = Bermögen als Paffiv = Bermögen. Bubem ift ein verhaltnig= mäßig nur fleiner Theil ber Staateschulbpapiere in bie Banbe bes Auslandes übergegangen. Amerikaner waren es, welche bem Staate fait bas gesammte Rapital, beffen er bedürftig war, vorgeschoffen haben, und diefe Ameritaner besiten Ginflug genug in ihrem Lande, um dafür forgen zu konnen, daß die Berginfung und Rudzahlung ordnungemäßig stattfinden werbe.

Sehr wahr bemerkte der Finanzminister, daß außer mäßigen Binsen auch auf allgemeine Vertheilung der Unleben Rücksicht zu

nehmen feb.

Das allgemeine Bertheilen ist befördert worden 1) durch das Papiergeld, welches sich in den Händen des Bolkes aller Orten bessindet, 2) durch das System der Subskriptionen, welches sich zuerst mit den Sieben Dreifiger = Obligationen glänzend bewährte, endlich 3) durch die Ernennung eines General-Agenten zu Unterbringung der Staatspapiere, welche Maaßregel bei der s. z. Fünf = Zwanziger = Ansleibe glänzende Erfolge hatte.

Bei bem allgemeinen Interesse übrigens, welches Amerika aus verschiedenen Beweggründen in allen Schichten der Gesellschaft diessseits des Ozeans in Anspruch nimmt, möchten wir unseren Lesern bei dieser Gelegenheit auch einen Auszug aus dem Berichte des Herrn Konssuls Kühne in Newspork über die Lage und den Handel der Bereinigten Staaten von Nords Amerika nicht vorentsbalten, den wir in der Hauptsache hier wörtlich folgen lassen:

"Die Union ist burch Eisen und Blut auf's Neue gekittet worden, mehr als eine Million Menschen und mehrere Milliarden an Bermögen sind für die Entscheidung der großen Fragen geopfert worden; für den Süden wird es längere Zeit bedürfen, um aus der gegenwärtigen Bernachlässigung des Ackerbaues, Berwüstung der Felder, Dörfer und Städte, Zerstörung der Eisenschnen und Berkehrswege, sowie der totalen Umwälzung der Wirthschaftsvershältnisse durch Emanzipation der Staven wieder auf den Weg der Prosperität zu gelangen, der Norden hat ungeachtet der 4jährigen Absperrung vom auswärtigen Handel und ungeachtet der für den Krieg im Lande selbst gesbrachten Opser auch während des Krieges an Prosperität zugenommen; —

zahlreiche Fabriken wurden gegründet, neue Aderstreden den westlichen Prairien abgerungen, hunderte von Kohlens, Gisens, Silbers und Goldminen wurden eröffnet und den Stapelerzeugnissen des Landes ein neuer, nicht nur für den handel, sondern für jede haushaltung in der ganzen Welt Epoche machender, Artikel, das Petroleum hinzugefügt.

a) Die Staatsschulb ber Bereinigten Staaten betrug bei Ausbruch ber Rebellion nicht mehr als 62 Millionen Dollars, bie Kosten bes Krieges haben bie verzinsliche Schulb auf 2400 Millionen Dollars gesteigert und außerbem bie Ausgabe von 500 Millionen Dollars Staatspapiergelb nöthig gemacht, wovon gegenwärtig noch 342 Millionen im Umlouf sind.

Die Zinsen ber Staatsschuld, welche in Gold zahlbar sind, betragen jähre lich 64 Millionen Dollars, die in Papiergeld zahlbaren 75 Millionen Doll. Herr Konsul Kühne schätt ben Betrag der in Europa, speziell in Deutsche land und Holland, als Kapitalanlage besindlichen amerikanischen Staatspapiere auf 250 Millionen Dollars und wünscht den Inhabern dieser Staatspapiere Glück zu deren Besit, indem er über den Bestand der Union und über ihre Zahlungssähigkeit keinem Zweisel Raum gestattet. Herr Kühne etatisirt die Einnahme der Vereinigten Staaten an Zöllen und direkten Steuern vom Jahre 1865 an auf 250 Millionen Dollars der letzteren und 120 Mill. Dollars der ersteren, mithin in Summa auf 370 Millionen Dollars.

Den Aufwand für Ingangerhaltung ber Maschinerie ber Bundesregierung nimmt herr Kühne von jest an auf 120 Millionen Dollars an, so daß mit Zuziehung von 140 Millionen für Berzinsung ber Staatsschulb sämmtliche Ausgaben sich auf 260 Millionen stellen und ein jährlicher Neberschuß von 110 Millionen Dollars verbleiben würde, ber als Tilgungsfond für die Staatsschulb benütt werben könnte.

Ohne auf die verschiedenen Plane einzugehen, welche zur Tilgung der Staatsschuld vorgeschlagen seyen, konstatirt Herr Kühne lediglich als Faktum, daß die Bevölkerung der Union mit vollkommenem Bertrauen an der Gewiße heit festhalte, dis zum Jahre 1900 könne die Nationalschuld vollständig abedezahlt werden. Herr Kühne stellt noch eine Bergleichung an mit den Schulden anderer Staaten, um darzuthun, daß die Bereinigten Staaten von Nordamerika relativ nicht am tiessten verschuldet sind; er berechnet auf 1 Amerikaner 72 Dollars per Kopf Antheil an der Staatsschuld, dagegen auf einen Holländer 157 Dollars, und auf einen Engländer 130 Dollars per Kopf, die Franzosen, Desterreicher und Italiener kommen bei dem Bergleiche etwas besser weg, ein französischer Kopf hat nur 60 Dollars, ein österreichischer 36 Dollars und ein italienischer 35 Dollars zu tragen. (Baperische Staatsschuld: 342 Millionen auf 44 Millionen Einwohner, — ein Bayer 73 st. oder 30 Dollars.)

b) Der merkantile Gelbverkehr in ben Bereinigten Staaten wurde vor Ausbruch bes Krieges burch 280 Zettelbanken beschafft, welche indessen auf Grund so wesentlich verschiebener Gefete und unter so verschiebenartigen Seku-

estlichen Prairien oldminen wurden licht nur für ben ipoche machenber,

ig bei Ausbruch ften bes Krieges gesteigert und apiergelb nöthig find.

o, betragen jähr:
Millionen Doll.
hiell in Deutsche anischen Staats:
n bieser Staats:
Union und über herr Rühne birekten Steuern und 120 Mill.

Bundesregierung an, so daß mit hulb sämmtliche Ueberschuß von sond für die

r Tilgung ber ich als Faktum, an ber Gewißs vollständig abs an mit ben et auf 1 Amerisegen auf einen per Kopf, die he etwas besser 36 Dollars Staatsschulb:

ten wurbe vor : inbessen auf tartigen Seku= ritäten eristirten, daß schon früher bei jeder periodischen Krisis die Nothwenbigseit einer Resorm lebhaft zu Tage getreten war; die Erschütterungen des
Krieges drängten gebieterisch zu einer veränderten und einheitlichen Bankgeschs
gebung, und die jeht bestehende ist das Berdienst des früheren Finanzministers
Chase, der dieselbe gegen hartnäckige Opposition burchzusühren verstand; sie
gipselt in dem Nationalbankspftem. Für alle Banken des Landes ist die Ausgade von Bankzetteln dis zum Gesammtbetrage von 300 Millionen Doll. simitirt; diese 300 Millionen werden unter die einzelnen Staaten nach Bers
hältniß ihrer Einwohnerzahl und ihres Handels vertheilt; jede Bank, welche Bankzettel ausgeben will, hat bei dem Regierungsschapamt einen entsprechenden Betrag in Staatsschuldscheinen zu hinterlegen und erhält darauf 90 Prozent des Betrages in Bankzetteln.

Jebe Bank ist gezwungen, die von ihr ausgegebenen Bankzettel bei Borzeigung gegen Papiergelb der Bundesregierung und sobald dieses eingezogen seyn wird, gegen Hartgeld einzulösen und hat zu diesem Behuse stets 25 Prozihrer Bankzettelausgaben und 25 Prozent ihrer sonstigen Berbindlichkeiten in Regierungspapiergeld oder in Hartgeld in Borrath zu halten; außerdem muß zur Sicherheit des Publikums ein Drittheil des Kapitals einer jeden Bank in Staatsobligationen der Bereinigten Staaten bei dem Schapamt der Bundeszregierung deponirt werden.

c) Anlangen's ben Zolltarif ber Bereinigten Staaten, so ist aus ber Broschüre bes Konsuls Kühne zu ersehen, wie seit Anfang bes Krieges und namentlich zur Oedung ber Zinsen auf die Staatsschulden die Steuerlast auf bie jährlichen Arbeitserzeugnisse ber Ration auf 6 Prozent und die Zölle für importirte Waaren auf burchschnittlich 50 Prozent vom Werthe berselben gestiegen sind. Letztere sind natürlich ein außerordentlicher Sporn für die insländische Industrie geworden; bessen ungeachtet aber hat die Kauffraft bes Landes dem Aussande gegenüber sich keineswegs vermindert und der Aussall, welchen die Importation bei einzelnen Artiseln erlitt, wurde bei anderen wiesder derartig gedeckt, daß die Gesammtimportation laut statistischer Nachweise noch in der Zunahme begriffen ist. Es würde sich hieran die Hoffnung knüpsen, daß entweder die Tilgung der Staatsschuld sich noch rascher als erswartet verwirklichen ließe, oder die Möglichseit einträte, der Importation vom Aussande durch Wiederermäßigung des Zolltariss neuerdings entgegen zu kommen.

- 1) Es wird nun übergegangen auf die Besprechung ber hauptsächlichsten Produktion sartikel.
- d) Obgleich burch bie Absperrung Amerika's und bie außerordentliche Steigerung der Preise von Baumwolle in verschiedenen Welttheilen außersordentliche Anstrengungen gemacht wurden, durch Anpflanzungen von Baumswolle den Bedarf anderweit zu erseben, so plaidirt Herr Konsul Kühne boch ganz entschieden für die Ansicht, daß die Bereinigten Staaten schon in sehr kurzer Zeit die vorzugsweise Bersorgung der Welt mit diesem Artikel

wieder in die hand bekommen werben. In keinem Klima, mit Ausnahme bes ägyptischen und kleinasiatischen, gedeihe die Baumwolle so vortrefflich und verzlangt sie so wenig Mühewaltung in der Kultur wie in Amerika; beshalb werbe auch die Befreiung der Neger hierauf nicht hindernd einwirken. Bon dem Territorium, welches sich innerhalb der Bereinigten Staaten zum Baumwollenbau eigne, seyen bis jest nur 13 Prozent dazu benust, so daß noch ein immenser Raum gedoten sey, auf dem dieser wichtige Artikel des mensche lichen Bedarfes eine Rolle spielen könne und spielen werbe.

2) Die Produktion von Reis erachtet herr Kühne burch ben Krieg bagegen als bauernb vernichtet. Die Kultur dieses Artikels bedinge nämlich häusige Ueberschwemmung ber Felber und sei beshalb außerordentlich ungessund, so daß selbst die Neger als Skaven nur schwer zu dieser Arbeit zu bringen gewesen seinen und als freie Arbeiter an dieselbe schwerlich mehr beisgehen würden.

3) Die Erzeugung von Harz und Terpentin, wovon das Ausbleiben bes ersteren Artikels namentlich für die europäische Papierfabrikation sehr empfindlich gewesen, werde sich sofort wieder auf den früheren Umfang heben, ber auf einen Werth von 20 Millionen Dollars per Jahr zu schäpen seh.

4) Petroleum, sagt Hern Kühne, war im Jahre 1859 in den Bereinigten Staaten noch ein unbekanntes Wort. Im Jahre 1861 wurden schon 3 Millionen Gallonen davon gewonnen und 1½ Millionen exportirt. 1862 stieg der Export auf 10¾ Millionen, 1863 auf 28 Millionen, 1864 auf 32 Mill. Gallons im Werthe von 21 Millionen Dollars und im Jahre 1865 wird sich bie Produktion auf 80 Millionen Gallonen belaufen, wovon die Hälfte auf den Export zu rechnen ist. (1 Gallon 277 Quadrat=30U c. 4 Maaß.)

5) Um ein flüchtiges Bilb von ber Getreibeprobuktion biefes intereffanten Lanbes zu geben, führe ich nur wenige Zahlen aus bem offiziellen Census pro 1860 bier an:

| Waizen  |   |  | 173 | Millionen | Bufbele. |
|---------|---|--|-----|-----------|----------|
| Roggen  |   |  | 11  | ,,        | ,,       |
| Mais .  | • |  | 839 |           | ,,       |
| hafer . |   |  | 173 |           | ,,       |

Gefammtprobuttion 1196 Millionen Bufbels.

Ausgeführt wurden im Jahre 1862: 76 Millionen Bushels und im Jahre 1863: 77 Millionen Bushels. (1 Bushel 2203 Quadrat=Zoll entspricht c. einem baperischen Meten.)

6) Die Produktion von Gold und Silber belief sich im Jahre 1864 auf 104 Millionen Dollars, wovon 59 Millionen Gold von Californien gewonnen wurden, die übrigen Minen befinden sich in Colorado, Washington und Nevada, einem früher zu Mejiko gehörigen Distrikte, und sollen namentlich die Silberminen in Nevada bei tüchtigem und fähigem Betrieb einen so sicheren Gewinn geben, daß die Ausmerksamkeit europäischen Unternehmungsgeistes darauf gezogen zu werden beginnt.

nit Ausnahme bes
rtrefflich und vers
Amerika; beshalb
bernd einwirken.
ten Staaten zum
nutt, so baß noch
lerikel bes mensch-

burch ben Krieg 8 bebinge nämlich erorbentlich unges biefer Arbeit zu werlich mehr beis

n bas Ausbleiben erfabrikation fehr en Umfang heben, schähen seh. 1859 in ben Ber: 861 wurden schon

ortirt. 1862 stieg 864 auf 32 Mill. re 1865 wird sich on die Hälfte auf 4 Maaß.)

n biefes intereffan: offiziellen Genfus

110

18.

ls. ls und im Jahre ntspricht c. einem

im Jahre 1864
Californien gesto, Washington
sollen namentlich
einen so sicheren
rnehmungsgeistes

7) Die Produktion von Gisen und Kohlen wird berart in Junabme begriffen, geschildert, daß eine Einsuhr davon schon in wenigen Jahren nicht mehr nötbig senn werde.

e) Der Bericht bes herrn Konsul Kühne schließt mit einer Statistis der Einwanderung, aus der das überraschende Resultat hervorgeht, daß diezselbe während des Bürgerkrieges von 1861 die 1864 noch zugenommen hat; sie belief sich im Jahr 1864 auf 209,000 Personen, worunter 74,000 Deutsche. Tropdem daß neuerlich die Entlassung von 400,000 Soldaten eine große Anzahl von Arbeitskräften den Beschäftigungen des Friedens zugesührt habe, erzscheine gegenwärtig der Arbeitsmarkt keineswegs überfüllt und ein großes Feldsür Ansiedelung eristire in den Wirthschafsverhältnissen der pacificirten südzlichen Staaten, wo augenblicklich große und fruchtbare Ländereien, in der Nähe der besten Berkehrsstraßen und der östlichen Märkte gelegen, für billige Preise zu kausen und wegen des schnenden Tadackz und Baumwollendaues der Bezachtung werth sehen. Man erwarte auch, daß die Regierungen der meisten südlichen Staaten Gesehe zu Gunsten europäischer Einwanderungen erlassen und größere Landschenkungen machen werden.

Die Gesammtzahl der Deutschen, welche in Deutschland geboren sind, aber jeht in der Union leben, läßt sich auf 24 Millionen annehmen. Wenn man biezu rechnet, daß von den eingebornen Amerikanern i seine Abstammung aus Deutschland herzuleiten hat, so tritt die gewaltige Einwirkung, welche der beutsche Charakter und der deutsche Geist auf die Gestaltung des jenseitigen Lebens und des amerikanis. " Nationalcharakters bereits sichtlich ausübt und weiterhin ausüben wird, mächtig zu Tage. Die Staaten Indiana, Wisconsin, Ohio, Minnesota, Illinois und Missouri sollen diesen Einsluß am stärksten zeigen, und in manchen Gegenden als vollständig germanisirt zu bezeichnen seinen. Rirgends aber in den Bereinigten Staaten, so wird zu unserer Freude ausgesprochen, sey auch nur ein kleiner Winkel zu treffen, der von deutschem Einsluß gänzlich unberührt geblieben wäre.

herr Kühne ist Konsul für New-Port von: Unhalt, Churhessen, Lippes Detmold, beiben Medlenburg, Rassau, Reuß, SachsensCoburgsGotha, SachsensMeiningen, SachsensWeimar und Schwarzburg. —

## II. Die englischen Kolonien.

Die englischen Rolonien Nord = Amerika's, die sich für beutsche Einwanderer am besten zur Ansiedelung eignen bürften, find:

1) Ober = Canada.

2) Nieder = Canada. 3) Neu = Braunschweig und

4) Reu = Schottland.

Großbritannien, beim Schlusse bes Friedens 1763, durch welz chen die Franzosen Neu-Frankreich an England abtraten, in den Besitz von fast ganz Nord-Amerika gekommen, mußte 1783 die Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten anerkennen, die Florida's wiederum an Spanien und die kleinen Inseln Miquelon und St. Pierre an Frankreich abtreten, und die Theilnahme der Franzosen und Nord-Amerikaner an der Neusundlandsischerei gestatten, demungeachtet blied Englands Macht in Nord-Amerika immer noch von außerordentlicher Wichtigkeit, und ein Gebiet von nahe einer Million englischer Qu.=M. ist noch gegenwärtig der brittischen Krone unterworsen, und als Hudssons Bay=Territorium, westliches Binnenland, britztisches Columbia, Ober= und Unter=Canada, Reus Braunschweig, Reu=Schottland, Kap Breton, Prinz Edwards=Insel, Reu=Fundland, Labrador und Ostmain der Kolonial-Regierung Englands unterthan.

In Bezug auf Ansiedelungen interessiren und hier nur die Provinzen Ober= und Unter-Canada, Neu-Braunschweig und Neu-Schottland, nach welchen Ländern von Großbritannien aus seit einer Reihe von Jahren Viele auswandern, und in welchen schon Tausende unserer deutschen Landsleute ein schützendes Aspl, eine heitere Zukunft, eine Unabhängigkeit errungen haben. — Sie allein sind es, die bei einer Frage: nach welchen Ländern sollen Deutsche auswandern? mit den Vereinigten Staaten in Konkurrenz treten. — Wir lassen die Schilderung derselben, so weit sie Auswanderer interessiren kann, in der oben angeführten Reihe solgen, und be-

ginnen mit:

## 1. Ober = Canada.

Die Proving Ober= Canada, 1535 mit Unter = Canada von Car= tier entbedt, trai erft 1791 ale felbstitändiges Gouvernement in bie Reibe der brittischen Rolonien. Bis dabin von den Frangosen und Britten unbeachtet gelaffen, und nur ber Jago, bes Belghandele und der Fischerei megen von einzelnen Gefellschaften besucht, blieb diefes ausgedehnte Binnenland in feinem Urzustande, und erft nach dem Un= abhängigkeitekriege der Bereinigten Staaten, mahrend welchem eine Menge Loyalisten die Union verließen und nach den treugebliebenen brittischen Besitzungen auswanderten, erhielt das Land feste Anfledler, deren Zahl fich durch Einwanderer aus den brittischen Inseln und Deutschland bald verstärfte. Ein glückliches Stillleben bildet von 1791 an die Geschichte des Landes; der Anbau des fruchtbaren Landes nahm immer mehr überhand, Ansiedelungen tauchten aus dem Didicht ber Balber hervor, blühende Ortichaften erhoben fich an den Ufern der Seen und ben, das & nd burchschneibenden Fluffen, und ungefannt und unbemerkt murben in ihrer ftillen Ruhe die Ginwohner Ober-Canada's geblieben fenn, hatte nicht der lette Rampf der Britten mit ben Bewohnern ber Union im Jahre 1812 bas Land und seine Kräfte und die Loyalität der Einwohner in ein helleres Licht gestellt und bekannter gemacht. — Die neuesten Aufregungen scheinen keinen Unflang beim Gros bes Boltes gefunden zu haben, und bieten gu= gleich eine Burgichaft für bas Gebeihen ber Kolonie, beren fich kaum ein europäischer Staat mit größerer Gewigheit zu erfreuen hat.

Den Ramen erhielt das Land nach feiner Lage zur nntern Broving, und erstrectt sich dasselbe vom 75° bis 90° w. L. v. Gr. (289° 10' bis 303° 25' 8. L.) und vom 42° bis 50° 45' n. Br.; die Grengen besselben sind im Norden die Sudsonsbay-Länder, im Nordoften und Often Unter-Canada, im Guden und Gudwesten die Bereinigten Staaten und im Besten bas westliche Binnenland. Bon Often nach Westen hat die Provinz eine Ausdehnung von 225 geographischen (1013 englischen), von Norden nach Süden eine Ausbehnung von 130 (585 englischen) Meilen. Der Flächenraum bes Landes umfaßt 4762 geographische, oder in runder Summe, 100,000 engl. Qu.=M. (nach Bouchette 141,000 Qu.:M.), von denen erst 32,929 in Ort= schaften und zu andern Zwecken als Reservate ausgelegt find. — Zu Ortschaften sind 16,816,800 Acres, in Reservaten 4,257,880 Acres vermeffen, und von den ersteren fieben Millionen an Anfiedler gu freiem Lehnsbesit (in free and common soccage) ausgegeben, 4,805,400 Acres für die Krone und Geiftlichkeit reservirt, und 5,011,400 Acres liegen noch in den Ortschaften unvergeben, außer einer Menge refer= virter Länder zu speziellen Bewilligungen. -

Der physische Charakter Ober-Canada's ist außerordentlich abwechselnd; — das Land zerfällt in drei natürliche Abtheilungen: in den Landstrich zwischen dem Ontario und St. Lorenz im S., dem

en.

h für beutsche , sind:

3, burch wels, in ben Besith e Unabhängigsa's wiederum St. Pierre an en und Nordsugeachtet blieb ißerordentlicher lischer Du.=M. und als Hudeland, Kritsaada, Reuston, Prinzund Ostmain

nur die Prosif weig und britannien aus welchen schon Ashr. — Sie allein sollen Deutscherz treten. — vanderer intersen, und bes

Ottawa im R., und bem Niviffing und Huron im B.; in die Balb-Infel, welche durch ben Ontario und Erie im 3. und ben Suron im 2B. und R. gebildet wird, und in den Ruften ... welcher fich lange bem Mordoften und nördlichen Ufer bes Obern Sees hingieht. Das ausgebehnte Bebiet ftellt, fo weit es die bewohnten Theile betrifft, im Allgemeinen ein ebenes Flachland vor, und vom St. Francis im D. bis nach Sandwich im B., in einer Strede von beinahe 600 M., zeigt fich tein einziger Berg, obichon ber größte Theil bes Landes wellenartig von anmutbigen Bugeln, freundlichen Abhangen und fruchtbaren Thalern burchzogen wird. Beiter landeinwarte, 50 bie 100 Meilen vom Ontario und St. Loreng, gieht fich ein felfiger Bergrüden in nordöstlicher und südwestlicher Richtung, burch ben Distritt New-Castle und Midland, nach bem Ottawa : River gu. - Jenseits biefes Bergrückens eröffnet sich ein weites reiches Thal von großer Ausbehnung, welches wiederum auf der Nordseite von einer noch bobern Felfen- und Bebirgeregion eingeschlossen ift. Rur ber fleinfte Theil bes langs bem Ontario und Erie liegenden Landstrichs ist bis jest angebaut, alles Uebrige liegt noch in seinem ursprünglichen Bustande als Waldung, Seen und Flüsse, von denen die letteren zum größten Theil ben großen Seen gufließen ober ben St. Loreng, biefe Buldaber des Landes, vergrößern helfen. - Die Unfiedelungen befdranten fich bis jest größtentheile nur auf bie Ufer ber Geen und Fluffe, namentlich bes Subens und Sudwestens. Die Halbinfel ift meistens niederes, angeschwemmtes, bochft fruchtbares Land; zwischen dem Ottawa und St. Lorenz sind zwar ebenfalls ausgedehnte frucht: bare Streden, doch liegt bas Land etwas höher und ftogt ben oben angeführten Bergruden von fich aus. Der Ruftenftrich am Obern See wird von der Landeshöhe, welche die Baffericheide zwischen den Subsonsbay-Ländereien und den Canada's bildet, eingeschloffen, enthält reiche fruchtbare Thäler, ift aber noch nirgends angebaut und liegt, nur von Indianern und Jagern durchzogen, noch völlig mufte ba. -Der Boben bes Landes besteht jum größten Theil aus farbigem Thon und Lehm, ber mit einer mehr ober minder bedeutenden Quantitat Mergel gemischt und mit fruchtbarer Dammerde von verschiebener Mächtigkeit bebeckt ift. Das Grenzgebirge bes Nordens. Die Landeshöhe ist bis jett nur unvollkommen bekannt, trägt langbauernben Schnee und ift auf beiden Abhängen ftart bewalbet.

An Seen und Flüssen ist Ober-Canada außerordentlich reich, und von ersteren übertrifft ber Obere See, der einen Flächenraum von nahe 1800 geogr. Du.=M. bedeckt, alle andern Landseen an Größe und Ausdehnung; die vorzüglichsten, von denen wir die größeren Grenzseen schon bei den Bereinigten Staaten kennen gelernt, sind: der Huron=See, der Michigan, der Erie, Ontario, Simcoe, St. Clair, George, Rice, Nippissing und Temiscaming. — Die Hauptslüsse des Landes sind: der St. Louis, der Quellenstuß des St. Lorenz, der als Straße St. Mary den Obern See mit dem Huron, als Straße Sin=Clair den Huron mit

en Huron im cher sich längs pinzieht. Das Theile betrifft, st. Francis im inabe 600 M., eil bes Landes Abhängen und märts, 50 bis ich ein felsiger rch ben Distrikt u. - Jenfeite al von großer oon einer noch dur ber fleinste ostricks ist bis rünglichen Zuie letteren zum t. Lorenz, diese isiedelungen beder Geen und ie Halbinsel ist Land; zwischen gedehnte frucht: stößt den oben rich am Obern de zwischen ben dlossen, enthält baut und liegt, g wüste ba. aus farbigem eutenden Quane von verschie= 8 Nordens, die igt langdauern: et.

; in die Halb:

ordentlich reich, in Flächenraum Landseen an wir die größe: fennen gelernt, e, Ontario, fing und Teer St. Louis, St. Mary den en Huron mit bem St. Clair, ale Strafe Detroit ben St. Clair mit bem Grie-See, ale Miagara ben Grie mit in Ontario verbindet, bei Rington als "Gee ber taufend Infeln" aus bem Ontario tritt, weiter nach Rordoften den Ramen Cataraqui führt, im Allgemeinen ben Ramen St. Loreng trägt, fich abwarts jum Gee St. Francis erweitert, bann in drei Urme theilt, von benen der füdliche ben Gee Gt. Louis bilbet und mehrere Infeln umschließt, bei Montreal, burch bobe Granitufer eingeschloffen, ben großen Fall "la Chine" bilbet; nordwärts vom Montreal fich jum St. Betere-See erweitert, und von biefem in bebeutenden Krümmungen nach Nordost bis Quebec strömt, wo schon seine Mündung anfängt, durch die mitten inne liegende Insel Orleans aber in zwei Ranale geschieden wird; unterhalb Orleans erweitert sich ber St. Loveng zu einer großen Ban, und mundet zwischen Rap Montpellier und Chat, bei einer Breite von 14 Meilen, in ben Golf St. Lorenz. - Der Ottawa, ber St. Maurice, ber R. aux Sables, die Themfe ober Thames, ber Dufe ober Grand River, ber Trent, ber humber und ber Etobicote. - !

Un fünftlichen Bafferverbindungen befitt bie Proving bereite: ben Rideau=Ranal, ber auf einer Ausbehnung von 135 M. eine Wasserverbindung zwischen Ringston und Ottawa herstellt; ben Belland : Ranal, welcher ben Grie = mit bem Ontario = Gee ver= bindet, eine Lange von 42 M., eine Breite von 56 und eine Tiefe von 81/. Jug hat, und beffen höchster Bunkt 330 Fuß beträgt; den aus drei Abtheilungen bestehenden Granville=Ranal, wel= der die Schifffahrteverbindung bes Ottawa, zwischen bem Ribeau-Ranal und Montreal, vervollständigt, und ben La Chine-Ranal von 7 Dieilen Lange. , OS. 12

Die tommerzielle Bebeutung biefer und ber übrigen größeren Ranale erhellt am besten aus folgender Tabelle:

II. Die englischen Rolonien.

|                       |                 |         | St. Tawccuce-                   | rcnrc -       | Chambly-Ka-<br>nal und                       | nd            | Burlington -  | ton-    | St. Ann      | ma's -  | Ittowa- und           | - und   |
|-----------------------|-----------------|---------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| Artifel.              | Welland - Kanal | Kanal.  | Kanal.                          |               | St. Durs-<br>Schleuße.                       | urs-<br>ufic. | Bay - Kanal   | kanal.  | Schlen       | î.      | Ridran-Kanāle         | Kanak.  |
|                       | Tonnen.         | 3ötte.  | Tonnen.                         | 3ölle.        | Zölle. Tonnen. Bölle. Tonnen. Bölle. Tonnen. | Zölle.        | Connen.       | Zölle.  | Tonnen.      | Zölle.  | Bölle. Tonnen. Zölle. | Zölle.  |
|                       |                 | Dollars |                                 | Dollars       |                                              | Dollar8       |               | Dollars | •            | Dollars |                       | Dollars |
| Schiffe aller Art     | 1,476,842       | 32,823  | 32,823 1,049,230 13,427 154,552 | 13,427        | 154,552                                      | 1764          | 1764 286,718  | 1751    | 1751 241,729 | 3021    | 373,325               | 5815    |
| Reisende aller Art .  | 5087            | 401     | 28,214 1468                     | 1468          | 1535                                         | 25            | l             | 1       | 17,365       | 173     | 1018                  | 28      |
| Walb = Probutte       | 238,213         | 26,385  | 381,305 13,172                  | 13,172        | 87,296                                       | 5731          | 47,467        | 3314    | 3314 212,268 | 3009    | 316,506               | 9598    |
| Thierische Produtte . | 9116            | 2367    | 7526                            | 7526 1470     | 438                                          | 55            | 3142          | 1633    | 728          | 36      | 903                   | 93      |
| Begetabilien          | 721,149 163,918 | 163,918 | 421,265 82,957                  | 82,957        | 29,770                                       | 2813          | 91,798 15,874 | 15,874  | 4186         | 209     | 4803                  | 499     |
| Manufakturen          | 171,977 34,746  | 34,746  | 75,022 12,052                   | 12,052        | 4876                                         | 504           | 20,528        | 5357    | 5605         | 251     | 8665                  | 842     |
| Kaufmanns = Waaren    | 96,453          | 21,501  | 60,556                          | 60,556 10,528 | 23,017                                       | 1984          | 23,320        | 8665    | 4835         | 212     | 6204                  | 918     |
|                       |                 |         |                                 |               |                                              |               |               |         |              |         |                       |         |

Welland - Kanal.

St. Tawrence-

Thambly - Kanal und St. Hurs-

Burlington -Bay - Kanal.

t. Anna's Schleuße.

Ottowa - und Kidrau-Kanāle

Das Land ift gang befonders reich an Gifenbahnen. Begen= über von Detroit zu Sandwich beginnt die Bahn, welche über London an den See Ontario und von da auf deffen Rordseite bis Ringston, längs dem Lawrenceflusse bis Montreal, von da über Richmond nach Quebec und dann auf ber Gudfeite bes Fluffes bis zum atlantischen Dzean führt. Auf der Subseite des Ontario-Sees geht die Gifenbahn in brei ziemlich parallelen Linien nach Queenstown und ben Miagara-Fällen und in zwei Stragen nach Baterloo gegenüber Buf-Diese Bahnen stehen einerseits in Berbindung mit ber Bahn, welche langs bem Grie- See bis Dover, andererseits nach Toronto führt. Bon Dover führt eine Gisenbahn in nordwestlicher Richtung nach Woodstod und in nord-nord-öftlicher Richtung nach Dunbas am Ontario : See. Eine britte Bahn geht von Stirling nach London. Alle brei Bahnen verbinden den Erie : See mit der großen von De: troit nach Dundas und bem Ontario : See führenden Strage. Bom fernen Westen, von Fort Coward führt dann eine andere nördlicher gelegene Bahn über Stratford nach Toronto und von Stratford geht eine Bahn in südlicher Richtung nach London. Bon Toronto geht außer ben ichon bezeichneten Bahnen, welche diese Stadt mit dem Often, Westen und Süden verbinden, eine Bahn nach Collingwood an der Nottowasaga=Bah. Bon Beavertown am Simcoe=See zieht in oft-füd-öftlicher Richtung eine Bahn nach Belleville, welche bie Berbindung mit der großen west = östlichen Bahn herstellt, und von welcher noch zwei Zweigbahnen nach Port Hope und Coburg am Ontario-See führen. Bon Brockville und von Brescotte am St. Lawrence geben zwei Gifenbahnen in nördlicher Richtung, die eine bis Bembroke am Allumettes = See, die andere bis By Town am Ot= tawa = Flusse.

Hinsichtlich der geologischen Beschaffenheit des Landes ist im Norden, jenjeits des Obern Sees, die Gegend ungemein öde und traurig; meilenweit dehnen sich Teiche, Sumpfe und Marschen aus; bann folgen trodene Sandflächen, die fich in Balber von Bech = und Schirlingstannen endigen. Die ganze Südkufte des Obern Secs besteht aus sekundarem Sandstein, durch welchen hier und da Granit durch= bricht. — Die fast gleichmäßig ebenen Gestade des Huron-Sees bieten dem Geologen nur wenig Interessantes dar: die Felsen längs der Ruste bestehen größentheils aus sekundarem Kalkstein, und sind mit den gewöhnlich vorkommenden Ueberresten vermischt; hier und da findet man einzelne Granitblode und Urgebirgsarten. — Mit Ausnahme ber Sandpläte, der Mündung des Spanish-River und anderer Flusse gegenüber, beiteht die ganze Nordfuste des huron-Sees aus nadten Fluffen, an der südöstlichen hingegen find mehrere wellenförmige Alluvial-Platformen von mehreren hundert Fuß Höhe, und in Sügel abgerundet, die von verschiedenen Strömen durchschnitten werden und sich bis an die Nordwestfüste bes Simcoe-Sees, ja bis an die Seen Erie und Ontario erstrecken. — Große angeschwellte Lager von Frischwasser = Muscheln findet man im Often des Huron = Sees. —

Nähert man fich bem Eingange bes St. Clair: Gees, jo findet man Maffen von Granit, Glimmerschiefer und Quarg im Ueberfluß; beim Miagara zeigen fich Schieferlager von 40 Fuß Mlächtigkeit und beinabe jo zerbrechlich, wie verwitterte Muschelschalen. Um ben Ontario-Sce herum besteht der Unterboden aus Kaltstein, der auf Granit lagert. Fajt überall kommt Schiefer zwischen bem Ralkstein vor, und zwar an einigen Stellen jo innig mit letterem verbunden, daß felbige, ber Luft ausgesett, in Stude gerfallen. - Die Bobenarten Dber : Canada's find mannigfaltig; der mit braunem Thon und Lehm und mehr ober weniger Mergel vermischte ift vorherrschend, namentlich in dem fruchtbaren Diftritte zwischen dem St. Loreng = und Ottowa: Fluß; gegen bie Nordfuste des Ontario zu ist der Boden mehr thonund kalkhaltig und außerordentlich fruchtbar. Die Unterlage bes gangen Gubens ber Proving bilbet eine Schichte borizontalen Raltsteins, ber an einigen Stellen zu Tage ausbricht, mit Körnern von weißem Quarz eingesprengt ist, und bessen Farbe aus ben verschiedenen Rüancen des Blau besteht; man benutt ihn zum Bauen, und bereitet burch einen leichten Kalzinirprozeß einen portrefflichen Ralf baraus; auch als Düngung wendet man benselben an, und über den Boden ausgestreut, befruchtet und stärkt er benfelben außerordentlich. Der Ralkstein des Niagara ist grau und läßt sich nicht jo leicht brennen. Der New = Castle = Distrikt besteht aus einer fetten Dammerde, welche durch den östlichen Theil von Nork und an den Ufern des Duje und ber Thames vorherrscht. Zu Toronto ist der Boden fruchtbar, Nupsteine aber zum Bauen und anderm Bedarf sind felten, und ist biejes auch in allen andern, langs ben Geftaben bes Erie = und St. Clair: Sees und ber Strafe von Detroit liegenden Ortschaften ber Fall. wo man überall einen Mangel an Steinen für ben gewöhnlichen Bebrauch findet. Um obern Theile des Ontario ist ein leichter Sand: boden vorherrschend, im Innern der Proving aber, wo größtentheils noch Waldungen das Land bedecken, überall eine reiche, auf Kalkstein rubende Danimerbe.

Das Trinkwasser der Quellen und Brunnen ist überall mit einer geringen Quantität Kalk geschwängert, welches zwar leicht zu schmecken, sür die Gesundheit selbst aber nicht nachtheilig ist. Mineralquellen sind in verschiedenen Theilen des Landes; zwei sind dei Scarbarough, die gegen rheumatische Uebel gute Dienste leisten; — eine brennende Quelle, der sogenannte "Burning=Spring", sindet sich oberhalb der Niagarafälle; am obern Theile des Ontario sind mehrere schweselbaltige, und in der Nähe der Herrnhuter Niederlassung an der Thames sind mehrere Steinölquellen. Salzquellen oder "Licks" sind zahlereich vorhanden, und auf mehreren Gewässern des nordwestlichen Distrikts zeigt sich eine Erdharz=Substanz. — Un Mineralien verschiedener Art ist Ober=Canada sehr reich; gediegenes Kupfer sindet man in allen Theilen des Nordens, Eisen im Ueberslusse in verschiedenen Theilen der Provinz, besonders aber zu Charlotteville, 8 Meilen vom Erie=See, und bei den Marmora=Fron=Works am

jo findet man leberflug; beim feit und beinahe en Ontario=See Granit lagert. vor, und zwar daß felbige, ber irten Ober = Ca= und Lehm und end, namentlich = und Ottowa= den mehr thon:

Unterlage bes rizontalen Kalk: it Körnern von den verschiedenen en, und bereitet n Ralk daraus; über den Boden ordentlich. Der leicht brennen. ammerde, welche

i des Duje und fruchtbar, Ruß: n, und ist dieses und St. Clair: aften der Fall, ewöhnlichen Ge-1 leichter Sand: bo größtentheils e, auf Kalkstein

berall mit einer cht zu schmecken, Mineralquellen ei Scarbarough, eine brennende ich oberhalb der ehrere schwefel: g an der Tha: licks" find zahl= nordwestlichen Mineralien nes Rupfer fin= berflusse in ver-Charlotteville, ron=Works am Trent:Kluß; Schwarzblei findet man ebenfalls bei Marmora, am fleinen Gannanoqui-See, und im öftlichen Theile der Rolonie, wo auch einige bis jest nur ben Indianern befannte Gilberminen vortommen follen. - Weichen Quaderstein von dunkler Farbe findet man am Thames: Flug, weichen Seifenstein mit glatter öliger Oberfläche am Bannanoqui = See, Gyps und Mergel in großen Quantitaten und von vorzüglicher Güte am Grand River oder Dufe; Töpfer= und Bfeifen= thon, Ziegelerde, Ocher, Ralt, Blei und Zinn hingegen in allen Thei-

len des Landes mehr oder weniger.

Das Klima Ober : Canada's ist weit milber als in Unter : Ca= nada, ja milber selbst als in bem benachbarten Staate New = Port, welcher aber auch dem Meere näher liegt; daß indeß in einer Ausdehnung von 9 Breitengraden bas Klima jehr verschieden jenn muß, läßt fich leicht erwarten; in den angebauten Ortschaften ift es im Allgemeinen angenehm, weder im Winter so kalt als in Quebec, noch im Sommer so heiß als in New=Pork; die Sommerhitze wird durch küh= lende Winde aus Gudwesten, die gegen 10 Uhr Bormittags beginnen und bis 3 oder 4 Uhr Nachmittags währen, gemäßigt, und zwei Drittel des Sommers weben die Winde aus Sudwesten, d. h. langs den großen Seen; im Frühjahr und Berbst führen dieselben viele Feuchtigkeit mit sich. — Der Nordwestwind, der am häufigsten im Binter weht, ift trocken, talt und elastisch, ber Gudostwind fanft, thauig und regnerisch; gerade aus West oder Sud weht der Wind felten, noch weniger aber aus Norden. Der Wechsel des Windes ift stets von dem entsprechenden Witterungswechsel begleitet; die plot= lichsten Wechsel sind nach Nordwesten und bringen helles kaltes Wetter; anhaltende Regenströme und bauernde Schneewetter werben stets burch öftliche Winde eingeführt. - Der Winter, obschon nicht so rauh und anhaltend, als in Unter-Canada, wird mit jedem Jahre, fo wie sich die Kultur des Bodens weiter ausdehnt, immer milder; die großen Seen, die bei ber größten Ralte, die im Januar öftere - 20° R. beträgt, ftete in der Mitte offen bleiben, zeigen mahrend die= jer Jahreszeit einen rauchahnlichen Dunft, ber aus ihnen wie aus siedenden Keffeln emporsteigt und das benachbarte Land mit einem Rauchfrost überzieht. Die Kette flacher Seen, welche sich in östlicher und südöstlicher Richtung vom Gimcoc See nach bem Midland= Diftrift zieht, ift bis Weihnachten felten über einen Boll gefroren, und vor bem April bereits wiederum von allem Gife befreit. - Die Erde friert selten tiefer, als bis auf 12-18 Zoll, und der Schnee liegt selten höher, als 11/1 bis 2 Fuß. — Bor der zweiten Woche des Januar sind die Stragen selten so mit Schnee belegt, um anhal= tend für ben Gebrauch ber Schlitten zu fenn, und gegen Ende Marz ist aller Schnee wieder verschwunden. — Das Frühjahr tritt bier eben so zeitig ein, als in ben mittleren Begenden ber Union; bie Begetation beginnt bereits Ende Marg; ber Sommer ift heiß und troden; im Juli öftere 99" bis 103" Farenheit; - Gewitter find heftig, aber nicht anhaltend. Der sogenannte "indianische Sommer",

wo bas Wetter bei einer nebligen bunftigen Atmosphäre angenehm. mild und heiter ift, der Nebel felbst aber troden und fanft, hauptfächlich an dem Horizonte zu ruben scheint, beginnt und endigt regelmäßig im November. Un den Abenden diejes indianischen Sommers geht die Sonne gewöhnlich mit einer purpurnen Röthe unter: Die Temperatur ift mabrend biefer Zeit für die thierische Respiration ungemein angenehm, und bie gefiederten Schagren, welche bei bem Berannahen bes ftrengen Winters instinttartig die füdlichen Gegenden aufsuchen, verweilen dann noch einige Zeit, ehe sie ihre Reise fortseben. und die Fluffe und Seen von Ober-Canada find während diefer Reit von zahllosen Schaaren wilden Geflügels bedeckt. — Man hat übrigens bereits hier die Bemerkung gemacht, daß, so wie das Land mehr ausgelichtet und angebaut wird, die Winter weniger ftreng find, die Maffe bes Schnees unbedeutenber ift, und die kalten und Marzfieber versuminden. - Die Luft des ganzen Landes ist übrigens gesund und für Menschen und Bieh gedeihlich, und das Aussehen der Land:

leute spricht am besten für die Gesundheit des Rlima's.

Zwar ist bereits ein großer Theil von Ober-Canada, die gange Halbinfel, fast alles Land zwischen bem Ottawa und St. Lorenz, und selbst ein Theil im Westen bis zur Georgian : Bay bes Huron : See's in Rultur genommen, boch darf man fich hier noch keinen Anbau benten, wie in Europa, ja noch nicht einmal wie in den nordöstlichen und mittleren Theilen ber Bereinigten Staaten. Wohl ist bas gange Land schon in Distritte, Rantons und theilweise in Ortschaften geschieden, wirklich angebaut ist aber bis jest nur erst ein kleiner Theil bes Landes, gegen die hier noch liegenden, falschlich sogenannten Bufteneien, die in der That aber blühende Einoben vorstellen, die nur thatiger Menschenhande bedürfen, um in die reichsten ergiebigften An: siedelungen umgewandelt zu werden. — Alles noch nicht in Kultur genommene Land gehört nach den Fundamentalgeseten der Krone an, und wurde von dieser bisher, in Loose (lots) von 200 Acres vertheilt, gegen einen bestimmten, nicht überall gleichen Lehnkanon (Quit-rent), an Ansiedler überlaffen. Seit bem 1. Januar 1826 murde aber auf königl. Berordnung die gegenwärtig bestehende Ginrichtung gur Bewilligung von Land in der Proving festgestellt, nach welcher alles, bis jest noch nicht verwilligte oder für öffentliche Zwecke bestimmte Land zu einem Mittelpreise zum Berkauf ausgeboten, und alle Bersonen, welche Land zu kaufen beabsichtigen, angewiesen werden sollen, zu diesem Zwecke sich schriftlich durch das Bureau des General-Landmeffers, ober einen von diesem bestimmten Beamten in den verschiebenen Diftritten an die Regierung zu wenden, und diesem bafür 2 Shillings 6 Bence an Sporteln zu entrichten. Das Raufgelb muß in vier vierteljährlichen ober fünf jährlichen Terminen gang nach den Wünschen des Räufers bezahlt werden, im letteren Falle aber ift der Räufer gehalten, vom Tage bes Abschlusses an einen jährlich abzugablenden Zins zu entrichten; gegen baares Geld hingegen wird ihm ein Abzug gestattet. Bei Bablung bes Gelbes wird auf Rosten ber phäre angenehm. ind fanft, haupt: und endigt regel: nischen Sommers Röthe unter; die Respiration un: che bei dem Der: en Gegenden auf: Reise fortseten, ihrend dieser Zeit Man hat übri: e bas Land mehr ftreng find, die und Märzfieber übrigens gefund siehen der Land:

anaba, die ganze St. Lorenz, und es Huron = See's h keinen Anbau den nordöstlichen hl ist das ganze Drtschaften ge: ein kleiner Theil enannten Wüste: istellen, die nur ergiebigsten Un: nicht in Kultur 1 der Krone an, Acres vertheilt, non (Quit-rent), wurde aber auf chtung zur Bemelder alles, wecke bestimmte und alle Berwerden follen, General=Land= in ben verschie= d diesem dafür Raufgeld muß gang nach den ille aber ist der n jährlich abzugegen wird ihm auf Roften ber

Rrone ein Gigenthums : ober Grundbrief in fee simple ausgestellt. mit ben gewöhnlichen Reservationen ber "Minen und Mineralien und des weißen Fichtenholzes"! - Die größte Strecke Landes, welche einem Individuum täuflich überlaffen wird, beträgt 10,000 Acres, und wenn Land öffentlich jum Berkauf ausgeboten wird, geichieht es stets in solchen Strichen und abwarts, boch nie in Bunfcht Jemand einen noch ausge-Strichen unter 100 Acres. behnteren Rauf, so muß er sich schriftlich burch ben Lieutenant= Gouverneur an Ihrer Majefrat ersten Staatssekretar der Rolonien mit genügender Auskunft über Zweck und Mittel wenden. Wer ohne Kaufgeld Land zu erhalten wünscht, muß sich schriftlich in einer vorgeschriebenen Form durch das Bureau des General : Land : meffers an die Regierung wenden. Abschriften diefer Form find bei bem General-Landmeffer für 2 Sh. 6 B. zu erhalten. — Die größte Bewilligung, die ohne Raufgeld gestattet wird, besteht in 1200, die tleinste in 100 Acres Land, und Niemand tann ohne Untauf eine Bewilligung erhalten, wenn die Regierung nicht vorher überzeugt ift, dag der Bittsteller sowohl die Mittel als ben Borsat hat, in den Anbau des Landes ein Kapital, dem halbgeschätten Werthe besselben angemessen, binein zu verwenden, ober, im Fall, daß die Bewilligung nicht 200 Acres übersteigt, beabsichtigt, selbst barauf zu wohnen und daffelbe zu verbeffern. — Auf das ohne Raufgeld be= willigte Land muß ein jährlicher Erbzins von 5 Prozent entrichtet werden, doch tann diefer innerhalb ber erften 25 Jahre, welche ber Bewilligung folgen, durch den zwanzigfachen jährlichen Betrag bes Erbzinses abgeloft werden. Die erften fieben Jahre, welche ber Bewilligung folgen, ift der Nebernehmer einer Parzelle ohne Raufgeld vom Erbzins befreit, nach Berlauf diefer Zeit aber hat er gur Ge= nuge bes Lieutenant-Gouverneurs im Rathe zu beweisen, daß er gum Anbau und zur Berbefferung seines Landes ein Kapital verwendet hat, welches die Salfte des Werthes erreicht, den die Bewilligung zur Zeit der Uebernahme hatte, oder im Fall, daß die Bewilligung nicht 200 Acres überschritt, er während bieser Zeit auf seinem Lande gewohnt und es verbeffert hat. Rann der Unsiedler diesen Beweis nicht führen, so verliert er die Ansprüche auf das Land, und dieses wird einem andern Supplikanten verwilligt, führt er denselben aber vor Ablauf ber gefetlich vorgeschriebenen sieben Jahre, fo erhalt er den Gigenthums: brief über sein Land fogleich ausgefertigt. Wer diese Bedingungen erfüllt hat, tann fernere Bewilligungen erhalten, boch haben biejenigen, welche ohne Raufgeld bereits eine Bewilligung erhielten, bei einer zweiten Bewilligung vom Tage ber Uebernahme an den Erbzins von 5 Prozent zu entrichten.

Gegen Unter = Canada, so manche Vortheile jene Provinz auch dem Ansiedler gewährt, bietet die obere Provinz außerordentliche Vorzüge: der Winter dauert hier nur drei Monate, und die einträglichste aller Halmstrüchte, der Mais, gedeiht hier besser als in Unter-Canada.

— Ansiedelungen sind leicht zu gründen, da die Regierung und ver-

ichiedene Land : Compagnien dieselben nach Kräften unterstüten; ber Boden, der nie vom Bfluge berührt worden, giebt die Ginfagt mit Bucher gurud, und bem Unsiedler ift es leicht, die gewonnenen Brobutte, mogen fie in Solz, Getreide, Bieb, Bottaiche, Fischen ober Wellen bestehen, über Quebec und Montreal nach Europa und ben brittiide westindischen Inseln, wo sie stete bereitwillige Abnehmer finden, ju schaffen. Dazu kommt noch, daß ber auswandernde Englander, Bre und Schotte sich lieber bier anbaut, als in Unter : Canaba, weil er hier unter feinen Landsleuten, bort unter Frangofen lebt; die beutichen Ansiedler, deren es jett eine Menge in der Broving giebt, für Die aber, ihren früheren Berhältniffen nach, Unter = Canada angemeffener gewesen fenn murbe, murben burch anlodende Schilberungen hierhergezogen und befinden sich jest, nachdem sie die ersten mühevollen Jahre überstanden, größtentheils in beneidenswerthen Lagen. Der Landbau wird hier gang so wie in Alt-England betrieben, und nur ber beutsche Ansiedler, ber auch hierher die in seinem Baterlande gewöhnliche Rultur mit herüber gebracht hat, macht hierin eine Ausnahme. - Jeder Unfiedler hat feine Felder, Wiesen und Barten um feine Wohnung herum, ben Bald in ber Rabe und wo möglich in ber Nachbarschaft einen Fluß ober Bach, aus welchen er feinen Bebarf an Fischen holen tann. - Die Art und Beise, neue Anfiedlungen zu gründen, welche hier befolgt wird, indem man in den Bald (bier Busch genannt) geht, ift, wie in ber Union, bochft einfach, das Leben im Busche aber, wie bort, für den an harte Arbeit und Entbehrungen nicht Gewöhnten bochst traurig: bas einfache Blockhaus wird burch Gulfe der Nachbarn in wenig Tagen erbaut; zunächst ein Stud Rartoffel = und Rornland urbar gemacht, und zu biesem Behufe die Baume ungefahr 4 fuß über ber Erde abgehauen, in Blode von 14 Fuß Lange geschnitten, die Bipfel, Aleste und Reifer in einen Saufen zusammengeworfen, die Blode zusammengerollt, wozu man den Beistand einiger Leute und eines Joches Ochsen nöthig hat, und das Ganze bann in Brand gesteckt; die Asche wird, wenn eine Pottasch; siederei in der Nähe ist, aufbewahrt und im Winter zu 5 Bence der Bufhel an die Bandler vertauft, oder ausgelaugt und felbst zu Pottasche eingekocht, von welcher ber Centner mit 9-18 Shillings begahlt wird. Das frisch gerobete Land wird bann etwas aufgeriffen, ohne gepflügt zu werben, und bie Rartoffeln und bas Rorn gelegt und gefäet; nachher auf dieselbe Weise noch mehr Land für Waizen gerodet, welcher im Berbste gefaet wird, und gulet noch etwas für hafer auf bas nächste Frühjahr für bas Bieh. Aller Saamen wird, ohne vorher zu pflügen, eingeeggt. Gewöhnlich faen die Ansiedler Eimothygras unter den Waizen und Hafer, rother Rlee aber, entweder allein oder mit ersterem gemischt, wird von den bessern Landwirthen stets vorgezogen. Weißer ober hollandischer Rlee geht auf manchem Lande in einem ober zwei Jahren von felbst sehr uppig auf, boch ift es beffer, ihn zu faen, um ihn egaler zu erhalten. - Ein guter Holzfäller robet, wenn das Holz nicht allzuschwer ift, wöchentlich einen unterftüten; ber die Ginfaat mit ewonnenen Pro: ischen oder Fellen ind den brittisch: ehmer finden, zu Englander, Gre Canada, weil er lebt; die deut: roving giebt, für := Canada ange: e Schilderungen ersten mübevollen en Lagen. Der rieben, und nur t Vaterlande geierin eine Aus: und Gärten um o wo möglich in en er seinen Be: fe, neue Ansied: nan in den Wald t, höchst einfach. arte Arbeit und nfache Blockhaus ut; zunächst ein u diesem Bebufe , in Blöcke von r in einen Haus wozu man den ig hat, und das n eine Pottasch: gu 5 Bence ber selbst zu Pott: 8 Shillings be: vas aufgerissen. as Rorn gelegt and für Waizen noch etwas für imen wird, ohne Unsiedler Diaber, entweder rn Landwirthen t auf manchem g auf, boch ist - Ein guter öchentlich einen

Acre und barüber; die Stämme von 4 oder 5 Acres können in einem Tage in Haufen zusammengebracht werden; Die Rachbarn belfen dabei und erhalten bafür Branntwein und etwas zu effen, man muß bafür aber auch wieder bei biefer Art Arbeit, bier Bees genannt, Anderen auf gleiche Art behülflich seyn. Die Nachbarn sind in der Regel bereitwillig genug, auf den Bees gemeinschaftlich zu arbeiten, sowohl um ber Gefellichaft und bes Branntweins, als auch bes Tanges willen, und die gemeinschaftliche Arbeit wird mit Thätigkeit und froher Laune vollbracht, ba Jeder fich bemüht, mit dem Andern zu wetteifern. Biele Unfiedler, die fich im bichten Walbe niederlaffen, roben um bas Haus herum einige Acres, so daß die stehenden Bäume in hinlanglicher Entfernung find, um das haus nicht zu gefährden, und begen eine fleine Strecke Landes ein, wo das Bieh gefahrlos gegen ben Wind liegen kann, hauen bann auf 10 ober 15 Acres die schwachen Baume nebft bem Geftruppe ab, um felbiges zu verbrennen, und gurteln die stärkeren Bäume durch das Abhacken ber Borke rings um ben Stamm, damit die Bäume im nächsten Frühjahre nicht wieder ausschlagen, sondern absterben. Die kleineren Burgelftode find in Beit von 6 oder 7 Jahren abgefault, mehrere von ben gegürtelten Bäumen bis dahin umgefallen, und nunmehr fängt ber Unfiedler an, der alle Jahre von Neuem gürtelte, jährlich 10-15 Acres der gegurtelten Baume in der trockenen Jahredzeit übereinander niederzu= ichlagen, damit fie beim Fallen in Stücke brechen; nunmehr werden dieselben an verschiedenen Stellen des Landes angezündet und verbrannt, und was bavon noch unverzehrt bleibt, in haufen gusammen= gerollt und vollends durch Feuer zerftort. — In ber Rabe von Städten und Dörfern, wo das Holz als Brennmaterial anfängt, toftbar zu werden, halt man es für rathfamer, alles Holz jogleich niederzuhauen und als Brennstoff zu verkaufen; das aufgeräumte Land wird bann fogleich mit Rlee und Grassaamen besäet und fo lange in diesem Zustande gelassen, bis alle Wurzelstode verfault ober durch Feuer verzehrt sind, und dann erst wird mit dem Pfluge das Land durchfurcht.

Das Land ist fast überall mit einer tiefen Dammerde bedeckt, und wird, um es noch einträglicher zu machen, mit Gyps und Merzgel gedüngt, den man auch zu diesem Zwecke auf die junge Saat streut. — In den bevölkertsten Theilen der Provinz wird größtertheils das Pferd im Ackerzug gebraucht, in den neuern Ansiedelungen aver meistens Ochsen vor den Pflug genommen. — Der Stapelartikel des Landes ist Waizen, der am 1. September in die Erde gebracht wird, östers aber von Frühlingsfrösten gedrückt und zur Zeit des Milchens von der sogenannten hessischen Fliege heimgesucht wird. — Roggen, Mais oder indianisches Korn, Gerste, Hachzwaizen und Erdsen werden nach den verschiedenen Lagen mehr oder weniger gebaut. — Um die Quintes Bah herum gedeihen die Erdsen außerordentlich, und Waizen liesert daselbst von 25—30 Bushels der Acre. Geerndtet wurde 1847 an Busheln: Waizen 7,558,723;

Gerste 515,727; Hafer 7,055,730; Roggen 446,293; Mais 1,137,555; Buchwaizen 432,573; Erbsen 1,753,846 und Kartoffel 4,751,331; im Werthe von ctwa 2,676,000 Pfund Sterling Courant. In ben Miederungen und am Rande ber Geen wachft wilder Reis ober Moorhirse in Menge, besonders aber am Reis-See (Rice Lake), ber bavon feinen Ramen führt, und im Diftritt Newcastle. Die Indianer röften die Rorner, und die europäischen Unfiedler verbrauchen bies felben zu ihren Buddinge und andern Speifen; fein Rorn ift größer als das des Carolina-Reifes, und die Farbe beffelben buntelbraun. -Bon Sandelsgewächsen baut man Sanf und Flache in großer Menge, Dopfen hingegen nur in einigen Strichen. - Ruchenkräuter und Gartengewächse, namentlich aber Melonen, Gurten, Rurbiffe, Robl. Rüben, Salat und Kartoffeln gedeihen außerordentlich, und eben fo verschiedene Zierpflangen. - Der Obstbau ift betrac Mich: jeder Unsiedler hat feinen Obstgarten, worin er Bfirschen, Mepfel, Birnen, Bflaumen, Rirschen und Erdbeeren zieht, und die Pfirschen find bier fast wohlschmedender, größer und faftiger, als man fie in den Bereinigten Staaten findet. — Die üppigen Wiesen und Weiden , welche Ober-Canada bietet, begunftigen eine ftarte Biehzucht; bas Pferd ift theils von amerikanischer, theils von brittischer, theils von französisch = cana= bijder Bucht; die ersteren find am gablreichsten, und wenn auch nicht von vorzüglich schöner Gestalt, boch gute Arbeitspferde und dauerhaft; 1810 zählte man erst 9982 Stück im Gangen, Die über 3 Jahre alt waren, 1831 bestand ber Stapel bereits aus 36,350, und 1847 aus 106,163 Stud. Die Zahl bes Hornviehs (1810 erft 24,436 und 1831: 160,000 Stück) belief sich 1845 auf 240,842, die zu zwei Dritteln zur Milchwirthschaft benutt werden. Im Jahre 1847 zählte man 212,590 Milchfühe. Die Zahl ber Schaafe beläuft fich auf mehr als 400,000 Stud; sie werden überall gemolfen und aus ber Mild Rafe gemacht, die Wolle aber im Inlande nicht sonderlich benutt, fondern jum größten Theil nach Schottland ausgeführt und bort zu groben Tuchern verarbeitet. Im J. 1848 wurden 2,339,758 Pfund Wolle produzirt, etwa 50 Prozent mehr als 6 Jahre vorher. Schweine gebeiben bier vortrefflich, und haben fich ebenfalls auf nabe an 500,000 Stud vermehrt; sie werden mit Erbsen und Mais gemästet, und ihr Fleisch macht geräuchert und gefalzen einen bedeutenden Aussuhrartitel aus. Die Federviehzucht ift noch nicht bedeutend; doch findet man Truthuhner, Banje, Enten, Suhner und Tauben in den bewohnteren Diftriften in hinreichender Menge.

Obers Canada, das an Raschheit des materiellen Gedeihens hinster den Bereinigten Staaten nur wenig zurückleibt, ist ein vortresse liches Land für Land wirthe und europäische Ansiedler, und die irrige Behauptung, daß hier kein Landgut mit Bortheil bewirthschaftet werden könne, wenn man genöthigt wäre, die sämmtlich zu leistende Arbeit durch gemiethete Arbeiter verrichten zu lassen, ist wohl dadurch am sichersten zu widerlegen, daß wir hier nachstehend die sämmtlichen Kosten eines kleinen Landautes für die auf Tagelohn

Dollars.

25

urant. In ben lder Reis ober Rice Lake), ber . Die Indianer verbrauchen die: Rorn ist größer duntelbraun. großer Menge, ichenkräuter und Rürbiffe, Rohl, tlich, und eben etrac lich: jeder Mepfel, Birnen, en sind hier fait den Vereinigten n, welche Ober: Pferd ift theils französisch = cana= wenn auch nicht und bauerhaft; ber 3 Jahre alt und 1847 aus rft 24,436 und 2, die zu zwei n Jahre 1847 rafe beläuft sich molken und aus nicht sonderlich ausgeführt und irden 2,339,758 B Jahre vorher. th ebenfalls auf bsen und Mais en einen bedeu: och nicht bedeuhner und Tau: denge. Gedeihens hin= ist ein vortreff= isiedler, und ortheil bewirth: ie sämmtlich zu lassen, ist wohl

nachstehend die

auf Tagelohn

Otais 1,137,555;

offel 4,751,331:

verrichtete Arkeit (nach Bidering) anführen, ') jo wie auch ben ge= fammten Werth ber Produtte beffelben; - läßt fich badurch beweisen bak ein Gewinn durch den Anbau von nur 70 Acres Land, wenn viele burch Taglohner bearbeitet werben, erlangt werden tann, fo wird es gewiß auch einleuchtend jenn, bag, wenn ein fraftiger Land= wirth mit seinen Göbnen die gange ober nur einen Theil von dieser Urbeit verrichtet, feine Umftande badurch verbeffert werben, und baf ein größeres Gut zu verhaltnigmäßigem Bortheil bewirthichaftet werden kann. Gine Farm mit gutem Lande kann an ober in ber Nähe der Talbot=Straße, oder beinahe in jedem Theile der west= lichen Proving und in ben zuruckgelegenen Unsiedelungen der mittleren Distritte zu 21/2 bis 5 Doll. (11 Sh. 3 B. bis 22 Sh. 6 B.) ber Acre gekauft werden. Gin Landgut von 200 Acres, von benen 70 Ucres gerodet find, mit einem guten Blod = ober Fachwerthause, ober einer Scheune und einem neu angelegten Obstgarten, tann burch= idnittlich ber Acre mit 4 Doll. (ober 18 Sh.), mithin ber gange Blat für 800 Doll. oder 180 Bfb. St. erworben merden; 100 Doll. ober 22 Bfd. Sterl, werden als Angeld niedergezahlt, und 22 Bfd. 10 Sh. jährlich nebst Zinsen, bis bas ganze übrige Kapital abgetragen ift. Gin Anfieder alfo, ber über 200 Bid. St. verfügen tann, tann fich bequem auf einem jolden Grundstück niederlaffen und alle nothwendigen Roften bestreiten. Folgende Gegenstände wurden ihm gur vollständigen Ginrichtung unumgänglich nöthig feyn:

## Zwei Jody Ochsen, wovon ein Joch eingefahren 45, und ein Joch junger Ochsen 35 Dollars 80 Drei Ochsenketten 12 D., zwei Joche 3 D., eine Schleife ober Schlit= 20 Gin Pferd (ober Buchtftute) jum Reiten, nach ber Mühle zu fchicken, und jum Bieben bes Saufelpfluges zwischen ben Rartoffeln und Dais 50 Gin leichter Jersep-Bagen aus zweiter Sand (ein neuer würde allein 75—80 Dollars kosten) mit hängenden Siten, zum Bergnügen sowohl als jum nütlichen Gebrauch 50 Doll, Rummet und Gefchirr 15 D., 1 Sattel 10 D. 75 Zwei Pflüge 18 D., Eggen 6 D., 2 Merte 5 D., Saden, Sauen u. f. w. 32 Sechs Kühe à 15 D., 6 Kuhkalber à 5 D. 120 Zwei Sauen 6 D., 30 Ferkel à 1 Doll. . 36

An Vieh und Wirthschaftsgeräthe:

Zwanzig Schaafe à 14 D.

Ganse, Hühner u. f. w. .

<sup>1)</sup> S. hierüber auch ben Artifel "Canaba" in ber Allgem. Auswanderungs= zeitung, Jahrg. 1865, Rr. 48 u. ff.

## Un Hausgeräthe:

| 20                                                                                                                                                                                                                        | uare.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Drei Betten und Bettstellen 60 D., Tische 10 D., irbenes Geschirr 10 Doll., eiserne Töpfe und Ressel 10 D., eine Stubenuhr 15 D., orbinare Stuble à 4 D. und ladirte Binbsorstühle 1 bis 2 D. jeber,                      | 443        |
| zusammen für 10 D                                                                                                                                                                                                         | 117<br>100 |
|                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Ausgaben für die Einrichtung in Summa 148 Pfund 10 Sh. ober                                                                                                                                                               | 660        |
| Die Ausgaben und Kosten eines Jahres würden betragen:                                                                                                                                                                     |            |
| Das Gürteln von 10 Acres Holzland, Aushaden des Unterholzes und Farnfrautes, 5 Dollars für den Acre                                                                                                                       | • ^        |
| Baizen=Aussaat für bieses Land (14 Bushel für ben Acre à 3 per Bush.)                                                                                                                                                     | 50<br>9    |
| Für bas Säen und Eggen besselben                                                                                                                                                                                          | 5          |
| Behn Acres für Erbsen gepflügt, 2 Doll. ber Acre (oft auch nur 1½ D.) und 3 Bushels Saamen für dieselben (gewöhnlich nimmt man nur 2)                                                                                     |            |
| à 14 Doll. der Bushel                                                                                                                                                                                                     | 35         |
| Säen und Eggen 5 Doll., für das Ausdreschen von 50 Bushels 3 Doll. (Die übrigen 150 Bushels gebe man ungedroschen den Schweinen, wenn das Stroh nicht für Schaafe und Rinder gut seyn, d. h. nicht gerathen seyn sollte.) | `          |
| Zehn Acres Waizen, welcher nach den Erbsen gefäet wird, zu pflügen à 2 Doll.                                                                                                                                              | 20         |
| Saamen wie oben 9 Doll., für Saen und Eggen 5 Doll                                                                                                                                                                        | 14         |
| Zwanzig Acres zu maben und aufzubinden, ber Acre à 14 Doll.                                                                                                                                                               | 30         |
| Einfahren und Banzen (Aufschichten)                                                                                                                                                                                       | 23         |
| 360 Bushels auszudreschen à 7% Cents                                                                                                                                                                                      | 27         |
| Angenommen, daß 10 Acres Klee im vorigen Jahre mit hafer, zu 7 Pfb. auf den Acre, gesäet waren (oft werden nur 3 ober 4 Pfb.                                                                                              |            |
| gefäet)                                                                                                                                                                                                                   | 8          |
| Das Mähen für die erste Erndte frühen Klees zu Beu 3 Doll. für ben                                                                                                                                                        | 0.5        |
| Acre, zusammenharken à 1 D., und in Feimen zu setzen à 13 Doll.                                                                                                                                                           | 35         |
| Mähen ber zweiten Ernbte zu Saamen u. s. w., wie oben                                                                                                                                                                     | 35         |
| Dreichen bes Saamens, à 2 Bushels vom Acre, 1 D. ben Bushel .                                                                                                                                                             | 20         |
| Bier Acres Hafer für Kühe, Schaafe, Kälber und Pferbe, ber Saame 3                                                                                                                                                        | 13         |
| Bushels auf den Acre à 4 D. beträgt 3 D., Pstügen u. s. w. 10 D.                                                                                                                                                          | 13         |
| Sechs Acres indianisches Korn (Mais) zweimal zu pflügen 18 D., zu sach und zu eggen 4 D., zweimal zu haden 9 D., zwischen ben                                                                                             |            |
| Latus                                                                                                                                                                                                                     | 332        |

| Dollars. Reihen pflügen 2 D., Aushülfen u. f. w. 9 D., einzubringen, breichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 8.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dollara Reiben villigen 2 D., Ausbullen u. f. w. 9 D., einzubringen, breichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55       |
| nes Gefchirr Icres Timothy: oder anderes Gras zu heu zu mahen und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| nuhr 15 D., Feimen zu feben, wie fur ben Rlee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24       |
| 2 D. jeber, 3wölf Acres in Schaafweibe liegen zu laffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        |
| 117 Bwölf Acres ju A rtoffeln, Robl, Ruben und andern Gemulen für bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 100 & Sauv u. f. w. Libn für einen fraftigen Burfchen, um bas Bieb gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| buten 5 D. monatlid und Roft auf 1 Rabr u. f. w 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00       |
| 660 Gin Jahr Zinsen auf bas noch unbezahlte Raufgelb von 700 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| à 6 Bros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42       |
| es würden 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53       |
| erholzes und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 to 200 |
| 50 Ertrag ber 70 Acres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| per Bush.) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rs.      |
| Zwanzig Acres Waizen, zu 8 Bushels ber Acre (manchmal auch 30) zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40       |
| Socia Mered indignified Para 25 Authors out den Mere à 1 Dall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30       |
| Schweinen, Dreißig fette Schweine, jebes wenigstens 2 Centner (1 Barrel) an Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Editerial,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60       |
| . D. D. HUNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60       |
| this Good fatter Odian (autorban und 1 aber 2 Pille für bie Mirthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| on plugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60       |
| Smortin Commer 20 D und die Malle nan 20 Schaafen 20 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40       |
| Wante Silvar Gier Tehern u i m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       |
| 2011 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45       |
| Orac Contract Contrac | 53       |
| COVALLA CONTRACTOR AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192      |
| water, gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ober 4 Pfb. Mit bem oben angegebenen Rindsleisch und Gemüsen werd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en       |
| 292 Dollars hinlänglich sehn, um eine Familie von 4 oder 5 Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| oll. für den recht gemächlich das Jahr hindurch zu erhalten, wonach benn e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| à 13 Doll. 35 reiner Gewinn von 200 Doll. oder 45 Pf. St. außer den Be besserungen des Gutes erwachsen würde; bauete der Ansiedler hingeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :13      |
| Bont about Taket to milita ben Mamine nach haboutant haben tou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en       |
| und chen so murde ed 21122 Rortheil der Rougern Ober-Canada's f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| r Saame 3 fonders berer auf den zurückliegenden Ansiedelungen gereichen, wei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nn       |
| w. 10 D. 13 sie der Zucht und dem Mästen der Schweine mehr Ausmerksamk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 18 D., du widmeten; aus Mangel an Antrieb herrscht indeg nur wenig Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| pischen den und Sinn für Verbesserungen, und da im Allgemeinen ein nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Latus 332 geringes Kapital in den Ackerbau verwendet wird, fehlt es auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Bromme's handb. f. Ausw. n. Amerifa. Ste Aufl. v. G. Struve. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

leitenben Mannern, um ben Beift ber Berbefferung einzuführen, ober

au erregen.

Rach amtlichen Angaben waren im Jahr 1832 in Ober-Canada erst 3,540,900 Acres wirklich in Besit genommen, und bavon 1,630,095 Acres bereits in Kultur gejest. Der Werth bes beweglichen und unbeweglichen Gigenthums belief fich auf 37,381,183 Bi. Sterl., der Werth ber jahrlichen Erzeugniffe auf 13,160,000 Bf. Ct. - Trop ber überhand nehmenden Ginmanderung erreichte mit Echlug 1840 die Bahl ber in Kultur gebrachten Acres immer noch nicht 2 Millionen, am Schluß bes Jahres 1846 aber bereits 2,180,900, nach andern Angaben 2,458,056 Acres. — Alles Land, bas noch nicht in Rultur genommen ift, befteht größtentheils aus bichten Walbern, bie vorzüglich mit Buchen, Aborn, Birten, Ulmen, Gichen, Eichen, Fichten, Dictory, Butternuffen, Balfambaumen, Safelftrauchen, Schierlingstannen, Rirfchen, Cebern, Copreffen, Fohren, Bappeln, Sycomoren ober Knopfholzbaumen, Weißtannen, Weiben und Sproffenfichten bestanden find. - Raftanien, fcmarge Ballnuffe und Gaffa: fras findet man baufig am obern Theil bes Ontario, feltener nord: lich; ben werthvollen Zuckerahorn hingegen in allen Theilen bes Landes. Der Sumach tommt überall fort und liefert ein gutes Farbematerial. Gine ungebeure Denge von Gichen = und Fichtenholz wird jährlich nach Montreal und Quebec jur Ausfuhr geschickt. — In ben Wälbern findet man einen Ueberfluß von beilfamen Kräutern und Burgeln, vorzüglich von Ginfeng, Schlangenwurzel und Saffaparille. Egbare Beeren und wilbe Fruchte finbet man überall in Menge, und ebenso eine Menge Ziersträucher. - Die reichsten und fruchtbarften Gefilde, die aber erft in neuerer Beit in Rultur genommen find, gieben fich langs ben Fluffen Duse und Thames; die angebauteften und bevollfertsten Striche find zwischen ber Grenze von Unter-Canaba und bem Ontario, eine Entfernung von etwa 150 Meilen; bann bie Talbot-Strafe, die Riagara-Grenze und ber fühmeftliche Theil ber von ben brei großen Landfeen gebildeten Salbinfel. Die ausgezeichnetsten Lanbereien liegen in ben Distritten Gore, Miagara, London und bes Bestens. — Zwischen ber Hauptstadt Toronto (Port) und ber Mündung bes Riagara liegen zu beiben Seiten ber großen, nach West führenden Dundas-Strafe ebenfalls gablreiche Unsiedelungen, obgleich ber Boben nicht von vorzüglicher Gute ift. Bom Duse ober Grand River bis zum St. Clair-See, langs ber Talbot-Strage, wird bas Land immer beffer, und eine 6-9 Boll tiefe fcmarze Dammerde rubt hier auf einem Lager von grauem Thon ober sandigem Lehm. - 3m Allgemeinen halt man hier in Ober Canada bas Land, welches weiße Ballnugbaume und bas hartefte Solz tragt, für bas allerfruchtbarfte. Land zweiter Rlaffe heißen die Baldgegenden, welche mit Buchen, Ahorn und Ririden bewachsen find. Giden, Ulmen und Eschen bezeichnen trefflichen Waizenboden; wo aber Fichten, Schierlingstannen und Cebern wachsen, achtet man bor ber Sand ben Boden taum bes Anbaues werth.

einzuführen, ober

in Ober=Canada en, und davon Berth bes beweg: f 37,581,183 Bi. ,160,000 Bf. St. reichte mit Schluft mmer noch nicht pereits 2,180,900. Land, bas noch aus bichten Wäl: , Ulmen, Efchen. en, Safelfträuchen. köhren, Pappeln, ben und Sproffen: Inüsse und Sassa: o, feltener nörd: illen Theilen bes t ein gutes Farbe: Fichtenholz wird geschickt. - In men Kräutern und und Saffaparille. Il in Menge, und und fruchtbarften mmen find, gieben ebautesten und beinter = Canada und en: bann bie Tal-Theil der von den gezeichnetsten Län-London und des (Port) und ber der aroken, nach be Unfiedelungen, Vom Duse ober bot:Strafe, wird marze Dammerde fandigem Lehm. a das Land, wel: trägt, für das Waldgegenden, n find. Gichen, wo aber Fichten, or der Hand den

Wilde Thiere, die ihres Belges und Gleifches wegen die erften Unfieder in's Land gogen, vermindern fich mit augerordentlicher Schnelligfeit; bas Musethier (Moose) tommt nur noch im Rorden por; ber Bison wird in ber Rabe ber Riederlassungen selten mehr erblidt; ber Elt ift häufiger; Rothwild giebt es in großer Mannigfaltigfeit; ber canadifche Bolf richtet ju Beiten unter ben Deerben große Ber wuftungen an; ber Bar mit feinen Spielarten ift noch baufig, wird aber nicht gefürchtet; Wolverenen, Luchse und verschiedene Arten Füchse find in ben weniger angebauten Strichen in Menge und ebenfo ber Catamount ober die Tigertage, ber Masquafh, ber Minr, ber Racoon ober Bafchbar, bas Fijderwiefel, ber Marber, Las Stachelfdwein, ber Booddut ober bas Grundichwein, ber Stunt und verschiedene Arten von Safen, Gichhörnchen, Ratten und Mäufen. - Die einheimischen Bogel find fehr gablreich, und obgleich in ben Arten geschieden, haben fie hier boch die gewöhnlichen Ramen ber europäischen Beichlechteverwandten beibehalten, wie Truthühner, Banfe, Schwäne, Rothganfe, Bafferhühner, Fafanen, Rebhühner, Tauben, Abler, Falten, Raben, Beier, Rraben, Gulen, Biegenmelter, Schwalben, Rothfehlchen, Lerchen, Reiher, Belitane, Schnepfen, Moven, Ribite, Taucher, Konigefifcher, Schwarg : und Blauvogel, Spottvogel, Spechte, Rutute, Sperlinge, Schneeammern, Rolibri's und viele andere, die ale Bugvogel nur einen Theil des Jahres hier zubringen. Wandertauben nisten in außer= ordentlichen Schwärmen an den Ufern der Binnenfeen, und gieben mit Beginn bes Winters in wolfenahnlichen Bugen bem Guben gu. Un Fischen sind die Gemässer Ober-Canada's außerordentlich reich; Stöhre bis 75 Bfund und mehr findet man in allen Flussen und Seen; ber Schalruden (Shellback) wird in Menge im Ontario gefangen; der Musquenonge wird bem Lachs vorgezogen und wiegt 50 - 60 Pfund; die Lachsforelle ber obern Seen erreicht eine Größe von 80-90 Bfund; ber Weißfijch, welcher ber Elfe (bem Shab) gleicht, ift in allen Fluffen und Geen vorhanden und ein treffliches Nahrungsmittel; Bechte, Barichen, Braffen, Beuerlinge, Karpfen, Barben, Sauger, See-Beringe und Male find häufig; von Amphibien findet man brei Arten Frischwaffer= und Laubichildfroten, auch einige Schlangenarten, unter benen bie gefährliche Rlapperschlange in ben unangebauten Theilen bes Landes in großer Angahl. Gibechien und Frosche findet man in Menge in den Niederungen; von nütlichen Injetten die Biene und Flugtrebje, von beschwerlichen aber Wolfen von Mustiten.

Der Kunstfleiß bes Landes ist noch unbedeutend, und besichränkt sich größtentheils auf's Haus, hebt sich aber in neuester Zeit. Die Zahl der Mehlmühlen stieg von 238 in 1825 auf 511, der Sägesmühlen von 411 auf 1400, und die Aussuhr von Holz, Brettern zc. auf 20,000,000 Fuß, Ahornzucker wurde 1848 nicht weniger als 4,160,000 Pfund gewonnen. Leinwand und grobes Tuch wird zum Hausbedarf in allen Niederlassungen gefertigt. Der Schifsbau ist

nicht so bedeutend als in Unter-Canada, der Bootbau hingegen wirk hier schwunghaft betrieben.

3m Jahre 1862 betrug

| .0 .0 /                    | Die Ginfuhr:      | Die Ausfuhr               |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| von Großbritannien .       | <br>21,179,312 D. | 15,224,417 D.             |
| " ben brittischen Rolonien | 574,320 "         | 840,646 "                 |
| " " Bereinigten Staater    | 25,173,157 "      | <b>15,063,730</b> "       |
| " " übrigen Ländern        | <br>1,673,844 "   | <b>5</b> 50 <b>,252</b> " |
|                            | <br>48 600 633 D  | 31.679.045 D              |

Die Staats=Ginkunfte beiber Canada's zusammen betrugen 1862: 10,629,204 Dollars, die Ausgaben 11,395,923 Dollars.

Der Haupthandel Ober-Canada's ist ganz in den von Unters Canada verstochten, und geht durch die Häsen von Quedec und Monsteal: auch der Berkehr mit den Bereinigten Staaten ist bedeutend, doch besteht derselbe größtentheils in Schmuggelhandel. Die Aussuhr des Landes besteht in Stabholz, Mehl, Waizen, Erbsen, Pott = und Perlasche, Häuten und Pelzwert, Schwein = und Hornvieh, Fleisch, Butter, Käse und etwas Ginseng, so wie in englischen Manufakten; die Einsuhr in Kolonial = und Manusakturwaaren und einer Menge von Lurusartikeln.

Baares Gelb ist außerordentlich knapp, und der herrschende Mangel an baarem Gelde wird durch die Noten einiger privilegirten Banken ersett; brittische Papiere sind selten im Umlauf, eben so wenig amerikanische Papiere, gegen die man hier großes Mißtrauen hat, und was man von Mungen sieht, ift Gold. — Drei Banken waren schon 1853 im Lande errichtet, von denen die "Bant von Ober-Canada" mit einem Kapital von 182,847, die Handelsbank des Mitland=Diftrikts (Commercial-Bank) mit 90,477 Pf. St. fundirt mar. — Jest hat fich die Zahl und das Capital der Banken fehr vermehrt. — Die Bechsel = und Geldkurse gestalten sich gegenwärtig: Wechsel auf 60 Tage, bei ber Bant 3 Prozent, bei Privaten 2 bis 21/2 Prozent; bitto auf 30 Tage, beim Gouvernement 4 Sh. 4 P. Sterling per Dollar. -- Zu New-Port 21/. Prozent per Tratten auf New-Port; auf 3 Tage Sicht 11/1 bis 2 Prozent. — Goldsouverans 23 Shillings. Der Rurs frember Müngen ist in Ober-Canada gesetzlich folgenbermagen festgestellt: 1 brittische Guinee 1 Bf. 3 Sh. 4 B. Rurant; - 1 Bortugalefer 4 Pf.; - 1 Moid'or 1 Pf. 10 Sh.; - 1 spanische Doublone 3 Bf. 14 Sh. 6 P.; — 1 französische Karolin 1 Bf. 2 Sh. 8 B.; - 1 neuer Louisd'or 18 Sh. 2 B.; - 1 amerikanischer Abler 2 Bf. 10 Sh.; — 1 brittische Krone 5 Sh. 6 B.; — 1 franz. Rrone 5 Sh. 6 B.; - 1 spanischer Biafter ober 1 amerikanischer Dollar 5 Sh.; — 1 Fünffrankenstück 4 Sh. 2 P.; — ein 36 Sousstück 1 Sh. 8 P.; — ein 24 Sousstück 1 Sh. 1 P., und 1 brittischer Shilling 1 Sh. 1 B. Kurant. — Der Werth ber Kupfermungen ift noch burch fein Statut regulirt, boch find 2, 1 und 1/2 Bennhstücke im bau hingegen wird

Die Ausfuhr: 15,224,417 D. 840,646 "
15,063,730 "
550,252 "

31,679,045 D. en betrugen 1862:

n ben von Unter: Quebec und Mont: aten ist bedeutend, idel. Die Aussuhr Erbsen, Pott = und Hornvieh, Fleisch, schen Manufakten; und einer Menge

nd der herrschende iniger privilegirten auf, eben so wenig 8 Mißtrauen hat, rei Banken waren on Ober-Canada" Mitland=Distrikts ar. — Jett hat ermehrt. — Die tig: Wechsel auf bis 21/2 Prozent; B. Sterling per n auf New-Nork: äns 23 Shillings. 1 gesettlich folgen: h. 4 B. Kurant; h.; — 1 spanische Rarolin 1 Bf. - 1 amerikanischer \$.; - 1 franz. 1 amerikanischer ein 36 Sousstück rittischer Shilling münzen ist noch Pennystücke im

Umlaufe; Niemand aber kann gezwungen werden, sie an Bahlungsstatt

anzunehmen.

Die Bevölkerung Ober-Canada's gehört unter die am meisten begunftigten der Erde, genießt, ohne von Laften irgend einer Art gedruckt zu werden, auf einem fruchtbaren ausgedehnten Boden und in einem gefunden Klima Frieden, Freiheit und Sicherheit, und mehrt fich burch Ginwanderung mit jeder Boche. - Die erften europäischen Ansiedler in Ober-Canada waren einige frangosische Familien, welche fich an den Ufern des Detroit und St. Lorenz niederließen, lange vorher, ebe die Britten diese Proving in Besit nahmen; nach jener Zeit aber ermunterte man europäische Auswanderer, und, nach dem Schlusse bes Unabhängigkeitskrieges der Bereinigten Provinzen, die lonalen Bewohner der Union, fich in Ober-Canada niederzulaffen. Doch nur fparlich wuche bie Bevolferung und erft mahrend ber letten zwanzig Jahre wendete sich ein größerer Einwandererstrom hierher. - 1806 betrug die Bevölkerung des ganzen Landes erst 70,718 Seelen, 1811: 77,000, 1823 war sie erst auf 151,097, 1833 auf 296,544 herangewachsen, 1841 hingegen betrug sie bereits 331,512, ausschließ= lich einer indianischen Bevölkerung von eirea 30,000 und am Schlusse 1848 nach Crofton, dem Setretar des statistischen Bureaus für England 723,292, nach dem American Almanas von 1850: 506,055 Seelen. Die Gesammtbevölkerung von Ober = und Unter-Canada betrug nach bem Cenjus von 1861: 2,506,755, hiervon tommen auf Ober-Canada 1,396,091, auf Unter-Canada 1,110,664. — Die weißen Ansiedler find theils frangösische Canadier, theils Ginwanderer aus Europa (meistens Englander, Schotten, Iren und Deutsche) und ben Bereinigten Staaten, und lettere bilben, ba fich in ihnen ber Charafter der Anglo-Amerikaner gang ausspricht, den Grundstamm ber Bevol-Unhänglichkeit an England und ihr Regentenhaus veranlafte fie, nach Beendigung des Unabhängigkeitekrieges die Vereinigten Staaten zu verlassen und sich hier anzusiedeln, ihre Lovalität pflanzte sich auf ihre Kinder fort, und nirgends hat wohl die brittische Monarchie treuere Unterthanen, ale in Ober-Canada; bie neuen Ginwanderer nehmen ichon in den ersten Jahren die Sitten und Dentart der älteren Einwohner an, und alle leben in Eintracht unter ein= ander, unterftuben fich gegenseitig bei ihren Unfiedelungen, und bearbeiten ihren Boden mit vorzüglichstem Fleiße, weshalb auch schon bie Mehrzahl der Anfiedler zu einem gewiffen Wohlstande, wenigstens aber zu einer völligen Unabhängigfeit gelangt ift. — Gin eigentlicher Stände-Unterschied eriftirt in Ober-Canada nicht, jeder Burger ift vor dem Gesetze gleich, von selbst aber scheidet sich die Gesellschaft in zwei Rlassen, beren erfte aus Gliebern bes Parlaments, ben Civil= und Militar-Beamten, ben Raufleuten und Professionisten, und die zweite Rlaffe aus Landbesitern, gemeinen Handwerks = und Gewerbsleuten und Taglöhnern besteht. Die zweite Rlaffe gehörte ursprünglich meistens ber niedrigften Boltstlaffe bes Landes an, von welchem fie ausgewandert find, und daher findet man auch in Ober-Canada felbst unter

ben Wohlhabenberen viel weniger Bildung als in Unter-Canada und ben Bereinigten Staaten, wo in letteren die Stände vollkommen verschmolzen sind, und der Landmann den ersten Rang einnimmt.

Die Tracht der ersten Klasse ist wie die in England, die Männer aber sowohl als die Frauen haben weniger Bildung als dort; die Tracht der Landwirthe ist höchst einfach; ihre Röcke, Beinkleider und Schuhe sind von selbstgewebtem Tuche, von selbstgesertigtem Leder, und nur auf Bequemlichkeit berechnet; die Kleidung der Frauen ist bis setzt eben noch so einfach; die Putliebe zwar vorherrschend, doch der weibliche Luxus noch nicht so übertrieben, als in vielen Theilen der Union.

In ber lehten Zeit hat die Regierung außerordentlich viel zur Errichtung von Schulen in allen Theilen des Landes gethan; jeder Distrikt hat jeht Unterrichts-Collegien, Schulvorsteher und Gouvernementsschullehrer, und die Bewilligung von Ländereien zur Beförderung des Schulwesens geschah von Seiten der Behörden mit großer Freizgebigkeit; 467,675 Acres, von denen 170,719 Acres an einzelne Individuen verwilligt sind, wurden für das Unterrichtswesen reservirt; 225,944 Acres der Universität von Kings-College ausgelegt; außerzbem verwendet die Legislatur jährlich von 4000 bis 8000 Pf. zur Unterhaltung der Schulen. Die Zahl der öffentlich en Schulen war von 927 in 1842 auf 2464 in 1848 gestiegen. Im Jahre 1861 betrug sie 4459, 1862: 4554. Die Kosten des Schulwesens beliesen

fich 1862 auf 1,535,239 Doll.

Alle Religionsparteien haben in Ober-Canada gleiche Rechte; bie anglitanische ober Epistopalfirche tann aber bemunge achtet als die herrschende Rirche betrachtet werden, sie gehört zur Diocese des Bischofs von Quebec, welchem die Archibiakonen von Toronto und Ringeton, unter benen 40 Geiftliche fteben, subordinirt sind. — Die Zahl der protestantischen Kirchen in der Proving beläuft sich auf etwa 50. — Zum Unterhalte ber protestantischen Beist: lichkeit hat die Regierung ein Siebentheil aller Ländereien reservirt; bis diese aber so ertrags ähig werden konnen, die Beistlichkeit zu erhalten, wird ber Behalt berselben aus öffentlichen Raffen bestritten. Die Priester ber berrschenden Kirche empfangen von 30-130 Bf. St., die Mehrzahl aber 100 Bf.; die der romischen Kirche burchschnittlich 50 Bf.; die der schottischen jeder 60 Pf., die Archidiakonen von Toronto und Ringston jeder 300; der romische Bischof, der zu Toronto seinen Sit hat, 500 Bf. St. — Der Totalbetrag aller firchlichen Ausgaben, die 1839 auf das Budget der Provinzialverwaltung geschlagen waren, betrug 11,870 Bf. St., und zwar für bie anglikanische Kirche 4850 Pf. — für die römisch-katholische 2500 Pf. — für die schottische 1280 Pf. — für die presbyterianische Synode 800 Pf. die brittisch-weslenanischen Methodisten 950 Bf. — die canadischen Methodisten 700 Bf. - und die Baptisten 790 Bf.

Die Preffe ist auch hier, wie in gang Amerika, frei, und ba das

Unter-Canada und de vollkommen versang einnimmt.— and, die Männer ung als bort; die e, Beinkleider und tgefertigtem Leder, ig der Frauen ist vorherrschend, doch in vielen Theilen

ordentlich viel zur des gethan; jeder her und Gouverne:
n zur Beförderung i mit großer Freizist an einzelne Instawesen reservirt; angewiesen und ausgelegt; außerz bis 8000 Pf. zur lich en Schulen Installussens beliefen beliefen

a gleiche Rechte; n aber demunge: , sie gehört zur Irchidiakonen von tehen, subordinirt der Proving be: estantischen Geist: dereien reservirt; Beistlichkeit zu er: Raffen bestritten. 0—130 Pf. St., e durchschnittlich iakonen von To: der zu Toronto aller firchlichen ilverwaltung ge= die anglikanische Pf. - für die ode 800 Pf. die canadischen

rei, und da das

Papier keinen Eingangszoll bezahlt und die Ankundigungen keiner Tare unterliegen, sind auch hier, wie in der Union, die Zeitungen die Träger der Kultur und Aufklärung geworden; bereits ist deren Zahl auf 30 gestiegen, von denne 18 die bestehenden Verhältnisse vers

theidigen, 12 von der Opposition geleitet werden.

Die Berfassung ber Proving, Die feit 1791 ein eigenes brittisches Gouvernement bilbet, ift wie in Unter-Canada: die Regierung besteht aus einem Lieutenant-Gouverneur, ber in Civilfachen vollig unabbangig, in Militarfachen aber bem General-Gouverneur von Unter-Canada untergeordnet ist, einem Bollziehungsrathe (Executive Council) von 6, einem Gesetzgebungerathe (Legislative Council) von 30, und einem Bersammlunge = oder Repräsentantenhause von 50 Mitgliedern. Lettere werden von dem Bolke, der Bollziehungsrath von der Krone und dem Lieutenant-Gouverneur gewählt, und die Mitglieder des Gesetzgebungerathes, welche auf Lebenszeit angestellt sind, aus Mitgliebern der verschiedenen Provinzial-Distritte zusammengesett. Das Versammlungshaus (House of Assembly) zählt für die Kantons 46, für bie Städte 4 Repräsentanten. Die Berhandlungen finden in englischer Sprache statt, die Berichte werden regelmäßig gedruckt, und die De= batten in derselben Art, wie im brittischen Unterhause, veröffentlicht. - Noch immer herrschen zwischen dem Saufe ber Repräsentanten und bem Gesetgebungs = und Bollziehungerathe Differengen, die nur bann erst beseitigt werden durften, wenn die brittische Regierung den haupt= punkt der Beschwerde der Volkspartei: die Einmischung des brittischen Gouvernements in die innere Gesetzgebung, berücksichtigen wollte. Der Bunfch der Einwohner ift durchaus nicht unbillig, und das Rolonial= amt sollte der einheimischen Behörde, die darüber am besten zu ur= theilen vermag, lediglich die Sache zur Entscheidung überlaffen. -Für die Berwaltung ber Justig ift der Bollziehungerath ber bochfte Gerichtshof, und bildet auch zugleich das Appellationsgericht; unter ihm steht als zweite Instanz der Court of Queens Bench, welcher die Civil = und Criminaljustig handhabt, und elf Distriktsgerichte, deren Richter jährlich vier Termine halten, in Sachen über 40 Bf. ent= scheiden, und vierteljährig ihre Courts of Sessions abhalten. Bahl der Friedensrichter beläuft sich auf 500; zwei berfelben beforgen in jedem Distrikt die Courts of Requests, und bilden mit dem Court of probate, dem surrogate Court und dem Lord Board of Commissions, die Untergerichte des Landes. Die Appellationen gehen durch alle obern Instanzen; vom Distriktsgericht an die Queens Bench, bei Sachen über 100 Bf. an den Bollziehungerath, und bei Sachen über 500 Pf. an den Geheimen Rath der Königin. — Uebrigens hat der Canadier feine Jury, und feine Criminal = und Civilftreitigkeiten werden nach brittischen Gesetzen abgeurtheilt, wenn nicht besondere eigene Gesetze über diesen oder jenen Fall vorhanden sind. In allen Diftriften find Diftriftsgefängnisse, über welche 2 oder 3 Grundbefiber in jedem Diftritt die Aufficht führen. Ueber die Gerechtsame der Krone machen der General-Attorney und der General-Solicitor,

und versehen auch zugleich bas Fiskalamt. — Alle obern Staatsbeamte, Richter und Geistliche erhalten ihre Besoldung von der Krone, und alle Richter bei den Untergerichten, die Sherifs und Friedensrichter werden vom Lieutenant-Gouverneur im Namen der Krone er-

nannt und bezahlt.

Die Abgaben an die Regierung sind nicht bedeutend: die zur Bestreitung der Regierungsausgaben, so wie die zur Besoldung der Justizpersonals ersorderlichen Summen sließen aus einer Abgabe von 21/2 Prozent, die von allen zur See eingeführten Gütern und Waaren in den Häfen von Quebec und Montreal erhoben wird; Weine, Liequeurs und gewisse Lurusartikel zahlen eine spezielle Abgabe. — Dieser Betrag, so wie die Taren auf Licenzen für Kaussäden, Branntweinschenken; die Abgaben, welche Branntweinbrenner, Destillateure, Höfer, herumziehende Krämer und Auktionatoren zu entrichten haben, so wie serner eine gewisse Auslage auf gewisse Aussuhrartikel aus den Vereinigten Staaten, bilden die öffentlichen Einkünfte der Prozinz, und stehen zur Disposition der Provinzial-Gesetzgebung, um damit die öffentlichen Beamten zu besolden, und die durch Bezgründung allgemein nühlicher Anstalten und die Wohlfahrt der Provinz besorder Einrichtungen veranlaßten Kosten zu bestreiten.

Die Lokaltaren ober Distriktsauflagen werden von jedem Individuum in der Art erhoben, daß, nachdem die Ländereien und anderes Eigenthum gerichtlich abgeschätzt worden sind, von dem Pfunde 1 Benny an Abgaben bezahlt wird. — Die Abschätzung ist burch ein besonderes Gefet beftimmt, und in bemfelben ein Acre fultivirtes Land gum Werthe von 1 Pf., ein Acre unkultivirtes Land zu 4 Sh., und jeder städtische Bauplatz zu 50 Pf. angenommen. — Die Landstraßentaren werben burch personliche Arbeiten getilgt; Jebermann, ber in ber Steuerrolle eingetragen ift, muß nach Berhaltnig feines Bermögens gewisse Tage im Jahre an den Landstragen arbeiten, bei 25 Bf. Bermogen 2 Tage; von 25-50 Bf. 3 Tage; bis 75 Bf. 4 Tage; bis 100 Pf. 5 Tage; bei jedem 50 Pf. bis zur Hauptsumme von 500 Pf. 1 Tag mehr; ferner bei jedem 100 Pf. zwischen 500 und 1000 Pf. 1 Tag; bei jedem 200 Bf. zwischen 1000 und 2000, bei jedem 300 Bf. zwischen 2000 und 3000, und bei jedem 500 Bf. über 3500 Bf. 1 Tag mehr. Jeder mannliche Ginwohner, ber nicht in die Steuerrolle eingetragen ift, hat vom 21. bis 50sten Jahre jährlich 3 Tage an den öffentlichen Landstragen zu arbeiten, und jeder Besiger von Wagen, Karren, Pferden ober Zugochsen ift verbunden, dieselben 3 Tage lang zur Strafenarbeit zu stellen. Einwanderer, welche sich anzustedeln wünschen, sind die ersten 6 Monate von dieser Arbeit befreit, und wer die Arbeit nicht in Verson verrichten will, hat für jede Tagesarbeit 2 Sh. 6 P., für jebe Wagenarbeit 5 Sh. binnen 10 Tagen an ben autorifirten Strafenauffeber zu entrichten, im Unterlaffungsfall aber ben boppelten Betrag und die Gebühren bes Friedensrichters zu zahlen. Eine andere Abgabe ist die Besoldung der Mitglieder des Repräsentantenhauses, welche während ber Sigung täglich 10 Ch. obern Staatsbe: g von der Krone, iss und Friedens: nen der Krone er:

edeutend: die gur ir Befoldung bes einer Abgabe von itern und Waaren vird; Weine, Liielle Abgabe. aufläden, Brannt: ier, Destillateure. entrichten haben, usfuhrartikel aus inkünfte der Pro: Besetzgebung, um d die durch Be: Wohlfahrt der ten zu bestreiten. von jedem Indi: reien und anderes n Pfunde 1 Bennb rch ein besonderes virtes Land zum 4 Sh., und jeder Landstraßentaren ann, der in der eines Vermögens , bei 25 Pf. Ver-Pf. 4 Tage; bis nme von 500 Pf. 0 und 1000 Bf. bei jedem 300 Pf. über 3500 Pf. t in die Steuer: jährlich 3 Tage der Besitzer von unden, dieselben derer, welche sich dieser Arbeit be= vill, hat für jede innen 10 Tagen n Unterlassungs: Friedensrichters r Mitalieder des täglich 10 Sh.

Muslojung erhalten, und die burch eine bejondere Steuer von ben Ortschaften aufgebracht werden muß. - Die Ginnahmen ber Broving betrugen im Jahre 1840: 112,375 Bf., und zwar für Civil 103,540. für Militar 6049 Bf. St. - Der Befammtbetrag ber Schulben ber Proving, welche größtentheils zur Ausführung öffentlicher Unlagen kontrabirt wurden, belief sich 1840 auf 203,527 Bf. Rurant, über welche Schuldicheine zu 5 und 51/8 Prozent Zinsen ausgegeben Bur Bertheibigung bes Landes besteht eine, aus allen waffenfähigen Männern vom 16-60sten Jahre zusammengesette Miliz von circa 55,000 Mann, die in 60 Regimenter vertheilt find, und, obgleich nur zum Theil uniformirt und schlecht eingeübt, sich als tücktige Schüten auszeichnen. Das regelmäßige Militär, welches Großbritannien in Ober-Canada unterhalt, besteht gegenwärtig in Außer diesen unterhält die brittische Krone auf dem 6000 Mann. Ontario = See eine kleine bewaffnete Flotte von 5 Schiffen mit 52 Ranonen.

Die Provinz Ober - ober West-Canada ist gegenwärtig in 17 Distrikte eingetheilt: Gastern, Ottawa, Johnstown ober Johnston, Bathurst, Mibland, Victoria, New-Gastle, Simme, Home, Wellington, Gore, Niagara, Talbot, Brock, London, Western und Huron. Sie hat also 6 Distrikte mehr erhalten, als sie im Jahre 1848 hatte. Damals war sie in 11 Distrikte, 26 Kantons und 6 Bezirke (Ridings) geschieben, welche 277 Ortschaften (Townships) und außerbem verschiebene große Striche reservirten Landes und indianisches Gebiet umfassen. — Die Distrikte waren, im Often beginnend:

- 1) Caftern, mit ben brei Kantone Glengarry, Stormont und Dunbas, und 12 Ortschaften.
- 2) Ottawa, mit ben Kantons Prescott und Ruffel, und 12 Ortichaften.
- 3) Johnstown, mit ben Kantons Leeds und Greenville, und 18 Ort- fchaften.
- 4) Bathurft, mit ben Kantone Carleton und Lanart, und 19 Ort= ichaften.
- 5) Midland, mit den Kantons Frontenac, Lennor und Abdington, Prince Edward und Haftings, und 40 Ortschaften.
- 6) Rew=Castle, mit den Kantons Northumberland und Durham, und 30 Ortschaften.
- 7) Home, mit ben Kantons Porf und Simcoe, 4 Ribings und 52 Ort= schaften.
- 8) Gore, mit ben Kantons Satton und Wentworth, mit 21 Ortschaften.
- 9) Riagara, mit ben Kantons Lincoln und Halbimand, und 17 Orts schaften.
- 10) London, mit den Kantons Norfolt, Oxford und Mibbleffer, bem hu= ron=Tratt ber Canada-Rompagnie, und 33 Ortschaften, und
- 11) Western, mit den Kantons Esser und Kent, und 23 Ortschaften. Die letten 5 Distrikte find beutschen Ansiedlern vorzüglich zu empfehlen,

ba fie bie reichsten und fruchtbarften Ortschaften enthalten. — Der mittlere Umfang jeder dieser Ortschaften, einschließlich der reservirten Ländereien, beträgt eirea 61,600 Acres. Jede Ortschaft zerfällt wiederum in Konzessionen, und biese in Loose (Lots, Landpläße) von 200 Acres, die durch parallele Linien im rechten Winkel durchschnitten werden; jede Konzession wird durch eine Strecke Landes von etwa einer viertel englischen Meile von der andern getrennt, und auf jedem Zwischenraum von 2 oder 3 bergleichen Meilen zieht sich eine 40 Fuß breite Straße. —

Die bedeutenbften Stäbte ber Proving finb:

Die City Toronto (bis in bie neueste Zeit Dort genannt), unter 430 39' n. Br. und 79° 36' w. L. p. Gr., Sauptstadt bes Landes; Gip bes Lieu: tenant-Gouverneurs, ber Provinzial-Collegien und bes Parlaments von Ober: Canaba; an ber Mündung bes Don in ben Ontario-Gee, auf einer niebern Ebene an ber Norbfeite eines vortrefflichen Safens von 8-9 Meilen Flachen: inhalt, welcher burch eine niebere sandige Halbinfel, die fich nach Gibraltar: Point gieht, gebildet wird. Die Stadt wird in 5 Barbs geschieden, hat lange geräumige Stragen, ift mit Trottoirs verfeben, und gablt über 1600, von Fachwert und Ziegeln erbaute Säufer, mehrere öffentliche Plate, 1 Barlaments: haus, 1 Gouvernementshaus, 1 Hofpital, 1 Courthaus, 1 Gefängniß, 5 Kirchen, mehrere Kapellen und Berfammlungshäufer, 1 Bant, bie Gefethalle, 1 Colle: gium und Baraden. Die Bahl ber Einwohner beläuft fich gegenwärtig (1865) auf 50,000. Im Jahre 1846 betrug bie Einfuhr an verzollten Waaren 842,383 Dollars außer 523,000 Dollars an baarem Gelbe, die Ausfuhr 1,505,000 Doll., alles Lanbesprodufte, besonders Holz, Waizen und Mehl. Die Umgebung ber Stadt ift fruchtbar und bie Luft febr gefund. — Kingston höchst vortheilhaft am Nordgestade bes Ontario, am Abfluß bes St. Lorenz gelegen, unter 44° 8' n. Br.; mit mehr als 1000 gutgebauten Saufern, 4 Kirchen und Kapellen, 10 Schulen, 1 Gouvernements = und 1 Courthaus, 1 Diftriftsgefängniß, 1 Hospital, einigen 70 Magazinen und Lagerhäusern, Rafernen für 1500 Mann und etwa 16,000 Einwohnern, die fich theils von Bewerben, vorzüglich aber vom Sanbel nahren. Kingston ift ber Stapelplat zwischen Montreal und bem gangen nordwestlichen Amerita; ber hafen ift geraumig, vor Winden gefichert, gestattet aber nur Schiffen Gingang, die nicht über 18 Fuß Waffer ziehen. Durch eine Brude ift bie Stadt mit Point Frederik verbunden, welche die Bestseite ber Rann = Ban bilbet und ber haupt: hafen für die brittische Seemacht auf bem Ontario ift. Auf ben Werften von Kingston werden auch große Kriegsschiffe gebaut. — Der huron=Trakt, im Diftrift London, ift Eigenthum und zur Disposition ber burch Parlamente-Afte von 1826 gegründeten Canada=Rompagnie, die im Diftrift Beft ern noch ungefähr 200,000 Acres unverfaufte Landereien, in Parzellen von 100 bis 200 Acres, zu bem Preise von 8-25 Shillings (2 Thir. 20 -8 Thir. 10 Sgr.) per Acre liegen bat. Der huron = Tratt felbft, beffen Boben fich besonders für Landwirthschaft und Biehaucht eignet, und für Flachs-, n. — Der mittlere i Ländereien, beträgt Konzessionen, und i parallele Linien im b burch eine Strede ibern getrennt, und eilen zieht sich eine

genannt), unter 430 ibes; Gip bes Lieu: rlaments von Ober: e, auf einer niebern — 9 Meilen Flächen: fich nach Gibraltar: geschieben, hat lange it über 1600, von late, 1 Barlamenis: efängniß, 5 Kirchen, Gesethalle, 1 Colles gegenwärtig (1865) verzollten Waaren Belde, die Ausfuhr izen und Mehl. Die nb. — Kingston lug bes St. Loreng itgebauten Bäufern, und 1 Courthaus, und Lagerhäusern, , die fich theils von ift ber Stapelplas i; ber hafen ift ge-Eingang, bie nicht Stadt mit Point lbet und der Hauptif ben Werften von r Huron=Trakt, t der durch Parlaie, die im Diftrift reien, in Parzellen 198 (2 Thir. 20 ratt felbft, beffen et, und für Flachs:, Sanf. und Delbau vorzüglich gelegen ift, ber intereffantefte Theil aller ber Rompagnie gehörenben Grunbftude, enthält eine Million Acres in einem Blod. innerhalb beffen taum eine einzige schlechte Parzelle anzutreffen ift. Der Boben ift ein üppiger schwarzer Dulm auf Ralt, und zum großen Theil mit ftammigem Bols bewachien; eine Strede von 60 Meilen wird vom Buron: See begrengt. Der Traft wird als besonderer Begirt anerkannt, gerfallt in mehrere Townsbire von 10-12 Meilen im Quabrat, unter benen Downin, Glice, Norboft = und Guboft-Sope bie bis jest am beften angefiebelten find, und bat in Goberich, an ber Mündung bes Maitland in ben huron, feinen Sauptort und Sit ber Gerichte bes Begirts, und in Stratfort, in ber Mitte ber genannten 4 Townships. ein freundliches Stabtden, in welchem fich mehrere Rauflaben, Wirthehaufer, 1 Poftamt, mehrere Mühlen, Schulen und Rirchen Goberich hat in ber Mündung bes Maitland einen guten Klußhafen; die Bevolkerung beträgt jest icon 2200 Seelen, und ift im ichnellen Bunehmen begriffen. 3m Jahre 1843 muche bie Gesammtbevölkerung bes Suron=Trafts auf beinahe 11,000 Seelen, und mehr als 7000 Acres Land wurden innerhalb besselben Jahres verfauft (1844 bereits bas Dreifache). Für Gemeinden, die in Ober-Canada gemeinschaftlich anfiedeln wollen, bietet ber Suron=Traft in fofern viele Bortheile, als man baselbft irgend beliebige Quan= titaten Land in einer Parzelle jufammenhangenb, befommen fann, und nirgenbs find bie Ausiebler in großer Entsernung von einer Mühle, indem an passenben Bläten im Bezirke bereits 12 Korn = und 25 Sagemublen errichtet finb, auch ber Berkehr von einem Orte zum andern mit ber größten Leichtigkeit baburch Statt findet, bag 17 ber Ortschaften auf ber einen Seite ber großen Strafen liegen, welche ben Trakt in zwei Richtungen, etwa 100 Meilen lang, burch= ichneiben, und noch 6 von bem Gee auf ber andern Seite begrenzt find. --Samilton, eine blübenbe Stabt mit 19,096, Ottawa mit 14,669 Einw. Bon Hamilton, an ber Spite bes Ontario-Sees, liegt ber Trakt 40, und v. Bort Stanlen am Erie-See 41 Meilen, und bis zu biefen Safen erftreden fim bie beiben Strafen von Goberich aus. Der Breis ber ber Kompagnie ge= hörenden Ländereien ist von 8-17 Sh. 6 Pence (2 Thir. 20-5 Thir. 25 Sgr.) per Acre, zuweilen aber auch etwas höher. Die von ber Kompagnie bei bem Berkauf ihrer Grundftude feftgeftellten Bedingungen find, daß nach geschloffenem Kaufe ein Fünftel der Kaufsumme baar bezahlt, und der Rest in fünf gleichen jährlichen Zahlungsterminen nebst Zinsen entrichtet werden muß. — Wer nicht anzukaufen Willens ift, kann auch einzelne 100 Acres-Parzellen in 10jährigen Pacht nehmen, und hat in diesem Falle am 1. Februar jährlich den fälligen Bacht ber Kompagnie zu entrichten, auch bas Recht, während ber Pachtzeit bas von ihm in Befit genommene Land zu einem etwas erhöhten Breife kauflich übernehmen zu können. — Der Preis ber Pachten ftellt fich zu ben ausge= botenen Grundftuden folgendermaßen:

Bf. Ch. P. ober Ib. Ca.

|     |             |       |     |    |       |      |      |      |        |         |         |        | 41. | oŋ.        | ip. ot | per | Eŋ. | Eg. |
|-----|-------------|-------|-----|----|-------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----|------------|--------|-----|-----|-----|
| Für | 100         | Acr   | eø, | be | ren ( | aus  | gebi | otei | ter V  | erfauf  | spreis  | 2 Sh.  |     |            |        |     |     |     |
| pe  | er Ac       | re if | ì,  | wü | rbe b | er g | zan  | ze   | jährli | iche Po | icht be | tragen | -   | <b>1</b> 0 | -      | =   | 3   | 10  |
| Für | 100         | Mc.   | à   | 3  | Sh.   | 6    | P.   | p.   | Mc.,   | ganze   | Pacht   |        | -   | 12         |        | =   | 4   | -   |
| ,,  | 100         | ,,    | à   | 5  | "     | _    | **   |      | ,,     | "       | 99      |        |     | 18         | -      | =   | 6   | -   |
| ,,  | 100         | "     | à   | 6  | **    | 3    | **   |      | ,,     | "       | **      |        | 1   | 4          |        | =   | 8   | -   |
| **  | 100         | "     | à   | 7  | ,,    |      |      |      | ,,     | *       | **      |        | 1   | 10         |        | 120 | 10  | -   |
| ,,  | 100         | **    | à   | 8  | ,,    |      | ,,,  |      |        | ,,      | **      |        | 1   | 17         | 6      | =   | 12  | 15  |
| **  | 100         | ,,    | à   | 11 | **    |      | ,,   |      |        | ,,      | •       |        | 2   | 12         | 6      | =   | 17  | 15  |
| "   | 100         | ,,    | à   | 12 | W     |      | "    |      |        | W       | "       |        | 3   | _          | _      | =   | 20  | -   |
| ,,  | 100         | 19    | à   | 13 | ,,    |      | ,,   |      |        | ,,      | **      |        | 3   | 7          | 6      | =   | 22  | 15  |
|     | <b>10</b> 0 | ,,    | à   | 16 | ,,    |      | "    |      |        | . #     | ,,      |        | 3   | <b>1</b> 5 |        | =   | 25  | -   |
| ,,  | <b>10</b> 0 | ,,    | à   | 17 | ,,    |      | .,   |      |        | ,,      | "       |        | 4   | 2          | 6      | =   | 27  | 15  |

Die Reise nach Canada von England aus dauert mit Segelschiffen ungefahr 5 - 6 Wochen, und in Folge ber Einführung ber Dampfichifffahrt zwischen Liverpool und Quebec fann man bis Toronto in Ober-Canada in 16 bis 20 Tagen gelangen. - Die Emfernung von Quebec bis Toronto ift 606 M. welche man mit ber Gifenbahn schnell gurudlegt. Die Entfernung von Toronto nach Goberich, via Hamilton, ift gegen 150 Meilen. Bei ber Ankunft in Canada trifft es fich zuweilen, bag bie Einwanderer nicht Gelb genug haben, weiter reisen zu konnen; indeffen finden fie in ben verschiedenen Bafen, befonders in Quebec, Montreal 2c. leicht Arbeit, und konnen, wenn fie magig find, in furger Zeit fo viel fparen, um fich weiter beforbern zu konnen; in keiner Weise sollten fie aber mahrend bes Winters in einer bieser Stabte bleiben, weil fie in foldem Falle viele Befdwerben und Entbehrungen gu erbulben haben wurden, von benen fie fich in ber Beimath keinen Begriff gemacht. So hoch auch ber Lohn in ber befferen Jahredzeit bort ift, folch ein unfruchtbares Felb bietet ber Winter baselbst bem Arbeitsluftigen. begen bie Einwanberer immer zu große Erwartungen, benten, bie alte Beit fen noch, wo auch in ben Seeftäbten Mangel an Banben mar, und begehren für ihre Dienftleiftungen einen übermäßigen Lobn; wenn fie fich aber mit 30-40 Sh. (10-13 Thl. 10 Sgr. Pr. Ct.) per Monat begnügen würden, burfte fich ihnen im Sommer Berbienst genug bieten.

Deutsche Einwanderer, die nach dem Huron=Distrikte wollen, schiffen sich am besten nach New-Pork oder Boston ein, und gehen von New-Pork nach Albany 145 Meilen per Dampsschiff (von Boston nach Albany mit Eisenbahn), von Albany nach Rochester per Eisenbahn oder Kanal, von Rochester nach Hamilton in Canada per canadisches Dampsboot; es kostet von New-Pork die Hamilton per volle Person (ohne Beköstigung) circa 7 Dollars, Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte, und Sänglinge die 2 Jahre sind frei. Kleine Unkosten für Transport der Bagage vom Dampsschiffe nach dem Bahnhof in Albany, und von dem Bahnhofe in Rochester nach dem Dampsschiffe sind

Pf. Sh. P. ober Th. Cg.

-10 -= 310 -12 -= 4

-18 - = 6 -

 $1 \quad 4 \quad - = \quad 8 \quad - \\ 1 \quad 10 \quad - = \quad 10 \quad -$ 

1 17 6 = 12 15

3 - - = 20 -

 $3 \quad 7 \quad 6 = 22 \quad 15$ 

 $3 \ 15 - = 25 -$ 

 $4 \quad 2 \quad 6 = 27 \quad 15$ 

t Segelschiffen unge: npfschifffahrt zwischen =Canada in 16 bis Toronto ift 606 M., ernung von Toronto Bei ber Ankunft in t Gelb genug haben, hiebenen Häfen, be: en, wenn sie mäßig bern zu können; in einer biefer Stäbte Entbehrungen au erteinen Begriff gebort ift, folch ein eitoluftigen. Leiber nken, die alte Zeit mar, und begehren n fie sich aber mit begnügen würden,

wollen, schiffen sich on NewsYork nach inh mit Eisenbahn), i Rochester nach Har von RewsYork bis lars, Kinder unter e sind frei. Reine h dem Bahnhof in Dampsschiffe sind

hierin nicht mitbegriffen. — Bon Samilton geben Eisenbahnen in allen Richtungen.

Dampsschiffe fahren von Toronto nach Hamilton, eine Strede von 40 M.; die Reise bauert 3½ — 4 Stunden; Passagegeld auf dem Berbede, ohne Bestöftigung 5 Sh. (1 Thir. 20 Sgr.) Auswanderer, welche nach dem Hurons Traft wollen, thun am besten, sich dieser Gelegenheit, als der billigsten, zu bestienen. Bon Hamilton nach London, nach Galt oder Preston, 22 Meisen von Hamilton, von Galt die Stratsord gehen Gisenbahnen, desgleichen nach Toronto, die Detroit, Fort Edward, Dover und Bussalo.

Welcher Deutsche es vorzieht, nach Canada und bem Suron-Bezirk über England zu geben, ichifft fich in Savre be Grace, Antwerpen, Rotterbam, ober Samburg, auf bem Dampfichiff nach London ober Sull ein, geht von ba per Eisenbahn ober Kanal in 9-12 Stunden nach Liverpool; von Liverpool per Badet = ober Postichiff nach Quebec ober Montreal, und von ba per Dampf= ichiff nach Samilton, wohin man von Quebec aus in 34-4 Tagen gelangt. Der Breis für bie erwachsene Berson von Quebec bis Samilton, ohne Betöftigung, beträgt 44 - 54 Dollars; Tinber unter 12 Jahren gablen bie Salfte, und Cauglinge unter 2 Jahren find frei. Für llebergewicht wirb, wenn biefes nicht einige hundert Pfund fur die erwachsene Perfon überfteigt, nichts begablt, auch find babei weiter keine Unkoften, ba die Dampfichiffe gewöhnlich gleich von den Seeschiffen Bersonen und Bepad abnehmen. - Die in Rem-Pork landenden Einwanderer, die nach dem Huron-Distrikt wollen, haben fich, um fich ber ichnellften und ficherften Weiterbeforberung verfichert zu halten, und um vor Betrug geschütt ju fenn, in New-Port an ben, jum Schute ber Ginwanderer nach Canada angestellten Gouvernements-Emigrant-Agenten ju wenben. - Alle Dampfichiffe bes Ontario=Sees, bie nach hamilton bestimmt find, berühren Toronto und verweilen bafelbft einige Stunden, weshalb es für bie Einwanderer aut sehn bürfte, fich bei dem Kommissionär und Chef des Büreaus ber Canada-Rompagnie zu melben, ba berselbe bereitwillig die Weiterbeförderung von hamilton ober Toronto, nach Stratfort, Mitchel ober Goberich leitet, und in ben meiften Fallen, weun bie Ginwanderungsgefellschaft aus mehreren Fa= milien besteht, unentgelblich einen zuverlässigen Führer und Dollmetscher bis zur Nieberlaffung mitfenbet.

Um übrigens bem Arbeit suchenden Einwanderer einen vollständigen Begriff von den Aussichten zu geben, die sich ihm im Huron=Distrikt bieten, und welcher Geldbetrag nöthig ist, zu einem Theile derselben zu gelangen, lassen wir hier ein kleines Berzeichniß der Arbeitslöhne und Biehpreise folgen, wie solche sich im Jahre 1848 daselbst herausstellten:

Einen Acre Land im Huron-Diftrift zu reinigen, einzuhegen und überhaupt in einen ernbtetragenden Zustand zu bringen, kostet 3—5 Pfund (20—33 Thir. 10 Sgr.).

Die Bautosten eines gewöhnlichen, aber wohnlichen Blodhauses betragen 15 bis 25 Pfb. (100-166 Thir. 20 Sgr.).

Die Bautoften einer Blodhütte ober sogenannten Shandy betragen 3 Pfb. 15 Sh. — 5 Pfb. (25-33 Thir. 10 Sgr.).

Ein Joch Ochsen kostet 12-15 Pfb. (80-100 Thir.) — Gine Ruh 3-5 Pfb. (20-33 Thir. 10 Sgr.).

Ein Schwein 5 - 15, und ein Schaaf ebenfalls 5 - 15 Ch. (1 Thir. 20 Egr. bis 5 Thir.).

Handwerker werden bezahlt, per Tag mit 5 Sh. — 7 Sh. 6 P. = 1 Thir. 20 Sgr. — 2 Thir. 15 Sgr.

Gewöhnliche Taglöhner ober Arbeitsleute, per Tag, ohne Beköftigung 2 Sb. 6 B. - 3 Sh. 9 B. = 25 Sgr. - 1 Thir. 74 Sgr.

Gewöhnliche Arbeitsleute, per Monat, mit Beköftigung und Logis 50— 60 Sh. = 16 Thr. 20 Sgr. — 20 Thr.

Fuhrlohn mit einem Paar Pferden, 12 Zentner tragend, per Tag 15 Sh. = 5 Thir.

Fuhrlohn mit einem Joch Ochsen, 18 Zentner tragend, per Tag 7 Sh. 6 P. = 2 Thir. 15 Sgr.

Beitere Nachrichten in Betreff ber zu verkaufenben, ber Kompagnie geshörenben Grundstücke, theilen die Kommissäre ber Kompagnie in Goberich und in Toronto, Ober-Canada, gern mit, so wie auch auf portofreie Briefe ber Sekretär ber Kompagnie in London.

## 2. Unter = Canada.

Der große ausgebehnte fruchtbare Landstrich, welcher sich im Dften von Ober-Canada, ju beiben Seiten bes großen St. Lorenge Fluffes zieht, und sich vom 45° bis 52° n. Br. und vom 57° 50' bis 76° w. L. v. Gr. erstreckt, bildet die, von den Franzosen unter dem Namen Reu = Frankreich zuerst in Besitz genommene Proving Unter=Canada, die im Sahre 1497 bereits von ben beiben italie: nischen Seefahrern Johann und Sebaftian Cabot entbedt worben war, und auch von ihnen ben Namen Cabo bi Nada, aus welchem später durch Abkurzung Canada wurde, erhalten haben foll. -Unter = Canada grenzt im Norden an die Territorien der hudsons: Bay-Gesellschaft oder Oft-Main; im Often an Labrador, den Meerbufen St. Lorenz und ben atlantischen Dzean; im Guben an Reu-Braunschweig und die Staaten Maine, Neu-Hampshire, Bermont und Nem-Port, und im Westen an New-Port und Ober-Canada, welche Proving 1791 von der untern geschieden wurde. — Die Lange ber Proving von Oft nach West beträgt 1540, die Breite von Sud nach Nord 483 englische Meilen; der Flächeninhalt nach Sassel 142,800, nach Leife 129,360, nach Montgomern Martin 205,863, ausschlieglich ber Oberfläche des St. Lorenz-Fluffes und eines Theils des Golfes, bie zusammen 52,000 Quadrat-Meilen einnehmen, mit diesen also circa 250,000 Quabrat-Meilen; nach meiner Berechnung ber Bouiby betragen 3 Pfb.

- Gine Ruh 3 -

€6. (1 Thir. 20 €ar.

36. 6 P. = 1 Thir.

e Befoftigung 2 Cb.

ng und Logis 50—

per Tag 15 Sh. =

per Tag 7 Sh. 6 P.

ber Kompagnie ges agnie in Goberich auch auf portofreie

welcher sich im roßen St. Lorenz vom 57° 50' bis nzosen unter dem tommene Proving den beiden italiezt entdeckt worden id a, aus welchem i haben soll. — ien der Hubsonstrador, den Meerz Süden an Reuzire, Vermont und reCanada, welche

Die Länge ber te von Süb nach haffel 142,800, 363, ausschließlich eils bes Golfes, mit biesen also hnung ber Bou-

chett'schen Karte wird die Annahme von 10,500 geographischen ober 220,000 englischen Quadrat : Weilen der Wahrheit am nächsten kommen.

Unter-Canada bilbet, vom Betere-Gee an flugabmarte bis gur Mündung bee St. Loreng, ein großes Tiefthal, welches von zwei Reihen Gebirgen eingefaßt wird, von benen das nordliche, die Lan= beshohe, Reusudwales und Labrador, die füdliche, die Alabany= tette, welche im Distrift Gaspe aufsteigt, ben Gubmeften ber Broving burchzieht, und ben Staat Maine von Canada icheibet. Tiefthal ift indeg teineswegs eine Ebene ober ein mulbenformiges Beiten, jondern bietet die herrlichften Abmechelungen von Boben, Berggruppen und Landruden, und burch's gange Land wechselt roman= tifche Erhabenbeit mit malerifcher Schönheit; ungeheure Bergfetten mechieln mit prachtvollen Stromen, unermeglichen Seen, unbegrenzten Wälbern, ausgedehnten Brairien und ichaumenden Rataraften. -Im Often ist bas Land hoch, gebirgig, und bis an die Ufer bes St. Lorenz auf beiben Seiten mit bichten Baldungen bebeckt. Die Seefufte ift steil und felfig; auf ber Nordseite ziehen sich bie Bebirge parallel mit dem Fluffe bis Quebec, und wenden sich dan in west= licher und füdwestlicher Richtung bis zur Beftgrenze. Auf ber Gudfeite bes Fluffes läuft die Sudfette mehr vom Fluffe abwarts bis Quebec gegenüber, und von da in füdlicher Richtung nach ben Bereinigten Staaten. Das zwischen beiden hauptgebirgezugen liegende Land, welches burch ben mitten durchströmenden St. Lorenzstrom in zwei Hauptabtheilungen geschieden ist, wird durch die bedeutenden Tributaries, welche bem St. Lorenz zuströmen, in seche natürliche Sektionen geschieden, von benen drei ber nördlichen, brei ber sublichen Hauptabtheilung angehören.

Der St. Lorenzstrom (St. Lawrence) ist die große Pulsader des Landes, und zugleich der Ableitungskanal der fünf großen canabischen Seen; mit seinen Windungen durchströmt er von seiner Quelle bis zur Mündung gegen 3000 Meilen und variirt in seiner Breite von einer bis neunzig Meilen. Durch seine Mündung, in welcher die 130 Meilen lange und gegen 30 Meilen breite Insel Anticosti liegt, strömen dem Golfe, nach Darby's Berechnung, stündlich 1,672,740,000 Kubitfuß Waffer zu, nach M. Taggart entladet er jährlich gegen 4,277,880 Millionen Tonnen frischen Wassers in ben Dzean. — Die, dem ungeheuren Bafferichlunde des St. Lorenz zu: strömenden Flusse sind, von der Nordseite: der Ottawa ober Grand=River, mit feinen bedeutenden Fällen; ber St. Maurice oder Three=River, der ein Gebiet von 8400 Quadrat=Meilen Flächenraum bewässert und ebenfalls mehrere Ratarakte beschreibt; ber Batiscan, welcher herrliche Mühlsitze bietet und bessen Gebiet sich vorzüglich zu Riederlassungen eignet; ber Champlain = River; der St. Anna; der Jacques Cartier, mit außerordentlich hohen Ralkstein = und Granitufern, romantischen An = und Aussichten und trefflichen Mühlsitzen; der Montmorency, der 8 Meilen unterhalb

Duebec an seiner Mündung einen 250 Fuß hohen, 60 Fuß breiten Fall bildet; der Saguenay, von 180 Meilen Länge, der mehr als 30 bootbare Flüsse in sich aufnimmt, einer der merkwürdigsten Ströme.

— Die bedeutendsten Flüsse, die von der Südseite dem St. Lorenz zuströmen, sind: der Chateaugay; der Richelieu, auch Sorel, Chambly, St. Louis und St. John genannt, von 170 Meilen Länge; der Pamaska oder Riviere des Savannes, der ein reiches frucht bares Land gegen 90 Meilen weit durchströmt; der St. Francis, ein Absluß des St. Francis-Sees; der Ricolet; der Chaudiere, mit berühmten Fällen, und der Etchemin, der durch einen Kanal leicht mit der Fundy-Bay verbunden werden könnte. Außer den genannten Strömen, die sämmtlich dem St. Lorenz zustließen, sind nur noch zwei bedeutendere Flüsse in Unter-Canada, die nicht dem Wasseripsteme dieses Stromes angehören, der Ristigouche, welcher die Grenze nach Neu-Braunschweig zu bildet, und der St. John, der

ebenfalls jener Proving zuströmt.

Die Gestaltung bes Landes zeigt beutlich Spuren einer früheren allgemeinen Ueberschwemmung; loje Felostucke findet man in großen Massen über das gange Land gerstreut, größtentheils aber abgerunde und in Saufen von ungeheurer Sobe auf ausgedehnten horizontalen Ralklagern aufgethurmt, wie durch die Gewalt des Waffers zusammen geschwemmt. Konchylien verschiedener Art findet man in Dienge, um Maffen von Kammmuscheln mehrere hundert Fuß über dem Baffer spiegel des Ontario. — Die geologische Bildung des Landes besteht aus Granit, ber mit weichkörnigem Raltfelfen, welcher in horizontalen Lagern streicht, in Berbindung erscheint. Grauwacke und Thonschiefer tommen ebenfalls häufig mit Raltstein vor, und verschiedene an bere Felvarten vereinzelt in verschiedenen Gegenden des Landen Die Nordfuste des untern Theils des St. Lorenz besteht aus Trapp felsen, Thonschiefer, losgeriffenen Felsstücken und gelegentlich aus Granit, welcher letterer im Innern vorherricht. Raber nach Quebe zu zeigt sich ein röthlicher ober dunkler Thonschiefer als vorherrichende Felsart, und bilbet bis Ringston und Miagara bas Bett bes Et Lorenz; loje Granitmassen, Ralkstein, Sandstein, Sienittrapp um Marmor kommen als vereinzelte Felsmaffen in dieser ausgedehnten Strecke vor; das Bett des Montmorency bilbet ein dunkelgrauer Ur kalkstein, und der Montrealberg gehört der Trappfamilie an und if mit Kalkstein verbunden. Der felfige Landstrich, welcher, 50-100 Mil von der nördlichen Rufte des Ontario entfernt, die Distrikte New Castle und Midland durchzieht, ist reich an Silber, Blei, Rupfer und Eisen; die Bügel am nördlichen Ufer des Saguenay halten mächtige Eisenlager, und in den Gebirgen nordwestlich vom St. Lorenz findet man Eisenfelospath, Hornblende, Eisenerz, weißen, grauen und rothen Granit, und einen Ueberfluß von Marmor und Wafferblei ber bester Art. Die Eisenminen des St. Maurice stehen schon seit langer Zeit in großem Rufe, und das aus ihnen gewonnene Metall wird felbi bem ichwedischen vorgezogen. - Der Boben ift im Ganzen ge

en, 60 Juß breiten Cänge, ber mehr ale kwürdigsten Ströme. Eite dem St. Lorengelieu, auch Sorel, 170 Meilen Länge; r ein reiches frucht der St. Francis, t; der Chaudiere, r durch einen Kanalnte. Außer den gesaustließen, sind nur ie nicht dem Wasser ouche, welcher die der St. John, der Str.

ouren einer früheren ndet man in großen eils aber abgerundet dehnten horizontalen Wassers zusammen man in Menge, und g über bem Wasser: g des Landes besteht lder in horizontalen acke und Thonschiefer ind verschiedene an genden des Landes. besteht aus Trabe: nd gelegentlich aus Näher nach Quebei er als vorherrichende bas Bett bes Et. n, Sienittrapp und biefer ausgedehnten ein dunkelgrauer Ur opfamilie an und if lder, 50—100 Meil die Distrikte Rem r, Blei, Kupfer und enav halten mächtige m St. Lorenz findet , grauen und rothen Basserblei der besten chon seit langer Zeit Metall wird selbsi

ift im Ganzen ge

nommen vortrefflich und die Quantität besselben, verglichen mit der Ausdehnung des Landes, kann sich mit der eines jeden andern Landes messen, und noch ist unbenutter Raum genug für Millionen steißiger Ansiedler. Der Boden ist an einigen Stellen sandig, an andern eine Mischung von Thon und Lehm; oberhalb der Richelieu-Stromschnellen, wo sich die Gebirge noch Norden und Süden zurückziehen, besteht der Boden größtentheils aus angeschwemmtem Lande, einer leichten, lockern, schwärzlichen Alluvialerde, von 10—12 Zoll Tiese, auf einem Untergrunde von kaltem Thon. Längs dem Ottawa zieht sich ebenfalls eine ausgedehnte Alluvialsläche hin, und täglich mehrt sich bei erweiztertem Andau die Kenntniß fruchtbarer Distrikte in allen Theilen des Landes.

Obwohl Unter : Canada mit bem mittlern Deutschland unter gleicher Breite liegt, ift boch bas Klima um Bieles falter ale bei une, die Temperatur eher streng als milb zu nennen, die Luft aber rein und gefund, ber himmel flar und blau und nur felten von Rebeln und feuchten Dunften getrübt. Der Binter, ber im Rovember beginnt und erft im Mai enoigt, theilt bas Jahr ab. Der Januar ift im Allgemeinen fcon, Februar bringt ftete viel Schnee, Mary Schnee und Regen, April veränderlich; vom Mai bis Ende August im All= gemeinen fcon, Geptember Regen und wolfig, Ottober Schnee und Regen, November reich an Schnee und Dezember veranderlich wie ber April. Fünf volle Monate liegt bas Land unter Schnee vergraben, und hat fast burchaus harten Frost, ber in den öftlichen und nordöstlichen Theilen des Landes noch bemerklicher ist. Nördlich vom St. Lorenz beginnt der Schnee im November, bleibt aber nur jelten lange liegen, im Dezember hingegen ift das ganze Land mehrere Fuß hoch mit Schnee bebeckt, ber felten vor Anfang Mai ganglich verschwindet; die Ralte ist in bieser Zeit im Allgemeinen heftig, und bei Nordwestwinden mahrend bes größten Theils bes Winters ber Dimmel hell und flar; beim Bechfel bes Binbes bingegen nach Guben ober Often umwölft fich ber himmel, die Atmosphäre wird bampfig und feucht, und bichte Rebel und Schneegestöber begleiten in der Regel den Wechsel bes Windes, mahrend bessen das Thermometer, welches in biefer Zeit gemeiniglich von 32° bis 25° unter Rull Fahrenheit steht, bedeutend fällt. In Unter-Canada berühren sich beide Extreme; im Winter ift die Ralte heftiger, im Sommer die Barme bedeutender, als unter gleicher Breite in Europa; je weiter man aber vom Meere in's Land dringt, desto milber wird das Klima. — Nebel sind in Unter-Canada fast ganz unbekannt; ber Morgenthau erhebt sich zwar zu Zeiten als eine leichte Dampfwolke, wird aber durch den ersten Sonnenstrahl niedergeschlagen. Im Winter hingegen, wenn die Kalte am heftigften ift, erhebt fich aus bem St. Lorenz, unterhalb Quebec, ein bider Dampf, ber vor bem Winde hertreibt, und bas benachbarte Ufer und die Baume mit bidem Rauchfroste belegt. Nordlichter zeigen fich häufig, und nehmen die verschiedensten Formen an. Ginen Fruh= ling wie in Deutschland kennt man gar nicht; sobald es zu thauen

anfängt, gebt auch die Begetation so schnell vorwärts, daß in wenigen Tagen Alles grun ift; magige, nicht lange anhaltende Regen unterstüten das Wachsthum, und um Mitte des Mai befindet man sich im Sommer, ohne einen Uebergang bemerkt zu haben. Die Fortschritte der Begetation find außerordentlich schnell; zwischen Aussaat und Ernote liegen nur zwei bis brei Monate, und das ichone Better balt fast ben gangen Sommer burch an. Die Dipe fteigt ichnell, obwohl die Nachte im Anfange bes Sommers immer noch fuhl find; im Juni, Juli und August hingegen tritt eine heftige Dipe ein, Die einige Tage lang oft erdrückend ist; das Thermometer steigt von 80° auf 95° im Schatten, im Durchschnitte aber übersteigt Die Bige felten 75° F. — Während ber Sommermonate ist die Luft mit einer großen Menge elektrischen Fluidums geschwängert, wovon die belle leuchtenben Blibe und erschütternben Donnerschläge ben besten Beweiß geben. Regen find im Berbfte am häufigsten, doch in den Cbenen und Thalern felten von langer Dauer; in den öftlichen Gegenden ift in dieser Zeit die Luft fortwährend mit feuchten Dunften angefüllt. in den westlichen Gegenden und im Binnenlande bingegen größten: theils troden, heiter und angenehm. Dinsichtlich ber Gesundheit ift tein Klima in ber Welt, welches bas canadische übertreffen wird, und sowohl die Eingebornen als die Einwanderer pflegen bier ein hohes Alter zu erreichen. In ber frühern Zeit der Unfiedlung waren zwar kalte und Wechselfieber vorherrschend, doch seitdem die Lokalur: fachen größtentheils beseitigt, die Balber mehr gelichtet, die Gumpie und Marichen zum Theil ausgetrodnet und entwässert find, verschwan: den jene Rrantheiten fast gang.

Das Land ift erft zum Theil in Rultur gefett, und obgleich bie Bevolkerung mit jedem Jahre steigt, jährlich neues Land in Besit genommen, Balber gerobet und Niederungen troden gelegt werden, wird noch ein Kahrhundert verschwinden, ehe das Land überall so angebaut ift, als bis jest an den Ufern des St. Lorenz. Rur erft an biefen und an den Ufern einiger feiner tributaren Strome ift euro paifche Rultur zu erbliden, alles übrige liegt fast noch gang im Stande ber Natur, und wartet fleißiger Bande, es in Aufnahme zu bringen. In Unter-Canada herricht noch durchaus bas altfranzösische Feudalspftem. Weil das Land früher eine französische Rolonie war, überließ ber König von Frankreich als Lehensherr an eble und geachtete Familien ober an Offiziere ber Armee große Streden Landes, welche Seigneuries und beren Besither Seigneurs genannt murben, als Eigenthum, und zwar entweder als abelige (en fief), ober als Bauerleben (en roture), unter der Bedingung, bei Uebernahme dieser Besitzungen ihrem Herrn Treue und Huldigung zu leisten, und im Fall der Transferirung durch Bertauf, Schentung ober auf andere Beise, ausgenommen durch Erbfolge, ihm eine Quint ober den fünften Theil des Raufgeldes abzugeben, und diefer Gebrauch berricht noch jest, da die Krone von Großbritannien in die Ansprüche und Rechte des Könige von Frankreich getreten ift. Die Babl biefer

to, bak in wenigen tende Regen unter: befindet man fich baben. Die Fort ; zwischen Aussaat das schöne Wetter se steigt schnell, ober noch kühl find: ftige Dipe ein, die iometer steigt von übersteigt die Dibe die Luft mit einer , wovon die hell: ben besten Beweis d in den Ebenen lichen Gegenden ift Dünften angefüllt, hingegen größten: der Gesundheit ift übertreffen wird. r pflegen hier ein r Ansiedlung waren eitdem die Lokalur: lichtet, die Sümpse ert find, verschwan:

t, und obgleich die res Land in Besit den gelegt werden, and überall so an: renz. Nur erst an Strome ift euro: ch ganz im Stande fnahme zu bringen. ranzösische Feudal: lonie war, überließ und geachtete Fan Landes, welche genannt wurden, en fief), over als Uebernahme dieser u leisten, und im oder auf andere Quint ober ben Gebrauch herrscht ie Ansprüche und Die Bahl diefer

Seigneurial-Berwilligungen beläuft sich auf 168, und beren Umfang auf 12.676.679 Arpents ober 10,800,534 Acres. — Bon ihrem Gigenthum geben die Seigneurs an Ansiedler Ländereien (Censives) in Leben aus, und alle canadischen Sabitants, Besiter kleiner Guter, find Censitaires. Jeder Unfiedler, welcher von einem Seigneur Lanbereien als Bauerleben (en roture) erworben hat, muß fich gewissen Bedingungen unterwerfen, als: jahrlich eine fleine Rente von 2 Ch. 6 Pence bis 5 Shillings (over seit den letten Jahren noch mehr) für jeden Arpent Fronte zu bezahlen, und außerdem einige andere fleine Abgaben zu entrichten, g. B. ein Fertel, eine Bans, einige Bögel oder einen Bushel Baigen, je nach ben Berhältniffen des Bachtere, in natura gu liefern, und fein Rorn in ber Muble bes Lebens= herrn mahlen zu lassen, wofür dieser ein Bierzehntel als Mahllohn in Unspruch nimmt. Die Rechte und Pflichten ber Seigneurs find genau burch's Gefet bestimmt; bei allen Besitungen in feiner Seigneurie, welche ihren Besitzer durch Berkauf ober auf eine andere, diefer gleichkommenden Beise wechselt, hat er das Borkaufs = oder Wiederlösungsrecht, und wenn er von diesem teinen Gebrauch macht, muß ber Räufer ihm das Zwölftel ber Kaufsumme als Abgabe ent= richten; ber Seigneur hat bas Recht ber Fischerei, welches er gegen ein Aequivalent an Gelb an Andere auf Zeit abtreten kann, und bas Vorrecht, überall in seiner Seigneurie Bauholz fällen zu lassen, um Mühlen zu errichten, neue Stragen zu eröffnen, ober alte auszubeffern, ober um andere öffentliche und gemeinnützige Werke anzulegen. Die Bflichten gegen seine Lebensleute find eben so genau bestimmt: er ist verbunden, in gewissen Entfernungen Stragen nach ben entlegensten Theilen feiner Lebengüter zu eröffnen, muß für die nöthigen Mühlen und Backöfen sorgen; tann nicht burch Berkauf über Waldungen verfügen, sondern ist verpflichtet, dieselben abzutreten, und weigert er sich, dieses zu thun, so kann der Nachsuchende die gewünschte Abtretung von der Krone erhalten, mit Beobachtung der gewöhnlichen lebensherrlichen Stipulationen, in welchem Falle Zinsen und Gefälle ber Krone gehören.

Ungeachtet die Lehenspflichtigkeit und Lehensverhältnisse in Untersanada mit manchen Uebelständen verbunden sind, so sind doch die Habitants (wie die französischen Canadier genannt werden) für das Fortbestehen der Seigneurien sehr eingenommen, und dem sogenannten free and common soccage tenure, welches den Landbesisker aller Bedingungen rücksichtlich der Erbzinsen, Frohnden und Zwangssgerechtigkeiten enthebt, ohne ihm irgend eine andere Berbindlichkeit auszuerlegen, als Treue gegen die Krone und Gehorsam gegen die Gesche, durchaus abgeneigt. In soccage tenure sind in Unterscanada gegen 7 Millionen Ucres Land angewiesen, während die Seigneurials Grands fast 11 Mill. umfassen, und obgleich 1825 bereits eine Atte erlassen wurde, welche die allmählige Abschaffung der Feudalrechte bezahsichtigte, und den Seigneurs wiederum Mittel bot, sich ihrer Lehenspslichten gegen die Krone zu entäußern und ihre Ländercien in soccage

an Pächter zu überlassen, scheint es doch, als wollten die alten Tenures en roture von den jest Lebenden nicht umgeändert werden. — Bergleicht man die Bortheile, welche beide Besitzarten, die en roture und die in soccage. dieten, mit einander, so ist nicht zu leugnen, daß das Feudalspstem für die erste Ansiedlung eines Landes die größten Bortheile gewährt, da die Lehensherren, um ihre Ländereien in Werth zu bringen, der Opfer manche bringen mussen, und ärmere Ansiedler

leichter zu Gigenthum gelangen konnen.

Sieben Achtel ber Bevölkerung von Unter-Canada find im Land: bau beschäftigt, doch find die Berbefferungen, welche in den europais ichen Systemen der Landwirthschaft eingeführt sind, in Unter-Canada theils völlig unbekannt, theils bis jest nie in Anwendung gekommen; ber canadische Farmer leitet immer noch seinen altmodischen Pflug ben icon die Borfahren benutten, unbekummert um die Fortidritte ber Intelligeng, die nicht nur neue und zwedmäßige landwirthschaft. liche Instrumente hervorrief, sondern auch bedeutende und nüpliche Alenderungen in der Art der Rultivirung des Bodens machte. Die Verbefferungen und Erfindungen ber Landwirthichaft in Deutschland find für eine bichte, noch immer gunehmende Bevolferung berechnet, bie es nothwendig macht, burch kunftliche Mittel die Fruchtbarkeit bes Bodens zu erhöhen; in Canada hingegen, wo fruchtbares Land im Heberfluß, und die Landgutern im Allgemeinen groß find, eriftirt biefe Nothwendigkeit nicht, und ber Landwirth ist zufrieden, wenn feine alte bekannte Art der Bewirthschaftung seinen Ansichten entspricht, und seine Bedürfnisse mehr als hinlanglich befriedigt. — Bei allen canadischen Farms ober Landgutern, welche hier nach ber Landessprache "Land" (Terre) genannt werden, fällt ben Einwanderern, namentlich benen, die aus ben Bereinigten Staaten tommen, die Eigenheit auf, daß selbige alle in länglicher Form vorkommen, und in den meisten Fällen 3 Arpents breit und 30 Arpents lang find. Die vordere Seite biefer Guter, Front genannt, ftogt in ber Regel an bie Landstraße ober einen Fluß, während die Rückseite, hier der Kordon genannt, von ber Scheidungelinie getrennt wird, welche zwischen einer Reihe Konzessionen ober Farms und einer andern läuft. Die Land: Teute bauen ihre Säufer gewöhnlich 100 bis 200 Parbs von ber Fronte entfernt, und da alle Landplate so schmal sind, erscheinen die Riederlassungen febr gedrängt und haben bas Unseben fortgesetter Dorfer. Ohne Zweifel liegt biefe, bem Auge angenehme, aber un: zwedmäßige Vertheilung bes Landes in bem jozialen Charafter ber canadischen Landleute, oder schreibt sich von der Gile her, in welcher in früherer Zeit die Rraft ber Kolonie konzentrirt werden mußte, um bie Angriffe der Ureinwohner abschlagen zu können; jett, nachdem bie Ursache ber Aboption bieses Planes längst erloschen ist, wird gleichwohl das Land der Seigneurien immer noch auf diese unpassende Art ausgelegt, und so eine beträchtliche Menge unnöthiger Arbeit auf die Schultern des Landwirths geworfen, der, in der Fronte des Plates wohnend, das Land nicht überseben tann, mehr Dube und en die alten Tenures
t werden. — Ber:
, die en roture und
u leugnen, daß daß
18 die größten Bor:
vereien in Werth zu
d ärmere Ansiedler

rada find im Land: lche in den europäiz , in Unter=Canada vendung gekommen: altmodischen Pflug, um die Fortschritte Rige landwirthschaft: utende und nübliche odens machte. Die haft in Deutschland völkerung berechnet, ie Fruchtbarkeit des ruchtbares Land im B find, existirt diese frieden, wenn feine Ansichten entspricht, bigt. — Bei allen ch der Landessprache inderern, namentlich , die Eigenheit auf, und in den meiften sind. Die vordere der Regel an die hier der Kordon elche zwischen einer läuft. Die Land: 00 Pards von der find, erscheinen die Insehen fortgesetzter genehme, aber un: alen Charakter der ile her, in welcher werden mußte, um en; jest, nachdem erloschen ist, wird luf diese unpassende röthiger Arbeit auf n der Fronte des mehr Mühe und

Material beim Einfriedigen verwenden muß, und mehr Zeit bebarf, bie entlegenen Felber unter ben Pflug zu bringen. Deffen ungeachtet arbeitet der canadische Landwirth mit Lust, nimmt, wenn er die ent= fernteren Theile seines Befitthums tultivirt, sein frugales Mahl mit fich hinaus, und tehrt bei einbrechender Racht, mit Schluß der Arbeit, unter sein beimisches Dach zurud. Die wissenschaftliche Rotation ber Ernoten ift bem canadischen Landwirth unbekannt, hartnäckig verfolgt er bas, von seinen Vorfahren überkommene System, und nichts als der Einflug des Beispiels beseitigt nach und nach Vorurtheile und andert Gebräuche, die durch ganze Generationen geheiligt waren. Die Konsequenz dieses oberflächlich betriebenen Ackerbaues hat schon in manchen Gegenden eine bedeutende Minderung der Erndten und eine Erschöpfung bes Bodens hervorgebracht; beffen ungeachtet find die Erzeugnisse hinreichend, die Bedürfnisse der Ginwohner ju befriedigen, und bas, mas an Fruchtbarkeit bes Bobens abgeht, ersett die größere unter den Pflug gebrachte Oberfläche; fo bebaut der canadische Landwirth zwei, auch wohl drei Acres, um denselben Ertrag an Korn u. f. w. zu erhalten, welche ein Acre, auf englische Art betrieben, lie= fern würde. Der Canadier läßt den Acre zwei oder auch drei Jahre tragen, und bann auf unbestimmte Zeit brach liegen, mahrend welcher Zeit er als Weide benutt wird. Früher kannte man keinen Dünger, jett aber, wo namentlich an den Flüssen sich eine Menge Britten ans gesiedelt haben, ift bas Dungen eingeführt worden, und man ver= beffert das Land mit Mergel, ber besonders langs bem St. Lorenz und dem Ottawa, in großen Flöten anzutreffen ift. - Die ge= wöhnliche Saatzeit ist zu Ende des April; das Feld wird dazu schon im Berbste vorbereitet, umgepflügt, und ben Winter über so liegen gelaffen, nach ber Saat aber bas Felb mit breieckigen Eggen geeggt. Die Erndte beginnt gegen Mitte des August, und bauert bis Mitte des September. Waizen und Roggen, Gerste und hafer werden mit der Sichel geschnitten, aber burchaus eine hohe Stoppel gelaffen; Stroh erhalt man baber nur wenig, und betrachtet bie Stoppel als neue Düngung. Das Getraibe wird wie in Deutschland in Scheuern ausgebroschen; die Maiserndte beginnt erst Ende September; der Mais (Indian corn) wird, nachdem er vorher einigemal geblattet, ge= brochen, in Corn Cribs (fleinen Säufern von Latten) ober auf ben Boden der "Habitations" aufbewahrt und die Saamen größtentheils mit den Händen losgedreht. — Waizen liefert einen Durchschnitts= ertrag von 12 bis 25 Bushels vom Acre, Roggen eben so viel, Gerste 20 Bushels, Mais und Hirse bis 80, ja selbst auf einigen Pflanzun= gen bis 100 Bushels, obgleich 30 Bushels mohl bas gewöhnlichste sehn möchte, da der Mais nördlich vom 48° n. Br. nicht besonders mehr gedeihen will. Die andern hier gebaut werdenden Feldfrüchte find Buchwaizen, Erbfen, Wicken und Bohnen. — Waizen ift ber Hauptartifel bes canabischen Landbaues; für den Bedarf der Biehzucht werden mehrere Grasarten, besonders aber Timothy= und Rive= gras, rother Rlec und Rüben gebaut; weißer Rlee schlägt im Neubruch ober auf abgetriebenem Walblande von selbst aus. Alle Gartenfrüchte und Küchengewächse gerathen ungemein gut, und man baut die meisten, welche Europa darbietet, am meisten aber Kartosseln, die zwar sehr gute Erndten liesern, aber wässerig und von schlechtem Geschmack sind. Der Ackerdau wird fast durchgehends mit Pserden betrieben; Ochsen sieht man hier nur selten vor dem Psluge. Der Ertrag der Produkte des Landbaues gestaltete sich 1840 nach offiziellen Angaben auf 3,590,840 Minots Waizen, 1,008,463 M. Erdsen, 3,452,150 M. Hafer, 487,580 M. Gerste, 300,472 M. Roggen, 402,215 M. Mais, 8,187,390 M. Kartosseln und 147,211 M. Buchwaizen; der Vichstand desselben Jahres betrug 421,508 Kinder, 121,837 Pserde, 636,722 Schaafe und 352,249 Schweine. Im Jahre 1847 wurde der Ertrag der Erndte aus etwa 21,300,000 Bushels

angeschlagen. Bebaute Acres 2,673,820.

Von Handelsgemächsen werden nur Klachs, Taback und Hanf, theils zur Deckung bes eigenen Bedarfe, theile zur Ausfuhr gebaut; Flache machft mit großer Ueppigkeit, und Danf gedieh, wo Berfuche mit ihm angestellt wurden, außerordentlich gut, und durfte meist der Hauptstapelartitel Unter-Canada's werden; vorzüglich eignet er fich zur ersten Ernote auf neu gerobetem Lande, beffen Boden im ersten Jahre gewöhnlich zu reich für Getreide ift. — Der in Canada erbaute Taback ist milber als der maryländische und virginische, und wird vorzüglich zu Schnupftaback verarbeitet, indeg wird er bei Beitem noch nicht in hinreichender Quantität gebaut, um den innern Bedarf des Landes zu becken. — Der Obstbau ift noch nicht von Bedeutung; zwar hat seder Habitant seinen Garten, in welchem er Aepfel, Birnen, Pflaumen und felbst Pfirsiche zieht, boch felten werden große Quantitäten Obst gezogen. Chber wird nur in einigen Seigneurien gewonnen. Das Dbst ift im Bangen von geringerer Gute als bas europäische, die Baldfruchte und Beeren aber, unter benen fich Johannisbeeren, Stachelbeeren und himbeeren am meiften porfinden, von vorzüglicher Bute. Wein wachst wild bis zum sublichen Ufer des Lorenz; er ist dickschalig, fleischig und giebt keinen Most. — Abornzucker wird von den Landleuten in Menge gewonnen, und liefert der Buderahornbaum, von welchem hier zwei Arten, der Sumpfahorn und Bergaborn vorkommen, bereits jahrlich über 25,000 Bentner Buder. Der erstere, ber Sumpfahorn, giebt nach Berhältniß ber Stärke bes Stammes mehr Saft als ber lettere, boch hat berfelbe nicht gleichen Zuckergehalt; aus 7 bis 8 Gallonen Saft gewinnt man ein Pfund Zucker, wogegen 2 bis 3 Gallonen vom Safte des Bergahorns schon dieselbe Quantität liefern.

Betrachtet man die anhaltende Strenge des Winters in Untersanada, ohne die große und schnelle Hitze des Sommers in Anschlag zu bringen, so staunt man über die üppige Vegetation des Landes; noch ist der größte Theil der Provinz mit ungeheuern Waldungen bedeckt, die für die Kolonie sowohl als für England sich als eine höchst ergiedige Quelle erweisen, und mit jedem Jahre mehr dazu

nus. Alle Gars, und man baut Rartoffeln, die in schlechtem Gesmit Pferden beschluge. Der Erschluge. Der Gred in ach offiziellen is M. Erbsen, 7,211 M. Buchseine. Im Jahre 00,000 Bushels

8, Taback und 8 zur Ausfuhr danf gedieh, wo gut, und dürfte vorzüglich eignet , dessen Boben it. - Der in dische und vir= itet, indeß wird gebaut, um den u ist noch nicht en, in welchem ieht, doch selten nur in einigen von geringerer ren aber, unter ren am meisten d bis zum süb= nd giebt keinen Menge gewon= ier zwei Arten. 8 jährlich über orn, giebt nach er lettere, doch Gallonen Saft Gallonen vom

ters in Unters rs in Anschlag n bes Lanbes; 'n Walbungen ) sich als eine re mehr bazu

beitragen, ben fetten Alluvialboben mit noch mehr Dunger zu bebeden. In bem niedern und leichtern Sandboben gebeiben fast alle Urten Fichten, Cebern und Sumpf-Eichen; in ben trodinen und bober liegenden Gegenden machfen Gichen, Ulmen, Efchen und Birten verichiebener Art, Aborn, Ballnuffe, Raftanien, Rirfchen verschiebener Art, Sidorynuffe, Gifenholz und Hafelstrauche. Tannen und Fichten find bie hauptstapelartitel ber canabifden Balber, und unter biefen zeichnen sich die Balfamtannen, Schierlingstannen, schwarzen Fichten, weißen Fichten, rothen Tannen, grauen Fichten, Bechtannen, Bebmouthefiefern, ichwarzen Larchen, rothen und weißen Cedern vorzuglich aus. — Saffaparille, Ginfeng und andere Medizinalpflanzen find im Ueberfluß vorhanden, und alle europäischen Früchte, Pflanzen, Begetabilien, Getreide: und Gemüsearten gedeihen hier fast noch üppiger als in ber alten Belt. — Jährlich entstehen, so sonderbar es auch tlingen mag, neue Arten von Gemächsen, und auch hier hat man bie Bemerkung gemacht, daß, wenn der Urwald niedergebrannt oder gefällt wurde, Baume von einer gang verschiedenen Species auffprog: ten, felten aber von benjenigen, die vor der Unwendung bes Feuers bort muchsen.

Die landwirthichaftlichen Thiere find alle von Europa eingeführt worden, im Allgemeinen aber von geringerer Bolltommenheit als in Europa, und zwar aus teiner andern Urfache, als weil sie in der Jugend und im Binter schlechter als in Europa genahrt und gepflegt werben. - Un Bilb bietet Unter : Canada einen großen Reichthum, und die Jago macht noch immer eine Sauptbeschäftigung ber Canadier aus, obgleich die Menge bes Belzwildes in den angebauten Theilen des Landes sich sehr vermindert und mehr in die fernsten Gegenden des Binnenlandes jurudgezogen hat. Gin großer Theil dieser Thiere gehört dem amerikanischen Kontinent eigenthum: lich an, andere hat es mit der alten Welt gemeinschaftlich; nicht unwahrscheinlich ift es übrigens, daß viele Species ganglich erloschen find, und daß die noch übrigen nach Berlauf von wenig Jahren, wenn sich die Kolonisation und Civilisation noch weiter erstreckt, wenigstens in Unter-Canada, gänzlich aussterben werden. — Am häufigsten findet man noch Baren, Bolfe, Füchse, Baschbaren, Bolvere: nen, Biber, Ottern, Mustusratten, Marder, Biefel, Zobel, Hermeline, Stinkthiere, Minre, wilbe Raten, Luchfe, Stachelschweine, Bafen, Cichhörnchen, Flebermäuse, canadische Biriche, Elenns, Miusethiere, Rebe, Bisons, und mehrere Robben = und Cetaceenarten. — Die Ralte bes Rlima's ift ben Bogeln weniger gunftig, als ben Quadrupeden; viele, ja die meiften, find Zugvogel, die im Sommer vom Suben tommen, ober in diefer Jahreszeit von hier nach bem höheren Norden ziehen. Im Allgemeinen unterscheiden sie sich wenig von den Bögeln besselben Namens in Europa. Singvögel werden nur wenige unter ihnen angetroffen. Um häufigsten findet man den weißschwänzigen, braunen und grauen Abler, den Fischadler, die aschfarbige Beihe, den weißtöpfigen Falten, ben größten Raubvogel Canada's, den gefleckten und schwarzen Falken, den gehäubten Würger, den Ubu und andere Gulenarten, Raben und Rraben, den Schwalbenipecht. ben Staar, die Berglerche, die Riefenlerche, ben Grenadier, ben Rothkopf, die blaue Elster, ben Baldspecht, ben Blauspecht, ben Spottvogel, die Droffel, ben Schneeammer, die Schwalbe, ben Sperling und verschiedene Arten Rolibri. Gehr gablreich find bie Weichlechter ber Waffervogel, welche Canada mahrend bes Commers verlaffen, und sich nach falteren Regionen wenden, als: bunte Enten, Schwäne, Ganse, große Brill-Enten und Taucher; in ben Nieberungen und an sumpfigen Ufern sieht man Kraniche, Reiher, Rohr= bommeln, Brachvögel, Schneyfen und Stranbläufer. Wilbe Trutbühner leben in großen Schaaren zusammen, und erreichen oft eine Schwere von 30-40 Bfund. Fasane verschiedener Art, ber fasanartige Auerhahn, bas weißgeflecte Suhn, bas Berghuhn und bas Mandelhuhn, find in Menge zu finden, am häufigften aber die Wanbertaube, die in beiden Canada's zu Hause ift, und in wolfenähnlichen Zügen einherschwärmt. — Reptilien sind nicht sehr zahlreich, doch ist die gefährliche Rlapperschlange in allen Theilen des Landes zu finden. Gibechsen, Frosche und Schildfroten find in Menge vorhanden. Die Aluffe und Seen find aukerordentlich fischreich und bieten fast alle europäischen und ameritanischen Gugmafferfische. Lachje und Store steigen hoch in allen Flüssen hinauf. Aale, Forellen, Lachsforellen, Decte. Karpfen und Weiffische findet man in allen Geen, und eben ba ben Muskinunge, der 3 bis 5 Fuß lang wird, und viel Aehn= liches mit bem Bechte hat. Der St. Lorenz und ber Golf bieten Welfe, Schellfische, Matrelen, Plateise, Doriche, Kablique, Thunfische, Delphine, Bott: und Schwertfische, und mehrere Arten Dagen. — Insekten giebt es in Menge und von ausgezeichnet schönen Farben; Muskiten und Sandflöhe sind in gewissen Jahreszeiten eine große Plage, verschwinden aber allmählig vor den Fortschritten der Kultur. Wilbe Bienen giebt es in Kulle, und in den hohlen Baumen ber Waldungen findet man oft 70 bis 150 Bfund Honig. Die franzöfischen Ansiedler treiben ftarke Bienenzucht, und mancher hat 20 bis 30 Bienenstöde.

u fo 1 W fe de

w lel

be

we (5)

ne

ob

tre

FI

U

ba

Si

M

un

pfe

fel

all

bié Ja

1,0

1,2

Be

na

Lo

fin

hai

for

Der Kunstfleiß ist in Unter-Canada noch weit zurück; noch sehlt die hinlängliche Anzahl von Handwerkern, und deßhalb ist für diese hier ein gesegnetes Land; der größte Theil der Bedürfnisse muß von Europa hingebracht werden; an Fabriken ist sast einzig und gar nicht zu denken, und die Canadier haben sich die jetzt kast einzig und allein auf Errichtung von Mahle, Säges und Walkmühlen, Bottaschsiedereien, Gerbereien und Branntweinbrennereien beschränkt. Das Einzige, was der Canadier verarbeitet, ist Flachs und Wolle, woraus er sich seine Hausseinwand und seine Kleidungsstücke verschafft, aber nichts davon in den Handel bringt. Webstühle sind im ganzen Lande gegen 14,000 ausgestellt, die im Durchschnitt eine Million französische Ellen Linnen, eben so viel Flanell und 1½ Million Ellen an Wollenzeuchen und Tüchern liesern. 1842 befanden sich in der Kolonie 446 Mahlmühlen,

r, ben Ubu valbenipecht. nadier, den Blaufpecht. Schwalbe, hlreich sind bes Som= als: bunte in ben Rie= iber, Robr= Bilde Trut= hen oft eine , ber fasan= on und das r die Wan= ltenähnlichen hlreich, doch Landes zu e porhanden. b bieten fast e und Store lachsforellen, i, und eben viel Aehn= bieten Welse, nfische, Del= en. — In= ien Farben; eine große der Kultur.

zurück; noch halb ist für irfnisse muß d, gar nicht und allein schsiedereien, inzige, was er sich seine ichts davon gen 14,000 len Linnen, euchen und tablmühlen,

Bäumen der

Die franzö=

hat 20 bis

817 Sagemühlen, 20 Delmühlen, 98 Walkmühlen, 94 Bollframpelmaschinen, und außer biefen 103 Gifenwerte, 21 Tripbam= mer, 86 Branntweinbrennereien, 500 Bott- und Berlafchfiedereien und 69 andere Manufatturen, die durch Maschinen in Bewegung ge= jest werden. Im Jahre 1848 zählte man 527 Mahl: und 1489 Sagemublen. Seife und Lichter werden in allen Niederlaffungen gewonnen. Die Holzwirthschaft ift von außerordentlichem Umfange, und die allein in der Nachbarichaft von Quebec errichteten Bay: falg = Etabliffemente und Sagemublen erforberten ein Rapital von 1.250,000 Bf. St. - Die Fischerei ift immer noch von' großer Bichtigfeit, wird aber leiber durch ben ganglichen Mangel an Salz sehr gedrückt, und man muß sich für dieselbe mit Banjalz behelfen, bas zum Theil aus Liverpool, Westindien und Portugal herbeigeholt werden muß. - Der Schiffbau wird zu Quebec und Sorel ziemlich lebhaft betrieben: bas schönste Bauholz bazu findet man an Ort und Stelle; Segeltuch und Tauwert muffen aber von Europa geholt werben, und verringern so den Bortheil, den man sonft von biefem Er= werbszweig haben konnte. Von 1825 bis 1832 wurden in Unter-Canada 239 Schiffe, von 70,997 Tonnen, gebaut, von 1833 bis 1840 aber nur 211, beren Gejammt = Tonnengehalt nur 61,550 Ton= nen betrug.

Mit jedem Jahre wird ber hanbel Canada's wichtiger, und obgleich die Ausfuhr größtentheils nur in Naturerzeugniffen, in Betreide, Mehl, Bauholz, Brettern, Latten und Rutholz, Bottasche, Flachs und Leinsaamen, Belzwert aller Urt, Bibergeil, Fijden und Produkten der Fischerei, Ginseng, Schlangenwurzel und andern Arzneipflanzen besteht, und bie Canadier dafür vom Auslande Tucher, baumwollene, wollene, leinene und feidene Zeuche, Bute, Müten, Strumpfwaaren, Handschuhe, Schuhe, Stiefeln und anderes Leberwert, Rramerwaaren, Bucher, Papier, meffingene, eiferne und andere Metallgeräthe, Töpfermaaren, Glas, Tapeten, Apothekermaaren, Spezereien, Bein, Rum, Branntwein, Materialmaaren, Acergerathe und Handwerkszeuge, Flinten, Gabel, Bulver, Blei, Zinn, Tabacts: pfeifen u. f. w. empfangen, bat Canada boch ftete die Bilang für fich. Der Handel mit dem Mutterlande und den brittisch-westindischen Inseln beschäftigt jährlich durchschnittlich zwischen 7 und 900 Schiffe aller Größen. Wit jedem Jahre vergrößert fich ber Commerce, und bis zur neuesten Zeit ist die Bilang, trop der Unruhen der letten Jahre, stets für Canada geblieben. — 1839 betrug die Einfuhr 1,083,500, die Ausfuhr 1,213,000 Pf. St., 1840 hingegen erstere 1,227,380 und lettere 1,383,710 Bf. St. - Der handel mit ben Bewohnern der Union ift zwar größtentheils Schleichhandel, für Canada aber von großer Bichtigkeit, ba bie am füblichen Ufer bes St. Lorenz gelegenen Ortschaften durch benfelben wohlhabend geworben sind. Von größerer Bedeutung aber, als letterer, ift der Tausch= handel mit den Indianern des westlichen Binnenlandes und der Hud= sonsban, welcher theils durch die verschiedenen Pelzhandler = Gesell=

schaften, theile burch einzelne Raufleute aus Quebec, Montreal und Three Rivers betrieben wird, und von berfelben Bichtigkeit ift ber Binnenhandel mit Ober : Canaba. - Landstrafen find bereits überall in Unter = Canada angelegt; die meiften berfelben find zwar nicht im trefflichsten Buftande, und im Sommer nach vorhergegangenem Regen oft taum zu passiren, indessen genügen fie boch bis jest bem Bedürfnig, und mit jedem Jahre werben biefelben verbeffert, erweitert und neue eröffnet. Die berrlichen Bafferverbindungen machen es möglich, im Sommer ben größten Theil bes Landtransports gu umgeben, im Binter aber bietet die, vier bis fünf Monate liegende Schneebede biefelben Bortheile für ben Baarentransport bar, wie in Ruftland. — Das Postwesen ist gut geordnet. — Packetboote fegeln regelmäßig einma! im Monat von Quebec nach Fallmouth, und ebenso bestehen von Liverpool aus regelmäßige Backet: fahrten, die monatlich zweimal nach Quebec abgeben und die Reise in 9 bis 12 Wochen machen. Der St. Lorenzstrom, bie Seen, welche er mit einander verbindet, und einige seiner Nebenfluffe werben mit Dampfschiffen von seiner Mündung an, über Quebec und Montreal bis Amberstburgh in Ober = Canada, eine Strede von 1500 Meilen befahren. - Ranale find bis jest erst zwei in Unter-Canada; der erste, der La Chine-Ranal, oberhalb Montreal, von 9 M. Lange; ber zweite, um die Schnellen bes Richelieu zu umziehen. Bon Gifenbahnen find fertig: 1) die Bahn von Quebec nach Subwesten, zum Anschluß an die St. Lawrence = und Atlantic= Eisenbahn, welche Montreal mit Portland und Maine verbindet, 2) die Bahn von Quebec langs bem Gub-Ufer des St. Lawrence, 3) von Montreal dem Westen zu über die Insel La Chine langs bem Nordufer des Ottawa, 4) und 5) die Bahnen, welche von La Brairie und Chataugua in sudlicher Richtung im Unschlusse an die Bahnen New-Port und Vermont ziehen.

ar

ter

iel

59

76

6

fre

310

mċ

286

bäi

ber

bei

ber

gef

bes

Su

die

beg

grü

und

sid)

der

frar

find

dere

eine

liche

Auf

Münzen, Maake und Gewichte Unter-Canada's find die brittischen. Früher mar das alte frangösische Maag hier im Gebrauch, allein seit 1808 ist das alte englische gesetzlich eingeführt worden. Im Getreidehandel hat man indessen den alten französischen Minot beibehalten, von benen 90=100 Binchefter Buihels (genauer aber 90=98) gerechnet werden. Der Acter oder Morgen (acre) enthält, wie in der Union 4840 Qu. Mards oder 160 Qu. Ruthen = 40117 Aren, - Buch und Rechnung werden hier in Pounds (Pfund) zu 20 Shillinge à 12 Pence Kurant geführt. Dieses Kurant-Geld (Halifar-Rurant genannt) ift 1/10 geringer im Werth als die englische Ster= ling-Baluta, indem 100 Bfund Kur. für 90 Pf. Sterling ober 100 Pf. St. für 111% Pf. Rurant gerechnet werden. Der spanische Biafter ober amerikanische Dollar gilt bier 5 Shilling Kurant. In einigen Gegenden rechnet man mitunter auch noch nach Livres zu 10 Sous à 12 Deniers, welche bas alte Kurantgelb genannt werden, und von denen 24 Livres auf ein Pfund Rurant geben. — Banten find brei, die Quebec=, Montreal= und City = Bant, in ber Proving; bei teiner hat

bas Gouvernement Antheil, doch muß jede Bank ber Legislatur jähr= lich einen gedruckten Rechenschaftsbericht und Abschluß vorlegen.

Die Ginwohner Unter : Canada's bestehen, der Abstammung nach, aus Indianern und Guropäern. Erstere, die früher bei Entbedung des Landes beide Ufer des St. Lorenz dicht bevölkerten, find burch Rriege, anstedende Rrantheiten, ben Branntwein und die überhand nehmende Civilifation bis auf circa 20,000 Seelen gufammengeschmolzen, und von den früher so gablreichen Nationen findet man nur noch Algontinen, Frotesen ober Mohaws, und Pendts ober huronen, die in einzelne Stamme gerfallen, die unter befonberen Ramen am obern Ottawa, am St. Maurice, am Saguenay, St. John und an der Grenze von Labrador leben. In den angebauten Theilen bes Landes find nur zwei indianische Rieberlaffungen, Frokesen bei St. Regis und Huronen bei Loretto, boc, auch ihre Bahl mindert sich mit jedem Jahre, und bald werden die Ureinwohner des Landes ganglich aus Unter-Canada verschwunden seyn. — Die angesiedelten Bewohner, europäischen Ursprungs, sind theile Canadier, b. h. Abkommlinge der erften frangofifchen Ginwanderer, theile Britten aus beiden Injeln und beren Nachkommen. - Die Bahl ber= selben belief sich 1825 auf 422,573, 1831 auf 511,917, 1839 auf 598,280, 1842 auf 629,872, 1845 auf 652,367 und 1848 auf 768,334, 1861: 1,110,664 Seelen. Der Charafter ber Bewohner Canada's wird durch ihre Abstammung modifizirt; sind dieselben französischen Ursprungs, b. h. wirkliche Canadier, so tritt an die Stelle eines leichtfertigen und unterwürfigen Benehmens ein ungezwungenes ober vielmehr fanftes Wefen, das fich mit einem mannlich freien, boch immer in ben Schranten ber Achtung bleibenben Betragen vereinigt. Die Abkömmlinge ber Englander haben die bäurische Grobheit ihrer Vorfahren verlassen, und bei dem Ueberflusse ber Lebensbequemlichkeiten, beren sie sich zu erfreuen haben, und bei hinlänglicher Muge für die Ausbildung ihres Geistes, erhebt sich ber natürliche, mehr schwermuthige Charafter bes Britten zu einer gefälligen Beiterkeit bes Gemuthe und einer thatkräftigen Energie bes Willens. — In einem Lande, wo es leicht ift, die nöthigen Subsistenzmittel zu erwerben, wo dieselben ziemlich gleichmäßig unter die Einwohner vertheilt sind, und wo das Quantum der Lebens= bequemlichkeiten hinlänglich erachtet wird, das Glück des Volkes zu gründen, ift die Lage eines Bolkes sicher eine ber beneibenswerthesten, und in dieser finden wir die Ginwohner Canada's; eine Lage, beren sich, mit Ausnahme der Bewohner der Union, mahrscheinlich kein Volk ber Erbe zu erfreuen hat. — Die Nachkommen der ursprünglich frangofischen Ginwohner, welche sieben Achtel ber Bevolkerung bilden, find größtentheils Besiter von mehr ober minder umfangreichen Lanbereien, und die gleiche Bertheilung des Eigenthums beim Ableben eines Bermandten trägt viel dazu bei, eine bedeutende Maffe beweglicher Industrie und Kapitals über bas ganze Land zu verbreiten. Auf folde Beise im Besit ber Mittel einer herrlichen Erifteng, und

ontreal und ateit ift ber find bereits find zwar hergegange= och bis jest erbessert, er= igen machen ansports zu ate liegende bar, wie in Regierungs= Quebec nach äßige Backet= nd die Reise bie Geen,

enflüsse wers Duebec und Strede von vei in Untersit, von 9 M. umziehen.

ind Atlantic= re verbindet, 5t. Lawrence, Chine längs

elche von La Unschlusse an

find die britzm Gebrauch, hrt worden. hen Minot genauer aber cre) enthält, au 20 Shilz lo (Halifanz glische Sterzober 100 Pf. ische Piaster In einigen ous à 12 De-

d von denen ind brei, die

ei keiner hat

unbeforgt vor ber herannahenden Butunft, erfreut fich der Canadier eines durch Bergnügen gewürzten, thätigen Dasenns, und beweift burch bie Beiterfeit feines Gemuthes und feine gaftfreie Befelligkeit, bag ihm die Bedürfniffe des Lebens nicht mit targer Sand zugemeffen find. Der achte Canadier, obwohl ein Freund von Bergnugungen und gefelligen Benuffen, neigt fich eber zu einer tragen, ober vielmehr contemplativen Lebensweise bin, und besitt eine ernfte, oft buftere Haltung. Go lange fie unter frangofischer Berrichaft ftanden, und immer neue Landsleute ihre Bahl vermehrten, mar ber frangofifche Leichtsinn, die frangofische Flüchtigkeit in ihrem Charakter vorherrichend. Diejenigen, welche fich mit ber Landwirthschaft beschäftigten, wendeten im Winter gerade nur so viel Zeit barauf, als unumgänglich nöthig war; bie übrige Beit brachten fle muffig im Wirthhaus ober mit Schlittenfahrten zu, und wenn fie im Fruhjahr bas Land bearbeiten mußten, thaten fie bies, ohne ben geringften Gleiß anzuwenden, und eilten fo fehr fie konnten, um wieber in trager Rube, im Befprach mit ihren Nachbarn fiben zu konnen. Die Bewohner ber Stabte brachten Sommer und Winter in unaufhörlicher Berftreuung und stetem Muffiggange zu, und die Regierung, welche ganz militärisch und zufrieden war, wenn ihr blinder Gehorsam gefeistet wurde, that nichts, die Canadier aus biefem langfamen Berderben zu reifen. Go blieben die Canadier, bis sie unter der Herrschaft der Englander in eine weit bessere Berfaffung tamen; sie haben zwar viel von ber frangösischen Flüchtigkeit verloren, boch werben sie noch eben so leicht vom erften Eindruck hingeriffen. Sie find nicht zuvorkommend, nicht leicht zu einem nur etwas hohen Grade ber Bertraulichkeit und Offenbergigkeit zu bringen; wer aber einmal ihr Zutrauen erworben hat, tann sie leicht sowohl zu guten, als zu bosen Handlungen verleiten. Sie haben gesunden, natürlichen Verstand, find höflich ohne Komplimente, gesprächig, in ihrem äußern Betragen aber immer ernfthaft und still; am hervorstechenosten ift ihre Eitelkeit, und man braucht nur auf diese zu wirken, um fie ju Allem zu bewegen. Gegen ihre Borgesetten bezeigen sie sich ehrerbietig, gegen ihre Untergebenen niemals roh, und zu ben frangofischen Canadiern hat ber Indianer stets mehr Vertrauen als zu den brittischen, ba jene allein es verstehen, mit den Indianern umzugeben. Mühseligkeiten und Beschwerben ertragen fie mit ber größten Belaffenheit, ohne im geringften gu klagen; Grobheiten und sonstige üble Behandlung aber sind fie un= vermögend zu erdulden; zögernd, wenn er Jemand beleidigen foll, rasch für eine empfangene Beleidigung Genugthuung fordernd, doch immer zum Bergeben bereit, warm, ja felbst enthusiastisch in seiner Freundschaft, bitter und unversöhnlich, wenn er zur Feindschaft aufgereitt wurde, kann ber Canadier bei allen seinen Fehlern und Unvoll= kommenheiten zu den tuchtigften Menschenstämmen gezählt werden. In der Wirthschaft ift er augerst ordentlich und genau, und feine Nation weißt sich so sparsam zu behelfen. Den ganzen Sommer lebt ber Canadier von weißem Brod, Mild, Giern, Bugemufen, Dehl-

fid

ĵiß

ger

Fe

(3)

(Se

loi

wü

aus

die

hal

Th

lijd

Re

Mei

mei

eine

und

100

wel

ver

81

lich

Ber

weist burch ligkeit, daß zugemeffen rgnügungen , ober viel= ernfte, oft aft standen, französische orherrichend. n, wendeten iglich nöthig 18 ober mit d bearbeiten venden, und im Gespräch ber Stäbte treuung und ız militärijch murbe, that reißen. Go Engländer in viel von der eben so leicht mmend, nicht it und Offen= rworben hat, gen verleiten. bne Kompli= mer ernsthaft man braucht Gegen ihre Untergebenen der Indianer llein es ver= Beichwerden eringsten zu find fie un= eidigen soll, rdernd, doch isch in seiner ichaft aufge= und Unvoll= iblt werden. , und keine Sommer lebt üsen, Mehl=

r Canadier

ipeisen und Fischen; sein Fleisch und Geflügel ipart er für ben Winter auf, wo er weit bequemer und gemächlicher lebt; fein Getrant ift meiftens Mild und Baffer, zuweilen auch Sproffenbier, und baufig Branntwein, der jedoch nie im Uebermaße getrunten wird. Gein Hausgerath ift einfach, boch findet man in jedem Sause gute Federbetten, 4 bis 5 Fuß hoch übereinander gethürmt, und Tische, Stühle und Bante wie noch heutigen Tages in den Dörfern der Normandie. Lurus, in Unsehung der Rleidung, kennt der frangofische Canabier nicht, und ber Ungug deffelben ift eben so eigenthumlich als jeine Sitten, und erinnert an Frankreich unter Ludwig XIV. — Die Baufer auf bem Lande find größtentheils aus geschrotenen Balten aufgeführt, doch beffer und bichter ale die Blochaufer in ber Union. Die Canadier lieben die Scholle, auf welcher sie geboren, und beghalb breiten sie sich auch nicht so im Lande aus, als die Britten; sie bleiben gern bei den Ihrigen, verlieren die Rirchthurmspipe nicht gern aus dem Auge, und so lange noch eine Theilung tis väterlichen Grundstücks möglich ift, forbern die Rinder und Rindeskinder der "Habitante" gewiß kein neues Stud von ihren Seigneurs. — Das icone Geschlecht in Unter-Canada liebt But und Gesellschaften bis zur Berzweiflung; fein Bit ift funkelnd und unaufhörlich fprudelnd, mehr fathrisch als farkastisch, eher erheiternd als verwundend, und zeichnet sich durch eine gewisse gutmuthige Bosheit aus. Die Canadierin befist weniger Ibeen, ale fie vielmehr von lebhaften Gemuthebewegun= gen ergriffen wird, und obwohl ihr nicht ber fraftige Berftand einer Schottländerin zu Theil geworden ist, so hat sie doch das glühende Feuer der Italienerin und die ichlaue Gewandtheit der Pariferin. Die Gesellschaft in Canada ist ungemein angenehm; frei von unnöthigem Ceremonienwesen verleiht sie dem Leben einen Charakter heiterer Sorg= losigkeit, und in dem gegenseitigen Umgange herrscht ein höchst liebenswürdiger Ton. — Die Sprache der eigentlichen Canadier ist durch= aus die frangofische, und obgleich die Britten ihre herren find und die bedeutenosten Geschäftsleute des Landes dieser Nation angehören, haben sie sich boch nicht bequemt, die englische Sprache anzunehmen. Ihr Dialett ist der altfranzösische, aber mit vielen fremden, meist englischen und indianischen, Wörtern vermischt. —

In Unter Canada haben alle Religionsparteien gleiche Rechte, und kein Bürger wird seines Glaubens wegen von öffentlichen Nemtern ausgeschlossen. Die römisch = katholische Kirche zählt die meisten Bekenner (1861 betrug deren Zahl 942,724); sie steht unter einem Erzbischof, der aber in Canada geboren und erzogen sehn muß, und welcher außer dem Ertrag einiger Ländereien die Summe von 1000 Pf. St. aus Großbritannien bezieht; die einzige Belastung, welche die bestehende katholische Kirche dem englischen Gouvernement verursacht. Unter ihm stehen 9 Titularbischöse, 4 Generalvikare, 81 Vikare und 144 Pfarrer (Cures). Die Geistlichkeit wird sämmtslich in Canada gebildet, und steht mit dem Papste in keiner weiteren Berbindung; sie erhält von der Regierung keine Besoldung, sondern

bekommt zu ihrem Lebensunterhalt den sechoundzwanzigsten Theil von allem Getreibe, welches auf ben gelbern ber Ratholiten gewonnen wird. Die Ratholiten besiten in ber Broving 191 Rirchen, 154 Bresbyterien, 20 Rlöfter und 10 Colleges. - Die englische Rirche besteht aus einem Bifchof, 40 Beiftlichen und gablt 63,322 Befenner; die schottische gablt 15 Beiftliche; Die Dethodiften 12 Beiftliche; Presbyterianer, Baptiften . Quater und Dennoniten find nicht febr gablreich; boch fteigt ibre Bahl mit jedem Jahre. Gin Siebentheil aller Landereien in ben Stadtgemeinden (Townships) ift jur Unterhaltung ber protestantischen Rirche von ber Regierung refervirt. -- Fur Schulen ift in neuerer Beit febr geforgt worden; früher waren die Canadier auf den Unterricht ber Briefter, und bei ber gerftreuten Lage ber Unfiedelungen auf ben Unterricht ber Mutter angewiesen, jest hat beinahe ein jedes Dorf seine Gouvernementsschule, und im Ganzen waren 1862: 3501 Schulen im Lande mit 188,635 Schülern und einem Aufwande von 542.728 Dollars.

ai

w

un M

bei bei

irg Se

fit

Ge ger

(Co

vin

Ferunt

Lar 411

und

ben alle

mit

Fäl

veri

vinz

der aufg

zur veru

den

nabi

Pro

habe

beine

legui

imm Einf

Die Presse ist frei, und einige breißig Zeitungen, die mit vieler Gewandtheit, wenn auch nicht frei von Parreilichkeit redigirt werden, Bagen viel zur Verbreitung der Intelligenz bei. — Deffentliche tribliotheken sind bereits mehrere im Lande, und das Gewerds Inftitut, die Schulgesellschaften und Ackerbauassociationen zu Quebec, Montreal und im Lande beweisen die raschen Fortschritte der Kultur

in Unter-Canada.

Früher, unter frangosischer Herrschaft, war die Regierung Canaba's rein bespotisch, nach Abtretung ber Proving aber an die brit= tijche Krone wurde burch Proflamation vom 7. Ottober 1763 ben Einwohnern königlicher Schut und die Bortheile ber englischen Besetgebung versprochen und gewährt, und diese später, 1774, durch die berühmte Quebec = Afte noch mehr gesichert und eine bessere Bermal= tung biefes Theiles ber brittischen Besitzungen eingeleitet. 1791 murbe durch die sogenannte Konstitutionsatte Canada in die obere und untere Broving eingetheilt, und lettere in 21 Kantons geschieden, das Land aber später, durch die Provinzialakte von 9. Geo IV. in 40 Kantons (Counties) abgetheilt. — Die Konstitution von Unter= Canada, jo wie fie jest regulirt ift, enthalt folgende Bestimmungen: die Bemalt des Souverains von Unter=Canada ift durch die Gesetze von Großbritannien und durch die Provinzialkapitulationen beschränkt; die höchste gesetzgebende Gewalt (legislative authority) übt der König (jest die Königin) und die beiden Säufer des königlichen Barlaments; diese Gewalt ist wiederum durch die Rapitulationen und ihre eigenen Akten beschränkt; die wichtigste darunter ist die Akte 18. Geo. III. c. 12, bestätigt durch 31. Geo. III. c. 13, welche erklärt, daß in den Rolonien feine Taren, ausgenommen zur Regulirung des Handels, auferlegt werden sollen, und daß ber Ertrag berselben einzig und allein jum Besten der Proving in ber Art verwendet werden foll, wie es das oder die Gesetze, welche Se. Majestät, seine Erben oder Rachfolger, mit dem Beirathe und ber Zustimmung bes legislativen

Theil von onnen wird. befteht aus ie schottische rianer, Baps boch steigt ereien in ben otestantischen unterselungen auf 1 jedes Dorf 3501 Schusftvande von

cie mit vieler girt werden, Deffentliche dewerds = Ins zu Quebec, e ber Kultur

gierung Ca= an die brit= r 1763 ben iglischen Be= 74, durch die sere Berwal= 1791 wurde e und untere , bas Land 40 Rantons ter = Canada, en: die Ge= Gesette von schränkt; die der König Barlaments; ihre eigenen Geo. III. c. daß in den es Handels, einzig und werden joll, Erben oder legislativen

Councile und ber Brovinzialversammlung, erlassen baben, vorschreiben. Dies ift einer ber Sauptpunkte, mit welchem ein großer Theil ber Canadier mit dem englischen Gouvernement nicht einverstanden ift. da Erftere wünschen, über alle in der Proving erhobenen Gelder, ohne die mindeste Einmischung von Seiten des Mutterftaates, eine volls ständige Rontrole auszuüben. — Die Brovinzialgesetzgebung besteht aus ber Konigin, welche burch ben Bouverneur ber Proving vertreten wird, aus einem Gesetgebungerathe (legislative Council) von 34, durch die Königin (den König) auf Lebenszeit angestellten Mitgliedern, und aus einer Repräsentantenkammer (House of Assembly) von 88 Mitgliedern, die auf vier Jahre von den in der Proving wohnen= ben Unterthanen erwählt werden. In Beziehung auf die Bahler bestehen teine religiofen Beidrantungen, nur tonnen weber Beiftliche irgend einer Rirche, noch Juden zu Repräfentanten erwählt werden. Selbst Frauen aber haben das Recht, wenn sie Grundeigenthum befipen, bei Bahlversammlungen ihre Stimmen abzugeben. — Die Berichtsverwaltung (Judiciary) besteht aus einem Ober-Appellations: gericht (High Court of Appeal), zwei königlichen Gerichtshöfen (Courts of Queens Bench) für Quebec und Montreal, und drei Brovinzialgerichtshöfen (Provincial Courts) für die drei andern Districte. Ferner ein Biceadmiralitätegericht, Bierteljahregerichte, und einige untere Gerichtshofe für Civilangelegenheiten. — Die Bolizei bes Landes wird von unbefoldeten Friedensrichtern gehandhabt, beren es 411 im Lande giebt, abgerechnet die Mitglieder des Bollziehungs: und Gesetzgebungerathes, die Richter u. f. w., die ex officio allenthal= ben Friedensrichter find. — Das Geschwornengericht urtheilt in allen Kriminalfällen, in Civilangelegenheiten aber ift bas Verfahren mittelft Geschworner auf bestimmte Falle eingeschränkt, in allen übrigen Källen entscheiben die Richter der Queens Bench. Das Gerichts= verfahren findet in englischer und frangosischer Sprache statt. Brozeksucht ist in Unter-Canada allgemein vorherrschend, und in der Proving sind zusammen 538 Abvokaten in ben Registern ber Gerichtshöfe eingetragen.

Die Finanzlage bes Landes ist um so mehr ein Gegenstand der allgemeinen Ausmerksamkeit, als von jeher die irrige Behauptung ausgestellt wurde, daß die brittische Schakkammer durch die Zuschüsse zur Bestreitung der Kosten, welche die Verwaltung von Unterscanada verursacht, sehr belastet seh, und der Besitz dieser Provinz mehr Schaeden als Nupen brächte. Diese Behauptung ist ungegründet: die Casnadier decken alle Ausgaben ihrer Civilverwaltung selbst, haben keine Provinzialschulden, sind mit keinen drückenden Steuern belastet, und haben, obgleich die Repräsentantenkammer vom Jahre 1815 bis 1839 beinahe eine Million Pf. St. aus den Kolonialeinkünsten zur Anslegung von Straßen, Kanälen und öffentlichen Werken verwilligte, immer noch einen Ueberschuß in ihrem Haushalte, indem die Staatss

Einfünfte noch mit jedem Jahre steigen.

Die Militärmacht des Landes zerfällt in die königlichen

Truppen, die aus drei Insanterie=Regimentern, 2 Kompagnien Fuß-Artillerie und 2 Kompagnien Ingenieurs bestehen, und deren Standquartier in Quebec, Montreal und den verschiedenen Forts des Landes sind, und in die Miliz, in welcher letteren zu dienen jeder taugliche männliche Einwohner vom 18ten bis 60sten Jahre verbunden ist, sobald er sechs Monate im Lande gelebt hat. — Der Esprit du corps dieser Macht, die im Fall der Noth leicht auf 100,000 Mann gebracht werden könnte, verdient alle Anerkennung; alle Offiziere derzielben werden vom Gouverneur angestellt. — Der ganze Auswand für die Miliz beträgt in Ober= und Unter=Canada zusammen 98,445 D.

Unter Canada wird in fünf Diftrikte: Montreal, Quebec, Threes Rivers, Gaspe und St. Francis, die ursprünglich 21 Kantons ausst machten, abgetheilt. — Durch die Provinzial-Parlamentsakte 9. Geo. IV. vom März 1829 wurde das Land einer neuen Eintheilung unterworfen, und die 21 alten Kantons in 40 neue, und zwar nach den Distrikten, folgendermaßen geschieden:

m

N

bе

be

(8)

flo

Ro

ler

Bo

fid

na

bie

Ei

fin

hat

An

Re

Br.

In

Arr

iid)

Car

fatt

060

St.

bere

bau

gep

- 1) Der Distrikt Montreal, mit ben Kantons: Acabie, Beauharnais, Berthier, Chamt'n, La Chenahe, La Prairie, l'Assomption, Montreal, Ottawa, Richelieu, Rouville, St. Hacinthe, Terrebonne, Two Mountains, Baubreuil und Bercheres, mit 69 Seigneurien, 8 Fiefs und 59 Ortsschaften.
- 2) Der Distrikt Quebec, mit ben Kantons: Bellechasse, Dorchester, Kasmourassa, l'Islet, Lotbiniere, Montmorency, Orleans, Pontneuf, Quesbec, Rimousty und Saguenay, 72 Seigneurien, 12 Fiefs und 13 Ortsichaften.
- 3) Der Distrikt Three Rivers ober Trois Rivieres, mit den Kanstons: Champlain, St. Maurice und Pamasta, 21 Seigneuries, 5 Fiess und 4 Ortschaften.
- 4) Der Diftrift Gaspe, mit ben Kantons: Bonaventure und Gaspe, 1 Seigneurie, 6 Fiefs und 10 Ortschaften, und
- 5) Der Diftrift St. Francis, mit ben Ortschaften: Beauce, Drummond, Megantie, Missisqui, Ricolet, Shefford, Sherbroof und Stanstead, 12 Seigneurien, 4 Fiefs und 91 Ortschaften.

Die beiben Sauptstäbte bes Landes find Quebec und Montreal.

Quebec ist die erste und Hauptstadt Unter-Canada's, unter 46° 48' n. Br. und 70° 42' w. Länge am nordwestlichen Ufer des St. Lorenz, am nordsöstlichen Ende eines Felsenrückens oder Borgebirges, welches den Namen Cap Diamond sührt, sich 350 Fuß über den Strom erhebt und gegen 8 Meilen westlich erstreckt. Quebec besieht aus 2 Theilen: der Oberstadt (Uppertown) auf dem Cap, und der Unterstadt (Lowertown) am Fuße des Vorgebirges, wo der Felsen hinweggesprengt werden mußte, um Platz für die Häuser zu gewinnen. Die Häuser der Unterstadt sind alle von Stein erbaut, 2-3 Stockwerk hoch, und größtentheils mit Schindeln gebeckt; öffentliche Gebäude hingegen, so wie die größeren Häuser und Waarenniederlagen, mit einer Dachbedekung

Rombaanien , und beren n Forts bes dienen jeder re verbunden r Esprit du 0.000 Mann Offiziere der= ize Aufwand n 98,445 D. bec. Three= Rantons aus: Geo. IV. vom orfen, und die

ubarnais, Berntreal, Ottawa, o Mountains, s und 59 Ort=

olgendermaßen

Dorchester, Ra= Bontneuf, Que= fs und 13 Ort=

mit ben Ran= teuries, 5 Ficfs

e und Gaspe,

te. Drummond, und Stanftead,

treal. nter 46° 48' n. renz, am nords en Namen Cap gegen 8 Meilen t (Uppertown) Borgebirges, wo Säufer zu ge: 2-3 Stodwert daube hingegen, Dachbebedung

von Binn und Gifenplatten verfeben. Die Strafen find eng, fcmutig und bumpfig, eine gefrummte, ungemein fteile Strage, die Mountain-Street genannt, die von ben Kanonen bes Forts bestrichen werben fann, giebt fich pon ber Unterftadt jum Berg binauf, endigt am Stadtwall und verbindet die Oberfight mit ber untern. Auch in ber Oberftabt find bie Strafen eng und uns regelmäßig, boch find fie luftig und reinlich. Un beibe Theile ber Stadt ichließen fich Borftabte, und zwar an bie Obere, langs bem Abfall ber Bugel= fette: St. John und Lewis, an die Untere, langs bem Thale von St. Charles, wo der gleichnamige Fluß bie Nordseite von Quebec bespult, die Rod's ober St. Roch. Auf bem oberften Bunfte ber Ralffteinklippe ber Oberftabt liegt bas Fort Dia monb, ein Meisterftud ber Befestigungsfunft. mit seinen 400 Feuerschlünden, und nach ber Bafferseite gu, die icon von Ratur unbezwinglich ift, find mehrere Batterien errichtet. Baufer gablt Quebec im Gangen, mit ben Borftabten, etwa 4000, worunter eine große Angahl bequemer und eleganter öffentlicher Webaube, als: bas Schlog St. Louis in ber Oberstadt, aus bem alten und neuen Schlog bestehend, in welchem ber Gouverneur refibirt, bas Sotel=Dien, ber Ursuliner-Convent, bas Resuiten= flofter (jest eine Militair-Barade), die anglikanische Rathebrale, die katholische Rathebrale, die presbyterianische und Unterstadtfirche, die Trinity = und Wes= lenanische Kapelle, die Bank und Erchange, bas Courthaus, ber bischöfliche Balaft, die neuen Artilleric-Rafernen, bas neue Gefängnig und mehrere andere.

Duebec ift die erfte Stadt Unter-Canada's, fteht aber, obgleich auch bier fich Alles mit bem Sandel beschäftigt, an Lebhaftigkeit besielben Montreal weit nach. Der hafen ober bas Baffin von Quebec ift ficher und bequem, hat 28 bis berab auf 10 Faben Tiefe, und die Fluth steigt in bemfelben 17 bis 18 Fuß. Einwohner gablte Quebec, mit Ausnahme ber Bannmeile, 1861: 51,109 Seelen. - Sandwerker aller Urt findet man in hinlänglicher Anzahl, und Arbeiter find, da die Einwanderung alle Jahr mehr überhand nimmt, hier immer zu haben. Das Leben ist in Quebec nicht theurer als in antern großen Stäbten Amerifa's; ber Berdienft ber Arbeiter aber ju manden Beiten größer ale in

New-Port ober Boston. Die Dienstlöhne find ziemlich hoch.

Die City Montreal, die zweite Stadt ber Proving, unter 45° 31' n. Br. und 73° 34' w. L. v. Gr., liegt auf bem fublichen Ufer ber reigenben Infel gleichen Ramens, die burch ben St. Lorenz im Guben und burch einen Arm bes Ottawa ober Grand River im Norden gebilbet wird, und ift binfichtlich ihrer Bichtigfeit die größte, iconfte und volfreichfte Stadt ber beiben Canada's, ber Mittelpunkt alles handels und, ohne große Fabriken und Manu= fakturen zu besiten, die gewerbfleißigste bes gangen Landes; fie besteht aus ber obern und untern Stadt und ben fieben Borftabten: Recollet, St. Anne, St. Antoine, St. Lawrence, St. Beter, St. Lewis und Quebec. Die Baufer, beren bie Stadt über 3000 gablt, find größtentheils von buntlem Kaltstein gebaut; die Dacher find fast alle mit Bint gebedt; bie Stragen find eng, aber gepflaftert und regelmäßig ausgelegt, und werben bes Rachts mit Laternen

27

Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. Ste Mufl. v. G. Struve.

erleuchtet. Die öffentlichen Gebäube find alle von Stein errichtet und einige von ihnen elegant ausgeführt. Die bedeutenoften barunter find: bas schone Courthaus, bas alte Gouvernementsbaus, die Bant, fünf katholifche und zwei anglitanische Rirchen, bas tatholische Seminar, brei Ronnenklöfter, bas Sotel Dieu, bie Kaferne, bas neue Gefängnig und bie Sauptwache, ein ehemaliges Rlofter ber Recollecten. - Die Kirchen zeichnen fich vor allen andern Ge= bauben aus, besonders ber prachtige 255 Fuß lange katholische Dom, welcher erft 1839 vollendet murbe; ber Styl ift gothisch, im Junern finden reichlich 10,000 Menfchen Blat. - Die Bevölkerung Montreals belief fich 1861 auf 90,323 Seelen, die zu brei Vierteln aus Britten und eingewanderten Ameris kanern, ber Reft aber aus frangösischen Canadiern besteht. Die Letteren sind theils Landbesiter, theils treiben sie Handwerke, besonders aber Gerberei und Beberei; die Erfteren beschäftigen sich größtentheils mit dem Sandel, der hier von bedeutender Ausbehnung ift, ba Montreal ben gangen Vertehr zwischen Dber = und Unter-Canada vermittelt, und große Geschäfte mit ben Bereinigten Staaten und burch die Belgbandler : Gefellschaften mit bem nordweftlichen Binnenlande macht. — Der hafen ift nicht groß, boch während ber Zeit, baß bie So ffffahrt auf bem Fluffe offen ift, fortwährend ficher; Schiffe, welche 15 Gug Baffer gieben, konnen bicht unter bem Marktibore am Ufer anlegen, um Baaren einzunehmen ober ju lofden; Dampfichiffe geben und tommen hier täglich an, und unglaublich ift die Bahl ber Durham = und canadischen Boote, die täglich, aus bem Oberlande ober von verschiedenen Theilen bes Flusses kommend, hier landen, und die Erzeugnisse bes Landes zum weitern Transport löschen. Bon Montreal, bas mehrfach burch Bahnen mit bem übrigen Canaba und ben Bereinigten Staaten in Berbindung gefett wirb, geht auch eine Eisenbahn nach La China, 9 Meilen (in 20 Min. 37 Cents.), besgleichen nach Richmond über St. Hnacinthe (in 31 St. 24 Dollars.) — Die Umgebung Montreals ift hochft angenehm; bas Klima gefund, bas Land trefflich aufgeräumt und verhaltnismäßig billig, 20 bis 25 Dollars ber Acre; - Arbeiter find in Menge ju haben, und um geringeren Lohn als in irgend einem Theile Ober-Canada's, und unternehmende Rapi= taliften konnen bier bebeutenbe Weschäfte machen.

Beibe Canaba's gufammen befiten eine Bevolferung von 11 Millionen.

üb 12

we Bi

vu gel

30

du

läi

def

gef

bis

an

## 3. Neu = Braunschweig.

Die Provinz Neu=Braunschweig, früher ein Theil ber Provinz Neu=Schottland, und bis zum Jahr 1784, wo das Land in eine eigene Provinz, zum Besten der aus den Vereinigten Staaten gewanderten Loyalisten, umgewandelt wurde, die Wildniß Neu=Schottlands genannt, liegt zwischen 35° 5' und 48° 4' 30" n. Br. und zwischen 63° 47' und 67° 53' w. L. v. Gr., wird im N. von der Bah Cha-leurs, dem St. Lorenzgolse und dem Kistigouche-Fluß, welcher sie von

und einige das schöne und zwei bas Hotel ehemalige& anbern Ge= m, welcher en reichlich d 1861 auf rten Ameri= etteren finb zerberei und del, der hier ehr zwischen Bereinigten ordwestlichen er Zeit, daß hiffe, welche lfer anlegen, und kommen canabischen Theilen des zum weitern n mit bem gefett wird, in 20 Min. (in 31 St.

Millionen.

bas Klima

llig, 20 bis

n geringeren

menbe Kapi=

er Provinz eine eigene ewanderten tlands ge= d zwischen Bay Cha= er sie von

Unter = Canada trennt, im D. vom Golf St. Lorenz und ber North= umberland-Strafe, welche Bring-Edwards-Infel vom festen Lande icheibet, im S. von ber Fundy-Bay, Chignecto-Inlet und Shepody = Bay und Reu = Schottland, und im 2B. vom Staate Maine begrenzt, bat von D. nach W. eine Ausbehnung von 282, von S. nach R. eine Ausbehnung von 207 engl. Meilen, und umfaßt, nach Bouchette, einen Flächenraum von 27,704 englischen (gleich 1320 geographischen)

Qu.=Meilen ober 17,730,560 Acres.

Neu-Braunschweig ist ein fast noch ganz robes, im Naturzustande liegendes, doch viel versprechendes Land, und besteht im Allgemeinen aus wellenförmigen Erhöhungen, die bier bis zu Bergen aufschwellen, bort sich zu Thälern und Niederungen abdachen, die mit bichten statt= lichen Waldungen bedeckt sind, von zahlreichen Seen und Flüffen burchschnitten werden, und nach allen Richtungen bin mit ben freund= lichen, über die fruchtbaren Alluvialstriche zerstreuten, "Intervalles" benannten Ansiedelungen Wasserverbindungen eröffnen. — Es hat übrigens bereits eine Gifenbahn, welche von Woodstod am St. John-Fluffe in füdlicher Richtung bis St. Andrews an der Paffamaquoddy=Bay und von da in westlicher bis in die Nähe von Nor= thumberland = Strait geht — Der größere Theil des Landes. etwa 14 Millionen Acres, befindet sich noch immer im roben Natur= zustande, ist aber reichlich mit Bauholz bedeckt, und mit schönen aus= gedehnten Prairien versehen. Die Kusten des Landes sind größten= theils hoch und felsig, langs der Fundy = Bay sehr ausgezackt und im Rüden bes Ruftenstrichs mit vielen Gbenen und Thälern abwechselnd. welche ben barauf verwandten Fleiß reichlich lohnen. — Eigentliche Gebirge besitt Neu-Braunschweig nicht; am südlichen Ufer des Ri= stigouche ziehen sich die niedern Ausläufer der aus Unter-Canada kommenden Albanykette hin, und machen nach NW. zu die Grenze von Maine; erheben fich zu einzelnen Bergen, fenten einige fleine Alefte nach Suben hinab und verbreiten fich in abgesonderten Boben= zügen durch's ganze Land. Der bedeutenofte Bunkt berfelben ift ber Mars-hill, im Westen des St. Johns-Fiusses, ber fich bis 2000 Fuß über den Meeresspiegel erhebt; im Often des St. John liegen die beiden 1200 bis 1500 Fuß hohen Berge Bear-Mount und Moofe-Mountains; weiter im Guden die abgesonderte unbedeutende Sügelkette Goata= womsook, und im Often der Proving die höhern Shepody-Mountains. Im Junern ziehen sich die Grentaw=Mountains, auf denen 1828 ein vulkanischer Ausbruch stattgefunden haben soll. Alle diese Bergzüge gehören zu benen von zweiter Biloung, erreichen nirgends über 3000 Fuß Höhe und sind im Innern des Landes mit dichten Waldungen bedectt; bergmännisch untersucht find sie noch nirgends. Die Ruste lange dem Golf St. Lorenz ift niedrig und fandig, und mit ausge= behnten Marschen, tiefen Moorgrunden und langen E.ndgestaben ein= gefaßt. Die Ruftenlinie ber prächtigen, 85 Meilen langen und 16 bis 30 Meilen breiten Chaleurs-Ban gleicht der Golffuste, hat jedoch an einigen Stellen sentrechte Felsenklippen von nicht unbedeutender

Bobe. Die Seekufte der Mirimichi-Bay ift niedrig , gegen das Innere zu erhebt sich aber das Land, und besteht zum Theil aus ausgedehn= ten, fruchtbaren "Intervalles", zum Theil aus rauhen Felspartien. Der Norden ber Proving, langs dem südlichen Ufer des Ristigouche, besteht aus Dochebenen, die mit ihren Vorsprüngen sich bis zum Rand bes Baffers erstrecken und wie Kestungswerte erscheinen, die sich bis 300 Fuß über den Wafferspiegel erheben. Der Anblick des Landes ist hier ungemein großartig und effektvoll. Rach Nordwest zu ver= flacht sich bas Land immer mehr, und die ganze Strecke bis zu ben Quellen des Riftigouche ift eine schöne, offene, fruchtbare Hochebene, bie bis jett nur theilweise ben Ufern bes Fluffes entlang sparfam kultivirt ist, hoffentlich aber bald wegen der vortrefflichen Qualität des Fichtenbauholzes und der Ergiebigkeit seines Bodens von Ansied= Iern angebaut werden wird, um fo mehr, ba nun die Grenze mit den Bereinigten Staaten völlig regulirt ift. Die Rufte an ber Northum= berlandstraße ift mit Sandflächen und Marschen burchzogen, landein= wärts aber erhebt sich die Gegend und ein stärkerer Baumschlag zeugt für die Ergiebigkeit des Bodens. Die Rufte an der Fundy-Bay bietet nichts als nachte Felsen, ist aber wegen der Rabe der Sauptstadt sorgfältig angebaut und gewährt landeinwärts einen freundlichen Un= blick. — Die Fundy=Bay bespült die ganze Südküste der Provinz, macht mehrere bedeutende Einbuchten, und zeigt beim Eintritt der Fluth, die hier 50 und mehr Fuß steigt, jenes eigenthumliche Phänomen, "Bore" genannt, bas auch an ben Einmundungen bes Ganges und Mississippi mahrzunehmen ist. - An Landseen ift Reu-Braun= schweig außerordentlich reich, und die bedeutenosten sind: ber Grant Lake ober Freneuse von 30 Meilen Lange, der Bajchebemoak, bed Darling und Lomond, der Eudoria- und Meilen-See, der Dronokto, Loon, Erino und der Quako und French=See. — Der Hauptfluß bes Landes ift ber St. John, welcher im Staate Maine aus bem St. Johns-See entspringt, nach Nordosten durch Unter-Canada strömt, unterhalb ber Mündung der Madamasta, wo er die kleinen Fälle beschreibt, fich nach Guboften schwingt, in Neu-Braunschweig, nachbem er eine Ungahl kleiner Fluffe in fich aufgenommen, die großen, qu= fammen 75 Fuß hohen Fälle bildet, nach der Einmundung des Swan sich nach Süden wendet, durch die Belle=Jele=Bay, Long Reech, Grandbay und Kennebectafis : Bay erweitert, oberhalb St. John auf 1300 Kuß eingeengt, burch eine breite Mündung der Fundy-Bay zueilt. Bis zur Kennebectasis : Bab tann ber Alug mit Seeschiffen befahren werden; bei Frederikton, 90 Meilen oberhalb St. Johns-City, ist der Fluß 1/1 Meile breit, und die Fluth, welche bei dieser Haupt= stadt des Landes eine Höhe von 6—10 Zoll erreicht, wird noch 9 Meilen hinauf bemerkbar. 130 Meilen höher hinauf konnen immer noch Bateaux oder Zugboote den Flug befahren. — Den Nord: westen der Provinz bespült der Ristigouche, der auf seinem 220 M. Tangen Laufe in Neu-Braunschweig den Mogabach, Gagouchiavuwah und Upfalguish empfängt, und an seiner Einmündung in die Cha18 Innere usaedehn= løpartien. istigouche, um Rand ie sich bis es Landes ft zu ver= is zu ben Hochebene, g sparsam Qualität n Ansied= ge mit den Northum= , landein= dilag zeugt n=Ban bie= Sauptstadt lichen Un= r Provinz, intritt der iliche Phä= es Ganges deu=Braun= ber Grant emoak, bed Dronotto, Hauptfluß aus bem ida strömt, n Fälle be= , nachdem roßen, zu= des Swan ing Reech, John auf n=Ban zu= ichiffen be= ohns=City, er Haupt= wird noch nen immer den Nord= n 220 M. chiaouwah die Cha=

leurs-Bay einen großen geräumigen Safen bilbet. Zwei Meilen von feiner Einmundung aufwarts liegt die Stadt Dalhousie, die einen breiten, 6-7 Faden tiefen Safen bat; über 200 Meilen von feiner Einmündung, bis wohin die Fluth reicht, ift der Ristigouche über eine Meile breit, und bis auf 40 Meilen von seiner Quelle für Barten und Kanves fahrbar. — Der Hauptstrom ber östlichen Distrifte ist der stattliche Mirimichi, welcher vor einigen 30 Jahren nur wenigen Pelzhändlern bekannt mar, jest aber wegen des bedeutenden Sanbels, ben seine fühnen und unternehmenden Unwohner mit Bauholz und dem Ertrag der Fischerei treiben, von großer Wichtigkeit ist. Un feiner Mündung in den Golf St. Lorenz, unter 47° 10' n. Br. bilbet ber Mirimichi eine bedeutende Bucht mit mehreren Inseln, und bis über 30 Meilen aufwärts einen Schiffstanal für Schiffe von 700 Tonnen Laft. — Chatham, die hauptseehafenstadt des öftlichen Diftritte, liegt an feinem sudoftlichen Ufer, etwa 25 Meilen vom Golfe entfernt, und an dem entgegengesetten Ufer liegen Douglas und weiter aufwärts New : Caftle, an welchen beiden Riederlaffungen jährlich über 200 Schiffe mit Bauholz für England u. f. f. beladen werden. Der Mirimichi, welcher sich 7 Meilen oberhalb Chatham in zwei Arme theilt, nimmt eine Menge bootbarer Fluffe in sich auf, und ift in feinem hauptarm gegen 80 Meilen aufwarts für Boote fahrbar. In die Northumberland-Strage mundet ber Black River, defsen Mündung einen sichern Hafen bietet; ber Richibucto, an des= sen westlichem Ufer die Stadt Liverpool liegt, welcher 22 Meilen aufwärts für große Seeschiffe fahrbar ift, und eine Menge kleinere Strome, und in die Fundy-Bay, außer dem schon oben genannten St. John, ber Aulac und Tantamar, der Scodic und mehrere kleinere Flüsse. - Eine große Angahl von Inseln liegen an der Ruste und in den Buchten von Neu-Braunschweig zerstreut, von denen Grand Manan und Deer Joland, am Eingang der Fundy = Bay, die bedeutenoften find.

Obgleich Neu-Braunschweig mit Frankreich unter gleicher Breite liegt, ift es doch weit falter und rauher als Deutschland, und ber Winter, wie in Unter-Canada, 5 bis 6 Monate anhaltend. Frühling tritt plöplich ein und halt kaum einige Tage an; die Begetation ist schnell und blühend, und der Sommer in der Regel sehr Die Oftfufte erscheint meistens in Rebel eingehüllt, im Innern bes Landes hingegen herrscht gewöhnlich eine heitere Luft. Der Berbit ist hier die angenehmfte Jahreszeit; ber Winter beginnt im November mit Schnee und Gie; die Fluffe fangen an ju gefrieren, und felten verschwindet das Eis in ihnen vor Ende des Monats Marz. Dit= winde sind vorherrschend. Das Thermometer steigt im Sommer zu Beiten bis auf 30° R. und barüber, fällt aber auch im Winter oft auf 20° unter 0. — Das Land ift übrigens ungemein gefund, und wird es sicher noch mehr werden, wenn die Wälder erst gelichtet und bie Marichen und Sumpfe langs ben Fluffen ausgetrocknet sind; Leute, die nicht im Geringsten mäßig leben, wie durchaus die Holzfcblager bier zu Lande, erreichen ein hohes Alter. Auszehrung und Rheumatismen sind die vorherrschenden Krankheiten; kalte und Wechsel=

fieber hingegen find felten, ja fast ganglich unbekannt.

Die Naturprodutte Neu-Braunschweige find gang die von Unter-Canada; das ganze Land ist ein großer, weiter Wald; Bauholz aller Art bedeckt fast die ganze Oberfläche desselben in solchem Ucberfluffe, bag, follte es nur zum Bauen verwendet werden, Grogbritannien für Jahrhunderte mit Material versehen werden könnte. Weiße, gelbe und rothe Riefern, Lärchen, Sprossen = und Schierlingstannen, Föhren, Pappeln, weißer und Zuderahorn, Buchen, Eichen, Birten, Ulmen und weiße und rothe Eichen bilben ben Stolz und ben Werth ber hiefigen Waldungen, in benen man noch bas Elenn, bas Moofethier, ben canadischen Dirsch, ben Carcajou, ben Landbar, ben Baschbar ober Racoon, das Opossum, ben Minr, den Luche und die Bergtate, Bolfe, Füchse, Marder und Wiesel findet; Fischottern und Biber sind an allen Flüssen, die wie das Meer reich an allerlei egbaren und wohl-Schmedenden Fischen find, und der Golf sowohl als die Northumberland-Straße und die Fundy-Bay liefern Stockfische, Dorsche und Heringe; bie Flüsse aber und Land-Seen vorzüglich Weißfische, welche sowohl gesalzen als geräuchert, einen Hauptaussuhrartikel bes Landes mit ausmachen. Die meisten Bogel ber Canada's findet man auch bier, und alle unsere Sansthiere sind in Reu-Braunschweig volltommen einge-Die Fauna und Flora des Landes find bis jest eben fo bürgert. wenig gehörig untersucht, als das Mineralreich; längs den Ruften bes Golfs und ber Chaleurs-Bay herricht ber graue Sandstein und Thonschiefer vor, an ber Sudtufte hingegen Ralkstein, Grauwake und Thonschiefer. Eisenerz trifft man im Ueberfluß in verschiedenen Theilen bes Landes; auch Rupfer, Bleierz und Braunstein. Gpps, Schleifund Mühlsteine sind in der Nähe der Chianeto-Bay in unerschöpflicher Quantität vorhanden; Salzquellen giebt es in Menge, auch wurden in letter Zeit einige schwefelhaltige Quellen entbeckt. Weit verbreitete Steinkohlenlager, die nur wenige Fuß unter dem Niveau des Waffers liegen und horizontal streichen, wurden am Gestade des Grand Lake aufgefunden, und ein noch reicheres wurde vor Kurzem am Ufer des Salmon=River eröffnet.

u

u

bi

tr

fti

fir

ur

Ui

40

18

eir

M Ir

ial Si

No

qui

bee

Eigentliche europäische Kultur hat erst im Süben der Provinz, zwischen der Passamaquoddy: Bah und dem St. John längs dem User dieses Flusses, und an der Mirimichi = und Richibucto: Bay begonnen; der übrige Theil des Landes und selbst der größte Theil der Küste stellt noch eine wahre Wildniß dar. Die Ansiedler bauen Waizen, Roggen, Gerste, Mais, Hafer, Erbsen, Flachs und etwas Hanf, Karztossen, Bohnen und die gewöhnlichen europäischen Gartengewächse, auch etwas Obst, von keinem aber mehr als zum eigenen Bedarf, weshalb auch Mißerndten, der Nachtsröste wegen, nicht ungewöhnlich sind. Der Ackerdau wird rein englisch betrieben, nur mit dem Untersschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschieden, daß man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschieden, das man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschieden, das man des langen Winters wegen fast gar keine Wintersschieden, das siehe das siehen werden die seht nur wenig gebaut, doch sind in der Nachbarschaft

Wechsel=

bie von Bauholz m Ueber= ritannien iße, gelbe , Föhren, n, Ulmen Berth der doosethier, hbär oder e, Wölfe, r find an and wohl= rthumber= d Heringe; owohl ge= mit aus= hier, und nen einge= st eben so en Rüsten ostein und imake und en Theilen , Schleif= döpflicher ch wurden verbreitete 8 Wassers

Provinz, dem Ufer pegonnen; der Küste Waizen, anf, Karstgewächse, ewöhnlich m Unterswintersumfrüchte barschaft

rand Lake

Ufer des

von St. John und Frederickton ichon mehrere Obstbaumpflanzungen angelegt, welche gut gebeiben. - Die Biebaucht ift beträchtlich, und der hiefige Landmann wendet mehr Aufmertfamteit auf diefelbe als auf ben Aderbau, und wird burd, ben Ueberfluß grober Grasarten, die auf den uaturlichen Wiesen machjen und ein nahrendes Futter liefer, babei noch mehr unterstütt. Die Biehstapel belief sich 1842 in runder Summe auf 13,000 Pferde, 100,000 Rinder, 140,000 Schaafe und 100,000 Schweine. — An Manufakturen ist in Neu-Braunschweig noch nicht zu benten, und die Industrie ber Bewohner dreht sich lediglich um ihre Landwirthschaft, Biehzucht, Fisch= fang und Baldbenupung. Es giebt bereits eine Menge Sagemühlen (1842: 249), deren Produktionswerth sich jährlich auf 300-310,000 Bf. St. beläuft. Die Fischerei ift bedeutenb (burchschnitt= licher Ertrag von 200 bis 300,000 Dollars), und beren Produkte geben gefalzen, getrodnet und geräuchert, als Handelswaare nach Europa, ben Bereinigten Staaten und ben westindischen Inseln. Der Wallfischfang nimmt jährlich an Bebertiung zu, und aus St. John allein geben 7 Schiffe nach bem ftillen und östlichen Dzean auf ben Robben =, Raschelot = und Wallfischfang. — Der Handel wird äußerst schwunghaft betrieben und beschäftigt jährlich gegen 3000 Schiffe von circa 310,000 Tonnen. Die Ausfuhr beruht auf Fischen, Holz und Holzprodukten, und dies ist, außer einigen Häuten und Pelzwerk, das Einzige, mas die Bewohner Neu-Braunschweigs in den handel bringen und womit sie ihre auswärtigen Bedürfnisse bestreiten. St. John und St. Andrew sind die beiden Haupteinfuhrhafen der Provinz, und von der Passamaquoddy=Bay aus wird ein nicht unbedeutender Schleich= handel mit den Nordamerikanern unterhalten. Der Ruftenhandel beschäftigt gegen 600 Schiffe mit 34,000 Tonnen, und die Fischerei gegen 70 Schiffe. Der Handel im Innern des Landes wird, obgleich bereits einige Straffen das Land durchschneiden, auf den Flüssen be= trieben, und selbst im Winter bas Bett der Fluffe als Berbindungs= straße der verschiedenen Niederlassungen benutt. Gewichte und Maaße find wie in England; man rechnet wie in Canada nach Pfund, Shilling und Bence Kurant, und bie brittischen Mungen find allgemein im Umlauf. Banken find bis jest brei, in St. John, St. Andrew und Frederickton, errichtet.

Die Bevölkerung ber Provinz Neu-Braunschweig, 1812 erst 40,000 Seelen betragend, belief sich 1850 auf 180,000 und zählte 1861: 252,047 Seelen. Der Stamm sind bie Loyalisten der Verseinigten Staaten, so wie einige Nachkommen der alten Acadier; die Mehrzahl gegenwärtig Anglo-Amerikaner, Engländer, Schotten und Iren, und einige deutsche und französische Familien. Die Landessprache ist die englische. Alles wohnt, nährt und kleidet sich nach der Sitte des Baterlandes, und nur nach den Beschäftigungen und Nahrungszweigen modisizirt. — Indianer, vom Stamme des Alonsquins, leben nur noch gegen 1800 in eigenen Dörfern im Innern des Landes von Jagd und Fischerei; auch sie beguemen sich nur uns

gern zu einem ansässigen Leben und ihre Zahl vermindert sich alljährelich. — Die herrschende Kirche im Lande ist die der Episkopalen, boch sindet man auch Presbyterianer, Katholiken, Kongregationalisten, Lutheraner und Methodisten. Für den Schulunterricht ist in den letzteren Jahren sehr viel gethan worden; in den meisten Distrikten sind Elementarschulen errichtet, und unter dem Schutze Sir Hosward Douglas wurde ein vortrefsliches Kollegium gegründet. Die Presse ist seit, und gegenwärtig erscheinen bereits 8 Zeitungen im Lande.

Die Berfassung Neu-Braunschweigs weicht nur insofern von ber von Ober = und Unter-Canada ab, als ber, bem Lieutenant-Gouverneur zur Seite ftebende, aus 12 Mitgliedern gebildete Executivrath auch die legislativen Funktionen ausübt; eine Bereinigung zweier Gewalten, welcher fich ein Theil der Rolonisten mit Bestigkeit widerfest hat, da die Mitglieder als vollziehender Rath in allen Civilangelegenheiten eine bloß durch die Krone motivirte Gewalt ausüben, als Oberhaus ober legislatives Council aber vom König (ober jett der Königin) ernannt werden. Die Generalversammlung oder bas Unterhaus (House of Assembly) zählt 28 Mitglieder, die burch freie Wahl von den Freeholders gewählt werden. — Während des Winters hält die Assembly zwei Monate lang Sitzungen zu Frederickton; ber Lieutenant-Gouverneur repräsentirt die Berjon der Konigin, steht aber in Militär-Angelegenheiten unter bem Gouverneur von Unter-Canada. — Die Gesetze werden von einem oberften Gerichtshof und untergeordneten Tribunalen gehandhabt. Ferner bestehen Kangleige= richte, ein Court of Common pleas, ein Bice-Abmiralitäts-Gerichtshof, und in jedem Ranton ein Rantons = und ein Erbschaftsgericht, so wie Friedensrichter und Jury's.

fdy

be

die Ei

in

Lai

30

aus

grö

Pr.

Er.

Ra

bie

glei

gefo Car mä 7 S

500

zähl

mit

St. ber ftab ftod bint ilbe

Handel und Schifffahrt ftanben 1862 wie folgt:

Aussuhr 3,856,538 Doll., Einfuhr 6,199,701 Doll. Bon ber Einfuhr kamen aus ben Bereinigten Staaten 2,960,703 Doll., von ber Aussuhr gingen nach benselben 889,416 Doll. Die Staats-Einskünfte betrugen 1862: 668,197 Doll., bie Ausgaben 675,189 Doll.

| Die<br>Die | eigentliche Staatsschulb betrug Eisenbahnschulb |   | 1,048,286 D.<br>4,739,880 " |  |
|------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------|--|
|            | the thirty to be an in                          | , | 5.788.167 D.                |  |

In Jahre 1862 besuchten 29,500 Kinder die Elementar-Schulen der Kolonie. Die Zahl der Lehrer betrug 810. Die Gesammtaussgabe für das Schulwesen 200,000 Doll. Höhere Schulen gab es 23 mit 1164 Schülern.

| In | Jahre | 1860 | produzirte | bie | Proving: |
|----|-------|------|------------|-----|----------|
|----|-------|------|------------|-----|----------|

| an | Waizen .   |     |     | •  | et i | 279,775   | Bufbele. |
|----|------------|-----|-----|----|------|-----------|----------|
| "  | Buchmaizen | ,•  |     | 1. |      | 904,321   | i        |
| "  | Safer :    | • 1 | ÷   | •  | •;   | 2,656,883 | . "      |
| H  | Rartoffeln | •   | • : |    | •    | 4,041,339 | ,        |

ch alljähr=
iskopalen,
isonalisten,
ist in ben
Distrikten
Sir Ho=
ibet. Die
tungen im

sofern von nant=Gou= Executiv= ung zweier teit wider= n allen Ci= ewalt aus= önig (oder ilung oder , die durch ährend des rederiction; nigin, steht von Unter= ditshof und Rangleige= Berichtshof, icht, so wie

Von der Doll., von staats-Ein= 189 Doll.

D.

ar=Schulen fammtaus= len |gab es

| an | Flachs |       |      |  | 4,501,477   | Pjund. |
|----|--------|-------|------|--|-------------|--------|
| ** | Butter |       | ; :• |  | <br>218,067 | **     |
| ,, | Wolle  |       |      |  | 633,757     | ,,     |
|    | Schwei | nefle | isch |  | 9,692,169   | #      |
| ,, | Seu    |       |      |  | 324,169     | Tonnen |
| "  | Ahorn= | Zuď   | er   |  | 230,066     | Piund. |

Die Krone Englands unterhält in Neu-Braunschweig nur eine geringe Anzahl reguläres Militär, die Miliz der Provinz hingegen besteht aus mehr als 30,000 Mann, die in 10 Regimenter und 29 Bataillone abgetheilt sind.

Reus-Braunschweig, obgleich erst ber jüngsten Zeit entsprossen, gehört unstreitig unter die am schnellsten aufblühenden Rolonien Nords Amerika's und hat in seinem bürgerlichen Wohlstande ungeheure Fortschritte gemacht; gegen 10 Millionen Acres unangebauten, größtentheils bewaldeten, unvertheilten Landes sind noch vorhanden und groß sind die Vortheile, welche die Provinz fleißigen, nüchternen und geschickten Einwanderern darzubieten vermag.

Die Proving wird in zwölf Bezirke ober Kantons getheilt, welche wiederum in Townships, Ortschaften und Kirchspiele geschieden werden. Die bedeutendften Städte bes Landes sind:

Frederickton, hauptstadt ber Proving und Gip ber Autoritäten bes Landes, unter 45° 57' n. Br. und 66° 45' w. L. am rechten Ufer des St. John, 85 Meilen von der Seekuste entfernt. Die Stadt ist in 18 Quartiere ausgelegt, hat gerabe, fich in rechten Binteln freuzende Stragen, gegen 800 größtentheils von Holz erbaute Baufer, und an öffentlichen Gebanden: die Provinzhalle, bas Courthaus, ein Gouvernementshaus, eine Bibliothet, eine Epistopalenfirche, ein Methodiften = und ein Baptiften : Bethaus, eine Bant, Kafernen und ein Collegium. Einwohner zählt die Stadt 12,000. — St. John, bie bebeutenbste Sanbeleftabt, unter 45° 20' n. Br., unfern ber Mündung bes gleichnamigen Fluffes, an einem ichonen Safen. Die Stadt ift in 6 Barbs geschieben, von benen 4 am öftlichen, bie beiben lettern, welche ben Ramen Carleton führen, am westlichen Ufer bes Fluffes liegen , hat geräumige, regel= mäßige Stragen, aus Stein, Ziegel und Solz aufgeführte Bebaube, worunter 7 Kirden, 1 Courthaus, 1 Bant, 1 Urmenbaus, 1 Gefängnig, 1 Marine= Hofpital und die Kasernen mit den Gouvernements-Magazinen. gählt die Stadt 30,000. Sie unterhält regelmäßigen Dampfichifffahrisverkehr mit Portland in Maine. - St. Andrews, mit 8000 Ginw., auf einer vom St. Croix-Fluffe und ber Paffamaquoty-Bay gebilbeten Landzunge, hat einen ber besten hafen in Amerita und scheint sich zu einer bedeutenden handels= ftabt emporheben zu wollen. Bon hier aus beginnt die St. Andrews-, Woodftod' = und Quebec-Gifenbahn, welche bie Tundy=Bay mit bem St. Loreng ver= binben wirb. - Alle anbern Stabte bes Lanbes find flein, und feine gablt über 8000 Einwohner.

#### 4. Neu = Schottland.

Die Proving Neu-Schottland, früher unter frangofischer Herrschaft Acabia, feit 1621 aber, wo Jatob I. ben Gir 28. Alferander von Menstry mit ber halbinsel belehnte, Nova Scotia benannt, welchen Namen das Land auch gegenwärtig noch führt, ist ber östliche Theil bes festen Landes von Rord-Amerika, im Suben bes St. Lorenge Flusses, bilbet eine große Halbinsel und wird im R. von der Straße von Northumberland, im NO. burch die Enge von Canfo (Gut of Canso), im S. und SD. vom atlantischen Meere, im B. von ber Fundy=Bay, und im NW. von Neu-Braunschweig begrenzt, mit welcher Proving es burch einen 8 Meilen breiten Ifthmus zusammenhängt. Die Lange ber Halbinsel, welche sich zwischen bem St. Lorenzgolf und bem atlantischen Dzean von 43° 23' bis 45° 59' n. Br. und von 61° bis 66° 30' w. L. ausbreitet, beträgt von SB. nach ND. 280 Meilen; die Breite von NW. nach SD. wechselt ungleich, von 50 bis 104 Meilen; ber Flächeninhalt beträgt mit ben benach: barten Eilanden, einschließlich Rap Breton, 18,750, nach Unbern, ohne jene Inseln, 15,617 englische Quabrat = Meilen ober

9.994.840 Acres.

Die hohe felfige Ruste ber Halbinsel, gegen welche die Wassermaffe, welche bei ber Fluthzeit oft bis zur fentrechten Sohe von 60--70 Fuß steigt, donnernd bricht, und als Fundy-Bay, bei einer Breite von 40 Meilen gegen 100 Meilen in's Land tritt, bietet als hervortretenden Charakterzug des Landes eine Unzahl größerer und kleinerer Einbuchten, von denen im N. an der Northumberland-Straße die St. Georges = und Antigonish=Bay, am Gut of Canso die Cheta= bucto-Bay, an der Sudostfufte die Tor-Bay, mit der Insel Whithead, Country-Harbour, mit der Inselgruppe Mocodomo, Franklands-Harbour, Beaver=, Sheet = und Rugged-Joland-Barbour, Sage=, Shebuctu = und Halifar=Harbour, sudwestlich von diesen: Briftol =, Mar= garets = und Mahone-Bay, Lunenburg-Harbour, Port Wetway, Liver= pool-Shelbourne : und Barrington-Harbour, im Westen Townsend : und St. Marys:Bay, und im Nordwesten ber Hafen von Anapolis, bas Bassin von Minas mit der Cobequid-Bay, die Scots = und Green= ville=Bay und die Chignecto=Bay mit dem Cumberland=Baffin, die bedeutenosten sind, an Geräumigkeit und Sicherheit von keinem andern Safen in der Welt übertroffen werden, und die größten Rauffahrer und fast die Halfte aller Linienschiffe in sich aufzunehmen vermögen. - Ein felfiger, 15 Meilen, an ber schmalsten Stelle aber 8 Meilen breiter, mit stämmigem Walbe bebeckter Landrücken scheibet die Fundh-Bay vom Golf von St. Lorenz und verbindet die Provinz mit Neu-Braunschweig. Die ganze Oberfläche bes Landes ist wellenförmig; kaum irgendwo findet man eine halbe Meile ununterbrochen ebenen Boben; eigentliche Gebirge aber besitzt die Halbinsel nicht. Der nordöstliche Theil trägt die höchsten Landrücken, die über den Isthmus

D qu 70 üb ber Ba ein Sp

bem ben odei tend Late gleid

und

9 3

bei

veri

Faln alter Dist Schi zusar Anti groß quell find liche der J

Win Quel fälte bis c anhä trägl gleite ift be ftreng daß e perlic Weih

wie i

aus Neu-Braunschweig in die Halbinsel treten, sich in mehrere Aeste vertheilen, und als steil abfallende Borgebirge an der Ruste enden. Die Erhöhungen aller dieser Bergzüge find unbeträchtlich; der Cobeer Herrschaft quid-Mountain, im SD. bes Isthmus, erreicht taum eine Sohe von ferander von 700 Fuß, und ber bochste Bunkt der Ardoise-Sills hat nur 810 Fuß über bem Meeresspiegel. Gine Rette von Sochebenen zieht fich an int, welchen Istliche Theil ber Westfufte, und eine ausgedehntere und höhere langs ber Fundy: St. Lorenge Bay an ber Nordfufte bin; im füdlichen Theil ber halbinfel find nur ber Strafe einzelne Hügel, von benen ber höchste sich nur 500 Fuß über den inso (Gut of Spiegel der Mahone-Bay erhebt. -28. von ber Un Flüffen ist Neu-Schottland zwar reich, doch haben alle, , mit welcher ammenhängt.

An Flüssen ist Neu-Schottland zwar reich, doch haben alle, bei der geringen Breite der Halbinsel und der Menge von Seen verschiedener Größe und Form, nur einen unbedeutenden Lauf; die bemerkenswerthesten sind: der Misquash, der la Planche, der Shusbenacadie, der Avon, der Annapolis, der Lusket, Elyde, der Merseh oder Liverpool, der la Hand der Katherines-River; die bedeutendsten Seen sind: der Rossignol, der St. Ervir, Porters oder Grand Lake, Potowak oder Chester, und der Shubenacadie, aus welchem der

gleichnamige Strom abfließt.

Rother Sandstein, Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Grauwacke und Uebergangskalt bilden die Hauptsormationen des Landes; ein Fuß mächtiges Magneteisensteinlager streicht von Wehmouth die Falmouth; ein Porphyrgang bricht bei Joggins hervor; am Millbroot alter rother Sandstein und Röthel; im Südosten der Provinz, im Distrikt von Pictou, erscheint wiederum ein Eisenerzlager von rothem Schiefer begleitet; Trapp und Thonschiefer kommen dei Annapolis zusammen; ein großes Kalksteinlager zieht sich von Windsor nach Antigonish, und am Stony-Rap und Black-Rock bildet der Kalkstein große Massen; in Pictou und Antigonish entspringen zahlreiche Salzguellen aus dem rothen Mergel und Sandstein, große Kohlenlager sind in allen Theilen des Landes aufgefunden worden, und vortresseliche Schleifsteine bilden bereits schon einen bedeutenden Handelszweig der Kolonie.

Das Klima Neu-Schottlands ist mild, die Temperatur im Winter gelinder, die Hitze im Sommer weniger heftig, als dies in Quebec und selbst in Neu-Braunschweig der Fall ist. Die Wintertälte hält sich gewöhnlich auf  $10^{\circ}$  K. unter O, sinkt aber zu Zeiten die auf 20 und  $23^{\circ}$  herab eine Kälte, die jedoch nur wenige Tage anhält, und nie die Häfen mit Eis bedeckt. Die Sommerhine ist erträglich und ziemlich regelmäßig, von einem sansten Westwind begleitet, der Nord oder Süd von dieser Richtung wechselt; im Herbste ist das Wetter köstlich, und selten tritt vor Ende Dezembers eine strengere Kälte ein. Die Luft ist in so hohem Grade gesund, daß ein Alter von 80 Jahren, bei vollem Genusse gesistiger und körperlicher Gesundheit, zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehört. Bon Weihnachten die April dauert die Kälte an, doch tritt regelmäßig, wie in Unter-Canada, im Januar Thauwetter dazwischen; im Februar

3. nach RO. ngleich, von den benach: , nach An= Meilen oder die Wasser= n Höhe von t, bei einer t, bietet als rößerer und rland=Straße o die Cheta= el Whithead, nklands=Har= iage=, She= itol = , Mar= tway, Liver=

. Lorenzgolf

n. Br. und

tway, Livers
Lownsend s
n Anapolis,
und Greens
Bassin, die
nem andern

Rauffahrer vermögen. r 8 Meilen

die Fundy: 3 mit Neu: Menförmig;

hen ebenen Der nords n Isthmus fällt, bei vorherrschendem Rordwestwind, der meiste Schnee. Im Frühjahre und Herbst regnet es am stärksten, doch sind die Regenschauer selten heftig und halten nur kurze Zeit an. Nebel sind an der Südküste vorherrschend, erstrecken sich aber kaum einige Meilen landeinwärts, und sind im Binnenlande ganz unbekannt. — Das Klima wird durch die sich jährlich mehr ausbreitende Kultur immer milder, und um die vorherrschende Meinung, daß Neu-Schottland ein Land des Schnees und Nebels sey, zu beseitigen, darf nur angeführt werden, daß die Obstgärten der Provinz denen in irgend einem Theile Amerika's gleichkommen: Pflaumen, Birnen, Quitten und Kirschen von den seinsten Sorten sindet man in allen Gärten; Cider von vorzüglicher Qualität dildet einen Aussuhrartikel, und Pfürschen und Weintrauben reisen ohne alle künstliche Beihülfe. — Von Eroberen weiß man hier nichts; Orkane sind aber zu manchen Jahres

zeiten an ber nordöstlichen Rufte.

Der Boben Reu = Schottlands ist sehr verschieden und kann in folgende vier Rlaffen: Boden erfter Qualität, gutes Land, geringer Boben und Barren ober nicht kulturfähiges Land, abgetheilt werben. Die erfte Rlaffe umfaßt ben vierten Theil bes Landes, 2,500,000 Acr., die zweite gegen 3,500,000 Acres, das geringe Land gegen 2 Mill., und die Barren den Rest bes Landes. Dieselbe Abwechslung von Boden bietet jeder Kanton ber Proving; die besten Ländereien findet man in der Nähe der Fundy-Bay, des Minas = und Cumberland: Bassins und am Golf St. Lorenz, die geringern hingegen an der Sudoitfufte, doch find auch da Ausnahmen, namentlich aber lange ben Ufern der Fluffe und Seen, wo durchaus guter angeschwemmter Boden vorherrscht. Mehr als brei Viertel des Landes ist noch mit Waldung bestanden, beides Laub = und Radelhölzer, die vorzügliches Schiffsbauholz liefern; verschiedene Gichenarten, Buchen, Aborn, ber auf Zuder benutt wird, Fichten, Tannen und Cedern, die Terpentin, Barz, Bech, Bau = und Brennholz liefern, und eine große Menge von Beeren-Gewächsen, die von den Ansiedlern als Speise benutt werden. Pelzthiere, an denen Neu-Schottland früher so reich war, haben sich fast ganz verloren, 2200 felten nur sieht man jest einen Bar, ein Moosethier oder ein Cariboo; wilde oder verwilderte Hunde, die den Schaafheerden großen Schaden zufügen und daher überall verfolgt werden, Fuchse verschiedener Urt, Racoons, Luchse, wilde Raten, Wiesel, Marder, Stinkthiere, Minre, Hagen, Kaninchen und Gichhörnchen findet man in Menge, Ottern, Biber und Moschusratten aber jest an der Rufte nur felten. Robben find an manchen Stellen des Gestades sehr häufig und auch Cetaceen dringen öfters in die Buchten der Halbinsel ein. An Bögeln ift tein Mangel; Abler, Falten und Sperber, Gulen verschiedener Art und Raben, Burpur: broffeln bie bem Mais fehr schaben, Rebhühner, Fafanen, Wachteln, Rrammetebagel, Lerchen, Schnepfen, wilbe und Eiderganfe, Schwäne, Enten und Wandertauben findet man in Menge. Bon Amphibien findet man verschiedene Arten Land = und Flugwasserschildkröten, Frosche, Sch den ten, men Bei

Fischer auf ander wom Wair Bucker günften Arter Hind

man Fischenisse und, und hinlä fen strickte name Wicht

3408 Angle Engli ist vi Franz Nachl betru

fubr

1842 bischö findet sentir Schnee. im d die Regen: lebel find an inige Meilen nt. — Das Eultur immer Schottland ein nur angeführt irgend einem Quitten und Barten; Cider und Bfiridien

- Von Erd:

nchen Jahres:

und kann in and, geringer theilt werden. ,500,000 Acr., jegen 2 Mill., vechslung von idereien findet Cumberland: igegen an der th aber längs ngeschwemmter ift noch mit e vorzügliches , Ahorn, ber vie Terpentin, e Menge von enust werden. ar, haben sich nen Bär, ein unde, die den erall verfolgt wilde Raten, en und Eich= Noschusratten nchen Stellen bfters in die ngel; Adler, en, Burpur: n, Wachteln, fe, Schwäne, t Amphibien

öten, Frosche,

Schlangen, boch teine giftigen, und Gidedfen. Fifche findet man in ben Fluffen und Seen jowohl, als an den Ruften und auf ben Ban= ten, in außerordentlicher Menge, und Injetten verschiedener Urt, namentlich Mustiten, zu gemiffen Jahreszeiten in ganzen Wolfen eine

Bein für Menschen und Thiere.

Der Landbau, der früher, wo fast alle Bewohner sich mit Kischerei beschäftigten, sehr vernachlässigt wurde, bebt fich jest mit jedem Jahre, namentlich seitdem der Biehstapel gestiegen ift; er wird gang auf englische Weise, und das Abtreiben neuer Ländereien wie in allen andern neuangesiedelten gandereien betrieben. Baigen gedeiht in Reu-Schottland nicht vorzüglich, und 16 Bushels ist schon eine gute Erndte vom Acre. Roggen, Gerste und Hafer gedeihen herrlich und überall; Mais aber ist die erste Feldfrucht des Landes. Rartoffeln gedeihen hier beffer, ais in den andern englischen Rolonien; Rüben, Bohnen, Buchwaizen, Erbsen, Hanf und Flachs werden mit Erfolg gebaut, Taback aber gebeiht i.icht. Das Klima ist bem Obstbau besonders gunftig, und alle Obstarten tommen bier gut fort und werden bereits in Menge gewonnen. Die Viehzucht ist sehr einträglich; die hiesigen Pferde sind eine schlecht aussehende, aber ausdauernde Race; die Rinder find von vorzüglicher Bucht; Schaafe gedeihen recht gut, und Schweine und Federvieh werden in Menge gezogen.

Eigentliche Manufakturen hat Neu-Schottland nicht, und man benennt bamit nur die Holzbenutung, den Schiffbau und die Fischerei. Die häusliche Thätigkeit erzeugt die geringeren Bedürf= niffe felbft, die Lebensbequemlichkeiten aber liefert Grogbritannien, und, burch Schmuggelei, die Bereinigten Staaten. Mehl =, Sage= und Walkmühlen, Gerbereien und Branntweinbrennereien find in hinlanglicher Anzahl verhanten, ber Schiffbau wird in allen Bafen schwunghaft betrieben; Eisenwerke find am Moofe = River er= richtet, und ichon mehrere Rohlengruben eröffnet. Die Fischerei, namentlich auf Makrelen und Heringe, ist von außerordentlicher Bichtigkeit, und der Gin : und Ausfuhrhandel von großer Bedeutung. -

Im Jahre 1861 betrug die Einfuhr 8,445,042 Doll., die Ausfuhr 5,646,961 Dollars. Die Zahl der eingetragenen Schiffe betrug

3408 mit 277,718 Tonnen.

Die jetigen Bewohner Neu-Schottlands find größtentheils Anglo-Amerikaner, Loyalisten, die seit 1784 hier eingewandert sind; Englander, Schotten, Bren, wenige Deutsche (ber Begirt Luneburg ist vorzugsweise von achtbaren und fleißigen Deutschen bewohnt), Frangosen und Indianer, und nur eine unbedeutende Menge von Nachkommen ber alten Acadier. -- Die Gesammtzahl ber Einwohner betrug 1817: 84,913; — 1827: 123,878; — 1837: 163,211; — 1842: 185,318; — 1861: 330,857. — Die herrschende Kirche ift bie bischöfliche, bou haben alle religiofen Getten gleiche Rechte, und man findet hier, wie in allen Staaten Nordamerika's, alle Sekten topra: sentirt. Für die Unterhaltung von Kirchen und Schulen sind 50,000 Acres angewiesen; für die Erziehung der Jugend ist sehr gessorgt, und außer 500 Elementarschulen und mehreren Privatanstalten bestehen zu Halisar das Dalhousies und zu Windsor das Kingss College. — Die Presse ist frei, und bereits erscheinen 8 Zeitungen im Lande.

Die Provinzialverfassung und Verwaltung ist ganz wie in Neu-Braunschweig, und die Finanzen wie dort im geregelten

und blübenden Buftande.

Neuschottland zerfällt in 5 Hauptabtheilungen: 1) bie öftliche, 2) bie mittlere, 3) die westliche, 4) die HalfarsAbtheilung und 5) die Insel Kap Breton, und wird in die zehn Kantons: Halifar, Lunenburg, Queen's, Kings's, Shelburne, Annapolis, Cumberland, Hants, Sydney und Kap Breton geschieden, von denen Halifar in die drei Distrikte Halifar, Colchester und Pictou, Sydney aber in den obern und untern Distrikt abgetheilt ist. Alle Kantons zerfallen wiederum in Ortschaften oder Stadtbezirke, die jedoch nicht von gleicher Größe sind. — Die besdeutendsten Städte des Landes sind:

Die City Halifax, unter 44° 39' n. Br., hauptstadt ber Proving, Sit bes Gouverneurs, bes Raths und ber Generalversammlung, ber obern Gerichtshöfe und eines Bifchofs; fie liegt auf ber Oftseite einer kleinen Salbinsel, am Abhange eines fanft auffteigenden Sugels; hat zwei Meilen in ber Lange, bei einer Breite von einer halben Meile; weite Stragen, die fich in rechten Binkeln freugen, wird von Pallisaben umgeben und besteht aus ber eigent= lichen Stadt und zwei Borftabten, die westlich und füblich an fie anftogen. -Die Gefammtzahl ber Saufer beläuft fich über 2000, Die größtentheils von Solz erbaut und, um ihnen ein solides Ansehen zu geben, mit Mörtel beworfen fint, die Zahl ber Einwohner auf 30,000. - Längs bem Baffer befinden fich zahlreiche Werfte, und oberhalb berfelben liegen weitläufige Waarenhäufer und Magazine. Die öffentlichen Gebäube find alle maffiv und folib gebaut; die bemerkenswertheften find: der Gouverneurs-Balaft, die Abmiralität, bas Brovingial=Gebäube, eines ber ichonften Gebäube ber norbameritanischen Rolonien, ber bischöfliche Palaft, die bischöfliche Rathebrale, die City-Hall und bas Mili= tarhofpital. Um nördlichen Ufer ber Stadt ift bie konigliche Dode mit ihren Gebäuben und Magaginen, einen Raum von 14 Acres einnehmend und bie Hauptmarineniederlage für die Kolonie bilbend. — Die Stadt treibt bedeutenben Sanbel, ber fich, seitbem Salifar jur Station ber überfeeischen Dampf= fchiffe gewählt worben ift, beträchtlich erweitert, und gahlt viele reiche Rauf-Teute. Salifar hat eine bebeutenbe Butunft. Die Umgegend ift fleinig, fanbig und wenig fruchtbar, und baher auch nicht sonberlich angebaut. — Annapolis, Hauptort bes gleichnamigen Kantons, zweite Stadt ber Proving, unter 440 49' n. Br., an ber Digby=Bay; - fie ift gut gebaut, und mit Befestigungen umgeben, gahlt gegen 400 Saufer, 2 Rirmen, mehrere Bethäufer, 1 Courthaus und Gefängniß, 1 hofpital und 3200 Einwohner, bie fich größtentheils vom

Hangrü vor mit Mü **mo** 

bent

Ш

miti frühe weil weise der L und sam politi

feitde

den 2 fönnt merzi dem : der ei Gerin die S Lände zu sey jid) se und b men 31 ihrer die D einige waren aur G

die Ur

ist sehr ges ivatanstalten das Kingss 8 Zeitungen

ng ift ganz m geregelten

) bie östliche, gund 5) die Halifar, Innapolis, n geschieden, Colchester District ichaften ober — Die be-

Proving, Six der obern Ge= inen Halbinsel, i in der Länge, fich in rechten tus ber eigent= e anstoßen. heils von Holz örtel beworfen r befinden sich renhäuser und b gebaut; die tät, das Pro= hen Kolonien, nd bas Mili= de mit ihren nend und die treibt bedeuschen Dampf= reiche Rauf= teinig, sandig Annapolis, , unter 440 Befestigungen 1 Courthaus

entheils vom

Handel und von der Fischerei nähren. Die Stadt wurde von den Franzosen gesgründet, die ihr den Namen Port Royal gaben. Der Hasen ist einer der vorzüglichsten in Amerika. — Windsor, mit 2065 Einw. Dorchester, mit 2432 Einw. — Waterford; — Dalhousie; — Wallace, an der Mündung der gleichnamigen Bay; — Digdy, an der DigdysBay; — Yarmouth, mit 4500 Einw.; — Liverpool, mit 4000 Einw.; — Pictou; — Neu-Glasgow, — kleine, aber ansehnlichen Handel und Fischerei treis bende Städtchen. —

# III. Mejiko, die mittel- und südamerikanischen Staaten.

Auch in diese neueste Auflage nehmen wir Meziko und die mittel= und südamerikanischen Staaten auf, welche in den früheren Auflagen noch keinen Platz gefunden haben. Wir thun es, weil man nach diesen Ländern die Auswanderung wenigstens theil= weise hinlenken will und nach einigen bereits hingelenkt hat, damit der Auswanderer auch von ihnen ein deutliches Vild sich entwerfen und seinen Entschluß danach bestimmen kann, und schicken gleich= sam als Sinleitung das Urtheil des Herrn Wappäus über den politisch= moralischen Charakter der Bevölkerung jener Länder voraus.

"Die Geschichte aller südamerikanischen Republiken bietet uns, seitbem sie ihre Unabhängigkeit erhalten, wenig bar, was ben Christen, den Menschenfreund, den Staatsmann oder den Raufmann erfreuen Reine dieser Republiken ist in ihrer politischen oder kom= merziellen Entwicklung auch nur im Entferntesten zu vergleichen mit dem Aufschwunge der Bereinigten Staaten von Nordamerika während der ersten Jahrzehnte ihrer Unabhängigkeit, keine hat auch nur das Beringste von dem gehalten, mas sie in ihrer ersten Begeisterung für die Sache der Freiheit versprochen haben. — Die Bewohner dieser Länder scheinen von der spanischen Oberherrschaft nur frei geworden ju feyn, um im Migbrauche der ungezügeltsten individuellen Freiheit sich selbst aufzureiben. Um die Verwirrung der politischen Begriffe und die damit verbundene Entartung des öffentlichen Geistes vollkom= men zu begreifen, muß man sich vergegenwärtigen, daß jene Länder in ihrer politischen Bildung im Anfange bieses Jahrhunderts, als sie die Oberherrschaft eines tief gesunkenen Mutterlandes abwarfen, um einige Jahrhunderte wenigstens hinter den Bölkern zurückgeblieben waren, benen sie sich mit ihrer Revolution durch einen Sprung gleich zur Seite stellen wollten. Damals wurde in biesen Ländern burch die Unbesonnenheit und Verblendung einiger Wahnsinniger das hoch =

entwidelte, freisinnige Wesen der nordamerikanischen Berfaffung bem roben Stoffe tolonialer Unwiffenbeit und creolischer Faulheit vermählt, und aus dieser unnaturlichen Bermischung ist eine schauderhafte Art von politischer Bastardweisheit entstanden, die an sich unfruchtbar und aller wahren Entwicklung unfähig ist. Unglücklicherweise ist ber creolische Gelbstdunkel zu groß, als daß derfelbe feitdem hatte einsehen konnen, daß der erfte Schritt jum Befferwerden für jene Länder kein anderer senn könne, als ber, sich die Wahrheit zu gestehen, daß sie nicht reif sepen für den Gebrauch der ihnen fremden, freisinnigen, republikanischen Institutionen, die sie aus Nordamerika oder Frankreich eingeführt, daß fie vor allen Dingen erft lernen mußten, ben Gefeten zu gehorchen, ehe sie befähigt würden, Gesetze zu machen. Noch gegenwärtig, nach ben ichauberhaften Erfahrungen von mehr als Einem Biertel Jahrhundert, in welchem die republikanischen Formen nur dazu benutzt find, die furchtbarfte Despotie Einzelner zu erzeugen und ju beden, noch jest fällt es den sogenannten Gebildeten in jenen gandern — einige rühmliche Ausnahmen abgerechnet — nicht ein, sich ein: mal zu besinnen, ob nicht etwa das politische Unglück des Landes seinen mahren Grund habe in ber völligen Incongrueng ber nationalen Bilbung und ber aus der Fremde einge-führten politischen Institutionen. Im Gegentheil, sie tröften sich mit der Illusion, daß ihr augenblickliches Unglück nur daber rühre, daß Südamerika seiner hohen politischen Mission noch nicht gang nachgekommen fen, ber Miffion nämlich, Die Ibee ber menschlichen Freiheit am Vollkommensten zu verwirt: lichen, vollkommener und reiner noch, als dies geschehen in ben nordamerikanischen Freistaaten, in welchen der Staatsbürger noch in seinen Begriffen von Kirche und Staat zu historisch befangen, zu wenig voraussehungslos seh. — Von ber naiven Gelbstgefälligkeit dieser oft mit großen Anlagen und mit einer überaus lebendigen Phantasie ausgestatteten Menschen kann man sich nur einen Begriff machen, wenn man erwägt, wie sie ihre ganze Beisheit, politijche, kirchliche und wiffenschaftliche, allein aus den Werken neuerer und ber neuesten frangosischen Schriftsteller ber extremsten Richtung ichopfen. Ihren Boltaire, ihren Bolnay, ihren Michelet, ihren Blanc, ihren Eugen Sue u. f. w. kennen diese Leute auswendig, benen die ältere spanische Literatur, die Beistesprodutte ber Nation, der sie angehören, wenn sie überhaupt für eine Nation gelten wollen, total unbekannt sind. Die nächsten Folgen bavon sind eine ungeheure Arroganz der Begriffe der abstraktesten Art, der gar nicht beizukommen ist, da sie natürlich verbunden ist mit einer absoluten Unfähigkeit des Begreifens einer historischen Entwicklung, einem totalen Mangel aller bistorischen Anschauung. Go bilben biese Bölker ber spanische amerikanischen Kolonien den extremften Gegensat gegen die europäische Ration "mit einer ererbten Staats: w a

au
2/7
un
me
heb
das
fen
Stri
des
der
den

be

be

ha

Boi fria die auf ein fein wel Erg fan

Jah war beun Kin Kat Tifa

der liefe deck vor weisheit ohne Gleichen", deren Tochterstaat in Nord= amerika sie kopiren zu können meinen.

fanischen

vissenheit

ser unnatür: olitischer r und aller

der creolische Ehen können,

fein anderer

sie nicht reif

ublikanischen

eingeführt,

pen zu ge= Noch gegen=

als Einem

Formen nur erzeugen und

n jenen Län=

ein, sich ein=

bes Landes

grueng ber

ide einge= gentheil, sie

Unglück nur

Mission noch

e Idee der

u verwirk:

hehen in den

irger noch in befangen, zu

en Selbstge=

beraus leben=

th nur einen

eisheit, poli=

rken neuerer ten Richtung

ihren Blanc, a, benen die

, ber sie an=

en, total un=

eheure Arro:

beizukommen

fähiakeit des

Mangel aller r spanisch=

enfat ge=

n Staats:

### 1. Die Bereinigten Staaten Mejifo's.

Die Republik Mejiko grenzt im Norden an die Vereinigten Staaten, im Suben an die Republiken Mittelamerika's, im Besten an den Stillen Dzean, in welchen sich die Vorgebirge Corrientes und Mendocia verlaufen, im Often an den mejitanischen Meerbufen, an deffen südlichem Ende sich die Halbinsel Pucatan zwischen den beiden beträchtlichen Bayen von Campache und Fraduras hinausstreckt, und hat einen Flächenraum von ungefähr 115,000 französischen Q.-Lieues, auf welchem etwa 8 Millionen Menschen leben, von denen 1/2 Indier, 2/1 Mischlinge und 1/1 Weiße sind. Das Innere des Landes ist eine ungeheure Hochebene, welche von beiden Dzeanen bespült, fich in kaum merkbaren Erhöhungen bis zu 7000 Fuß über die Meeresfläche er= hebt. Auf diesen allmählig von der Kuste aufsteigenden Höhen, schreibt das Annuaire des Deux Mondes vom Jahre 1850, gewahrt der Reis sende, in dem Mage als er sich von dem Meeresufer entfernt, eine Stufenfolge von Klimaten mit ihren mannigfaltigen Naturreichthümern, von der erstickenden Hipe des Senegals an bis zu der erquickenden Frühlingsluft des mittlern Europa, von den tropischen Erzeugnissen bes Raffee's, des Zuckerrohrs, der Banille, des Cacao, der Baumwolle, der Banane und der Farbehölzer an bis zu den Getreidearten Europa's, ben Olivenbäumen Spaniens und Italiens und ben Tannen ber Alpen. Auf diese Weise findet sich Mejiko in drei genau geschiedene Zonen abgetheilt: die heiße — tierra caliente —, die kalte — tierra fria —, und die gemäßigte — tierra templada —; lettere, zugleich die ausgedehnteste, sie umfaßt 1/2 des Landes, ist in ihrer Art einzig auf Erden, indem in ihr vom Anfange bis zum Ende des Jahres ein ewiger Frühling herrscht. Sein Boden ist ungemein fruchtbar, seine Gold= und Silberbergwerke sind weltberühmt, besonders letztere, welche, der Zahl nach etwa 1000, unerschöpflich scheinen, und was die Ergiebigkeit betrifft, zu den ersten der Erde gehören. Im Durchschnitt tann man den C. trag der Minen auf 150 Millionen France veran= schlagen, wovon der Fiscus 1,500,000 Fres. Abgaben erhebt. Im Jahre 1849—50 ergab der Ertrag 175 Millionen, und es ist zu er= warten, daß mit der Preisverminderung des Quecksilbers die Ausbeute jährlich größer werden wird. Die Industrie liegt noch in der Kindheit; die Baumwollenmanufaktur beschränkt sich auf grobe, weiße Kattune, die landesüblichen Shawl, einige Sorten anderer Tücher, Tischgebecke und Bettdecken, und kann nur durch das strenge Verbot der Einfuhr gleichartiger Stoffe existiren; die Wollenmanufakturen liefern die verschiedenen Arten der Serapen und Bett = und Pferde= beden in nicht unbedeutender Menge und erträglicher, häufig selbst vorzüglicher Güte, aber zu mehr als boppelt so hohem Preise, als sie in Europa kosten würden. Doch ist es auch nicht nöthig, die Inbustrie dort zu heben oder wohl gar künstlich erzwingen zu wollen; benn das Land, durch seine geographische Lage, durch die Natur seines Bodens, sein Klima und die Gewohnheiten seiner Bewohner auf Bergbau und Ackerbau angewiesen, giebt unter anderer Berwaltung mehr als hinlängliche Mittel zum vortheilhaften Austausche seines

Bedarfs an Manufakturmaaren.

Die Regierungsform ift die bemokratisch = repräsentative Föderal=Republik. Die Souveränität beruht in drei Gewalten: der gesetgebenden, vollziehenden und richterlichen. Die gesetgebende Bewalt rubt in einem allgemeinen, aus 2 Kammern, jener der Deputirten und des Senats, zusammengesetten Rongresse, die vollziehende in einem Prafidenten auf 4 Jahre gewählt, welchen der Bice-Brafi= bent in allen vorkommenden Fällen physischer oder moralischer Berhinderung zu ersetzen hat; die richterliche in einem oberften Gerichts= hofe, den Bezirke = Tribunalen und den Distriftsgerichten. Gegenwärtig zerfällt die mejikanische Konföderation in 21 Staaten, beren jeder einzelne in ähnlicher Beise, wie in der Union, seine eigene Regierung und seine besondern drei Gewalten, gesetzgebende, vollziehende und richter= liche bat, den Bundesdiftritt von Mejito, der als Git der oberften Gewalten der Konföderation dient und durch einen besondern Gouverniur verwaltet wird, und brei Territorien, nämlich Brovinzen, welche keine unabhängige innere Berwaltung besiten und zum Vortheile ber Ronföderation verwaltet werden.

Tropbem nun, daß Mejiko einen höchst fruchtbaren Boden, herrliches Klima, die ergiebigsten Bergwerke besitzt und Republik ist, mussen wir doch unsern deutschen Landsleuten, besonders aber den Brotestanten, von der Einwanderung in dieses Land ernst abrathen,

benn :

1) fehlen der Konstitutionsakte, die bei dem ersten Blicke mit der nordamerikanischen große Aehnlichkeit hat, das direkte Stimm= und Wahlrecht, Geschwornen gerichte, Deffentlich= keit der Gerechtigkeitspflege und Religions= und Gewissenssereiheit. Die römisch=katholische Religion ist und bleidt Staatsreligion. Der Grund hievon liegt theils in der früheren Unterwerfung Mejiko's unter die bigotteste Nation des Erdbodens, theils aber auch, wie ein Schriftsteller in neuester Zeit ganz richtig bemerkt, in dem für die mejikanische Nevolution charakteristischen Umstande, daß der Ausstand zuerst ganz eigentlich von der Kirche, der Geistlichkeit ausging, durch Geistliche geleitet und mit Beihülfe geistlichen Einflusses durchgesührt wurde.

2) Hit ber beständigen innern Unruhen wegen weder Person noch Eigenthum geschützt. Uebrigens hegen die Mezikaner einen blinsten Haß gegen die Ausländer, der, wenn auch seit Jahren etwas gemilbert, immer groß genug ist, um den Einwanderern

ben Aufenthalt höchst unangenehm zu machen.

शिः म स न

hin

fan Meh Geh Far Sp Und aufi Nat , die In= u wollen; tur seines ohner auf erwaltung che seines

cäsentative alten: der bende Ge= er Depu= ollziehende dice=Präsi= icher Ver= Gerichts: genwärtia eren jeder Regierung nd richter= r obersten ern Gou= en, welche rtheile der

den, herr= publit ist, aber den abrathen,

te mit ber Stimms entlichs nos und ligion ist theils in te Nation steller in ejikanische no zuerst ng, burch es burchs

rson noch nen blin= nhren et= anderern 3) Ist bas reiche Land das ärmste auf Erden hinsichtlich seiner Finanzen. Der Staatsschat ist leer und kein Mejikaner kennt bas Mittel, ihn zu füllen.

Des großen Mangels an guten Berbindungsstraßen, so wie der Schwierigkeit, solche herzustellen, besonders wegen der Finanzlage und bezüglich der Wasserverbindungen wegen anderer Naturhindernisse wollen wir hier nur flüchtig gedenken. Noch einmal: wir warnen unsere deutschen Landsleute freundlicht, nach den Bereinigten Staaten Mejiko's auszuwandern, ehe das Sternenbanner über diesem Lande weht. ')

Bu allen diesen Gründen kommen aber in neuerer Zeit diesenigen hinzu, welche aus der Einmischung des Kaisers Napoleon in die meitfanischen Angelegenheiten und aus der Erhebung des Erzherzogs Maximilian von Desterreich auf den meiskanischen Kaiserthron hervorzehen. Seit langer Zeit bestanden in Meisto zwei Parteien: 1) die Partei der Freiheit, der Auftlärung und des Fortschritts, an deren Spike seit dem Ende des Jahres 1857 der rechtmäßige Präsident Juarez stand, 2) die Partei der Unterdrückung, des Aberglaubens und des Rückschritts, als dessen Haupt sich 1857 der General Juluaga auswarf, an dessen Stelle aber bald die Franzosen unter den Kaisern Napoleon III. und Maximilian I. traten. Die Truppen, welche der

Die gegenwärtige meistanische Regierung lagt zwar ein Defret vers breiten, worin die "Bortheile" einer Einwanderung in Mejito aufges führt find. Da nun auch Agenten bezahlt werden, um Europäer, be= sonders Deutsche, borthin zu locken, so halten wir es am Plage, barauf aufmertfam ju machen, bag ber vom Frankfurter Roufulat in Mejito an den Senat erstattete Bericht, welchen die Gesellschaft zum Schutze der Aus= wanderung fürzlich vollständig veröffentlicht, von der Auswanderung dort= bin vorerft entschieden abrath. Weber Aderbauer, noch Sandwerfer ober gar Rünftler und Gelehrte burfen bort auf Erfolg rechnen, felbft bann kaum, wenn sie Bermögen mitbringen. Dem armeren Landmanne steht sogar bas Loos bevor, burch bie Agenten einem mejikanischen Grundbesiter als Taglohner zugeführt und unter ein besonderes "Ar= beiterreglement" gestellt zu werden. Die Regierung hat nämlich burch= aus feine Ländereien zu vergeben, ober vollends zu verschenken, wie man aus bem Defret irrthumlich schließen fonnte, weil in ben lans gen politischen Birren alle Staatslandereien merschleubert wurden. Die einfache Hundarbeit soll aber einen so geringen Lohn abwerfen, daß nur ein Indianer, aber kein Europäer davon leben könne. Diefer Bericht wird burch Zeitungsnachrichten von dem Jammerzustand ber bereits Eingewanderten bestätigt. Wer die Arbeit in Deutschland nicht lohnend genug finder, ber thut gewiß am besten, ju ben beutschen Landsleuten nach Amerika zu wandern, wo auch Ginwanderungs= Comités bestehen (z. B. in St. Louis) und Landereien wohlfeil gu taufen find. Ift boch unter bem Sternenbanner ficherer wohnen, als in dem zwischen Kaiserthum und Republit schwankenden, vom Burger= frieg burchwühlten Mejifo.

Raiser der Franzosen im Winter 1861 auf 1862 nach Mexiko geschickt hatte, reichten nicht hin, die Mejikaner zu besiegen. Immer neue Truppen mußten aus Frankreich nachgefandt werden. Die Frangojen erlitten im Jahre 1862 wiederholte Niederlagen. Erst im Jahre 1863 nad fast zweijährigen, blutigen Rämpfen drang ber französische General Foren in die Hauptstadt Meeite, von wo die Franzosen und die dem Raifer Maximilian zu Hulfe geschickten belgischen und öfterreichischen Truppen seitdem verschiedene militärische Spaziergange in dem großen Reiche unternahmen, ohne bis zu dieser Zeit den Widerstand der mejikanischen Ration brechen zu konnen. Der Plan der beiben Raiser Napoleon und Max war berechnet auf den Sieg der Sklavenhalter und die Niederlage der freien Arbeiter des Rordens. Da nunmehr ber rebellische Suden niedergeworfen und bas Panier ber Freiheit im Schoofe ber Bereinigten Staaten wieder aufgerichtet ift, hat Raifer Max sehr wenig Aussicht, den von ihm usurpirten Thron zu behaupten, um so weniger, als er, außer den frangosischen Bajonnetten den Mejikanern keine andere Mitgift gebracht hat, als eine Staatsschuld von 67—80 Millionen Franken jährlicher Zinsenlast. Voraussichtlich wird baber bas zweite mesikanische Raiserthum sich jo wenig behaupten können, als das erste, welches mit der Erschießung des Raisers Sturbide (1824) endigte.

#### 2. Der Staat ober die Republik Gnatemala.

Der Staat Guatemala, der bedeutenoste der mittel : amerikanischen Staaten, liegt zwischen 13° 13' und 18° 10' n. Br., wird im Norden von Pucatan und der brittischen Kolonie Belize, im Often vom karaibischen Meere, Honduras und San Salvator, im Süden vom Austral-Dzean, und im Westen von Chiapa begrenzt, hat einen Flächeninhalt von 2295 (nach Galindo von 3541) beutschen Quadrat-Meilen, und umfaßt eine Bevölkerung von 728,500, nach Andern etwa 600,000 S., von denen 75 Prozent der indionischen, 8 der weißen, 0,1 der afrikanischen und 16, Prozent ber gemischten Race angehören. Berson kommen in runder Summe ungefähr 76 preußische Morgen, und kaum ein Zehntel des Landes ift unter Rultur gelegt. Die Bevölkerung im Allgemeinen ift in Trägheit, Stumpffinn, Unwissenheit und Elend versunken, was dem mit der Geschichte dieses Staates Bertrauten nicht auffallend ist. Nach dem Annuaire des Deux Mondes vom Jahre 1850 ift die geistige Bewegung dort so gut wie Rul!, ba ihr die Berschiedenheit ber Raften, welche die Bevölkerung ausmachen, große Hinderniffe in den Weg legt. Die Unwissenheit, in welcher man die untern Rlassen erhalten hat, ist in einen Fanatismus ausgeartet, den wieder auszurotten es schwer halten wird, und bessen bie Zeit allein herr werden tann. Bortheilhaft zeichnen fich die fogenannten lateinischen Indianer (Ladinos) aus, welche angefiedelt find. Die Sitten biefer Indianer, unter benen es große Grundbem wi di di

eri

au

ba

S H S F B S

eb

be

tie gel der ziel we wo

ver gif aus fon 16

Voi Be bir stel bal rei

bon Ban Lan un

ſtö

wi un un

der ger to geschickt nmer neue Franzojen jahre 1863 he General id die bem rreichischen em großen rstand der iden Raiser lavenhalter a nunmehr kreiheit im bat Raifer behaupten, den Meji= sichuld von chtlich wird behaupten rs Sturbide

ıla.

erikanischen im Norden vom karai= m Austral= ächeninhalt eilen, und 00,000 S., der afrika= Auf eine e Morgen, Die Be= nwiffenheit aates Ver= x Mondes wie Rull. rung aus= enheit, in anatismus und dessen ich die so= angesiedelt Grundbe= sitter giebt, die unter der vorigen Regierung alle Auszeichnungen des castilischen Adols genossen und den Titel von Kaziken sührten, sind musterhaft, und viel versprechend ist die Sanstmuth, der Fleiß und die Kinderliebe der verschiedenen Stämme, welche jett als Bürger des freien Staates, mit gleichen Rechten wie die Weißen, ein großes Gewicht in die politische Waage legen. Sie erziehen ihre Kinder mit äußerster Sorgsalt, leben sehr einsach und behaupten den Ruhm, der ehrenwertheste Theil der Bevölkerung zu sehn. Sie sind zudem wißebegierig, und keineswegs abgeneigt, Fortschritte in der Kultur zu machen. Sie lieben die Weißen, die sich an ihnen niemals so sehr, wie in andern Theilen Amerika's versündigt haben; begünstigen die Anstedlungen der Weißen im Lande außerordentlich, und bewiesen durch Abtretung des Distriktes Santo Thomas, wie Ernst es ihnen ist die Kultur ihres Landes zu behen

ist, die Kultur ihres Landes zu heben.

Der Haupthöhenzug der Andenkette schlingt sich durch Guatemala, erreicht eine Höhe von 9000 — 10,000 Fuß und stößt Nebenzweige aus, welche nach nördlicher, füblicher und füdöstlicher Richtung durch das Land gehen, und demselben bald als große Hochebenen, vald als tiefe Thäler mit steilen Abhängen einen höchst interessanten Charafter Die Bulfane Guatema'a's gehoren nur dem Cauptstamme ber Anden zu. Kein Zweig der nach dem atlantischen Meere hin= ziehenden Gebirge hat einen Bulkan aufzuweisen, und die Katastrophen, welche zuweilen in Central-Amerika durch die Bulkane veranlaßt worden sind, haben nur schwache Stoge nach dem atlantischen Mecre verspuren laffen, nie aber ein Erdbeben dort veranlagt. Die geolo= gische Beschaffenheit des Landes ist im Allgemeinen ziemlich bestimmt ausgebrückt worden. Der Abfall der Anden nach dem stillen Meere, sowie die Anden selbst, sind vulkanischen Ursprungs. Bon 14° bis 16° n. Br. sind, nach dem stillen Meere zu, vulkanische Formationen vorherrschend. Lagen von Lava bedecken den Boben, und laffen große Becken erkennen, die von 300 bis 1500 Fuß hoch liegen. Die Ge= birge, welche ihren Abfall nach bem atlantischen Ozean zu haben, be= stehen theils aus Granit und Urgebirgsschichten, theils aus Kalk, und bald aus Schieferformationen, mit Lagen von angeschwemmtem Erd= reich verbunden. Der Boden ift fast überall mit starken Lagen zer= störter Begetabilien bedeckt; die Schluchten enthalten Thongrund, ber, von dem Regen abgespült, die tiefer liegenden Länder mit frucht= barem Erbreich mengt. Kleine Seen und Fluffe burchschneiden das Land nach allen Richtungen; Nieberungen behnen sich längs benselben und ber Rufte aus, eigentliche Morafte finden fich aber nicht vor, und nur ein schmaler Streifen, mit dichtem Mangrogebusch bedeckter Genstboden gleicht den Djungeln Oftindiens, und ift eben so ungefund Das Klima ift nach ben verschiedenen Lagen wohl zu unterscheiden: die nördliche Region, das Land am karaibischen Meere und das Hochland ist fast jeder Konstitution zuträglich, sobald man ber Landessitte gemäß lebt, und weder Rost noch Bergnügen europäisch genießen, die Rräfte europäisch oder beutsch nuten, b. h. übernuten

M.

Die fübliche Region, der Abfall ber Anden nach bem Auftral= Dzean, ift heißer und ungefunder. Gewöhnlich werden zwei Jahreszeiten, die Regenzeit und die trodene Jahreszeit, die jogenannten Commer und Winter, angenommen. Sie find fich indeffen nie gleich, amischen ber trockenen Beit und ber ununterbrochenen Regenzeit find zwei Uebergangsepochen von zwei bis drei Monaten, und außerdem fangen die Beränderungen ber Jahreszeiten in den verschiedenen Theilen des Landes weder zu derfelben Zeit an, noch find fie von gleicher Dauer. Un der Nordseite ist die beständige Trockenzeit im Februar, Marz und April. Die stärtste Site, die wir in Deutschland haben, ben Sommer von 1842 ausgenommen, ift ungefähr mit ber bortigen Temperatur zu vergleichen. Ohne irgend eine Unbequemlich= keit spürt man in dieser Zeit schon um 6 Uhr des Morgens die Wärme, sie wird fühlbarer gegen 8 und 9 Uhr, und ist bis Nachmittag 3 Uhr am stärtsten. Jedoch selbst bei einem Maximum von 23 bis 26° R. ift die Hitze erträglicher als bei uns in heißen Sommertagen, weil gewöhnlich an ber Rufte die Luft burch ben regelmäßig wechselnden Land = und Seewind erfrischt wird, von denen ersterer bes Nachts, letterer am Tage weht. Die Regenzeit umfaßt die Monate Juli, August und September, und die mittlere Barme ist in dieser Zeit 16°. Bis 11 Uhr Vormittags sind die Morgen schön, mit Unterbrechung regnet es bann zuweilen bis nach Mitternacht, und find diese Regen auch stärker, wie gewöhnlich in Europa, so sind sie boch warm und angenehmer, weil der Temperaturwechsel dabei nicht so auffallend ift. Zwischen diesen beiden beständigen Jahreszeiten, in der sogenannten Uebergangsepoche, wechseln die Regen mit den schönen Tagen, und die Temperatur nähert sich mehr oder weniger einer der beiden Berioden. Auf dem Plateau von Guatemala und in dem Innern des Landes nimmt man 17° als den mittleren Thermometer= ftand an. Der Wind steht in ber trockenen Jahreszeit fast immer Nord, so daß dieses Rlima, verglichen mit dem an der Ruste, wo die mittlere Barme in dieser Zeit 20° ift, von den Bewohnern bes Lan= bes für kalt gehalten wirb. — Wenn der Europäer im Anfange feines Hierseins etwas Vorsicht gebraucht, sich nicht so angestrengt ber Arbeit hingiebt, ohne gerade die Sonne zu scheuen, sich derselben nicht unnüt im blogen Ropfe aussett, seine Kleidung zwedmäßig einrichtet, die Arbeit nach der Tageszeit regelt, überhaupt sich nach und nach die Gebräuche und Lebensweise des Landes aneignet, so wird er ungeachtet des heißen Rlima's sich leicht akklimatisiren, und eben so viel, wo nicht mehr, als die Eingebornen arbeiten können. Es ist überhaupt thöricht, das Klima's eines Landes und beffen Zuträglichkeit nach der höhern oder niedern geogr. Br., ohne Berücksichtigung der senkrechten Gliederung der Ruften, Windstriche, Richtungen der Gebirgszüge, ber Berichiedenheit des Bodens und anderer Lokalursachen, beurtheilen, deshalb ein Land verwerfen, aber auch eben so unrecht, in einem Lande mit Tropenklima gleich von vorn herein den Anbau von Kolonialwaaren mit mitteleuropäischen Ansiedlern erzwingen zu

ei ifi ui ge jd; un ge we wi au Gi fid wo die ma übe 21. übe 11: Bui tehr Län 3mi und mit nich gebr wen die gesch allei fiebe päer Klüs schäf leich Urbo

pera

Gelt

fchre

den

Nad

also

: Austral= i Jahres= genannten nie gleich, nzeit sind außerbem cichiedenen b sie von fenzeit im eutschland r mit ber eauemlich= rgens die bis Nach= mum von gen Som= regelmäßig rsterer des ie Monate t in bieser , mit Un= acht, und so sind sie dabei nicht szeiten, in en schönen einer der d in bem rmometer= ast immer te, wo die des Lan= Anfange trengt der lben nicht einrichtet, und nach rd er un= n so viel, ist über= räglichteit gung ber der Ge= lursachen, unrecht, n Anbau

ingen zu

wollen, wo lohnende Beschäftigungen hinlanglich vorhanden sind, durch welche Kolonisten, ohne Nachtheil für ihre Gesundheit, allmählig sich einburgern, burchaus fich aktlimatifiren konnen. - Im Allgemeinen ist die Bahl ber Krantheiten in Guatemala weit geringer, als bei uns, und was auch die Ursache bavon sehn mag, es ist dies eine Thatfache, die von allen manischen Mergten bestätigt wird. Diejenigen Krantheiten, welche ber Unterbrudung ber Hautthätigkeit jugeschrieben werden muffen, find dort beinahe unbekannt. Un der Rordund Sudfuste transpirirt man auch bei ber geringsten Bewegung, zu gemiffen Stunden des Tages felbst beim Richtsthun; dies hat indeffen wenig auf sich, weil man die Abwechselung der Luft taum gewahr wird, und zwischen der Temperatur der Tage und Nächte kein so auffallender Unterschied bemerkbar wird, wie in Mitteleuropa. Die Eingebornen, die fich mit Tragen der schwerften Laften befaffen, nehmen sich fast gar nicht in Acht; mehr ober weniger erhipt ruhen sie aus, wo fie hinkommen, ohne Rucksicht auf ben Ort; fie suchen vielmehr bie thatpur und frischesten Stellen, um sich hinzulegen und zu schlafen, was ein muropäer nicht ungestraft magen burfte; aber bie Barme ift überall so burchdringend, daß dem Eingebornen ober attlimatifirten Anoranger biefes nicht ichabet. Un Schnupfen, Rheumatismus, Bruft= übeln leiden die Einwohner selten; Apoplexie ist ebenfalls seltener als in Guropa, und das gelbe Fieber, welches in verschiedenen Orten ber Bereinigten Staaten, auf Westindien und in Mejiko jahrlich wieder= kehrt, besonders aber dem Europäer, der zum ersten Male in tropische Länder kommt, so gefährlich wird, ist in Guatemala völlig unbekannt. Bwischen Belize, wo von Beit zu Beit Wechselfieber herrschen, Djabal und andern Orten Guatemala's, besteht eine fortwährende Verbindung mit der Havanna, die selbst dann, wenn dort das gelbe Fieber graffirt, nicht unterbrochen wird, und noch nie ist die Krankheit mit herüber gebracht worden, obgleich nicht die geringsten Borsichtsmaagregeln ange= wendet werden. Dagegen finden sich hier, wie überall, Krankheiten, die mehr oder weniger der ungeregelten und schlechten Lebensweise zu= geschrieben werden muffen, und die Zahl dieser ist nicht gering. Bon allen, am häufigsten vorkommenden Krankheiten ift aber bas Wechselfieber zu erwähnen, das hie und da unter den eingewanderten Euro= päern, namentlich aber bei benen herrscht, die sich an den Ufern der Flüsse und in Niederungen mit der Urbarmachung des Bodens beschäftigen. Es ist indessen niemals epidemisch, und bei Aufmerksamkeit leicht zu heilen. Wo man auch immer, selbst in Europa, sich mit Urbarmachung neuer Ländereien beschäftigt, sind derartige Fieber nichts Seltenes, und man thut Unrecht, wenn man dies dem Lande allein zuschreibt, da es doch vielmehr Folge der Arbeit selbst ist. Ist der Bo= den erst einmal urbar, dann läßt die weitere Rultur desselben keinen Nachtheil für die Gesundheit befürchten, und überhaupt bedarf derselbe alsbann einer weit geringeren Arbeit, als in Europa. —

Die Einwohner sind von starker Konstitution, heitern Tems pergments, und ihr Aeußeres läßt hinlänglich schließen, daß sie sich

burchweg einer guten Gesundheit erfreuen, mas besser für die Bortresse lichkeit des Klima's spricht, als die Hinweisungen auf die geographische Breite eines Landstriches, mit welchen die Feinde tropischer Ansiches lungen die Masse zu fürchten machen wollen; obgleich auch ich die gesellschaftliche Auswanderung nach jenen Ländern, mit Weibern und Kindern, abrathen würde, wenn nicht vorher schon alle nöthigen Vorssichtsmaaßregeln getroffen seyn sollten.

An wilden Thieren ist Guatemala noch reich: amerikanische Löwen oder Jaguare, Kuguare, Oscelets, amerikanische Tiger, Banther, wilde Kahen sind in den Waldungen in nicht unbedeutender Zahl zu sinden; der Tapir, der größte Vierfüßler Mittel-Amerika's, durchstreist die mit dichtem Wald bedeckten Niederungen, und das Peccary-Schwein zeigt sich in starken Rudeln, wird aber nicht gefürchtet, vielmehr bessen Nähe gewünscht, da es die mehr zu fürchtenden Schlangen, Eidechsen und Kröten vertilgt, die in großer Menge und in verschiedenen Gesichlechtern vorkommen. Spinnen, Ameisen, Sandslöhe und Musquitos kommen stellenweise, namentlich letztere in wolkenähnlichen Jügen, vor, und in fast allen Flüssen und Lagunen haust der gefährliche Alligator, der auch in den südlichen Theilen der Vereinigten Staaten gefunden wird.

ol jo là fa ri

jd

u

ei

tr

ge

de

ge

Ite

bo

an

300

eur

gei

gel

dil

Ru

nü

La

der

gez trä

der

Die Fruchtbarkeit bes Bobens ift außerordentlich, und ericheint für den fast unglaublich, der sie nicht aus eigener Anschauung wahrgenommen. Schon seit drei Jahrhunderten wird der Boden in Guatemala kultivirt, und bennoch scheint er beinahe noch im Urzustande zu sehn. Das Wachsthum der Bäume ist von so außerordent= licher Art, wie man dasselbe nicht leicht anderswo antrifft. Walbungen, durch Unterholz, Lianen und andere Schlingpflanzen, die schwer zu vertilgen sind, fast undurchdringlich gemacht, sind schwierig zu roben, ber an ber Rufte und an Fluffen gelegene Boben bagegen leichter zu kultiviren. Man kennt weder Pflug noch Egge, ja kaum Spaten und Sade, und die Gingebornen betreiben das gange Geschäft bes Landbaues mit einer Urt Birichfanger, Da chette genannt, beffen Rlinge breit ift, und die Bestalt eines Faschinenmessers, mit dem Griffe eines gewöhnlichen Ruchenmeffere bat. Diefes Instrument bient ihnen zu Allem; sie hauen Holz damit, schlagen Zweige und kleinere Bäume damit ab, bearbeiten und reinigen den Boden, sowie sie zugleich ihr Getreibe bamit abmähen; benuten es zu allerhand bauslichem Gebrauch, und tragen es baber beständig an ihrer Seite. Eine Landwirthschaft in Guatemala hat nicht die geringste Aehnlich: Man findet feine Ställe, und eben fo feit mit einer europäischen. wenig hat man große Scheunen nöthig. Das Bieh ift nach unsern Begriffen schlecht, erfüllt indessen den wirthschaftlichen Zweck; es ist nicht theuer und im Ueberfluß vorhanden, hat seine vollkommene Freibeit, und weidet oft in ziemlicher Entfernung von den Wohnungen, wo es reichliche Nahrung findet. Nur einige Besitzer halten es während der Nacht in einer Art Ferche ober Abschlag eingeschlossen. Es ist unmöglich, die Fruchtbarkeit bes Bobens, die Große und

e Bortress=
ographische
er Ansiche
uch ich bie
eeibern und
higen Bor=

ische Löwen, Panther, er Zahl zu durchstreist rysSchwein mehr bessen Ges Wusquitos Zügen, vor, e Alligator, en gefunden

ind erscheint Unichauung er Boben in th im Urzu= außerordent= trifft. Die oflanzen, die nd schwierig ben dagegen e, ja kaum nze Weichäft annt, bessen 8, mit dem rument dient und kleinere owie sie zu= hand häus= Geite. te Alehnlich= ind eben fo rach unsern vect; es ist nmene Frei= Bohnungen, halten es igeschlossen. Größe und

Schönheit ber Baume, die Urppigkeit aller Pflanzen zu beschreiben; jedes tunftliche Mittel, diese zu erhöhen, wurde unnug fenn. Die Mannigfaltigkeit ift fo groß, daß ber Raum nicht gestattet, fie alle aufzugahlen. Um häufigsten werden angebaut: der Mais, der mehr als hundertfältig trägt, und beffen Rultur wenig Sorgfalt und Roften erfordert; die Banane, die mahre Brodfrucht Mittel= Amerika's, deren Wichtigkeit und Werth man erst dort erkennen lernt. Die Unlage einer Bananen : Pflanzung ist außerordentlich leicht, man braucht nur die Wurzelsprößlinge des 10-15 Fuß hohen, schilfartigen Baumes abzustechen und zu verpflanzen; in 18 Monaten hat berjelbe feine Größe erreicht; im 10. Monate beginnt er bereits seinen Frucht= stengel, Regime genannt, zu entwickeln, an welchem traubenartig, je nach der Fruchtbarkeit des Bodens, 50 — 100 gurkenförmige Früchte von 6-10 Boll Länge hängen, die unreif abgenommen, in Afche oder dem Dien gebacken, oder wie Kartoffeln im Wasser gekocht und jo wie Brod gegessen werden; eine kleinere, nie über 5 Zoll lange Art läßt man am Baume reifen, um fie roh verspeifen zu konnen, wo fie faftig, füß und angenehm schmecken. Gine Pflanzung, einmal eingerichtet, geht von selbst fort, ba neue Spröglinge aus der Wurzel schlagen und man nur den alten Stamm, wenn er Früchte getragen, umzuschneiden braucht. Der Ansiedler, welcher eine solche Plantage eingerichtet und sein Maisfeld bestellt hat, ist als wohlhabend zu betrachten; die Eriftenz feiner Familie ift gefichert, und er tann bann ohne Sorge sich ber Anlage von ausgebehnteren Pflanzungen hin= geben, während er die fast mühelose Unterhaltung jener der Frau und den Kindern überlaffen kann. — Der Manioc, ein holziger markiger Strauch, beffen Wurzel, zu Mehl verarbeitet, bas Caffave = Brob liefert; die Anpflanzung geschieht durch Sprößlinge, die in gereinigten Erdboden gepflanzt werden; - bie Rartoffel, beren Anbau wenig Sorgfalt erfordert, die aber auch weniger gut und mehlreich, als in Europa wird; — die Batate oder suße Kartoffel, die der vorigen vorzuziehen ift; - ber Reis, und zwar ber Bergreis, ber am besten an nicht zu hoch gelegenen Abhängen gedeiht, wo man ihn in beiden Jahreszeiten gewinnt; europäische Getreidearten gedeihen auf allen Hochebenen über 6000', unter dieser Sohe aber schießen sie nur in's Stroh und liefern wenig Rorner. Ebendaselbst findet man auch europäische Obstarten, boch von geringerer Güte; in den Niederungen gedeihen dieselben aber gar nicht. Dahingegen findet man einen ungeheuren Ueberflug von Drangen, Bompelmufen, Mangras, Sapadillen, Limonen, Guaven und andern Landesfrüchten, die ohne alle Rultur wild aufwachsen. Ananas ist allgemein und ebenfo Cocos= nuffe und andere Palmenarten. Bon Kolonialwaaren erzeugt bas Land: Indigo, der allgemein für den besten gehalten wird; Cacao, ber in den Waldungen with mächst, gewöhnlich aber in Pflanzungen gezogen wird und 4 bis 5 Jahre braucht, ehe er ununterbrochen trägt; Raffee, bessen Anbau wenig Mühe verursacht; Baumwolle, beren Kultur fast burchaus in den Händen der Indianer liegt;

Taback, von derselben Güte, wie der in der Havanna; den Coches nillens Cactus, dessen Bewohner, die Cochenille, ein Hauptgegensstand des Handels von Guatemala ist, und dessen Andau und Pflege, so wie die des Maulbeerbaums und die Seidenzucht, eine Beschäftigung für Weiber und Rinder ist; die Banille, die in großem Ueberslusse in den Waldungen vorkommt, deren Andau man dis jest jedoch noch keine Ausmerksamkeit widmete; Flachs und Hans, welche wild wachsen, denen man aber, der Baumwolle wegen, keinen

Werth beilegt.

Die Walbungen haben einen außerordentlichen Reichthum von Holzarten für Tischler, Ebenisten, Färber und zum Schiffbau aufzu-weisen. Die Mora, Madre de Cacao, Quebracho u. a. zeichnen sich durch ihre starten Dimensionen und ihre Härte aus, und liesern herrsliches Bauholz. Der Caoba oder eigentliche Mahagoni, die Ceder, Ronson, Funero, Grenadillo, Meloncillo, Bie de Cabre, Nacasolote oder Eisenholz, und der Quita-Calesones sind zur Ansertigung köstslicher Meubels zc. vorzüglich geeignet; Blaus und Gelbholz, Mahagonis und Cedernholz werden zur Aussuhr geschlagen; Eichen, Fichten und Tannen bis jest aber kaum beachtet. Die Waldungen liesern serner eine reiche Ausbeute an medizinischen Pflanzen, Gummi aller Art, Balsame, Oroguen, und den Caoutchouc, welch letterer Schiffs-

labungsweise gewonnen werden konnte.

Trop dieser Fruchtbarkeit bes auf Bebauer wartenden Bobens und der Bereitwilligfeit des Gouvernements, Ansiedler, besonders beutsche, aufzunehmen, muffen wir unfern deutschen Landsleuten, vor Allem, ben Richtfatholiten, abrathen, in diefen Staat einzuwandern, und zwar aus folgenden Grunden: 1) weil trop der Diftatur bes Miestizengenerals Carrera die Ruhe weder im Innern noch nach Außen jo hergestellt ift, daß sie die nothige personliche Sicherheit gewährt und von Dauer zu sein verspricht; 2) weil die Urbarmachung bes Bobens taum zu bewältigende Schwierigkeiten barbietet und für Handwerker nichts oder wenig zu thun giebt, ba die gold = und geld= armen, halbnacten Landesbewohner nichts oder wenig brauchen. Das dortige Land besteht fast durchaus aus Urwald, und diesen zu bewältigen, erfordert lange Zeit, tüchtige Urme und wenigstens so viele Geldmittel, um fich in ber ersten Zeit die nothigen Lebensbedurfniffe anschaffen zu können. Die dichteste Waldung in Deutschland oder den Bereinigten Staaten giebt noch feine Joee von einem Urwald, in welchem Baume von 140-160 fuß Sohe und einem Durchmeffer von 18 Fuß nichts seltenes sind; außerordentlich bicht und durch Lianen ober Schlingpflanzen zu einer fast undurchdringlichen Masse verwachsen, sind diese Waldungen schwer zugänglich, so daß man sich nur mit einem Manchetto, einer Art Hirschfänger, in der Hand, jeden Fuß weit mubjam durchhauen muß. Außer diesen Lianen, die oft in zwei Fuß bicken Stämmen viele Bäume so bicht, fast nepartig um= geben, daß man den Baumftamm fast gar nicht mehr feben fann, und beträchtliche Streden weit von einem Baume zum andern fortklettern,

Nice Single Single Stand Stand

lidy

meh

ist 1

zahl

volt

n a Conte

big

t e

jai

211

en Coches
Dauptgegens
und Pflege,
ucht, eine
Le, die in
Unbau man
und Hanf,
gen, keinen

ichthum von ffbau aufzus zeichnen lich liefern herrs, die Seder, Nacafolote tigung köftsolz, Wahashen, Fichten ngen liefern dummi aller ere Schiffss

ben Bobens , besonders sleuten, vor nzuwandern, diktatur bes noch nach icherheit ge= charmachung tet und für = und geld= uchen. Das iesen zu be= ens so viele sbedürfnisse id oder den Irmald, in Durchmesser und durch ichen Masse ß man sich dand, jeden die oft in sartig um= fann, und ortklettern,

find die meisten Baume noch mit Parafiten aller Urt, mit Orchideen, Aletternden Balmen, Farnfräutern 2c. fast jum Erdrücken überladen. Rein Sonnenlicht burchdringt bas bichte Blätterbach; mit magloser Berfdwendung bat die Ratur ihre Schöpfungofraft über diefe Balbermassen ausgegossen; vergebens sucht das Auge des Einwanderers die lieblichen Bekannten seiner fernen Beimath; die buftende Linde, ben ftillen Zeugen langstvergangener Tage, — Die ernste Giche, bas Ginnbild gründlicher Gediegenheit, die behre Buche, die rauschend ihre Blätter im letten Abendwinde regt, — tein Blatt, keine Blume, kein Gradhalm verbindet ihn mehr mit bem Lande seiner Rindheit; eine riesenhafte Ueppigkeit, bie er in ihrem Reichthume nicht zu fassen vermag, wilde Große ift es, die in dieser Bone herricht; fremd steht ber Mensch in einer fremden Welt — staunend überrascht; — boch sein Berg, selbst im Tumult des vaterlandischen Lebens an stille Bauslich: keit gewöhnt, des Herzens Innenleben geht dahin — es wird erdrückt von dieser riesigen, nicht zu überwältigenden Natur! - 3) Weil in ber Konstitution bes Staates wie in ber Mejikanischen, steht: Die römisch-katholische Kirche ist Staatereligion, und das Bolt zu bigott ift, um dulojam ju fenn. Die Beschichte ber verunglud: ten belgisch=beutschen Rolonie, von der belgischen Roloni= sationsgesellschaft traurigen Andenkens gegründet, ist in der 6. Auflage dieses Handbuchs ausführlich beschrieben. Sie ist eine heilsame Lehre Allen, die in Mittelamerika kolonisiren wollen.

### 3. Die Republik Nicaragua.

Dieser Staat, von den Staaten Honduras, Salvador und Costa-Rica eingeschloffen, grenzt Im Beften an ben Stillen Dzean, im Süden an Costa-Rica, im Osten und Norden an Honduras; den atlantischen Ozean berührt er nur durch eine dreieckige Verlängerung, an beren Spitze sich der Hafen San Juan befindet, auf welchen aber England Unspruch macht, weil sie einen Theil des Musquito Ronig= reichs bilde, dessen Beschützer es seit der Regierung Karls II. sey. Der Staat wird in acht Distrifte eingetheilt und hat auf einem Flachen= raume von 3512 Du.-Lieues eine Bevölkerung von etwa 350,000 Ginwohnern. Die gesetzgebende Gewalt ruht in einem Senate und einem Hause der Repräsentanten, die vollziehende in einem Präsidenten, und die richterliche in einem obersten Gerichtshofe und in Distriktsgerich= ten, die von diesem abhängig sind. Hulfsquellen sind Indigo, Coche= nille, Farbe = und Gbenholz und zur Zeit besonders Biehzucht. In allen Gegenden des Landes trifft man zahlreiche Beerden an, vorzüg= lich in dem Distrifte, welcher den Ramen Chondales führt und mehrere 100 Qu.-Meilen groß fenn mag; er enthält feine Städte und ift kaum mit einer zur Wartung der Beerden erforderlichen Menschengahl bevölkert. Außer dem Bieb, das zum einheimischen Bedarf ber volkreichern Diftritte erforderlich ift, werden jährlich viele taufend

Stück Rinder nach den Märkten von San Miquel im Staate Salvator getrieben, um diesen Staat und Quatemela mit Fleisch zu versorgen. — Die Regierung Nicaragua's begünstigt die Einwanderung auf jede Weise, sie verschenkt Land und schieft sogar theilweise die Mittel zu seiner Bebauung vor, auch sind schon Deutsche eingewandert. Wir warnen aber, fo lockend auch die Beschreibungen und Einladungen klingen mögen, einen Jeden, dort: hin auszuwandern, er seh Landbauer oder Handwerker. Was die Urbarmachung des Landes betrifft, so gilt ganz dasselbe von Nicaragua, was wir von Guatemala gesagt haben. Sie ist furchtbar schwer, und die Bebauung bleibt schwer, weil bei der großen Begetation das Land in kurzer Zeit wieder mit Unkraut überzogen ist; dabei ist die Ernote sehr problematisch, weil der eingestreute Samen von den Ameisen, deren es bort Millionen giebt, zerftort wird; dazu die brennende Sonnenhitze, die es dem Deutschen unmöge lich macht, im Freien zu arbeiten, der Mangel an Arbeitsfräften und Transportmitteln, das den Deutschen nicht zusagende Klima, die Ungahl der Musquiten, die den Müden nicht schlafen lassen, und der Ameisen, gegen die man Speisen und Zucker nur durch Wasser schützen tann, ber Ratten, Schlangen und Scorpionen, und ber Charafter ber Einwohner. Wer wollte nicht warnend vor Einwanderung in dieses Land seine Stimme erheben? Die Einwohner sollen der Civilisation unzugunglich seyn, Faulheit und Feigheit, zu benen sich noch ein bebeutender Grad von Diebsfinn gesellt, sollen die Hauptzuge ihres Charafters bilden; Blutschande wird bei ihnen nicht unter die Berbrechen gerechnet. San Juan ober wie es jest heißt Grentown, schreibt ein Reisender, ist feine Stadt, und viel weniger noch ein Dorf oder auch nur ein Flecken, es ist nur ein wahres Loch — aber auch nicht ein Rattenloch, fonbern "ein Ameisen= und Schlangenloch", benn es wimmelt da von diesen belästigenden und manchmal gefährlichen Gästen. Die Stadt hat nur 3 bis 400 Einwohner, von denen die Hälfte Eingeborene, d. i. Mischlinge von indianischer und europäischer Abkunft find. Alle Männer wie Weiber geben im Naturzustande berum, was auf einen Fremden allerdings einen ganz eigenen Eindruck macht. Granade hat 7000 Gi: hner, von denen ungefähr 3500 Indianer find, die in den erbarmlichten Baraden wohnen; die eigent= liche Stadt besteht nur aus 4 Stragen. Wie viel für eine folche Bevölkerung Sandwerter jeder Urt zu thun haben, kann man fich leicht benten; felbst Schuhmacher und Gerber finden bort ihre Rechnung Auch ist ber Lohn nicht bebeutend. In Granada erhalt ber Arbeiter pro Tag 2 Nealen, der Zimmermann früher 4, bei dem Durchzug ber Californier, ber balb aufhören wird, 6 Realen bis 1 Dollar. Dabei find die Lebensmittel theuer; ichlechtes Rindfleisch das Pfund ein Real, 1 Huhn 1 Doll., 1 Ei 1 Medio, 4 Bananen 1 Medio, 1 Pfund Raffee 4 Realen, 3 Orangen 1 Medio 2c. Brod ift im Innern gar nicht zu haben; es ist weiter nichts zu bekommen, als Rindfleisch, Geflügel, Gier, Bohnen, Reis und statt des Brodes Mais-

ð

lid der der gen dur bil run fäh

un

das ver W der mit vin

Pu Sti Kii gür Ba

Me Di

**Th** 

fuchen. Der Indianer kann bei dem schlechten Lohne und den theuren Lebensmitteln allerdings bestehen; denn er verrichtet in jenem brennenden Klima die schweren Arbeiten mit Leichtigkeit, braucht nur ein paar Bananen zu seiner Nahrung, eine Rohrhütte mit Palmdach zur Wohnung und ein wenig Baumwollenzeug zu seiner Kleidung; dabei fann aber tein Europäer bestehen. — Die Zwistigkeiten mit Galvador und Fraduras mogen aufhören, da Nicaragua jest mit diesen die alte aufgelöste Föderation wiederhergestellt hat, allein wer mag bestimmen, wie lange dies neue Verhältniß besteht und die Freundschaft dauert? Garantien für eine lange Zeit liegen nicht vor. Soll dort je Sie ist kolonisirt werden, so lege man nur Handels-Kolonien, aber ja nicht Acterbau-Rolonien an. Seitdem der von dem Abenteurer Walker auf das Land gemachte Angriff glüdlich zurückgeschlagen wurde (1857), hebt sich das Land sichtlich.

## 4. Die Republik Costa = Rica.

Das Gebiet der Republik Costa-Rica grenzt im Nordosten an bas atlantische, im Subwesten an das Stille Meer, im Often an einem Punkte südlich von der Insel Escuda de Veragruas an die carailische See und von diesem Bunkte ab bildet die Grenze zwischen Costa-Rica und Neu-Granada eine gerade, zum Cap Borika gezogene Linie. Nördlich und westlich sind die Grenzen der Fluß San Juan und die Ufer des Nicaragua-Sees vom Fort San Carlos an bis zur Einmündung des la Flora und von dieser Einmündung an bis zu einer andern geraden Linie, welche den Isthmus in der Richtung dieser Einmündung durchschneidet und die Scheidelinie zwischen Costa-Rica und Nicaragua bildet. Der Flächeninhalt beträgt 2240 Qu.=Lieues und die Bevölke= rung 126,750 Einwohner, wovon 10,000 Inoianer von denen ungefähr die Hälfte umherirrende Indianerstämme sind. Neger giebt es baselbst nicht und kaum einige wenige Mulatten. Die Einwohnerzahl vertheilt sich auf die verschiedenen Städte und Provinzen in folgender Beise: Jan-José, die Hauptstadt der Republik nehst den 5 Städten der Provinz des gleichen Namens gablt 36,500, die Provinz Cartago mit ihren 8 Städten 26,200, die Proving Faradia 24,400, die Provinz Allaincla 26,000, die Provinz Guanacaste 9150 und die Provinz Punta-Arenas 4600 Einwohner. Um Guanacaste schwebt noch ber Streit zwischen Costa : Rica und Nicaragua. — Die Rüsten Costa : Rica's am atlantischen Meere sind von der Natur lange nicht so begunftigt als jene am Stillen Dzean. Mit Ausnahme ber prachtigen Bai von Boca bel Toro zählt Costa : Rica längs bem atlantischen Meere keinen einzigen Ort, ber ben Namen eines hafens verdiente. Dieser Theil der Rüste wird daher sehr wenig besucht und nur in ben häfen von Matina und Salt-Creek handelt man mit etwas Safsaparille, Schildpatt und Cocosol. Auch in der Zukunft wird bieser Theil wenig besucht werden. Das ausgedehnte Thal, burch welches

taate Sal= ich zu ver= wanderung eilweise die igewandert. eibungen en, dort= dwerker. anz dasselbe ι. der großen t überzogen eingestreute ebt, zerstört hen unmög= fräften und ma, die Un= en, und der asser schützen harakter der ng in biefes Civilifation noch ein be= ptzüge ihres iter die Ber= t Grentown,

och ein Dorf

— aber auch nloch", benn

gefährlichen

on denen die

europäischer

aturzustande

nen Eindruck

gefähr 3500 ; die eigent:

eine solche

ian sich leicht

re Rechnung

a erhält ber

4, bei dem

Realen bis

Rindfleisch

ien 1 Medio,

brod ift im

ommen, als

obes Mais=

der Fluß Matina fließt, ist zwar sehr fruchtba., und die Tyäler ves Barbillo und Chirrippo, zweier Gebirgsmaffer, welche in einer Entfernung von 30 Meilen von der Rufte sich vereinigen und den Matina bilden, sind ebenfalls fruchtbar, und vorzüglich zu Cacao-Plantagen geeignet, sie gelten aber für besonders ungesund und sind gegenwärtig gar nicht oder doch nur von Indianern stellenweise angebaut. Eben so find die Gegenden, durch welche die in den San Juan sich ergießenden Flüsse San Carlos und Sarapiqui ihren Lauf nehmen, sowie die ganze südlichere Ruste dieses Thales noch wenig bekannt; jo weit fie aber bekannt sind, steben fie ben Begenden des westlichen Theiles auch hinsichtlich des Klima's nach. Dazu kommt noch, daß unserer Meinung nach bas Aufblühen Cofta-Rica's von den Fortschritten, welche Californien, Australien und die Inseln der Süd-See machen, mehr abhängig ist, als von seinem Berkehre mit Europa. Die Natur selbst scheint das Land auch mehr auf seine West = als Ditkuste hinzuweisen. An jener besitt es außer dem Hafen Bunta = Arenas, der durch einen Kongregbeschluß einstweilen zum Freihafen erklärt worden ift, mehrere für Boote schiffbaren Flüsse, las Mantas, Caldera, la Culebra und las Salinas. Die Uebergänge von der Höhe von 5000 duß über dem Meere, wo sich das Terrain nach Süd= westen fenkt bis zur Rufte, find fast unmerklich und die Abhange fanft. Hier wohnt auch die eigentliche Bevölkerung der Republik. Theil wird vor dem östlichen immer den Vorzug behalten. — In Costa = Rica wachsen alle den tropischen Gegenden eigenthümlichen Erzeugnisse; es giebt jedoch einige barunter, wie die Cochenille, die Baumwolle und den Weinstock, die man wegen der häufigen, den Ernoten nachtheiligen Rurgregen mit weniger Bortheil baut. Hauptaussuhrartikel ist Raffee; er steht mit der dritten Qualität jenen Raffeesorten gleich, die allgemein als die besten gelten. Im Jahre 1845 wurden davon 3500 Tonnen nach fremden Märkten verschifft, im Jahre 1848/4. 150,000 Ctr. Ausgeführt werden ferner Ochsen= ober Kubhäute, im Jahre 1848/4. 10,000 Stück, Berlmutter in beträchtlicher Quantität, Farbehölzer, Saffaparille, Berlen in kleiner Quantität, die theils im Golfe von Nicona, theils im Golfo Dulin gefischt werden, auch Schildpatt, etwas Gold und alle für die Ronfumtion in Nicaraqua erforderlichen Tabacke. Taback und Zucker wür= den in größerer Menge erzeugt werden, wenn sie nicht Staatsmonopole waren. Der Taback kann weder frei gepflanzt, wie die Ginfuhr und der Berkauf von spirituof n Getranken und von Schiefpulver, noch verkauft oder ausgeführt, und der Zucker in Folge eines mit der Regierung abgeschlossenen Kontrakts kultivirt werden, da sie die inlanbische Rumfabrikation monopolisirt. Es mag für die Regierung allerbings fehr schwierig seyn, ben durch Aushebung dieses Monopoles ent= stehenden Ausfall in der Ginnahme auf andere Beise zu beden, besonbers ba man bort teine birette Steuer weber bes Gigenthums noch ber Person kennt und eine solche höchst migliebig sehn würde; allein in der Folgezeit wird es doch nöthig werden, die beiden kostbarsten

00

R

de

De!

bei

idh

au

die

voi

wei

uni

Nti Bei

Ber

wer

ten

und

net Itell

betr

Mü

und

311 1

bot

unru

und

Part

tomn

Mitt

auf 1

e Tyäler welde in igen und u Cacao= und find eife ange= ben San qui ihren ales noch Gegenden 13u kommt s von den der Gud= it Europa. ls Ditküste a = Urenas, en erflärt Mantas, e von der nach Süd= änge sanft. ik. Dieser n. — In athümlichen Cochenille, ufigen, den t. Haupt= lität jenen Im Jahre t verschifft, er Ochjen= tter in be= in fleiner lfo Dulin t die Kon= ucker wür= aatsmono= ie Einfuhr hießpulver, es mit der die inlan= rung aller= poles ent= en, beson= jums noch de: allein

toftbarften

Erzeugnisse des Landes von dem lästigen Monopol zu befreien und auf Mittel und Wege zu sinnen, das Deficit zu becken. Auch Invigo, Cacao und Reis konnen mit der Zeit bedeutende Ausfuhrartikel werden, jowie Farbe= und Ebenholz, wenn bessere und mehr Trand= portwege geschaffen sind, worauf die Regierung ihr besonderes Augenmerk zu richten hat. Gold wird nicht viel ausgeführt; es werden zwar einige Goldbergwerke und insbesondere jenes von Tisingal, dessen Reichthum dem Lande den Namen Costa-Rica, die reiche Rufte zuwegegebracht hat, ausgebeutet, allein die Ausfuhr kostbarer Metalle giebt feinen solchen Ertrag, wie ihn andere Länder des spanischen Amerika's aus ihren Minen zu gewinnen verstehen. — Die Ginfuhr in Bunta-Arenas betrug 1859: 911,000 Doll., die Ausfuhr 1,373,940 Doll. In genanntem Jahre betrug die Zahl der angekommenen und abgegangenen Schiffe 144 mit einem Gehalt von 45,851 Tonnen. Die jährlichen Staatseinnahmen beliefen fich auf 1 Million Dollars. Die Lebensmittel sind billig, der Arbeitslohn im Ber= hältniffe zu diesen boch. Gin Kunfttischler, Zimmermann, Maurer oder Schmied soll 15 — 25 France täglich verdienen können. — Das Klima auf den Hochebenen wird als mild und gesund geschildert. Bon dem Klima an der Küste schreibt Dr. Frisch: "Aus den an den Ufern des Stillen Meeres im Golfo Dulin gemachten Beobachtungen geht bervor, daß mährend des ganzen Monats Juni der Thermometer zwi= schen  $20-23^{\circ}$  Reaum, um Wittag stand und nur ein einziges Wal auf 241/2° ftieg. Die Site wird durch eine beständige Brije gemilbert, die gewöhnlich des Morgens von Nordwest, den übrigen Tag hindurch von Gudost weht. Die Rächte sind stets frischer. — Die Einwohner werden wegen ihres sanften und friedfertigen Charakters gelobt und unterscheiden sich dadurch vortheilhaft von den unruhigen Bewohnern Atcaragua's. Dr. Frisch berichtet über den Charakter der arbeitenden Bevolkerung Folgendes: "Der natürliche Charafter ber arbeitenden Bevolkerung diefes Staates ift in manchen Beziehungen recht lobens= werth. Denn wenn sie sich vor ihren Standesgenoffen anderer Staaten auch nicht durch einen größeren Fonds von Einsicht auszeichnen und auch in nützlichen Gewerben nicht jene Geschicklichkeit sich angeeig= net haben, welche sie berechtigen konnte, sich über die Ackerbauer zu stellen, jo dürfen sie doch mit vollem Rechte beanspruchen, für rubige, betrichsame und in den mit ihrem Stande unvermeidlich verknüpften Mühjeligkeiten und Entbehrungen ausharrende Menschen zu gelten und beshalb auch als folgsame, leicht zu leitende Staatsbürger gelobt zu werden. Die vergleichungsweise große Armuth der Bevölkerung bot viele Jahre hindurch für gewinnsüchtige, egoistische Bestrebungen unrubiger und finanziell gerrütteter Menschen nur geringe Berlodung; und während das übrige Centralamerika eine Beute revolutionärer Parteijucht murde, war es Costa-Rica vorbehalten, in jener fast voll= tommen politischen Stille fortzuleben, die sich als das wirksamste Mittel erwies, den Weg zu den befriedigenden Zuftanden anzubahnen, auf welche es in unsern Tagen mit Recht ftolz sen darf."

Berfassung der Republik, am 30. August 1848 proklamirt, hat manches Vigenthümliche und Charafteristische. Go bestimmt einer ihrer Paragraphen: gastfrei zu seyn; ein anderer verordnet, daß vom Jahre 1853 an, um das Burgerrecht zu genießen, erforderlich ift, außer den übrigen Eigenschaften auch die zu haben, lefen und ich reiben zu können. Unter den Ursachen, welche den Berluft des Burger= rechts nach sich ziehen, finden sich die Undantbarkeit gegen Bater und Mutter, das Berlaffen seiner Frau und Kinder oder notorische Bernachlässigung der durch die Familie auferlegten Berbindlichkeiten. Auf jeden Distrikt von höchstens 1000 Seelen kommt ein Wähler, der 25 Jahre alt seyn, schreiben und lesen können, framilienhaupt seyn und ein freies Grundeigenthum von 1000 Besos (à 11/3 Ehlr.) besiten muß. Die Wahlfunttion dauert 6 Jahre. Diese von fammt= lichen Bürgern ernannten Wähler ernennen ihrerseits den Präsidenten und Vicepräsidenten, die ihr Umt 6 Jahre verwalten und wieder wählbar sind. Wer Prafident oder Biceprafident werden will, muß in Costa-Rica geboren, 30 Jahre alt, im Besitze von einem Kapital von wenigstens 10,000 P., verheirathet oder Wittwer senn, und ist er Präsident oder Bicepräsident geworden, darf er während der Dauer seiner Funktionen das Gebiet der Republik nicht verlassen. Um Minifier zu seyn, muß man in Costa-Rica geboren, im Besite der Bürgerreitze, verheirathet oder Familienhaupt, Eigenthümer von Grund und Boden im Betrage von wenigstens 3000 B. oder Professor ingend einer Wissenschaft und dreißig Jahre alt seyn. Die gesingebende Gewalt ruht in einer einzigen Rammer oder Rongrife, aus 12 Mitgliedern bestehend, die wie der Prasident und Biccorafibent gewählt werden und benen letterer prafidirt. Jedes Mitglied muß 25 Jahre alt seyn, ein Jahr vor seiner Erwählung ein Grundeigenthum von 3000 B. besiten oder Titularprofessor eines wissenschaftlichen Lehrstuhles sehn. Seine Funktion dauert 6 Jahre; alle 3 Jahre werden die Deputirten zur halfte erneuert, das erste Mal durch's Loos und alsbann durch die Anciennität. Die Rechte des Kongresses find folgende: Die Stimmen zu gahlen bei der Wahl des Präsidenten oder im vorkommenden Falle die Wahl desselben, fowie des Biceprafidenten zu regularifiren, ihren Schwur auf die Berfaffung entgegen zu nehmen, ihre Entlaffung anzunehmen ober gu verweigern, über die gegen sie vorgebrachten Anklagen zu entscheiben, Gesetze zu machen und Berordnungen bezüglich der öffentlichen Berwaltung zu erlaffen. Während ber Zwischenzeit der Session besteht eine Permanenz-Rommiffion, welche die Rechte des Kongresses genicht. Jeder das Land betretende Fremde, vorausgesett, daß er durch sein Geschäft oder sein Vermögen auf ehrliche Weise leben kann, erlangt sogleich das volle Bürgerrecht, sobald er darum nachsucht. Aber auch diejenigen, welche sich nicht einbürgern wollen, konnen neben dem besonderen Schutze und der perfonlichen und Abgabe = Freiheit, die fie genießen, alle Arten Eigenthum erwerben und frei darüber verfügen. Auch wird deren Erben, an welchem Orte sich dieselben auch befinden

iirt, hat man= it einer ihrer et, daß vom rforderlich ist, n und schreis it des Bürger= rkeit gegen id Rinder oder legten Verbind= len kommt ein nen, Familien= 8 (à 11/3 Thir.) ese von jämmt= en Präsidenten en und wieder en will, muß einem Rapital Bittwer jenn, arf er während nicht verlassen. oren, im Besitze igenthümer von B. oder Pro= Jahre alt seyn. n Kammer oder Bräsident und räsidirt. Jedes ner Erwählung rprofessor eines auert 6 Jahre; euert, das erste it. Die Rechte n bei der Wahl Wahl desselben, öchwur auf die nehmen oder zu zu entscheiden, ffentlichen Ver-Gession besteht gresses geniegt. ß er durch sein kann, erlangt cht. Aber auch neben dem be: freiheit, die sie rüber verfügen. auch befinden

mögen, das Recht durch Testament oder ab intestato zu erben zugesichert. — Die römischefatholische Religion ist die berrichende im Lande; kein anderer Rultus erhalt Besoldung; aber bie pri= vate und öffentliche Freiheit aller übrigen Rulte ist sowohl in der Konstitution anerkannt, als auch in den neuerlich mit England, Frankreich und den Sanseskädten abgeschlossenen Sandelstraktaten que gesichert. Man zählt 45 römisch-katholische Kirchen und 61 Briefter. Die jährlichen Zehnten erheben sich auf 7000 B.; überdieß besitt die Metropolitankirche fire Rapitalien im Betrage von 55,000 B.; sie hat 25 Pfarrer, von benen einige bedeutende Einkünfte aus dem ihnen von den Rirchengesetten zugestandenen Cafuel beziehen. Durch eine Bulle Bius IX. vom 2. Marz 1850 bildet Costa = Rica eine eigene Diözese, (früher gehörte es zu Nicaragua), deren Sit San Jose ist und deren Jurisdiftion fich über die ganze Republit erstreckt. Bis jest besteht in Costa-Rica eine kleine protestantische Gemeinde, welche eine Rirche hat und sich allmählig vermehrt. Für Schulen ist mehr gethan als in irgend einem andern Staate Central-Amerika's. 79 fowohl vom Staatssage als von den Kirchspielen unterhaftene Elemen= tarschulen sind im ganzen Lande und selbst in den ärmsten und abgelegensten Distrikten vertheilt. Die nächst den Zinsen vom eigenen Rapitale (46,000 P.) vermittelst des vierten Theiles der Einkünfte aus dem Tabacksmonopol unterhaltene Universität jählt 12 Professoren und etwa 150 Studenten. - Ein ftehendes Beer giebt es nicht, aber jeder männliche Einwohner ist von feinem 15. bis 60. Nabre in der Miliz zu bienen verpflichtet, mit Ausnahme der gesetlichen Befreiungen. Die Ungahl ber Wehrpflichtigen, Kavalerie und Urtillerie mitbeariffen beläuft fich auf 5000 Mann. Bur Aufrechthaltung ber Ordnung und Bewachung der öffentlichen und Kriegs-Magazine bedarf der Staat gegenwärtig ungefahr 200 Mann, Die aus der Miliz genommen und besoldet werden. — Die schulbenfreie Republit befostigt fich immer mehr; außer ihrer Allian; mit Frant= reich und England, ihren Freundschaftsverträgen mit den Hansestädten, Gu emala und Honduras, ist sie nun auch vom heiligen Stuhle und dem Könige beiber Sicilien anerkannt; auch bereitet fie neue Bertrone mit Preußen, ben Bereinigten Staaten und Spanien vor. Diese gunftigen Umftande und Berhaltniffe mogen benn auch bie Berliner Volonisations : Gesellschaft für Central = Amerika bewoge : ... en, ihr ingenmerk auf diese Republik zu richten und durch ihren Devollmäch= tigten herrn vor. Bulow mit ber Staatsregierung einen Bertrag abzuschließen. Die Gesellschaft geht den ganz richtigen Weg, nicht eher zu kolonisiren, bis das Nöthigste zur Aufnahme und Forthülfe der an= kommenden Kolonisten vorbereitet ist, und nicht in zu großer Wie 🕛 und zu kurzen Zwischenräumen Kolonisten borthin zu senden. Den im Unfange bes Jahres 1851 bort eingewanderten Deutschen ist es recht traurig ergangen. Go schreibt bis Weser-Zeitung vom Juli 1851: "Bon Costa=Rica sind sehr traurige Berichte gekommen: Die Deutschen aus Oberschlesien und Polen sind mit wenigen Aus-

nahmen todtkrank in San Joje angekommen, die meisten sind so schwach gewesen, daß der Transport per Maulthiere nicht hat bewerkstelligt werden konnen, sondern der Direktor Barth hat eine Sammlung veranstaltet, und für die eingekommenen 275 Dollars die Deutschen per Bangematten und in Stühlen nach San Jose bringen laffen. Die Frau bes Tischlers Linjenberg nebst zwei Rindern sind auf dem Wege von Sarapiqui nach San Jose verhungert, der Mann hat aus Berzweiflung über das schreckliche Ende jeiner Familie dieselbe verlassen und ist in den Urwald gegangen. Angestellte Bersuche, ihn wiederzufinden, sollen erfolglos geblieben jenn, und er ist entweder ebenfalls verhungert, ober ein Raub der wilden Thiere ge= worden. Lamanich und Frau sind bei San Joje in einer Rirche als Chorsanger angestellt, die übrigen Deutschen sind zerstreut und arbeiten auf den Plantagen reicher Leute, anstatt ihr eigenes Feld zu bekommen. Solche traurige Schicfale muffen eine Rolonisationsgesellschaft bochit vorsichtig machen. — Großer Jubel ist in Costa-Rica badurch verbreitet worden, dag von dem Berrn von Bulow und dem Ingenieur der Kolonisationsgesellschaft, Herrn Kurze, ein guter Hafen an der atlantischen Rufte und ein von diesem hafen nach der Stadt Cartago auszulegender Weg aufgefunden worden ist. Cartago, früher Daupt= stadt des Landes und älteste Stadt Central-Amerika's, hat durch ein Erdbeben 1841 bedeutend gelitten. Bon dem in ihrer Rähe liegenden, 11,000 Jug hohen Bultane Frasu hat man die Aussicht auf beide Meere."

## 5. Die Republit Benezuela.

m

be

di

be

lic

H

De

de

 $\mathfrak{B}_1$ 

eur die gu gie En un Me we ger den erg

Benezuela, der öftliche der colombischen Staaten, wird in seiner ganzen ungeheuren Küstenausdehnung von der Grenze NeusGranada's an im Norden bis zu dem englischen Guhana im Süden vom atlantischen Meere bespült, und besitzt auf dieser Strecke 71 Insseln, von denen Margarita die beträchtlichste ist. Auf der südlichen Grenze, jenseits des brittischen Guhana, stößt es mit Brasilien zusfammen; im Westen und im Norden bildet NeusGranada die Grenze. Sein Flächeninhalt beträgt nach den neuesten, ziemlich sichern Messungen 35,951 D.-Leguas oder solcher Meilen, deren 20 auf einen geosgraphischen Grad gehen, und vertheilt sich in folgender Weise:

| harman grant, and total free             |   | 14.0 |               |
|------------------------------------------|---|------|---------------|
| Giszone, Gipfel hoher Berge              |   |      | 153 Q.≈Q.     |
| Gebirgsland, ichones Ackerland und Klima |   |      | 8,9831 ,      |
| Sochebene, bestes Aderland und Klima     |   |      | 1,529         |
| Wiesenland                               |   |      | 22,0191       |
| Seen                                     |   |      | 722           |
| Rleine Seen und Sumpfe                   |   |      | <b>2</b> 21 , |
| Ueberschwemmungen ausgesetztes Land .    |   |      | 2,3121 "      |
| Juseln                                   | • |      | 501 "         |
|                                          |   |      | 35,951 D.=2.  |

die meisten re nicht hat th hat eine Dollars die tose bringen Kindern sind , der Mann Familie die= eftellte Ber= , und er ist n Thiere ge= r Kirche als und arbeiten u bekommen. lschaft höchst dadurch ver= m Ingenieur dafen an der tadt Cartago cüber Haupt= hat durch ein ihe liegenden, ht auf beide

en, wird in Grenze Reu= a im Süden trecke 71 In= der südlichen Brasilien zu= t die Grenze. n Wiessungen einen geo= Beise:

3 Q.=E.

34

D.= 8.

Auf diesem Raume wohnen 1,565,000 Menschen, so daß alfo auf die Quadratmeile nicht einmal 40 Bersonen kommen. Gie be= stehen aus spanisch amerikanischen Beißen, freien und unterworfenen Indianern, Mestizen und Regern.

Rach dem Annuaire des Deux Mondes v. Jahre 1850 fann man das Gebiet, welches administrativ in die 18 Provinzen Caracas, Carabubo, Barquisimeto, Coro, Maracanbo, Trujillo, Merida, Barinas, Apure, Barcelona, Cumana, Margarita, Aragua, Guarico, Cojedes, Paracup, Portugueza und Guapana eingetheilt wird, in drei große Bonen eintheilen: die Ackerbau=Bone, welche fich zwischen den Ruften und den Savannen ausdehnt, umfaßt ein Gebiet von 8737 Qu.-Lieues, wovon seit der Eroberung nur 500 urbar gemacht und zum Theil angebaut worden sind, und zählt 50 Bayen und 32 Safen, unter welche Puerto Capello, Maracaibo, Caracas (Laguepra), Cumana gehören. Dieses Gebiet konnte leicht 7 Millionen Einwohner ernähren. Die Bone ber Savannen ober Clanos — ungeheure, wie die Pampas des Südens, durch zahlreiche Wasser befruchtete Ebenen — enthält auf 9000 Dus-Lieues ungefähr 40,000 Gin= wohner. Die Wald=Bone — Berge ohne Andau und Urwälder - nimmt für fich allein 18,000 Qu.-L. ein, auf benen fie einer Bevölkerung von 16 Millionen Zuflucht gewähren könnte, indessen sie jest höchstens nur 60,000 zählt, worunter 40,000 unabhängige In= bianer; die übrige Bevölkerung besteht aus unterworfenen oder ge= mischten Indianerstämmen und einigen spanischen Creolenfamilien. Die obwohl wilden Indianer bauen in Gruppen von 40 bis 50 Familien vereinigt, den Boden zum Behufe ihres Unterhaltes vor. Ihr Charakter ist sanst, ihre Sitten träge, mit Ausnahme der Guai= bos, Guaparaibos (Caraiben) und Goagiros; andere Indianer, wie die Guaranos, bewohnen das Orenoco-Delta. — Benezuela ist eins derjenigen Länder Sud-Amerita's, welche die größte Mannigfaltigkeit der natürlichen Erzeugnisse darbieten. Nuppflanzen für den gewöhn= lichen Bedarf oder die Industrie, Medizinalpflanzen, Gerealien, alle Holzgattungen, Früchte, Bucker, Kaffee, Cacao, Taback und Alles ge= deiht in reichlicher Fülle. Unter ben Früchten nehmen die Bananc, ber mahre Brodbaum Sud-Amerika's und ber Camburi, Art kleiner Brodfrucht, die erste Stelle ein; beide pflegen sich selbst fort. Alle europäischen Erzeugnisse gedeihe in schönster Ueppigkeit und auch die deutsche ober hollandische Karsoffel ist in den letten Zeiten mit gutem Erfolg an mehreren Orten gepflanzt worden. Federvieb giebt es in großer Menge, besonders in der Kolonie Tabor, Die Enten = , Kalkutten = und Hühnerzucht zeichnet sich bort aus; Horns und Schlachtvieh ift außerordentlich gablreich und billig im Breife. Man kauft Ruhe, die nutbar sind, nebst Rall zu 6 bis 8 Besos, welches 6 bis 8 Rithlr. Geld bei uns gleichkommt; nicht mehr kostet gewöhnlich ber beste fette Ochse. Sehr billig sind in einigen Gegen= den die Ziegen und Schafe. Die Zucht der Soweine ist unglaublich ergiebig und deren Mastung durch die vielen Baumfrüchte ohne wesent=

liche Rosten zu beschaffen. Die Wälder sind reich an Wildpret und Beflügel und die Geen, Lagunen und Fluffe an Fischen mannigfaltiger Art. An Fluffen ift in Benezula tein Mangel. Go hat die Provinz Caracas 3 Flüsse zweiten Ranges, 1 Flug dritten Ranges, 141 Fluffe vierten Ranges und 300 fleine Bache und Bergquellen. Der größte aller Strome ift ber Orinoco, der nach einem ungeheuren Lauf in's atlantische Meer mündet. Aber auch wilde Thiere, Tiger und Löwen, giebt es dort, und besonders der Jäger muß Borsicht und Mäßigung gebrauchen. Unter todtem Laub, in Buschwert, in hohlen Baumstämmen und altem Gemäuer stecken Schlangen, von benen einige zwar unschädlich, andere aber, besonders die viernasige Schlange, sehr giftig find. Gegen ben Schlangenbig wendet man Salmiacertrat an, indem man gleich nach dem Biffe die Bunde damit auswäscht und gleich darauf 8 bis 10 Tropfen davon in Wein, Rum ober dergl. in Ermanglung bessen in Wasser schüttet und rasch austrinkt, allein ob dies Mittel probat ist, wenn ein Blutgefäß getroffen worden, ist sehr die Frage. Auch Storpione und Tausendfüße finden sich dort; ihr Stich foll jedoch nicht schmerzlicher seyn als der einer deutschen Wespe ober Hornisse, und einige Tropfen Salmiak heben gewöhnlich sehr bald ben Schmerz. Bespen, Horniffe, Musquitos und anderes lafti= ges Zeug eristiren bort auch; doch, wie der Consul Glöckler in seinem Büchlein "Benezuela" richtig bemerkt, auf Erben ist keine Bollkommenheit. — Der Flug Puruari in der Proving Guyane enthält Gold: staub, und die in berselben Proving entbeckten Goldlager sollen reich die Ausbeutung aber mit fast unüberwindlichen Schwierig= teiten verknüpft sehn, welche ihren Grund in dem Klima und in den Unstrengungen und Entbehrungen haben, benen fich die Minirer unterwerfen muffen. Rupfer besitht Benezuela in Menge. 3m J. 1838 wurden von den Rupferbergwerken von Arva in der Sierre von San Klire 70,550 Ctr. ausgeführt. Die Provinzen Coro, Carabubo, Merida und Carecas enthalten gleichfalls Rupferminen, die noch nicht ausgebeutet find; in benselben Provinzen hat man auch Steinkohlenlager entbeckt. Auch Salz findet man in Menge. Die Cordilleren liefern Granit und Marmor in Ueberfluß, auch findet sich da Mine ralmasser aller Art, und bis 100° Wärmetemperatur. — Das Klima ist in dem Gebirgslande und in den Hochebenen, die sich vorzugsweise für den Ackerbau eignen, durchweg sehr gesund, und auch nur wenige Ruftenpläte find im eigentlichen Sinne ungefund zu nennen. gelbe Fieber hat sich in La Guapra und Borto Cattello seit 18 Jahren nicht wieder eingestellt; es scheint ganzlich verschwunden zu seyn. — Die Einwohner muffen wegen ihrer humanität hinsichtlich der Freimachung der Sklaven gerühmt werden; auch follen fie gastfrei jenn. Alle von Sklaven geborenen Kinder wurden bei ihrer Geburt gesets lich frei, aber erft nach dem 18. Jahre von aller Obliegenheit gegen den Herrn ihrer Eltern befreit, ausgenommen den Fall anticipirter Freiwerdung, jep es als Geschenk des Edelmuthes ihrer Herren, oder durch Loskauf vermittelft ihrer eigenen Sülfsquellen, oder in Folge n Wildpret

an Fischen Mangel. Go 1 Flug dritten iche und Berg= ach einem unge= e Thiere, Tiger g Vorsicht und verk, in hohlen on denen einige Schlange, fehr lmiacertrat an, auswälcht und ober dergl. in cinkt, allein ob vorden, ist sehr lich dort; ihr eutschen Wespe rewöhnlich sehr anderes lästi= öckler in feinem ne Vollkommen: enthält Gold: dlager sollen ben Schwierig= ma und in ben ch die Minirer . Im J. 1838 dierre von San ro, Carabubo, die noch nicht d Steinkohlen: Die Cordilleren sich da Mine: - Das Klima h vorzugsweise ich nur wenige nennen. Das seit 18 Jahren n zu sehn. itlich der Freis gastfrei jeun. Geburt gelet: egenheit gegen ill anticipirter Herren, oder oder in Folge einer legalen, aus ben fogenannten Manumiffions: Gelbern gegahlten Entschädigungssumme, die nach einem Gesetze vom Jahre 1821 burch eine Auflage von 2 Prozent auf die Erbichaften, die in Seiten= linien oder ohne Testament statthaben, gebildet werden. Bas die vorhandenen Oflaven betraf, jo konnte keiner außerhalb der Proving, wo er wohnte, oder außerhalb des Gebietes der Republik verkauft und tein fremder Stlave dort eingeführt werden. Auf diese Weise wurde die Sklaverei nach und nach fast vollständig abgeschafft. -Die Verfassung erkennt wie in den übrigen Republiken drei Gewalten an: die gesetzgebende, rubend in einem aus Senat und Repräsentanten gebildeten Nationalkongreß, welcher am 20. Januar jedes Jahres, ohne einberufen zu werden, sich versammelt und 90 Tage banert, die vollziehende, in den Händen eines auf 4 Jahre gewählten Präsidenten, und die richterliche. Staatsreligion war die römischefatholische; durch das Gesetz vom 18. August 1863 ist aber die Freiheit der Rede und der Lehre, der Presse und der Versammlung und folgeweise auch die Religionsfreiheit garantirt. — Mit bem Schul= unterricht steht es noch schlecht. Rach annähernder Berechnung erhält von 114 Einwohnern nur einer öffentlichen Unterricht. Für die höhern Biffenschaften ist durch eine Universität in Caracas und 13 Collegien, welche zusammen 13,000 B. Unterstützung empfangen, gesorgt. — Die Armee bestand im J. 1850 aus 2849 Mann und 143 Offizieren, außerdem giebt es in jeder Provinz eine Reserve-Nationalmiliz. Die Marine ift Null. — Die Regierung Benezuela's sieht wie alle mittel = und südamerikanischen Staaten die Einwanderung besonders aus Deutschland nicht nur gern, sondern sucht sie auf mannig= fache Weise zu fördern. Das schon erwähnte Kolonisations = Gesetz vom 12. Mai 1840, das noch heute in Kraft besteht und auch auf die Handwerker sich erstreckt, lautet wie folgt:

"Die Regierung von Benezuela wird durch den Kongreß authorissirt, um die Kultur und besonders den Ackerdau des Landes zu heben, Einwanderung möglichst zu befördern. Zum Zwecke stellt der Kongreß alle herrenlose Ländereien (terrenos baldios) des Staates zur Versfügung der Regierung, mit der Ermächtigung, solche Ländereien an Einwanderer, welche darum nachsuchen, kostensrei zu überlassen.

Die Regierung hat in Grundlage biefes Kongregbeschlusses bie nab ern Bestimmungen babin festgesett:

- 1) Für jeden Saupthafen wird ein Regierungs-Kommissär ernannt, der ben Ginwanderern mit Rath und That und unentgelblich die nos thige Anleitung und Unterftützung, beren sie etwa bedürfen, angedeihen lößt.
- 2) Die Regierung fest ben Ginwanderer in den Besitz der von ihnen selbst ausgewählten herrenlosen Ländereien, gegen das Bersprechen, in svätestens 4 Jahren das empfangene Land zu kultiviren, und minbestens den dritten Theil besselben burch Anpflanzung von Kulturgewächsen zu bebauen. Wenn nach Ablauf bieses Zeitraums noch nicht

- ein Pritttheil ber fammtlichen Landereien kultivirt ift, so bekommt ber Kolonist nur Eigenthumerecht über bas wirklich angebaute Land, bas übrige fällt wieder an den Bestand ber herrenlosen Staatsländer gurud.
- 3) Die Einwanderer erhalten bei ihrer Ankunft Naturalisationsscheine, falls sie es munschen, und zwar kostenfrei. Sie können bis dahin, daß ein eigenes Geset über diesen Punkt erlassen ist, Ghen unter einander nach den Gesetzen und Gebräuchen des Landes schließen, aus welchem sie eingewandert sind. Auch können sie ihre Religion frei und under hindert, privatim ober öffentlich, wie sie es für sich passend finden, ausüben.
- 4) Auch größere ober kleinere Familien können für sich von dem Bestande der herrenlosen Ländereien nach den obigen Bedingungen das von ihnen gewünschte Land erhalten. Dabei sollen sie 5 Jahre lang vom Militärs dienste und von allen andern öffentlichen Lasten befreit bleiben. Solche Einwanderer, welche sich nach ihrem eigenen Bunsche etwa sosort haben naturalisiren lassen, werden zum Dienste oder eigentlich zur Bürger-Mislitärpslicht herangezogen.
- 5) Die Unsiedelung der Einwanderer foll von dem Gouvernement beschütt und nöthigenfalls in angemeffener Weise unterflüt werden.

Beiter wird noch bestimmt:

- 6) Denjenigen Einwanderern, welche sich nach ihrer Ankunft im Lande (ober vorher) zu persönlichen Diensten bei Privatleuten verpflichtet und desshalb zur Zeit keine Staatsländereien erhalten haben, sollen gleichfalls nach Ablauf des in ihren Kontrakten für ihre Berpflichtungen sestgessetzten Zeitraums öffentliche Ländereien zugewiesen werden, wenn sie darum nachsuchen. Inzwischen sollen sie durch die Behörden des Landes in ihren kontraktlichen Berhältnissen geschützt werden, damit diezenigen Personen, denen sie dienen, ihrerseits gemissenhaft die Berpflichtungen erfüllen, welche die Kontrakte ihnen ausserlegen.
- 7) Damit aber bei einer berartigen Erleichterung ber Einwanderung bem Lande keine verbrecherische ober notorisch unsittliche Menschen zugeführt werden, wird die Regierung in diesem Punkte wachsam sehn, und sind zu dem Zwecke den Behörden und ben Konsulaten bestimmte Berhaltungseregeln zugesertigt.

Trot ber großen Begünstigungen, welche die Staatsregierung von Benezuela den Einwanderern ertheilt, und trot der Fruchtbarkeit des Bodens und des gesunden Klima's ist die Einwanderung aus Deutschland nach Benezuela so gut wie keine gewesen, denn die in den Städten zerstreut wohnenden Handwerker machen keine Einwanderung aus, und die in der Provinz Caracas, im Kanton Victoria, im J. 1842 und 1843 gebildete Kolonie, Tobar genannt, besteht meist aus Essafer Familien, und auch in der neuesten Zeit scheinen

fo befommt ber ebaute Land, bas fen Ctaatelanber

ationsscheine, falls dabin, bağ ein iter einander nach aus welchem fie frei und unbe: d paffend finden,

von dem Bestande en das von ihnen ing vom Militär= bleiben. Colche etwa sofert haben gur Burger=Mi=

ernement beschütt erben.

ft im Lande (ober oflichtet und des= follen gleichfalls flichtungen festge= erden, wenn sie bie Beborben iffen geschütt en, ihrerfeits ge= trakte ihnen auf=

nwanderung dem nschen zugeführt enn, und sind zu ite Verhaltungs:

taatoregierung Fruchtbarkeit inderung aus denn die in feine Ginwan= iton Victoria, annt, besteht Zeit scheinen

nicht viele Deutsche ihren Zug dorthin nehmen zu wollen, obgleich bie Nachrichten von ben baselbst Wohnenben nicht ungunftig lauten. Das Land, welches viel durch innere Wirren zu leiden hatte, erholt fich langfam von ben Bunben feiner Bergangenheit. Im Jahre 1855 auf 1856 betrug die Gesammtausfuhr 8,295,130, die Gesammteinfuhr 6,996,411 Bejos 1540 Schiffe mit 116,766 Tonnen Gehalt liefen ein, 824 mit 85,021 Tonnen Gehalt liefen aus. Hauptartifel ber Hus: fuhr waren Kaffee, Cacao, Häute und Baumwolle. — Die Müngeinheit bildet der Beso, welcher allgemein für 4 Franken, 5 Prozent

beffer, als 1 Thaler angenommen wird.

Behn Jahre lang, von 1848 — 1858, lastete die Herrschaft ber Familie Monagas schwer auf dem Lande, und auch nachdem diese gestürzt war, vergingen mehrere Jahre, bevor das Land zu einer ge= seplichen Ordnung tam. Erst im Jahre 1863 wurden die Friedens= störer und Feinde republikanischer Freiheit vollskändig bestegt. Unter Mithülfe des alten Patrioten, General Paez murde Juan C. Falcon General en Chef und Präsident der Republit, unter welchem die burgerliche Ordnung hergestellt wurde. — Das Geset vom 18. Aug. 1863 schafft die Todesstrafe ab, verburgt die Freiheit der Berson und des Eigenthums, der Rede und ber Presse, des Unterrichts und des Stimmrechts, ber Bersammlung, ber Betition und ber Bewerbe. Gleichheit vor dem Gesetze und vor dem Richter. Die Sklaverei ist für immer abgeschafft, und jeder Stlave, ber bas Bebiet ber Republit betritt, wird badurch sofort frei.

Die Staats: Einkunfte beliefen sich auf 5,000,000 Dollars, die Ausgaben waren meistens höher. Doch wird jest, nach wieder= hergestelltem inneren Frieden, bas Gleichgewicht zwischen Ginnahmen und Ausgaben balb wieder eintreten. Die Staatsichuld beträgt 50 Millionen Dollars. In Friedenszeiten ift das heer nur 2000 Mann ftart, im Rriege waren oft mehr als 50,000 unter ben Waffen. Die Kriegsflotte bestand 1863 in 20 kleinen Schiffen mit 50 Ranonen. Wer über biefes Land mehr erfahren will, lefe: Benezuela und Die beutsche Auswanderung dorthin. Bon Louis Glödler, Ronful der Republit Benezuela bei ber Freien und Hansestadt Sam= burg. Schwerin 1850. In Rommiffion bei Reftler und Melle in hamburg. Das hauptwerk über bie Geographie Benezuela's ift basjenige von Cobazzi. Es ist aber in spanischer Sprache ge= fdrieben.

## 6. Die Republik Chile.

Chile ober Chili'), eine an ber Oftfuste Gudamerika's in einer Länge von 600 Lieues und einer Breite von nur etwa 60 Lieues

<sup>1)</sup> Gine empfehlenswertbe, ausführlichere Schrift über biefen Staat ift auch: "Auswanderung und beutschenationale Rolonisation



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SIM SELLEN OIM



fich erstreckende Erdzunge, wird im Norden burch die Bufte von Utacana von Bolivia getrennt und behnt sich im Guden bis an bie Meerenge von Magellan aus, im Often wird es von den Cordilleren ber Anden, welche die Grenze zwischen ihm und ber argentinischen Ronfoderation bilden, und im Besten von dem Stillen Dzean eingeichloffen, ber es in feiner gangen Ruftenausbehnung von Norden nach Guben befpult, und bat einen Glacheninhalt von ungefahr 21,000 Q.-L. Seine Bevolterung beträgt 1,648,894 Seelen nach bem Cenfus von 1861 und besteht aus ehemaligen Spaniern, Creolen und in beinahe vollkommener Unabhängigkeit lebenden Indianern. - Der Boben bes Landes, welches fich von den Cordilleren bis zum Stillen Meere in merklicher Abbachung fenkt, ift, wenn auch nicht außerordent= lich, doch fehr fruchtbar und liefert, außer feinem beträchtlichen Golde, Silber : und Aupferertrage und dem reichlich vorhandenen Bauholze, bie verichiedenen Erzeugniffe ber alten und neuen Belt, als Getreibe, Mais, Sanf, Bucter, Tabact u. f. w. Die Chilener bauen nur wenig über das eigene Bedürfniß, beshalb find die Bodenfrüchte theuer, in Balbivia 3. B. die Kartoffeln per Famga (circa 2 Berliner Schäffel) 12 Realen (2 Thir. preuß.), im Rovember und Dezember 1850 felbst 18 Realen, nach ber Ernote 8-10 R., ber Baigen 8-12 R. per Famga. Gerfte, Safer, Saaf, Lein, Bohnen, Erbfen und Linfen werden wenig gebaut. Bon diefen getrochneten Bemufen toftet Die Aroba (25 Bfund) von Bohnen und Erbsen 6 Realen, Linsen 7-8 R. Um billigsten ift Bieh und Fleisch; alle Tage giebt es 3. B. in Balbivia frijches Fleifch, body fast immer Rinofleisch, bas ohne Knochen verkauft wird und von dem 4-41/2 Bfund 1 Real (5 Sgr.) toften. Gine Milchtuh nebst Ralb toftet 8-10 Bejos, ein Ochse 8-12 B., balbiährige Kälber 18-20 Realen, ein Rub: ober Ochsenfell 4-5 R. - An Fluffen und Balbbachen ift bas Land reich, man gablt beren mehr als 120, die bedeutenberen find ber Biobio, Maule, Baldivia, Gin Fondo; fie find aber nicht schiffbar; ihre Schiffbarmachung wurde toftspielige Arbeiten erfordern. -

Das Klima ist abwechselnb, jedoch im Ganzen ziemlich gesund; bie Temperatur, zuwal an der Meerestüste, gleich und angenehm, im Norden heiß und nur durch häusige Regen gemildert, in den Anden und gegen den Giden östers durch Nachtsröste abgekühlt, die jedoch mit den ersten Sonnenstrahlen wieder verschwinden. In gewissen Provinzen genügen während des ganzen Jahres vier oder fünf Regen, um die Erde zu befruchten; je weiter man nach Süden kommt, desto

von Sub-Amerifa mit besenderer Berücksichtigung bes Freistaats Chile von A. Simon, 2. umgearbeitete und für Anssiedler und Auswanderer mit einem Anbang vermehrte Auflage. Herausgegeben von Traugott Bromme. Mit einer Karte." Buchsner'iche Buchhandlung

Bufte von i bis an die 1 Cordilleren rgentinischen Dzean einge= von Norden on ungefähr en nach dem Creolen und ern. - Der zum Stillen außerordent= lichen Golde, en Bauholze, als Getreibe, n nur wenia e theuer, in ner Schäffel) r 1850 felbst -12 R. per und Linsen en kostet die alen, Linsen age giebt es ofleisch, das und 1 Real O Bejos, ein n Rub= oder ben ist das enderen find lie sind aber

lich gefund;
igenehm, im
ben Anden
bie jedoch
In gewissen
fünf Regen,
mmt, besto

Arbeiten er=

gung bes nd für An= brte Auflage. rte." Buch=

häufiger werden die Regen. Das Frühjahr beginnt im September, der Sommer im Dezember, der Berbit im Marg und der Winter im Juni; doch erleidet diese Ordnung der Jahreszeiten je nach dem Breitengrade der verschiedenen Provinzen gemisse Abanderungen. -Die Bevölkerung betrug 1861: 1,648,894. Die Republik wird in 11 Provinzen eingetheilt, welche wieder in 52 Departements und 367 Unterdelegationen zerfallen, wozu noch die von der Regierung erft vor Rurgem gegründete Rolonie von Magellen fommt, welche den Gegenstand einer Territorialstreitigkeit mit ber argentinischen Republik bildet. Die bedeutenoften Brovingen find: die Broving Santiago, hauptfächlich durch ihren Reichthum und vorangeschrittenen Ackerbau ausgezeichnet, mit der Hauptstadt gleichen Namens, die 80,000 Einw. gählt und Sit ber Regierung ift; die Proving Balparaijo, ber Mittelpunit ber Industrie und des Bandels, mit der Stadt gleichen Namens, die ungeachtet ihrer ungunftigen Lage auf dem Abhange einer zum Meere steil sich absentenden Sierra die zweite Stadt der Republik und die allgemeine Niederlage des Handels mit dem Auslande in dem Stillen Meere ift und 40,000 Einwohner enthält, unter denen eine große Angahl Fremde aller Nationen, und die Provingen Atacama und Coquimbo, besonders seit einigen Jahren der Sit einer beträchtlichen Minenausbeute, beren Mittelpunkt für die Ausbeute ber Gilberbergwerke die Stadt Copiapo, und für die ber Rupferminen die Stadt Coquimbo ift. Copiapo, noch vor wenigen Jahren ein unbedeutender Marktflecken in einer von aller Begetation entblößten, trocken gelegten Rieberung, hat fich feitbem bedeutend vergrößert und ift vielleicht bestimmt, einer der Hauptheerde der Nationalindustrie zu werden. Im Jahre 1850 betrug die Bahl ber in ben Dafen eingelaufenen Schiffe 125 mit 40,385 Tonnen, der ausgelaufe= nen 119 mit 41,592 Tonnen. Die durch den Minenbau herbeige= zogene Bevölkerung machft mit jedem Tage. Die Gifenbahn amifchen Copiapo und bem Safen von Calbera ift vollendet und für eine andere zwischen Santiago und Balparaiso find bereits die Vorarbeiten gemacht worden. — Rach der im Jahre 1833 eingeführten Ber= faffung wird bie nation in sogenannte eigentliche, b. b. im Lande geborne Chileser oder Chilener, und in Residenten (estantes) eingetheilt. Erstere find im Befite aller politischen und burgerlichen Rechte. Um Bollburger zu fenn, muß man 25 Jahre ober, wenn man verheirathet ist, 21 Jahre alt sehn und lesen und ichreiben konnen. Die Residenten genießen gleiche Rechte bor bem Gefebe, die Befähigung, öffentliche Memter zu betleiben, bas Recht, auf dem gangen Gebiete ber Republit zu wohnen und zu vertebren, den öffentlichen Schut für ihr Privateigenthum, das Recht, ju betitioniren und ihre Meinungen durch die Presse bekannt zu machen. Diese zählt auch eine ziemliche Anzahl von Organen, unter ihnen ein englisches "The Mercantile Reporter" und ein französisches "Le courrier des Mers du Sud". - Die gesetgebende Bewalt rubt in einem aus einem Senate und einem Daufe ber Repräsentanten ober

Deputirten bestehenden Kongresse, der jedes Jahr vom 1. Juni bis jum 1. September Sigung balt, wenn er nicht außerordentlich berufen wird, und in ber Bwijdenzeit ber Situngen burch eine aus fieben, bom Senate felbit ernannten, Senatoren bestebende Bermanengkommission vertreten wird. Der Senat besteht aus zwanzig, burch besondere Babler für einen Zeitraum von 9 Jahren ernannten Genatoren, beren Erneuerung zu einem Drittel alle 3 Jahre mit ber Bahl ber Deputirten gufammenfällt. Um Genator ju febn, muß man 36 Jahre alt, im Befite aller Burgerrechte und eines Gintom: mens von 2000 Biaftern febn. Das Daus ober bie Rammer ber Deputirten ober Abgeordneten wird burch birette Babl, ein Deputirter auf 20,000 Einwohner, ernannt und alle 3 Jahre vollständig erneuert. Um gum Deputirten gemählt werben zu konnen, muß man im Besite bes Wahlrechts und eines Ginkommens von 500 Biaftern fenn. Die vollziehende Gewalt liegt in den Sanden eines durch indirette Bahl auf 5 Jahre gewählten und nur wieder für eine zweite Beriode von 5 Jahren mählbaren Prasidenten. Ihm steht das Recht zu, die gewöhnlichen Situngen bes Kongresses mahrend 50 Tagen au provoziren, benfelben zu außerordentlicher Situng zu berufen, in eigner Berfon bie Land : und Seemacht zu befehligen; einen ober mehrere Buntte ber Republit in Belagerungszustand zu erklären. Außer ben 4 Miniftern, welche ihm bei Leitung und Aussertigung ber Beschäfte gur Seite fteben, ift ibm ein Staaterath beigegeben, in welchem er felbst ben Borfit führt. Die richterliche Gewalt wird von einem fehr zahlreichen Beamtenpersonale ausgeübt, an beffen Spite ber aus 5 Rathen, einem Fiscal und außerbem 5 fpegi= ellen Beamten für die Finangen, Prifen gur Gee, ben Sanbel und bas Minenwesen gebilbete, oberfte Berichtshof fteht; hieran schliegen fich die Appellationsgerichte und die Gerichte erster Inftang. Uebrigens bat wie in ben meiften fubameritanischen Staaten, ber Arme nichts weiter nothig, ale feine Dürftigkeit amtlich bescheinigen zu laffen, um unentgelblich fich aller Rechtswege zu bedienen. Das Ge= ich wornen gericht ift nur für Brefangelegenheiten guluffig. Preffe ift frei. Die Konstitution sichert auch die Unverletlichkeit ber Wohnung, volltommene Gewerbefreiheit, verbietet alle Ausnahmegerichte, unterbruckt die Stlaverei u. f. w. - Die innere Bermaltung wird, unter ministerieller Oberaufsicht, von ben Provingintenbanten, ben Brafekten ber Departements und ben Unterpräfekten ber Subbelegationen, sowie den Distritteinspettoren und der Obrigfeit einer jeden Lotalität geleitet - lettere burch dirette Boltsmahl er: nannt. Bu bem Ministerium bes Innern gehören noch die Postverwaltung, das Korps der Civilingenieure und das statistische Bureau, eine höchst wichtige Einrichtung, die in keinem südameris tanischen Staate fehlen sollte. Es hat bie Aufgabe, über physische Beschaffenheit aller Provinzen, ihre Sitten, Bevollerung, Erzeugnisse, ben Zustand ber Land = und Bafferstraßen, ben Handel, Die Industrie, ben Minenbau u. f. w., soviel als möglich genaue und zuverlässige

m 1. Juni bis erordentlich be= durch eine aus nde Permanenz= zwanzig, burch rnannten Gena= Jahre mit ber sebn, muß man eines Gintom= ie Rammer ber abl, ein Depuahre vollständig nnen, muß man n 500 Piastern den eines durch für eine zweite steht das Recht rend 50 Tagen zu berufen, in en: einen oder id zu erklären. d Ausfertigung ath beigegeben, rliche Gewalt ausgeübt, an ferdem 5 spezi= den Handel und bieran schließen tanz. Uebrigens er Arme nichts igen zu lassen, Das Ge= zuläffig. Die erleklichkeit der e Ausnahmege: nere Verwal: Provinzinten: terpräfekten der der Obrigkeit Volkswahl er: ch die Postver= Statistifche inem fübameri: über phyfische g, Erzeugniffe, die Industrie, nd zuverlässige

Nadrichten zu sammeln. Go giebt in jedem Departement eine fta= tiftische Rommission, welche aus bem Richter erfter Inftang, bem Bfarrer, einem Mitgliede ber Municipalität und zwei von ber Regierung ernannten angesehenen Burgern besteht. Bis jest ift erst bie Statistit der Proving Maule und die der Bafen der Republit bekannt gemacht. — Die römisch-katholische Kirche ist Staatsreligion; fie gablt 1 Erzbischof und 3 Bijcofe, und hat in ber Stadt Chiloë eine Propaganda, b. h. eine Anstalt für die Berbreitung bes römischetatholischen Glaubens unter ben Indianern. Nichtkatholiken genießen perfonliche und individuelle Glaubensfreiheit, haben aber gesetlich nicht die Freiheit des öffentlichen Gottesdienstes. Balparaiso besteht zwar ein protestantisches Gotteshaus, aber dies ist nur geduldet. Für den Unterricht hat Chile ziemlich viel gethan. Es besitt eine Universität in Santiago (1842 gestiftet) mit Fakultäten für Philosophie und Literatur, für Mathematik und Physik, für Mebizin, Rechts = und politische Wiffenschaft und Theologie, feit 1843 ein Institut national mit etwa 750 Böglingen, mehrere Lyceen, und 130 auf Staatstoften unterhaltene Glementarschulen, ju gleicher Beit giebt es eine ziemliche Anzahl auf Roften der Municipalitäten gegründeter Unftalten biefer Urt. Bu ben Roften bes Boltsunter= richts trug ber Staat 1862: 208,000 Dollars bei. Die Bahl ber Schüler belief fich bamale auf 47,717. In Balparaiso finden fich auch einige Privatlehranftalten, ein englisches Colleg, das Colleg ber "pères français de la Congregation du sacré coeur", bas subamerifanische Institut, eine Bandelsschule.

Die regelmäßige Urmee bat einen Effettivbestand von 3000 Mann, welche auf 4 Bataillone Infanterie, 2 Regimenter Ravallerie und 3 Kompagnien Artillerie vertheilt sind. Außerdem aber giebt es die Nationalgarben, beren nach Provinzen und Departemente bestimmtes Kontingent sich auf nicht weniger als 41 Bataillone Infanterie, im Bestande von 25,000 Mann, und 32 Regimenter Ravallerie, im Bestande von 36,000 Mann, beläuft. Die Marine besteht aus 5 Dampfbooten mit 30 Kanonen. — Die finanzielle Lage ist eine der geregeltsten und bietet seit geraumer Zeit einen Ueberichug in ben jährlichen Ginnahmen bar. Im Jahre 1851 ergab trop des Burgerfrieges und ber breimonatlichen Blotabe ameier Safen die Einnahme des Staates fast 100,000 Doll. mehr, als 1850. Die Hauptquellen berselben sind die Zölle, die Regie und der Zehnte oder der von dem Bodeneinkommen erhobene zehnte Theil, welcher die Grundsteuer vertritt und beffen Festsepung bem Ermeffen bes Ackerbauers anheimgestellt wird. Die übrigen Einkommenquellen find die Patente, bas Stempelpapier, die Oftroiabgaben und die Post: gebühren. Hierzu kommen noch die in Umlauf gesetten Gold = und Silberwerthe, welche im Jahre 1849: 15,667 Mart Gilbers und 3833 Mart Goldes betrugen. Im Jahre 1851 hat die Regierung gur Bervollständigung von Safenbauten und Bollanlagen eine Anleihe von 500,000 Doll. à 8 Prozent Zinsen gemacht.

Nahre 1858 kontrahirte der Staat in London eine Anleihe zum Zweite ber Unlegung von Gifenbahnen. Die Staatseinfünfte betrugen 1862: 6,287,155 Doll., die Ausgaben 6,428,532 Doll. Für 1863 maren die Ginnahmen auf 6,975,929 Dollars, die Ausgaben auf 6.787,155 geschätt. Die Staatsschuld betrug 141/. Millionen Doll. Bas konnte aus diesem Lande werden, wenn eine bedeutende beutsche Einwanderung borthin geleitet werden könnte! Die Regierung Chile's fieht die ungemeine Bichtigkeit einer beutschen Ginwanderung auch recht gut ein und hat schon im Jahre 1848 ben Ingenieur: Major in Diensten der Republit, Bernardo Bhilippi, beauftraat. aus Deutschland borthin eine Rolonie industriofer Leute zu führen, um die Staatslandereien im Guden ber Republit zu bevolfern, und benselben mit Instructionen versehen. Die Kolonie sollte 150-200 Familien, welche alle ber römisch : fatholischen Religion angehören muffen, umfassen und aus Ackerbauern, Dorfhandwerkern und folden Berjonen bestehen, beren Gewerbe von Anfang an in der Rolonie mit Erfolg betrieben werden konnte. Die Bedingungen waren gunftig; es fanden fich aber teine Auswanderer. Das Jahr barauf ftellte die Regierung in jedem andern Theile ber Broving Baldivia (erst mar ein besonderer Theil ausgesucht) Lanbereien ben Ginwanderern gur Berfügung und erklärte, daß ber Breis der Ländereien viel niederer sehn werde, als ber anfänglich bestimmte, benn je nach ber Lage berselben gabe ce Cuadras (ein Flächenraum von 61/. Magdeburger Morgen) zu 2 Doll., andere ju 3 und wieder andere ju 4 Dollars, und bag bie Ginfuhr eigener Effetten b. h. jum Gebrauche und Dienst ber Einwanderer in Chile frei fenn follte von allen Abgaben. "Was die Religion betrifft, hatte die Regierung früher erklart, fo ift biefe tein hinderniß, benn privatim konnen die Richtkatholiken die ihrige ausüben, wie es die Fremden, die in Chile wohnen, schon lange thun, ohne daß irgend Jemand fie in ihrem Glauben ftoren darf." Unter bem 20. Mai 1850 erhielt ber Beauftragte weitere Instructionen von dem neuen Ministerium ber Republit, die noch gunftigere Bedingungen hinsichtlich bes Breises ber Landereien (der höchste Breis ber Cuabra 3 Biafter) und ber Unterftugung von Seiten ber Regierung, binficht= lich ber Glaubensfreiheit aber die für Protestanten bochft wichtige Ertlarung enthielten: "Die Freiheit des öffentlichen Gottes= bienftes zu gemahren, fteht nicht in der Dacht ber Regierung." In bemfelben Jahre fah man dort auch zwei Schiffs= labungen ankommen — bie eine aus mehr als 100, bie andere aus 85 beutschen Auswanderern bestehend, welche sich im Guben, in ber Proving Balbivia, niederliegen. Ihnen find noch andere gefolgt, ihre Bahl ist aber nicht bedeutend. Ob die Bahl ber Ginmanderer in Chile in Butunft groß werben wird, fteht babin. Bir wenigstens muffen ben Brotestanten abrathen, nach Chile auszuwandern, fo lange bie Regierung erklart: "Die Freiheit bes offentlichen Gottesbienstes zu gemähren, steht nicht in ber Macht ber Regierung." Die Dulbung, welche bort berrichen foll, ift allerdings gang ichon und

aten.

Unleihe gum teeintünfte 32 Doll. Kür die Ausgaben Rillionen Doll. ine bedeutende Die Regierung Einwanderung en Ingenieur= pi, beauftragt, ute zu führen, bevölkern, und 150-200 Fa= gehören müssen, olden Personen nie mit Erfolg stig; es fanden die Regierung r ein besonderer Berfügung und enn werde, als rselben gäbe co gen) zu 2 Doll., oak die Einfuhr Einwanderer in ie Religion be= kein Hinderniß, ausüben, wie hun, ohne daß Unter bem ionen von dem e Bedingungen eis der Cuadra erung, hinsicht= it wichtige Er= ben Gottes= icht ber Re= zwei Schiffs= die andere aus m Süben, in andere gefolgt, inmanderer in kir wenigstens dern, so lange den Gottes: ierung." Die anz schön und

lobenswerth, es ist aber eben nur Duldung, die leicht aufgehoben werden kann. In der Konstitution muß es klar und bestimmt auszedrückt werden, as auch der Protestantismus die Freiheit des öffentslichen Gottesdienstes genießt und geschützt ist. Auf die Revolution, die gegen den am 18. September 1851 gewählten Präsidenten D. Manuel Montt ausbrach, am 8. Dezember desselben Jahres aber mit der vollständigen Niederlage des Nivalen, des Generals Cruz, besiegt war, legen wir wenig Gewicht; auch wir erkennen diesen Sieg als einen Sieg des civilen Elements über das bisher allein geltende militärische an, und hoffen von ihm das Beste für die Republit; eben so wenig schreckt uns das Erdbeben in Valparaiso ab; allein den Proztestanten kann es nicht gleich sehn, ob sie geduldet oder anerkannt sind. Wir wenigstens halten es für unsere Schuldigkeit, diese darauf aufmerksam zu machen.

## IV. Das Kaiserthum Brasilien.

Der ungeheure Landstrich Brasilien reicht von Opapoc im Norden bis zum See von Mirim im Guben, und erstrecht fich von 4° 17' n. bis zum 33° f. Br., und von 307° 41' bis 343° 5' öftl. L.; im R. wird das mächtige Land von Benezuela und Guhana, im D. vom atlantischen Dzean, im S. von Uruguay und ben la Plata-Staaten, und im B. von eben diesen, von Paraguay, Bolivia, Peru und Neu-Granada begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 580, von D. nach 2B. von 524 beutschen Meilen; bietet vom Onapoc bis gur Mündung des la Plata eine Seefuste von 980 M., und umfaßt einen Flächenraum von 132,550 deutschen oder 2,810,000 englischen Quadrat-Meilen, von denen aber nur 2 Prozent angebaut ober zu Beibeland benutt, und 12 Prozent an Privatpersonen vertheilt, aber noch nicht in Rultur gesett find. Sechzehn Brozent ber Gesammtfläche bestehen aus Fluffen, Sumpfen, Seen und bes Anbaues unfähigem Lande, und 70 Prozent, b. h. nahe an 100,000 Quadrat-Meilen, ober ein Raum größer wie halb Guropa, find noch freies Land und Ur: walbung, bes Unbaues zum größten Theil fabig, und reich an De= tallen und nutbarem Holze. - Die Gestaltung bes Lanbes ist sehr verschieden; ber äußerste Suden, so wie ber größere Theil bes Nordens, bis herab zum 10° f. B. find ausgedehnte Gbenen; ber größere Theil bes Landes ift Gebirgsland und bilbet ein eigence Gebirgestistem, das feine höchsten Knoten in den Provinzen Gong und Minas-Geraes schurzt, und beffen Hauptstock sich östlich vom Uraguan und Parana findet und beim Zusammenfluß des Tiete mit dem lettern

beginnt. Die Sauptadern bes brafilianischen Gebirgospitems bilben brei große Retten, die mit verschiedenen Reigungen von Rorben nach Suben ziehen und viele Zweige nach allen Richtungen ausstoßen; bie von Eichwege benannte Gerra do Espinbaco icheint die Centralfette beffelben zu fenn. Die bochften Bipfel beffelben find zwijden 18' und 21" S., wo fich ber Itacolumi bei Billa Ricca 5850, die Gerra da Frio bei Villa be Principe 5500 und bie Gerra ba Biedade 5460' erhebt. Das Sochland hat durchschnittlich eine Sobe von 2500', das Ruftengebirge erhebt fich bis 4000', und die hochften Ruden bes Lanbes bis 6 und 8000'. Die höchsten Bergfuppen bes Landes trägt bas Montiqueira : Bebirge amifchen 20 und 23" G., wo fich ber Bico bes Organs bis 7300, ber Morro do Bapageio auf 7000 und ber Buguira auf 7513' erhebt. Diese verschiedenen Gebirgoketten trennen bie öftlichen Urwälder von den westlichen tablen, oder nur bunn bewaldeten Hochebenen, hier Camps genannt, in beren Thalgrunden nur bin und wieder stämmige Baldungen enthalten find. Die Gebirge Brafiliens bestehen aus Granit und Glimmerschiefer, die aber nicht höher als 3500' vortommen; bie bochsten Bergzüge enthalten Quarz, Thonichiefer und Ralt; bie niebern Sügelketten aber alle nur Ralk-Um mertwürdigften ift bas aufgeschwemmte Berolle, welches ganze Thaler und Schluchten ausgefüllt hat, und den Reichthum an Gold und Diamanten enthält, der Brafilien so auszeichnet. Nach Norden zu bacht das Land terraffenformig ab, und hat daselbst, von der Cerro de Pacaraima und Ucurusira an, nur unbedeutende An-Die im Often bervortretenbe Rufte bes Raps San ichwellungen. Roque und Antonio ist größtentheils eben, und bas nördliche Uferland, bis zur Mündung bes Maranhou, bilbet den Rand ber ungeheueren Ebene, die in fanften Bellungen sich westlich bis zu ber Undenkette zieht. Dieses unermegliche Flachland besteht abwechselnd aus feuchten üppigen Weiben ober Elanos, aus tahlen fteinigen Gbenen, undurchdringlichen Walbungen und schädliche Miasmen aushauchenden Sumpfen, und tann nur auf ben Bemäffern burchbrungen werben, die gleich Riesenabern bas Land nach allen Richtungen burchziehen und, bem Maranhon zuströmend, bis jest unbenutt ihre Fluthen bem Dzean zumalzen. Der Boben Brasiliens, zum Theil ein reicher tiefer Humusboden, ber noch mit viel Urwald, großen schwer auszurottenden Bäumen bebeckt ift, kann in vier Rlaffen: in bas Ruften = und Ufer= land, als angebautes ober bes Anbaues fähiges Land, in steiniges Sochland und in fandige Sochebenen und reiche Anschwemmungen geschieden werben. Die Bemäfferung Braftliens ift reich, sowohl an großen als kleinen Fluffen, die den Gebirgen des Innern, jum Theil aber auch ber großen Andenkette entstromen und unermefliche Flußthaler bilben, mit vielen Fallen und Stromfcnellen fich burch bas Land ergießen. Der Hauptstrom bes Staates im R. ift der Maranhon ober Amazonenstrom, ber von den Hochebenen der Unden, 750 beutsche Meilen weit bis jum Dzean ftromt, und ein Stromgebiet von mehr als 140,000 Quadrat-Meilen (vier Fünftel der Größe

ir

re

gi

w

w

bе

60

uı

m

ite

lic

îte

m

ge

ter

231

mi

inftems bilden Rorben nach ausstoßen; die ie Centralkette isiden 18° und bie Gerra ba Biedade 5460' on 2500', das lücken bes Lan= Landes trägt o sich der Pico 7000 und ber öketten trennen nur bunn be= halgründen nur Die Gebirge die aber nicht ithalten Quarz, alle nur Kalt= erölle, welches Reichthum an zeichnet. Rach it baselbit, von bedeutende An= des Rays San nördliche Ufer= Rand ber unge= ich bis zu der ht abwechselnd einigen Ebenen, ausbauchenden en werden, die urchziehen und, Fluthen bem n reicher tiefer auszurottenden ten = und Ufer= , in steiniges emmungen ge= h, sowohl an en, zum Theil negliche Fluß= ich durch das ift der Ma= n der Anden,

ein Stromge=

tel der Größe

von Europa) umfagt. Seine wichtigften Bufluffe von R. ber find : der Ica, ber Upura, welcher mehrere Ratarafte bildet, ber Regro, welcher sich burch ben Uaupos ober Ucavara und ben Branco ver= stärkt, ber Trompetas und ber Gurupatuba, vom S. ber Huallaga. der durch den Beni und Apurimac verstärft wird, der Javary, Bu= taby, Juruah, Teffe, Coary, Burus, Mabeira, Topajos und Kingu. Der Tocantios, der durch den Rio dos Bocas mit dem Maranhon in Berbindung fteht, bildet ein eigenes Stromgebiet. Diten ftromt der Barnabiba, fublich von ihm mundet ber Francisco, der ben mittleren Theil bes Landes nach R. burchströmt, und endlich, das Gebirge durchbrechend, sich nach D. wendet; im SD. strömt der Rio Grande de San Bedro und bildet die, durch eine schmale Nehrung fast ganz vom Dzean getrennte Lagune de los Patos; den SB. des Landes durchströmen der Parana und Uruguay, und den B. der Paraguay, der durch die lange Sumpfebene fließt, die in der Regenzeit den sogenannten See Xarayes bilbet. Alle andern Fluffe des Landes find kleiner, obgleich noch viele unter ihnen find, die 40-50 Meilen weit aufwärts mit Booten befahren werben fönnen.

Das Klima an fich ift beiß, ein mahres Tropenland, aber erfrischt und gemäßigt burch bie vielen Fluffe, die Rabe bes Meeres und die vielen Gebirge; für deutsche Ansiedler aber nur im süblichen Theile des Landes zu Riederlassungen geeignet. Rio Janeiro, die Hauptstadt bes Landes, hat zwischen 16° und 30° Barme, und ist nicht zu empfehlen, aber weiter innen auf ben "ben, und mehr meft= lich und südlich, ist das trefflichste und gesundeste Klima; die Ebench im R. sind erstidend heiß und schwül, und hier der Sit aller Tropentrantheiten. Auf den Gebirgen, beren teines die Schneegrenze erreicht, ift die Temperatur hochst angenehm; die vielen Balber und großen Fluffe theilen ber Luft eine weiche Dunftmaffe mit, und bewirken dadurch häufige Regen, besonders in unsern Wintermonaten, welche bort die Regenzeit bilben, beren Dauer und Eintritt jedoch, bei ber großen Ausbehnung bes Landes, fehr verschieden ift. Die herrichenden Winde find vom Marg bis September ber Gud=, vom Oktober bis Februar ber Nordwind; Gewitter sind häufig, oft furcht: bar, die Plagen ber benachbarten Staaten aber: Bultane, Erbbeben und Orkane, find hier völlig unbekannt.

Der natürliche Reichthum Brasiliens übertrifft Alles, was man sonst kennt; er ist in allen Theilen der Natur gleich groß, und stellt bei näherer Betrachtung das schönste Gemälde dar. Unermeßlich ist vor Allem der Reichthum an Mineralien, namentlich an Ebelsteinen und Gold. Brasilien ist die größte Fundgrube an Diamanten; man sindet sie dort in losem, auf Felsen gelagerten, mit Pslanzenerde gemischtem Ries, den man wäscht und aussucht, und in dem Diamansten=Distrikte Serra da Frio in ziemlich harten ausgeschwemmten Breccia-Felsen; Gold führen alle Flüsse, besonders die trägen, schlamsmigen Bäche, sowohl in Körnern, die das Wasser abgespült hat, als

in kleinen gebiegenen Daffen. Es findet fich in Menge amifchen ben Riben ber Gelfen und im rothen Lebm ber Bebirge, ben man besha. auch auswäscht. Auch alle übrigen Metalle und Salbmetalle, Gilber ausgenommeni finden fich im größten Ueberfluß; ganze Gebirgstetten bestehen aus reichem Gifenstein, und Binn, Blei, Quedfilber, Schwefel, Allaun u. j. w. ift in unendlicher Menge vorhanden. Eben jo ift ber Bflanzenreichthum unermeglich. Rein Land hat eine folche Mannigfaltigfeit und Ueppigfeit ber trefflichften Bemachje; Brafilien zeigt bie Bflanzenwelt in ihrer bochften Begetationstraft. Die nieberen Begenden, wo die größte Bige berricht, bringen alle Gub :, Tropen : und Rotonialprodutte Dit = und Bestindiens und viele, andern gandern ganz unbekannte Früchte hervor; Orangen, Grenabillen, Ananas, Guaven, Cocos, Yams, Sambutikaba's, Mango's, Maniot, Bisang, Pfirschen 2c. gebeihen herrlich; Kaffee, Zucker, Baumwolle, Cacao, Tabact und Reis werden in größter Menge gebaut, und ber Anbau bes Thees ift mit Erfolg versucht worden. Farbehölzer, befonders bas Fernambutholz, wird in ausgebehnten Waldungen gefunden, Indigo in verschiedenen Theilen bes Landes gebaut; Bewurze mannigfacher Art, Pfeffer, Ingwer, Banille, Roucou, Chinarinde, Saffaparille, Saffafras, Gummi, Barze, Balfam und Dele in Menge gewonnen. In ben hoheren, fo wie in ben nordlichen Gegenden findet man die ebelften Holzarten, und barunter in ben Urwäldern Baume vom riefenhaftesten Umfang und unglaublicher Bobe, bas herrtichste Schiffsbauholz. Gine Menge biefer Baumarten find noch nie wiffenschaftlich bestimmt worben; bie Balmen Brasiliens bieten eine solche Berschiedenheit als nirgends, und taum die Salfte berselben sind dem Naturforscher bis jest bekannt. In majestätischer Pracht stellen sich biefe Urwalbungen bem Beobachter bar: hier riefenhafte Baume, beren mit Blumen bededte Kronen, burch Lianen und andere Schlinggewächse verbunden, undurchbringliche Behage bilben, burch welche ber Strahl ber Sonne taum gitternb zu bringen vermag, bort andere, mit ewigem Grun bebedt, in malerischen Gruppen, von rauschenden Bachen ober ben spielenden Fluthen ber See umgeben, und alle vom Befang taufender, im bunteften Farbenschmud prangender Bogel belebt. reichste Ginbildungstraft und die lebendigste, volltommenfte Menschenfprache ift unfahig, die Fulle bes Reichthums und die Schonbeit Diefer Natur auch nur ertfernt anzubeuten, aber - fie ist nicht geeignet, bas Bebeiben beutfcher Anfiedler gu beforbern, und wir warnen alle Landsleute, fich burch bie Auf: gählung dieser Reichthumer bestechen zu lassen. — Rur Sub-Brafilien, wo nur wenige ber aufgeführten Puntte gefunden werben, ift ein Land für unfre beutschen Landwirthe, Klima und Boben ber beutschen Konstitution entsprechend, und hier allein gebeiben in Brafilien zugleich alle europäischen Früchte in größter Ueppigkeit, alle Arten Getreibe, Mais, Hanf, Flachs, Taback, Kartoffeln 2c., und es giebt überhaupt tein europäisches Gewächs, welches bei einiger Bflege in bem reichen Boben bieses Striches und unter biesem himmel

nge zwischen ben en man becha.o bmetalle, Gilber ge Bebirgofetten filber, Schwefel, Eben jo ift ber folde Mannia= rasilien zeigt die Die niederen Be-=, Tropen= und anbern Länbern billen, Ananas, Maniot, Bijang, imwolle, Cacao, und ber Anbau ölzer, besonders ingen gefunden, Bewürze mannig= inarinde, Saffa: le in Menge ge-Gegenden findet rwäldern Bäume , bas herrlichste noch nie wissen: bieten eine solche erselben sind dem racht stellen sich fte Bäume, beren ndere Schlingge= burch welche ber dort andere, mit uschenden Bächen alle vom Gesang gel belebt. Die nenfte Menfchen: Schönheit dieser ist nicht geu befördern, rch die Auf: fen. - Rur Buntte gefunden Klima und Bo: allein gedeihen kter Ueppigkeit, ttoffeln 20.7 und bes bei einiger biesem himmel

nicht reichliche Früchte truge. - Ginen gleichen Reichtbum, wie bie Bflangenwelt, bietet in bem ausgebehnten Lande bie thierifche Ratur; Ballfijche fpielen um die lange Ruftenftrede, werben aber bis jest größtentheils nur von nordamerikanischen Ballfischfängern ver-Auf dem Lande gieben Rinder und Pferbe in Deerden von vielen taufend Stud in ben Gbenen herum; Schilbfroten bededen Die Ruste, Affen und Bögel von allen Karben erfüllen die Wälder und die Luft mit ihrem Geschrei und Gesang; Schwärme lästiger Mus: titen, alles gernagende Termiten u. f. w. plagen die Bewohner; ge= jährliche Schlangen, beren Stich ober Big leicht ben Tob berbeizuführen vermag, giebt es in Menge; die furchtbare Boa lauert im Schilf und hoben Grafe auf ihre Beute, Alligatore und Raimans laufden an ben Ufern aller Gemäffer, und in ben Wälbern ber Cuquar und Jaquar, nebft anbern grimmigen Ratenarten, gegen bie der Menich kampfen muß, und die daber, verbunden mit den wilden Bölkerftämmen, die noch in allen Theilen des Staates gerftreut leben. gegen die Reize bes Landes ein ftartes Gegengewicht bilben, bas erft nad Menschenaltern an feiner Schwere verlieren wird.

Die Bevölkerung Brafiliens beläuft fich gegenwärtig auf 9,009,000 Seelen: mit ben unabhängigen Indianern, die ungezählt bas Innere bes Landes burchstreichen und in noch ungefannten Stäm= men den Norden und Weften bewohnen, tonnte indeg die gesammte Bolksmenge noch höher steigen. Der herrschende Theil der Bevolterung find Nachkömmlinge ber eingewanderten Bortugiesen, die fich aber nicht Creolen, jondern Brafilier (Brasileiros) nennen; ihnen folgen die eingewanderten Portugiesen, und gegen 100,000 Deutsche, Schweizer, Franzosen und Englander, von denen sich die drei ersteren größtentheile ale Landbauer im Innern angesiedelt, die letteren aber als Raufleute in ben größeren Seeftabten niebergelaffen haben. Den zahlreichsten Theil der Bevölkerung bilden die Neger und die aus benselben und den Beigen hervorgegangenen Mischlingeracen. Trot ber Aufhebung des Sklavenhandels werden hier jährlich immer noch Taufende von Regern von Afrika eingeführt, und bie Reger bilben mehr als die Hälfte der Gesammtbevölkerung, jest aber suchen große Grundbesiger freie, am liebsten beutsche Arbeiter zu bekommen. Die Ureinwohner, die Indianer, werden in zwei Abtheilungen, in unterthänige Indianer, Indias mansos ober Capoculos, und wilbe India= ner, Indios tapuyos, geschieden; fie leben größtentheils von Jago und Fischerei, zerfallen in einige hundert verschiedene Bölkerschaften, und steben auf einer fehr niedern Stufe ber Rultur. Die meisten bieser Stämme find gefährliche und erbitterte Keinde ber Ansiedler, und bie Missionen haben bis jett noch wenig auf sie eingewirkt. Die weißen Brafilier, die Herren des Landes, sind ein gutartiger, wohlwollender Menschenschlag, bod tann sich bei ihnen ber Stammcharafter ber Portugiesen, der sich auch im Mutterlande zu feiner ausgezeichneten Strebfamkeit ausgebildet, nicht verläugnen. Im Allgemeinen fteben die Brafilier an geiftiger Ausbildung den meiften Amerikanern nach, boch zeigen sie Neigung und Liebe zur Kultur, allenthalben erwacht in ihnen bas Berlangen, sich in Kunften und Wissenschaften auszubilden, in Rio de Janeiro ist eine Akademie der schönen Kun- bin Babia eine Malerschule, und ber Bewohner der Provinz Can

Bauto ift bas Dlufter eines ebten Brafiliers.

Die portugiefifche Sprache ift in Brafilien allgemein angenom= men; alle Bejete, fo wie die Berfaffung, find in derfelben abgefagt; in allen Soulen wird in ihr ber Unterricht gegeben. Die brafili: anifche Berfaffung gewährt allen Burgern unentgeldlichen Gle= Bu biefem Zwecke hat nach bem Annuaire des mentarunterricht. Deux Mondes von 1850 die legislative Berjammlung in jedem Rirch= fpiele zwei Schulen, eine fur Rnaben und eine fur Dlabden gegrundet, wo Lefen und Schreiben, Arithmetit (Rechnen), ber Ratechismus, Die Elemente ber Geographie und der Landesgeschichte gelehrt werden in den einen wie in ben andern läßt man die Ronftitution bes Reiches auswendig lernen und in den Madchenschulen lehrt man naben und ftiden. Alle Stabte, ja felbft alle bedeutenderen Marktfleden befigen überdies Schulen, in benen Latein, Philosophie, Rhetorit und Geometrie gelebrt werden; in Rio de Janeiro, Bahia, Fernambuc, Maranham, San Paulo giebt es auch Lehrstühle für bas Griechische — Alles unentgelblich. Mio be Janeiro und Babia haben medizinische Lehranstalten, beren Ginrichtung die ber Parifer Fakultät fich gum Mufter genommen hat. In San Baulo und Fernambuc bestehen Rechteschulen, deren Borbild jene von Coimbra ift. Auch besitzt Rio de Naneiro eine Militärschule, Schulen für Stragen = und Bafferbau, für Marine, Sandel, Architektur, - eine Akademie ber ichonen Runfte, wie schon erwähnt, - ein Colleg, in welchem man für das Eramen bes Baccalaureats vorbereitet, - ein bistorisches und geographisches Institut, - eine Gesellschaft zur Ermunterung ber Nationalindustrie. - Gefellschaften, welche Schulen auf ihre Koften unterhalten, und unter welchen man vor allen jene der "Freunde des Unterrichts" nennen muß, und ein geiftliches Geminar. In diefen verschiedenen Schulen wird Jebermann ohne Unterschied ber Farbe, ber Rationalität und ber Religion zugelaffen, und zu ben Elementarschulen gestattet man fogar Stlaven mit Erlaubnig ihres Berrn ben Bugang. Die über das ganze Land zerftreuten Schulen jeder Urt wurden 1849, obne die Privatlebranftalten zu rechnen, von 42,215 Schülern besucht. Ueberdies giebt es zwei Universitäten für das Recht, eine zu Bernambuco, eine zu San Baolo, zwei Universitäten für die Medizin, eine zu Rio de Janeiro, eine zu Babia, und mehrere andere Erziehungsanstalten. -Die herrschende und Staatsreligion ist die romischefatholische; doch ist allen andern völlige Religionsfreiheit, auch die Freiheit bes öffentlichen Gottesdienstes gestattet. In der deutschen Rolonie St. Leopoldo find 8 protestantische Kirchen mit 4 Predigern, jo in Rio de Janeiro eine deutsche protestantische Rirche. In den Provinzen Rio, Bahia, Fernambuc, Maranham und Para mehrere Mionche und Ronnenflöster, die verschiedenen Orden angeboren

ni

R

ger

ger

iben erwacht aften auszus Künj

in angenom= en abgefagt; ie brasili= eldlichen Ele= unuaire des jedem Rirch= en gegründet, echismus, die werden in ben pes auswendig sticken. Alle iben überdies Geometrie ge= Maranham, iche — Alles iniide Lehran= h jum Mufter estehen Rechts= besitt Rio be nd Wafferbau, iconen Runfte, r das Eramen geographisches tionalindustrie, terhalten, und 8 Unterrichts" n verschiedenen er Nationalität bulen gestattet Zugang. wurden 1849, bülern besucht. gernambuco, eine zu Rio de Banftalten. lische; boch ist die Freiheit ber beutichen 4 Predigern, che. In den Bara mehrere en angehören und theils von Almosen, theils von bem Einkommen aus ihren Gütern leben. Sie sollen jedoch ber Bevöl. ung nicht zur Last sallen. Im Ganzen kann man die Zahl der Mönche und Nonnen auf etwa 400 anschlagen; ber klösterliche Geist nimmt mit jedem Tage mehr ab.

Unter ben verschiedenen Zweigen ber Rationalbetriebfam = teit nimmt bis jest ber Bergban die erfte Stelle ein, boch ward die Bewinnung der Metalle biober febr unvolltommen betrieben. Hauptfige ber Staatsreichthumer find die Provinzen Minas Geraes, Matta Groffo und Gopaz, und San Paulo, wo viel Gold, meift burch Bafchen gewonnen wird. Der Diamantenbistritt liegt in ber unwirthlichen Gerro to Frio ber Proving Minas Geraes; fein Saupt= ort ist Tajuco, woselbst die Grube Mandange sich befindet. Die übrigen Metalle und Mineralien, an welchen bas Land so reich ist, als Zinn, Blei, Gifen, Schwefel, Quecksilber zc. benut man entweber noch gar nicht oder fehr nachtäffig, und führt lieber schwedisches Gifen ein, statt ben Reichthum von Gifenerz zu benuten, den man im Lande hat. Salz liefert bas Meer und an der Rufte find bereits viele Salzschlemmereien angelegt. Steinkoblen hat man in ber neuesten Beit in ber Broving Santa Catharina entbeckt. — Die Landwirth= ich aft wird ebenfalls noch höchst nachläffig betrieben; taum ift bis jest der fünfundsiebenzigste Theil des Ganzen angebaut, und die Land= guter find oft Tagereifen weit auseinander und burch Wildniffe getrennt. - Und welch ein Boben, welch ein Segen, welch eine Leichtigkeit bes Unbaus bietet fich bier ben Menschen bar, wenn cin= mal bas Land gerobet und ber Rultur aufgeschloffen ift! Raffee, Buder, Tabad, Baumwolle, Indigo find die Haupterzeugniffe und liefern reiche Erndten, bazu noch ber Thee, ber trefflich gebeiht, und dessen Andau in der Proving San Paulo eine ungemeine Ausdehnung gewinnt. Aber eben diese ausnehmende Fruchtbarteit bes Bobens, fo wie der Stlavendienst hemmt die Fortschritte bes Aderbaues und ber Industrie, und statt mehr Sorgfalt auf die Erbauung hinlänglicher Cerealien zu verwenden, die in ben südlichen Provinzen awar ichon in Menge, aber nachläffig gewonnen werden, baut man lieber Kaffee, und überläßt den nördlichen Theil des Landes, wo nur Rolonialpro= dutte gezogen werden, öfters einer mahren hungerenoth. Die Bieh= gucht wird nur im füblichen Theile bes Staats betrieben, und liefert Daute, Hörner, Talg und getrocknetes Fleisch im Handel; die Schwein= zucht wird überall gepflegt, und als Hauptnahrungsmittel bient bas Schweinfleisch; Schaafe giebt es nur wenige und beren Fleisch it nicht beliebt, Ziegen aber werden, der Milch megen, in Menge gehalten.

Die Industrie steht bei der verhältnismäßig geringen Bevölsterung noch tiefer als der Landbau, und außer Zuckerraffinerien, Rumbrennereien, Gerbereien, Tabacks und Fahencesabriken, und einisgen Tuchs und Linnenmanusakturen hat man noch keine gewerblichen Etablissements. Selbst die gewöhnlichen Handwerke werden nicht allsgemein betrieben, und nur in Rio findet man alle Gewerle repräsenstirt, und in Minas Geraes, wegen der Unfruchtbarkeit seines Bodens.

ben Sauptsit ber Manufaktur. — Der Sanbel hat fich feit ber Emancipation Brafiliens am meisten unter ben Zweigen der Nationalbetriebfamteit gehoben und Brafiliens Sandelsstädte wetteifern bereits mit ben ersten und reichsten ber Welt, besonders Rio, deffen Antheil an bem auswärtigen Bandel 52 Brozent ber gesammten Ausfuhr beträgt. Die lettere hat fich ungemein gehoben und überschreitet bereits 30 Millionen Milreis, von benen 36 Prozent auf Raffee, 20 auf Bucker und 44 Brozent auf Baumwolle, Saute, Farbeholz, Tabad, Gold, Diamanten zc. fich vertheilen. Die Einfuhren find wie die Ausfuhren im gleichen Berhaltnig gestiegen, balanciren ziemlich mit biefen, und besteben in Mehl und Baizen aus Nord : Amerita, die hinlanglich im füdlichen Theile bes Landes erzeugt werden könnten; in Cacao aus Benezuela; Manufaktur = und Fabrik = Baaren aus England und Deutschland; Wein aus Frankreich und Spanien; Branntwein aus Portugal und bem Mittelmeer, Stockfisch aus Newfoundland, und Stlaven aus Afrita. Mangel an Straffen im Innern bes Landes erschweren den Binnenhandel außerordentlich; es giebt nur Wege für Maulthierzüge, und selbst diese sind in schlechtem Zustande; boch forgt man in neuester Zeit auch für gute Berbindungswege. Ungeheure Arbeiten wurden im Jahre 1850 begonnen, um eine Berbindungs= straße zwischen ben Provinzen San Baulo und Matto Groffo und eine andere zwischen beu Provinzen Santa Catharina und Rio Grande herzustellen. Wird das Land im Junern mehr bevolkert und ange= baut, so ist die Regierung genöthigt, Kommunikationswege herzustellen. Das große Migverhaltnig amifchen ber bunnen Bevolkerung und ber ungeheuren räumlichen Ausdehnung, so wie die außerordentliche Leich= tigteit ber Berbindungen gur Gee lange ben ausgebehnten Ruften, wo hauptsächlich ber Handel stattfindet und die volkreichsten Städte bes Landes liegen, tragen die Schulb, daß für Stragen im Innern bes Landes so wenig gethan worden ift.

Brasilien ist die einzige Monarchie, die in Amerika besteht, und hat sich von einer Kolonie zum Königthum, und von diesem zum Raiserreich erhoben. Die Verfassung des Reichs erkennt vier Staategewalten an: bie gesetgebende, die vermittelnbe, die vollziehende und die richterliche. Die gesetzgebende Gewalt ift, unter Sanktion bes Raifers, einer Generalversammlung übertragen, die aus der Rammer der Abgeordneten und bem Senate besteht; die Mitglieder der ersteren werden auf vier Jahre, die Senatoren auf Lebenszeit gewählt. Die vermittelnde Gewalt ift ausschließlich dem Kaiser, als höchstem Oberhaupt überlassen, ber unablässig über die Aufrechthaltung der Unabhängigkeit, bes Gleichgewichts und bes Einklangs ber übrigen Staatsgewalten zu machen hat. Der Raifer ift zugleich Oberhaupt ber vollziehenden Gewalt, übt fie burch 6 Staatsministerien aus, und ein Staatsrath fteht ihm zur Seite, beffen Stimme bei allen fcwierigen Geschäften und allgemeinen Maagregeln ber Staatsverwaltung gehört werden muß, und die richterliche Gewalt, die in Richtern und Geschwornen besteht, welch lettere sowohl in bürgerlichen als Kriminal= eit der Eman= ationalbetrieb= 1 bereits mit n Antheil an sfuhr beträgt. ereits 30 Mil= ruf Zucker und , Gold, Dia= Ausfuhren im iefen, und be= binlänglich im in Cacao aus England und canntwein aus oundland, und en des Landes nur Wege für nde; doch sorgt Ungeheure e. Berbindungs= to Grosso und ind Rio Grande lfert und ange= ege herzustellen. ferung und der rdentliche Leich=

ta besteht, und on diesem zum serkennt vier die vollziehende unter Sanktion aus der Kams-Witglieder der enszeit gewählt.

behnten Ruften,

reichsten Stäbte

gen im Innern

, als höchstem chthaltung ber 18 ber übrigen eich Oberhaupt terien aus, und ei allen schwies ratsverwaltung 1 Richtern und 1 als Kriminals

fällen wirksam sind, ist abhängig. Die Generalversammlung besteht aus zwei Kammern, die Zahl der Abgeordneten ist 122, der Senatoren 58. — Die Staatseinkünfte betrugen im Jahre 1861—1862: 5,858,782 Pf. St. und die Ausgaben 5,913,112 Pf. St.; die fremde Staatsschuld 7,205,100 Pf. St., darunter 2,672,100 für Eisenbahnen, die gesammte Staatsschuld, einschließlich der fremden: 19,372,625 Pf. St. (das Pfund Sterling zu 5 Dollars oder 12 fl. gerechnet).

Der Handel betrug 1861-62 mit

| Großbritannien und Rolonien | Ginfuhr.<br>6,418,646 | Ausfuhr.<br>6,488,252 Pf. St. |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Frankreich und Kolonien .   | 2,012,319             | 1,853,794 "                   |
| La Plata (Fluß)             | 916,168               | 491,748 "                     |
| Vereinigte Staaten          | 805,833               | 1,693,389 "                   |
| Portugal und Rolonien .     | 712,000               | 729,707 "                     |
| Hansestädte                 | 683,563               | 656,678 "                     |
| Spanien und Kolonien        | 266,902               | 307,534 "                     |
| Belgien                     | 200,450               | 151,403 "                     |
| Andere Länder               | 361,920               | 1,218,019 "                   |

12,377,806 13,590,524 \$\pi\$. St.

In Friedenszeiten besteht die Seemacht in 43 Kriegsschiffen, worunter 28 Dampfer mit 250 Kanonen, 689 Offiziere aller Klassen und 2800 Matrosen. Die Landmacht zählt 14,000 Mann, ohne die Offiziere. Im gegenwärtigen Zeitpunkte wüthet ein Krieg mit der Republik Paraguay. Um diesen führen zu können, ist die Land = und Seemacht ansehnlich verstärkt worden.

Jede Provinz hat ihre Gesetzgebungskammer, die alle Angelegenheiten von örtichem Interesse behandelt; doch kann der allgemeine Kongreß die Provinzialgesche annulliren, sobald die Bersammlung, welche sie angenommen hat, ihre Besugnisse überschritt. Jede Stadt hat erwählte Magistrate, denen die Miunizipalverwaltung obliegt. Die Polizei ist noch immer sehr unentwickelt, und hat in diesem ungeheuren Reiche eine unendlich schwierige Ausgabe; leider kümmert ste sich hier aber nicht um das, was einer Polizei noth thut, um die Sorge für Wohlsahrt, sondern begnügt sich damit, die Straßenpolizei der größern Städte abzugeben. Die staatswirthschaftliche Partie ist bereits entwickelter, und Kolonisationsgesetz bezeugen es, daß es der Regierung Ernst ist, den Andau und die Bevölkerung des Landes zu mehren.

Uebrigens ist die politische Organisation Brasiliens freisinniger als die irgend einer konstitutionellen Regierung auch hinsichtlich der Presse. Diese genießt eine fast unbeschränkte Freiheit, und unterzliegt weder der Kaution noch irgend Stempelgebühren. Alle Presverzehen werden von Geschwornen abgeurtheilt, die, welcher Bartei die angeklagten Zeitungen auch immer angehören mögen, beständig die größte Rachsicht gegen sie üben. Auch sind die vom Gesetze bestimmzten Strafen sehr mäßig; es giebt kein Beispiel in diesem Lande, wo

die Rede= und Schreibfreiheit bis an Lizenz hinstreift, daß ein Schriftsteller mehr als ein Jahr Gefängniß zu erleiden und jemals

irgend eine beträchtliche Gelbstrafe zu erlegen gehabt hatte.

Das Kaiserthum zerfällt in 18 große Provinzen, Rio de Janeiro, San Baulo, Santa Catharina, San Pedro do Sul, Matto Grosso, Gonza, Minas Geraez, Espiritu Santo, Bahia, Sergipa, Alagoas, Fernambuco, Parahyba, Rio Grande, Ceara, Piauhy, Maranham und Para, doch nur San Pedro, Rio Grande do Sul und Santa Catharina eignen sich für deutsche Ansiedelungen, und in ihnen haben die Ansiedelungen bereits begonnen.

Die wichtigsten Stäbte bes Lanbes, in welchen auch beutsche handwerker ein gutes Forttommen und Berbienft finden werden, find: Rio de Janeiro, Sauptstadt bes Reichs, in ber gleichnamigen Proving, auf einer Salbinfel, in einer herrlichen Ban, die groß genug ift, gauge Flotten in fich aufzunehmen, mit 430,000 Einwohnern. Die Stadt gewährt einen freundlichen Profpett, hat schnurgerabe, mit Granit gepflafterte und mit Trottoiren verschene Stragen, viele freie Plate und an Sauptgebäuben: ben faiferlichen Balaft, bas Munghaus, bas Beughaus, See-Arfenal, Militar-Atabemie, ben bifchoflichen Balaft, bas Bollhaus, viele Rirchen und Rapellen, vier Rlöfter, mehrere Hofpitale 2c. 2c. Ginige Forts beschilten nach ber Seeseite ju bie Stabt, und eine sehenswerthe Wafferleitung verfieht biefelbe mit trefflichem Trinkwaffer. - Bahia, an ber Aftseite ber Allerheiligenbay, mit 120,000 Einwohnern, wichtige Sanbeloftabt, die sich burch ihre Lage auszeichnet. — Pernambuco, an ber Mündung bes Cabibaribe, mit trefflichem Safen und 62,000 Ginwohnern. - San Paulo, am Zusammenfluß bes Tamantahati und Hinhangabahu, 13 Leguas vom Safen Cantos, mit 30,000 Ginwohnern. - Para ober Belem, am rechten Ufer bes Bara an ber Bay Guajara, 16 Leguas vom Meere entfernt, mit 28,216 Einw. — Villa real de Cuyaba, & Stunde biftlich vom Cuyaba= flug, mit 27,000 Einwohnern. - Aracaty, am rechten Ufer bes Jaguaribe, 3 Leguas oberhalb beffen Mündung, mit gutem Safen, bedeutendem Baumwoll= und Saute=Sandel, und 26,000 Einwohnern. - Villa bella, am Guapore in ber Proving Matta Groffo, mit 25,000 Ginwohnern. - Natal, am rechten Ufer bes Rio Granbe bel Norte, mit kleinem hafen und 18,200 E. Capoaira ober Cachoira, ju beiben Seiten bes Baraguaffa, mit t16,000 Ginwohnern. Parabiba, am gleichnamigen Fluffe, beffen Munbung einen guten Safen bilbet, mit 15,672 Einwohnern. — Vittoria, auf einer 5 Leguas großen Insel in der Espiritu Santo-Bay, mit 12,500 Einwohnern. — Portalego, am bftlichen Ufer ber Lagoa be Biamao, 30 Meilen vom Rio Grande entfernt, mit 12,000 Einwohnern, worunter niele Deutsche. - Alagoas, mit bedeutendem Buder- und Tabadbau und 12,000 Einwohnern. — Soracaba, in ber Proving San Baulo, mit ansehnlicher Rindvieh = und Pferbezucht, und 10,741 Ginw. -Villa do Rio Pardo, am Busammenflug bes Barbo mit bem Jacuy, mit 10,500 Einw. -

Jene oben angeführten Provinzen Don Bedro, Rio Grande bo

eift, daß ein n und jemals itte.

io de Janeiro, Matto Grosso, ipa, Alagoas, ), Maranham ul und Santa in ihnen haben

tiche Handwerker

o de Janeiro, ier Halbinsel, in d aufzunehmen, ablichen Prospett, erfebene Straßen, alast, das Münz= schöflichen Palast, re Hospitale 2c. 2c. eine sebenswerthe Bahia, an ber tige Handelsstadt, n der Mündung - San Paulo, 13 Leguas vom lem, am rechten re entfernt, mit ich vom Cuyaba= er des Jaguaribe, eutenbem Baum= lla bella, am ern. — Natal, n und 18,200 E. mit t16,000 Ein: oung einen guten 5 Leguas großen Portalego, am ibe entfernt, mit mit bedeutendem

io Grande do

, in der Provinz

10,741 Einw. —

bem Jacuy, mit

Sul, Santa Baulo und Santa Catharina haben wegen ihrer Frucht= barkeit, ihres Klima's und Erwerbs bie Aufmerksamkeit ber Deutschen mit Recht auf fich gezogen, und es ift im Interesse ber Auswanderung jowohl wie der Rolonisationsunternehmer zu munschen, daß die angelegten Rolonien gedeihen und noch viele taufende unferer deutschen Landsleute, die im Baterlande nicht bleiben wollen, bort ein neues Baterland finden, in welchem fie glücklicher und zufriedender leben als

in dem alten. Die bereits angelegten Rolonien sind:

Die Rolonie Petropolis und Neu-Freiburg in der Broving Rio de Janeiro, die Rolonie Dona Francisca, San Bedro b'Alcantara, Santa Rabel, und Blumenau in der Provinz Santa Catharina, S. Leopolto, Tres Forquilhas, Torres und Santa Cruz in der Provinz Rio Grande do Sul. Die Ro-Ionie Betropolis murde laut ber Allgemeinen Auswanderungs= Beitung vom Jahre 1851 Nr. 9 im Jahre 1844 von beutschen Ginwanderern aus Nassau, Rheinbabern und bem Hundsrück, und unter der vortrefflichen Anleitung des brasilianischen Majors Julius Köhler, eines gebornen Deutschen, ber für seine Landsleute ein aufopfernder Freund und Helfer mar, gegründet. Röhler, vom Raifer zum Direktor der Rolonie ernannt und mit Auszeichnungen beehrt, wurde von den Brasilianern beneidet und angefeindet, und die Verfolgungen, die er zu dulden hatte, endigten endlich damit, daß er im August 1847, als er im Rreise von Bekannten in seinem Garten verweilte, meuchlerisch erichoffen wurde. Der Mörder ist nie entdeckt worden. — Betropolis liegt etwa sechs beutsche Meilen von Rio de Janeiro entfernt, auf der 2600 Kuk hohen Sierra; der Boden ist felsig und da, wo er noch nicht der Kultur unterworfen ist, mit dichtem Walbe bedeckt. Wenn man vor ein paar Jahren mit dem Bormittags 11 Uhr von Rio de Janeiro abgehenden Dampfichiffe die Hauptstadt verließ, so gelangte man nach Borto b'Eftrelle, einer fleinen, schmutigen Stadt, Sik der Brovinzial=Munizipal=Rammer, welche an einer Ein= bucht der Bay von Rio de Janeiro liegt. Bon dort setzte man die Reise in einem von sechs Maulthieren gezogenen Omnibus bis zu einer am Juke ber Sierra liegenden Bulverfabrik fort, und stieg bann auf einem Maulthiere ben fteilen, nicht ungefährlichen Weg hinan; hatte man endlich in bruckender Dite den schlechten Weg zurückgelegt, so ward man angenehm von dem freundlichen Unblicke Betropolis, von den sich dem Auge darbietenden deutschen Zügen und Trachten überrascht und mit freudigem Gruß von deutschen Lands= Jest ist von Porto d'Estrelle bis nach Be= leuten bewillkommt. tropolis eine Strage gebaut, auf ber man bequem fahrt und reitet, und die felbstverständlich für die Kolonie von ungemeinem Ruten ist, nicht nur wegen bes leichten Absabes ber Produtte, sondern auch wegen der vielen Gafte, die mahrend des Sommers in Petropolis wohnen. Das Klima Petropolis' ift gefund, die Hipe übersteigt, der boben Lage wegen, felten 18, 20 bis 26° Reaumur. Die Binter= monate, April bis August, sind die angenehmsten und am wenigsten von Regen heimgesuchten, die übrigen Monate sind sehr regnerisch und oft fällt so viel Regen, bag alle Wege unpaffirbar werden und jelbst die nachsten Nachbarn, die 20 bis 100 fuß entfernt von ein= ander wohnen, nicht zu einander kommen konnen. Die Rachte find immer fühl. Dem letten Berichte bes Prafibenten ber Broving Rio de Janeiro zufolge, datirt vom 5. Mai 1851, befanden sich damals in der Rolonie 2565 Unsiedler, von welchen 381 dort geboren waren. Darunter 1386 männlichen und 1179 weiblichen Geschlechts. Ratholiken gablte man 1280. Im Jahre 1850 maren 36 Ehen geschloffen worden und es hatten 124 Geburten gegen 36 Todesfälle stattge= funden. Seit 1848 hatte sich die Bevölkerung um 344 Röpfe vermehrt. In ben fammtlichen 21 Bierteln ber Kolonie maren 571,895 Beviert-Braften, etwa 28 Millionen Qu.-Fuß, Land angebaut. Bei ber vorherrschenden Beschaffenheit des Bodens aber ist keine Aussicht vorhanden, daß diese Rolonie jemals in acterbauender Sinsicht eine wichtige Rolle spielen wird; bagegen wird sie in gewerblicher Beziehung gewiß einen höhern Standpunkt erreichen, und zwar um fo mehr, als die Provinzial-Regierung auf diesen Bunkt durch Unterstützungen binzuwirken bemüht ift. Seit die erwähnte jogenannte Mormalftrage von Ertrelle bis Betropolis hergestellt ift, ift, wie bereits bemertt, ber Andrang von Gäften für ben Sommeraufenthalt fehr groß, und außer dem kaiferlichen Palaste sind auch viele schöne Brivatgebäude entstanden, so daß 1851 im Gangen 631 Baufer theils ichon fertia, theils noch im Bau begriffen waren. Zur Fortsetzung öffentlicher Arbeiten sind von der Provinz 45 bis 50,000 Gulden jährlich bestimmt, welche ausschließlich den Kolonisten zufallen, während die Ausgaben ber Brivaten und des kaiserlichen Hauses eine noch viel bedeutendere Summe betragen. Rutichen und Bagen find nur zwi= ichen Eftrelle und Betropolis von den Kolonisten eingeführt worden, womit fie viel Geld verbienen, und bei bem Beiterbau diefer Strafe nach Minas wird auch in dieser Richtung in Folge des bedeutenden Berkehrs zwischen beiben Provinzen viel Berbienft zu machen fenn. Die Kolonie hat sich sehr gehoben auch in moralischer Hinzicht und berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Fast berselbe Fall ist mit der Kolonie Neu-Freiburg, die aus 1496 Köpfen besteht, unter welchen 857 Schweizer und 639 Deutsche, nebst deren Nachkömmlingen sich befinden. Das Klima ist sehr gesund und es fallen auf 32 bis 36 Gebornen nur 5 bis 6 Toote. Alle dortigen Rolonisten leben febr gut und sind wohlhabend geworden, während andere, die sich gleich von der Heerde trennten, und in Cantagallo dem Raffeebau sich widmeten, großes Bermögen (zwischen 75 bis 300,000 Gulden) erworben haben. Für die Beforderung der National-Industrie beabsichtigt man in dieser Proving (Rio de Janeiro) sehr viel zu thun. Die Gesellschaft zur Beförderung der National-Industrie in Rio de Janeiro hat unter dem 15. Oktober 1851 ein von ihrem Präsidenten, dem um Brafilien febr verdienten Bisconde de Abrantes, unterzeichnetes Umlaufschreiben an die Gutsbesitzer der Provinz Rio de Janeiro erfehr regnerisch ar werden und tfernt von ein= ie Nächte sind e Broving Rio en sich damals geboren waren. lechts. Ratho= hen geschlossen vesfälle stattge= 344 Röpfe ver= ren 571,895 Ge= ebaut. Bei ber ne Aussicht vor= nsicht eine wich= licher Beziehung um so mehr, als erstützungen hin= ite Normalstraße bereits bemerkt, febr groß, und ne Privatgebäude heils schon fertig, etung öffentlicher ulden jährlich be= len, während die es eine noch viel ien sind nur zwi= ingeführt worden, bau biefer Straße e des bedeutenden zu machen sehn. scher Hinsicht und jelbe Fall ist mit fen besteht, unter n Nachkömmlingen fallen auf 32 bis lonisten leben sehr ere, die sich gleich Raffeebau sich wid: 0 Gulden) erwor: dustrie beabsichtigt u thun. Die Ge: n Nio de Janeiro äsidenten, dem um es, unterzeichnetes io de Janeiro er: lassen, in welchem die lettern aufgesordert werden, der erwähnten Gesellschaft sich anzuschließen, und die nöthigen Mittel zur Hebung des Ackerbaues, der Biehzucht und Gewerbe herbeizuschafsen. Zu diessem Ende sollen die besten, landwirthschaftlichen Geräthe und Masichinen gekauft, in einem besondern Konservatorium zur Untersuchung ausgestellt und darauf eingehende Aufträge in einer zu errichtenden Fabrik ausgesührt werden. Außer diesen gewiß sehr zweckdienlichen Mitteln soll auch eine landwirthschaftliche Normalschule in's Leben gerusen und eine Agrikultur Bank geschaffen werden. Zur Verbesserung der Biehzucht wird beabsichtigt, die besten Thierracen zu beziehen, die Landwirthe mit den vorzüglichsten Saaten zu versehen und alle auf diese Zweige bezüglichen Kenntnisse vermöge des Organs der Gesellschaft (Zeitschrift "Auxiliador de Industria national") zu versbreiten, wozu eine vollständige landwirthschaftliche Büchersammlung erworben und europäische Praktifer zu Rathe gezogen werden sollen.

Die Kolonie Dona Francisca in der Proving Santa Catharina, von dem "Rolonisations=Vereine von 1849 in Ham= burg" gegründet, hat einen beträchtlichen Zuwachs erhalten und verspricht bei den bedeutenden Geldmitteln, die dem Bereine zu Gebote stehen, unter der umsichtigen Hamburger Direktion ein fröhliches Ge= beihen. Sie ist ein Theil der werthvollen Ländereien des Prinzen von Joinville, welche er als Heirathsgut bei seiner Bermählung mit einer brafilianischen Bringeffin erhalten batte. Derselbe erbot fich nämlich im Jahre 1849 durch einen Bevollmächtigten zur Abtretung eines Theils seiner Besitzungen, und es beschloßen die Berren C. Dt. Schröder und Comp., Adolph Schramm und G. 28. Schröder, angesehene Manner zu Hamburg, bas Anerbieten behufs der Gründung einer deutschen Rolonie anzunehmen und, ausgerüftet mit reichlichen Mitteln, die Sache fraftig und fofort in's Leben treten zu lassen. Sie stifteten "Rolonisations Bereine von 1849 in hamburg" und veröffentlichten feitdem mehrere Programme.

Dem Bereine ist das Necht ertheilt, Schiffe mit Kolonisten, deren Effekten, Lebensmitteln und allen für den Gebrauch der Rolonie bestimmten Gegenständen birekt borthin abzusenden und ohne irgend eine Zollabgabe zu landen. Es ist dem Vereine gleichfalls von den Rammern des Raiserreichs das Verbot der Benutung von Sklaven bestätigt, was zur Erhaltung beutscher Sitte und Sprache um so mehr beitragen wird, als in der ganzen Ausdehnung der Kolonie auch nicht ein einziger Brasilianer angesiedelt ift. Den Rolonisten sind Gewerbs = und Mutations = Abgaben erlassen und ge= settlich Millitärfreiheit und Schutz für jeden Rultus gesichert. Direkte Abgaben vom Lande sind überhaupt in Brasilien nicht vor= handen. — Was die Annahme der Kolonisten betrifft, so werden keine anders als gegen baare Zahlung der Bassage aufgenommen, auch wird kein Land unentgeldlich angewiesen. Die Kolonisten haben un= bescholtenen Lebenswandel und die Baarschaft zum Ankauf von min= bestens 4 Morgen und außerdem noch 20 Athlr. als Subsistenzmittel

pro Kopf nachzuweisen. Bei Leuten, die als Taglobner arbeiten wollen und konnen und bei den besonders gesuchten Handwerkern (fiebe: Ber nach Santa Catharina mit Bortheil auswandern fann) genügt die Bezahlung bes Bassagegelbes. Der Breis bes Landes im Acterbistrifte ist gegen baare Bahlung auf 2 Rthlr. preuß. Rurant für ben preugischen Morgen (4 auf eine Bettare), für jest und ohne Berbind: lichkeit für bie Butunft, festgestellt und für Stadtplate von einem Morgen auf 20 bis 40 Rthlr., nach Dertlichkeit und Lage. Die Rosten ber Paffage betragen von Hamburg bis in die Rolonie mit Einschluß aller Nebenkosten: In der ersten Kajute & Person 150 Athlr., in ber zweiten Rajute 75 Rthlr. und im Zwischendeck 55 Rthlr preuß, Rurant, wobei für reichliche und gesunde Roft und Berpflegung im vollen Maage geforgt ift. Kinder unter 8 Jahren gablen die Balfte. Säuglinge find frei. Bei der Anmeldung muß ein haftgelb von 20 Athlr. pr. Kurant für einen Rajutenplat und von 12 Athlr. pr. Rurant für einen Zwischenbecksplaß gezahlt werben. Biele tüchtige Landleute und Handwerker haben fich aus allen Gegenden Deutsch: lands auf bem Bureau bes Bereins zu hamburg gemelbet, die gern nach der Kolonie auswandern möchten, aber nicht die ausreichenden Mittel haben und fich gern verpflichten, eine bestimmte Zeit lang für einen bestimmten Tagelohn von eirea 1/2 Rthlr. preug. Rur. nebst Roft bei bem zu arbeiten, ber ihnen einen Theil bes Baffagegelbes vorschieft. Die betreffenden Kontrakte werden vom brasilianischen Ronful in Hamburg legalifirt und sind dann also in der Rolonie Das Gebeihen der Kolonie hängt größtentheils von der Rolonial-Direktion ab. Die Berichte von den Rolonisten lauten bis jest gunftig; wir wunschen von Bergen, bag fie ftete gunftig lauten mogen und die Rolonie frisch und frohlich gebeibe.

In der Nachbarschaft von Desterro und zu Wasser zu erreichen liegen die Kolonien des Herrn Konsul Schutel und die des Herrn Dr. Blumenau am Itajahy, woselbst unter günstigen Bedingungen Kolonisten aufgenommen werden. Die Fruchtbarkeit des Bodens, die Leichtigkeit des Absabes, und die anerkannte Bortrefflickkeit und Gesundheit des Klima's machen besonders zahlreichern Auswanderungsschesslichaften, die außer dem Passagegelde ein paar 100 Athlir. per

B anu tree a

Te

ġ

a de

be ci

W

C

bo

in

ra

fie

fo

ni

R

br

Familie besitzen, die Unsiedelung dort sehr empfehlenswerth.

Die Bedingungen des Konsul Schutel sind hauptsächlich solzende: Herr Schutel überläßt 50 bis 100 Landslächen von hundertztausend Quadratsaden (circa 160 preußische Morgen) jede, er empfängt die Kolonisten in Desterro, bezahlt den Transport nach der Kolonie, giebt ihnen daselbst ein vorläusiges Unterkommen und Anleitung bei der Kultur des Bodens durch erfahrene Deutsche, er giebt unentgelbzlich 300,000 Quadratsaden Land zur Unterhaltung eines Seelsorgers, und 200,000 Quadratsaden Land für die Unterhaltung eines Schulmeisters her. Die Kolonisten müssen dagegen in Hamburg jeder 7 spanische Thaler = 10½ Kthr. pr. Kurant baar entrichten, und 1 spanischen Thaler für den Transport von Desterro nach der

idwerkern (fiebe: n fann) genügt Landes im Acker= Rurant für ben d ohne Berbind: pläte von einem lage. Die Roften tie mit Einschluß 150 Rthlr., in 55 Rthir preuß. Verpflegung im ablen die Hälfte. in Haftgeld von n 12 Rthlr. pr. 1. Viele tüchtige egenden Deutsch= meldet, die gern die ausreichenden ite Zeit lang für reuß. Rur. nebst es Passagegeldes m brasilianischen in der Kolonie tentheils von der nisten lauten bis 18 günstig lauten

ier arbeiten wol:

affer zu erreichen d die des Herrn gen Bedingungen des Bodens, die flichkeit und Gestuswanderungsschool Athlir. per

werth.
pauptsächlich folsen von hundertsebe, er empfängt ach der Kolonie, der Kolonie, der Seelforgers, ng eines Schulspamburg jeder entrichten, und er ro nach der

Sie muffen ferner innerhalb brei Jahren nach Unkunft, für eine Landfläche von 100,000 Qu. Faden 30 fpanische = 45 preug. Thaler entrichten, und por der Abreise beweisen, daß jede Familie über die Bassagekosten mindestens 180, jeder einzelne Junggeselle 120 Rthlr. pr. Rurant besitt, um mit ben gehörigen Mitteln gur Unsiedelung ausgeruftet zu febn. Dit Aufopferung der in Damburg bezahlten 7 und 1 spanischen Thalern ist übrigens dort Niemand verpflichtet, zu herrn Schutel zu ziehen. Um empfehlenswertheften wird es fenn, wenn Auswanderer nicht in Hamburg den Kontrakt abschließen, sondern in Desterro direkt mit Herrn Schutel handeln, wodurch aller Wahrscheinlichkeit nach den Bünschen der Einzelnen noch mehr entsprechende Bedingungen erwirkt werden können, und jedenfalls die Wahl bleibt zwischen den Ländereien des Hrn. Schutel und des Dr. Blumenau aus Saffelfelde am Barg, welche nicht entfernt bavon liegen, und vielen andern der Umgegend, welche einen der frucht= barsten Theile der Provinz einnimmt. Da die vorbenannten Ansied= lungsorte fammtlich ber See nabe, und in mäßiger Entfernung von einander liegen, so haben die Auswanderer eine große Auswahl.

Die Rolonie Blumenau ift zur Aufnahme größerer Bahlen von Einwanderern gleichfalls vorgerichtet und giebt die Ländereien auch zu niedrigen Preisen. Im vorigen Jahre hat sie einen kleinen Buwachs aus dem Umte Burgt, Fürstenthum Reuß- Greig erhalten. Ueber die Bedingungen der Aufnahme, die Berhältniffe und Ginrich= tung dieser Kolonie giebt das bei Frobel in Rudolstadt erschienene "Die beutsche Rolonie Blumenau, eine genaue Beschreibung für Auswanderungslustige", Preis 21/. Sgr. oder 9 Rr., bie ausführlichste Austunft. Bon demfelben Berfaffer und in bem= felben Berlage find erschienen: "Südbrafilien in feinen Beziehun= genzu deutscher Auswanderung und Kolonisation. 1850", und "Leitende Anweisungen für Auswanderer nach der Provinz Santa Catharina in Süd-Brasilien. 1851". Reiner, ber borthin auswandern will, follte diefe Schriften ungelesen laffen, denen wir noch anreihen: "Die deutsche Kolonie Dona Francisca in der südbrafilischen Provinz Santa Catharina. Von R. J. Berlin. In Commission bei Fr. Schneiber und Miltenbera. Comp. 1852.

Die größte beutsche Kolonie in Brasilien ist die "Kolonie S. Leopoldo" in der Provinz Rio Grande do Sul am Rio dos Sinos, 5 Meilen von der Provinzial-Hauptstadt Porto Allegro, im Jahre 1824 gegründet. Die Kolonie umfaßt jeht einen Flächen-raum von 8 Du. = M. und ist von eiren 11,000 Deutschen bewohnt; sie versorgt nicht nur die Hauptstadt vollkommen mit ihren Produkten, sondern sührt diese auch nach andern Provinzen aus, und die Aussuhr nimmt jährlich zu. Im Jahre 1847 zählte sie bereits 8 evangelische Kapellen, unter denen mehrere recht freundlich aus Stein erbaute mit 2 deutschen Predigern (jeht 4), 4 katholischen Kapellen mit einem brasilianischen Beistlichen, 1 brasilianischen Schullehrer mit 16 Schülern,

eine bergleichen Lehrerin mit eben so viel Schülerinnen und 13 beutsche Privatschullehrer mit zusammen nahe 500 Schülern und Schülerinnen. Wer über die furchtbaren Schwierigkeiten, mit welchen diese Kolonie in den ersten Jahren zu tämpfen gehabt und über den gedeihlichen Ausschwung, den sie genommen hat, etwas mehr lesen will, lese Blu-

menau's Subbrafilien S. 53 ff.

In berselben Proving ist im Jahre 1849 eine beutsche Rolonie gegründet worben, "bie beutsche Rolonie in Canta Grug." Diefelbe liegt nach dem Berichte bes herrn B. Rlaubgen, bevollmächtigten Agenten ber Proving Rio Grande do Sul, 4 Meilen von ber Stadt Rio Bardo, an einer neuen über Eruz Alta nach der Proving S. Paulo führenden Strafe. Der Fluß Bardo durchschneidet zum Theil die Rolonie und bildet bis zur Stadt Rio Pardo eine Baffer: straße, die von dort auf dem Zacuby nach Porto Allegro und bem Scehafen Rio Grande weiterführt. Der Abfat ber Erobutte kann von Santa Cruz entweder auf bem Landwege ober auf bem Fluffe Pardo beschafft werden, zu welchem Zwecke allerdings keine Dampfichiffe ober andere große Fahrzeuge verwendet werden konnen, bevor nicht eine Räumung des Flusses vorangegangen ist. In Rio Bardo, einer Stadt von ungefähr 4000 Einwohnern, sind die Brodukte stets besser im Preise und begehrter als in Porto Allegro, welches von S. Leopoldo fast zu reichlich versorgt wird. Der für die Rolonie St. Cruz bestimmte Bezirk enthält beinabe 14 Qu.:Leauas und steigt von ber Chene, nordsöftlich von der Serra do Botucas vahy terrassenförmig bis zur Serra Geral.

je

R

ba

ift

an

ift

we

all

ebi

fei

4

bal

gef

zen

ift

pfel

Gt

unb

ban

gröf

brac

fenn

Unterm 29. Grab sübl. Br. herrscht in St. Eruz bas herrsichste Klima und hat sich für die deutschen Einwanderer ganz besonders günstig gezeigt. Im Sommer steigt die Wärme selten dis zu 28 oder 30 Grad, im Winter hingegen fällt sie am Tage dis auf 12 und 10, des Nachts zuweilen auf 6 und 5 Grad. Der Wechsel der Temperatur ist jedoch nie plötzlich, sondern unmerklich und läßt der disherige Gesundheitszustand in der Kolonie nichts zu wünschen übrig. Fieder und andere grassirende Krankheiten kennt man dort nicht.

Enbe 1851 war Santa Eruz bereits von fast 400 Köpfen auf 93 Restonien bewohnt. Es sind bort Schlesier, Pommern, Mecksenburger und Rheinständer, die sich gut befinden und fortkommen. An Handwerkern sind da selbst Zimmerleute, zwei Schmiede, Böttcher, Schuhmacher und ein Schlachter, die neben ihrer Prosession den Ackerdau betreiben. Das Tagelohn ist nick so sehr hoch, man zahlt den Eingebornen und freien Schwarzen 6 auch 8 spanische Thaler per Monat und giebt ihnen die Beköftigung, die nur sehr eins sach ist. In Akkord-Arbeit zahlt man für 5000 Quadrat-Ruthen Bald zu hauen 20 bis 24 spanische Thir., und volldringt der Eingeborne diese Arbeit in 38 bis 40 Tagen. Der Handwerker verdient per Tag ungesähr 1 spanischen Thaler.

Der Boden ift, bem Urwald abgewonnen, felbstverständlich fast uner

und 13 beutschend Schülerinnen. en diese Kolonie ben gebeihlichen n will, lese Blus

beutsche Rolonie Grug." Diefelbe bevollmächtigten n von der Stadt nach der Broving urchichneidet zum irdo eine Wasser: o Allegro und fat der Produkte ne over auf dem allerdings keine et werden können, igen ist. In Rio in, sind die Pro: orto Allegro, wel: ird. Der für die e 14 Qu.:Leguas ra do Botuca:

bas herrlichste Alima bers günstig gezeigt. O Grab, im Winter Nachts zuweilen auf tie plöttlich, sondern t ber Kolonie nichts inkheiten kennt man

Röpfen auf 93 Koenburger und Rheinandwerkern find daund ein Schlachter,
3 Tagelohn ist nicht
darzen 6 auch 8 spaz, die nur sehr einat=Ruthen Wald pl
igeborne biese Arbeit
Tag ungefähr 1 spa-

erständlich fast uner

schöpflich zu nennen. Man findet alle Erdarten, nur keinen leichten Sanbboden. Auf den Hügeln und Bergen ist der Acker am schönsten und eignet sich, da es eben bort bedeutend wärmer als in den Thälern ist, am Besten zum Bau des Zuderrohrs; bennoch kann dieses nur in solcher Güte gewonnen werden, um Gachaça (ein leichter Rum) daraus zu bestilliren. Dieser Rum wird sehr hoch bezahlt, da die Konsumtion in der Provinz bedeutender als die Produktion ist, und sindet dieser Artikel stets leichten Absah.

Die einheimischen Produkte: Mandioca (eine Art Burzel, welche ein schönes nahrhaftes Mehl giebt), Mais, schwarze Bohnen, Kartoffeln 2c., geben einen fast unglaublichen Ertrag. Die Resultate des von dem Schlesier Buttku versuchten Flachsbaues sind sowohl in hinsicht der Quantität, wie auch der Qualität außerordentlich günstig, weshalb die Ansidlung von Webern in St. Eruz gewünscht wird.

Der Tabackbau stellt sich immer günstiger heraus; die Kolonisten sind jeht im Besit von Samen der feinsten Tabackssorten von Havannah. Diese Kultur ist namentlich für Familien sehr einträglich, da die kleineren Kinder die dabei vorsallenden Arbeiten leicht verrichten können. Die Baumwollenstaude ist bedeutend angepstanzt und kommt gut fort; im vorigen Jahre kam Nordsamerikanischer Baumwollensamen nach Santa Cruz.

Als Oelfrucht paßt am besten bie Kultur der Mammonen=Staude. Reis ift bis jest fast gar nicht gebaut, wird aber wohl später mehr bernichsigt werben.

Die beutschen Getreibearten, Sommerroggen, Hafer und Gerste, ferner alle Futterkräuter und Rüben-Arten gebeihen und lohnen auffallend reich, ebenso findet man in St. Cruz alle beutschen Gemüse in der größten Ueppizskeit. Für Waizen ist der neu kultivirte Boden zu frisch-üppig; erst durch 4 oder 6 Erndten geschwächt, wird die Pstanze gehörig gedeihen, dann aber hat sich in St. Leopoldo der Körnerertrag auf fast unglaubliche Weise einzgestellt. Bis jest wird der größte Theil des für die Provinz nöthigen Waizenmehls zu enorm hohen Preisen aus Nordamerika bezogen; der Waizenbau ist daher eine, dem Kolonisten in nächster Zeit nicht dringend genug zu empsehlende Sache.

Mit bem Beinban foll jest, ba kundige Binger aus ber Moselgegend in St. Erng aufässig find, ein Bersuch gemacht werben, und steht nach Ansicht und Aussage jener Leute ein gunftiges Resultat zu hoffen.

Der Kolonist findet in St. Eruz alle zum Haus-, Mühlen= und Schiffs bau, ferner zu Tischler-, Böttcher= und Stellmacherarbeit nöthigen Hölzer in größter Auswahl. Bon den feineren Holzarten habe ich 7 Blöde hieher gesbracht, um zu versuchen, ob fie den Kolonisten als Handelsartikel anzuempsehlen sebn dürften.

Das Bieh ist brüben ausgezeichnet schön und sehr billig: ein gutes Pferb . . . 7-10 span. Thir. ein Maulthier . . . 10-12 "

ein Schlachtochse . . . 6 — 8 span. Thir. ein Zugochse . . . . 8 — 9 " " eine Rub mit Kalb . . . 8 — 9 " "

Die Bucht ber Schweine und beren Maftung ift ein besonders guter Erwerbszweig ber Rolonisten in St. Erug, ba bas fette Bieh ungemein boch begablt wirb.

Die Kolonien liegen zusammenhängend an beiben Seiten ber sie burchschneibenden Straßen und messen 100 Ruthen in der Breite, so daß die Kolonisten nahe beisammenwohnen. Gutes trinkbares Wasser findet sich in
jeder Kolonie. Der Fluß Pard o eignet sich sehr gut zur Anlage von Schiffsmüblen.

Zum bevollmächtigten Agenten ber beutschen Auswanderung hat die Regierung der Provinz Rio Grande do Sul durch Dekret vom 5. Dezember 1851 Herrn Peter Kleudgen ernannt und denselben beauftragt, Sorge zu tragen, daß nur unbescholtene, ackerbaus und geswerbtreibende Leute, die sich als solche durch Papiere ihrer resp. Rezgierungen bei ihm auszuweisen haben, nach St. Cruz übersiedelt werden. Das Dekret lautet wie folgt:

all

bie

die

vor

lità

bef

im

5.

laii

ibre

wel

befi

die

Du

dur

gier

Gef

Rei

bing

wibs

#### Bekret

Sr. Ercellenz des Vice=Präsidenten der Provinz Sao Pedro do Rio Grande do Sul, Herrn Luiz Alvez Leite de Oliveiro Bello, Ritter des kaiserlichen Hauses, Ritter vom Christus=Orden 2c. 2c.

Laut Artikel 15 bes Provinzial Gesetes Nr. 229, vom 4. b. M. und traft bes unter heutigem Datum vollzogenen Kontraktes mit herrn Peter Kleubgen, welcher von ber hiesigen Provinzial-Regierung als bevollmächtigter Agent für die deutsche Auswanderung nach dieser Provinz ernannt worden, beauftrage ich denselben, zu veröffentlichen, daß nach dem Generals Geset des Kaiserreichs, und demnach insbesondere nach dem Geset dieser Provinz de Sao Pedro, die Ausländer, welche jeht durch ihn hier herkommen, um sich als Kolonisten niederzulassen, folgende Begünstigungen und Freiheiten genießen werden, wie auch, daß sie zu den folgenden Verpstichtungen verbunz den sind:

1. Außer dem Schutze der Person und des Eigenthums, welches durch das Civil = und Kriminal=Recht und durch die Behörden garantirt ist, sichert die politische Berfassung des Kaiserreichs allen Denen, welche sich hier nieder= lassen, völlige Religionsfreiheit zu. Obgleich die römisch = katholische Religion Staatsreligion ist und von Niemand mißachtet werden darf, so kann, wenn er die öfsentliche Sittlichkeit nicht verlett, auch Niemand wegen Glaus benosachen angegriffen oder versolgt werden.

hlr.

fonbere guter Erungemein hoch be-

iten ber fie burch= , so daß die Kolo= fer findet sich in nlage von Schiffs=

swanderung hat urch Dekret vom t und benfelben iderbau= und ge= ihrer resp. Respersiedelt werden.

ão Pedro do Zeite de 19e8, Ritter

m 4. b. M. und it Herrn Beter als bevollmächs Brovinz ernannt ich dem Generals Beset bieser Broshier herkommen, a und Freiheiten htungen verbuns

, welches burch intirt ist, sichert sich hier nieders misch skatholische n barf, so kann, b wegen Glaus

- 2. Für jebe 70 ausgetheilte Kolonien foll nach Beschluß und auf Befehl ber Provinzial = Regierung eine Kolonie zurudbehalten und auf Regierungskosten eine Kirche und Schule für ben Elementar-Unterricht errichtet werben.
- 3. Laut Artifel 7., 8., 9., 10. bes erwähnten Gesetes Rr. 229 vom 4. b. M. werben jedem verheiratheten, so wie dem unverheiratheten Kolonisten, ber sich nach Ankunft in dieser Proving verheirathet, endlich auch jeder Wittwe mit Familie 100,000 Braças quad. (gleic, 60,000 Quadrat-Ruthen) Land in der Kolonie St. Cruz oder einer andern, die später angelegt werden dürste, als Geschenkzugetheilt, sobald sie von dem bevollmächtigten Agensten der beutschen Auswanderung für diese Proving, die ersforderlichen Certificate besigen.

Die Landereien find im Boraus ichon auf Roften und Befehl der Brovingial-Regierung vermeffen, begrengt, geschätt und cartirt.

- 4. Die Kolonisten werden sofort und bequem von Rio Grande bis auf die Kolonie, wo sie sich niederlassen, befördert, haben, daselbst angelangt, Aufnahme in den neuen Empfangsgebänden und erhalten von der Regierung die nöthigen Lebensmittel für einen Monat unentgelblich.
- 5. Allen Denen, welche Ländereien erhalten (und ben jungen Leuten, bie über 16 Jahre alt find) werben Geräthe und Werkzeuge bis zum Belauf von 32 Sh. 800 Reis (24 Preuß. Thir.), ferner Samereien von bester Qualität und in ben Sorten, wie es die Landeskultur erfordert, als Geschenk von ber Regierung zugetheilt.
- 6. Jebe Rolonie hat einen von ber Provinzial=Regierung ernannten und befoldeten Direktor, ber sowohl ber beutschen wie auch ber Landessprache mächtig und bem General=Direktor ber Rolonie untergeordnet ift.
- 7. Die Kolonisten haben das Recht sich nach zweijähriger Niederlassung im Kaiserreiche, ohne Kosten und Schwierigkeit, laut General-Gefet vom 5. Sept. 1846 und 18. Sept. 1850, als brasilianische Bürger naturalisiren zu lassen ober nicht. Im ersteren Falle sind sie zum Dienste in der Nationalgarde ihres Distriktes verpflichtet, jedoch von den Uedungen derselben frei; die aber, welche sich nicht naturalisiren lassen, sind von allen öffentlichen Staatsdiensten befreit, sobald sie sich nicht selbst dazu erbieten.
- 8. Die Kolonisten sind verpflichtet, über die ihnen geschenkten Ländereien die nöthigen Besitz-Urkunden zu verlangen, und können ohne dieselben weder Hopothek darauf nehmen, noch dieselben veräußern. Die Besitz-Urkunden werden durch Bermittlung des General-Direktors der Kolonie, von der Provinzial-Regierung ausgestellt, und kosten ohne irgend weitere Sportel oder Gedühr, laut Gest vom 18. Sept. 1850, Art. 11, 5 Wil Reis an die Kanzlei und 4 Wil Reis für Aussertigung (zusammen 6\frac{1}{2} pr. Thlr.).
- 9. Die Kolonisten muffen den 8. Theil der ihnen geschenkten Landereien binnen zwei Jahren in Arbeit nehmen, barauf wohnen oder sich andauen, widrigenfalls sie ihr Recht an dieselben verlieren.

- 10. Laut verschiedener Provinzial-Gesetze und Regierungs Dekrete burs sen die Kolonisten erst bann ihre geschenkten Ländereien verkausen, nachdem sie vorstehende Berpslichtung erfüllt haben, und zwar zwei Jahre vom Tage der Jesipnahme an gerechnet. Die Rotare dürsen weder öffentliche noch Pris vat Dokumente über Berkauf, Dotation, Berpachtung oder Hypotheknahme von den an Kolonisten geschenkten Ländereien ausstellen, wenn nicht die Besscheinigung des General-Direktors beigebracht ist, daß dieselben dazu berechtigt sind.
- 11. Sowohl die Kolonisten, Eigenthümer von Ländereien, wie auch die Eingebornen, welche solche von der Regierung geschenkt erhalten, sind verspstichtet, das nöthige Land, welches für später etwa anzulegende Straßen von einer Kolonie zur andern, oder zu einem Einschiffungsplate, zum allgemeinen Besten nothwendig wird, gegen gesehliche Entschädigung abzutreten, ebenfalls seinen Nachbarn bei Anlage von Kommunikationswegen freiwillig behülflich zu seyn, ferner gegen Entschädigung den Durchzug von Wasserleitungen zu gestatten, endlich aber bei Aufsindung von Minen irgend einer. Art sich den bestehenden Gesehen zu unterwerfen.
- 12. Durch bas Geset Mr. 183 vom 18. Oft. 1850 ift bie Anschaffung von Ctlaven in ben Kolonie-Diftritten verboten, und sollen, wenn solche mit Nebertretung bes Gesetes bennoch eingeführt werben, bieselben auf Befehl bes respektiven Direktors weggenommen und ber Betreffenbe burch Bahlung bes Wertbes von zwei solchen Stlaven bestraft werben.

Bur Beglaubigung find bem bevollmächtigten Agenten ber beutschen Auswanderung für diese Proving, herrn Peter Kleubgen, zwei mit meiner Unterschrift und bem kaiserlichen Siegel versebene Exemplare bieses Dekrets zuzustellen.

Gegeben im Regierungs-Palast ber treuen und festen Stadt Porto Alles gro, ben 5. Dez. 1851.

(L. S.)

Inig Alvez Ceite d'Gliver Bello.

ur

Be

un

Die Uebersiedlung ber Kolonisten für St. Cruz geschieht über hamburg und haben Hr. Capt. M. Balentin, leitenber Direktor ber Nord = und Sübe Amerikanischen Schifffahrtsgesellschaft, so wie auch die Herren Schiffsmakler Knöhr und Burchard, die Annahme und Beförderung berselben in Bolkmacht von Herrn P. Kleudgen übernommen. Die Agenten dieser Herren sind baher berechtigt, Auswanderer nach St. Cruz zu engagiren, sonstige Ansmeldungen sind an den Herrn Valentin, Johannis=Bollwerk Nr. 2 in Hamburg, portofrei zu richten.

Jeber für St. Cruz angenommene Kolonist hat von seiner Regierung bie erforberlichen Papiere zum Ausweis seiner Unbescholtenheit beizubringen und herrn Kleubgen in hamburg vorzuzeigen.

ngs Defrete bürstaufen, nachbem Jahre vom Tage entliche noch Pristr Hypotheknahme enn nicht bie Besten bazu berechtigt

ien, wie auch bie erhalten, sind versende Straßen von 2, zum allgemeinen zutreten, ebenfalls freiwillig behülflich Wasserleitungen zu einer. Art sich ben

ist bie Anschaffung en, wenn solche mit Iben auf Besehl bes burch Zahlung bes

t ber beutschen Aus-1, zwei mit meiner plare bieses Defrets

Stadt Porto Alle:

d'Oliver Bello.

hieht über hamburg er Nord = und Sübs erren Schiffsmakler g berselben in Bolls r bieser Herren sind giren, sonstige Ans sollwerk Nr. 2 in

n seiner Regierung tenheit beizubringen Noch besonders muß darauf ausmerksam gemacht werden, daß nur Ausmanderer, welche mit dem Atteste besielben versehen sind, laut RegierungsWeset Nr. 229 vom 4. Dezember 1831 als Kolonisten in Rio Grande ans
genommen und die bewilligte Unterstützung und Schenkungen von der Res
gierung erhalten werden, daß aber die, welche ohne das Certificat
bes Herrn Kleudgen in Rio Grande eintreffen, von der Res
gierung durchaus keine Unterstützung irgend einer Artgenießen
und erhalten, und ihr Fortkommen lediglich aus eigenen Mits
teln zu suchen haben.

herr Kleudgen warnt baber jeben Auswanderer, ber auf Bilfe ber Resgierung von der Proving Rio Grande do Sul rechnet, fich nicht durch Borsspiegelung Anderer, als würde ihm ohne sein Atteft, einmal in Rio Grande angekommen, bennoch die Unterstützung der Regierung zu Theil, zur Uebersahrt verleiten zu lassen. Er würde sich drüben bitter getäuscht sinden und wenn er ohne Mittel ift, sich augenblicklichem Elende Preis gegeben seben.

#### Heberfahrts = Bebingungen

von Hamburg nach ber Rolonie St. Cruz, Proving Rio Granbe bo Sul.

Die leberfahrtepreise im Zwisch enbed von hamburg bis nach ber Ros lonie Santa Cruz, mit Inbegriff guter Berpflegung, find folgenbermaßen festaelest:

a) Für jeben Passagier männlichen ober weiblichen Gesichtechtes über 8 Jahre . . . 60 Rthlr. pr. Kt. b) Für jeben solchen Bassagier unter 8 Jahren . . 50 " " "

c) Säuglinge bis 1 Jahr find frei.

In erfter Rajute bis Rio Granbe:

c) Sanglinge frei.

3 5

Un Gepad hat jeber zahlenbe Paffagier über 8 Jahre 20, und unter 8 Jahren 10 Kubitfuß frei, was barüber ift, muß nach ben zur Zeit bestehen= ben billigsten Frachtsätzen bezahlt werben.

Alle Effetten ber Rolonisten geben zollfrei in Rio Granbe ein.

Zum Schluß geben wir noch Brasiliens Verfassung und Grundrechte.

"Brafilien ift eine erbliche, konstitutionell-repräsentative Monarchie, beren Berfassung im zweiten Jahr seiner Independence am 11. Dez. 1823 publizirt, und am 25. Ptärz 1824 beschworen ift.

Die legislative Gewalt ift barin zweien Kammern mit Sanktion bes Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerika. 8te Aufl. v. G. Struve. 31

Raisers übertragen; f. 13. — Die erefutive Gewalt übr ber Kaiser burch sein verantwortliches Ministerium aus; Capt. II. und VI.

Naturalifirte Fremde haben Stimmrecht bei allen Bablen; f. 91.

Die Gerichtsbarkeit wird in Kriminalfällen burch eine Jury ausgeübt, §. 151, welche über die Thatsache entscheidet, worauf der Richter gesetzliche Strafe ausspricht.

Eine jede Stadt oder Fleden wählt zur Berwaltung ihrer Munizipalans gelegenheiten eine Anzahl Deputirter, die unter dem Namen Munizipalfammer fungiren, in welcher der Meistvotirte präsidirt, und der von der Regierung gewisse Einnahmen angewiesen sind; &6. 167, 168 und 169.

Die Grundrechte find im Art. 179 der Konstitution enthalten und lauten wie folgt:

"Die Unverletlichkeit ber Civil = und politischen Rechte ber brafilianischen Bürger, beren Grundlagen die Freiheit, die perfonliche Sicherheit und das Gisgenthum find, wird auf folgende Weise durch die Konstitution des Kaiserreichs gewährleistet."

I. Ein Bürger tann nur burch bas Gesch gezwungen werden, etwas zu thun ober ju laffen.

II. Es wird kein Gefet gegeben werben, das nicht das allgemeine Beste bezweckt.

III. Rein Gefet foll rudwirfenbe Rraft haben.

IV. Ein Jeder kann seine Gedanken mündlich ober schriftlich mittheilen, und sie ohne Zensur durch die Presse veröffentlichen, doch bleibt er für den Migbrauch, den er in Ausübung dieses Rechtes begeht, verantwortlich, in den Fällen und auf die Weise, die das Geset bestimmt.

V. Riemand barf seiner Religion wegen verfolgt werben, sofern er bie Staatsreligion achtet und die Moral nicht beleibigt.

VI. Ein Jeber tann nach Gutbunten im Lanbe bleiben ober basfelbe mit feiner habe verlaffen, fofern er ben Polizeiverordnungen nachkommt, und baraus Anbern tein Schaben erwächst.

VII. Das haus bes Bürgers ist ein unverletzliches Afyl. Während ber Nacht barf Niemand basselbe ohne seine Einwilligung betreten, es sey benn, um ihn vor Feuersbrunft ober Ueberschwemmung zu retten, und während ber Tageszeit nur auf bie Weise und in ben Fällen, die bas Gesetz bestimmt.

VIII. Niemand barf ohne gerichtliches Berhör verhaftet werden, ausges nommen in den vom Geset vorgeschriebenen Fällen. In diesen muß in Städten, Fleden oder andern in der Nähe des Wohnsites des Richters gesegenen Orten, binnen 24 Stunden nach dem Eintritt in's Gefängniß, und in entlegenen Gegenden in einem angemessenen Zeitverlauf, den das Geset nach Maaßgabe der Entsernung bestimmen wird, der Richter, durch eine von ihm gezeichnete Note, dem Angeklagten den Grund seiner Verhaftung und die Namen seines Anklägers und der Zeugen, wenn solche vorhanden sind, mitteilen.

10

taifer burch sein

; §. 91.

Jury ausgeübt, Richter gesetzliche

rer Munizipalans Munizipalkammer on der Regierung

halten und lauten

ber brasilianischen erheit und das Gis on des Kaiserreichs

werden, etwas zu

as allgemeine Beste

driftlid mittheilen, bleibt er für den rantwortlid, in den

rben, fofern er bie

en ober dasselbe mit lachsommt, und bar-

Uspl. Während der reten, es sen denn, n, und während der Geset bestimmt.

stet werben, ausges In diesen muß in bes des Richters ges 1's Gefängniß, und tuf, den das Geset der, durch eine von Berhaftung und die orhanden sind, mits

IX. Selbst im Fall gerichtliches Berhör stattgefunden, soll Niemand in's Gefängniß abgeführt, oder, wenn bereits verhaftet, darin zurudgehalten werden, wenn er seshafte Bürgen zu stellen im Stande ift, in Fällen, wo das Gefet solche zuläßt; und im Allgemeinen soll für solche Bergehen, auf welche keine größere Strafe als sechs Monate Gefängniß oder Berbannung aus dem Distritt ruht, dem Angeklagten, sich seiner Haft zu entlösen, gestattet seyn.

X. Mit Ausnahme handhafter That, darf keine Berhaftung ohne eine schriftliche Ordre ber legitimen Behörde stattfinden. Wenn diese willkürlich verfährt, so sollen der Richter, der die Berhaftung verfügt, und Derjenige, der barum nachgesucht hat, mit der gesetzlichen Strafe belegt werden.

Alles, was Berhaftungen vor stattgehabtem Verhör betrifft, sindet keine Anwendung auf die Militärgesetze, die zur Handhabung der Disziplin und behufs der Rekrutirung für das Heer erlassen worden — noch auf solche Fälle, die nicht ausschließlich kriminell sind, und in denen das Gesetz dennoch die Verhaftung einer Person gedietet, weil dieselbe den Vesehlen der Justiz nicht gehorsamt oder eine Verpslichtung im vorbestimmten Zeitraum nicht ersfüllt hat.

XI. Keiner soll auf anderem Wege als burch die fompetente Behörde, vermöge eines bestehenden Gesetzes und unter Beobachtung der vorgeschriebenen Rechtsform, verurtheilt werden.

XII. Die Unabhängigkeit ber richterlichen Gewalt wird aufrecht erhalten. Reine Autorität kann anhängige Sachen ihrem Forum entziehen ober niebers schlagen ober beenbigte Prozesse erneuern.

XIII. Bor bem Gefet, bas einen Jeben nach feinen Berbienften ichatt, ftraft ober belohnt, gilt volltommene Gleichheit ber Berson.

XIV. Ein jeder Bürger kann öffentliche Aemter im Civil=, politischen ober Militär=Fach bekleiben, ohne andern Unterschied als den, der aus seinen Fähigkeiten und Tugenden hervorgeht.

XV. Es barf Riemand fich ben Beitragen jum Staatshaushalt, nach Maggabe feines Bermögens, entziehen.

XVI. Alle Privilegien, bie nicht ausbrudlich und nothwendig mit Aemstern jum allgemeinen Rugen verknüpft find, find aufgehoben.

XVII. Mit Ausnahme ber Falle, die ihrer Natur nach gesetzlich vor eine Sondergerichtsbarkeit gehören, giebt es kein privilegirtes Forum, noch spezielle Kommissionen in Civil - und Kriminalfällen.

XVIII. Ein auf Gerechtigfeit und Billigfeit begründetes Civil = und Kri- minal-Gefetbuch foll balbmöglichst verfaßt werben.

XIX. Das Beitschen, die Tortur, bas Brandmart und alle anderen graus samen Strafen find von jest an abgeschafft.

XX. Reine Strafe soll über bie Person bes Schulbigen hinausgehen. Es soll in teinem Fall Konfistation seiner Guter stattfinden, und seine Schande soll nicht auf Berwandte, welchen Grades fie seben, übertragen werden.

XXI. Die Gefängniffe follen ficher, reinlich und luftig gehalten werben,

und verschiedene Wohnungen zur Trennung ber Berurtheilten, nach Maafgabe ber Umftände und ber Art ihrer Berbrechen, enthalten.

XXII. Das Eigenthumsrecht ift in seiner vollsten Bebeutung gewährleistet. — Wenn, nach legalem Ausweis, bas allgemeine Beste, die Benutung und bie Berwendung bes Eigenthums eines Bürgers erfordert, so soll er vorher für den Werth entschäbigt werden. Das Geset wird die Fälle bestimmen, in benen diese einzige Ausnahme Statt haben darf, und die Borschriften, nach welchen die Entschäbigung sestzustellen ist, enthalten.

XXIII. Auch bie Staatsschuld ift gewährleiftet.

XXIV. Keine Beschäftigung, ber Kultur, ber Industrie ober bem Sanbel angehörig, barf verboten werben, wenn fie ben Landesgebräuchen, ber Sichers beit ober ber Gesundheit ber Mitburger nicht zuwiderläuft.

XXV. Die Bunfte mit ihren Richtern, Schreibern und Meiftern find auf= gehoben.

XXV. Die Erfinder besitzen bas Eigenthumsrecht ihrer Entbedungen ober ihrer Fabritate. Das Gesetz wird ihnen ein ausschließliches Privilegium auf gewisse Zeit bewilligen, ober sie für die durch Beröffentlichung erlittene Einsbuße entschädigen.

XXVII. Das Briefgeheimniß ist unverletzlich. Die Abministration ber

Posten ift streng verantwortlich für jede Infraktion bieses Artikels.

XXVIII. Die, für bem Staate geleistete Givil = ober Militärbienste er= theilten Belohnungen, so wie die darauf erworbenen Ansprüche find, den Gesfeben gemäß, gewährleistet.

XXIX. Die öffentlichen Beamten find ftreng verantwortlich für bie in Ausübung ihrer Funktionen begangenen Migbräuche und Unterlassungen, sowie auch wenn sie ihre Subalternen nicht effektiv zur Rechenschaft gezogen haben.

XXX. Jeber Bürger kann ber legislativen und erekutiven Gewalt schrifts lich Reklamationen, Rlagen ober Bittschriften einreichen, jede Infraktion ber Konstitution anzeigen, und bei ber kompetenten Behörbe bie effektive Responssabilität ber Infraktoren reklamiren.

XXXI. Die Konstitution garantirt auch Hulfsleistungen für öffentliche Zwecke.

XXXII. Unentgelblichen Primarunterricht für alle Burger.

XXXIII. Die Anlage von Collegien und Universitäten, in benen die Glesmente ber Wiffenschaften und schönen Künste gelehrt werben.

XXXIV. Die konstitutionellen Gewalten können die Konstitution in Allem, was die individuellen Rechte betrifft, nur in ben, im folgenden Paragraphen verzeichneten Fällen und Umftänden suspendiren.

XXXV. Im Fall von Rebellion ober feinblicher Invafion und wenn bie Sicherheit bes Staates es erheischt, baß einige ber Formalitäten, welche bie individuelle Freiheit gewährleiften, suspendirt werben, kann solches für bestimmte Zeit burch einen besondern Akt ber legislativen Gewalt geschehen.

nad Maaßgabe

ng gewährleistet. Benuhung und so soll er vorher e bestimmen, in sorschriften, nach

ober bem Handel hen, ber Sicher=

Meistern sind auf=

Entbedungen ober 8 Privilegium auf ung erlittene Gin=

Abministration ber

militärdienste er=

vortlich für die in nd Unterlassungen, Lechenschaft gezogen

iven Gewalt schrifts jede Infraktion ber die effektive Respons

ngen für öffentliche

irger. n, in benen bie Gles n.

onstitution in Allem, genden Paragraphen

afion und wenn bie ralitäten, welche bie rnn solches für bes r Gewalt geschehen. Sollten jedoch die Kammern unter solchen Umständen nicht versammelt seyn und das Baterland bringende Gefahr laufen, so darf die erekutive Gewalt, als provisorische und unerläßliche Maaßregel, dieselbe Prärogative ausüben, doch muß dieselbe, sobald die Dringlichkeit, die sie veranlaßt hat, aushört, zurückges nommen, und in beiden Fällen den Kammern, sobald dieselben versammelt sind, ein motivirter Bericht über die vorgenommenen Berhaftungen und andere Präventivmaaßregeln vorgelegt werden. Alle Autoritäten, welche diese Prozeduren verfügt haben, sind für die Mißbräuche verantwortlich, welche sie sieser Gelegenheit zu Schulden kommen lassen."

Diese Bestimmungen lauten ganz schön. Allein ba im Lande bie Sklaverei besteht, sind fie, theilweise wenigstens, tobte Buchstaben.

Freiheit und Recht find unverträglich mit Stlaverei.

Außerdem sind die sich immer wiederholenden Kriege an der West= grenze große liebelstände, welche höchst verderblich auf die Entwickslung Brafiliens einwirken.

# Zweite Abtheilung.

# Leitfaden für Auswanderer.

Wir theilen diesen Abschnitt in drei Abtheilungen: Wer soll und barf auswandern, wer nicht? — Wie soll man aus- wandern? — und: Vorschriften für Einwanderer, und hoffen darin Alles erwähnt zu haben, was in einem Handbuch für Auswanderer gesucht werden kann.

#### I. Wer foll und darf answandern, wer nicht?

Bon jeber pilgerten Blücksritter, Abenteurer, Schwindelforfe, überspannte Menschen, Phantasten, Weltverbesserer und bas ganze Beer planlofer, eingebildeter Thoren, Müffigganger, Arbeitscheue, Taugenichtse, Unwissende, selbst Lasterhafte, als: Spieler, Trunkenbolde und ahnliche Menschen nach Amerika, um daselbst ein Glück zu machen, das ihnen Europa versagte; träumten dort ein Utopien gu finden, welches fie mit offenen Armen aufnehmen, fie forglos und ohne Arbeit nähren und mit Reichthümern überhäuft nach Guropa gurudtehren laffen wurde, und nahrten die jonderbreften Borurtheile über jenen Belttheil; glaubten, daß bie bortigen Regierungen ihnen wenigstens die Roften der Ueberfahrt vorschießen oder vergüten, ihnen Ländereien und Sklaven schenken, oder zum Anbau des Landes doch wenigstens die erforderlichen Rosten vorstrecken würden, und beredeten auf diese Art oft wackere, aber geistesbeschränkte Familien, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen, ber neuen Welt zuzuwandern, und die Segnungen berselben mit ihnen zu theilen. Alle jene Phantasiebilber sind leere Traumereien, die sich in Amerika nicht bestätigen; getäuscht in ihren Erwartungen geben jene Unbesonnenen entweder elend zu Grunde, ober kehren mit den Resten ihres Wohlstandes, mit ver-Torener Seelenruhe, und oft gänzlich gebrochenem Herzen nach der Beimath zurud, um wenigstens auf ber Scholle zu sterben, auf wel: Wer foll I man aus: derer, und Handbuch für

### nicht?

divindelföpfe, id das ganze Arbeitscheue, ler, Trunken= lbst ein Glück t ein Utopien e sorglos und nach Europa n Vorurtheile erungen ihnen ergüten, ihnen s Landes both und beredeten len, mit ihnen imandern, und e Phantasiebil= bestätigen; geentweder elend ides, mit ver: erzen nach der rben, auf wel=

der sie nicht leben zu konnen glaubten; ein Loos, bas sie auch ohne solde Umwege hatten erreichen können. — Leiber machen sich noch immer Biele eine gang faliche Vorstellung von der Glückseligkeit, die ihrer in Amerika harre, und von welcher getäuscht sie die Uebereilung begehen, eine kostspielige Reise zu unternehmen, die sie durch vorher eingezogene nähere Nachrichten über Amerika fich hatten ersparen tonnen. — Zwar hat nun diefer Leichtsinn, so auf's Geradewohl nach Umerika zu geben, etwas nachgelaffen, doch giebt es immer noch gar Viele, die außer dem Hause Trost suchen, die Fremde stets über die Heimath erheben, und zulet um so trostloser nach Europa zurücktehren, als fie es bort um so unendlich beffer zu finden glaubten. Umerita ift, wie Jeber aus bem Borbergebenden feben tann, tein Feenland, wo ewiger Friede und Genuß herricht, ohne daß man es sich fauer werden zu laffen braucht, wo alle Bedurfniffe fich frei, toftenund mühelos barbieten; fein poetisches Arkadien, tein Soeal, wo alle Menschen im gleichen Grade glücklich und frei sind, wo Alles Ordnung, Bernunft und Harmonie ift, - wo man teine Gerichte, Prieiter, Polizei und Soldaten mehr habe und ihrer auch nicht bedürfe; fein Paradies, welches alle Bedürfniffe ohne Mübe und Arbeit in größter Fülle barbiete; es ist, wie schon in der Einleitung erwähnt worden, das Land bes Schweißes und ber Arbeit! — Der= jenige Auswanderer, welcher ohne Bermögen, das ihn nährt, hierher kommt, wie sich denn meist gerade Solche Amerika in die Arme werfen, muß hier recht schwer und mehr als anderwärts arbeiten. Der mit Urwald, Schlingpflanzen und Unkraut überzogene Boden erfordert mehr Kräfte zum Abraumen und zur Bearbeitung, ale ber gewöhnliche Acterbau in Deutschland. - Die Gewerbe werden zwar frei betrieben, aber diese Freiheit, alle treiben zu dürfen, schickt Jedem, ber ein einträgliches Geschäft gefunden zu haben glaubt, sogleich eine Menge Konkurrenten auf den Hals, und diese zwingen ihn, alle Kraft aufzubieten, um nicht von Andern aus dem Genuß und dem Besits seiner Bortheile gedrängt und überflügelt zu werden. Der Handel endlich hat die mächtige Rivalität der Engländer auf jenen Märkten zu be= fämpfen und fordert darum auch doppelte Anstrengung. — Man trochnet baber in Amerika sich oft in einer Woche mehr Schweiß vom Besicht, als in Europa, wo lauter fultivirter Boben zu bearbeiten ist und das liebe Wochen- und Tagelohn berricht, in einem ganzen Jahr. Auch wird es bei der steigenden Konkurrenz der Arbeit= fuchenden mit jedem Jahre schwieriger, ein gutes Un= terkommen zu finden, und man muß daher schon beshalb als ein vorzüglicher Arbeiter fich hervorzuheben bemüht fenn, wenn man dort bauernd Beschäftigung finden will.

Die Bortheile, welche Amerika dem Einwanderer verspricht und bietet, sind: ein leicht zu erwerbender Boden, volle Freisheit der Beschäftigungen und Gewerbe, milbe Abgasben, allgemeine politische und religiöse Freiheit, zu

benken und zu glauben, mas er will, jeine Meinung unbefangen zu außern, und feine Ginfichten gum Beiten feines neuen Baterlandes geltend zu machen in Schriften und als frei ermählter Bertreter des Boltes. -Er ift willtommen, weil Raum genug für Alle vorhanden ift; der alte Einwohner ift barum nicht eifersüchtig auf ihn, benn er weiß, daß das Größerwerden der Gesellschaft die Rraft und das Leben des Gangen und ber Gingelnen erhöht und verbeffert. — Rach einigen Jahren Aufenthalt erlangt der Einwanderer die Rechte des Burgers, und tann nun zu allen Memtern und Burben feines neuen Baterlandes gelangen - tann Geichworner, Bollovertreter, Beamter, ja selbst bie erste Berson bes Staats werden, wenn er das Bertrauen seiner Mitburger gewinnt; wer mehr sucht und erwartet, der täuscht sich bitter. Es geschieht in Amerika sonst durchaus nichts für ben Fremden; er muß Alles fich felbst banten, bedarf aber auch nichts weiter und kann dabei recht wohl bestehen, denn es ist klar, daß ein Mensch, der sich nur sonst zu behelfen und in Alles zu finden weiß, thatig, erwerbfleißig, maßig, sparjam ift, ben Entbehrungen Trop bieten tann, aber auch nur ein Solcher, dort beffer als irgendwo fein Glud finden tann. Die roben Stoffe find bort überall zur Zufriedenheit vorhanden, man muß sie nur zu verarbeiten wissen. — Nie hat die Regierung die Einwanderung durch irgend eine Maagregel aufgemuntert. Sie verkennt zwar den Zuwachs von Rraft nicht, ben fie durch gefunde, fraftige, frugale und arbeitsame Menschen erlangt, aber diese durfen nicht vergessen, daß Umerika das Land gleicher Rechte ift, und daß ihre Theilnahme an dem Ganzen keine Begunftigungen zur Folge haben kann; benn bies murbe eine Ungerechtigkeit gegen andere Burger fenn, von beren Bermögen bies genommen werden mußte. Sie können nichts, als auch solche amerikanische Bürger werden. Gie konnen erwarten, bei Mägigkeit und unter bem Genug vollkommener Sicherheit ihr Eigenthum einträglich zu machen, auch felbst bei Armuth, aber mit Fleiß, Ginsicht und Benügsamkeit sich und ihre Familie wohl zu unterhalten. — Wer hier leben und fich gefallen will, muß die europäische haut abstreifen und nie wieder in jie hineinkriechen; bann aber erwacht auch in ihm ein Gefühl ber Superiorität über alle andere Nationen, das aus dem Bewußtseyn hervorgeht: daß hier zu Lande als Glied ber Gesellschaft Niemand über ihm steht, daß durch Geburt die Menschen weder höher noch niedriger sind, daß ihr sittlicher und geistiger Werth Alles ift. Gelbst die Regierungen sind hier nicht Götter, sondern nur Diener des Bolks, das fie nach Bohlgefallen ein= und absett. Daraus folgt aber unter andern auch, daß bie Gewalt ber Regierung, Gutes und Bojes zu thun, hochit beschränkt ift und eben barum auch bem Ginmanderer keine Bergunftigungen geben kann. Statt bag in Europa das Bolt vom Regenten abhängt, hängt hier ber Beamte vom Bolke ab. Alles ist bier verkehrt, oder bort, wie man will. Wer dies recht faßt, wird in Amerika nichts suchen was ihn täuscht. Die Amerikaner wissen es recht gut, daß die Einwanderer nicht ihrer- sonsbern ihrentwegen kommen; auch keine Glücklichen und Zufriedenen, benn diese bleiben zu Haus. Ausnahmen giebt es, und diese wissen auch die Amerikaner zu würdigen.

Aus dem Borstehenden kann man im Allgemeinen ichon ent= nehmen, welchen Versonen Umerika angemessen sehn wird und umgekehrt, welche Personen Amerika zusagen werden. — Es sind dies vorzugsweise nur zwei Stände, Landwirthe und Handwerker, bie in Amerika mit Sicherheit fortkommen werden, und nur dieje sollen sich daher in der Regel dahin begeben. — Wan tann indeg felbst denen, welche sich fur Amerika eignen, feinen bestimmten Rath ertheilen, sich babin zu begeben. Im Allgemeinen tann man nur fagen: junge, ftarte, arbeitfame Leute, mit etwas Bermögen, die den Ackerban oder ein Gewerbe verstehen, konnen sich hier mit Erfolg niederlaffen, namentlich Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Wer über 50 Jahre hinaus ist, soll Amerika nicht mehr aufjuchen; er akklimatisirt sich nicht leicht, findet schwere Arbeit und genießt die Früchte seiner Bemühungen nicht mehr. Ueberhaupt, wer empfindlich und schwächtich ift, mable Amerika nicht. Man muß Geelenftarte und Besundheit besiten, um unangenehme und harte Berpflichtungen zu übernehmen, und würde durch Ungeduld diese nur vergrößern. Bekummernisse muß man sich nicht jo sehr zu Berzen nehmen, und überhaupt Lebensphilojopie besitzen und Charafter zeigen. Das Gute empfindet man besto lebhafter. — Betrachten wir die einzelnen Stände, so finden wir:

a) Landwirthe. - Anechte und Magte. - Wer auch nichts gelernt hat, als Holzhauen und Pflügen, ober, wenn die Berjon zum andern Geschlechte gehört, nichts verrichten kann, als die gewöhnliche Mägdearbeit, aber doch so viel hat, die Ueberfahrt bezahlen zu können, dem ist Amerika anzuempfehlen. Zwar kommen wöchentlich dort Tausende an, aber Niemand bleibt ohne Stelle. Er ist diejenige Klasse von Menschen, die in Amerika fast gang fehlt, weil Jeder eilt, so= bald er sich 100 - 200 Dollars erworben hat, als Landmann fein eigener Herr zu werden, um sich durch Fleiß und Thätigkeit in eine so gemächliche und unabhängige Lage zu setzen, wie die dortigen liberalen Gesetze es Jedem ohne Anfrage gestatten. Alle jene Einwanderer finden hier ein gutes Unterkommen, mögen fie in New-Port, Philadelphia, Baltimore oder New-Orleans landen, im Often bleiben ober nach dem fernen Westen ziehen. Anechte erhalten bei Landleuten, oder auch in Städten, durchgehends 10 bis 12 Dollars Lohn monatlich, nie aber unter 8 Dollars, und Mägde 4 bis 6, in ben öftlichen Städten oft fogar 8 Dollars monatlich und überall die Rost am Tijch ber Herrschaft, täglich breimal Fleisch, Gemuse, Mais-

Meinung um Besten in Schrif Boltes. nden ist; der enn er weiß, as Leben des Nach einigen bes Bürgere, neuen Bater= , Beamter, ja das Vertrauen wartet, der ourdjaus nichts arf aber auch nn es ist flar, Ulles zu finden Entbehrungen vort besser als roffe sind dort zu verarbeiten g durch irgend n Zuwachs von und arbeitsame ığ Amerika das e an dem Gan= enn bies würde beren Vermögen h jolche amerika= Mäßigkeit und hum einträglich einsicht und Ge= ten. — Wer europäische neintriechen; uperiorität über brgeht: daß hier ihm steht, daß er find, daß ihr tegierungen sind sie nach Wohl= ndern auch, daß thun, höchit be-

ie Bergünstigun:

vom Regenten

Mes ist hier

und Waizenbrod, Morgens Raffee und Abends Thee. - In New-Orleans ist der Lohn noch einmal so hoch, boch ift es bier in den Sommermonaten immer ungefund, und beshalb beutichen Ginmande= rern ber permanente Aufenthalt bier nicht anzuempfehlen. Bas bas Miteffen ber Dienstboten am Tijde ber Berrichaft betrifft, fo ift es wie in Deutschland. In den meisten Familien auf bem Lande und in vielen in den Städten effen die Dienstboten mit ber Berrichaft, wie bei une, und gehen mit ihr zur Kirche, in vielen effen fie abgesondert von der Herrschaft, oder nachdem diese gegessen hat. Die Behandlung der Dienstboten, die hier "Gehülfen" (help), von Bielen aber auch servants, malc-servants und maid-servants, Diener - Dienerinnen, Knechte — Mägbe — genannt werden, ist milde und nachsichtig und um so milber, je schwerer sie zu haben sind, wie dies auch bei uns in Deutschland ift. Das Verhältnig ber Berrichaften und Dienstboten ift aber ein sehr lockeres, weil Einer so viel als möglich durch ben Undern gewinnen will. Die Berrichaft entläft den Diener fofort, wenn sie mit einem andern mehr Gelb machen kann und ihm nur weniger zu geben braucht, und ber Diener geht sofort zu einer andern Herrschaft, wenn er benkt, daß er dort bei weniger Kraftanstrengung mehr Geld erhält. — Wenige Jahre reichen bin, Dienstboten, welche jparjam find, unabhängig zu machen; mit ber allergeringften Beschicklichkeit machen sie das sicherste Grud, benn sie werden Landleute (Farmers), unabhängige Grundbesitzer, glücklicher und sorgenfreier als Landwirthe in Deutschland, nur mit dem Unterschiede, daß in Amerika Reiner für sie arbeitet, sondern daß sie selbst arbeiten muffen, bis eine Reihe Kinder den Eltern die harte Arbeit abnimmt. liche Dienstboten arbeiten nie im Felde, sondern besorgen das Hauswesen, die Mildwirthschaft und höchstens den Garten; thätige sind sehr gesucht, und rechtliche Mägde haben häufig ihr Glück als Hausfrauen in Amerika gemacht. Fleißige rührige Madchen, die einigermaßen gut aussehen, konnen gewiß fenn, schon im ersten Jahre Beiratheantrage zu erhalten: zu rathen ist es ihnen aber, nicht zu schnell auf diese einzugeben, sondern fich erft lieber ein paar hundert Dollars zuruchzulegen; fie brauchen nicht zu befürchten, sigen zu bleiben, und machen, besonders wenn sie nicht der dortigen Regel folgen und allmonatlich ihren Dienst wechseln, sondern einige Jahre bei einer guten Herr= schaft im Dienste bleiben, fast durchaus gute Partien. — Ist in Deutschland, wo Arbeitsträfte nicht fehlen und Dienstbücher eingeführt sind, ber glücklich, welcher wenige ober keine Dienstboten braucht, so ist in Amerika ein solcher mehr als breimal glücklich.

In verschiedenen Staaten des Südens haben sich neuerdings Gestellschaften und Anstalten gebildet, deren Zweck ist, deutsche Einwans derer zu bestimmen, dort an die Stelle der in Freiheit gesetzten Stlasven zu treten. Namentlich haben sich solche Anstalten organisirt in

den Staaten Alabama und Tennessee.

Mit besonderer Bezugnahme auf den Staat Tennessee enthält die

92

die

fei

ser:

zuç M

lefe

uni

der

es

ibre

In New= 3 hier in den n Einwande= Was bas fft, so ist es Lande und in errschaft, wie ie abgesondert e Behandlung len aber auch Dienerinnen, rachsichtig und auch bei uns id Dienstboten lich burch ben Diener sofort, und ibm nur u einer andern aftanstrengung stboten, welche geringften Be= rden Landleute orgenfreier als

aß in Amerika en müssen, bis mt. — Weib= gen das Haus= n; thätige sind luck als Haus= ie einigermaßen deirathsanträge auf diese einzu= zurückzulegen; macher, beson= nonatlich ihren guten Berr= ien. - Ist in ücher eingeführt

neuerdings Ges utsche Einwans gesetzen Stlas organisirt in

ten braucht, so

ffee enthält die

zu St. Louis in Missouri erscheinende westliche Post einen beherzigenswerthen Artifel, welcher übrigens mit gleichem Nachdrucke auf alle ähnlichen Unternehmungen in anderen Südstaaten paßt. Ich lasse baher benselben hier wörtlich folgen:

Die Gesetzgebung des Staates Tennessee hat Anstalten getroffen, namentlich aus Deutschland Einwanderer nach Tennessee zu ziehen. Zugleich aber setzt sie allen Bestrebungen besserer Leute, den black Code (das Gesetz für die Farbigen) auszuheben, ein beharrliches "Nein" entgegen. Diesem Gesetz nach aber ist die ganze Klasse der Farbigen rechtlos und kann ein solcher nicht einmal als Zeuge vor Gericht austreten.

Daraus geht also beutlich hervor, daß der Stlavenbaronengeist noch vollständig in Tennessee herricht, daß wahre Freiheit da noch teine Heimath hat und daß Arbeit bort verächtlich macht und schlecht bezahlt bleibt.

Denn mit einem Farbigen, ben das Gericht an den meistbietens ben Mann verdingt, kann Niemand konkurriren, ebenso wird sich unter einem System unfreier Arbeit der materielle Zustand des Staats so wenig heben, daß Einwanderern nur ein trauriges Loos bevorsteht.

Diese Herren haben wohl vorbebächtig gerade der Einwanderung von Deutschland ihre Aufmerksamkeit zugewendet, weil sie bei frischen Ankömmlingen noch keine Kenntniß der hiesigen Berhältnisse erwarten und so diese Leute recht auszunüben gedenken; wir halten es deshalb für unsere Pflicht, gegen alle und jede Einwanderung nach Tennessee und überhaupt nach dem Süden zu warnen, die diese Staaten in der That freie Staaten geworden sind.

Es ist ja auch, abgesehen von den oben angegebenen Gründen, die Einwanderung dahin deswegen nicht rathsam, da es geradezu gefährlich ist.

Die meisten dieser Einwanderer werden wohl kleine Farmer oder gar Farmerarbeiter werden sollen. Sie haben es also mit den Negerbaronen zu thun und stehen ganz vollständig in der Willfür dieser Elenden.

Berden sie z. B. von einem berselben übervortheilt, so haben sie keine Hülfe zu erwarten. Sie können ja nichts beweisen, die Schwarzen, die etwa Zeugen waren, werden ja nicht als solche vor Gericht zugelassen. Sie sind aus diesem Grunde selbst nicht vor körperlicher Mißhandlung sicher. Denn so ein Herr Baron macht wenig Federzlesens mit einem Deutschen, namentlich wenn er kein Englisch versteht, und daß die Herren Richter, die in einem solchen Staate stets aus der Klasse der Barone gewählt werden, beide Augen zudrücken, wo es sich um einen Fall zwischen einem armen Deutschen und einem ihrer Klasse handelt, lehrt die Ersahrung.

Alfo Begbleiben von allen folden Staaten, bis fie frei find,

ist unser Rath. Wer ihn nicht befolgt, hat sich die Konsequenzen selbst zuzuschreiben.

Sind jene Staaten einmal frei, dann allerdings bietet namentlich Tennessee bem Einwanderer in einem großen Theil seines Flächen-raums eine herrliche Heinath, aber vorher nicht.

b) Handwerker. - Die zweite berer, die bei Kleif und Thatigkeit in Amerita ein sicheres Gebeihen finden werden, bildet die große Reihe von Sandwertern, die, in Guropa in Gilben und Bunften gefesselt, in den Bereinigten Staaten von Nordamerika von allem Zwange befreit find, ihr Geschäft, wenn sie Geschicklichkeit haben, fo oft sie wollen, wechseln können, von allen Taxen befreit sind, und gang dem spekulativen Runftfleiße, wenn, wie und wo sie wollen, fich widmen konnen. Man findet unter ihnen die reichsten Leute, die mit nichts begannen, und jest die angesehensten Stellen bekleiden, ohne dabei ihre Geschäfte zu vernachlässigen. Rein Rang findet unter den verschiedenen Beschäften statt; ein Baumeister dunkt fich nicht vornehmer, als ein Schneider oder Schuhmacher, und Niemand, fein Argt, fein Abvotat, wurde fich bas geringste Borrecht vor einem Sandwerker herausnehmen. Dan findet Schneider, die Bankbirektoren find, Schuhmacher als Oberften der Milig, Fleischer als Prafidenten gelehrter Gesellschaften, Maurer und Schmiede als Gesetzgeber, und Gastwirthe als Gouverneure verschiedener Staaten. Geschicklich: feit, Schnelligkeit, Worthalten, Rechtlichkeit und Religiosität find die Bedingungen, die ihr Fortkommen, ihr Glud begrunden. - Die Handwerter arbeiten entweber im Tagelohn, nach dem Stud, im Afford, ober nach bem Quabratmaag. Sie verdienen nicht alle gleich viel, jondern die verschiedenen Handwerke sind in diesem Bunkte verschieden, je nachdem sie in das amerikanische Leben passen. Im Innern des Landes verdienen sie burchschnittlich nicht unter einem Dollar den Tag, nebst Rost; in ben Seeftabten 11/4 bis 11/2 Dollar täglich, ohne Gffen. Reue Einwanberer, welche die erste beste Arbeit ergreifen muffen, um nicht zu bar= ben, muffen oft mit 6, 5 und 4 Doll. die Woche, ohne Rost vorlieb nehmen, und haben bann 2-21/2 Doll. wöchentlich für Roft und Logis zu entrichten. - Um eine genauere Nebersicht zu geben, laffen wir bier alle verschiedenen Sandwerker in alphabetischer Reihe folgen. Wir haben, um unfern deutschen Sandwerkern recht nüblich zu werden, 3 Abtheilungen gemacht, die Bereinigten Staaten mit Ausschluß Teras, Teras, weil in biesen Staat Biele einwandern, und Brafilien; denn was von Santa Catharina gilt, gilt auch von den andern südlichen Brovingen des Raiserreichs, in welche Deutsche einwandern konnen. In die erste Abtheilung haben wir den Bericht wörtlich mit aufgenommen, welchen Berr B. A. Lofder, Dirigent des Allgemeinen Gefchafts=Romptoirs in New = Port, ein mit den Zustanden und Berhältniffen ber Bereinigten Staaten fehr vertrauter, unparteiischer, Ronjequenzen

tet namentlich ines Flächen=

eiß und Thä= n, bildet die und Zünften ka von allem feit haben, jo ceit sind, und e wollen, sich Leute, die mit kleiden, ohne det unter den lich nicht vor= tiemand, kein it vor einem Zankdirektoren 8 Prasidenten etgeber, und Beichicklich= eit und Re= rtkommen, entweder im Quadratmaaß. verschiedenen em sie in das verdienen fie Rost; in den leue Einwan= nicht zu dar= Rost vorlieb tost und Logis assen wir hier 1. Wir haben, Abtheilungen lug Texas, Brasilien; dern südlichen dern können. mit aufge= emeinen Be= uständen und mparteiischer, bochft rechtlicher und um die Ginwanderer wohlverdienter Mann, in ber empfehlenswerthen Allgemeinen Auswanderunge - Zeitung vom Jahre 1850 für diesenigen veröffentlicht hat, welche nicht mit großen Mitteln, aber bem Borjage, arbeiten zu wollen, ben Boden Amerika's in New = Pork betreten. In Der zweiten Abtheilung ift und Berr v. Rog, welcher mit ben Zustanden in Teras am befannteften ift, in seinem Buchlein "Der nordamerikanische Freistaat Teras", Rudolftadt, Druck und Berlag von G. Fröbel, 1851, Führer gewesen, und in ber britten find wir bem Brn. Dr. Blumenau, welcher bie brafilianischen Berhältnisse burch längeren Aufenthalt am besten kennen gelernt, in seinem Buchelchen "Leitende Anweisungen für Auswanderer nach ber Proving St. Catharina in Sud-Brasilien. Rudolstadt, bei Frobel, 1851" gefolgt. Wir hoffen, auf die Weise die bochit schwierige Frage: Wer joll auswandern? am besten beantwortet zu haben.

## 1. Vereinigte Stanten.

Abbeder können, wenn fie fich nicht ber Berachtung ober minbestens bem Spott ber weißen Bevölkerung aussetzen wollen, in ihrem Geschäft hier nicht arbeiten, indem basselbe ausschließlich von den Regern verrichtet wird.

Anstreicher ober Weißbinder werden nur dann in Amerifa gute Gesichäfte machen können, wenn sie das Ganze der Fardmischung vollständig inne baben, mit Oelfarden umzugehen wissen, und wenigstens einige Kenntnisse vom Lactiren besitzen. In den größern Städten, wo alle Gedände von Ziesgeln errichtet, und die Studen, Kammern und selbst die Haussluren mit Tapeten bekleidet sind, haben die Anstreicher fast ganz allein mit Oelfarden zu thun. Die Treppengeländer und Thüren werden größtentheils lactirt. — Ausmalen der Zimmer kommt nur in mittleren Häusern vor, und auf dem Lande werden die Wohnungen von den Eigenthümern selbst, aber nur weiß angestrichen. Ein Weißbinder verdient im Lande täglich einen Dollar, nebst Kost, in den Städten 1½ dis 2 Doll, ohne dieselbe. Die Farde wird stets besonders berechnet, oder die verschiedenen Ingredienzien von dem Eigner des zu malenden Hauses geliesert.

Apotheker, ohne hinreichenbe Kenntniß ber englischen Sprache, ber englischen Benennungen ber Medikamente, ber hier gebräuchlichen Patentmedizinen 2c.,
haben nur eine Anstellung in einer ber beutschen Apotheken, und in biesem Falle einen äußerst geringen Gehalt — 4 bis 6 Doll. per Monat bei freiem Board — zu gewärtigen. Sind sie gleichzeitig Chemiker, so mag sich letterer
etwas besser stellen. Daß die hiesigen Apotheker außer mit Medikamenten auch
mit allerhand anderem Kram, als namentlich Parsumerien, Bürsten, Kämmen,
Seisen 2c. Handel treiben, mag sich jeder hierher kommende Apotheker zur
Rotiz nehmen, ber sich in seinem Pharmazenten=Stolz über bem Kleinkrämer

erhaben wähnt! Die hiefigen Apotheter find mit wenigen Andnahmen Sändler von Arzneien, ohne von deren Ursprung oder beren Wirlung das Mindeste zu verstehen. Es genügt volltommen, wenn sie die ofsizinellen Benennungen und die mechanische Zusammensehung der Meditamente erlernt haben. Der Staat beaussichtigt sie nicht. Es ist hier nicht Sitte, wie in den Apotheten Deutschlands, daß sich der Apotheter die für seinen Bedarf nöthigen, leicht anzusertigenden chemischen Präparate selbst ansertigt. Die in der ganzen Union, hauptsächlich aber in New-York sich besindenden großen Oroguen-Handlungen versorgen ihn mit Allem, was zur Bereitung einer Arznei ersorderlich ist und machen ihm die Ansage eines Laboratoriums und die Anschaffung der dazu gehörigen hier nur mit großen Kosten zu beschaffenden Gefäße entbehrlich. Es versteht sich nun selbstredend, daß hiesige Apotheter einen Desettarius nicht bes dürfen und daß das Borhergehende nur auf den Rezeptarius Anwendung sindet. Die kleinen Apotheter am Lande handeln wie in Deutschland auch mit Materialwaaren.

#### Architetten fiebe Baumeifter.

Bader tonnen bier in ber Stadt auf fein Unterfommen rechnen und muffen baber fo viele Mittel befigen, um entweber in's Land geben ober fogleich für eigene Rechnung eine Baderei einrichten ju tonnen. Jemandem rathen, fogleich nach feinem Gintreffen bier ohne alle Renntniffe ber Lanbesfprache, ber Sitten und ber Berhaltniffe fein Rapital auf Ginrichtung eines Beschäftes zu verwenden, burfte von Danchem "leichtfinnig" gebeißen werben; auch ift biefe Unficht burch ich nittlich richtig und moge Riemand anders biefen Rath als auf fich anwendbar betrachten, als nur die wenigen Ausnahmen, die ich namhaft mache, wie g. B. die Bader, und auch biefe mogen bas hier Folgende nich etwa noch in einigen Jahren mit Bestimmtheit als gutreffend erwarten. Einem guten beutschen Bader, ber fraftiges beutsches, wohlschmedenbes Schwarzbrod, fowie unfere verschiebenen Sorten Ruchen qu baden versteht, braucht nicht vor feinem Fortkommen bange zu fenn, wenn er mit einigen hundert Dollars eine Baderei etablirt und fich vor ein Paar beschwerlichen Jahren nicht fürchtet. Er bat fast nicht nöthig, von ber englischen Sprache mehr zu verfteben als bie Rablen, bie Namen ber Wochentage und einige andere leicht zu erlernende Borte. Bon ben hiefigen Berhaltniffen ift ihm vorläufig nichts weiter zu miffen nöthig, als bag in ben großen Städten bisber ausschließlich Beigbrod gegessen murbe, jest aber burch die beutschen Ginwohner barauf aufmertsam gemacht, haben bas halbweiße und Schwarzbrob felbst ameritanische Familien Gingang bei fich finden laffen. Sat er in Erfahrung gebracht, wo er bas Mehl am billigften tauft, fo bleibt ihm nur noch zu wiffen übrig, auf welche Beife ber Absat ju erzielen ift und, fich Runden gu er: werben, ift wie in allen Geschäften, auch ber schwierigste Theil in dem eines Baders. Es herricht hier allgemein bie Sitte, bag ben Runben jeden Morgen ber Bebarf an Brob in's haus gebracht wirb; es ift also jest bie Aufgabe bes

111

(3)

en

ib

50

för

(3)

nahmen Sändler g bas Mindesten Benennungen nt haben. Der i ben Apothesen higen, leicht anstanzen Union, uen-Sandlungen orberlich ist und flung der bazu entbehrlich. Es ktarius nicht bestus Anwendung deutschland auch

en rechnen unb b gehen ober so: nen. Jemandem nisse ber Lanbes= inrichtung eines geheißen werden; Niemand anbers wenigen Ausuch biese mögen Bestimmtheit als iftiges beutsches, orten Ruchen gu u sevn, wenn er or ein Paar beon ber englischen Wochentage und Berhältniffen ift Ben Stäbten bis: e beutschen Gin= dwarzbrod felbst er in Erfahrung r noch zu wissen Runben zu er: eil in bem eines n jeden Morgen bie Aufgabe bee Reuetablirten, fur ben Anfang einen Rorb Brob auf bie Schultern ju nehmen und bamit fo lange von Saus ju Saus ju geben, bis er eine binfangliche Bahl von Liebhabern gefunden, um ihm die Unschaffung von Pferd und Wagen ju gestatten. Gar mancher jest reiche Bader hat mit bem Rorb auf ber Schulter, fowie mancher jest reiche Raufmann mit bem Bad auf bem Ruden begonnen. Die foeben erwähnte Gitte macht bas Wefchaft bes Baders bier befondere beschwerlich und mubevoll, ba bie Wehulfen, nachbem fie bee Rachte über gebaden, ben Bormittag mit bem Ausbringen ber Baare zu thun haben und ihnen nur wenige Stunden bes nachmittags bleiben, ihre muben Glieber burch ben Schlaf zu ftarten, wozu noch fommt, daß für alle Minhe und Wege ber Lohn nur ein bochft geringer ift, fo bag viele Badergefellen es vorziehen, ihr Bewerbe ju verlaffen und lieber irgend eine andere Sandarbeit anzunehmen. Es halt im Allgemeinen fcwer, ein Gtabliffement ju gründen, und noch schwieriger ift es für Manden, basfelbe zu erhalten. Mancher fleißige, orbent= liche und geschickte Bäcker ist zu Grunde gegangen. Besonders hüte sich der Bader wie jeder handwerter vor allzuvielem Rreditgeben.

Barbiere fiebe Frifeure.

Baumeister, Architekten, Geometer muffen hubsch viel Gelb ober ganz ertraordinäre, an einflugreiche Bersonen gerichtete Empfehlungen mitbringen; benn sie können nicht eher auf Berdienst rechnen, als bis sie solche Bekanntsschaften erworben haben, die ihnen zur Erlangung ber llebertragung einer Arbeit behülflich seyn können und die es sich wirklich angelegen seyn lassen, sie zu empfehlen. Am meisten getäuscht, heißt es im Berichte ber beutschen Gesellschaft zu News Port, fanden sich anerkannt tüchtige Architekten, Masschinisten und Ingenieure, da sich für sie höchst selten eine passende Beschäftigung vorsand.

Bergleute finben, wenn fie nur einige Wochen aus ber Tasche zu zehren im Stanbe find, ohne Ausnahme Beschäftigung, muffen aber allerdings noch mit ben zur Reise nach bem Arbeitsplat erforberlichen Gelbern versehen seyn, ba nur selten eine Gesellschaft sich barauf einläßt, einem hier in New-Pork Engagirten die bazu nöthige Summe vorzustreden.

Kohlengruben birgt Bennsplvanien; Gifen: Bennsplvanien, Tennesse, Birginien, Nord = Carolina; Rupfer: die Nachbarschaft des Superior=Sees; Blei und Gisen schon New = Jersey. Ich führe hier nur diejenigen Staaten und Gruben an, von welchen aus meist hier in New = Port Arbeiter verlangt und engagirt werben. Lohn von 20 bis 30 Doll. per Monat ohne Board.

Beutler muffen jugleich bas Rurichnerhandwert versteben, um hier ihr Fortkommen finden ju konnen, ober jugleich Weißgerber seyn. Auf ihr Handwert allein wurden fie nicht mit Bestimmtheit auf Arbeit rechnen können.

Bilbhauer in holz ober Stein find fast ftets gesucht. Je nach bem Grabe ihrer Geschicklichkeit verbienen fie von 1-3 Doll. per Tag.

Blechschmiebe finden ebenfalls meift schon bier Beschäftigung. Lohn bei freiem Board 2-4 Doll. die Woche.

Bottcher werben gut thun, sogleich in's Land zu gehen, um in kleinen Städten sich nach Beschäftigung umzuschauen, ba sie dieselbe in größeren Städten nur in Fabriken finden können, die zum Berpaden ihres Fabrikats Fässer bedürfen. Daß es aber für einen Neueingewanderten schwer hält, in einer der größeren Fabriken anzukommen, habe ich schon weiter oben erwähnt. Der Lohn eines in einer solchen Fabrik angestellten Böttchers ift eirea 1 Doll. per Tag ohne Board. In den im Lande etablirten Böttchereien wird meist per Stück bezahlt.

Brauer. Für diese ist bei deutschen Brauern gute Aussicht auf ein Unterkommen hier in der Stadt vorhanden. Bersteht derselbe gleichzeitig die Küferei, so dürfte sich noch leichter Gelegenheit bieten. Wenn er, der engslischen Sprache mächtig, Ansprüche auf eine Stelle in einer englischen Brauerei machen kann, steht er sich besser. Die sich hier besindenden deutschen Biersbrauereien zahlen aber nur einen sehr geringen Lohn, — 4 bis 8 Doll. per Monat bei freiem Board — daß ich fast jedem bier ausommenden Brauerssfnecht rathen möchte, sosort, ohne bier aus's Ungewisse hin auf ein Unterstommen zu warten, eine Strecke in's Land zu reisen. Er kann sicher sehn, in jedem Städtchen, das unter seiner Bevölkerung nur einige Hundert Deutsche zählt, auch eine Brauerei anzutressen. Findet er auch nun in einer solchen nicht sozleich einen offenen Plat, so kann er doch, die sich dieser Fall ereignet, im Innern des Landes durch einstweisen anzunehmende Handardeit mehr verzbienen, als er im glücklichsten Falle hier in der Stadt im Stande wäre.

Brunnenmachern ist ebenfalls kein besonderes Glück zu prophezeihen; bennoch mögen sie je zuweilen weiter im Junern — keinen Falls hier in New : Pork — Beschäftigung sinden. Auf dem Lande selbst sind die Ziehs brunnen fast noch allgemein gebräuchlich.

Buchbinder nur selten verlangt; find sie indeß gleichzeitig Portesenilles Arbeiter, so ist stets Beschäftigung für sie offen; auch bietet sich ihnen, wenn sie des Bergoldens durchaus Meister find, wohl hin und wieder Gelegenheit in einer der bedeutenden Buchbindereien, die den größten Theil ihrer Arbeiten statt durch Menschen=, durch Dampstraft verrichten lassen, einen Platz zu fins ben und haben sie in diesem Falle einen schönen Lohn.

Buchbruder fiche Schriftfeger.

Buchfenmacher haben öfters Gelegenheit, wenn sie auch bas Schaften verstehen, schon ein Unterkommen zu finden, noch ehe sie der englischen Sprache mächtig sind. Ift Lepteres indeh erst der Fall, so dürfen sie um eine einträge liche Stelle nicht mehr verlegen seyn.

n

31

aı

de

31

Bürftenbinder finden schwer ein Unterkommen. Die Bürftenbinderei wird im Norden und in ben verschiedenen Besserungshäusern fabrikmäßig bestrieben. Die hiefigen Bürftenbinder find in der Regel zugleich Leistenschneiber

ung. Lohn bei

um in kleinen e in größeren ihres Fabrikats schwer hält, in boben erwähnt. ift circa 1 Doll. ien wird meist

inssicht auf ein e gleichzeitig die in er, der engstischen Brauerei deutschen Biersbis & Doll. per ienden Brauers auf ein Unters ficher seyn, in hundert Deutsche in einer solchen ger Fall ereignet, arbeit mehr verstande wäre.

zu prophezeihen; n Falls hier in t find die Zich=

itig Bortefenille: fich ihnen, wenn ieder Gelegenheit il ihrer Arbeiten ien Blat zu fin:

uch bas Schaften nglischen Sprache um eine einträgs

Bürstenbinderei fabrikmäßig bes h Leistenschneiber und hanbeln mit Schuhmacher : Utenfilien, Rägeln, Zweden und hanfbraht, was gewöhnlich beffer rentirt, als bas Bürftenbinben.

Chemifer finden bier ein großes Gelb, burfen aber bennoch nicht eber

Chemiker sinden hier ein großes Feld, dürfen aber bennoch nicht eher auf irgend eine einträgliche Anstellung rechnen, als die sie der englischen Sprache und namentlich aller technischen Ausdrücke in dieser Sprache mächtig sind. Biele Chemiker beschäftigen sich mit nichts Anderem als dem Analysiren, und verdienen damit manches hübsches Sümmchen. Wieder andere sind von größeren Droguisten oder Bergbau - Gesellschaften sest engagirt. Noch andere arbeiten praktisch in chemischen Fabriken oder treiben Handel mit den sürchemische Wertstätten nötdigen Gegenständen, welche sie, soweit es thunlich, selbst versertigen.

Cigarrenmacher, welche geübt find, können hier (in New = York) stets auf Beschäftigung, wie auch auf ziemlich guten Berdienst rechnen. Bielen jungen Leuten, namentlich solchen, beren Kenntnisse sich hier nicht sogleich praktisch b. h. zum Broberwerbe anwenden lassen, als Kaufleuten, Studirten 2c. wird gar häufig von verschiedenen Seiten gerathen: "Lernen Sie boch das Sigarrenmachen, Sie können ihr Glück damit machen." Solchen, die sich entsichließen sollten, diesem Rathe zu folgen, dürfte ein kleines Bild der Art und Weise des Betriebs dieses Geschäfts nicht ohne Auten seyn.

Es giebt hier eine Menge Leute, die sich recht "anständig" von dem Lehren des Eigarrenmachens ernähren, und zwar auf folgende Beise: Der Lehrling hat beim Eintritt seinem soidisant (Meister) gewöhnlich eine Summe von 10 dis 15 Doll. zu zahlen, wosür er auf einen Zeitraum von gemeinigslich 4 Wochen in die Lehre genommen wird und die Zusicherung erhält, während dieser Frist zum vollständigen Sigarrenmacher ausgebildet zu werden. Der Lehrling hat sich für eigene Rechnung zu verköstigen. Wer diese Beschingungen zu hoch sinden sollte, dem wird erzählt: "Bedenken Sie, wie viel Zeit ich Ihnen zu widmen habe! wie viel Taback Sie mir ruiniren werden!" 2c. und in der Regel geht er in die Falle.

Meist schon nach einigen wenigen Tagen ist er so weit, die ordinärsten Sorten Cigarren (Penny Segars, Pfennig-Cigarren) fertigen zu können. Das bei bleibt's. Die vier Wochen gehen bahin, der Lehrking ist entlassen, und der Lehrer hat sur wenigstens 3 Wochen einen Arbeiter nicht nur ohne Lohn gehabt, sondern noch Geld obendrein bekommen; jener aber ist nicht im Stande, durch Fabriziren dieser billigen Cigarren, worin er doch begreislicher Weise noch nicht die eigentlich nöttige Fertigkeit erlangt hat, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, da ein noch nicht ganz firer Arbeiter, wenn er auf sich allein angewiesen ist, per Woche nicht mehr als höchstens 1000 Stück liesert, von deren Ertrage er nicht leben kann.

Sieht nun der Lehrling ein, auf welch niedriger Stufe seines neuen Faches er sich noch befindet, und wünscht auch die feineren, bei weitem bessehlt werdenden Eigarren machen zu lernen, so hat er auf's Neue Lehrgelb zu zahlen, ohne am Ende dem angemessen profitirt zu haben. Genug, die

Bromme's Sandb. f. Musw. n. Amerita. Ste Aufl. v. G. Struve.

ganze Manipulation ift auf Schwindel basirt, und ein solcher Betrüger hat keinen andern Zweck, als so viele Lehrlinge als möglich in seine Klauen zu bekommen, zahlt auch gern denjenigen, die ihm solche Opfer zusühren, 2 bis 3 Doll. per Kopf. Ich wäre im Stande, mehrere hiesige Eigarrensadrikanten namhaft zu machen, die sich nicht entblödeten, dem Kommis, dem in meinem Komptoir die spezielle Leitung des Nachweisungsgeschäfts übertragen ist, einen gleichen Sündensohn zu offeriren und die sich nicht genug wundern konnten, als ihnen von demselden sehr ernst bedeutet ward, daß er ihnen nun nicht nur gar keine Lehrlinge zuweisen, sondern nach Möglichkeit Jedem abrathen würde, sich zu ihnen in die Lehre zu begeben.

Aus Borstehendem mag der junge Mann, der sich hier dem Geschäfte des Cigarrenmachens zu widmen Willens ist, genugsam ersehen, daß er in der Wahl seines Lehrherrn vorsichtig zu Werke zu gehen hat. Im Allgemeinen will ich vor den meisten derjenigen gewarnt haben, die in den Zeitungen Lehrzlinge "unter den solidesten Bedingungen" suchen. Als fernere allzemeine Regel mag ihm dienen, unter keiner andern Kondition sich zu engagiren, als: er zahlt dei Selbsibeköstigung eirea 10 Doll. Lehrgeld für undestimmte, d. h. für so lange Zeit, als ersorderlich, das Fabriziren sämmtlicher Sorten Eigarren zu erlernen, und bekömmt für jede fertige brauchbare Eigarre den üblichen Arbeitspreis bezahlt. Er mag mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß jeder Lehrherr, der ihm andere Konditionen stellt, darauf ausgeht, unz gebührlichen Rugen von ihm ziehen zu wollen, und wird Eigarrensabrikanten genug sinden, die ihn unter diesen Konditionen annehmen.

Das Etablissement eines Eigarrenmachers bedingt zwar nicht große pekuniäre Mittel, bringt aber so viele andere Hindernisse mit sich, daß es doch immer noch ein schwieriges genannt werden muß, wenn derselbe nicht das Glück hat, gleich von vornherein von größern Handlungen bedeutendere Aufträge zu beskommen, so daß er nicht genöthigt ist, seine Fabrikate kistchenweis an Masterialwaarenhändler oder Gastwirthe zu verhökern, in welchem Falle er erstens viel Zeit versäumen würde und auch wohl zuweilen durch Geldmangel geszoungen werden möchte, mit Berlust zu verkausen.

Clavierlehrern ist es hier in letterer Zeit geglückt, ein schönes Stück Gelb burch bas Ertheilen bes Unterrichts im Pianofortespiel zu erwerben. Der hiesige Clavierlehrer hat nicht etwa nöthig, ein Künstler seyn zu müssen — bewahre! Wenn er nur ein nettes, einnehmendes Aeußere besitt, stets nach der Mode gekleidet geht und nie das Räschen seiner Schülerin wahrenehmen läßt, daß er eine Cigarre geraucht. Seine Eristenz ist auf brillante Weise gesichert, sobald er das Glück gehabt, in einer jener die Mode angebenzben Familien eingeführt zu seyn. Durch diese Schilberung wolle sich indeß ja Niemand drüben in Deutschland verleiten lassen, sein Känzel sur Amerika zu schnüren, um sobald als möglich stündlich einen Doll. einzusäckeln, wenn er nicht vollkommen der englischen Sprache mächtig und ganz außerordentzliche Empfehlungen an hiesige am erikanische Familien mitbringen kann.

0

1

fü

499

detrüger hat Mauen zu hren, 2 bis nfabrikanten in meinem en ist, einen ern konnten, un nicht nur athen würde,

Seschäfte bes
ig er in ber
Allgemeinen
tungen Lehr=
8 fernere all=
zu engagiren,
unbestimmte,
tlicher Sorten
e Cigarre ben
eit annehmen,
ansgeht, un=
renfabrikanten

roße pekuniäre 8 boch immer vas Glück hat, 1sträge zu be= weis an Ma= alle er erstens 1bmangel ge=

fchönes Stück
zu erwerben.
yn zu müssen
e besitht, stets
jülerin wahrs
auf brillante
dobe angebens
fich indeß ja
r Amerika zu
eln, wenn er
außerorbents
bringen kann.

Es giebt ber Clavierspieler hier genug, und mancher derselben, ber in Europa in Concerten sich als Birtuos hören ließ, preist sich glücklich, wenn er hier eine Stelle in einer ber unzähligen Restaurationen, die des Abends ihre Gäste durch Claviermusik unterhalten lassen, gefunden hat. Der Künstler darf sich hier nicht auf seine Kunst stügen, sendern muß einzig nur darnach trachten, "Mode zu werden," wenn er auf irgend einen Erwerd rechnen will; benn, ich wiederhole es, die Amerikanerinnen wissen selten die Kunst zu schäpen und besuchen Concerte und Opern oft nur, um ihre Toilette zu zeigen und sich bewundern zu lassen.

Cifeleure fiebe Graveure.

Conditoren, die die feineren Arbeiten ihres Faches verstehen, mögen auf sofortiges Unterkommen und auf ziemlich guten Lohn rechnen.

Deftillateure werben, wenn fie die Anfertigung aller Arten von Litören völlig inne haben, und zugleich Gau de Cologne und andere Parfümereien zu bereiten versiehen, in den See= und größeren Binnenstädten gute Geschäfte machen. Feine Litöre werden, besonders in den süblichen Staaten, immer noch in Menge getrunken.

Drahtzieher haben ziemlich hohen Lohn, werden jedoch schwerlich eher in einer ber Fabriken employirt werden, als bis fie ber englischen Sprache machtig genug find, sich hinreichend verftandigen zu konnen.

Drechster siebe Horn= und Holzbrechster; Metallbrechster finsen guten Berdienst und werben gut bezahlt. Kunstbrechster suchen ges wöhnlich in Beitschen= und Spazierstocksabriken Unterkommen zu finden und machen in der Regel gute Geschäfte.

Effigbrauer können nur in ben großen Fabriken ber Seestäbte Arbeit sinden. Das eigene Etablissement ist schwierig, da es sich nur schwer mit den Fabriken konkurriren läßt und im Lande selbst, wo fast jeder Farmer seinen Bedarf an Essig selbst bereitet, kein Absatz zu erzielen ist. Biele ber kleinen Essigsabrikanten beschäftigen sich auch mit Einlegen von Früchten und verstienen damit viel Gelb.

Farber, Wollen= und Baumwollen=, die auch im Druden erfahren sind, haben ziemlich gute Stellen zu erwarten, mahrend Seidenfarber nur hin und wieder ein gutes Unterkommen in den sich mit dem Auffärben von alten Gegenständen beschäftigenden Farbereien finden können. Lohn von eirea 1 bis 1½ Doll. per Tag ohne Board.

Sämmtliche in ber Fabrikation von Manusaktur-Baaren betheiligte hands werker thun übrigens wohl, sich sofort nach ben bftlichen Staaten, bem Sitze ber Fabriken zu wenden, da in den übrigen Staaten ber Union eine offene Stelle doch für dieselben immer nur das seyn würde, was ein Gerstenkorn. für eine blinde henne.

Feuerwerker finden wohl zuweilen Beschäftigung, wollen fich indes nicht: zu viel versprechen und fich lieber barauf vorbereiten, hier etwas Anderes ergreifen zu muffen. Im Ganzen werden nur wenig Feuerwerke hier fabrizirtz ber bei Weitem größere Theil bes hiefigen ziemlich bebeutenben Bebarfs wirb zu außerorbentlich niedrigen Preisen aus China importirt.

Fleischer find während bes Winters im gangen Lande gesucht, nament= lich aber im Staate Ohio. In biefer Jahreszeit werben Millionen von Schweinen geschlachtet, eingefalgen ober auch frijch verschifft. Burftmacher bietet insbesondere Cincinnati die beste Aussicht auf eine Anstellung. Die Cincinnatier Burftfabrifen verforgen fast bie gange Union mit biefem Artifel. Bahrend ber Commerzeit find bagegen die meiften Fleischergehülfen genothigt, ju feiern, und greifen die meiften berfelben unterbeg zu anberer Arbeit, verdingen fich entweder bei einem Bauer oder gehen zu Kanal= oder Gifenbahnbauten. Auf diese Beise verdienen diejenigen von ihnen, die Luft jum Arbeiten haben, mahrent bes gangen Jahres ein hubiches Gummchen, und tonnen es bei einiger Sparfamteit balb babin bringen, ihre Selbstftanbig= feit zu erringen. Der erfte Schritt zu biefer ift gewöhnlich ber, daß fich einige -4 bis 6 mit etwas Mitteln Bersehene miteinander verbinden, im Lande herum= reisen, das Bieh von den Bauern zu billigem Preise auffaufen und zu Markt treiben, um es, was fiets ber Fall ift, wenn fie gur gelegenen Beit auf bem= felben eintreffen - mit hubichem Rupen wieber loszuschlagen. Diesem Befchäft unterziehen fich auch vielfach im Berbft, wenn die Erndte vorüber, die Farmer (Bauern) und scheuen bei bem Unternehmen einer solchen Reise oft nicht die Entfernung von Taufenden von Meilen. Oft bilben fich unter biefen Drovers (Biehtreibern) Gesellschaften von 20 und 30 Mitgliedern und eine folde Raravane gewährt einen gar eigenthümlichen Unblid. Die Beerben Rindviel werben in Drifts (Saufen) von 100 bis 120 Stud getheilt, ebenso bie Schweine, wogegen man hammel oft in Trupps von 2 bis 500 begegnet. Jebe Drift ift in ber Regel von brei Treibern begleitet, beren einer zu Pferde ganz einem Rinalbinischen Räubergesellen ähnlich sehen würde, wenn nicht als unentbebrlichftes Möbel ein großer Regenschirm, vor bem Reiter quer über ben Sattelknopf geschnallt, seinen friedlichen Stand verriethe. Solche Drifts folgen nun 8 bis 10 einander auf bem Fuße, so bag die Strafe zuweilen Meilen lang mit ihnen bebedt ift. Fast ausschließlich für diese Drovers sind an ben von ihnen benutten Stragen Baftbaufer errichtet, die brillante Beichafte machen. Uebernachtet ber Drover mit seiner Drift in einem solchen Sause, so hat er für bas Stud, wenn Rinber, im Sommer 10, im Winter 18 Cents zu gablen; für hammel ober Schweine 3 und refp. 5 Cents. Der Lohn eines Fleischergesellen ift burchschnittlich 1 Doll. per Tag ohne Board.

Fifter fiehe Jäger.

Formstecher, die geschickt find, können stets beschäftigt werben und können bis zu 60 und 80 Dollars per Monat verbienen.

Friseure und Barbiere sind hier in einer Person vereint, und ist es sehr gut, wenn ein solcher fähig ift, einige dirurgische Prozeduren vollführen zu können. Fast alle Barbiere hier verstehen das Zahnziehen, Schröpfen, Aberlassen und treiben einen zuweilen nicht unbeträchtlichen Handel mit Blut=

t, nament= Mionen von Für Burft= e Anstellung. mit biefem ischergehülfen g zu anberer Ranal= oder ien, die Luft Gümmden, Selbstständig= fich einige -Lande herum= ind zu Markt Beit auf bem= Diesem Be= vorüber, die chen Reise oft h unter biefen ern und eine Die heerben etheilt, ebenso 500 begegnet. iner zu Pferbe venn nicht als ter quer über Solche Drifts raße zuweilen

n und können

Drovers sind

brillante Be=

einem folchen

0, im Winter

Gents. Der

hne Board.

t, und ist es en vollführen ., Schröpfen, bel mit Blut= egeln, die hier das Stück mit 1½ bis 2 Schilling (6 bis 8 gute Groschen = 27 bis 36 Kreuzer) bezahlt werden. Der Engros Preis bei den Imporsteuren ist von 8 bis 14 Doll. das Hundert.

Das Rasiren wird hier auf eine burchaus andere als die in Deutschland gebräuchliche Weise gehandhabt, überhaupt bas ganze Geschäft verschieden von jener betrieben. herumlaufenbe Bartichaber giebt's bier nicht; ber Arme wie ber Reiche ift genöthigt, wenn er fich felber ju rafiren nicht im Stande ift, in eine Barbierstube (Barber Shop ober Hair-Dressing-Salon) zu gehen. Diefe Salons find nun meift höchst elegant möblirt. Gepolsterte Plusch= Lehnstühle, bergleichen Fußbanke, Tifche mit Marmorplatten und eine Fille ber prachtvollsten Spiegel findet man in jedem Salon, ber nur in Etwas Gentlemen zu seinen Kunden gabit. Gine reiche Auswahl von Zeitungen bietet ben zum Warten gezwungenen Runden Unterhaltung. In den Salous ber hauptstraßen unferer Stadt ift ber Preis für Rafiren: ein Schilling. Beim Rafiren ift stets bas Ordnen ber haare mit einbegriffen. In weniger eleganten Shops chargirt man 6 Cents und in abgelegenen Stadttheilen giebt es für die ärmere Klaffe auch Barbierftuben, in denen nur 3 Cents bezahlt werben. Unter dem Frisiren ift bier nie bas haarschneiben mit einbe= griffen. Sobald ber Friseur nur die Scheere angesetht hat, toftet die Operation 1 und 2 Schilling mehr. Die heiße Jahreszeit bringt hier bie Sitte bes Ropfwaschens mit sich. Die Barbiere bedienen fich zu diesem Zwecke eines Mittele, "Champoo" genannt. Sie nennen's ein agpptisches Mixtum; es ift indeg in Wahrheit nichts anderes, als Wasser, etwas Soba und ein paar Tropfen Sirichhorngeift, welchem Gebrau bochftens noch etwas Parfum gus gesett wird. Dieses geheimnigvolle Baffer hat die Eigenschaft, alles Fett vont Ropf und aus ben haaren zu nehmen und ift sohin als ganz zweckbienlich empfehlenswerth. Ein anderes hier in Mode stehendes Ropfwaschmittel ift das von St. Thomas importirte Bay-Water (eine Art weißer Rum, jedoch von eigenthümlichem Wohlgeruch), von welchem vielleicht nicht mit Unrecht be= hauptet wird, bag es bie Kopfhaut ftarte. Mit all' folden Sachelchen verbient ber hiefige Barbier Geld; auch giebt es wohl keinen, ber nicht einen ziemlich einträglichen handel mit Seifen, Barfilmerien, Rafirmeffern 2c. triebe; ja manche führen sogar ein ansehnliches Lager von Hosenträgern, Krägen, Bürften, Buten, Rämmen, Cravatten, Busennabeln, Schnupftabadsbosen, Cigarren= buchsen, Portefeuilles, Patentmedizin, Pfeisen und Cigarren. Mit vielen Solons find kalte und warme Baber verbunden, beren Breis 1 bis 2 Schilling ift. Die in den fashionablen Stadttheilen gelegenen Salons haben oft ihre Lokale und biefelben zierenben Schaufenfter fo reich und geschmadvoll mit ben eben angeführten Handelsartifeln ausgeschmückt, daß man nicht vermuthen würbe, vor einer Rafirstube ju fteben, wenn nicht als Zeichen berselben fich ber Barber=Bole vor ber Thure befande. Der Barber=Pole ift eine runde oder vieredige Stange, von 4 bis zuweilen 50 fuß Sobe (bie furzeren stehen auf einem gewöhnlich 3 Fuß hohen und eich mit Malerei verzierten Bostament), von gemeiniglich weißem Grunbe, auf welchem ein ober zwei farbige, blau und roth, ober roth und grün handbreite Streifen sich herumschlängeln. In letterer Zeit sieht man vor beutschen Salons auch öfters schwarz, roth und goldgestreifte Poles. Der Gebrauch bieser mit Streisen bemalten Poles soll sich aus jener Zeit herschreiben, in welcher noch der Bader, der gleichzeitig Chirurg war, einen Stock an der Thür seiner Wohnung besetsigte, um den die Aberlaßbinde, die gewöhnlich von rother Farbe war, geschlungen war. Eines besonders guten Ruses erfreuen sich von den Barbieren die Neger. Es sollen diese ihr Geschäft ganz ausgezeichnet verstehen, und ist namentlich in den süchen dieser giebt es Leute genug, die eines gewissen Wiesen dieser. Dennoch aber giebt es Leute genug, die eines gewissen Wieserwillens gegen diese sorziehen, lieber dem Messer eines Weißen ihren Hals blos zu geben, und aus diesem Grunde kann ein solcher stets auf ein gutes Geschäft rechnen, wenn er sich in einer Stadt niederläßt, in der sich noch kein weißer Barbier besindet.

Der Lohn eines Gehülfen hier erhebt fich bei freiem Board von 2 bis 6 Doll. die Woche.

Gärtner. Die Blumengärtnerei ist in raschem Aufblishen begriffen. Aber für einen Kunstgärtner im Innern des Landes ist nicht glänzender Bersdienst zu erwarten; doch bleibt demselben der Weg offen, die Gelegenheit zu ergreisen, die ihm eine Stelle bei einem wohlhabenden Privatmann bietet, der zu seinem Bergnügen einen Blumengarten unterhält. Daß in einer solchen Stellung aber auch einige andere in das Fach des Kunstgärtners gehörende Berrichtungen gesordert werden, wird begreislich sehn und muß sich derselbe nicht geniren, zuweilen Kutscher, Bediente, Stalljunge, Lakai zu spielen oder irgend eine sonstige im Hause vorkommende Arbeit zu verrichten. Der Lohn in einer solchen Stelle ist von 8—15 Doll. den Monat mit Board.

Gemufegartner, die gleichzeitig auch etwas Kenntniß vom Landbau haben, finden leicht bei einem der Gemufe ziehenden Farmer (Landbauer) in der näheren Umgegend größerer Städte ein Unterkommen. Lohn berselben 8 bis 15 Doll. und Board.

Geometer fiche Baum eifter.

Gerber finden fast stets hier in der Nachbarschaft New-Yorks sogleich ein Unterkommen, auch von weiterhin werden oft dergleichen verschrieben. Lohn ungefähr 3 bis 1 Doll. per Tag ohne Board.

Gießer. Eisen=, Zinn=, Messing= und Gloden=Gießer können mit Sicher= heit auf eine Anstellung rechnen, sobalb sie englische Sprache etwas inne haben und steht ber Lohn berselben ziemlich hoch.

Glaser, die mit der Idee hierherkommen, als Gehülfen arbeiten zu wollen, werden sich getäuscht sehen, indem das Glasergeschäft hier durchaus verschieden von der in Deutschland gebräuchlichen Weise betrieben wird. Das für Fensterscheiden nöthige Glas erhält man nach Angabe geschnitten, im Lande in jedem Store (Waaren-Handlung), in den Städten in jedem Paint-

zwei farbige,
imschlängeln.
chwarz, roth
malten Poles
er gleichzeitig,
im ben bie
war. Eines
r. Es sollen
in ben süb=
er. Dennoch
s gegen biese
Umständen es
t geben, und
rechnen, wenn
rbier besindet.

hen begriffen. (änzender Ver= Velegenheit zu unn bietet, der n einer solchen ers gehörende iß fich derselbe u spielen oder n. Der Lohn ard.

rd von 2 bis

vom Landbau Landbauer) in ohn derfelben

ts fogleich ein rieben. Lohn

en mit Sicher= he etwas inne

arbeiten zu hier burchaus n wird. Das schnitten, im jedem PaintStore (Farbenhandlung). Meistentheils ist also hier Jeber — im Lande sast ohne Ausnahme — sein eigener Glaser; wer indeß nicht mit dieser Arbeit umzugehen versteht oder zu bequem, resp. zu reich ist, sie in eigner Person zu verrichten und auch keinen Diener hat, der damit Bescheid wüßte, der rust einen der mit dem nöthigen Material hausirenden Glaser von der Straße. (Gigenthümlich ist es, daß hier in New-Pork diese hausirenden Glaser zu mehr als die Hälfte aus Juden aus dem Großherzogthum Posen bestehen.) Der Preis sür eine Fensterscheibe gewöhnlicher Größe: 14' hoch, 1' breit, ist inel. des Einsehens 2½ Schilling — 13 Silbergroßen preuß. Bei neuerbauten Häusern übernimmt der Schreiner das Einsehen der Fensterscheiben.

Glashüttenleute, die das Pressen des Glases, sowie das Heizen der Defen mit Holz und Kohlen versiehen, werben häufig begehrt und haben ein hübsches Einkommen; neben freiem Board 25—30 Doll. per Monat. Berstehen sie auch das Färben des Glases, so stehen sie sich noch besser.

Glasmaler verdienen als Gehillsen von 15 bis 20 Dollars per Woche, muffen sich jedoch darauf vorbereiten, hier erst Arbeiten, die von ihrer Gesschicklichkeit zeugen, gesertigt zu haben, ehe sie auf ein Engagement rechnen können.

Glasschleifer haben von Amerika ebenfalls nur wenig zu hoffen, ba alle feineren Glasarbeiten importirt und nur ordinäre Gegenstände hier fabriszirt werden.

Goldschläger bürfen sich keine großen Hoffnungen machen; obschon einige Goldschlägereien hier eristiren, so ist boch ber Bertrieb berfelben zu gering, ba bas importirte Blattgold sich billiger, als bas hiefige Fabrikat stellt, als baß sie viele Leute sollten beschäftigen können.

Golbschmiebe, Juweliere, Uhrmacher. Diese in Deutschland von einander getrennten Beschäftigungen findet man hier ftete mit einander verschmolzen. Wenn nun ichon die Juweliere feine Uhren fertigen, diese viels mehr aus ben hier bestehenden Fabriken ober aus England und ber Schweiz - weniger aus Frankreich - bezogen werben, fo liegt boch bas Detail=Ge= ichäft mit biesen Artifeln fast ausschließlich in ben Sanben bieser und fie muffen nicht nur vollkommen jebe fleine Reparatur verfteben, fonbern auch im Stande fenn, einzelne Theilden, die vielleicht zerbrochen, burch neue zu er= seben. In den erwähnten Fabriken ein Unterkommen zu finden, ift für den deutschen Rlein-Uhrmacher fast unmöglich, ba man in benselben neben bem amerifanischen, bem englischen und frangöfischen Arbeiter ben Borgug giebt. Dasfelbe Prognostiton ift bem beutschen Groß=Uhrmacher zu ftellen. Die hier gebräuchlichen Wanduhren find von durchaus anderer Form und Konstruktion, ale bie in Europa gesertigten, und werben in ben öftlichen Staaten in großen Maffen per Dampf und zwar so billig fabrigirt, bag Jemand, ber hier unternehmen wollte, bergleichen Uhren burch Menschenhande fertigen zu laffen, nicht im Stanbe fenn wurde, mit jenen Fabrifen gu tonfurriren. Juweliere und Rlein-Uhrmacher thun, wenn fie bas Klima nicht fürchten, am beften, fich nach ben füblichen Staaten zu wenden, woselbst fie nicht nur auf Beschäftigung, sonbern auch auf hoben Gehalt gablen fonnen.

Graveure und Cifeleure können, wenn sie geschickte Arbeiter und ber englischen Sprache nur so weit mächtig sind, daß sie sich mit dem Arbeitgeber verständigen können, auf schönen Berdienst rechnen. In den Silberwaarens und Waffenfabriken ist der übliche Gehalt 40 bis 60 Dollars per Monat ohne Board.

Gürtler und Sporer sind hier vereint, haben sich aber keiner besonders günstigen Aussichten zu erfreuen. Berstehen sie indeß das Bergolden in allen seinen verschiedenen Zweigen, so daß sie als Bergolder in irgend einer der hier bestehenden Wessing-Waaren-Fabriken, die fast sämmtlich sich mit Fabrikation der für Schilder gebräuchlichen Lettern beschäftigen, ein Engagement annehmen können, so sind sie eines ziemlich hohen Lohnes gewiß. Indes wird es stets dem mit der Landessprache nicht vertrauten Einwanderer schwer wers den, sogleich ein Unterkommen zu sinden, und wäre es auch der geschickteste Arbeiter.

Sanbichuhmacher können, wenn ihnen das Glück ober ber Zufall wohl will, nur auf Beschäftigung in orbinarer Arbeit rechnen, ba alle seineren Handschuhe importirt werben.

Forn - und Folzbrechsler können stets bier ober in ben Nachbarstäbten New-Porks auf Beschäftigung rechnen. Lohn ohne Board von 3 bis 4½ Doll. bie Boche.

Sutmacher werben, ohne ber englischen Sprache mächtig zu senn, es schwer finden, ein Engagement zu erhalten; wenn er aber ein solches bekommt, so kann er auf einen Berdienst bis zu 12 Doll. die Woche sicher rechnen.

Jäger. Jagb und Fischerei find frei. Was also Jäger und Fischer bort erwarten können, kann man sich wohl benken.

Instrumentenmacher. a) Chirurgische, haben hier namhaften Lohn zu erwarten, sobald sie der englischen Sprache mächtig und in ihrem Fache keine Stümper sind; hierzu gehört auch, daß sie genügende Fertigkeit besitzen, die hier gedräuchlichen Instrumente machen zu können, die sich von den für gleichen Zweck in Deutschland üblichen in Form und Masse unterscheiden. Ueberhaupt darf der Versertiger irgend eines Artikels, schlage derselbe nun in das Fach des Handwerkers oder in bis des Künstlers, nie außer Acht lassen, daß er hier auf eine Verschiedenheit inweder in der Art der Fabrikation oder in der Form desselben stößt, die ihn nöthigt, zu dem, was er schon kann, noch etwas hinzu zu lernen, und er wird stets wohl thun, sich sobald als möglich dem hier herrschenden Gebrauche zu sügen, statt störrisch am Alten hängen bleiben zu wollen und wäre er auch noch so fest überzeugt, daß seine Methode der Fabrikation oder die in seiner Heimath übliche Form die bei Weitem besserund praktischere sey.

Ð

u

ei

b) Musikalische, sowohl Blech= als Holz-Instrumentenmacher, können nicht leicht auf Beschäftigung rechnen, ba einen Theils die Fabrikation dieser Gegen=

505

ner besonbers olben in allen end einer ber ch mit Fabris Engagement Indeß wird

r Zufall wohl : alle feineren

r schwer wer=

er geschickteste

Nachbarstädten 3 bis 4½ Doll.

g zu sehn, es lches bekommt, r rechnen. nd Kischer bort

aften Lohn zu m Fache keine t besitzen, die en für gleichen . Neberhaupt n in das Fach lassen, daß er

assen, daß ern ober in bern, noch etwas möglich bem ängen bleiben Wethobe ber Beitem bessere

fönnen nicht bieser Gegen= stände hier nur erst sehr schwach betrieben wird, was wohl seinen Sauptsgrund barin findet, daß der Sinn für Musit beim amerikanischen Bolke noch nicht allgemein und nicht in dem Maaße erwacht ist, als 3. B. in unserem Deutschland, in welchem man wohl nur selten eine Familie antrisst, in der nicht ein Biolinspieler, Flötens oder Hornbläser zu finden wäre, und andern Theils alle guten Instrumente aus Europa importirt werden. Gine andere Schwierigkeit dietet sich dem in diesem Fache eine Beschäftigung suchenden Deutschen serner darin, das von ihm die Kenntniß des Baues der jest hier in Mode gekommenen Regers Instrumente, namentlich der der verschiedenen Sorten Banjo's (eine Art Guitarre) verlangt wird.

Juweliere fiche Golbichmiebe.

Raltbrenner fiebe Roblenbrenner.

Rammmacher finden bier fogleich Beschäftigung, wenn fie mit fleinem Lohn zufrieben senn wollen.

Rartenmacher werben, wenn auch nicht fogleich, boch Beschäftigung finden. Roblenbrenner, Ralkbrenner, Steinbrecher haben bieselben Huszsichten, wie handarbeiter überhaupt. Sie haben neben ben Irlandern einen harten Stand.

Rordmacher haben nicht viel Aussicht auf guten Erwerb, so lange sie als Gehülfen arbeiten müssen; benn bie gewöhnlichen ordinären Arbeiten, von Holzspan gesertigt, werden im Lande von den Negern zu sehr billigem Preise sabrizirt, während die, die seinere Gestechte liesern, in den Fabriken oft wochenslang gar nicht arbeiten können, da die Weidenruthen von Frankreich importirt werden müssen und in dem Eintressen dieser Transporte begreislicherweise keine Regelmäßigkeit stattsindet. Der Lohn eines Arbeiters richtet sich nach seiner Geschicklichkeit und variirt hier in New-York von 3 bis 6 Doll. ohne Board ver Woche.

Rupferschmiebe finden bei fleinen Meistern ab und zu Beschäftigung, jedoch ift ber Lohn nur gering.

Rurfchner finden gegen ben herbst in allen größern Städten reichlich Beschäftigung und guten Berbienft.

Rupferftecher fiebe Lithographen.

Lithographen und Rupferstecher. Im Allgemeinen befinden sich diese Künste hier in Amerika noch in der Kindheit. Unsere Republik ist noch zu jung, um sich schon mit etwas Anderem beschäftigen zu können, als was zur Besestigung ihrer innern, sowie materiellen und politischen Größe nöthig wäre. Sowie man bei einem Kinde zunächst die größtmöglichste Sorgkalt auf die Ausdildung des Körpers verwendet, um einen kräftigen Knaben zu erziehen, und alsdann erst daran denkt, den Geist zu bilden, so mußten auch die Beretnigten Staaten ihre Ausmerksamkeit die jetzt lediglich darauf richten, sich der Welt gegenüber als selbsisständig und unabhängig hinzustellen. Sowie sich die die Zügel der Regierung in Händen habenden Männer bemühten, die politische Größe Amerika's zu einer gefürchteten zu machen, ebenso bemüht sich jeder

Einzelne bes Bolles, fich felber eine unabbangige Erifteng zu grunden, griff jum Sammer ober jum Bflug, legte, wie es feine Mittel erlaubten, Fabrifen, an, ober lodte bem roben Boben Bewinn ab. Der Ginn fur Coonbeit und Runft blieb baber ichlafend bis auf die gegenwärtige Zeit und auch jest ift er noch nicht erwacht, sondern zwinkert nur erft gang wenig mit den Augenlibern. Der Amerikaner rechnet, wo ber Deutsche bewunbert! Bon ben nachften Generationen erft fieht zu erwarten, bag fie fich auch mit etwas Anderem, etwas Soherem eruftlich beschäftigen werben, als mit "Gelbmachen" (money-making). Bis jest indeh balt man fich noch au febr an bas Einfache, an bas Praktische. Ginzelne wenige Ausnahmen, bie entweber eine Mobe nachaffend, ober von ihrem Gelbftolge jum Lurus getrieben, veranlagt werben, theure Kunstwerke anzuschaffen, find nicht bes Erwähnens werth. Als Meines Beispiel, wie man hier ber Einfachheit hulbigt, mag ber Umstand bienen, bag flatt ber in Europa burdmeg üblichen, auf Rupfer gestochenen Wefchafts : Empfehlungs : und Bifiten : Rarten , bier biefe allgemein gebrudt furfiren, und machen barin weder bie größten Sanblungs-Saufer, noch Doftoren eine Ausnahme. Gin amerifanischer Grund bafur ift: bie gebructen Karten find billiger als die gestochenen und verrichten vollkommen bieselben Das Taufend folder Karten, gewöhnlicher Große, toftet bier 2 bis Dienste. 3 Doll. Trot bem find bie Aussichten für diese Rünftler nicht fo trub, als es bem Borhergehenden gemäß erscheinen mag; benn ba hier alle englischen Berke, wie überhaupt alle Bucher, die einen Absat vermuthen laffen, nachgebruckt werden und diefen häufig, wenn beren Inhalt nicht ichon an und für fich Zeichnungen in feiner Erläuterung erheischt, Runftblätter beigegeben finb, fo findet fich in einer ber Buchbrudereien für einen geschidten Mann ftete reichliche Beschäftigung, wenn auch vielleicht nicht gleich ben ersten Tag nach feiner Ankunft; namentlich aber werben tuchtige Steinzeichner nie lange auf eine Anstellung zu warten nöthig haben. Dasselbe gilt auch von einem genbten Solzichneiber.

Lichtzieher konnen in ben hiefigen fammtlich großartigen Fabrifen nur bann auf Beschäftigung rechnen, wenn fie ber Lanbessprache machtig find.

Maler. Stuben = ober Dekorations = Maler haben sich hier nicht sehr glänzender Geschäfte zu erfreuen. Im Ganzen bedarf man derselben hier nur sehr selten, da die Sitte, die Zimmer zu tapezieren, durchaus allgemein ist. In neuerer Zeit indes beginnt man den gemalten Decken Geschmack abzugewinnen. Die Herüberkommenden wollen sich daher darauf vorbereiten, eine Stelle bei einem House & Sign-Painter — Hause und Schilbermaler — anzunehmen, bei welchem sie, wenn sie des Schilbermalens nicht fähig sind, sich nicht schenen müssen, als gewöhnliche Austreicher zu fungiren. Die amerikanischen Sign Painter besitzen eine sabelhafte Fertigkeit im Schreiben, so daß sich nicht leicht ein Deutscher ihnen an die Seite zu stellen wagen darf. Ueberraschend ist die Schnelle des lleberblicks, mit welchem sie, sobald sie die Länge des zu beschreibenden Raumes vor sich haben, die Höhe und Breite der Buchs

507

gründen, griff abten , Fabriken, e Schönheit und auch jett ift er mit ben Augenbewunbert! ie sich auch mit als mit "Gelb: h zu sehr an bas ie entweber eine ieben, veranlaßt nens werth. Als ag der Umstand ipfer gestochenen emein gebrudt iuser, noch Dok= : bie gedruckten ommen diefelben toftet bier 2 bis cht so trub, als er alle englischen ben lassen, nach= don an und für beigegeben find,

en Fabriken nur nächtig sind.

ften Mann stets

ersten Tag nach

er nie lange auf

n einem genibten

hier nicht sehr rselben hier nur 18 allgemein ist. Beschmad abzusorbereiten, eine bermaler — ansfähig sind, sich Die amerikanispreiben, so daßen bark. Ueberste bie Länge breite ber Buchs

ftaben ber ihnen aufgegebenen Worte berechnen und in außerorbentlicher Gefdwindigfeit ftets bas Rechte zu treffen wiffen, fo bag fie mit erstaunlicher Gicherheit, ohne irgend eine Gintheilung getroffen zu haben, fogleich mit dem Malen bes ersten Buchstabens beginnen und bamit ununterbrochen fortfahren, als hatten fie eine beutliche Kontur vor fich, auch ftets in schönster, tabellosefter Symmetrie ihre Arbeit ju Ende bringen. Gin großes Gulfsmittel bietet ihnen zwar die bier allgemein berrichende Mobe, für Schilder nur eine Sorte Buchflaben, die große englische fette Schrift, anzuwenden. Diese routinirten Schilberichreiber haben nun allerbings zuweilen von Jugend auf nichts Anberes getrieben, als biefe Schrift frei von allen Ausschmudungen und Schnörkeln, nur in verschiedenen Dimenfionen zu malen, und hierdurch allein wird ihre in ber That zauberhafte Weschicklichkeit erklart. Go viel mir bekannt, ift feiner ber hiefigen Schilbermaler ein folder von Sause aus, sondern in der Regel find ce junge Kaufleute ober gewesene Offizierden, die, ba ihren Fähigkeiten gemäß noch bamit am leichteften und schnellsten Gelb zu verbienen war, nach Pinsel und Farbetopf griffen und nun — daß Gott erbarm! — barauf los malen. Gin guter beutscher Schilbermaler würde hier brillante Beschäfte machen! Der wöchentliche Lohn eines House & Sign-Painters bifferirt je nach bem Grabe seiner Geschicklichkeit von 1-10 Dollars bei freiem Board per Woche.

Eine besondere Branche der Maler-Kunst bildet das Bannermalen. Jebe der unzähligen über die ganze Union verbreiteten Logen der so zahlreich hier bestehenden geheimen Orden, deren Zwed gegenseitige Unterstützung ist, hat ein Banner, das, oft in höchster Kunstvollkommenheit, die Symbole ihres Ordens zeigt; zuweilen in reicher Stiderei, meistens indeß gemalt und zwar fast immer auf beiden Seiten. Die Ansertigung eines solchen Banners kömmt gar nicht selten auf 500 bis 800 Doll. zu siehen und seten die verschiedenen Logen einen ganz besondern Stolz darauf, möglichst prächtige Banner zu haben.

Maschinenbauern wird es ohne Kenntniß der englischen Sprache schwer werden, einen Platz zu finden. Den aus England einwandernden Arbeitern wird schon aus diesem Grunde der Vorzug gegeben. Dasselbe gilt von

Maschinenschlossern, wie überhaupt allen benjenigen Gewerken, die beim Maschinenbau betheiligt sind. Berdienst eines Maschinenbauers  $1-2\frac{1}{2}$  Doll. per Tag ohne Board.

Matrofen fiebe Schiffer.

Maurer fiche Bimmerleute.

Mefferschmiede, wenn sie ihr Handwerk nicht weiter verstehen, als es in Deutschland gewöhnlich erfordert wird, können nur auf einen untergeordneten Plat in einer ber hiesigen Gisenwaaren-Fabriken rechnen und verdienen dann in einer solchen bis zu 6 Doll. die Woche ohne Board. Sind sie das gegen im Stande, auch andere Gegenstände, als große Zuschneibescheren (für Schneiber), die hier bis zu 30 Doll. das Stück bezahlt werden, zu liefern, so mögen sie sich unter die Rubrik der chirurgischen Instrumentenmacher stellen.

Wobelleure in Holz ober Thon können, wenn sie geschickt sind, auf guten Berbienst rechnen. Ueberhaupt gilt für sämmtliche Känstler und Handwerker bie feste Regel, daß sie sich auf gar nichts Rechnung machen dürsen, wenn sie in ihrem Fache Pfuscher sind. Gar Biele glauben bort noch immer, daß, wenn sie nur von ihrem Geschäfte ein Beniges verstehen, man sich hier in dem "wilden" Amerika um sie reißen wird. Solche Leutchen befinden sich aber in einem gewaltigen Irrthum; denn in gar vielen Gewerdserzeugnissen hat unser junges Amerika dem alten Europa längst den Rang abgelaufen.

Muller. Windmüller giebt es in ben Bereinigten Staaten fast gar nicht und findet man sie nur noch in einigen wenigen trodenen Gegenden. Man benutt entweder die Dampf ober die Wasserfaft jum Mahlen. Die mit Dampf arbeitenden Mühlen gehören größtentheils zu großen Etablissements und in allen diesen hält es für einen der englischen Sprache nicht Kundigen schwer, anzusommen. Die im Innern vom Wasser getriebenen Mühlen geshören gemeiniglich einem Farmer zu eigen, und wird es bemjenigen Müller, der sich nicht gleichzeitig auch zum Landbauer hergeben will, immer schwer sallen, ein Engagement zu finden.

Wuster haben im Allgemeinen nicht so viel zu erwarten; namentlich werben sich solche getäuscht sehen, die in der Erwartung, bei einem Theater angestellt zu werden, hierherkommen. Es wird jedem Fremden schwer sallen, ohne hinreichende Empfehlungen sozleich ein Engagement zu sinden und hierin darf der Muster keine Ausnahme für sich verlangen. Dennoch wird ein jeder Muster hinreichende Gelegenheit sinden, sich wenigstens "durchzuschlagen", ses durch Privatunterricht, durch Spielen in Gasthäusern, durch Anschließen an eine hier schon hestehende Musitzesellschaft (music-dand) oder endlich, wenn sie nicht vorziehen, sich deim Militär oder der Marine engagiren zu lassen, schlimmsten Falls durch Herunziehen im Lande. Gar mancher Künstler kam nach Amerika mit der Idee, durch großartiges Auftreten in öffentlichen Conserten in kurzer Zeit Reichthümer zu sammeln; doch glückt dies nur Jenen, denen ein bewährter Rus von Europa aus schon vorangeht.

u

le

fe

n

4

((

w

fic

le

(e

a

Rabler sollen nicht auswandern, da die Nadeln fast alle in Fabriken maschinenmäßig gesertigt werden. Was die Stecknadeln insbesondere betrifft, so werden sie durch eine Maschine, bei welcher nur ein Arbeiter nöthig ist, der sie stets mit dem nöthigen Draht versieht, vollständig fertig gemacht. Diese schneibet den Draht nach Nadellänge ab, spist ihn zu. polirt ihn und versieht ihn mit dem Knopf, eine andere Maschine steckt die Nadeln ins Papier und macht die Briese verkaufsertig.

Magelichmiebe finden teine Beschäftigung, ba bie Rägel bier gegoffen und bie nur selten verwendeten Schmiebenägel importirt werben.

Näherinnen, wenn sie als solche "ihr Leben machen", ihr Auskommen finden wollen, verbessern selten ihre Lage. In den großen Städten ist ihre Bahl Legion (in New-Port sollen etwa 90,000 leben) und ber Arbeitslohn ift sehr nieder. Gine Näherin muß schon fleißig senn, wenn sie durch Rähen

find, auf guten nd Handwerker ürfen, wenn fie mer, baß, wenn ch hier in bem ben sich aber in nissen hat unser

n. n fast gar nicht begenben. Man blen. Die mit Etabliffemente nicht Kunbigen ien Mühlen ge= rjenigen Müller, l, immer schwer

rten; namentlich i einem Theater en schwer fallen, inden und hierin ch wird ein jeder hzuschlagen", sep h Anschließen an r enblich, wenn igiren zu laffen, er Künftler kam offentlichen Con= vies nur Jenen,

alle in Fabriken esondere betrifft, e nöthig ift, ber gemacht. Diese hn und versieht ins Papier und

el hier gegoffen en.

hr Auskommen Städten ist ihre Arbeitslohn ift e burch Rähen

509 amerifanischer hemben wochentlich 14 Doll. verbienen will, mabrent Wohnung, Rleibung und Roft minbeftens ebenfoviel toften.

Drgelbauer verbienen eirea 40 Doll., zuweilen auch 50 ben Monat mit freiem Board, und, erlauben ibre Mittel ihnen, nur furge Beit zu warten, fo find ihnen gute Engagemente gewiß.

Bapterfarber tonnen mit Gicherheit auf ein balb gu findendes Engage= ment rechnen.

Papiermuller mogen ebenfalls ihre Erwartungen nicht zu boch fpannen. Rur ben bringenbften Empfehlungen ober bem Bufall wurden fie, fo lange fie nicht ber Sprache mächtig, eine Unftellung ju verbanten haben. Lohn circa 1 Doll. per Tag.

Perudenmacher follen nicht nach Amerika auswandern, ba bas Sagrabichneiben in ben Barbierftuben ber Weißen ober Farbigen gefchiebt. Ginb fie augleich Barfumeurs, fo konnen fie in ben größern Stabten als Arkaniften gute Gefchäfte machen.

Pianofortemacher konnen mit Giderheit auf Beschäftigung rechnen; nur muffen fie nicht folde gleich am erften Tage ihres Gintreffens finben wollen. Ge muffen biefelben im Stanbe fenn, eine Beitlang aus ber Tafche gebren gu tonnen; bagegen aber verbienen fie auch, erft einmal engagirt, einen ichonen Lohn: 11 bis 21 Doll. per Tag ohne Board. Die Fortepiano=Kabrifation wird hier in einem großartigen Style betrieben. Die Façon ber Inftrumente unterscheibet sich von ber in Deutschland üblichen namentlich barin, bag bie biefige Dobe außerorbentlich bide Guge erheischt. Gin Biano mit bunnen Rugen burfte noch fo gut fenn, es wurbe bennoch feinen Raufer finden. Der Bau ift überhaupt hier foliber, und obichon er in Folge beffen etwas weniger leichte gefällige Formen bebingt, als bas Auge an beutschen Instrumenten zu seben gewohnt ift, bennoch proportionirt und höchst geschmadvoll. Ueberhaupt werben bier burchschnittlich nur gute Justrumente gebaut, bestimmt aber äußerst wenige, die unter 200 Doll. toften, wohl aber die meiften im Werthe von über 400 Doll.

Die Fortepiano-Fabrikation hat sich seit einigen Jahren ungemein gehoben, ba es feit biefer Zeit angefangen hat jum guten Ton ju gehören, im Parlour (Empfangzimmer) ein Instrument zu haben; benn daß die Amerikanerinnen wirklich Luft und Liebe jum Spiel hatten ober bie Schonheit ber Musik überbaupt hatten ichaten Icrnen - nicht boch! nur bie Mobe machen fie mit, wenn fie Unterricht im Clavierspiel nehmen, und für hinreichend vollkommene Runft= lerinnen halten fie fich, wenn fie nur ein paar Quabrillen und ben Yankee doodle (ein amerikanisches Nationallieb) klimpern können.

Politerer. Gin tüchtiger Möbel = Schreiner verfteht bier auch bas Ge= fchaft bes Bolfterers, baber fich benn folden, bie nichts Anberes gelernt haben, felten eine andere Stelle zeigt, als in einer ber Matrapen-Kabriken. In biesen wird gewöhnlich per Stud bezahlt und ift ber Lohn bafur ebenfo verschieben, ale die Matragen selbst, boch wird für die Woche wohl burchschnittlich nicht mehr als 5 - 6 Doll. ohne Board babei abfallen. Die in Deutschland übs liche Sitte, daß der Polsterer auch Tapezierer ist, existirt hier nicht; dennoch dürfte ein solcher, der nebenbei noch etwas vom Anstreichen und Malen versteht, in einem Landstädtchen auf gutes Einkommen rechnen und mag sich uns besorgt um seine Existenz in dem ersten besten derselben niederlassen.

Porzellanmacher können bis jett hier nur selten placirt werden, indem hier nur wenige Porzellan-Manufakturen bestehen. Im Frühjahr 1853 ist im Norden Pennsylvaniens die erste Porzellanerde gefunden worden. Jett (1865) bestehen bereits mehrere Porzellan-Fabriken in den Bereinigten Staaten, doch lange nicht genug, um den Bedarf zu befriedigen.

Porzestanmaler sinden aus gleichem Grunde selten zu thun, können indeß, so wie überhaupt alle jungen Leute, die aus freier hand etwas zu zeichnen und mit Farben umzugehen verstehen, in einer der vielen Fenster- Nouleaur-Fabriken (window-shades-manufactury) Unterkommen sinden und verdienen je nach dem Grade ihrer Geschicklichkeit von 1 — 6 Doll. die Woche bei freiem Board.

Portraitmaler können hier für längere Zeit nur auf benjenigen Erwerb rechnen, ben ihnen ber Zufall in die Hände führt, so lange sie nicht Bekanntsschaften erworden haben, deren Empfehlungen ihnen weitere Beschäftigung verschaffen. Biele Portraitmaler, denen ihre Kunst nicht die gehofften goldenen Früchte brachte, sagten derselben Balet und griffen zur Maschine, d. h. wurden Daguerrcotypisten oder Photographen. Auf diesem Bege ist, wenn schon, namentlich in den großen Städten, eine Unzahl von Leuten diesem Geschäfte obliegen, dennoch ein hübsches Stücken Geld zu verdienen; nur muß der Unternehmer, der eben erwähnten übermächtigen Konkurrenz halber, nicht in den Hafenstädten bleiben wollen: der Ausenthalt in denselben die zu der Zeit, die erforderlich ist, ihn nur in soweit bekannt zu machen, um ihm hinzeichende Beschäftigung zu bringen, dürfte leicht eine, wenn auch nicht undebeutende Baarschaft auszehren. — sondern er muß die kleinern Landstädte der reisen. In diesen kann er stets auf zute Einnahme rechnen, wenn er sich der hiesigen Sitte sügt und in jedem Oertchen seine Ankunst ausposaunt.

Posamentierer. Für diese haben sich in neuester Zeit die Aussichten auf Erwerb dadurch günstiger gestellt, daß man in Fransen, Schnüren, Quasten und besponnenen Knöpfen nicht mehr so bebeutend importirt, sondern deren Fabrikation hier bewerkstelligt. Großartige Fabriken dieser Artikel giebt es indeß hier noch nicht, vielmehr sind 8—10 Gehülsen wohl die größte Zahl, die ein Meister hier beschäftigt. Der Lohn ist nicht bedeutend und übersteigt wohl selten 5 Doll. die Woche ohne Board.

Miemer siehe Sattler.

Sägemüller können fest auf Beschäftigung rechnen, wenn sie beim Anskommen hier noch über die zu einer, einige Hundert Miles weiteren Reise nöthigen Mittel — circa 10 Doll. — verfügen können. Der nördliche Theil Pennsylvaniens enthält Tausenbe von Sägemühlen und sind bort in der einen

म्य स्ट व्ह

In gri

lifd

fon

Rri

auf fönn nach rech Eur

auch Schi ter=! beite

fischs stark saku lichen Wat

(Lehi ricita

rathe Stell Seen

schieb

entschland üb= nicht; bennoch nd Malen ver= mag sich un= assen.

werden, indem hr 1853 ist im ... Jeht (1865) : Staaten, doch

thun, fönnen Sand etwas zu viclen Fensters ien finden und Doll. die Woche

njenigen Erwerbe nicht Bekanntschäftigung verschöften golbenen ie, b. h. wurben ift, wenn schon, biefern Geschäfte; nur muß ber palber, nicht in ben bis zu ber 1, um ihm hinsuch nicht unbestenn er sich ber bsaunt.

Aussichten auf üren, Quasten sondern deren tritel giebt es e größte Zahl, und übersteigt

fie beim Ans veiteren Reise iördliche Theil in ber einen ober ber andern stets Stellen offen, ba die in benselben beschäftigten Arbeiter, sobald sie sich nur erst etwas verdient haben, entweder selber eine Mühle errichten, oder eine solche in Pacht nehmen, dann für eigene Nechnung arbeiten und so ben ersten Schritt zur Selbstständigkeit thun. Lohn von 20 — 30 Doll. per Monat ohne Board.

Sattler und Riemer konnen auf balbiges Unterkommen und auf ziemlich guten Lohn rechnen, wenn fie ihrem Geschäfte in allen Branchen gewachsen sind.

Schauspieler. Die deutschen Theater haben sich im Laufe der letten 15 Jahre in allen geoßen Städten der Union: in New Dork, Philadelphia, Gincinnati, St. Louis sehr gehoben. Tüchtige Künstler und Künstlerinnen sinden an denselben ein ziemlich gutes Auskommen. Allerdings bieten deutsche Theater nicht dieselben Aussichten, wie die englischen, daher neuerdings mehrere deutsche Künstler und Künstlerinnen (z. B. Herr Bandmann und Fran Methua, geb. Scheller) mit großem Ersolge auf englischen Theatern aufgetreten sind. Immerhin ist es aber gewagt, ohne sestes Engagement oder einen wohlbes gründeten Ruf als Künstler über den Dzean zu reisen.

Schiffer und Matrofen. Gelbst folche Ginwanderer, die weber die englische Sprache noch bas Minbeste vom Seewesen versteben, konnen ein Untertommen auf einem Rauffahrteifchiffe, einem Ballfischfahrer ober auf einem Kriegsschiffe finden. Auf Rauffahrteischiffen wird indeß stets Matrosen, und zwar von biefen wieder folden, bie icon Seefahrten gemacht und mit jeber auf Seefchiffen vorkommenden Arbeit bekannt find, ber Borzug gegeben. Solche tonnen auf augenblickliches Unterkommen und auf das beste Gehalt, was je nach ber Lange ber Reisen und bem Bestimmungsorte bes Schiffes variirt, rechnen. Der monatliche Gehalt bei freier Roft auf ben zwischen Amerika und Europa regelmäßig fegelnden Badetschiffen ift auf burchschnittlich 15 Doll. anjunehmen. Wallfischfahrer engagiren jeden eben erft Angekommenen, wenn er auch nichts vom Seewesen versteht. Ginem auf ben Wallfischfang ausgehenben Schiffe genugen excl. ber im Offiziers-Rang ftebenben Bejehlshaber und Un= ter-Befchlshaber 6 bis 8 wirkliche Matrosen, die mit allen vorkommenden Urbeiten burch und durch vertraut find. Da die Zahl ber Mannichaft des Wallfischfanges und ber bamit verbundenen mannichfachen Arbeiten wegen, sehr fark fenn muß, so wird bie aus gewöhnlich 30 bis 40 Mann bestehende Befabung bes Schiffes mit Leuten ergangt, die vermoge ihrer wenigen ober gang= lichen Unkenntniß bes Seewesens nicht auf so hohen Gehalt als wirkliche Matrofen Anspruch machen können. Solche werben bann als Landsmann (Lehrling) ober als Boy (Junge) in die Schiffslisten eingetragen und hiernach richtet sich ihr Verdienst und die Art ihrer Arbeiten. Ich möchte indeß Jedem rathen, jede andere Beschäftigung, die ihm Lebensunterhalt verspricht, ber Stelle auf einem Wallfischfahrer vorzuziehen. Für biejenigen, bie fich bem Seewesen gewidmet haben, durfte es indeg nicht unintereffant fenn, die ver-Schiedenartigen Rangftufen und die Beschäftigung ber bamit Chargirten gu erfahren. Rapitan, bem Ober = und 2 bis 3 Untersteuermannern rangiren folgenbe zu ben Offizieren bes Schiffes gehörenbe Personen: 1)

- a) die Boat-Steerer, beren Beschäftigung im Steuern des nach dem Wallfische ausgeschickten Bootes und im Harpuniren besselben besteht. Das Lettere erserbert große Kenntniß und Geschicklichkeit, und um eine solche Stelle, die mit einem Gehalte von 30 bis 45 Doll. monatlich oder auch mit einer entsprechenden Tantieme vom Betrage des Fanges verbunden ist, erbalten zu können, ist es nöthig, daß berselbe schon eine Reise auf einem Wallsischser gemacht hat, die, wenn der Fang nach dem stillen Meere gerichtet ist, gewöhnlich 3 bis 4 Jahre wohrt. Die Zahl der Boat-Steerer richtet sich nach der Größe des Schisses und ist von 3 bis zu 6.
- b) Der Zimmermann muß von bem Schiffsbauwesen vollkommene Renntniß haben, um alle möglicherweise vorkommenben Arbeiten leiten und selbst verrichten zu können. Gehalt 30 bis 40 Doll. monatlich.
- c) Der Böttcher hat die in seinem Sache vorkommenden Arbeiten zu versrichten und hat einen Gehalt von 24 bis 30 Doll. monatlich.
- d) Bom Segelmacher werben ineoretische und praktische Kenntnisse seines Handwerks verlangt. Das Gehalt ist basselbe wie bas bes Böttchers.
- e) Der Bootsmann muß burchaus praktische Kenntnisse bes Seewesens haben wenn auch schon von ihm nicht die Kenntniß der höheren Wissenschaften im Bereiche der Navigation verlangt wird. Er hat das Schiff in allen seinen Theisen dis in die kleinsten Einzelnheiten zu kennen, hat über alle dem Shiffe zugefügten Schäben zu wachen und für deren Reparatur zu sorgen. Ihm untergeordnet sind 2 dis 3 Gehülsen. Sein Gebalt besteht in 30 40 Doll. monatlich.

Manner vor bem Maft (men before the mast), b. h. nicht zum Offiziers ftande gehörende Mannschaft, besteht aus:

- a) Matrosen, die sich wieder in Seaman und ordinary Seaman theilen und benen es obliegt, in die Masten zu gehen und alle einem wirklichen Mastrosen zugehörige Arbeit zu verrichten. Gehalt für erstere 12, für letztere 10 Doll. per Monat.
- b) Die sogenannten Landsmen ober Lehrlinge. Das monatliche Gehalt besselben ist 7 Doll. und er ist als solcher davon entbunden, in den Mast zu gehen oder sonst schwierige Matrosenarbeit, wozu genauere Kenntnis des Seewesens gehört, zu verrichten.
- c) Boys (Schiffsjungen) werben zu ben kleineren Arbeiten, gewöhnlich zur Bebienung und bergl. verwendet und haben ein monatliches Gehalt von 4 bis 5 Doll.

<sup>1)</sup> Nach einer Bemerkung ber Rebaktion ber Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung sind Kapitan, Ober = und Untersteuerleute Offiziere, die unter a — e Angeführten Deckoffiziere.

513

fteuermännern fonen: 1)
ach bem Wall=
besteht. Das
um eine solche
atlich ober auch
ages verbunden
eine Reise auf
ach bem stillen
Die Zahl ber

imene Renntniß leiten und selbst

s und ist von

Arbeiten zu ver= atlich.

denntnisse seines bes Böttchers. Seewesens haben wissenschaften toas Schiff in zu kennen, hat ihr für beren Nes Gehülfen. Sein

tht zum Offizier=

man theilen und 1 wirklichen Ma= e 12, für lettere

onatliche Gehalt en, in ben Mast 1auere Kenntniß

gewöhnlich zur ches Gehalt von

(uswanderungs: iziere, die unter Ein Kriegsschiff ift einer schwimmenben Citabelle zu vergleichen. Auf ihm herrschen bieselben militärischen Gesete, wie auf einer Festung, die durch bas enge Beisammenleben einer großen Anzahl Menschen noch weniger überstreten werden dürsen und deren jezuweilige Nebertretungen strenger bestraft werden, als bei einer Garnison auf dem Lande.

Obgleich ein Ginwanderer, mag er in intellektueller hinficht noch fo bervorragend bastehen, die englische Sprache so in seiner Macht haben, bag er von einem gebornen Amerifaner nicht zu unterscheiben ift, Gelb mit vollen Banben wegzuwerfen im Stanbe fenn, burchaus nicht barauf rechnen barf, eine ber bevorzugten Stellen in ber amerifanischen Marine, bie bis jest nur an geborene Amerifaner vergeben wurden, erlangen zu können 1), so kann ich Die Art und Beije bes Rriegsschiffswesens ber Bereinigten Staaten nicht un= erwähnt lassen, ba bem Einwanderer, wenn ihm burch die mangelnde Rennt= nig ber Sprache ober burch sonftige Umftanbe tein Unterkommen in Aussicht steht und ihm die Mittel fehlen, auf ein solches warten zu konnen, die Zu= flucht zu einem Kriegeschiffe jeden Augenblid offen fteht, die ihn, wenn er fich ber auf bemfelben berrichenben ftrengen, aber unumgänglich nöthigen Orbnung leicht unterwerfen kann, neben Ueberhebung ber augenblicklichen Nahrungsforgen, nach vollenbeter Dienstzeit ein hubsches Summchen ersparen läßt, mit bem er fich einen eignen Heerd gründen kann. Daß es nicht nöthig sen, daß ein solcher etwas vom Seewesen verstehe, habe ich schon früher erwähnt, ba auf einem Rriegsschiffe alle Gewerke und Beschäftigungen repräsentirt werben, bie man in einer kleinen Stabt vorfinbet; es finbet baber Jeber eine seinen Leiftungen und Fähigkeiten angemeffene Stelle.

Schleifer mögen, wenn sie im Schleifen von Instrumenten Bescheit wissen, auf guten Berbienst — 14 bis 2 Doll. per Tag — rechnen, sobalb sie in einer ber, solche Gegenstände liefernden Fabriken eine Anstellung gefunden; im andern Falle müssen sie den Schleifapparat auf den Rücken nehmen und im Haustrwege sich Arbeit suchen.

Schloffer, wenn sie geschickt sind, finden leicht in den umfangreichen Eisenfadriken Arbeit, und beutsche Schlosser hat man sehr gern. Sie verstienen wöchentlich 8—10 Doll. Haben sie die amerikanische Arbeitsweise inne und die erforderliche Bekanntschaft mit den Landesverhältnissen, so kann es ihnen nicht schwer werden, in irgend einer Weise ein selbstständiges Geschäft zu beginnen, wenn sie die Mittel dazu besitzen.

Schmiebe. Nur Hufschmiebe haben bas zum Pferbebeschlagen nöthige Werkzeug als ihr Eigen zu stellen. Es ist hier Gebrauch, baß zum Beschlagen eines Pferbes nur ein Mann verwendet wird; es muß derselbe gleichzeitig den Fuß des Pferdes halten und das Eisen auslegen. Der Lohn ist für Hufzund Wagenschmiede bei freiem Board von 2 bis 6 Doll. die Woche.

<sup>1)</sup> Der Redaktion ber Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung sind, wie sie schreibt, Ausnahmen von dieser Regel bekannt.

Am leichtesten kann ein Schmieb, wenn er nur etwas Mittel zur ersten Ginrichtung besitht, sein Fortkommen finden, wenn er sich im Lande, in irgend einer Dorfschaft, die noch ohne Schmiede ift, niederläßt.

Schneiber find ftets bier gesucht und finben, wenn fie fich fur ben Anfang mit geringem Lohne begnügen wollen, fast stete schon bier in new-Port Beschäftigung. Es wird in feiner Stadt ber Union ein größeres Beichaft in fertigen Rleibern gemacht, als eben bier in New- Dorf. Wir haben bier an zwanzig große Etabliffemente, bie nur für bie füblichen Stuaten arbeiten und burchschnittlich wohl nicht weniger als hundert mannliche Arbeiter beschäftigen, neben biefen aber ficherlich eine noch einmal so große Augahl von Mäherinnen. Diese Etabliffements - South-Shops genannt - zahlen nun allerdings gang enorm niedrige Preise, und namentlich ift ber Lohn für die Arbeiten gering, bie von weiblichen Sanben gefertigt werben; bierbin geboren alle jur Commerkleibung gehörigen Gegenstände. Bahrend bier ber gewöhn= liche Preis für ein paar Commerbeinkleiber, wenn man fie bei einem Conei= ber naben lagt, ber nur Runbenarbeit liefert, circa 1 bis 11 Doll. ift, gablen jene Fabrifen ber Raberin nur 18 Cte.! Gin gleiches Berhaltnig findet bei allen anbern Rleidungsfluden ftatt. Das klingt nun allerdings graufam, ift indeg nicht gang fo fcblimm, als es im ersten Augenblide erscheint, und tritt namentlich folgenber Umftanb als milbernb bingu: bie Sauptzeit für bas hiesiae Stabtaeschäft, während welcher die Lager mit fertigen Kleibern versorgt werben, ift ber Frühling und ber Berbst. Während bieser Zeit find gute Arbeiter ungemein gesucht und werben außerorbentlich gut bezahlt. Die jebesmal folgende Saison aber ift bann bie bofc. Im Commer und Winter haben die hiefigen Labengeschäfte, so wie die für Kundschaft birekt arbeitenden Meister fast keine Arbeit. Dann aber beginnt gerade die hauptarbeitszeit für bie South-Shops, ba bieje mahrend bes Commers bie Winterfleiber und mabrent bee Bintere bie Commerfleiber fertigen laffen, um gur rechten Beit für ihre im Süben wohnenden Kunden eine möglichst große Auswahl vor= rathig zu haben. Man fann fich in ber That in Deutschland feinen Begriff von ber Größe eines Lagers von Rleibungeftuden biefer South-Shops machen. Lausenbe und Lausenbe von Exemplaren eines jeden Kleidungsstückes findet man in benfelben aufgeftapelt, bag man faft meinen follte, fie waren hinreichenb. bie Bewohner bes halben Erbballs ju bekleiben. Auf biefe Beife finben nun bie fonft erwerblofen Arbeiter hinreichend Beschäftigung, um wenigstens so viel ju verdienen, ale fie jum Lebensunterhalt gebrauchen. Diejenigen, bie ben Gang bes Gefcafts bier icon haben kennen lernen und namentlich im Stanbe find, leicht und flüchtig zu arbeiten, verdienen indeg an biefer Gud-Arbeit auch hübsches Geld, besonders wenn fie Familie haben und Frau und Kind Hand anlegen laffen.

lä

D

hin

Re

pol

nöi

flei

wir

Eta

Bu

viel

Dru

ten

schäf

Ein Schneiber, ber nur erft so viel Kunbschaft erworben hat, um für seine Person permanent beschäftigt zu senn, hat hier schönen Berbienft. Der Gehülfe eines solchen verbient per Woche von 5 zu 8 Doll., ober nach Ber-

zur ersten, in irgenb

b für ben ier in New= rößeres Ge= Wir haben Staaten ariche Arbeiter Anzahl von zahlen nun Bohn für bie rhin gehören ber gewöhn= nem Conei= U. ist, zahlen iß findet bei grausam, ist nt, und tritt zeit für bas igen Kleibern efer Zeit sind bezahlt. Die und Winter t arbeitenben arbeitszeit für erkleiber und r rechten Zeit luswahl vor= einen Begriff hops machen. stückes findet n binreichend, je finden nun igstens so viel igen, bie ben ich im Stanbe d-Arbeit auch

> jat, um für rdienst. Der er nach Ber=

Kind Hand

haltniß, wenn er per Stud arbeitet. Sat er beim Meifter Roft und Logis, fo belauft fich fein Lohn auf 3 bis 6 Doll.

Eine besondere Klasse der Schneider bilden hier die Zuschneider. Große Kleiderhandlungen haben, je nach Umfang ihres Geschäfts, ein bis sechs sest engagirt, während kleinere sich an bestimmten Tagen der Woche von denen bedienen lassen, die ohne sestes Engagement demjenigen ihre Dienste widmen, der derselben eben bedarf. In der Regel haben diese Leute seste Kunden und verdienen, wenn diese Kundschaft unter den Ladenhaltern nur einigermaßen bedeutend ift, ein rasendes Geld; est giebt derzleichen Leute hier, die sich auf 100 Dollars im Monat stehen, während der Gehalt eines sest Engagirten sich bei freier Kost und Wohnung (welche durchschnittlich stets hier in der Stadt zu 2½ Dollars per Woche angeschlagen werden kann) auf 25 bis 40 Dollars beläuft.

Daß ich bei Angabe bes Berbienstes nur stets biejenigen im Sinne habe, die sich schon einigermaßen mit den hiesigen Berhältnissen und namentslich mit der englischen Sprache vertraut gemacht haben, versteht sich von selbst, und namentlich gilt dies für alle angesührten Gewerke, wenn ich nicht besons ders bemerke, daß ich von den soeben Herübergekommenen spreche. Lettere müssen sich in der Regel glücklich preisen, wenn sie sogleich eine Stelle offent sinden, die ihnen Lebensunterhalt sichert, und wohl denen, die eine derartige sich ihnen bietende Stelle sogleich annehmen und nicht erft — den Einsstüfterungen der Gastwirthe Gehör schenkend — so lange auf einen brillantent Plat warten, die der lette Heller aus der Tasche verschwunden ist! —

Schornsteinseger können auf keine Beschäftigung rechnen. In ben Stäbten ruht bieses Geschäft in ben Händen ber Neger, die vermöge einer Bürste, deren Stiel durch fortgesetztes Anschrauben neuer Stücke beliedig verslängert werden kann, von unten den ganzen Schornstein reinigen, da das in Deutschland übliche hineinklettern durch die hiefige enge Banart der Essen vershindert wird. Im Lande ist jeder Farmer sein eigner Sornsteinseger. Das Reinigen der Schornsteine wird überhaupt hier sehr läsig betrieben, da keine polizeilichen Berordnungen eristiren, die dasselbe reg mäßig vorschreiben.

Schriftgießer mögen sich ebenfalls mit so vielen Mitteln verseben, als nöthig find, um eine Zeitlang bavon zu leben und während dieser Zeit noch kleine Reisen machen zu können; benn ohne Kenntniß ber englischen Sprache wird es auch für 1. schwer halten, ein Unterkommen zu sinden.

Schriftseter und Buchbrucker sind übergenug hier. Die Bereinigten Staaten zählen ungefähr an 300 beutsche Zeitungen und vielleicht halb so viel Buchbruckereien. Diese beschäftigen 1000 Setzer und gegen 250 Drucker, bennt viele Herausgeber ber beutschen Zeitungen lassen ihre Blätter in amerikanischen Druckereien mit Dampf brucken. Der Setzer bekömmt in ben nörblichen Staasten 25 Cents, in ben süblichen 50 für bas 1000 m.

Schuhmacher finden hier ober in den Nachbarstädten stets sofort Beschäftigung, sobald fie gute Arbeiter sind. Ordinäre, b. h. billige Arbeit, wird

in ben öftlichen Staaten in Fabriten per Dampf gemacht. Diefe Kabriten versenden jährlich Millionen Baar Stiefeln und Schube burch die gange Union, bie bann auf ben Sautimartiplagen an Rleinhandler tiftenweise verlauft werben, und im Gingelnen mit circa 14 bis 3 Doll. bezahlt werben, mabrend bas Baar nur einigermaßen guter Stiefeln, wenn Sanbarbeit, 54 bis 8 Doll. toftet. Die Schuhmacher arbeiten entweber in ihrer Bohnung für bie Läben auf's Stud ober in ben Werkstätten ber Meister per Boche, in welch Icuterem Kalle ber Berdienst bei freiem Board (Koft und Logis) von 2 bis 4 Dollars variirt.

Schullehrer tonnen felbft bei volltommener Renninig ber englifchen Sprache ohne einflugreiche Ronnerionen auf teine Unstellung rechnen. Rachftebenbes mag jur naberen Berftanbigung bienen. Die biefigen Sochichulen - Univerfitäten - (Colleges) fieben meiftentbeile unter Oberleitung irgenb einer religiösen Gette, und bei einer folden ale Dozent, bem im Falle einer Anstellung fogleich ber Titel "Brofeffor" jufallt, plagirt gu werben, erforbert eben gebiegene Empfehlungen. Die bei biefen Colleges Angestellten werben enorm gut bezahlt und haben boch nur febr wenige Stunden zu geben, fo bag ihnen noch Zeit genug übrig bleibt, burch Privat-Unterricht ihr fires Gintommen, was fich felten unter 800 Doll. beläuft, ju verboppeln. Die bei ben öffentlichen Freischulen (Public Schools) angestellten Lehrer find bagegen im Berhaltnig ber theueren Lebensbedurfniffe wenig beffer falarirt, als in unferm Baterlande und muffen biefelben ihr haupt-Augenmert auf zu gebende Brivatftunden richten, wenn fie nicht höchst ärmlich leben wollen. Tropbem gehören auch gur Erlangung biefer Stellen Protektionen, ba bie Befetung berfelben bon ben in jedem Township gewählten Schulrathen abhängig ift. Renntniffe gur Bekleibung biefer Stellen find nun eben nicht erforberlich und bies ber Grund, bag ftets eine große Bahl Supplifanten vorhanden. Bei ben Public Schools im Lande ift oft nur mahrend bes Winters ein Lehrer mit circa 3 - 4 Doll. die Woche engagirt, mahrend ben Sommer hindurch bie Leitung einer Lehrerin überlaffen bleibt, die 11 - 11 Doll. die Woche bezieht und freies Board von ben Einwohnern bes Township erhalt.

Eine britte Rlaffe von Schulen bilben bie Privatschulen (Private-Schools). Das Salair ber in biefen Anstalten emplopirten Lehrer gewährt ebenfalls nur ein färgliches Auskommen. Dennoch wird es bem Ankömmling ohne Sprachkenniniß schwer werden, irgend eine Austellung im Lehrfach zu erlangen, und hat Jemand entweber feine Luft, ober fein Geschick, um fich einer anbern Beschäftigung unterziehen zu können, so thut er vielleicht noch am Besten, in einem beutschen Stadttheile eine Schule auf eigene Fauft zu eröffnen, fur bie er bie Schüler burch Zeitungs-Ankundigungen — falls ihm alle Empfehlungen

mangeln - herbeiziehen mag.

Seifenfieder können zuweilen Plate in Landstädtchen finden und auf giemlich guten Gewinn rechnen, wenn fie im Stande find, fich in einer folden 11 Doll. per Tag ohne Board, im Lanbe geringer.

befommen, ba gerabe hier bie größten mit Dam, f arbeitenben Seilereien ber Bereinigten Staaten sich besinden, die täglich eine solche Masse von Tauen und Stricken und zwar zu einem so niedrigen Preise liesern, daß ein handsarbeiter nicht im Entserntesten baran benten bars, mit diesen Riesen konkurriren zu wollen. Die Arbeiter in diesen Etablissements erhalten 14 bis 1½ Dollper Tag und haben nie länger als bis 2 ober 3 Uhr Nachmittags zu arbeiten. Bindsabenspinner sind öfters gesucht und mag überhaupt trop dem oben Gesagten der Seiler in vollem Bertrauen seinen Fuß auf unsern Boden sehen; seinen Unterhalt wird er, wenn auch nicht in New-York, doch schon nur hundert Meilen tieser im Lande sicherlich finden.

Sporer fiche Gürtler.

Steinbrecher fiebe Roblenbrenner.

Steinseher miffen, wie oben bei "Maurer" angegeben, mit ben irlansbischen Arbeitern zu harmoniren wissen, ebe fie auf Arbeit rechnen können, und auch bann noch burfte sich nur selten Gelegenheit bazu sinden, ba nur größere Stäbte gepflastert sind, kleinere bagegen sich noch mit Straßen in höchster Einfachheit begnügen.

Striderinnen find in allen großen Städten livergenug; ihr Berbienft

ift febr gering.

Strohflechter muffen in ben Strohhutfabriten ber nörblichen Stabte Arbeit suchen, wo man nicht bloß herren-, sondern auch Damenhute aus Stroh

und Chip (Solzfasern) anfertigt.

Strumpfwirker existiren bis jest nur wenige im Lande. Alle Strumpfs waaren kommen von Deutschland und England, und werden hier verhältnisse mäßig billig verkauft. Die Gesellen muffen gewöhnlich zu einem andern Gesschäfte übergeben.

Stuhlmacher betreiben ihr Geschäft größtentheils fabritmäßig; bie Befellen erhalten im Tagelohne 1 Doll. und Roft und find fie gute Ladirer unb

Bergolber, fo konnen fie ihren Berbienft auf 11-2 Doll. bringen.

Tanzlehrer, wenn sie neben ber englischen, auch ber französischen Sprache mächtig sind, (benn ber Amerikaner kann sich einen guten Tanzlehrer nur in einem Franzosen benken), und wenn sie bei einem hübschen, einnehmenden Acubern die Mittel haben, stets ber herrschenden Mobe gemäß gekleibet zu ersicheinen, mögen auf gutzahlende Schüler und Schülerinnen rechnen, sobald sie nur einige wenige Empfehlungen an ein paar seine, die Mobe angebende Familien haben.

Tapetenbruder haben, namentlich wenn fie gegen bas Enbe bes Bintere eintreffen, fogleich Beschäftigung zu erwarten, muffen jedoch ihr Fach gut

verfteben.

Tapezierer, wie man fie in Deutschland tennt, existiren eigentlich bier

geben, so baß
r sires Ein=
Die bei ben
dagegen im
ds in unserm
ebende Privat=
hdem gehören
ung berselben
ist. Große
forberlich und
ben. Bei ben
in Lehrer mit
hindurch die
Woche bezieht

fe Kabriten

inze Union, se verkauft

n, während

t, 5½ bis

ung für bie

e, in welch

von 2 bis

r englischen

nen. Rach=

Sochschulen.

itung irgenb

n Falle einer

en, erforbert

ebenfalls nur ohne Sprachstangen, und ranbern Besm Besten, in ffnen, für bie smpfehlungen

ben und auf einer solchen nicht, haben jedoch, wenn sie sich in kleinen Landstäbten niederlassen wollen, Aussicht auf guten Berdienst. Die Funktionen eines hiesigen Tapezierers beschränken sich auf bas Tapezieren ber Zimmerwände und führt er baher ben Namen Paper-hanger (Tapetenhänger). In einzelnen Fällen dürfte auch das Aufsteden der Fenstervorhänge von ihnen verlangt werden. Diese Leute haben hier fast nur im Frühjahr (April, Mai und Juni) zu thun, während sie die übrige Zeit des Jahres eine andere Beschäftigung ergreisen müssen; während der angesührten Monate verdienen sie indeß so bedeutend, — von 12—20 Doll. die Woche, — daß sie bei einiger Sparsamkeit für die solgende in ihrem Gesschäft stille Zeit ein nettes Sümmchen übrig behalten. Daß die mit dem Insbensstandssehen und Ausschmücken der häuser und Wohnungen beschäftigten Handwerker nur im Frühjahre Beschäftigung sinden, hat darin seinen Grund, daß es in den Vereinigten Staaten Sitte ist, die Wohnung nur einmal des Jahres, und zwar eben im Frühjahr zu wechseln.

Tifchler und Bimmerleute (f. weiter unten Bimmerleute). Die Gewerbe find hier nicht fo von einander getrennt, wie in Deutschland. Gin hiefiger Zimmermann ift zugleich Bautischler und muß nebenbei auch fähig fenn, ordinare Möbels zu machen. Lohn per Tag 1 bis 11 Doll. ohne Board. Doch fleigert fich berfelbe bei tuchtig eingearbeiteten Gehülfen auch auf 2 Doll. und barüber. Gleichen Lohn haben bie Dobel-Tifchler. Der erft bier Ungetommene thut wohl, wenn er zuerft eine Stelle bei einem folden Tifchler annimmt, ber Laben = Ginrichtungen fertigt. Er lernt bei biefem am schnellften und leichieften die hiefige Arbeitsweife, sowie ben hiefigen Geschmad tennen, um alebann Unsprüche auf eine Stelle bei einem Mobel = Fabritanten machen ju konnen, in welchem Falle er bis 21 Doll. per Tag verbienen fann. Bon biefem Gewert fowohl, wie von allen anbern, gilt bie Regel, bag jeber Arbeiter fein eigenes Bertzeug haben muß. Nur in feltenen Fällen findet der Tischler eine Hobelbank in der Werkstatt vor. Es ift durchichnittlich wohl gerathener, ber Auswanderer nimmt bas brüben gebrauchte und gewöhnte Wertzeug mit, ale baffelbe hier neu anzuschaffen; benn wenn schon bas hiefige burchweg beffer und praktischer ift, fo ift es boch gleich eine harte Ausgabe. Bollständiges Tischler - Sandwerkszeug ift hier nicht unter 100 Doll. zu beschaffen.

Töpfer, die hier auf Ofenarbeit rechnen, haben sich gänzlich verrechnet, indem durch ganz Amerika nur eiserne Defen gebräuchlich sind, im Lande aber noch fast ausschließlich das gemüthliche Kamin-Feuer beibehalten ist. Ich erwähne dieses Umstandes hier besonders, da es mir zu wiederholten Malen vorgekommen, daß Töpfer hierher kamen, die gar nicht begreifen wollten, daß sie mit ihrer jüngst in Deutschland gemachten neuen Ersindung und patentiten Kachel-Ofen-Berbesserung nicht ganz Amerika in Erstaunen seinen, alle eiserne Oesen verdrängen und alle bisher übliche Sitte über den Hausen werfen sollten. Töpfer, die sich mit dem Fertigen von irdenen und Steingut-Waaren

ffen wollen, pezierers beste baher ben fte auch bas Leute haben wend fie bie n; während 2—20 Doll. 1 ihrem Gestelt bem Ins beschäftigten inen Grund,

einmal bes

). Die Be= dland. Ein i auch fähig ohne Board. 6 auf 2 Doll. d bier Ange= Tischler ans im ichnellften mad fennen, nten machen fann. Bon , baß jeber in feltenen Es ist durch= n gebrauchte benn wenn ch gleich eine ht unter 100

h verrechnet,
1 Lande aber
1st. Ich ers
1olten Malen
1wollten, daß
1 und patens
1 segen, alle
ausen wersen
1gut=Waaren

I. Wer foll und darf auswandern, wer nicht? b) Handwerker.' 519 beschäftigen, finden ziemlich sicher in ben im Innern Bennsplvaniens befindlichen Fabrifen Arbeit und annehmbaren Lohn — circa 1 Doll. per Tag.

Tuchmacher, Tuchscheerer, Tuchbereiter ze. mögen fich barauf gefaßt machen, hier ihrer Brofession Balet zu sagen, ba sich nur in äußerft seltenen Fällen eine Stelle für sie finden bürfte, indem die Tuchsabritation, obschon seit einigen Jahren im Entstehen, boch bis jest nur schwach betrieben wird und die hier bestehenden Fabriken nur die ordinären Tuche liefern, während alle seineren Sorten nach wie vor importirt werben.

Uhrmacher fiebe Golbidmiebe.

Bergolder, wenn sie in irgend einer ber hier bestehenden Messings BaarensFabriken, die fast sämmtlich mit Fabrikation der für Schilder gebräuchslichen Lettern sich beschäftigen, Engagement finden, sind eines ziemlich hohen Lohnes gewiß. Indeß wird es stets dem mit der Landessprache nicht verstrauten Einwanderer schwer werden, sogleich ein Unterkommen zu sinden, und wäre er auch der geschickteste Arbeiter.

Bachsbleicher find nur höchst selten verlangt, ba burchschnittlich nicht viel Bachs fabrigirt wirb. Bu Lichtern wirb nur wenig verwendet, ba bas Brennen von Stearin-Lichtern allgemeine Sitte ift.

Bachstuchbereiter und Druder tonnen alle Zeit auf Beschäftigung und mit ihr auf guten Lohn rechnen.

Baffenfdmiebe. Bon ihnen gilt bas von ben Drahtziehern Gefagte.

Bagner finden hier in New Dort fast immer Arbeit. Ihr Lohn steht mit bem ber Schmiebe ungefähr gleich. Am leichtesten kann ein Wagner, wie der Schmied, wenn er nur etwas Mittel zur ersten Einrichtung besitzt, sein Fortkommen finden, wenn er sich im Lande in irgend einer Dorfschaft, die noch ohne Wagner ift, niederläßt.

Wäscherinnen finden in großen und größeren, selbst in kleinen Städten ihr gutes Auskommen. Für eine Wäsche wird in der Regel 4—6 Cents, für's Dupend 1 Dollar, groß oder klein bezahlt. Die Wäscherin, welche in den Familien auf's Tagelohn-Waschen geht, erhält täglich 1 Doll. mit Koft.

Weber mussen, wenn sie auf baldiges Engagement rechnen wollen, sähig seyn, an powertooms (Dampswehkühle) zu arbeiten. Ist dies nicht der Fall, so können sie höchstens auf Beschäftigung bei einem der kleinen carpet-weaver (Fußteppich=Weber) Anspruch machen. Diese haben ihre Werkstatt gewöhnlich in einem Keller aufgeschlagen und beschäftigen bis zu 3 und mehr Stühle mit dem Weben von Tuchleisten=Teppich; der Lohn bei einem solchen ist nur gering und reicht nicht viel weiter als zum Lebensunterhalt. Die größeren Fabriken gemusterter Teppiche leisten in Bezug auf innere Güte, wie im Geschmad der Zeichnungen, Alles, was nur der ärgste Krittler von einem schönen Teppich verlangen kann und werden in diesen Etablissements nur tüchtige, in dieses Fach eingearbeitete Leute angestellt.

Im Innern des Landes fertigen meift die Farmer ihren Weißzeug-Hauss bedarf an Linnen selber. Im Grunde ift hier die, wie in Deutschland gebräuchs liche Benennnng "Linnen" unrichtiger Beife angewendet, benn burch ganz Amerika besteht bie Bafche ficherlich aus 70 Baumwolle und cto Leinen.

Seibenweber konnen auf keine Beschäftigung rechnen, ba ber Betrieb ber Seibenwaaren Fabrikation hier kaum begonnen hat und für bas weitere Fortschreiten berselben auch wohl sobalb keine besonders günstigen Aspekten zu erwarten stehen. Die Sitte, die Fußböden mit Teppich zu belegen, ist hier so allgemein, daß sie sich selbst bis auf den — ich möchte fast sagen — ärmsten Mann ausdehnt. Gewiß nur äußerst wenige Wohnungen, seh es in der Stadt ober auf dem Lande, wird man mit unbedecktem Fußboden sinden. Diese Sitte hat denn neben den Wollen Teppich Fabriken, die Wachstuch Fabrikation auf eine hohe Stuse getrieben. Es wird dasselbe hier in jeder Breite, die zu 25 Fuß breit, gesertigt, so daß die größten Simmer mit einem Stück bes beckt werden.

In ben größern Baumwollspinnereien und Webereien bezahlt man nach Fleischmann

#### Beberei

| Den Auffeher, per Tag            | . 1 | Doll. | 25 | Cts. | bis | 1 | Doll. | 75  | Cts. |
|----------------------------------|-----|-------|----|------|-----|---|-------|-----|------|
| Bebern, Mabchen, gewöhnlich über | t   |       |    |      |     |   |       |     |      |
| 16 Jahre alt, im Berhaltniß gu   | r   |       |    |      |     |   |       | į · |      |
| Quantität, per Woche             | . 3 | "     | 50 | **   | "   | 5 | "     | _   | "    |
| Spuhlern, Mabden, per Woche      | . 2 | ,,,   | 50 | 37   | "   | 3 | "     |     | **   |
| Bettlern, Mabden, ber Woche      | . 2 |       | 50 |      |     | 3 |       |     |      |

Winzer können wohl auf Beschäftigung, indeß nicht auf höhern Lohn, als ben eines Bauerknechtes rechnen, von 6, 8 bis 15 Doll. per Monat nebst freiem Board.

Biegler konnen nur im Innern bes Lanbes auf Beschäftigung rechnen, fie mußten benn Willens febn, als Sanblanger in einer ber vielen in ber Nachbarschaft New = Ports, in ber Umgegend von Saberstraw am Subson= Fluffe liegenben Badftein-Fabriten Arbeit zu nehmen, in welchem Falle fie in jebem biefer Gtabliffemeuts mit offenen Armen aufgenommen werben, ba nur wenige ber bort angestellten Arbeiter es langer als 14 Tage aushalten. Die Biegel werben burch Dampf fix und fertig gemacht, und bie Saupt = ober einzige Beschäftigung ber Arbeiter ift bie circa 40 fuß boch schnell hinter= einander herunterfallenden Biegel aufzufangen und ichnell ihrem Rebenmann jugumerfen, um bie Sanbe für ben nadiften fich icon wieber im Fallen befinbenben Ziegel bereit zu haben. Der Arbeitslohn fteht in biefen Gtabliffemente 15 Doll. per Monat neben freiem Board; gar ju häufig aber vergießt ber hier Arbe' inde feinen fauern Schweiß 14 Tage bis 3 Wochen lang, ohne einen anbern Lohn mit fich ju nehmen, als gerriffene, mit offenen Wunben bebedte Sanbe, bie ihn fur bie nachsten 4 Wochen zu jeber Arbeit untauglich machen; benn nach hiefigem Gefet ift fein Arbeitgeber verpflichtet, bem auf monatliden Gehalt engagirten Arbeiter einen Cent Lobn ju gablen, wenn berne Ur die au

(3)

m P

111

ju

24 obs ber obs

Be

best Gr Kr spr Ma

nid um nöt zu ben

auf

grö wel Es feit bie

hat Bei tigi Ort

Op

hab

Ley: Nu: burch ganz Leinen.

ber Betrieb
bas weitere
Alspekten zu
n, ist hier so
1 — ärmsten
in ber Stadt
Diese Sitte
brikation auf

lt man nach

m Stud be-

Doll. 75 Cts.

" — " höhern Lohn, Monat nebst

hung rechnen, vielen in der am Subson= n Falle sie in erden, da nur shalten. Die Haupt = ober chnell hinter= n Rebenmann m Fallen be= fen Etabliffe= aber vergießt en lang, ohne nen Wunden eit untauglich tet, bem auf n, wenn ber= selbe früher als vor Ablauf dieses Termins seinen Plat verläßt. Bon diesem Geset scheinen nun jene Herren Fabrilbesiter gar zu gern Gebrauch zu machen, und verschaffen sich auf diesem Wege Jahr aus Jahr ein eine nette Portion Arbeiter, die ihnen weiter nichts kosten als das wenige ärmliche Essen und Trinken. Sehr gute Geschäfte machen alle diesenigen, die in der Rähe junger, ausblühender, an einem Kanal oder sonstigen billigen Kommunikations-wege gelegener Städte eine Ziegelei anlegen. Es gehört zu einem solchen Unternehmen selten mehr als ein Paar Hundert Doll. und kann eine Familie, die zu ihren Gliedern ein paar kräftige Burschen zählt, mit diesem Kapital auf angegebenem Wege auf guten Ersolg und ansehnlichen Gewinn rechnen.

Bimmerleute, Maurer und Steinhauer finden Jahr ein Jahr aus Beschäftigung bei ben Kanal= ober Gifenbahnbauten und verbienen von 1 bis 24 Doll. per Tag ohne Board. Sier in ber Stadt Arbeit gu finden, burfte, obichon ftete eine große Bahl von Webauben im Baue begriffen ift, bennoch bem mit Sprache und Sitten nicht befannten, neu eingewanderten Maurer ober Zimmermann schwer werben, und follte er selbft fo gludlich feyn, von irgend einem Meifter ober Architekten angestellt gu merben, fo beeilt er fich bestimmt, icon nach furger Zeit biefes Gludes wieber ledig zu werben. Der Grund hierzu ift in bem leiber hier hervortretenden Sag ber Irlander gegen Deutsche ju suden, ber bei jenem Bolke aus bem gehälfigsten Brobneibe ent= fpringt. Sind bei irgend einem Werke eine große Angahl Arbeiter beiber Nationen beschäftigt, so ereignet es fich, namentlich bei Gifenbahnbauten, gar nicht felten, bag unfere Landsleute von jenen in Daffe angegriffen werben, um fie von ber Arbeit zu vertreiben. Diefe feben fich bann allerdings ge= nothigt, et falls gu ben Baffen ju greifen und mit Bulfe biefer ihre Stellung ju behaupten. Auf biese Weise kommt es ofters zu formlichen Schlachten, in benen fogar — jur Schande jenes Bolkes fen es gefagt — zuweilen Tobte auf bem Blate bleiben.

Da nun die beim Aufbaue von Häusern beschäftigten Arbeiter zum allergrößten Theile aus Irländern bestehen, so wird es leicht erklärlich seyn, mit welchen Chikanen ein unter diese Bande gerathener Deutscher zu kämpsen hat. Es wird ihm, wenn er ihren Ränken und Kniffen und selbst Gewaltthätigsteiten nicht so gewachsen ist, daß er allen gegen ihn unternommenen Intriguen die Spite bieten kann, sicherlich so arg und so lange zugesett, dis er nur Gott dankt, aus dieser saubern Gesellschaft erlöst zu werden. In neuerer Zeit haben sich übrigens diese Berhältnisse wesentlich gebessert, das beutsche Element hat sich sehr verstärkt und besser organisirt. Namentlich haben suhlreiche beutsche Bereine dazu beigetragen, dem beutschen Arbeiter Stützunkte gegen Bergewalzigung und Zurücksehung zu verschaffen. Auch hat sich das Polizeiwesen aller Orten sehr verbessert.

Berichieben von ben Saufer-Zimmerleuten find die Schiffs-Zimmerleute. Lettere haben einen weit höhern Lohn, welcher bis auf 5 Doll. des Tages fleigt. Nur kömmt es allerdings in diefem Gewerbe nicht felten vor, daß die Arbeit flock.

üb

gel

311

bei

fid

ita

un

(d)

bas

für

per

Bie

De

lijd

awi

We

Mi

wei

und

was

Bet

find

Pra

fatt

Lan

Pri

obn

bein

Erf:

Risi

fant

311 1

jehn

ten

jone

io i

A m

ginn

weni

tarij

teria

weld

wich

erhö!

Arbe

e) Fahrikanten. Biele Anfragen find an mich ergangen, ob es wohl Privatpersonen von Bermögen anzurathen sen, ihre Kapitale auf industrielle Arbeit im Großen, auf Anlage von Fabriten und Manufakturen in Amerika gu verwenden, ober ob Fabrikbefiger gut thun wurden, ihre Etabliffemente nach Amerita ju verlegen; benen biene hierdurch öffentlich zur Antwort, bag aus vielen Gründen es für sie gerathener fenn murbe, in Europa zu bleiben, ba bei ihnen bie Sache fich gang anders ftellen wurde, als bei handwertern, beren personliche Thätigkeit fortwährend gesucht wird. — 3war bort man bei une in Deutschland gar baufig Rlagen von Fabritherren und Manufakturbesitern, aber es ift mahrhaftig Sunde, wenn diese Berren flagen, benn in Amerita wurden fie es fo nicht wieber finden, wie sie es bier, trot ihrer Rlagen, verlaffen wurden. -Die durch Bildung, Erziehung und Reichthum ben höchsten Staats: bienern sich gleichstellenden Manufakturberren leben in Europa wie fleine Fürsten: die Genuffe aller Erdtheile, feine Beine und toftbare Speifen tibeln ihren Gaumen, Equipagen fteben zu ihren Dienften; fie haben fich gemiffermaßen mit einem tleinen hofftaat umgeben; fie nehmen und geben Gefellschaften, haben ihre Klubbs und Soireen, selbst in ben kleinsten Dorfschaften, und Spiel und Tang ift in ben einsamsten und entferntesten Manufattur-Etabliffemente fast täglicher Beitvertreib. — Beit entfernt, bies ju migbilligen, glauben wir im Gegentheil, daß ein großes Geschäft, welches Millionen bewegt, auch ein verhältnigmäßiger Gewinn und Genug lohnen muffe, und wir halten folde Manner für die mabren Fürften und Berlen eines Lanbes, aber wir bemerten hier nur, daß ein solches Leben ihrer in Amerita nicht martet. Mit großen Mühfeligfeiten haben Fabritherren, wenigstens anfangs, in Amerita zu tämpfen. Die erfte Schwierigkeit, welche fie bier treffen, ift ber bobe Arbeite: lohn, welcher durchgehends herrscht und alles Berdienst wieder aufzehrt, wenn man nicht felbst arbeitet, mas einem folden Fabritherrn nicht beitomint. Dierzu tommt noch, dag man felbst um biefen hoben Lohn die Arbeiter boch nicht zusammenhalten tann, ba jeter fich fehnt, sein eigener herr zu werden, und die Wohlfeilheit bes Bodens Biele verleitet, ihr Handwerk zu verlassen und den Ackerbau zu treiben. Eben beshalb wird ein großer Theil industrieller Bedürfnisse, so lange fie nur nicht zu viel Frachtkosten verursachen, lieber von Augen ein: geführt, weil dort mehr Bande fich finden, und in Folge derfelben wohlfeilerer Arbeitelohn. Außerdem tann bier tein Fabritant auf Unterstützung von Seiten ber Regierung, ja nicht einmal auf Begunftigung burch Erhöhung ber Bolle rechnen, wozu man in Europa fo gern die Dand bietet, da hierbei zugleich die Staatstaffe intereffirt ift. — Nur gesellschaftliche Untnehmungen haben bis jest in Amerika Früchte getragen; Fabriken und Manufakturen von Ausländern in Amerita wurden sogleich eine für die Unternehmer verderbliche Konkurrenz hervorrufen. Reiche, vornehme Personen oder Gabrikanten würden sich gar nicht in all diese von Europa ganz verschiedenen Berngen, ob es re Rapitale abriten und ikbesitzer gut egen; denen Gründen es bei ihnen die ctern, beren ar hört man ikherren und Diefe Berren dt wieder mürden. sten Staats: Europa wie und toftbare en Diensten; umgeben; sie ind Soireen, nz ift in ben fast täglicher uben wir im bewegt, auch ffe, und wir en eines Lan= des Leben Nühseligkeiten zu fampfen. bobe Arbeits: t wieder auf: n Fabrikherrn diesen hohen ter sich sehnt, Bodens Viele u zu treiben. nisse, so lange n Außen ein: dlae derselben kabrikant auf mal auf Be: in Europa so ffe intereffirt it in Amerika usländern in erbliche Kon: Gabrikanten biedenen Ber-

baltniffe Amerita's finden, ihnen nicht die rechte Geite abgewinnen. überhaupt den bortigen praktischen Takt nicht finden können, ihr eingebrachtes Bermögen zuseben, und, nachdem fie moralisch und petuniär ju Grunde gerichtet find, jurudtebren. - Eron biefen, fur auswanderungsluftige Fabrit: und Manufakturherren nicht reizenden Aus: sichten, reift Amerika täglich mehr bem Bedürfnisse entgegen, Fabrikstaat zu werden. Der Besit einer Menge Urstoffe in größter Menge und Gute, wie die Baumwolle, ber Befit ungeheurer Balber, unerschöpfliche Steinkohlen : und Gifenlager, beogleichen treffliche Bafen, bas Berfiegen ber Fruchtbarkeit bes Bobens in ben öftlichen Staaten für den Aderbau, an dem die westlichen Staaten noch lange eine unverstopfbare Quelle haben, brangen Amerika fast gewaltsam zu biefem Biele hin. Bon Maine bis herab nach Maryland bestehen schon Manufakturen, die binfichtlich ihrer Große und Ausbehnung mit englijchen zu wetteifern vermogen, und der Ueberfluß von Produkten zwingt auch die füdlichen Staaten hierzu, ber steigende Berkehr mit Bestindien, Dejito und Gud : Amerita fordert sie gebieterisch. — Millionen find bereits in Baumwoll : und Bollen:Manufakturen verwenbet, und bie Staaten Massachusetts, New : Port, Bennsplvanien und Maryland liefern bereits beffere und mohlfeilere Baumwollenwaaren, als England, wenn auch nicht hinlänglich, um den eigenen Bebarf zu beden, und die Erzeugnisse ber amerikanischen Bapiermühlen find in Ufien gesuchter, ale die englischen. — Ohne Privilegien, Bramien und Bolle haben fich in ben letten 40 Jahren die Manufakturen Amerika's gehoben und beutlich bewiesen, daß, wenn ein Land zu Manufakturen reif fen, fich diese von felbst einfinden, und Privatpersonen in gesellschaftlichem Berbande fie dann auch ohne öffentliche Sulfe mit Bortheil unternehmen tonnen: die einheimische Brobuktion hat Bortheile genug vor der auswärtigen durch Ersparung ber Fracht und Kommunikationskoften für ben Markt, bes Risito's und der Affeturang-Pramie, welche alle der auswärtige Fabrifant tragen muß, und ihnen durch Prämien und Privilegien aufhelfen ju wollen, wurde eine ungerechte Besteuerung ber Gesammtbevolkerung jenn. — Wollen trot bem hier Gesagten, da doch so viele Fabrikan= ten und Manufakturen in Amerika gedeihen, wohlhabende Brivatper= sonen ihre Kräfte und Kapitale der Industrie in Amerika zuwenden, so ist ihnen wenigstens zu rathen, vorher ein Probejahr in Amerita zu leben, und bann folche Unternehmungen zu beginnen, welche Amerika natürlich find, b. h. folche, welche wenig Menschenhande erfordern, ober durch Maschinen und elementarische Kräfte betrieben werden konnen; solche, welche bas robe Ma= terial im Lande besitzen, wie Baumwollen-Manufakturen, und solche, welche grobe, ichwere, umfangreiche Waaren produziren, deren Gewicht, wenn sie eingeführt werden sollten, die Rosten der Fracht so erhöhen wurden, daß die fremde Konturrenz, ungeachtet des billigen Arbeitolohns, der ihr zu Statten tommt, nicht dabei bestehen konnte. — Die empfehlenswerthesten und am besten lohnenden Unternehmun=

R

ge Ri

R

eir

R

na

โดเ

eir

 $\mathfrak{H}$ 

wi

fai

tal

fid

etc

UI

ler

eig

in

au

die

f di

Bi

eni

in ein

Si

wa

Ra

nei

Şί

ma

ල

un

bu

dee

Be

Gi

Ta östl

por

con

gen für einwandernde Rapitalisten, vorausgesett, daß sie bas Terrain hinlänglich kennen gelernt haben, sind: Band= und Zeugfabriten, beren Produtte im Westen mit 100 Prozent verkauft werben; - Runft = und Raturbleichen, von benen die ersteren bei ber Menge von Baumwollenfabriken bedeutenden Ruten abwerfen würden; - Chocoladefabriten; Farbenfabriten, namentlich folde, in benen Bleiweiß, Mennige, Chromfarben und gebrannter Ocher bereitet merden; Flachsspinnereien, die nament= lich im Staate New : Port und ben östlichen Staaten außeror: bentlich lohnen müßten; — Glashütten, die entweder groß? Mengen grünen Glases zu liefern im Stande waren, oder in benen Glaser von vorzüglicher Reinheit und Klang erzeugt werden könnten, und die zugleich gute Schleifer beschäftigen; -- Rutschen= und Wagen= fabriten, mit benen Lactiranstalten verbunden werden konnten; -Porzellan= und Steingutfabriken, die hier vorzüglich ge= beihen müßten, da gute Porzellanerde sich in verschiedenen Gegenden ber Bereinigten Staaten in Menge findet; — Regenschirm= und Strobhutmanufakturen; — Tabacks und Cigarrenfabris ten, von benen die letteren besonders lohnen; - Tapetenfabri= ken; — Tuchmachereien und Teppichwebereien; — Wach8= bleichen, die, bei dem Ueberfluffe roben Wachses und dem hoben Preise des gebleichten, gut rentiren wurden; - Wachstuch fabris ten, in benen vorzüglich Flurtucher bereitet werden mußten. — Alle andern Fabriken und Manufakturen erfordern hier zu große Kapitalien und konnen die Ronkurrenz nicht aushalten. - Siegellackfabris ken sollte aber kein Mensch hier anlegen, denn dabei würde ein Jeder fein baares Geld zusetzen.

d) Kausseute. Die große Angel, um welche sich Alles in Amerika dreht, ist ber Handel. Alles ist Kaufmann; jeder Gewerb-treibende, jeder Landwirth beschäftigt sich mehr oder weniger mit demfelben. Früher mar er ber gewöhnliche, fast einzige Weg, in Amerika sein Glud zu machen. Biele europäische Häuser, besonders aus Portugal, Spanien, England und Frankreich, auch aus den deutschen Seestädten, haben ihre Fonds mit Glück nach Amerika verpflanzt, und mit den Rohftoffen Amerika's einen gewinnreichen Tauschhandel gegen europäische Industriemaaren betrieben, oder wenigstens erfolgreiche Rommanditen und Komtoirs in Amerika errichtet. — Dieser Weg ist zwar auch noch jest eröffnet; indeg bei der großen Konkurrenz der Engländer und Nord-Amerikaner wird er immer ausgetretener und schwieriger. Er erfordert, wenn er recht vortheilhaft werden foll, fast immer, bag bas haus in Kompagnie mit einem hause in Europa ober umgekehrt in Amerika stehe, bas die in Amerika gekauften Brodutte in Europa absett, und die in Amerika gesuchten Waaren in Europa einkauft und auf dem vortheilhaftesten Wege absendet. Dem reichen deutschen Raufmann ist nicht anzurathen, sein Geschäft ist Deutschland aufzugeben, um ein neues, in ber hoffnung auf größeren Gewinn, in Amerita zu etabliren. Es haben zwar Ginzelne mit

ğ jie bas d: Band= 00 Prozent a benen die den Ruten fabriten, ben und ge= bie nament= en außeror= große Dien= denen Gläser ten, und die d Wagen= fönnten; rzüglich ge= en Gegenden dirm= und rrenfahris etenfabri= — Wach 8 = d dem hohen tuch fabri= iten. — Alle ke Rapitalien Macfabri: rde ein Jeder

s in Amerika der Gewerb: ger mit dem= , in Amerika rs aus Por: eutschen See: epflanzt, und handel gegen 3 erfolgreiche Diefer Weg onfurrenz der etretener und rden soll, fast e in Europa ekauften Pro= n Waaren in sendet. Dem n Geschäft in auf größeren Einzelne mit einem kleinen mäßigen Rapital irgend einen ober mehrere Stoffe in Amerika zum Gegenstand ihrer Spekulation gemacht und darin glücklich operirt, wie z. B. mit Bauten, Talg, Taback, Baumwolle, Bucker, Raffee, Farbe = und Wlöbelhölzern, indeß bedingen solche Fälle keinen gemiffen Erfolg bei ben Späterkommenden. — Andere find als Rommis nach Amerika auf ein Bureau gegangen, sind nachher als Rompagnons aufgenommen worden, haben später mit dem Errungenen einen glücklichen Propre-Bandel begonnen, und find zu Wohlstand und Reichthum gelangt. Rur follte nicht jeder Kommis auf Gradewohl nach Amerika geben, benn, ohne verschrieben zu fenn, und ohne besonders gute Empfehlungen zu haben, dürfte er taum auf die Stelle eines Martthelfers Unfpruch machen fonnen. Da ber ameritanische Sandel im Allgemeinen in beständiger Zunahme begriffen ift, fo gewährt Amerika in dieser Hinsicht noch immer Aussichten, und man tann in der Regel bei Renntnig, Umficht, Thatigfeit und einem Rapital noch immer mit Erfolg Geschäfte machen, nur muß man mit Borficht auftreten, weshalb man wohl thut, wenn man, ehe man fich etablirt, den Geschmad, die Bedürfnisse, Dessins, so wie die Brodukte Amerika's vorher auf einem amerikanischen Komptoir genau kennen lernt, was fast unentbehrlich ist, und alsbann erst Geschäfte auf eigene Rechnung macht. — Uebrigens hat ber europäische Raufmann in Amerika noch viel zu lernen, ehe er feinen Plat gang ausfüllt; wir meinen hier nicht die Romptvirwiffenschaften, Spraden, Buchhalten und Waarenkenntnig, fondern ben amerikani= schen Handelston: dieses anscheinend gleichgültige Rathgeben in Bestimmung ber Wahl, bas selten fehlschlägt, ben Preis und Werth fast aller Landesprodukte und den Weg sie wieder zu verkaufen, und endlich die besten Quellen, die Waaren zu beziehen, und den Betrag in ber nachsten Bant zu beden. — Borzüglich gute Geschäfte wird ein Raufmann in den westlichen Staaten machen, wenn er sich den Sitten und Gebräuchen bes Landes fügt und mit all' bem handelt, was man dort bei den Kaufleuten zu finden gewohnt ist: ein solcher Raufmann im Lande muß alle Luxusartitel für Frauen und Manner, alle Arten Rupfergeschirr, Blech, Gisenwaaren, Stiefeln, Schube, Hüte, eine Sammlung von gebundenen Büchern, eine ziemliche Aus= mahl von Arzneien, einschließlich Castorol und Calomel, Anöpfe, Scheeren, Messer, Beile, Sicheln, Sensen, Aexte, Kautaback, Lackrizen und Cigarren, Raffee, Bucker und Sprup, Wein und Branntwein im bunten Verein, jedoch in guter Ordnung haben, und alle Produkte des Landmanns, Mais und Baizen, gebackenes Obst, Wachs, Talg, Belzwerk, Mineralien, Honig, Birfch = und Ochsenhäute, Butter und Gier, und Rarren ober Schlitten voll geschlachteter Schweine in Tausch nehmen. — Der Krämer im Innern bes Landes hat in ben öftlichen Städten und Fabriken 9 Monate Rredit. Die reisenden Importeurs geben ihre Waare meistens in öffentliche Versteigerung mit 6 Monat Kredit; geben bann die dafür erhaltenen Wechsel zum Discont in die nächste Bank, und reifen mit dem gangen Saldo nach

Daufe, ober feten benfelben in Produtte um, die an ber Ditkufte Rechnung geben, ober die zur Ausfuhr gebracht werden konnen. -Ginem deutschen Ginwanderer indeg, ber als Raufmann im Lande fich niederlassen will, ist es anzurathen, von der gewöhnlichen Art der bortigen ! Geneinrichtung abzugeben, und einen Laden jum Baar= vertauf, gegen bestimmte feste Breise (a cheap cash store), anzulegen, in welchem alles Abbingen wegfällt, und ber Preis jeder Baare auf einem, ber Sache angebefteten Zettel mit großen Zablen Wenn man ftatt 100 Prozent 50 als Gewinn berechnet, und dann fest an seiner Maxime des Nichtbingens und ber baaren Rablung, aber auch bes Nichtübertheuerns bangt, jo bak es bem Räufer gleich senn kann, ob er selbst kommt, ober ein Rind von 5 Jahren schickt, dann wird der Absatz reikend, und der vielfache Um= fat wird ben Mangel bes hihern Bewinns gewiß erfeten. Ameritaner liebt biefe Bertaufsmethobe eben jo fehr als ber Deutsche, und die Quater haben ihren großen Absat an Baaren vorzüglich

bem Umstande zu verdanken, daß sie nicht vorschlagen.

Junge einwandernde Raufleute, die, ohne verschrieben zu fenn, Stellen als Kommis in Amerika suchen, werden in den Vereinigten Staaten mit mehr Schwierigkeiten zu fampfen haben, als felbst in Deutschland, und nur im Innern bes Landes konnen sie etwa noch auf eine Anstellung rechnen. Die besten Empfehlungsbriefe an die ersten Bandelshäuser nüten nichts! Der junge Raufmann wird zwar artig empfangen, bemerkt man aber, bag er eine Stelle fuche, em= pfängt er überall die Antwort: "Ja, das wird schwer halten — es find hier so viele Volontars, und selbst diesen wird es schwer, Butritt auf ben Komptoirs zu erhalten!" ober wohl gar: "Es ift burch= aus nicht baran zu benten, Sie hier placiren zu konnen, und wir begreifen in der That nicht, wie Berr R. Sie hat aufmuntern konnen, nach Amerika zu geben, er sollte boch die hiesigen Verhältnisse besser tennen!" Im Frühling und Berbft, wenn die Raufleute bes Binnenlandes nach ben Seeftabten tommen, um ihre Sommer= und Winterlager einzukaufen, ift allein hoffnung für junge Rom= mis, wenn fie fonft ber englischen Sprache mächtig find, Engagemente zu finden, tommen fie aber erft nach diefer Beit, im Mai, Juni, Juli, ober im November, Dezember und Januar in Amerika an, so ist ihnen zu rathen, wenn sie nicht so glücklich sind, eine, wenn auch niebere Stelle zu erhalten, sogleich in's Innere bes Landes zu reisen, wo sie, wenn ihnen ein freundliches, freies, offenes Wefen eigen ift, wenigstens bie Aussicht auf die Stelle eines Labenhalters (Store keepers) in einem ber oben beschriebenen Raufläben, bei 100 — 400 Dollars Gehalt und freier Station, haben.

e) Gelehrte und Künstler. Gelehrte von Profession, als: Phistologen, Philosophen, akademische Professioren, Schriftsteller u. s. w., sollten nie den Entschluß zur Auswans derung fassen; diesen ist Amerika nicht anzurathen, man hat in diesem Lande zum Wissen an sich keine Zeit; die Urbarmachung des

211 Die lln am m d aud Gd abe Die häli iie Sti grof Bwe jid)t ame wie Rü gebig ded ! beide verw prod auf ibn wend Sine Ume Lale Röp

lerin glänz nur math

gebt,

an b

Birk Brone Profe fanisa beiter in ne er Ostküste tonnen. n Lande sich en Art der ım Baar= eash store), Breis jeder fen Zahlen n berechnet, ber baaren , jo bak es n Rind von ielfache Um= eten. Der er Deutsche, ı vorzüglich

en zu senn, Bereinigten ils selbst in e etwa noch riefe an die i wird zwar e suche, em= alten — es ichwer, Zu= es ist durch= und wir be= ern können, tnisse besser ufleute bes mmer= und nge Rom= ptig sinb, fer Beit, Januar in ücklich sind, Innere bes ies, offenes nes Laben= Raufläden,

> als: Bhi= Schrift: uswan= an hat in idjung des

Bodens, die Ausrodung der Wälder nimmt alle Kraft und Muke in Unipruch. Amerika hat daher auch keinen eigentlichen Philosophen bervorgebracht, (wenn auch genug praktische), denn eben gum Bhilosophiren gehört Duge! - Aderbau, Gewerbe und Sandel find Die drei privilegirten Beichäftigungen in Amerika; ber Beften ber Union ift deren Parodies, aber die Solle der Gelehrten und Be-Als wirkliche Wissenschaften sind nur die physischen und mathematischen Studien geachtet, weil fie das Leben fördern; auch reines elementares Wiffen ift ziemlich verbreitet, weil co ber Schlüffel zu allen nütlichen Beschäftigungen ift. Spekulatives Biffen aber und eigentliche Philosophie wird bis jest nicht sonderlich kultivirt. Die Professoren der Colleges und Universitäten in Amerika sind verhältnigmäßig gering besoldet, und so beschränkt in ihrer Zeit, daß fie nur felten an ichriftstellerischen Berdienft benten konnen. Jene Stiftungen, Fonds, gelehrten Atabemien, die in Europa eine fo große Maffe von Talenten ausschliegend auf die Berfolgung literarischer 3mede hinleiten, fehlen gur Beit hier ganglich, und in biefer Dinsicht ist vielmehr Europa das glückliche Land, nach welchem sich sogar ameritanische Gelehrte febnen. - Eine gang abnliche Bewandtnig, wie mit den Wiffenschaften, hat es mit den Runften; auch für Rünstler ist Amerika tein Land. Rein Fürst lohnt bort mit freigebiger Sand die Werke bes Benie's, bes Malers, bes Bildhauers, des Musikers u. f. w. Kunfte seten Reichthum und Wohlleben voraus, beide aber kennt Amerika noch wenig, und wo sich Reichthum anhäuft, verwendet man benselben nicht auf Kunst und Luxus, sondern auf produktive Gegenstände, auf Bodenkulturen und Bandelsspekulationen, auf Eisenbahnen, Ranale und Grundung neuer Städte, und macht ibn so von Neuem wirksam. Gelder, die man sauer verdient, verwendet man nicht leicht auf Runftgegenstände; hierzu gehört bas Sinecuremefen von Guropa. Daber mandern Genie's der Art, die Umerita hervorgebracht hat, selbst nach Europa aus, um baselbst ihre Talente belohnt zu sehen, wie Best, Leslie, Trumbull und Röp lely. — Wer indeg bennoch in dieser Absicht nach Amerika geht, muß fich wenigstens nur an die reichen Gee- und Sandelsstädte an der Rüfte halten.

Uebrigens ift auch hier die Regel nicht ohne Ausnahmen. Runft= lerinnen, wie Jenny Lind, wie Fraulein Rachel und andere haben glangende Geschäfte in Amerika gemacht. Gie blieben baselbst aber nur eine verhältnigmäßig furze Zeit und fehrten dann in ihre Bei-

math zurück.

Much einzelnen Mannern ber Wiffenschaft ift es gelungen, einen Birkungskreis zu finden. Ich erwähne z. B. Herrn Dulon aus Bremen, welcher in New : Port eine hohere Schule grundete, herrn Brofeffor Fufter aus Bien, welcher eine gute Stelle an einer ameritanischen Schule in New-Port fand u. f. w. Mir selbst, dem Bearbeiter dieser 8. Auflage, ist es möglich geworden, meine Weltgeschichte in neun Buchern (256 Druckbogen) in 62 heften brucken zu laffen und in nahezu 400,000 heften zu verbreiten, nachdem bas Werk voll-

f co

un A

w 3

n (G

(3)

hei

żu E 1

(3)

er:

nel

ger

ob zei

w o

nid

f dh

tal

(Se

feir

Ta

(Be:

fön

Un

auf

wei

**f**chu

jon

fan

dier

find

und

mei

Dei

dere

Lan

ftändig ftereotypirt worden mar.

Für europäische Rechtsgelehrte ober Juristen ist Amerika kein Land; benn einmal ift hier schon die Gesetzgebung wesentlich verschieden von berjenigen Deutschlands, andererseits wird die Rechtspflege in einem Beiste und in Formen betrieben, welche sich ber Auslander nur mubfam und mit Aufwand vieler Jahre aneignet. Gobann muß ber Jurist ber englischen Sprache ganz mächtig senn, um seine Prozesse vor Gericht mündlich führen zu können, und endlich ift bie Konkurrenz zu ftark. An nichts leibet Amerika weniger Mangel als an Advokaten und Aerzten. Als Attorney's, b. h. Rechtskonius lenten für juriftische Privatgeschäfte, wie Ausfertigung von Testamen: ten, Bollmachten, Kontratten 2c., ober in Untersuchung von Rechtstiteln und Konsultationen über bestimmte Källe mogen eingewanderte Abvokaten, nachdem sie die nöthige Kenntnig dieser Dinge sich er: worben und das Recht, als Attorney's zu fungiren, erlangt haben, nach und nach eine fehr gute Praris fich erwerben, wenn fie fich geschickt und redlich zeigen. - Polizei=Beamte werden als folche eben: falls schlechte Geschäfte in Amerita machen; man liebt folche Bevor: mundungen nicht, und hat für biese Zwecke nur wenig Aemter. Die Abgaben und Landsteuern werden hier von den Gemeinde-Borstehern eingesammelt, und beshalb eignen sich Leute, die diese Geschäfte in Deutschland besorgten, wenn sie nicht den Landbau ergreifen wollen, ebenfalls nicht nach Amerika. — Nerzte und Bundarzte, wenn sie ihr Fach gründlich versteben, brauchen um ihr Fortkommen nicht verlegen zu febn. Rönnen fie in ben mehr vom Lurus und Sittenverderbnig ergriffenen großen Sandelsstädten der Ruste Braris sich verschaffen, haben sie nicht nur lohnenden Berbienst, sondern auch Belegenheit, in ihrer Runft sich weiter auszubilden und mit Gebildeten Umgang zu pflegen. Auf dem Lande hat es der Arzt weit beschwerlicher als in Deutschland, und oft ist sein Berdienst, ob er gleich selbst bispenfirt, nicht größer. Um beften tommen die Aerzte fort, welche sich sobald als möglich in die hiesigen Verhältnisse schicken, sich mit der Charlatanerie und dem Humbug versöhnen, taltblütig die eine fältigsten Einwendungen, Ansichten und Borschläge von Alt und Jung anhoren, und ihren herrlichen Beruf lediglich gur Geschäftsfache und zur Erwerbsquelle herabwürdigen. Die Homöopathie kommt jest immer mehr in Aufnahme. Gewandte Chirurgen finden in ber Regel ihr Unterkommen in Amerika noch besser als gelehrte Aerzte, und wissenschaftlich gebildete Zahnärzte, vorzüglich wenn ihnen die englische Sprache geläufig ift, konnen bier ihr Glud machen. Theologen haben sonst häufig ein Unterkommen in Mord : Amerika gefunden, und bei der massenhaften Auswanderung finden sie auch jetzt noch ein Unter tommen, benn es fehlt an beutschen Beiftlichen, und in einigen Städten Deutschlands haben fich Bereine gebildet, die deutschen Ansiedlungen mit evangelischen Geiftlichen zu verseben. Wer aber hier sein Slück als Geistlicher machen will, muß die Lehre

8 Werk voll=

merita tein esentlich ver: die Rechts: fich ber Aus: reignet. Go: tig sehn, um ind endlich ist niger Mangel Rechtskonju: oon Testamen: von Rechts: eingewanderte Dinge sich er: erlangt haben, nn sie sich ges solche eben: solche Bevor: Memter. Die nde-Vorstehern e Geschäfte in greifen wollen, , wenn sie ihr tkommen nicht 8 und Gitten: te Praris sich ndern auch Ge: mit Gebildeten weit beschwer: er gleich selbst e fort, welche iden, sich mit blittig die ein: Alt und Jung chäftssache und e kommt jest n in der Regel e Aerste, und n die englische heologen haben nden, und bei och ein Unter: nd in einigen deutschen Un: Wer aber

nuß die Lehre

Jeju aus bem Neuen Testamente, nach ben Evangelisten und Aposteln, nach bem Wortverstand, fest an ber Aus: legung Luthers, Speners, Frante's, Mosheims, Berufalems und Reinhards hängend, ohne alle Runft und Bu= fate predigen. Die große Masse will hier reinen religiösen Sinn, ber durch die Herrnhuter hier verbreitet worden ift, gleichweit entfernt von Schwärmerei und Mystizismus, als von veränderlicher Mobe und Aufklärerei. Die Meisten geben bem Berstande weniger und dem Glauben mehr Recht. Bas Jefus gegeben und bie Apostel gesagt, giebt und fagt man wieder, und zwar wortlich; man erlaubt fich teine Vermuthungen über ben Bufammenhang religiofer Dinge, sucht teine Bunber natürlich zu erklären, sondern nimmt fie auf auten Glauben bin, und halt streng an die symbolischen Bücher. Der Beiftliche muß bier ben Unglauben bekampfen, ben schwindenden Beift der Religiosität festhalten und zuruckführen, und die Ueberlegen= heit sich sichern, die eine hinreißende Beredtsamkeit und gute Sitten zu erwerben vermögen. Diesen Thous muß sich ein junger Theologe, ber nach Amerika kommt, zum unverbrüchlichen Gefete machen, bonn bie Schüler Franke's waren bie ersten Brediger der amerikanischen Deutschen. Der ratio= nelle Theolog wurde hier ganz vereinzelt stehen. Wer daher als Brediger nach Amerika gehen will, der prüfe sich vorher forgfältig. ob der hier herrschende Kirchenglaube mit seiner Ueber= zeugung übereinstimmt, und ob er solchen redlich und warm aus dem Bergen predigen konne. Er schmeichle fich nicht, mit einem Bischen Deucheln durchzulangen; er ift balb burch: schaut und verachtet. Besonders aber fordert man hier einen tabellosen Lebenswandel und hohe Bildung des Geistes und Gemüths für Anstand und Sitte, um besonders in großen Städten teine Blößen zu geben. Die gewöhnliche europäische Prediger: Tattit reicht hier nicht bin; man muß hohe Ausbildung bes Beistes besiten, um bier fein Amt zur Zufriedenheit verwalten zu tonnen, und es ift baber von dieser Seite nicht so leicht, in Amerika Beiftlicher zu werden, obgleich Jedermann als Prediger auftreten kann. — Bon den Schullebrern ist bereits die Rede ge= wefen, wir fügen zu bem schon Gesagten nur hinzu, bag ber Land= schullebrerdienst in Amerika das lette Mittel für Jemand ist, der sich sonst nicht erhalten, kein Land mehr graben, kein Dolg mehr hacken kann, oder wenn er ruftig ist, während des Winters sich etwas verbienen will. Wer Orgelfpielen und Musit-Unterricht ertheilen tann, findet noch eher Berdienst. Das Orgelspielen ift ein Geschäft, und wird jährlich mit 150-400 Dollars bezahlt, je nachdem die Gemeinde groß und reich ift. — Daß fur die bevorrechteten Klassen Deutschlands, für Staatswirthe, National-Dekonomen, höhere und nicbere Offigiere, Forstmänner, Forst = und Jagojunter 2c. Amerita fein Land ist, in welches sie auswandern sollen, braucht wohl nicht er= Promme's Sanbb. f. Auen. n. Amerita. Ste Huff. v. G. Struce.

waint zu werben. — Ueberhaupt sollten Personen aus den höhern Stänl en durchaus nicht nach Amerika gehen, es wäre denn, daß sie ihr Bermögen geltend und sich verdient machen wollten durch Kultur und Andau des Bodens, durch Begründung industrieller Etablissements, oder daß sie anspruchslos, von den Renten ihres Bermögens lebend, in den Armen einer schönen Natur und einer freien Versassung ruhen wollten, oder daß sie sonst ein Herz voll Enthusiasmus im Busen trügen, wie die Lasayette's, Montgomery's, Kosciusto's, Moreau's, Bulawsty's, Kalb's und viese Andere.

Andersdenkende hingegen, besonders in Glaubenssachen, werden stets in Amerika ein Asyl sinden. Allen, religiöser Meinungen wegen Versolgten bietet Amerika eine Freistatt der Ruhe dar, wenn sie nur sonst arbeitsam, tolerant oder nicht ohne Vermögen sind, um anskändig leben zu können. Daher eignet sich Amerika auch ganz vorzüglich für die Verfolgten Israels. — Niemand beachtet, niemand haßt sie als Juden; sie heißen und gelten für Vekenner des alten Testaments, und für weiter nichts; sie müssen übrigens ars beiten, wenn sie leben wollen, wie die Andern auch, und können es auch, weil ihnen die allgemeine Gewerbsfreiheit zu statten kommt und nicht wie in Europa der Schacher ihr einziger Ausweg ist. Sie haben völlig freie Religionsausübung, und überhaupt ganz diesselben bürgerlichen Rechte, wie jeder Amerikaner.

fit

iie

(s

ga

me

etr

(36

ein

Tubi

Ro

bill

jebe

An

Sa

jdhä

für

Ver

bled

von

bra

6 b

jolli

Blee

brai

redi

Brei

# 2. Nach Texas.

Bon ben handwerkern follten nur folde nach Texas auswandern. welche mit ihren Arbeiten ben bringenoften Bedürfnissen ber Bewohner abhelfen, alfo teine Conditoren, Jumeliere, Gold: und Gil: berarbeiter, Uhrmacher, Kunstdrechsler, Maler, Tape= gierer, Bosamentirer, Farber, Buchbinder, Buchbruder, Schriftgießer, Cigarrenmacher, Clavierstimmer, dirurgifche und musikalische Instrumentenmacher, Feilenhauer, Formenstecher, Friseure, Glafer, Glasblafer, Glasichlei= fer, Graveure, Sandichuhmacher, Sutmacher, Rammma= der, Rartenmader, Ladirer, Bergolber, Orgelbauer, Ba= pierfabrikanten und Papierfärber, Schirmmacher, Schleis fer, Strohflechter, Tapetenbrucker, Tuchmacher, Tuch: scheerer, Wachsbleicher und Wachstuchmacher. Kür biese tann Texas erst bann als Ziel ber Auswanderung empfohlen werden. wenn es sich auf die Stufe emporgeschwungen haben wird, zu der es alle Vorbedingungen in fich trägt. Auch Raminkehrer follten nicht nach Teras auswandern, weil bort ihr Geschäft in ben Banden von Negern ruht; eben so wenig Rurschner, deren Fabrikate nicht für ben Guben paffen ober Lichtzieher und Seifensieber, für die nur in ben Städten auf Beschäftigung zu hoffen ift, weil jeder Landmann feine Lichter und Seife felbst bereitet, ober Malabereiter.

den höhern n, daß sie urch Kultur blissements, ens lebend, sung ruhen im Busen Woreau's,

ns sachen, giöser Meis Muhe bar, mögen sind, a auch ganz et, niemand e bes alten igens arsuten kommt Musweg ist.

auswandern, r Bewohner = und Sil= r, Tape= dbrucker, er, dirur= lenhauer, lasschlei= eammma= auer, Pa= r, Schlei= er, Tuch= Für diese len werden, , zu der es ollten nicht änden von nicht für r, für die jeder Land= bereiter, weil es nur wenige Brauereien in Teras giebt, ober Maschinen = bauer, weil noch keine Maschinenfabriken existiren und alle Dresch=, Säe= und andere landwirthschaftlichen Maschinen aus dem Norden importirt werden. Nabler, Nagelschmiede und Schlosser würden gezenwärtig ebenfalls noch einen schweren Stand in Teras haben, weil sie an den nordischen Fadriken, die ihre Waaren um billigen Preis einführen, hartnäckige Konkurrenten sinden würden. Hingegen ist das lebersiedeln nach Teras solgenden Handwerkern zu empfehlen.

Baber. welche geschickt im Rasiren und Frisiren sind, mit Aberlaß, Schröpfen, Blutegelseigen und kleinen chirurgischen Operationen vertraut sind, sinden in den Küstenstädten guten Berdienst als Gehülsen, und machen, wenn sie die nöthigen Mittel besitzen, um eine elegant eingerichtete Barbierstube (salon) errichten zu können, durchgängig gute Geschäfte. In Teras, wie in ganz Nordamerika, geht kein Barbier zu seinen Kunden in's Haus, diese kom= men zu ihm. Ein Badergehülse erhält in Städten wie Galveston, Houston 2c, etwa 5 Dollars wöchentlichen Lohn, ohne Kost und Logis.

Bäcker haben als Gehülfen auf nicht mehr als 3 Dollars pro Woche Gehalt, bei freier Kost und Wohnung, Rechnung zu machen, haben sie aber ein kleines, zu ihrem eigenen Etablissement ausreichendes Kapital und beschäftigen sie sich neben der Brodbäckerei auch mit Kuchen= und Pastetenbäckerei, to gelangen sie leicht zu einigem Bermögen.

Für Bergleute wird Teras erst bann von Interesse werben, wenn Kompagnien zur Ausbeutung bes mineralischen Nordwestens des Staates gesbildet seyn werden, worauf mit ziemlicher Gewißheit zu rechnen ist, da das in jedem Theile des Landes liegende Gebiet des Mainzer Bereins immer mehr Ansiedler erbält.

Bierbrauer, welche Bermögen genug zur Anlage einer Bierbrauerei in San Antonio ober New = Braunfels besitzen, würden obne Zweifel gute Gesichäfte machen; bis dahin aber, daß größere Brauereien entstanden sind, ift für Brauknechte und Braumeister selbstverständlich nichts zu machen.

Blechschmiede ober Klempner haben, da in Teras, wie überall in ben Bereinigten Staaten, ein großer Theil des Kochgeschirres aus verzinntem Eisensblech mit eisernen Böden versertigt wird, auch Blecheimer und andere Geräthe von Blech, die in Deutschland aus Thon oder aus Holz gemacht sind, gestraucht werden, auf gute Beschäftigung zu hoffen. Ein geschiefter Arbeiter erhält 6 bis 8 Doll. Wochenlohn, ohne Kost und Wohnung. Kein Blechschmied sollte sein Handwertsgeräthe mit nach Teras nehmen, da der nordamerikanische Blechschmied Schneide und andere die Arbeit erleichternde Maschiner im Gestrauch hat, welche jene zum Theil überslüssig machen.

Für Bottcher ist erst dann in Teras auf reichliche Beschäftigung zu rechnen, wenn große, für Verschiffung mahlende Mühlen (merchant-mills), Brennereien und Bierbrauereien etablirt sehn werden.

Branntweinbrenner fonnen als Gehülfen nicht auf Befchäftigung rech=

nen, werden aber, sind sie bemittelt genug, um selbst eine Brennerei anzustegen und verstehen sie die Entsuselung des Branntweins und die Genevers, Cognacs, Rums und Likörbereitung, gute Geschäfte machen. In den nordsamerikanischen Brennereien wird keinerlei Hesen, sondern zum Aufsat der Gährung Sal arcatus angewendet, der auf folgende Weise gewonnen wird. Neber den Maischbottigen befindet sich ein Behälter, angesüllt mit Soda oder Pottasche (wovon jedes 34 Prozent Kohlensäure enthält). Die dem Maischschtig entweichende Kohlensäure wird hierdurch anderthalb (51 Proz. haltend) kohlensauer und ist Sal arcatus.

Büchsenschmiebe konnen nur bann ihren Unterhalt verbienen, wenn fie auch anbere Schulebearbeit zu machen im Stanbe find.

Für Conten, Die zugleich Baderei treiben wollen, gilt bas unter "Bader" Colonie.

Drabtzieher verangen mit ben Fabrifen bes Norbens nicht zu ton-

Drechster finden als folche wenig Beschäftigung, verlegen fie sich over zugleich auf die Schreinerei, so mogen fie auf ein gutes Fortkommen rechren.

Färber haben wenig Aussicht auf Berbienst. Der texanische Landmann färbt die selbstverfertigten Zeuge selbst und die aus dem Norden eingeführten Baumwollenzeuge sind so billig, daß sie nach längerem Gebrauche des Umsfärbens nicht werth sind.

Feilenhauer muffen ihr Handwerk aufgeben und Meffer = ober Grob- fcmiede werben.

Fleischer finden nur in ben Städten Beschäftigung, auf bem Lande schlachtet Jeder selbst.

Formenstecher, in ben Fabriken bes Norbens gesucht und gut bezahlt, baben in Texas keine guten Aussichten.

Friseure, wenn zugleich Baber, machen in ber Regel Gelb, als Friseure allein aber nicht.

Gartner, welche Gemuse- und Obstbau treiben und von ersterem junge Pssanzen längere Zeit hindurch zu erzielen verstehen, was bei der Triebkraft bes Bodens und dem Einstusse der Witterung eine schwere Aufgabe ift, dürfen, wenn sie in der Nähe einer Stadt sich niederlassen, eines guten Verdienstes versichert seyn.

Gerber, die mit Mitteln versehen landen, um für eigene Rechnung eine Gerberei anlegen und Felle und Häute in größeren Quantitäten ankaufen zu können, machen Geld. Wegen Mangels an guter, junger Eichenrinde wird viel mit Fichtenlohe gegerbt, die das Leder roth macht, auch mit Kastanienlohe, welche dem Leder eine gelbe Farbe und Sprödigkeit giebt. Der heißen Witterung wegen ist es nöthig, daß das Leder gar gefärbt und mit starken Lohaufsgussen behandelt werde. Zu schwerem Sohlenleder bestimmte Häute läßt man in Nordamerika, statt sie zu kalken, je nach der Beschassenheit derselben 14 Tage bis 3 Wochen lang in einer Temperatur von 40° oder kürzere Zeit in einer

ein an bil

eb

Ii

r¢

fi

fe:

mo zer Wa wa baj

noi Ha un

bei

lich Ste bor

Bre Ble übl

uni Wei wer

Tag

nnerei anzuste Genevers, in ben nords Auffah ber onnen wird. It Soba ober bem Maischs roz. haltenb)

en, wenn sie

lt bas unter

icht zu kon=

fie fich over men rechren. de Landmann eingeführten iche bes Um=

ober Grob=

bem Lanbe

gut bezahlt,

als Friseure

sterem junge er Triebfraft e ist, bürfen, Berbienstes

echnung eine ankaufen zu urinde wird aftanienlohe, eißen Wittesten Lohaufte läßt man ben 14 Tage zeit in einer

höheren Temperatur schwitzen. Die beschleunigte, amerikanische Bereitungsweise bes Lebers, in Bergleich mit ber in Deutschland üblichen, macht es möglich, daß ber Gerber in Teras mit viel geringerem Kapital arbeiten und basselbe
rascher umsetzen kann, als in Deutschland. Fast jeder amerikanische Gerber besitt eine eiserne Patent-Lohmühle, welche durch einen Mann in Bewegung gesett werden kann und durch gezackte Räber und gerippte Seitenkabe die
Rinde zerbröckelt. Gerbergehülsen erhalten 4 bis 14, sind sie geschickte Falzer,
14 bis 2 Dollars Tagelohn, ohne Kost und Logis.

Grobidmiebe finden leicht Beschäftigung und bei nur mäßigen Mitteln ebensoviel Gelegenheit, auf bem Lanbe ober in fleinen Stabten ein eigenes Beimuft zu etabliren, welches, ba ein Sufeifen mit 25 Cents, bas Barten einer Art mit 374 Gents, bie geringfte Schweißarbeit mit 25 Gents und jebe andere Arbeit verhältnigmäßig hoch bezahlt wird, während Gifen und Rohlen billig find, guten Berdienst bringt. Sind it jugleich im Repariren von Schieggewehren, im Anfertigen von Buchs- und inberen Fallen erfahren, fo machen fie oft viel Gelb. Grobschmiedgebulgen, welche ihr Beschlaghandwerksgeug felbft zu ftellen haben, erhalten 4 bie ? E a. Bochenlohn, ohne Roft unb Wohnung. Nach Texas ober nach sonst irgen einem Staate ber Union auswandernde Suffdmiede thun wohl, fich fe n in Deutschland barauf einzunben, baß fie ben Pferben bie Sufeisen auflegen konnen, ohne baß eine zweite Berfon ben Fuß bes Pferbes halt, was nirgenbs in ber Union Gebrauch ift. Der nordamerifanische Suffdmied faßt ben Suf bes Bferbes mit ber hohlen, linken Sand, brudt mit bem Daumen berfelben bie Fessel über bem Sufe fest an und legt bas Gifen auf.

Gürtlern tann man feine gute Aussicht in Texas eröffnen.

Saferern ebenfowenig und Sandichuhmachern besgleichen.

Sutmacher sollten nur dann nach Texas auswandern, wenn sie binlange lich bemittelt find, um eine hutmacherei in Galveston, houston oder sonst einer Stadt zu etabliren. In Texas werden nur hute getragen, hutsabriken existiren bort aber nur wenige.

Rupferschmiebe finden nicht leicht Beschäftigung, da wegen Mangel ant Brennereien und Brauereien keine für diese nöthigen Pfannen, Ressel, Blasen 2c. gebraucht und in den Küchen der Teraner, statt der in Deutschland üblichen Kupfergeschirre fast ausschließlich Blechgeschirre benutt werden.

Liforbereiter, welche in ber Fabrifation fünstlicher Cognacs, Aracs und Rums erfahren sind und die Herstellung von feinen Liforen auf kaltem Bege verstehen, auch die nöthigen Mittel zum eigenen Etablissement besitzen, werden um Absat ihrer Fabrikate nicht verlegen seyn.

Maurer finden in ben Stäbten Beschäftigung ju 14 bis 2 Dollars

Mublenbauer können als folde auf Beschäftigung rechnen, nothigenfalls auch als Zimmerleute, die fast immer gesucht find.

Muller muffen barauf rechnen, baß fie bei 10 bis 12 Dollars monat=

lichen Gehalt mit Roft und Wohnung, auf bem Lanbe auch Felbarbeit mit zu verrichten haben und burfen bann auf Unterkommen rechnen.

Für Pofamentirer ift nur als Polsterer von Mobilien auf Beschäftigung zu rechnen; Borben, Treffen und bergleichen geben in Teras nicht.

Riemer ober Sattler, bie nicht allein gröberes Riemenzeug, sonbern auch feinere Leberarbeiten zu machen verstehen, find selten um Arbeit verlegen und verdienen als Gehülfen 1½ bis 2 Doll. Tagelohn. Auf Berdienst burch's Mütenmachen können sie nicht rechnen, weil in Teras so gut wie gar keine Müpen getragen werben.

Sagemuller haben, weil bie meisten Sagemuhlen in Teras nur einen Mann beschäftigen, ber in ber Regel ber Besither ift, als Gehülfen wenig Aussssicht auf Beschäftigung, wer aber mit einem Kapital von ungefähr 1000 Rthlr. preuß. Kur. lanbet, welches jum Ankauf einer kleinen Farm und zur Errichstung einer Schneibemühle genügt, wird, wählt er einen gunstigen Punkt zu seiner Nieberlassung, gute Geschäfte machen, ba ber Schneibelohn eine Hälfte bes geschnittenen Holzes beträgt.

Auf bem Lande schlachtet jeber Farmer fein Bieh felbft, es follten baber Schlächter fich nur ben Städten zuwenden, wo aber auch nicht viel für fie gu

machen ift.

Schneiber und Schuhmacher finden ebenfalls nur in Städten und auch ba nur schwer Beschäftigung, weil Kleiber und Fußzeug in Partien aus ben bftlichen Staaten zu billigen Preisen eingeführt werben.

Schreiner, besonders geschickte Möbelschreiner, sind gesucht. Ein tuchtiger Gehülfe erhält 1½ bis 2 Dollars täglichen Lohn, ohne Kost und Wohnung, muß aber selbst seine Hobelbank und das übrige Handwerksgerath stellen, hat also, da das deutsche Tischlergerath in Amerika nicht üblich, zu diesem Zwecke etwa 100 Dollars mitzubringen.

ţi

T

31

Wagner werden auf bem Lande, wie in den Städten leicht Arbeit finsben, und haben sie Mittel genug, um Holzvorräthe kausen und trocken werden lassen zu können, was dis jest selten geschieht, so werden sie viel Beschäftigung zu hohen Preisen haben. Gehülfen erhalten ungefähr 10 Dollars Wochenlohn, ohne Koft und Wohnung.

Zimmerkeute, wenn nur einigermaßen tüchtig in ihrem Gewerbe und wenn, was Bedingung bei jedem Handwerker ift, fleißig und nüchtern, können getrost nach Teras wandern, sie werden Arbeit und guten Verdienst vollauf finden. Gehülfen werden mit durchschnittlich 1½ Dollars pro Tag bezahlt, haben aber ihr Handwerkszeug selbst zu halten.

Pugmacherinnen, Strickerinnen und Näherinnen erhalten als Arbeiterinnen für But = und Modewaarenhandlungen einen spärlichen Lohn, weil die Amerikanerinnen nicht als Mägde dienen, sondern lieber selbstskändig, wenn auch ärmlich leben wollen, und daburch die Löhne für Handwerker herabbrücken. Mädchen und Frauen aber, welche Geschicklichkeit und Geschmack mit einander vereinigen und ein zur Etablirung eines Butgeschäftes genügendes,

rbeit mit zu

Beschäftigung

eug, sonbern beit verlegen vienst burch's vie gar keine

s nur einen wenig Ausr 1000 Rthfr. d zur Errichen Punkt zu eine Hälfte

sollten daher iel für sie zu

tien und auch tien aus ben

t. Ein tüch= ft und Woh= geräth stellen, , zu diesem

t Arbeit fin= ocken werben deschäftigung Wochenlohn,

Bewerbe und tern, fönnen ienst vollauf Tag bezahlt,

i als Arbeis Lohn, weil selbstständig, serter herabs schmack mit genügendes, fleines Rapital besitzen, verbienen in ber Regel viel Gelb. Größere, taufmannische Geschäfte bestehen nur in Galveston, Houston und Indianola; beutsche auswandernde

Raufleute, welche eine Stelle an einem teranischen Sanbels : Romptoir fuchen, baben baber nur wenig Chance, folde zu erhalten, weshalb ihnen nicht au ratben ift, ohne festes Engagement nach Teras ju geben. Derjenige, ber mit hinreichenben Fonds in Teras lanbet, um bort ein eigenes faufmannifches Geschäft errichten zu konnen, thut wohl, zuvor ein Jahr lang, wenn auch ale Bolontar, bei einem Geschäftsmanne ber vorgenannten Stabte ju arbeiten, bamit er ben Geschäftsgang tennen lerne. Gine große Angahl biefem Rathe entgegen handelnder Einwanderer bat bie nothige Erfahrung burch ichwere Opfer erfaufen muffen. Rleinere Sanblungen, Laben, in benen Ellen. und Gewürge, Gifene und Galanteriewagen, Broviant, Spirituofen, Rleibungs. ftude, Adergerathe und alle anderen Bedurfniffe bes Canbmannes im bunten Durcheinander ju haben find, und in benen bie Brobutte bes Farmers an Bahlungoftatt angenommen werben, finbet man überall im Lanbe, felten aber braucht ber Inhaber eines folden Labens einen Gebulfen. Sind einwandernbe Raufleute ber englischen Sprache mächtig und haben fie ein Rapital von etwa 1000 Thalern in Banben, fo werben fie leicht Belegenheit finben, einen folden, fast immer fehr einträglichen Allerlei=Laben (variety-store) zu etabliren.

Maler, Bildhauer, Mufiter, Schauspieler und Künstler überhaupt sollten nicht nach Texas auswandern, obgleich es Einzelnen wohl gelingen fann, bort ihr gutes Brob zu finden.

Merzte, welche zugleich Apotheter, machen oft in ber Ruftengegend gute Geschäfte, besonders wenn fie die Marktschreierei verstehen; der Westen des Staates ift zu gesund, als daß sie bort auf eine gute Erndte Rechnung machen könnten.

Theologen und Philologen ober gar Juriften, welche lettere ihr Rechtsstudium erst von Neuem wieder beginnen müßten, benn Alle, die in Deutschland zum Heer ber Beamten gehörten, thun wohl, von Teras fern zu bleiben, wenn sie nicht Willens sind, sich bort einem andern Fache zuszuwenden.

Ueberhaupt geben wir bemsenigen, der sich von einem werthvollen Besithtume, von einer einträglichen Stelle trennen muß, um auswansdern zu können, überhaupt dem Gebilbeten und an gemüthliches deutssches Leben Gewöhnten, dessen Bermögen groß genug ist, daß er selbst bedeutendere Kosten nicht zu scheuen braucht, den guten Rath, eine Reise nach den Bereinigten Staaten zu machen, sich Land und Leute anzusehen, die Berhältnisse, politische, kirchliche, gesellschaftliche u. s. w. genau zu studiren, und sorgfältig zu prüfen, ob er und seine Familie in der neuen Lage und Umgebung sich wohlgefallen werden, bevor er seine Stellung in Deutschland ausgiebt oder seine ganze Familie aus der Heimath fortsührt. Ein vierwöchentlicher Ausenthalt in den Ber=

einigten Staaten nüt ihm mehr, als bas Lesen vieler Bücher über bieselben.

### Canaba.

#### Arbeitelöhne.

|                               | t   | Unter-Canada<br>m Februar 1851. |     | Ober-Canada<br>im März 1861. |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------|
| m. *** 1 b.                   | . , | Roft und Wohnung.               |     | Tag, in Sterling.            |
| Grobschmiebe                  |     | s. – d.                         | O S | . – d.                       |
| Bäder                         | . 8 |                                 | _   | -                            |
| Fleischer                     | . 3 |                                 | 4   | -                            |
| Biegelbrenner                 | . 3 |                                 | 4   | -                            |
| Mauerleute                    | . 4 |                                 | 4   | -                            |
| Weißgerber                    | . 8 |                                 | 4   | -                            |
| Zimmerleute und Hausschreiner | . 5 |                                 | 6   | 3                            |
| Möbelschreiner                | . 5 |                                 | 6   | 3                            |
| Böttcher                      | . 3 | -                               | 5   | <del>-</del>                 |
| Raberinnen und Puhmacherinnen | . 1 | _                               | 2   | 3                            |
| Farmarbeiter                  | . 2 | 2 6                             | 2   | 6                            |
| Gartner                       | . 4 | 6 im Frühjahr                   | 3   | 9 im Commer                  |
| Mühlenbauer                   | . 5 |                                 | 7   | 6                            |
| Müller                        | . 4 | _                               | 5   | ***                          |
| Stubenmaler                   | . 5 | · -                             | 5   | _                            |
| Stüdarbeiter                  | . 5 | <b>5</b> –                      | 6   | 3                            |
| Bleiarbeiter und Glafer       | . 4 | 4 6                             | 5   | -                            |
| Steinhauer                    | . 3 | - à 4 s. 6 d.                   | 4   | – à 5 s.                     |
| Seiler                        | . 8 | 6                               | -   | _                            |
| Schuhmacher                   | . 3 | -                               | 6   | 3                            |
| Sager und Sagemüller          | . 3 | colum                           | 5   | ***                          |
| Schiffszimmerleute            | . 4 | -                               | 6   | 3                            |
| Segelmacher                   | . 4 | 4 6                             | 5   | -                            |
| Schäfer                       |     | Reine Arbeit                    | Rei | ne Arbeit                    |
| Lohgerber                     | . 8 | 3 9                             | 3   | 9                            |
| Schneiber                     | . 3 | 3 -                             | 5   | ***                          |
| Klempner                      | . 4 |                                 | 6   | 3                            |
| Wagner                        | . 4 |                                 | 6   | 3                            |
| Gürtler                       | . 4 |                                 | 5   | _                            |
|                               |     |                                 | -   |                              |

विद्यात के विद्यात के विद्यात के

un tö vo der rä Ko

zu B

m

mi ni mi

un

(d)

fid

ba me

fö

Köchinnen erhalten in Unter = Canada 1 Pf. St. 1) 5 s. per Monat, in Ober = Canada 7 Pf. St. 10 s. à 9 Pf. St. jährlich, bei freier Kost und Wohnung; Meiereimäbchen 13 s. 6 d. à 18 s. per Monat in Unter = Canada,

<sup>&#</sup>x27;) 1 Pf. St. (Pfund Sterling) à 20 s. à 12 d. = 12 fl., 1 s. (Shilling) = 36 .r. rhn., und 1 d. (pence) = 3 fr. rhn.

ücher über

und 7 Pf. St. 10 s. à 8 Pf. St. jährlich in Ober = Canada bei freier Koft und Wohnung; Buchbinder und Buchdrucker in Unter = Canada 4 Pf. St. 10 s. à 5 Pf. St. 17 s. per Monat, in Ober = Canada 48 bis 60 Pf. St. per Jahr, ohne Koft und Wohnung.

#### r. Canada irg 1851. in Sterling.

m Sommer

### 3. Anch Brafilien.

Wie aus ber zur Zeit noch fo geringen Bevölkerung biefes Landes bervorgeht, sollten vor ber Hand babin nur Leute auswandern, welche eins ber unentbehrlicheren und in einem neuen Lande wohlangebrachten Handwerke verstehen, und sich mit diesem ihren Unterhalt erwerben, ober folde, die Acterbau treiben und babei ihre Arme tüchtig rühren, ober endlich beides, Handwerk und Ackerbau, wie es kommt, mit ein= ander vereinigen wollen. Auf letteres Auskunftsmittel werden sich alle biejenigen Sandwerter mit Bortheil werfen, welche fich auf dem Lande niederlassen wollen oder mussen, da sie nur in den großen Ort= schaften darauf rechnen können, unausgesett Beschäftigung in ihrem Handwerke zu haben und ganz ausschließlich davon leben zu können; sie werden dabei Bieles ersparen, selbst nicht gang unbeträchtlich gewinnen und besonders für die Sicherheit der Zukunft ihrer Familie sorgen können, wie nicht leicht auf eine andere Beife, ba ber Grundbesit, wenn alle Hulfsquellen versiegen, boch ftete seinen Werth behalt und ben Eigenthümer vor Noth schütt. Größere, viele Arbeiten und Ge= räthschaften in Unspruch nehmende Rulturen, wie die von Zuderrohr, Raffee und Mandioca, eignen sich natürlich nicht für solche Wirth= ichaften, aber ein Stud Land zu Beibe für eine ober zwei Rube und jum eignen Anbau von Gemufe, Rartoffeln, Obstbaumen, Tabad, Baumwolle u. f. w. zum Hausbedarf follte jeder Handwerker in ber kleinen Ortschaften und auf dem Lande zu erwerben suchen, um so mehr, als er auch dabei die Kräfte der kleineren Rinder, ohne sie anzustrengen, nüplich verwenden kann, wie z. B. beim Jaten im Garten, Pflüden der Baumwollenkapfeln, Ricinusjamen und Geizen des Tabads. Nachfolgend ein Berzeichniß ber Handwerker und Gewerbetreibenden, welche in St. Catharina schnelles und vortheilhaftes Unterkommen änden werden, wenn sie, was vorläufig wohl nicht zu erwarten steht, nicht in allzugroßer Zahl, welche ein und dasselbe Handwerk betreiben will, auf bemfelben Schiffe anlangen.

beit

Bader, nur in ber Hauptstadt und in zwei ober brei größeren Orten und auch da noch nicht in großer Zahl vorhanden, werden vortheilhafte Geschäfte machen, wenn sie die Mittel haben, einige Fässer Mehl ankaufen und sich so nach und nach hinaufarbeiten zu können. In den kleinen Kirchspielen baden hie und da Krämer und Hausfrauen dann und wann Brod, welches meist sehr schlecht ift, und denen ein Bäder bald das Handwerk legen, sowie sich auch der Konsum an Brod und noch mehr an Roscas, einem kringels förmigen, trockenen Gebäck, vermehren würde, wenn man sie besser und regels

Monat, in Kost und er=Canada,

fl., 1 s.

mäßiger haben könnte. Ganz Unbemittelte würden als Gesellen nur in der Hauptstadt Unterkommen und guten Lohn finden; daselbst, wie auch in andern größeren Ortschaften, durfte auch die Kuchenbäckerei guten Gewinn abwersen, da die Brasilianer große Freunde von Süßigkeiten und Leckereien sind, und die eigentlichen Bäcker solche dort nicht ansertigen.

Bauhandwerker, als Maurer und Zimmerleute, welche letztere indeß wo möglich auch die Bautischlerei verstehen müssen, sind sehr gesucht und wers den gut bezahlt, wenn sie fleißig und geschick. Im Tagelohn verdienen sie 1600 bis 2000 Reis nehft Kost, in Accord können sie es dis 2500 und selbst dis 3000 Reis bringen, müssen dann aber freilich sehr fleißig sehn nach brasis lischen Begrissen, gute Arbeit liesern und ihr Handwerk so verstehen, um genaue Risse und Ueberschläge machen zu können. Zimmerleute können noch besonders, wenn andere Arbeit sehlt, in den vielen Sägemühlen beim Beschlagen und Schneiden der Plöcke auf dauernden Berdienst rechnen; Maurer sollten sich noch besonders auf das Ausputzen und Malen der Häuser mit Leims und Wasserfarben einrichten, da sie hierbei oft recht anständig und mehr als bei dem Mauern verdienen können. Beide Handwerke sind noch sehr dürstig vertreten und daher mit die sohnendsten.

Bottcher sinden sich, so viel mir bekannt, nur einige in der Hauptstadt, daher denn auch die ganze Provinz ihren beträchtlichen Bedarf an Fässern zu Zucker und Branntwein von dort beziehen muß, was natürlich viele Umstände und Kosten verursacht; es dürfte daher sowohl mit den schon aufässigen Böttschern der Hauptstadt an Ort und Stelle, als auch und noch mehr durch Anssiedeln auf dem Lande an den Orten größern Bedarss vortheilhaft zu konskurren sehn.

Eigarrenmacher, welche ihr Geschäft ausschließlich treiben können und wollen, dürsten nur in sehr geringer Zahl und nur dann gute Geschäfte machen, wenn sie die Mittel besitzen, sich Taback von Bahia oder Rio kommen zu lassen, diesen zu verarbeiten und außerdem einige Zeit leben zu können. Der Berbrauch von Cigarren ist beträchtlich, und sie werden, da in der Provinz nur höchst wenig Taback gebaut wird, von Rio und Babia eingeführt. Als Nebengeschäft wird das Cigarrenmachen von einigen Ausländern betrieber welche ihren Taback selbst bauen und zu Cigarren verarbeiten, die zwar herzelich schren Taback selbst bauen und zu Cigarren verarbeiten, die zwar herzelich schlecht sabrizirt sind, aber doch geraucht werden und guten Gewinn lassen. — Mehrte sich mit der Einwanderung der Tabacksbau, so dürste dies Geschäft ein sehr einträgliches werden, da das Blatt, angestellten Proben nach, ganz vorzüglich ist, Niemand aber dasselebe zwecknäßig zu behandeln versteht.

Drechster. In ben größern Ortschaften würden einige ohne Zweisel guten Berdienst finden, mussen sich aber möglichst auf jede Art von Arbeit einrichten, um alle in ihr Fach schlagende Gegenstände in Holz, Knochen, Horn und Metall ansertigen und Reparaturen machen zu können, bei welchen letztern oft mehr herauskommt, als bei neuer Arbeit. — Es sind, so viel ich weiß, nur äußerst wenige Orechster in der Provinz vorhanden.

ber vor die als geg St. betr kön R.

Med Presing in the burn nod

tion

nod fchu follt thei

zwe

da grof Ble fehr zur zur

Bet und in i übe stad wer nur in ber ch in anbern un abwerfen, en find, und

lettere inbeg cht und wer= verbienen sie und selbst bis nach brasi= erstehen, um können noch en beim Be= ten; Maurer Häuser mit nständig und ind noch sehr

r Hauptstabt, n Fässern zu iele Umstände ässigen Bött= hr burch An= haft zu kon=

fönnen unb
te Geschäfte
Rio kommen
1 zu können.
der Provinz
1 eführt. Als
1 betrieber.
2 zwar herze
ten Gewinn
2 dürfte dies
Broben nach,
1 versteht.

one Zweifel von Arbeit echen, Horn chen lettern el ich weiß, Fleischer sehlen fast in der Provinz; das Schlachten geschieht in den Schlachthäusern der größern Orte und bei Privatleuten in den kleinern auf dem Lande, und das Fleisch wird dann einsach verkauft. Die Ansertigung von Wurst war früher ganz undekannt und geschah nahe der Hauptstadt erst vor ein paar Jahren durch einen Deutschen, der damit rasch viel Geld versdiente, dann aber der Befriedigung seines Durstes mehr obgelegen haben soll, als ihm und seiner Wurst gut war, daher das Geschäft nicht besonders mehr gegangen seyn soll. Es ist jedenfalls eins der einträglichsten, nicht bloß in St. Catharina, sondern durch das ganze Land, das auch von Undemittelten betrieben werden kann. Die Fabrikation guter Brat und Cervelatwurst könnte allein den Bersertiger wohlhabend machen, da letztere in Rio mit 1 M. R. pr. Psb. bezahlt wird und Schweine verhältnismäßig billig zu haben sind, besonders auf dem Hochlande bei Lages, wo auch die Winterfälte die Fobrikation dieser Wurst vor andern Landstrichen begünstigen würde.

Gerber, wenn sie die Mittel besitzen, sich zu besetzen und einige Zeit leben zu können, werden bei der Billigkeit der Häute und des gerbenden Materials (Baumblätter oder sehr gerbstofshaltige Rinden) und den hohen Preisen des Leders trefsliche Geschäfte machen, Gesellen in nicht großer Zahl in den bestehenden Gerbereien Unterkommen und lohnende Arbeit sinden, dis sie sich selbst besetzen können. Gewöhnlich ist das Geschäft mit Sattlerei verstunden, scheint dann seinen Mann vortrefslich zu nähren und Konkurrenz ist noch für längere Zeit nicht zu fürchten.

Hutmacher finden sich nur in der Hauptstadt und vielleicht noch an zwei Orten, scheinen sehr gute Geschäfte zu machen, und ihre Zahl dürfte sich noch vermehren können, ohne zu große Konkurrenz. Gesellen werden indeß schwerlich gutes Unterkommen finden, und wer sich zu etabliren beabsichtigt, sollte gleich Material für sein Geschäft mitbringen, da er es sonst ziemlich theuer aus Rio beziehen müßte.

Klempner sinden reichliche Arbeit in den Städten und auf dem Lande, da man Kosser, Kasten, Büchsen, Küchengeräthschaften, Badewannen u. s. w. in großer Menge, aus Blech versertigt, gebraucht. — Wer ferner seinere Blech z., Lampen und lackirte Arbeit zu liefern verstände, würde bestimmt ein sehr gutes Geschäft in der Hauptstadt machen, müßte sich aber alles Wötbige zu seiner Fabrikation mitbringen, was auch dem gewöhnlichen Klempner anzurathen ist, da ihm das Selbstbesetzen mehr eintragen wird, als die Arbeit bei einem Andern, und er mit Wenig beginnen kann.

Rupferschmiede sehlen noch ganz und gar in der Provinz, obgleich der Bedarf an Geräthen für die Zucker und Branntweinfabrikation täglich steigt, und man jeht Reparaturen vom Grobschmied nothdürftig bewerkstelligen oder in Rio de Janeiro machen lassen muß. Ich bin daher auf das Bestimmteste überzeugt, daß ein Kupferschmied, der einige Mittel mitbrächte, in der Hauptsstadt vortreffliche Geschäfte machen würde. Neben seinem vollständigen Handswerkszeuge, den Blasedag eingeschlossen, sollte er noch eine Portion Kupfer

gur Anfertigung von Blafen und Reffeln mitbringen, welches er fonft von Rio be Janeiro beziehen mußte; es toftet pr. 100 Bfb. 12 M. R. Gingangs= zoll. Auch eine Anzahl tiefer Keffel von 80 bis 150 preuß. Quart Inhalt bürfte er vortheilhaft abfeten konnen, befonders, indem er hier im Lande an bie Boben weite Rohren mit Sahnen nietete, um biefe Reffel baburch in Buckerklärkessel zu verwandeln; ferner follte er fich por ber Abreife mit einem Rupferhammer nabe Samburg in Berbindung feten, um von einem folden größere Reffel u. f. m. billig beziehen, und fich fo arrangiren, fpater einen ober mehrere Gesellen nachkommen laffen zu konnen. Berftanbe ein folder zugleich Gelbgießerei und Pumpenarbeit, so wurde er meiner Ansicht nach auf bas Bestimmtefte barauf rechnen konnen, in St. Catharina ein febr ein= trägliches Gefchäft zu etabliren. - Das Pfund Rupfer in einfachen Reffeln toftet bort 800-900 R., in Rio be Janeiro '750-800 R., wogegen am lettern Orte gewöhnliche Aupferschmiebarbeit gang ohne ober mit fehr wenig harter Löthung 900-1100 Reis, beffere und zusammengesetztere mit hinter Buthung 1200 - 1400 Reis kostet und man für Messing in Sahnen 1100 - 1500 R. bezahlt (100 Reis zur Zeit etwa 2 Sgr. 5-6 Bf.; 1 Milreis = 24-25 Sgr. 3 Pf.)

Muller, welche nicht zugleich ben Mühlenbau verstehen, werben zur Zeit von St. Catharina wegbleiben muffen.

Muhlenbauer find baselbst wie in vielen andern Provinzen noch selten, und durfen erwarten, febr gute Befchafte zu machen, wenn fie ihre Runft gründlich und in verschiedenen Richtungen auszuüben verstehen. Mahlmühlen hat man noch nicht viele und nur fehr einfache zum Mahlen bes Mais; fie würden fich aber auf dem waizenbauenden Hochlande von Lages vermuthlich trefflich rentiren, wo man die Arrobe (32 Bfb.) Mehl mit 4 M.R. burchschnittlich bezahlt. 3m Unterlande find es besonders Gage=, Buder= und Maismühlen, welche ben Mühlenbauer beschäftigen und noch Mehreren reich= liche Nahrung gewähren würden, da Jener Angahl fich beständig mehrt. Um einen recht ausgebreiteten Geschäftsfreis zu erlangen und Leute beschäftigen zu können, find indeffen grundlichere Renntniffe ber verschiedenen Zweige bes Mühlen= und Bafferbaues, bas Nivelliren eingeschloffen, ber Konftruktion ber verbefferten halb = und unterschlächtigen Raber mit ben paffenoften Berinnen, ber Wind = und Gagemühlen u. f. w., ber babin einschlagenden Zimmerei erforderlich, und ein nach Subbrafilien auswandernder Muhlenbauer follte baber nicht verfaumen, fich ein neueres, gutes Berf über Mühlenbau mitaubringen; auch fein vollständiges Sandwertszeug, eine Ginrichtung jum genauen Abbrehen ber 1-2 fuß biden Buderquetschwalzen aus bem harteften Solze eingeschloffen, follte er mit fich führen. - Die Bereinigung mit einem tuchtigen Schmiebe, ber bie nothigen Gifen =, Stahl = und Brongearbeiten anaufertigen verftanbe, murbe ohne Zweifel beiben Theilen jum Bortbeile gereichen, ba es fonft oft schwer halten wirb, biefe paffend und an Ort und Stelle zu erhalten. - Ich bin überzeugt, bag ein Mühlenbauer, welcher bie

ob bis fich in bar

ben best Ge

bess que Gu arb betri was

Sd.

find fich Ed Rep unit

(bi

rigi

nid Or viel beil ben

bar ma

wa

ma

ber för M

er sonst von R. Eingangs= Quart Inhalt im Lande an l baburch in fe mit einem cinem solchen fpater einen e ein solcher icht nach auf ein fehr ein= achen Reffeln n am lettern wenig harter ter Löthung  $00-1500 \ \Re$ 

rben zur Zeit

8 = 24 - 25

n noch felten, e ihre Kunst Mahlmühlen es Mais; sie 8 vermuthlich M.R. burch= Buder = und ehreren reich= mehrt. 11m Beute beschäf= benen Zweige Konstruktion ffenbsten Ge= en Zimmerei abauer sollte hlenbau mit= ing zum ge= em härtesten a mit einem arbeiten an= fortheile ge= an Ort und welcher die oben angegebenen Kenntnisse und einige Mittel besitht, um bavon zu leben, bis er bas Land etwas kennen gelernt hat und selbst bekannt geworden ist, sich in St. Catharina bald eine sehr behagliche Stellung erwerben, und selbst in einigen Jahren nicht unbeträchtlich Bermögen sammeln kann, wenn er sich barnach einzurichten versteht.

Sattler, wenn sie die Mittel besitzen, sich selbst besetzen zu können, wers ben in der Hauptstadt und den größeren Ortschaften noch gute und um so bessere Geschäfte machen, wenn sie neben der Sattlerei noch Gerberei betreiben; Gesellen dürsten nur in kleiner Anzahl aber zu gutem Lohne Unterkommen sinden, da nur einige größere berartige Geschäfte bestehen.

Schlosser haben als solche nur sehr wenig Arbeit und beschäftigen sich besser mit feiner Schmiedearbeit, Gewehrreparaturen u. dgl., wobei sie sich besquem ernähren können. Berstehen sie Drehen in Metall, Berarbeitung des Gußtahls, Gießen von Messing u. s. w., also Maschinen= und Zeugschmiedesarbeit, so werden sie in der Hauptstadt und in noch einigen größern Orten beträchtlich verdienen können; auch Arbeiten in Schwarzblech, Heerbe, Thüren, wasserbichte Kasten u. s. w. werden immer mehr gesucht, je mehr sich die Industrie, zumal die Zuckersabrikation, entwickelt, und man bezahlt das Pfund Schwarzblecharbeit durchschnittlich mit 600 R.

Schmiebe können noch in ziemlicher Anzahl Unterkommen und Erwerb finden, muffen aber auf dem Lande Acerdau nebenbei treiben, und können sich im Nebrigen das zur Richtschnur nehmen, was eben bei Erwähnung der Schlosser angeführt wurde. Ihre Hauptbeschäftigung ist Ansertigung der Reparatur von großen Messern, Aerten, Foisses, Hacen u. dgl. — Schlosser und Schmiede muffen sich übrigens, neben dem andern Werkzeuge, ihren Blasebalg oder, wegen besserer Verpackung, das gesammte Material dazu mitbringen (die Bretter zu Deckel und Boden vielleicht ausgenommen), da sie oft Schwiesrigkeiten haben werden, einen Blasebalg schnell anzuschaffen.

Schneiber und Schuhmacher, welche gute Arbeit liefern, fehlen zwar nicht in ber Hauptstadt, wo sie sich alle sehr gut stehen, aber noch an vielen Orten im Lande fast gänzlich und finden reichlich Beschäftigung, wenn sie so viel mitbringen oder sich erwerben, um sich selbst besetzen zu können; diese beiden Handwerke nähren hier ihren Mann immer sehr behaglich, wenn er auf den Dienst paßt, und besonders seine durstigen Gefühle in Schranken hält, was leider nicht immer der Fall ist. In der Hauptstadt würde ein Schuhmacher, der lackirtes Schuhwerk, welches allgemein getragen wird, elegant und dauerhafter, als hier gewöhnlich, ansertigte, ohne Zweisel tressliche Geschäfte machen, müßte aber einige Mittel mitbringen.

Seifensieber und Lichtzieher sind noch nicht in ber Proving vorhanben. Giner ober zwei berfelben in ber hauptstadt und ber Stadt Laguna könnten vermuthlich ein einträgliches Geschäft begründen, mußten aber einige Mittel mitbringen und die Fabrikation ber gelben, billigen harz-Talgseife verstenen. — Asche murbe sehr billig zu haben senn, Ratt ift indes ziemlich theuer und fast nur Muschelfalt.

Stellmacher ober Wagner fehlen, so viel mir befannt, zur Zeit nech gänzlich; einige wenige bürften in ber Haupifabt und in ben größern beutschen Kolonien Unterkommen und zeitweilige, einträgliche Beschäftigung sinden können, eine größere Zahl aber kein Brod sinden oder sich mit Ackerban und anderer Arbeit in Holz ernähren muffen.

Tischler sinden fortwährend Arbeit und guten Berdienst, sowohl in der Hauptstadt, wie auf dem Lande, auf welchem letteren ihre Zahl noch sehr besichränkt ist. Möbel, besonders Stühle, werden noch in großer Menge von Nordamerika eingeführt, daher das Tischlerhandwerk noch nicht genügend in der Provinz vertreten zu sehn und eine größere Anzahl von Tischlern hier noch Unterkommen sinden zu können scheint.

Biegelbrenner und Streicher haben sehr gute Aussichten, wenn sie hin- längliche Mittel besitzen, ein eigenes Geschäft einzurichten, da Ziegel und Backsteine fast überall sehr theuer und noch dazu meist überaus schlecht sind. Die gebräuchlichen Ziegel sind Dachpfannen, welche man mit 35—45 Milreis par 1000 bezahlt; sie beschweren das Dach außerordentlich, erweidern viele Reparaturen und würden leicht durch die Flachziegel zu verdrängen sehn, welche ohnehin leichter darzustellen und zu brennen sind. — Ziegelarbeiter ohne Mittel sinden sosort ein Untersommen und beträchtlichen Berdienst in Tageslohn welche solche in Afford, theils schon in bestehende Ziegeleien, theils bei Personen, welche solche schon längst gern werichtet häten, aus Mangel geeigneter Arbeiter aber nicht dazu gelangen konnten, unter welchen lexieren ich selbst, Schreiber dieses mich besinde. Die zunächst einwandernden Arbeiter dieser Alasse dürsen daher bestehen auf sosofinge Beschäftigung und um so höhern Lohn rechnen, je schneller sie albeiten und je besser sie das gunze Fach versstehen, da beide Theile bei Affordarbeit am besten ihren Kortheil sinden.

Für die Auswanderer der ersten Klasse, der Unbemittelten, sind die Aussichten in St. Catharina sicherlich so gut, als irgendwo; an Arbeit ift fein Mangel, besto mehr aber an Arbeitern, so bag man oft die größte Mühe hat, sie sich zu verschaffen, sie weit umber suchen und theuer bezahlen muß, um dringende Arbeiten abthun zu konnen; dieser Mangel steigt in dem Maake, als sich unternehmende und wohlhabende Deutsche einfinden, welche Arbeiter bedürfen, um ihre Wirthschaften einzurichten und fortzuführen. Ich kann daher Gin= wanderern diefer Rlaffe auf das Bestimmteste versichern, daß fie sofort alle Unterkommen und befriedigenden Lohn finden werden, und um ihre Zukunft nicht besorgt zu sehn brauchen. baar Jahren konnen sie so viel erwerben und zurücklegen, um ihren cigner Deerd zu gründen, und die neu angelegten Rolonien, so wie ber erwachte Spekulationsgeist der Landbesitzer, welche jett angefangen haben, ihre geoßen Besitzungen zu zerschlagen, geben ihnen die voll= kommenste Sicherheit, überall kleine, ihren Umständen angemessene

10 au jet bei 6-(10 il im Ro nid erit bin mel Mid Lan beit jind 311 wer 100

fön träg dan gebe mut Fra im

rüst

gan gelb das Ri: und Ele gen

find von unt

ein

deß ziemlich

ir Zeit noch rn beutschen ung finden cerban und

wohl in ber och sehr be= Wenge von zenügend in ischlern hier

enn sie bin= I und Bac= t sinb. Die Milreis per iele Repara= welche obne= eiter ohne ift in Tage= , theils bei gel geeigne= m ich selbst, beiter bieser 1 so höhern e Fach ver= nben.

Iten, sind idwo; an daß man her suchen u können; ende und um ihre ther Gin= daß sie werden, In ein um ihren , so wie igefangen die voll= gemeffene Landstücke zu den billigsten Preisen zu erwerben, da die Konkurrenz, jo wie der jetige geringe Werth des Landes, eine Ueberschätzung noch auf lange Zeit hinaus verhindern werden. Die Töhne, welche man jest zahlt, sind nach dem Alter, der Gewandtheit u. f. w. der Urbeiter natürlich sehr verschieden und betragen für den Monat von 6-8000 R. (5-61/2 Rthlr.) für einen kräftigen, bis zu 12-24,000 R. (10—12 Rithler.) für erwachsene Arbeiter, mit der Koft, täglich 3mal Kleisch und Morgens und Abends Kaffee vom Tische der Berrschaft; im Tagelohn von 400, 500, 620, 800 und 1000 R. ebenfalls mit Rost, wie oben erwähnt. Die neuen Ankömmlinge können aber nicht erwarten, die letztgenannten, hohen Löhne zu erhalten, welche sie erst erlangen, wenn sie sich in die neuen Arbeiten und Berhältnisse hineingearbeitet haben; in den ersten Monaten dürfen sie selten auf mehr als 8000 R. per Monat nebst Kost Anspruch machen. Mägde für Arbeit in Haus = und etwa Milchwirthschaft find auf dem Lande und in den Städten eben so sehr gesucht als männliche Ar= beiter, und herrscht an ihnen, da sie, wenn sie einigermaßen hübsch sind und sich ordentlich aufführen, meist schnell sich verheirathen und zu Frauen durchschnittlich lieber als die Eingeborenen genommen werden, überaus großer oder gänzlicher Mangel; sie erhalten 6 bis Berheirathete diefer Rlaffe, wenn sie noch 10000 R. monatlich. ruftig sind und arbeitsfähige oder erwachsene Kinder mithringen, tonnen ebenfalls raich unterkommen und werden, wenn sie sonst verträglich und arbeitsam sind, sehr gern angenommen, mussen sich aber dann gewöhnlich auf einige Zeit verbindlich machen, ba der Arbeit= geber auf dem Lande meift ein besonderes Häuschen ihnen erbauen oder einräumen, und auch sonst noch einige Anstalten für fie treffen muß, was zwar rasch geschehen kann, aber immer Rosten verursacht. Frauen und Mädchen finden dann in der Käche, Milchwirthschaft und im Garten Beschäftigung, und können durch Nähereien an den Sonn= tagen bie und ba noch einen Rebenverdien't machen. Babit eine folche Familie zwei oder drei arbeitsfähige Mä er und eben so viel Frauen= zimmer, so kann sie schon nach 1'/2- Jahren so weit sehn, sich selbst niederzulassen und sehr behaglich einzurichten. Schwieriger ist das Unterkommen ganz unbemittelter K milien, wenn sie viele kleine Kinder mit sich führen, welche nur zehren, Wartung und Pflege und hiermit fast die ganze Zeit der 2 utter beanspruchen; geradezu in Elend zu fallen oder gar zu verkommen, durfen sie zwar nicht besor= gen, da sie auch bei den ärmern Kolonisten Unterkunft und Arbeit finden, aber der Lohn wird natürlich nur gering sehn und wenig da= von übrig bleiben, bis die Kinder anfangen können, die Eltern zu unterstützen und somit der Verdienst sich mehrt.

In meinem Werkchen, ') Seite 81. habe ich erwähnt, daß kein einzelner Mensch nach Subbrafilien ziehen solle, ohne mindestens

<sup>1)</sup> Subbrafilien in seinen Beziebungen gur beutschen Auswanderung und Rolonisation.

50 Rthlr., kein Familienvater, ohne 150 Athlr. noch mit an's Land nehmen zu können; wie sich aber die Berhältnisse geändert haben und fortfahren, zu Bunften ber Auswanderer fich zu bessern, glaube ich, nach gewissenhafter Ueberlegung biefen Ausspruch gurudnehmen und durch Obenerwähntes ersetzen zu können, vorausgesetzt, daß die Zahl ber auf einmal anlangenden gang Unbemittelten nicht gar zu groß, was für die nächste Zeit wohl nicht leicht zu besorgen ift. Rur für die mit vielen kleinen Rindern gesegneten Familien möchte ich wunschen, daß sie noch etwas Geld mit an's Land nehmen, um die ersten Tage bavon zu leben und nicht gleich in Schulden zu tommen; für alle übrigen, auch wenn sie mit leerer Tasche ankommen, bin ich für ihr Fortkommen und Gedeihen durchaus unbeforgt, wofern sie nur arbeiten wollen und ben schon in meinem Werkchen, Seite 68 Unm., ertheilten Rath befolgen, sofort Arbeit zu nehmen, wo und wie sie sich findet, und wenn auch der Lohn anfangs nur gering ift. Die neuen Unkömmlinge kommen aber oft mit den abenteuerlichsten Ideen an's Land, und wollen nicht unter einem Lohne arbeiten, welchen man nur den besten, das Land und seine Weise durch und durch kennenden Urbeitern zahlt; über dem Herumsuchen geben sie bie paar Thaler aus, die ihnen noch fehr hötten zu Statten kommen konnen, und wenn fie endlich die Roth zwingt, doch zuerst zu geringem Lohne zu arbeiten, fo find fie migmuthig und un afrieden mit Gott und ber gangen Welt und stecken auch nicht selten Berftandige mit ihren Lamentationen an. Zwar giebt sich bas meift bald, die Leute nehmen die Dinge wie fie find, und finden allmählich daß die Berhältniffe boch nicht so schlecht find, und man mit Fleiß und Ausdauer bald auf einen grünen Zweig kommen kann; aber mit manden Subjekten diefer Art, die Gottlob anfangen, sich seltener einzufinden denn früher, ist in der That kein Fertigwerden und die Redensarten: "wenn ich bas gewußt hatte." b. b. daß man auch in Brafilien ordentlich arbeiten muß und nicht im Schlafe Geld zusammenscharrt, ober gar das brutale: "Sie benken wohl, wir wollen hier Etlaven für andere Leute spielen?! Land wollen wir haben, und ber Kaiser muß und zu leben geben, bis wir felbst etwas haben," - kann ich aus eigner Braris bestätigen.

n I

gu fi w ft fr in

fie

řr

R

17

ta

eir

ba

ein

jeţ

Fi

De

im

au

en

Die unabhängigste Klasse einwandernder Ackerbauer ist die zweite, diesenige der etwas Bemittelten, welche zunächst nur auf ihre eignen kräftigen Arme rechnet, und sie wird sich vermuthlich am meisten bestriedigt sinden, da sie, den Werth des Geldes kennend und wissend, wie schwierig es zu erwerben ist, das Ihrige zu Nathe hält und sich nicht leicht so überspannten Hossinungen hingiebt, wie die beiden andern Klassen. Die verschiedenen Kolonien, so wie der erwachte Spekulationsgeist der Brasilianer, und der Zusluß wohlhabender Deutschen, welche größere Landstrecken erworben haben und zerschlagen, geben den Auswanderern dieser Klasse die vollständige Sicherheit, schnell größere und kleinere Landstrecken, zu verschiedenen Preisen und in mehr oder weniger langen Zahlungsterminen erwerben zu können; haben sie dann nur das erste schwere Jahr hinter sich, so können sie wohlgemuth in

an's Land haben und glaube ich, ehmen und iß die Zahl ar zu groß, Nur für e ich wün= n die ersten mmen; für bin ich für ern sie nur 2 68 Anm., wie sie sich Die neuen Ideen an's n man nur inenden Ar= Thaler aus, nd wenn sie zu arbeiten, ganzen Welt tationen an. inge wie sie t so schlecht rünen Zweig die Gottlob r That kein uğt hätte," ß und nicht "Sie benken en ?! Land

tigen.
t die zweite, ihre eignen meisten beand wissend, ält und sich iden andern ichte Spetuschen, geben den nell größere mehr oder ben sie dann blgemuth in

en, bis wir

vie Zukunft bliden. Mit 250 — 300,000 Reis läßt fich fchon ein Anfang machen, aber er ift freilich klein und mit mancher Mube und Sorge verbunden; die Anzahlung auf bas Land und die Rosten ber Lebensmittel für die erste Erndte, so wie des Fleisches noch für längere Beit, nehmen fast den gangen Betrag in Anspruch, fo bag an die Unschaffung von Bieh erst später gedacht werden kann, um so mehr, als für das Rindvieh meist erst die Weide angelegt werden muß, worüber, da fast alles Land dicht bewaldet ift, 7-9 Monate vergeben können. Die Rolonisten, welche nur die angegebene geringe Summe besitzen, muffen sich vorerst auf den Bau gewöhnlicher Feldfrüchte, Kartoffeln, Mais, Bohnen 2c. beschränken; zur Zuderkultur, welche Anschaffung des Quetschwerks, der Reffel u. f. w. erfordert, konnen fie erft übergeben, wenn sie einige hundert Milreis erworben haben; Tabacks = und Baumwollenbau aber, die zum Theil fehr lohnend find, konnen fie ichon früher beginnen, und besonders ersterer giebt reichlichen Bewinn für ben, welcher ihn gehörig zu bauen und zu behandeln ver= Haben sie mehr Mittel zur Berfügung, so konnen sie schon früher zum Zuckerbau übergehen, welcher zur Zeit die lohnenofte Kultur in Sta. Catharina sepn möchte.

# 4. Nach Auftralien. 1)

Berörecher bildeten einen ansehnlichen Theil der ersten weißen Bevölkerung Amerika's. Dasselbe war der Fall mit den ersten Anssiedlern Australiens. — Nach dem ersten amerikanischen Befreiungskriege beschloß die englische Regierung auf Antrag des damaligen Kolonie-Ministers, Biscount Sidney, in Australien an der kurz zuvor entdeckten Botany-Bay eine Straf-Kolonie zu errichten. Am 13. Mai 1787 ging die erste Flotte mit 550 männlichen und 192 weiblichen Sträslingen und dem ersorderlichen Ausstädigen und 192 weiblichen Sträslingen und dem ersorderlichen Ausstädigen und 192 weiblichen Sträslingen und dem ersorderlichen Ausstädigen und 198 in Bostany-Bay ein. Das für die Kolonie bestimmte Land erwies sich als eine unfruchtbare Mischung von Sumpf und Sand. Man mußte daher etwas weiter nördlich sahren und landete in Sidney-Cove, einer der zahlreichen Buchten, aus denen der schon von Cook entoecte, jeht Port Jackson genannte Meerbusen besteht.

Die ersten Ansiedler hatten furchibar zu leiden, hauptsächlich in Folge der mangelhaften Anordnungen der englischen Regierung. Bies derholt starrte sie der Hungertod an. Im Jahre 1795 mußte noch immer fast der ganze Bedarf an Lebensmitteln für die Bevölkerung aus England bezogen werden. Eine zweite Straftolonie errichtete die englische Regierung (1802) in Vandiemensland. Dort sowohl als in Sidney siedelten sich nach und nach auch freie Einwanderer an.

<sup>1)</sup> S. Gustav Struve's Weltgeschichte in neun Buchern, Buch IX Bb. VI S. 94 S. 860 ff.

Bromme's Sandb. f. Ausn. n. Amerifa. Sie Aufl. v. G. Struve.

Beibe Kolonien gelangten erst dann zu Wohlstand, als sie sich auf bie Schafzucht, wozu sich das Land besonders eignet, verlegten. Im Jahre 1807 erzeugten sie 245 Pfund Wolle, 1820 schon 99,415,

1830: 899,750, und 1850 über 25 Millionen Bfund.

Im Jahre 1829 wurde die Verwaltung der Kolonie durch einen gesetzgebenden Rath, welcher dem vollziehenden zur Seite trat, vervollständigt. Die Uebelstände in Betreff der Vermiethung der Sträftinge und der Verfügung über die Ländereien und mannigsaltige Streitigfeiten mit den s. g. Squatters, welche große Weidepläte für ihre Schasheerden in Besitz nahmen, und nur sehr geringe Miethe dafür zahlten, erschwerten das Aufblühen der australischen Kolonien. Nichts desto weniger nahm die Zahl der freien Einwanderer immer zu. Die große Aufgabe, welche sich diese stellten, bestand darin, den Charafter einer Straffolonie abzustreisen. Im Jahre 1850 erlangte Australien durch eine Parlamentsakte eine repräsentative Verfassung, der zusolge der gesetzgebende Rath zu zwei Orittheilen von den Einwohnern und zu einem Orittheil von der Krone ernannt wird. Die Kolonie hörte auf, eine Strafanstalt zu sehn und gewann von Jahr zu Jahr eine höhere Bedeutung.

L Li li M

re

A

98

R

23

(3)

no

die

E

ab

mo

ba

len

Neusübwales besaß 1850 eine Bevölkerung von 200,000 Seelen und 7 Millionen Schafe. Es führte Waaren im Werthe von nahezu drei Millionen Pfund Sterling aus und von mehr als zwei Millionen Pfund Sterling aus und von mehr als zwei Millionen Pfund Sterling ein. — In Süd=Australien bildete sich im Jahre 1835 eine neue Kolonie mit der Hauftralien übelaide. Der Aufschwung derselben wurde zwar gehemmt durch die Streitigkeiten zwischen den s. g. Snobs d. h. den Demokraten und den s. g. Nobs, d. h. den Aristokraten der Kolonie, dennoch arbeitete sich diese bis zum Jahre 1850 zu einer Bevölkerung von 63,900 Menschen empor, varunter 7000 Deutsche. Noch schneller hob sich die Kolonie Victoria

mit der Hauptstadt Melbourne.

Gine gang neue Welt entstand in Australien im Jahre 1851, als baselbst die unermeglichen Goldfelber entdectt wurden. Im ersten Jahre wurden schon 345,146 Ungen Goldes, das Jahr darauf (1952) 4,545,780 gewonnen. Gegen Ende bes Jahres 1851 arbeiteten am Alexandersberge allein nicht weniger, als 20,000 Goldgräber. Die Bevölkerung der Kolonie Victoria stieg 1852 auf 200,000, diejenige der Hauptstadt Melbourne auf 80,000 Köpfe. Seit dieser Zeit hat sich im Ganzen genommen die Kolonie Australien unausgesetzt gehoben, obgleich bieselbe wiederholt furchtbare Wechselfälle erlitt. 1853 fanden zu Balarat einige Unruhen statt, indem die Goldgräber die ihnen von der Regierung auferlegte hohe Lizenzgebühr nicht gablen wollten. Gie wurden burch Militärgewalt niedergeworfen, ließen aber große Unzufriedenheit zuruck, welche ohne Zweifel früher oder später zu ernsten Folgen führen durfte. Nichts besto weniger nahm ber Goldgewinn fast unausgesett zu. Er belief fich bis Ente 1854 auf 10 Millionen Ungen oder 38 Millionen Pfund Sterling. Als die Rolonie mehr Walle, Tala und Golb nach England ichicken konnte,

sie sich auf legten. Im on 99,415,

burch einen rat, vervolls reträflinge ge Streitigs be für ihre Richts ner zu. Die en Charafter e Australien, der zufolge vohnern und colonie hörte in Kahr eine

,000 Seelen von nahezu ei Millionen ich im Jahre Der Auf

Der Aufsigkeiten zwis. Nobs, d. h. lefe bis zum chen empor, pnie Victoria

Kabre 1851, en. Im er= Jahr darauf 1851 arbei= Goldgräber. 00,000, die= it dieser Zeit unausgesett Ifälle erlitt. Goldgräber r nicht zah= orfen, liegen früher oder niger nahm de 1854 auf Als die g. cten konnte,

nahm auch die Einfuhr englischer Waaren zu. Viele Jahre vergingen indeß, bevor Einfuhr und Ausfuhr in ein richtiges Verhältniß gestangten. Die Einfuhr stieg in den ersten Jahren des Goldgewinns von 745,000 Pfund Sterling (1850) auf 15,842,637 (im Jahre 1853) und 17,675 472 (im Jahre 1854), während die Aussuhr im Jahre 1850: 2,042,000, 1853: 9,080,574 betrug und 1854 auf 4,672,000 Pfund Sterling sankt. Die Folge dieses Mißverhältnisses bestand in zahlreichen Bankerotten, über welche die Kolonie jedoch mit bewuns

berungswürdiger Glafticität hinwegtam.

Nach aller menschlichen Boraussicht steht Australien eine großartige Zukunft bevor. So lange sich die Kolonisten zu schwach sühlen,
ihre Selbstständigkeit zu erobern, werden sie sich die Herrschaft des Wintterlandes gesalten lassen. Schwertich wird diese Zeit aber sehr lange dauern. Schon sett machen sich zahlreiche Stimmen vernehmlich, welche eine selbstständige Versassung und Verwaltung wünschen. — Noch ist Niemand in das Innere der großen australischen Insel gedrungen. Nur der äußerste Kand derzelben ist bebaut und bewohnt. Sin großartiger Ausschwung Australiens läßt sich wohl erwarten, wenn die Bewohner des Landes nicht auf Besehle von England zu warten brauchen, um ihre Angelegenheiten zu ordnen und wenn diese nach den Bedürsnissen der Australier und nicht nach benzenigen des englischen Hoses bestimmt werden.

Was insbesondere die Frage betrifft, ob den Deutschen Au= stralien, um sich dort anzusiedeln, empfohlen werden könne, so ist Folgendes zu bemerken. Alles auf dieser Erde ist relativ und hängt von mannigfaltigen Berhältniffen ab. Allgemeinen bieten gewiß die Bereinigten Staaten Nord = Amerita's mehr Vortheile, als Australien: 1) die Reise nach Australien ist kostbarer, zeitraubender und gefährlicher; 2) die Beziehungen zum Mutterlande find langfamer und schwieriger; 3) die Rudtehr in die alte Heimath, bas Nachkommenlaffen von Verwandten und Freunden ist daher auch weit schwerer. 4) Die Verfassung der auftralischen Rolonien ruht nicht auf jenen erhabenen Grundsätzen der Freiheit und Volksherrlichkeit, wie im Schoofe der nordamerikanischen Union. 5) Die Verhältnisse aller Art, sowohl die ökonomischen, staatlichen als sozialen haben nicht jenen soliden Charafter in Auftralien, wie in ben amerikanischen Freistaaten. Wer aber aller ber eben bezeichneten Grunde ungeachtet, fen es aus ver= wandtschaftlichen oder anderen Rücksichten Australien den Bereinigten Staaten Nord = Amerika's vorzieht, und sich auf Biehzucht oder Land= bau versteht, wird ohne Zweifel auch in Australien Brod finden. Doch ift ihm in diesem Welttheile die Renntnig ber englischen Sprache, Sitten und Gebräuche noch viel nothwendiger, als in den Bereinigten Staaten Nord = Amerika's.

Auch für Goldgräber und Handwerker bietet Australien reich= lichen Erwerb. Doch auf ein deutsches Leben, wie sich dieses in vie= len Theilen der Bereinigten Staaten findet, wird der deutsche Ansied=

\*

Ier in Australien Berzicht leisten mussen. Auch das Verhältniß zwisschen ben europäischen Kolonisten und den Ureingebornen ist ein sehr wenig befriedigendes. Es beruht dis auf den heutigen Tag nur auf brutaler Bewalt und hat nicht den Schein natürlicher Billigkeit oder

ftrengen Rechtes.

In Amerika hat man seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts das Land, welches man der Kultur gewinnen wollte, den Bestern desselben vertragsmäßig abgehandelt. Bon einem derartigen Bersfahren ist in Australien nie die Rede. Da werden die Ureingebornen einfach mit Gewalt verdrängt. Ihr Boden wird von den Kolonisten in Besit genommen, und wenn dann einer der früheren Besitzer es sich einfallen läßt, das Eigenthumsrecht, das er bisher unbestritten hatte, geltend zu machen, wird er als Dieb behandelt. Der sogenannte Diebstahl der Schwarzen wird von den Weißen nicht ruhig hingenommen. Es entstehen Kämpse zwischen den wohlbewaffneten Weißen und den schlecht bewassneten Schwarzen, in welchen die letzteren immer früher oder später unterliegen, in welchen furchtbare Grausamkeiten auf beiden Seiten begangen werden, und in welchen

on in a popular in the popular in th

bı

jo di

tl

E

R

ph

id

17

ල

be

10

ro

lic

D

W

w

be

ur

eu

ge

du

die Bahl der Schwarzen immer mehr schmilzt.

Die Ureinwohner Australiens sind gewöhnlich hoch und schlank, sogar bunn gewachsen, allein sehr lebendig. Ihre hautfarbe ift rabenschwarz, ihre Lippen sind bick, die Nasen platt. Sie werden baber bisweilen auch Australneger genannt, unterscheiden sich aber von den afrikanischen Negern nicht blog burch ihre dunne Gestalt, sondern auch burch ihr Haar, welches nicht wollig, sondern zwar lockig, aber boch weich ift, und burch eine Fulle bes Bartes, welche bem afrikanischen Reger fehlt. Die Urbewohner Auftraliens geben gewöhnlich gang nacht und ertragen eine Site, welche bis zu 120 Grad Fahrenheid geht und eine Kälte, welche nur 20 Grad gahlt, mit außerordent= licher Standhaftigkeit. Die Frauen der Urbewohner Australiens find wie bei den meisten wilden Bölkern, nur Lastthiere, welche im Lager bie Nahrung bereiten und auswärts das Gepäck tragen, während ber Mann, nur mit seinen Waffen beschwert, ftolz vorausgeht. Mit Schlingen wird, wie man fagt, um sie geworben, und in der Ehe herrscht ber Stock. Babrend ber Mablzeiten fiben fie von den Mannern getrennt, und die Lebensmittel werden ihnen, wie den Hunden, jugeworfen. Bielweiberei, Kindermord und gewaltsame Entführungen der Frauen sind an der Tagesordnung.

Der auftralische Wilbe ist, nach Mundy, verrätherisch, blutdürstig, grausam und undankbar, und vergilt nicht selten alle erwiesenen Wohlsthaten mit Mord und Todtschlag. Der civilisirte Eindringling dages gen ist rücksichtsloß, gewinnsüchtig und betrachtet den Schwarzen als eine kaum über dem Thiere stehende Race. Das Resultat davon muß zuletzt die Vernichtung der schwarzen Stämme sehn. Die Hossenung, daß diese ihr wildes Leben ausgeben und sleißige Arbeiter würs

<sup>1)</sup> S. Wanberungen in Auftralien von Mundy. Siebentes Rapitel.

hältniß zwi= ist ein sehr Tag nur auf illigkeit ober

Jahrhunderts
den Bestern
urtigen Berreingebornen
n Kolonisten
n Bester es
unbestritten
) Der sogenicht ruhig
hlbewaffneten
chen die leten surchtbare
o in welchen

und schlank, be ist raben= verden daher ber von den alt, sondern lockig, aber e dem afrika= n gewöhnlich brad Fahren= aukerordent= traliens sind the im Lager während der Mit Schlin= The herrscht Männern ge= unden, zuge= ibrungen der

blutdürftig, fenen Wohl= ngling dage= hwarzen als fultat davon Die Hoff=

rbeiter wür=

Kapitel.

ben, ist, nach den gemachten E. sahrungen, durchaus unbegründet. Ghe ber auftralische Wilbe fich zu einem regelmäßigen, arbeitsamen Leben bequemt, ftirbt er. Doch eignet er fich gang gut jum Birten und zum Goldaten. Ramentlich haben fich die berittenen Auftralier unter dem Rommando brittischer Offiziere als treffliche Polizisten er= wiesen. Alle Bersuche, die australischen Wilden zu civilisiren, sind bisher gescheitert. Bis zu einem gemiffen Grabe zeigen fich bie Rinber wohl gelehrig. Allein jo oft an fie die Aufforderung ergeht, in bas wilde Leben zurückzukehren, ergreifen sie die ihnen gebotene Belegenheit mit Freuden. Go lange die Civilisationsbestrebungen von Beiftlichen geleitet werben, welche mehr bas Jenfeits für ihre Pfleglinge, für sich felbst aber mehr das Diesseits im Auge haben, wird sich baran auch schwerlich etwas verändern. Die Wilben konnen nicht burch Glaubensfate, die fich auf das Leben nach diefer Erbe beziehen, sondern nur durch die Gewerbe, die Runfte und die Wiffenschaften bieses Lebens gebessert werden.

Neu-Seeland') insbesondere besteht aus zwei großen und mehreren kleineren Inseln, welche einen breiten Streisen Landes bilden, der sich von Südost nach Nordwest erstreckt, und an seinem nördlichen Ende durch eine schmale halbinselartige Landzunge in nordwestlicher Richtung verlängert ist. In den äußeren Umrissen ist in umgekehrter Lage beinahe die Gestalt von Italien wiederholt. Auch die geographische Lage Neu-Seelands entspricht der Breite der Lage der italienischen Halbinsel. Es liegt zwischen den Parallelkreisen von 34½° und 47½° südlicher Breite und den Meridianen von 166½ Grad und 178¾. Grad östlicher Länge von Greenwich. — Die Urbewohner Neusseelands, die Maoris bilden eine gemischte Race, indem von 100 derselben etwa 87 braune Haut mit schwarzem strassem Haufem, rothbraunem Haare haben, drei Prozent endlich haben eine schwärze

liche Hautfarbe mit frausem, aber nicht wolligem Saare.

Als Neu-Seeland entdeckt wurde, besaßen bessen Bewohner schon Ackerbau und eine gewisse Bildung. Sie waren aber Menschenfresser. Die verschiedenen Stämme lebten untereinander in beständigen Kriegen. Mord, namentlich Kindermord, war unter ihnen häusig, Fremde wurden nicht geduldet. Ein Zehntel der Bevölkerung bestand in Staven, im Ganzen zählte dieselbe 100,000. Pflug, Getreide, Kartoffeln und größere vierfüßige Thiere gab es nicht. Thee und Zucker und

europäische Rleidungsstücke waren unbekannt.

Im Jahre 1859 hatte ber Kannibalismus so ziemlich aufgehört, besgleichen die Zwietracht unter den eingebornen Stämmen. Die Einzgebornen hatten sich europäische Waffen, Getreide, Kartoffeln, Kleizdungsstücke, selbst die Aeußerlichkeiten der christlichen Religion angezeignet. Die Bewölkerung der Ureinwohner war aber auf 56,000 gezschwolzen, die Zahl der europäischen Ansiedler betrug 60,000. Die

<sup>.1)</sup> Ren = Seeland, von Ferb. v. Sochftetter.

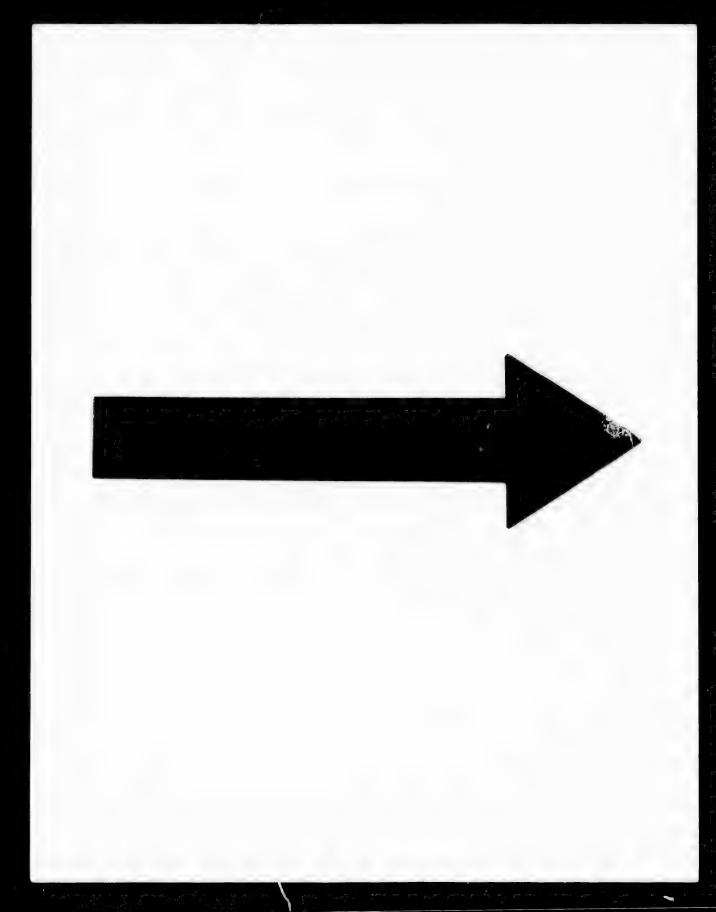

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

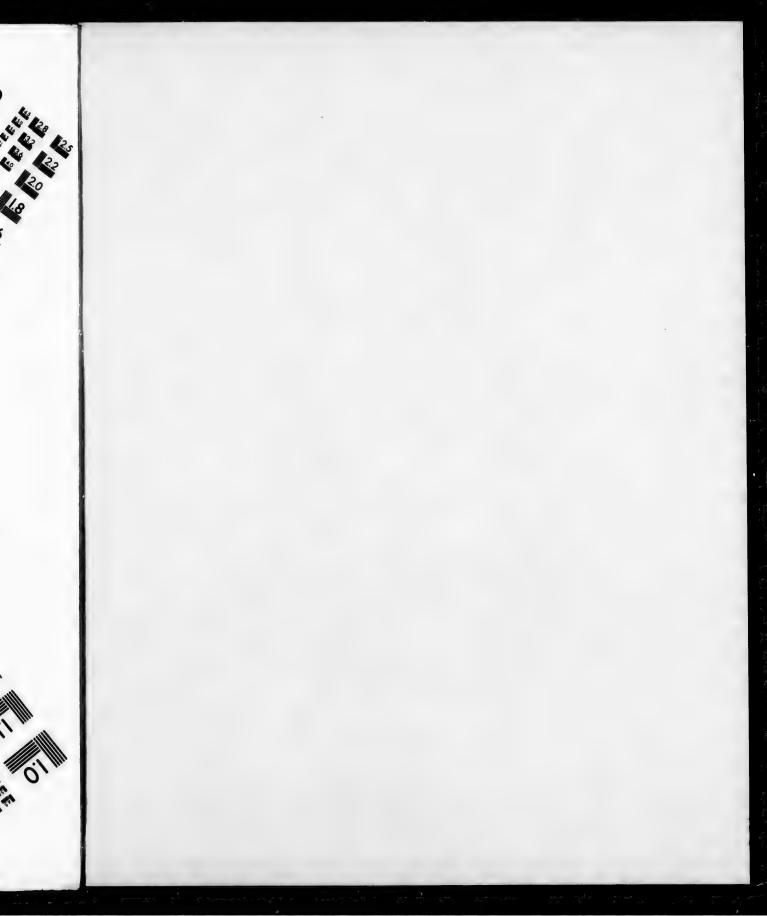

alten Maori : Sitten und Gewohnheiten waren untergraben, die neue eurspäische Lebensweise hatte aber noch teine festen Burgeln geschlagen. Un die Stelle früherer patriarchalischer Gastireundschaft, welche abwechselte mit Rannibalismus, mar eine berechnende Gelomacherei mit allen ihren Auswüchsen getreten. Der Bohlftand ber Ureingebornen hatte fehr abgenommen, indem sich die Europäer einen großen Theil ihrer Landereien zugceignet hatten. Augenscheinlich geben die Ureingebornen mit ichnellen Schritten ihrem Untergange entgegen, welcher burch ben in neuerer Zeit mit ben Engländern ausgebrochenen Rrieg

febr befördert wird.

Europäer und Auftralier konnen in größerer Bahl augenscheinlich eben fo wenig neben einander bestehen, als Europäer und die Ureingebornen Amerita's. Rur insofern beibe Racen sich vermischen, was aber weder in Nordamerita, noch in Australien in umfassender Beise stattgefunden hat, tann sich die Race der Ureingebornen, als Mijdlingerace einigermaßen behaupten. Für ben Deutschen bietet Neu-Seeland noch weniger als bas Festland Australiens Anlockungen gur Auswanderung. Doch was die freie Wahl nicht thut, bringt bas Schidfal nicht felten bem Ginzelnen auf; manche Deutsche find burch bie Dacht ber Berhaltniffe in bas Land unferer Antipoden getrieben worden. Es lohnte fich baber boch ber Milbe, Rachricht von den bortigen Buftanden ju geben.

# II. Wie foll man auswandern?

hat ber Auswanderungsluftige nach reiflicher Ueberlegung gefunden, daß Amerita feinen Berhältniffen, nach der bier gegebenen Schilderung, vollkommen zusage; ift er fest entschlossen, die Beimath ju verlaffen, und einen neuen Birtungetreis jenseits bes Dzeans aufzusuchen, und ist er sich genau bewußt geworden, daß er von nun an zu= nächst auf weiter nichts als sich selbst stehe, und also lediglich auf feinen Muth, feine Klugheit, Arbeitoliebe und Baarschaft gu rechnen habe, fo ichreite er bennoch nicht gerabezu zur Auswanderung sondern gehe mit aller möglichen Borficht zu Werke. Es sind hinficht= lich ber Abreise, ber Ueberfahrt, ber Ankunft und ersten Nieberlassung große Borkehrungen nöthig, ohne beren Berudfichtigung ber gange 3med bes Unternehmens Scheitern wurde. - Die Ueberfahrt bietet jest allerdings die Bedenklichkeiten und Gefahren nicht mehr bar, wie früher, auch ist durch die Bervollkommnung der Schifffahrt, besonders seit Einführung der Dampfichiffe, die Reise fehr abgefürzt worden; indessen dürfen deutsche Einwanderer, wenn sie nicht vermögend genug find, um fich ber Dampfichiffe bedienen gu konnen, doch felten darauf rechnen, unter jeche Bochen das Land ihrer Buniche gu erreichen. — Der Vorbereitungen find fo manche; viele Beichafte noch zu ordnen; Gelber einzuziehen, und was dergleichen Sachen mehr find. — Verfolgen wir die einzelnen Fragen, die sich jeder Auswan=

ben, die neue in geschlagen. t, welche abstanderei mit treingebornen großen Theil in die Ureinsten, welcher den, welcher denen Krieg

augenschein=
päer und die
h vermischen,
i umfassender
ebornen, als
itschen bietet
Anlockungen
t, dringt das
he sind durch
den getrieben
icht von ben

erlegung ge= er gegebenen die Deimath deans aufzu= nun an zu= also lediglich daarschaft zu iswanderung sind hinsicht= Riederlassung g der ganze rfahrt bietet ehr dar, wie t, besonders rat worden: ögend genug doch selten Wünsche zu le Geschäfte Sachen mehr er Auswan=

berungsluftige stellen wird: Was mitnehmen; — wo einschiffen; — nach welchem Orte; — was kosten die verschiedenen Wege; — welche Jahreszeit ist die beste; — wie haben wir uns auf der See, wie bei unserer Ankunft in Amerika zu verhalten? — alles Fragen, die sich unwillkürlich aufs drängen, und deren Berücksichtigung hier wohl erwartet werden darf.

# A. Was mitnehmen?

Die erste obiger Fragen, als die wichtigste, da sie nur mit groz gem Geldaufwande nachgeholt werden konnte, moge ber Auswanderer wohl beherzigen: man laffe, wenn man geht, nichts zurück, was uns in Deutschland theuer ift; man nehme Alles mit; benn nichts ift in Amerita von mehr Werth, ale eine fleißige Sand, felbft bie einer alten Frau ober eines achtjährigen Rindes. Zwar vermehrt die Bahl ber Reisenden die Rosten, indeg lieber etwas mehr bezahlt und alle Lieben gleich mitgenommen, als folche später mit noch größeren Roften nach tommen zu laffen. -Gelb ober Belbeswerth laffe man besonders, wenn man nur ein kleines Bermögen in die neue Heimath hinüberbringt, nie zurück, sondern verschiebe die Abreife lieber ein bis zwei Jahre, um seine Geschäfte zu reguliren, ehe man beren Betreibung einem Andern, und follte es ein Abvotat fenn, überläßt; immer beffer, als nachber vergeblich nach bem Seinen fcreiben zu muffen. Den größten Theil bes Gelbes beponirt man, wenn man viel mitzunehmen bat, am zweckmäßigsten in ben haupt = ober Sandelsplagen ber heimath, ober in Samburg, Bremen, Rotterdam, Antwerpen, je nachdem man einen biefer Orte jum Abfahrtsplate mablt, bei einem fichern Sandelshaufe und nehme Wechsel barüber auf Handelshäuser an bem Landungsplate Amerita's. Die Wechsel mussen "Rach Sicht" (a vista) b. h. daß der Betrag sofort (spätestens 3 Tage) nach Borzeigung des Wechsels ausbezahlt wird, ober bei turger Sicht mit ben eingeschalteten Worten "without grace" ausgestellt senn. Alle Wechsel haben nämlich in Amerika brei Fristtage (Respittage), die nach dem bestehenden Gebrauche stete benubt werden. Der Ginwanderer ift baber oft gezwungen, langer gu warten, als ihm lieb ist, oder muß sich einen ungewöhnlich hohen Abzug (Diotonto) gefallen laffen. Der Borficht wegen thut man wohl, was Fleischmann sehr richtig bemerkt, einen Wechselbrief in Duplikat (set of exchange) ober vielmehr in breifacher Ausstellung sich geben zu laffen. Geht nämlich ber Originalwechsel burch irgend einen Zufall verloren, fo hat der rechtmäßige Gigenthumer immer Weitläufigkeiten und Zeitverluft bis zur Erlangung feines Gelbes, welche durch jenes Verfahren vermieden werden. Den Wechsel Nr. 1 mag ber Einwanderer selbst vermahren, Rr. 2 feiner Frau, Rr. 3 einem vertrauten Freunde in seiner Beimath ober sonst dem Schiffs= kapitan bis zur Landung in Verwahrung geben. Die Summe wird bei Prajentirung einer biefer Nummern bezahlt; geben zwei verloren,

so gilt noch immer ber britte als Originalwechsel. Bei ber Einlösung versteht es sich von felbst, daß ber Auswanderer sich in Berson jum Bankier begiebt und nicht einen Dritten absendet. hat man nur ein paar hundert Thaler, jo wechselt man fpanische (Säulenthaler) und ameritanische ganze und halbe Dollars, frangofische Fünf , und Zwanzig-Frankenftude ober ameritanisches Gold ein. 16 Fünffrankenthaler machen 15 Doll. ameritanischen Gelbes. Die fpanische Dublone nehme man nicht für 16 ameritanische Doll., ba fie in Rem-Port, Bbiladelphia u. f. w. nur 15 Doll., höchftene 15 Doll. 60 Cente gilt, und den englischen Sovereign nicht für 5 Doll., ba er brüben nur für 4 Doll. 80 - bochftens 85 Cente angenommen wirb. Deutsche Goldmungen mitzunehmen ift nicht rathfam, obgleich in Umerita ihr Werth bestimmt ift, weil fie nicht gern genommen werben und ber Goldwecheler trop bee festgesetten Preifes feine hubschen Progente nimmt. Wer fich in Damburg ober Bremen einschifft, wende fich auch in biefer Sache an bas Rachweisungs=Bureau für Auswan= berer. Die bei ihm Angestellten sind freundliche und gefällige Leute, und ertheilen die beste Austunft. - Beld und Bretiofen find auf bem Seeschiffe am fichersten beim Rapitan aufgehoben. Doch laffe man fich, um allen Migverständnissen vorzubeugen, über bas zur Aufbe-wahrung Uebergebene einen Schein ausstellen. — Biele schwere, bedeutenden Raum einnehmende Sachen nehme besonders ber Auswanderer, welcher noch nicht weiß, wo er seinen Wohrsit aufschlägt, nicht mit; sie toften viel Transport, find ihm unterwege laftig und am Unfiedelunge= plate oft unnut. Auch mit vielen Rleidern, wie früher gerathen murbe. versehe er sich nicht, denn seine Rleider haben nicht ben amerikanischen Schnitt und migfallen ihm gar balb. Baumwollene Beuge find fo billig, wie in Deutschland. Feines Tuch mitzunehmen, und fich bruben baraus Rleiber machen zu laffen, ift vortheilhaft; auch gutes berbes und feines Schuhmert, fo wie Strumpfe follten mitgenommen werben. Mit Sanvelsartiteln verfebe er fich aber nicht, benn wenn auch an Taschenuhren, Linnen, Tuch und andern Artikeln oft hundert und mehr Prozent zu verdienen sind, so ist es doch immer besser, baar Gelb zu haben, man mußte benn so viel besitzen, daß man ben Bertauf nicht zu beschleunigen brauchte. Bor Allem aber Geld und aber= mals Gelb; für Gelb tann man in Amerita Teufel tangen laffen.

# B. Wo einschiffen? Rach welchem Orte? Was koften die verschiedenen Wege?

Die Auswanderer thun gut, schon in ihrer Heimath einen Reise=Bertrag mit einem konzessionirten Agenten abzuschließen, denn ein solcher kann den Auswanderern einen viel billigeren Preis stellen, als er außerdem gestellt wird, kennt alle Wittel und Wege am besten, und kann daher bessere Einrichtungen treffen, als der unersahrene Auswanderer. Bor Allem sollen sich die

e Einlösung Berson zum an nur ein iulenthaler) Fünf=, und ünffranken= he Dublone :4)ort, Phi= Cents gilt, er brüben imen wird. obgleich in men werden bichen Bro= t, wende sich ir Auswan= illige Leute, en sind auf h lasse man zur Aufbe= vere, bedeu= uswanderer, icht mit; sie nsiedeluna8= athen wurde, neritanischen uge sind so nd sich drü= gutes der= itgenommen ber nicht, Artikeln oft mmer beffer, an den Ver= und aber=

Drte?

izen laffen.

ath einen enten abs einen viel tennt alle inrichtungen Uen sich bie Auswanderer mit entsprechenden Reiseschriften ') versehen, benn biese werden sie vor manchen Gefahren behüten und ihnen zahlreiche Mittel fortzukommen, an die Hand geben. Wer keinen richtigen Begriff von dem Lande hat, in bas er auswandern will, kommt leicht in Schaben und versäumt oft die besten Gelegenheiten, sein Glück zu machen.

Schon die Frage, wo sich der Einwanderer einschiffen soll, ist von Bedeutung. Für nordeutsche Auswanderer sind Bremen und Hamburg die geeignetsten Einschiffsplätze, Süddeutsche und Schweizer geben über Havre, Antwerpen oder Rotterdam, obgleich auch für diese seit Eröffnung der Köln=Bremen=Hamburger=Eisenbahn, Bremen und Hamburg gleich nahe gerückt sind, und mancherlei Annehmlichteiten bieten.

Bremen und Hamburg bieten ben nach Amerika auswandernden Deutschen die größten Vortheile, und biese werden auch für die Zustunft alle mittels und nordbeutschen und viele süddeutschen Auswanderer veranlassen, Bremen und Hamburg jedem andern Einschiffsplaze vorzuziehen.

In Bremen und Hamburg finden sie im Laufe des Jahres eine Menge Seeschiffe nach allen Häfen der Union, die von erfahrenen Kapitänen gesührt werden und besonders zur Passagiersahrt eingerichtet sind. Die Preise sind hier, mit Einschluß der Beköftigung,
äußerst billig, und die Auswanderer genießen hier den be-

äußerst billig, und bie Auswanderer genießen hier den bes sonderen Schut ber Regierung, wie solches deren verschiedene, für das Wohl der Auswanderer erlassenen, Verordnungen beurkunden.

#### a. Bremen.

Durch die obrigkeitlichen Berordnungen empfiehlt die Bremer Regierung den Auswanderern wiederholt: sich zu ihrer vor= habenden Reise der Bermittlung der dortigen beeidig= ten Schiffsmakler zu bedienen, um nicht durch unbefugte

<sup>1)</sup> Als sehr empschlenswerth und theilweise unumgänglich nothwendig dürsten hier zu bezeichnen seyn, sämmtlich im Berlage der Buchn er'schen Buchbandlung in Bamberg erschienen: Neueste Eisenbahn—, Post—& Kanal—Karte der Vereinigten Staaten, Tegas, Canada, Mejiko 2c. Gebunden mit Text 1 fl. 6 fr. rh. 20 Sgr. — Gottheil, englisches Sprachlehre (Dollmetscher) sür Auswanderer. 6. Ausl. 27 fr. 8 Sgr. — Gottheil, englisches Taschenwörterbuch sür Reisende und Auswanderer 2c. mit Aussprache. 2 Thle. 1 fl. 12 fr. 24 Sgr. — Pelz, E., Handbuch für Reisende durch die Vereinigten Staaten Nordamerikas. Nach den neuesten und zuverlässigsten Angaben bearbeitet. Geb. mit Stahlstichfarte 1 fl. 21 fr. — Büttner, der Staat Ohio sür Einwanderer beschrieben. 54 fr. ½ Rihlr. — Büttner, die Versassung der Vereinigten Staaten, sowie der einzelnen Staaten. 27 fr. 7½ Sgr. — Ferner erscheint als von großem Nupen die Lektüre der verschiedenen Auswanderungs-Beitungen: Bremer, hamburger, besonders der Rudosstädter (bei G. Fröbel, Preis jährlich nur 1½ Athlr.); auch sür die Schweizerscheint eine solche sein Beginn 1866.

Bwischenhandler, benen jebe Annahme von Paffagieren bei ernfter Strafe unterfagt ift, beeintrachtigt ju werben. — Folgende Bedingungen und Erläuterungen werben ben Auswanderern in Betreff ihrer Ueberfahrt nach Amerika genügende Auskunft geben:

1) Die Tüchtigkeit ber Baffagierschiffe wirb vor bem Antritte jeber Reise von Sachverftanbigen untersucht, und einer Rommiffion bes bafigen Senats, als ber, wegen ber hier anlangenden Auswanderer mit ber obrigkeitlichen

Leitung und Aufficht beauftragten Beborbe nachgewiesen.

2) Reichliche, gefunde und haltbare Lebensmittel werben ben Baffagieren für bie Dauer ber Reife, vom Tage ihrer Antunft am Scefchiffe bis ju ihrem Abgange vom Bord besselben, geliefert, bei binreichenbem Schiffsbrobe und reinem Trintmaffer.

Morgens: Raffce nebft Brob und Butter, von letterer wochentlich 1 -1 Pfb.; fpater am Bormittage erhalt jeber erwachsene Dann ein Glas Branntwein.

Mittags: 3 Pfund gefalzenes Rinbfleifch, ober 4 Pfund gefalzenes Schweines fleisch, ober 1-3 Pfund geräucherten Sped; und babei in reichlichen Portionen abwechselnb, graue, grune und gelbe Erbfen, Bohnen, Graupen, Mehlfpeifen, Reis, Kartoffeln, fauern Robl 2c.

Abenbs: Thee ober Raffee, ober auch vom Mittage lebriggebliebenes.

Der genannten obrigfeitlichen Beborbe wird nachgewiesen, bag bie Lebensmittel, nach ber Angahl ber Paffagiere eines jeben Schiffes, für 90 Tage berechnet, angeschafft find. - Rranke erhalten die ihnen dien= lichen Speisen und bie erforberliche Mebigin.

3) Schlafstellen finden die Paffagiere im Scefchiffe zu ihrer Aufnahme eingerichtet, boch haben biefelben für Betten ober Matragen ober Strohfade mit Kopftiffen und Decken, wie auch fur die kleinern Eg=, Trint= und Bafch= gerathe, felbft Sorge zu tragen.

4) Das Paffagegelb wird immer vor ber Ginschiffung berichtigt und von Auswärtigen bei Anmelbung gur Mitreise ber 5te ober 4te Theil als Darauf= gelb eingefanbt. -

Das Paffagegelb beträgt für Ueberfahrt und Beköftigung am Bord

der Segelschiffe:

# 3m Zwifdenbed,

### nach Baltimore, Philadelphia ober New- Mort'):

für jebe Berson über 12 Jahre, 54 - 64 Louisb'or, ober 274 - 324 Thaler Gold, ober 55 - 66 Gulben rhn.

für jedes Kind von 8 - 12 Jahren, 31 - 4 Louisbor, ober 171 - 20 Thaler Gold, ober 35-40 Gulben rbn.

<sup>1)</sup> Diese Neberfahrtspreise fint natürlich in einem ober bem anderen Jahre verschieben, da fie sich hauptfächlich nach ber jebesmal vorhandenen Ungabl von Schiffen ac. richten. Das Mabere in biefer Beziehung ift von jedem Agenten stets leicht einzuzichen.

bei ernster ende Bedin= in Betreff

te jeber Reife figen Senats, obrigkeitlichen

n Passagieren bis zu ihrem pissbrobe und

er wöchentlich ne Mann ein

1es Echweine= in reichlichen 1en, Graupen,

bliebenes. efen, daß die Schiffes, für e ihnen dien=

rer Aufnahme der Strohsäcke = und Wasch=

tigt und von l als Darauf=

ng am Bord

tt '):

– 32½ Thaler

-20 Thaler

nberen Jahre vorhandenen Beziehung ist für jedes Kind von 4-8 Jahren, 21-31 Louisd'or, oder 121-171 Thaler Gold, oder 25-35 Gulben rf 1.

für jedes Kind von 1-4 Jahren, 1½-2 Louisb'or, ober 7½-10 Thaler Gold, ober 15-20 Gulden rhn.

für jedes Kind bis zu 1 Jahre, 1 Louisd'or, ober 5 Thir. Gold, ober 10ff. rhn. per Dampffchiff im Zwischended 60 Thaler, ober 105 Gulben. Rinder unter 10 Jahren die Salfte.

#### Rach Rew . Drieans ober Galveston:

für jebe Person über 12 Jahre, 6-8 Louisb'or, ober 30-40 Thaler Gold, ober 60-80 Gulben rhn.

für jedes Kind von 8-12 Jahren, 4-6 Louisb'or, ober 20-30 Thaler Gold, ober 40-60 Gulben rhn.

für jedes Kind von 4-8 Jahren, 3 Louisb'or, ober 15 Thaler Gold, ober 30 Gulben ron.

Beil sich jedoch die Schiffseigenthümer immer einen gewissen Durchschnittspreis vorbehalten, der sich nach dem Berhältnisse der Anzahl der gleichzeitig anwesenden Passagierschiffe zu der Menge überschiffender Auswanderer regulirt, und sich für Baltimore und Newsport zwischen 25 — 30 Thaler Gold, oder 50—60 Gulden rhn.; für NewsDrleans aber zwischen 35—37½ Thir. Gold, oder 70—75 Gulden rhn. zu stellen psiegt, so haben Familien und Gessellschaften, wenn ihre gesammten Uebersahrtsgelder, nach odigem Tarise besrechnet, den, zur Zeit ihrer Besörderung geltenden Durchschnittspreis nicht erreichen, diesen Durchschnittspreis nicht erreichen, diesen Durchschnittspreis nicht erreichen, diesen Durchschnittspreis zu zahlen. Dhue Zahlung des vollen Passagegeldes kann Keinem die Uebersahrt versschaft werden.

Das Alter ber Rinber wirb burch Geburtsscheine erwiesen.

### In ber Rajute:

worin die Bassagiere mit dem Kapitän gleiche Beköstigung theilen, wird gewöhnlich das Doppelte des Zwischendecks-Bassagegeldes bezahlt. — In einzels
nen Fällen, namentlich wenn sich mehrere Bersonen zur Benutung der Kajüte vereinigen, sindet dabei indessen auch wohl eine Ermäßigung statt. —
Die Kajütenpassagiere sorgen selbst für Betten und für gewohnte Luxusartikel,
wie Wein u. s. w.

Die genannten Ueberfahrtspreise find burch bie sammtlichen Bremer Schiffseigenthumer fesigeset, und bei einer Abweichung berfelben werben biese von fammtlichen Rheebern und Maklern angenommen.

Jeber Baffagier muß mit einem Baffe für's Austand verfeben fenn.

Da nach **Philadelphia** seltener Schiffsgelegenheit ist, thun Auswanderer, die borthin bestimmt sind, besser, über Baltimore ober New=York zu geben, als in Bremen auf Schiffsgelegenheit zu warten, da sie von jenen Orten aus in 6-8 Stunden, für ein paar Dollars, nach Philadelphia gelangen können.

Rach New-Orleans pflegen nur im Frühjahr und herbst Schiffe expedirt ju werben.

- 5) Das amerikanische Kopfgelb "Commutation Money" genannt, welches die Kommune am amerikanischen Landungsplate erhebt, wird in Bremen zugleich mit dem Uebersahrtsgelde bezahlt, und beträgt z. B. für NewsPork, Philas belphia, NewsOrleans, ohne Altersunterschied 24 Dollars (3 Thaler oder 6 fl.); für Baltimore, mit Ausnahme der Kinder unter fünf Jahren, 14 Dollars oder 2 Thir. Gold, oder 4 fl. rhn.; nach Galveston (Texas) 14 Thir. Gold, oder 3 fl. \*)
- 6) Hand = ober Daraufgelber=Zahlungen gewähren ben Auswanderern ben großen Bortheil, daß sie sich baburch Pläte auf einem solchen Schiffe zeitig sichern, welches gerade zu der Zeit, die sie zu ihrer Abreise wählten, expedirt wird, und daß sie an dem Tage, der ihnen zur Ankunft in Bremen ausgezgeben wurde, sogleich an Bord des Seeschiffes befördert, oder in Kost genomsmen werden. Jeder einzelne Zwischendeckspassagier zahlt als Handgeld 2 Louisd'or; Kajütenpassagiere das Doppelte, Familien hingegen den 5. Theil ihrer vollen Passagegelder. Den Auswanderern ist es anzurathen, ihre Handgelder so zeitig als möglich zu zahlen, weil die Schiffspläte, durch fortswährende Anmeldungen, fast immer schon vor der Expedition eines jeden Schiffes belegt werden, und ihnen daher, ohne solche Borauszahlungen, zu der ihnen gelegensten Zeit der Absahrt auf einem erwählten Schiffe, selten Pläte zur Uebersahrt verschafft werden können.

Bei Einsendung der Daraufgelber an die resp. Matler geben die Auswanderer zugleich mit auf:

- a) Bann fie fich in Bremen zur Ginschiffung einfinden tonnen;
- b) nach welchem amerikanischen Safen fie zu reifen beabsichtigen;
- c) aus wie vielen Personen über 12 Jahre, und aus wie vielen Kindern bis zu 12 ihre Familie ober Gesellschaft bestehe;
- d) welches Alter ein jebes ber Rinber bis ju 12 Jahren bat.
- 7) Versicherung gegen Seegefahr wird für Passagegelber und Lebensmittel bei ben Bremer Ufsekurang = Rompagnien, jum Besten ber Auswanderer, auf Rosten ber Schiffseigner, beschafft.
- 8) Der Tag der Abfahrt, oder die Zeit der Einschiffung in Bremen, wird ben Auswanderern, nach erfolgter Zahlung ihrer Handgelder, immer möglichst prompt und bestimmt aufgegeben, damit sie sich in Bremen alsdann unsehlbar einsinden. Diejenigen Passagiere aber, welche sich an dem zu ihrer Anstunft in Bremen sestzgebeten Tage dort nicht einfinden, sowie auch diezienigen, welche nicht am bestimmten Tage die erforderliche volle Zahlung leisten, sind ihrer gezahlten Handgelder verlustig, weil zu ihren Gunsten die Expedition der Schisse nicht verzögert werden kann.

<sup>\*)</sup> Bei ben Postbampsichiffen bes Nordbeutschen Lloyd haben die Passagiere basselbe laut den Ueberfahrtsbedingnissen nicht zu entrichten, sondern wird solches, soserne die amerikanischen Behörden es verlangen, von den Korzrespondenten der Dampsichisse in News Pork berichtigt.

erbst Schiffe

annt, welches Bremen zus Port, Philas er ober 6 fl.); Dollars ober ober 3 fl. \*) sanberern ben Schiffe zeitig iten, expedirt remen aufges Koft genoms als Handgelb ben 5. Theil irathen, ihre e, burch forts

en bie Aus-

eines jeben

ingen, zu ber

felten Plate

en;

elen Kinbern

Lebensmittel anberer, auf

dremen, wird ner möglichst nn unfehlbar zu ihrer An= vie auch bie= hlung leisten, ie Expebition

ie Passagiere sonbern wird on ben Kor= Das gewöhnliche Reisegepad ift frachtfrei, insofern bie Rifte ober Riften nicht über 20 Rubitfuß enthalten; — auf seine Sachen hat Jeber felbft zu achten.

Das wohlgemeinte, vom Kongreß ber Bereinigten Staaten genehmigte Geset über bie Beforberung von Auswanderern ') ift burch

2) Wenn die Passagiere, die am Bord eines solchen Fahrzeuges aufgenommen und nach ober von den Bereinigten Staaten transportirt sind, die im Artikel 1 bestimmte Zahl bis zur Zahl zwanzig im Ganzen überschreiten, so soll das betreffende Fahrzeug den Bereinigten Staaten versallen und belangt und vertheilt werden, wie es mit verfallenem Eigenthum unter der Akte für Regelung der

Einfuhrzölle und Tonnengelber gefchieht.

3) Wenn ein solches Fahrzeug mehr als zwei Reihen Schlafftätten (tiers of berth) hat, ober Falls in einem solchen Fahrzeuge ber Raum zwischen ber Flur und bem Ded ober Plattform barunter nicht minbestens sechs Fuß beträgt, und bie Schlafstätten nicht gut

<sup>1)</sup> Der Kongreß bat im Betreff ber Beförberung von Auswanderern ober anberen Paffagieren in Kauffahrteischiffen am 15. Februar 1847 folgens bes Geset genehmigt:

<sup>1)</sup> Benn ber Kapitan eines Fahrzeuges, welches gang ober theilweife einem Bürger ber Bereinigten Staaten ober einem Bürger irgenb eines fremden Landes gehört, an irgend einem fremden hafen ober Plate eine größere Anzahl von Passagieren an Bord bieses Fahrzeuges nimmt, als im nachftebenben Berhaltniffe gu bem von ihnen eingenommenen und ju ihrem Gebrauche angewiesenen Raume, welcher nicht von Borrathen ober anderweitigen (nicht zum perfonlichen Gepäck ber Paffagiere gehörigen) Frachtgütern eingenommen wird — nämlich auf bem untern Deck (on the lower deck or platform) ein Paffagier auf jede zwölf fuß volle Dedoberfläche, wenn bas betreffenbe Fahrzeug während seiner Reise nicht die Tropen zu berühren hat; wenn es aber mahrend ber Reife bie Tropen berührt, bann ein Baffagier auf jebe zwanzig Fuß volle Dedoberfläche; auf bem Oberlofbed aber in allen Fallen, wenn überhaupt nur ein Passagier auf jede breißig volle Fuß Deckoberfläche — mit ber Abficht, bie befagten Paffagiere nach ben Bereinigten Staaten von Amerita zu bringen - und wenn er ben befagten Safen ober Plat mit benfelben verläßt und biefelben ober einen The innerhalb ber Gerichtsbarkeit ber Bereinigten Staaten bringt ober wenn ber Rapitan eines folden Fahrzeuges in einem Safen ber Bereinigten Staaten mehr als die oben bestimmte Angahl von Baffagieren an Bord nimmt, um fie nach einem fremben Plate zu bringen: fo foll jeder folder Rapitan eines Bergebens schuldig er= achtet und nach Ueberführung besfelben vor einem Rreis- ober Begirtegerichte ber Bereinigten Staaten, für einen jeden über bas oben angegebene Berhaltniß an Bord genommenen Passagier mit ber Summa von fünfzig Dollars gebüßt und barf er auch mit Gefängniß von höchftens einem Jahre geftraft werben. Alles unter ber Klaufel, bag biefe Afte nicht fo ausgelegt werben joll, um irgend einem Schiffe ober Fahrzeuge zu gestatten, mehr als zwei Paffagiere auf jebe fünf Tonnen bes betreffenben Schiffes ober Fahrzeuges zu beförbern.

ein Cirkular bes Schap-Sekretars an bie Einnehmer und übrigen Beamten ber Zollstätten aus bem Departement bes Schapes vom 13. Mai 1847 bahin erklart worden, bag

1) bei ber Raumbestimmung ber für die Schlafstellen ber Bassagiere erforderliche Blat nicht besonders und noch außer bem in bem Gesetze für jeden Passagier vorgeschriebenen Deckzraume berechnet werden soll; und

2) daß der festgesette Termin, der 31. Mai, nicht auf die Untunft der Schiffe in den amerikanischen Häfen, sondern auf den Abgang aus den resp. europäischen Häfen Unwendung finden solle. 40年品前八郎古

un

11

bei

 $\mathfrak{A}_1$ 

Ric

die

ha

mi

Fo

Pi

S

fü

bö

W

u

Þf

re

R

Ju Di

Bas für viele Auswanderer bie Reife über Bremen nach Amerita annehmlicher macht, ift die feit 1847 eröffnete Dampfichiffverbindung mit Rew = 2) ort. Die Bremer Dampfichiffe des Rord = deutschen Llond, gegründet 1857 (Geschäftslotal Bapenstraße Rr. 56.), unterhalten eine regelmäßige 14tägige Berbindung zwischen Bremen und Rem-Port; alle 14 Tage tommt und geht ein Steamer. Das Baffagegelb in ber erften Rajute (Salon) beträgt für die erwachsene Berjon 150 Thir. preug. Rrt., in ber zweiten Rajute 110 Thir. pr. Rrt. Rinder unter 10 Jahren gablen die Balfte mit Ginichlug ber vollen Betoftigung. Für Zwisch en bed (bei reichlicher und nahrhafter Roft, wie es die Bremer Staatsgesete vorschreiben) wird 60 Thir., für Kinder unter 10 Jahren 30 Thir. pr. Krt. gerechnet. Säuglinge unter 1 Jahre auf allen Blaten 3 Thir. pr. Rrt. Wegen Fracht und Baffage tann man fich an jeden Schiffserpedienten und Schiffsmatler, in specie an die Berren Rarl Botrang u. Comp., Langenstraße Dr. 131, in Bremen, sowie an die Direktion bes Dorbo. Lloyd bafelbst wenden. Bur Sicherung eines Blates auf ben Dampfichiffen ift es erforderlich, ale handgelb einzugahlen: für bie erste Rajute 50 Thir. pr. Rrt., für die zweite Rajute, sowie für bas Zwischenbed 20 Thir. pr. Krt. Nur nach Bezahlung biefes Sandgelbes, welches bemnächst bei Entrichtung des Baffagegelbes in Abzug

fonstruirt sind, ober Falls die Maaße dieser Schlasstätten nicht mins bestens sechs Fuß in der Länge und mindestens achtzehn Zoll in der Breite für jeden Passagier sind, dann sollen der Kapitän des betressenden Fahrzeuges und die Eigner desselben Jeder für sich (severally) in eine Buße von fünf Dollars für jeden Passagier am Bord verfallen und dieselbe an jedwedes Kreiss oder Bezirfsgesricht der Bereinigten Staaten, in dessen Gerichtssprengel das bestressens Fahrzeug angekommen oder abgefahren sehn mag, zu entsrichten haben.

<sup>4)</sup> Bei Ausführung biefer Atte follen in allen Fallen Rinber unter einem Jahre nicht als jur Bahl ber Baffagiere gerechnet werben.

<sup>5)</sup> Für ben Betrag ber verschiedenen, burch biese Afte festgesetten Gelbebugen sollen bie kontravenirenden Fahrzeuge haften und können solche Fahrzeuge bemnach in dem Gerichtsbezirk der Bereinigten Staaten, in dessen Gerichtssprengel sie ankommen, belangt und verkauft werden.

übrigen Be: om 13. Mai

ellen ber noch außer benen Dect=

uf die An= ondern auf Anwendung

men nach Dampfichiff= des Nord= Pavenstrake. ing zwischen in Steamer. für die er= ten Rajüte Bälfte mit ei reichlicher oridreiben) t. gerechnet. ert. Wegen bienten und u. Comp., des Nordd. 8 auf ben en: für bie fowie für ieses Band=

n nicht mins
ehn Zoll in
Kapitän bes
eber für sich
en Passagier
er Bezirksges
igel bas bes
nag, zu ents

s in Abzug

einber unter tet werden. fetten Gelds und können Bereinigten gt und vers gebracht wird, sind Pläte als belegt zu betrachten, vorausgesjett, tag solche beim Eintreffen der Anmeldung für die gewünschte Fahrt noch disponibel sind. Auf schriftliche Bestellung ohne Beifügung des Pandgeldes werden keine Pläte reservirt.

Die Fracht für Waaren beträgt abwechselnd zwischen 21/1. und 4 Psund Sterling, und 16 Prozent Primage für 40 Rubitsuß Bremer Waaß, einschlichlich Kahnsracht. Die Güter werden durch beeidigte Personen gemessen. — Für ein kleines Baket oder Wiuster ist 1/2 Dollar zu zahlen, für ein größeren nach Berhältniß. Für ein Packet, worsüber ein Connoissement gezeichnet werden soll, beträgt die Fracht 1/2 Psund Sterling oder circa 31/2 Thaler pr. Krt. und 15 Prozent Primage. Für Gold, Silber und Juwelen 3/4 Prozent, für Constanten 1/2 Prozent vom Werth.

Das Porto mit diesen Dampsschiffen von Bremen nach allen Theilen der Berein. Staaten betragt 10 Grote Gold (nicht ganz 5 Sgr.) für den einfachen Brief und können Briefe frankirt oder

unfrankirt beim Boftamte bierfelbit aufgeliefert werden.

Seit dem 20. Marz 1844 besteht eine Dampschiffshrt von Hans noverisch = Minden bis Bremen, welche gegenwärtig mit einer hinreichenden Anzahl von Dampschiffen ausgeübt wird (von Minden bis Bremen mittelst der Schleppboote des Norddeutschen Lloyd und der Dampsschleppschiffshrts = Attiengesellschaft in Minden) und den Auswanderern eine Gelegenheit darbietet, sehr bequem und mit wenigen Kosten in nicht vollen zwei Tagen nach Bremen zu gelangen, weshalb dieselbe denn auch von vielen Auswanderern benutt wurde.

Die Dampfschiffe beginnen ihre Fahrten, sobald das Aufhören bes Frostwetters und bessen Folgen dies gestatten, regelmäßig, und haben die Auswanderer nicht leicht zu besorgen, daß die sehr geräumigen Dampfschiffe auch große Gesellschaften nicht mit der nächsten

Fahrt befördern könnten.

Reisen die Auswanderer in Gesellschaften von 10 und mehr Bersonen, so beträgt nach den Bedingungen des allgemeinen Reglements und Tarifs das Passagegeld für die, 48 deutsche Meilen lange Strecke von Münden bis Bremen nur zwei Thaler Kurant für die Person, während der Tarif für andere Reisende erheblich

höher ist.

An Passagiergut hat Jeber 40 Pfund frei; für das etwaige Mehrgewicht muß von Minden dis Bremen 15 Ggr. pr. Ztr. an Ueberfracht bezahlt werden, weshalb den Auswanderern dringend empfohlen wird, sich nicht mit zu vielen Sachen zu beschwezen, die ihnen ohnehin am Bestimmungsorte oft von gar keinem Nuten sind und zur Folge haben können, daß die Auswanderer wegen zu großer Beschwerung der Dampsschiffe dis zur folgenden Fahrt in Minden warten müssen, ohnerachtet jedes Dampsschiff eine bedeutende Anzahl von Personen, jede zu 40 Pfund Gepäck, auszunehmen verzmag. Uebersteigt gar ein einzelnes Collo des Gepäcks das Gewicht

von 200 Pfund ober nimmt es einen größern Raum, als etwa 24 Rubitsuß ein, so seben sich die Eigenthümer einer ganzlichen Burudz weisung solcher Colli's aus, weshalb bies bei ber Berpadung zu ber rücksichtigen ist.

Jeden Falls werben bie Auswanderer, sobald sie die Kosten des Eransports nach Minden und die dann eintretenden Ueberfrachten mit veranschlagen, sich weit besser stehen, wenn sie die schwereren und größeren Sachen in ihrer bisherigen Beimath verstaufen und sich in Amerika neue, mehr für die bortigen Berhältnisse passende Sachen anschaffen.

Die Passagiergüter mussen mit dem Namen des Eigenthumers und des an der Weser belegenen Bestimmungsortes (für Auswanderer: Bremen) deutlich und auf bleibende Weise bezeich: net sebn.

Die Abfahrt von Minden sindet Morgens früh statt und wird darüber das Rähere dicht vor Eröffnung der alljährigen Fahreten, sowie spätere etwaige Aenderungen, durch Fahrpläne und durch Einrücken in öffentliche Blätter, — wozu im Oberlande die Franksfurter Postzeitung zu Franksfurt a. M., das Franksurter Journal zu Franksurt a. M., die Kölner Zeitung zu Köln, die allgemeine Badezeitung zu Baden = Baden, die Kassel'sche Zeitung in Bremen, so wie das Mindener Wochenblatt zu Minden gehören — bekannt gemacht werden, welche Eröffnung in dem ersten Stück jeden Monats in diesen öffentlichen Blättern kurz in Erinnerung gebracht wird.

ei

m

ten

be

da

fü

nä

bu

tel

ber

err

wi

boi

beh

zu

fon

Denjenigen Auswanderern, welche an einem bestimmten Tage in Bremen seyn mussen, besonders wenn sie in sehr großen Gesellsschaften reisen, wird angerathen, sich bei Zeiten schriftlich an den Agensten der Dampfschifffahrt in Minden zu wenden, um die erforderlichen Plätze auf den oberen Dampsschiffen Hermann und Germania sich zu sichern, da es sich ereignen kann, daß bei der Absahrt sich mehr Reisende melden, als zugleich auf dem Dampsschiffe Platzsinden, und dann ein Theil der Gesellschaft die zur nächsten Fahrt zurückgelassen werden muß.

Auf den Dampsichiffen sinden die Auswanderer die Anzeigen der zu Bremen nach überseeischen Orten in Ladung liegenden. Schiffe, mit Angabe derseinigen Bevollmächtigten, welche die Besorgung für jedes Schiff haben; es bedürfen daher die Auswanderer nach ihrer Landung in Bremen keiner Zwischenträger, können sich vielmehr leicht selbst zurechtsinden; noch besser thun freilich die Auswanderer, wenn sie sich vor ihrem Fortgange vom Haus durch zuverlässige Agenten ihre Passage von Bremen nach Amerika zu einem festen Breise sichern, da sie dadurch von vornherein allen Unannehmlichkeiten und Täusschungen entgehen.

Schon die vorzügliche Beschaffenheit ber Bremer Seeschiffe, die

als etwa 24 lidyen Zurücks ackung zu bes

ie Rosten des Ueberfrachten schwereren imath vers bie bortis

enthümere Bortes (für Weise bezeich:

cih statt und ährigen Fahrsine und burch e die Frankstank furter ung zu Köln, e Kasseitung t zu Minden in dem ersten in Erinnerung

mmten Tage großen Gesells an ben Agensenben, um bie ann unb Gersei ber Abfahrt npsichiffe Plat nächsten Fahrt

bie Anzeigen genden Schiffe, Besorgung für erer nach ihrer vielmehr leicht Auswandes Saus burch tremen nach ifie daburch und Läus

Seeschiffe, bie

reichliche, unter obrigkeitlicher Aussicht stehende Beköstigung, die überaus billigen Passagepreise von Bremen nach Amerika und die bernte freundliche Behandlung der Auswanderer durch die Acemer C eeleute, welche die vaterländische Sprache reden, empsiehlt den Weg über Bremen vorzugsweise; die hinzugekommene so wohlseile, schnelle und angenehme Fahrt von Hannoverisch-Wünden die Weser hinab befördert biese Wahl der Reise über Bremen bedeutend, weshalb die Auswanberer auch für die bevorstehenden Züge auf die Benühung dieser Dampsschiffsahrt ausmerksam gemacht werden.

Die von Köln, Leipzig und Berlin birekt nach Bremen führenden Eisenbahn en erleichtern die Reisekosten nach Bremen ganz bedeutend, eben so wie sie die Dauer der Reise sehr abkürzen. Man gelangt mit der Eisenbahn von jedem der drei eben angegebenen Pläte in circa 15 Stunden nach Bremen, und zahlen Auswanderer, wenn sie sich als solche durch Paß und abgeschlossenen Schiffse Aktord legitimiren, für die dritte Klasse, in verdeckten Wagen, nur circa I preuß. Thaler für die erwachsene Berson und für Kinder unter 10 Jahren die Haler sür die erwachsene Frei mitgenommen. Auswanderer haben auf der Eisenbahn für die erwachsene Person 100 Pfund Reisegepäck frei, sür jedes Kind 50 Pfund. Für Ueberzgewicht wird per Meile 2 Psennig für je 10 Pfund bezahlt.

Sübbeutsche Auswanderer, die daher über Bremen zu gehen beabsichtigen, schiffen sich in Mannheim oder Mainz auf einem Dampfschiffe nach Köln ein, und gehen von dort (von Deut) auf der Eisenbahn nach Bremen, wohin sie von Köln aus in 15 Stunden gelangen, und können dieselben auf diesem Wege jeht ebenso wohlseil und schnell befördert werden, als nach Antwerpen oder Roteterdam, welche Häfen oft nur wegen des bequemen Transports von

ben Auswanderern gewählt werben.

Hochst zwedmäßig, eine wahre Bohlthat für die Auswanderer, ist das seit dem März 1851 in's Leben gerusene Nachweisungsbureau für Auswanderer. Dasselbe hält drei verschiedene Komptoirs, nämlich im Bahnhofsgebäude, am Altenwalle (dem Landungsplaze der Oberweser-Dampsschiffe) und am Markte (dem Mittelpunkte der Stadt). An jeder dieser Stationen sungirt ein besonderer beeidigter Beamter, der durch eine von der Handelskammer ernannte Direktion beaussichtigt, außerdem vom Senate kontrolirt wird, sest besoldet ist und in keinem Falle irgend eine Berzgütung für seine Dienstleistungen einnehmen dark. Die letzteren sind vielmehr durch aus unentgeldlich und bestehen vornämlich darin:

1. jedem Auswanderer die Abresse eines Gastwirths und bie Taxe zu behändigen, nach welcher er Logis, Beköstigung und Transport seiner Effekten zu bezahlen hat.

Die Gastwirthe stehen nicht allein unter Kontrole ber Polizeibirektion, sondern haben sich außerdem einer steten Aufsicht der Direktion des Nach= Bronne's Sandb. f Lusw. n. Amerika. 8te Aufl. v. G. Struve. weisungsbureau's unterworfen, welche auch festgesett hat, wie viele Bersonen in jedem Lotale aufgenommen werden burfen. Sodann erhalten die Aus-

2. ein Berzeichnig ber in Bremen obrigfeitlich fonzessionirten Schiffsmakler und Schiffservebienten, mit ben beigefügten Bohnungen berfelben;

3. eine Lifte, enthaltend bie Durchschnittspreise ihrer Sauptbedürsnisse, namentlich ber Matraben, wollenen Deden, Blechgeschirre u. f. w.;

4. Berhaltungeregeln für ihren Aufenthalt in Bremen, in Bremerhaven und auf bem Seefcbiffe;

5. zuverlässige Belehrung und Auskunft auf spezielle Fragen, namentlich wo und wie etwaige Beschwerben von ben zuständigen Behörden rasch erlebigt werben, insofern dies nicht schon durch Bermittlung der Direktion geschehen sollte.

Gine Aufmunterung zur Auswanderung liegt nicht im Zwecke bes Nachweisungsbureaus; auch gewährt E

Löi

daffelbe niemale Belbunterfrühungen.

Dagegen ist dasselbe auf das Eisrigste bestissen, die entschlossen sind, von Bremen aus das Baterland zu verlassen und eine neue Heimath zu suchen, alle sonstige Erleichterungen zu versichaffen und überhaupt in dem Sinne thätig zu sen, welche die "deutsichen Gesellschaften" in Nordamerika belebt und der Wirksamkeit ders

felben fo große Segnungen bereitet hat.

Eine andere für die über Bremen gehenden Auswanderer wohlsthätige Einrichtung war und ist das "Auswandererhaus oder Hatige Einrichtung war und ist das "Auswandererhaus oder Hot, die dort einstreffenden Auswanderer aufzunehmen und für einen mäßigen Preis zu beherbergen. Die in neuerer Zeit sowohl bedeutend vermehrten als pünktlichst geregelten Absahrtsgelegenheiten nach Amerika, versmöge deren z. B. die Auswanderer unmittelbar nach Ankunft in Bremerhaven sich sogleich in ihre Schiffe begeben können, um kurze Zeit darnach abzusegeln, haben freilich die Benützung und Frequenz des Auswandererhauses bedeutend vermindert.

Bremerhaven ist jest mit Bremen sowohl durch die Geestesbahn (1%. Stunden für Thlr. 1. 20, Thlr. 1. 7% ober 25 Sgr.) als durch Dampfboote (mehrmals täglich in 5 Stunden für 28 und 19 Sgr.) verbunden. Die Passagiere der nordd. Lloyddampfer werden übrigens an den sestgestellten Expeditionstagen unentgeldlich von Bremen bis an Bord des Dampsschiffes (in Bremerhaven) befördert.

#### Ramen und Wohnungen

in Bremen obrigkeitlich konzessionirter Passagiererpebienten und ber angestellten Schiffsmakler. Ende 1865.

Bever, Karl Chrift., Langenftraße Nr. 21.

Danelsberg, herm., F. W. Böbeker Nachfolger, Schiffsmakler, Langen= ftrage Nr. 52. ele Personen en die Aus=

eten Schiff8verselben; prbedürfnisse,

Bremerhaven

en, nament= ehörben rasch Direktion ge=

iegt nicht gewährt

ejenigen, die erlaffen und gen zu ver= he die "deut= ffamkeit der=

nberer wohls haus ober bie bort eins gigen Preis vermehrten merika, vers Unkunft in n, um kurzend Frequenz

oie Geestes er 25 Sgr.) n für 28 und npfer werden ich von Bres beförbert.

edienten 5.

kler, Langen=

Fifder & Behmer, Obereftrage Rr. 22.

3chon, Eb., Langenftraße Dr. 54.

Rlingenberg, Rarl Job., Schiffsmatter, Langenftrage Mr. 43.

Bubering & Comp., Sutfilterftrage Rr. 43.

Potreng, Rari & Comp., Langenftrage Rr. 131.

Ropers, 3. S., Langenstraße Rr. 17.

Schröber, 3. S. B., & Comp., Langenftrage Rr. 32.

Steinmener, Gottfr., Eb. Ichon Rachfolger, Schiffsmakler, Langenftraße Rr. 54

Stiffer, 28m., & Comp., Langenstrage Dr. 16.

Suling, Bm,. Schiffsmatter, Langenstraße Dr. 50.

Mühlenbrod, Meyer & Comp., Ansgariithorftrage Rr. 14.

Gebr. Nobbe.

Ernft Meyer & Comp.

Charles Börnftein.

### Durchichnittspreise,

zu welchen einige Hauptbedürfnisse ber Auswanderer in Bremen zu kaufen find.

| Blechgeschirr für 1 Person.  1 Esmenage circa 1 Trintbecher                                                             | Pr. Krt.  gGr.  1 3 2 bis 3 11/2, 3 | Mafragen mit Stroh einschläfige circa zweischläfige , mit Seegras einschläfige , zweischläfige , dweischläfige , Tkifte (Proviant) , Wollene Pecken. | Pr. Art. Thir. gor. —12—15 1 — bis 1 6 1 2 " 1 16 3 — " 3 8 — 16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 Egmenage eirca<br>1 Trinfflasche ,<br>1 Butterbose ,<br>1 Kaffeekanne . ,<br>1 Waschschale . ,<br>1 Nachtgeschirr . , | 9 bis 10<br>5 , 6<br>4 , 5<br>5 , 6 | Deden, ganz wollene, in verschiebenen Längen und Breiten circa feinere                                                                               | - 21 ,<br>1 8<br>1 12 ,<br>1 18                                  |

# Zagen für Logis und Beföftigung,

welche von keinem mit dem Nachweisungs-Bureau für Auswanderer in Verbindung stehenden Gastwirthe überschritten werden dürfen:

A. 1. Rlaffe. Preis für Erwachsene: 14 Ggr. (17½ Silbergroschen) Pr. Krt.; für Kinder unter 10 Jahren die Hälfte; Säuglinge zahlen Nichts. Gegeben wirb:

f

De

Ď€

De

re

DI

ge

δi

m

nı

V A

zu V

"b

au

 $\mathfrak{A}_{\mathbf{l}}$ 

in

Ha:

thei

ein gutes Bett, Morgens Kaffee mit Zuder und Milch nebst Beißbrob; Mittags Fleischsuppe, Fleisch und Zugemuse; Abends entweber Thee ober Kaffee mit Zuder und Milch nebst Butter und Brod, ober statt bessen warmes Essen.

B. 2. Klaffe. Preis für Erwachsene: 10 gGr. (12½ Silbergroschen) Pr. Krt.; für Kinder unter 10 Jahren die Hälfte; Säuglinge zahlen Nichts. Gegeben wird:

Nachtlager (ohne Bett), Morgens Kaffee mit Zuder und Milch; Mittags basselbe Essen wie in ber 1. Klasse; Abends Thee ober Koffee mit Zuder und Milch.

In beiben Klassen gelten die angeführten Preise, in welche die in der Kälteren Jahredzeit nöthige Heizung und Erleuchtung der Gastzimmer, ohne weitere Bergütung, eingeschlossen ist, für einen Ausenthalt im Gasthause von vierundzwanzig Stunden. Fällt, auf Berlangen eines Gastes, eine oder die andere angeführte Leistung aus, so ist der Gastwirth verpstichtet, eine verhältnismäßige Erniedrigung der Tarpreise eintreten zu lassen.

Dagegen werben besondere Leiftungen nach einer im Gasthause aufgehängs ten Tare besonders vergutet.

# Zage für die Beförderung des Gepads der Muswanderer

vom Bahnhofe ober vom Landungsplate der Oberweser=Dampsschiffe bis nach dem Gasthause und von diesen: bis zu dem Abgangsorte des zur Weiterreise bestimmten Kahns oder Unterweser=Lampsschiffes:

Bis zu 100 K werben nie mehr als 2 gGr. (2½ Silbergroschen) Pr. Krt.; von 100 K bis 400 K werben nie mehr als 4 gGr. (5 Silbergr.) Pr. Krt.; für jebe 100 K über 400 K werben nie mehr als 1 Ggr. (1 Silbergroschen 3 Pfennige) Pr. Krt. bezahlt.

Rleinigkeiten werben umfonft beigelaben, und trirt eine Ermäßigung ber vorftehenben Tare auf bie Sälfte ein, wenn bie Beförbe= rung bes Bepads nur nach ober nur von bem Bafthaufe erfolgt.

Alle mit bem Nachweisungs-Bureau in Berbindung ftehenben Gaftwirthe find verpflichtet, auf Berlangen ber Auswanderer die Expedition bes Gepacks

uswanberer en

ilbergroschen) gahlen Nichts.

d Weißbrob; weder Thee statt dessen

ilbergroschen) zahlen Ni**chts.** 

h; Mittags 2e mit Zucker

he bie in ber gimmer, ohne Gafthause von Gastes, eine expslichtet, eine

ise aufgehäng=

8 der

Dampfschiffe bgangsorte

hen) Br. Krt.; :3r.) Br. Krt.; Silbergroschen

rmäßigung ie Beförbes use erfolgt. ben Gastwirthe n bes Gepäcks und sonstiger Effetten berselben gegen die gedachten Tarpreise ju übernehmen, indeß hat jeder Gigenthumer felbft auf feine Sachen gu achten und bei beren Auf- und Abladen mitzuhelfen.

# b. Hamburg.

Die Preise und Bedingungen der Hamburger Segelschiffe untersicheiden fich nicht wesentlich von benjenigen der Stadt Bremen.

Allen benjenigen, beren Mittel es erlauben, ist übrigens sehr zu empfehlen, daß sie sich ber Hamburger Dampfschiffe (Dirette Post = Dampfschifffahrt ber Hamburg = Amerikanischen Backetfahrt= Aktien = Gesellschaft) bedienen, welche, gleich ber Bremer Linie, regelmäßig alle 14 Tage nach New = Pork absahren.

Die Preise sind dieselben, wie bei der Bremer Linie, und die ganze Einrichtung der Schiffe unterscheidet sich nicht wesentlich von denjenigen der Hanseltadt an der Weser. Es ist schwer zu entschei=

ben, welche ber beiben Linien größere Borzüge bietet.

Damburg bat jum Beften ber über diefe Stadt Auswandern= den sehr viel gethan. Es wird dies aber auch von den Auswande= rern anerkannt, benn die Bahl berer, die fich bort einschiffen, nimmt von Jahr zu Jahr zu, und muß zunehmen. Wie in Bremen, fo geben auch bort Behorde und Schiffserpedienten in ber Sorge für die Auswandernden Hand in Hand, und es läßt fich von so ein= muthigem Sandeln bei den bedeutenden Mitteln, die Samburg befitt, nur Tüchtiges, für die Auswandernden höchft Bortheilhaftes cewarten. Von den Verordnungen, welche die höchste Behörde im Interesse der Auswanderer erlassen hat, verdienen besonders zwei rühmlich erwähnt zu werden: "Die revidirte Berordnung in Betreff ben Berichiffung ber über Samburg birett nach anbern Welttheilen Auswandernden vom 30. April 1855" und "die revidirte Berordnung in Betreff der Beforderung von Auswanderern, welche von Hamburg über andere europäische Zwischenhäfen nach fremben Belttheilen auswandern, vom 30. April 1855." Wir theilen folche im Auszuge mit.

Revidirte Berordnung

in Betreff der Verschiffung der über Hamburg direkt nach andern Welttheilen Auswandernden.

Auf Befehl Eines Hocheblen Raths ber freien und Hansestadt Hamburg, publizirt ben 30. April 1855.

#### Plusjug.

s. 1. Diese Berordnung erstredt fich auf alle Schiffe, auf welchen von hamburg ober Curhaven aus mehr als 25 Passagiere birett nach anbern Belt= theilen beförbert werben sollen.

S. 2. Das Weichaft ber Beforberung von Auswanderern ift nur hiefigen

Bürgern, und außerbem nur solchen fremben Schiffern, welche burch hier anssäffige selbstschuldige Bürgen vertreten find, gestattet. Jeber, ber ein solches Geschäft betreiben will, hat eine Kaution von Mark Bfo. 12,000 burch Deposition ober Bürgschaft bei ber Kämmerei zu bestellen und ein Attest ber lettern über bie beschäfte Kaution bem Polizeiherrn vorzulegen. Diese Kaution haftet für alle burch biese Berordnung ihm auferlegten Berbindlichseiten und ist, wenn sie angegriffen wird, ober wenn die Behörde die Sicherheit nicht mehr für ausreichend hält, sofort zu ergänzen.

Für mehrere Sandlungsgenoffen, welche bas Gefchaft unter einer gemein= icaftlichen Firma betreiben, genügt ber einfache Betrag ber Raution.

- §. 4. Die Kontrakte über bie Beförberung von Auswanderern können von bem Uebernehmer selbst abgeschlossen werden; sindet aber eine Bermittlung statt, so steht diese ausschließlich den beeidigten Schisamaktern zu, welchen die gesetzliche Courtage nur von dem Befrachter und nicht von den Passasieren zu bezahlen ist. Unbefugte Mittelspersonen, namentlich solche, welche sich bemühen, durch unwahre Borstellungen einem Uebernehmer gegen Bergütung Passagiere zuzuführen oder zuzuweisen, oder Passagiere, die bereits über ihre Beförderung einen Kontrakt mit einem Uebernehmer abgeschlossen haben, diesem wieder abspenstig zu machen, werden nach Umständen mit Gelbbuse oder Gefängnis bestraft.
- S. 5. Der Matter, ift verpflichtet, vor Ginschiffung ber Passagiere, ber Polizeis-Behörde benjenigen namhaft zu machen, welcher burch ihn Kontrakte wegen Beförberung von Auswanderern hat abschließen lassen.

Der Makler ober wenn keiner hinzugezogen ist, ber Kontrahent selbst, hat vor Abgang bes Schiffs ber Polizei=Behörbe ein Berzeichniß aller mit biesem Schiffe zu beförbernben Auswanberer, unter Angabe bes Geburtssortes, Geschlechts, Alters, Berufs und Bestimmungsortes berselben, einzureichen. Eine Abschrift bieses Berzeichnisses ist dem Kapitän einzuhändigen. Gehen nicht alle engagirten Auswanderer mit, so ist ein Namensverzeichniß der Zusrückgebliebenen unmittelbar nach Abgang des Schiffs bei derselben Behörde einzureichen. Passagiere, welche in dem Berzeichniß nicht benannt sind, dürsen bei Bermeidung strenger Strase, weder vor noch nach dem Abgang des Schiffes in dasselbe ausgenommen werden.

Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten in gleicher Weise hinsichtlich ber mit dem Auswandererschiff zu befördernden Kajütspassagiere, welche gleichs falls in das Verzeichniß mit aufzunehmen sind.

- 6. 6. Der Kontrabent hat bafur gu forgen:
- a. baß bas Schiff fich in besonders gutem und zu der beabsichtigten Reise völlig seetüchtigem Zustande befinde;
- b. bag basselbe zur Aufnahme ber Pafsagiere zwedmäßig und bequem eins gerichtet feb.

In Bezug auf bie Bahl ber mitzunehmenden Baffagiere gilt, insofern nicht bie im Bestimmungshafen bestehenden Gefete blefe Bahl noch mehr be-

ourch hier ansoler ein solches
d burch Deposicit der letztern Kaution haftet und ist, wenn icht mehr für

einer gemein= ution.

en können von mittlung statt, n bic geschliche en zu bezahlen emühen, burch assasser zuzu= e Beförberung iem wieber ab= ber Gefängniß

βaffagiere, ber ihn Rontrakte

ntrahent selbst, hniß aller mit bes Geburts:
n, einzureichen. bigen. Gehen ichniß ber Zusselben Behörbe it find, bürfen g bes Schiffes

eise hinsichtlich , welche gleich=

fichtigten Reise

d bequem ein=

gilt, insofern noch mehr bes schränken, die allgemeine Regel, daß für jeden Zwischendeds-Passagier ein Raum von mindestens zwölf Quadratsuß Oberstäcke des Passagierdeds vorhanden seine Höhe von muß. Das zur Aufnahme der Passagiere bestimmte Zwischended muß dann eine Höhe von mindestens 6 Fuß von Deck zu Deck haben und der Fußboden desselben mindestens 1½ Zoll die sein. Beträgt die Höhe des Zwischendeds nur 5½ Fuß, so muß für jeden Zwischendeds zPassagier ein Raum von mindestens 14 Quadratsuß Oberstäcke des Passagierdeds vorhanden sehn. Eine geringere Höhe des Zwischendeds als 5½ Fuß und eine geringere Stärke des Fußbodens desselben als 1½ Zoll ist nicht zulässig. Der so für die Passagiere bestimmte Raum darf nicht durch Güter oder Proviantzegenstände beschränkt und darf nur für den, zum täglichen Gebrauch unumgänglich nothwendigen Theil der Basgage der Passagiere mitbenutt werden.

Die Koven muffen minbestens 6 Fuß Länge im Lichten und die Viermannskoven minbestens 6 Fuß Breite im Lichten haben; die Koven für weniger Personen im Verhältniß. Die unterften Koven muffen minbestens 4 Zoll über dem Zwischenbed fenn. Es durfen nicht mehr als 2 Koven übereinander ansgebracht werben.

Alle für die Passagiere bestimmten Raume sind von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang hinreichend zu erleuchten, und zwar bas Zwischenbeck minbestens burch zwei farte Laternen.

Für hinreichende Bentilation muß gesorgt sehn. Auch muß auf jedem Auswandererschiff für die Dauer der Reise ein besonderer Raum als Hospital abgetheilt werden, und zwar in dem Berhältniß von vier Betten für je 100 Bassagiere.

Das Schiff muß mit bem nöthigen Rochgeschirr, namentlich zur Speisung ber Passagiere mittelft Einer Rochung mit minbestens zwei Rochtöpfen von angemessener Größe, ferner mit bem zum Austheilen ber Speisen erforberlichen Geschirr, einer richtigen Waage und Hamburgischen Gewichten versehen seyn.

Besinden sich bis hundert Paffagiere am Bord, so muffen mindeftens zwei Privete, für eine größere Anzahl bis zu je funfzig Passagiere ein Privet mehr vorhanden sehn.

Jebes Schiff muß mit minbestens 8 Rettungs Bojen (life-buoys) unb, wenn ce über 150 Passagiere führt, außerbem mit minbestens einem Rettungs. Boote (life-boat) versehen sein.

Ift bas Schiff mit mehreren Deden versehen, so barf bas unterfte Ded zur Aufnahme von Passagieren nur bann benutt werben, wenn basselbe bei ber Besichtigung als bazu geeignet gesunden wird.

Auf jedem Schiff muß minbestens Gin hinreichend erfahrener Roch für die Bassagiere fich befinden.

Für bie nach einem Safen ber Bereinigten Staaten von Nordamerika gebenben Schiffe gelten, flatt ber in biefem S. enthaltenen Bestimmungen, bie Borfchriften ber bortigen Gesetze.

§. 7. Der Kontrabent hat ferner bafur ju forgen, bag fur bie mabre

scheinlich längste Dauer ber Reise hinlänglicher und guter Proviant mitgenom= men werbe, und zwar liegt ihm biese Berpflichtung auch bann ob, wenn er bie Proviantirung kontraktlich ben Bassagieren selbst überlassen hat.

Mis mahricheinlich langfte Dauer ber Reife für Segelichiffe wird angeseben:

- a) nach ber Oftfuste von Nord- und Mittel-Amerika, Bestindien und Brafilien bis jum Kap St. Roque einschließlich . . . . 13 Bochen,
- b) nach ber Offfufte von Gub-Amerita, fübl. vom Rap St. Roque 16 Bochen,
- c) nach bem Kap ber guten Hoffnung . . . . . . . 18 Wochen,
- d) nach einer Gegend über Kap ber guten Hoffnung ober Kap Horn hinaus, ohne baß ber Aequator zum zweiten Male passirt wirb, . 24 Wochen,
- e) nach einer Gegend, wobei ber Aequator zweimal passirt wird, 28 Wochen. Berzögert sich nach Ausnahme ber Passagiere ber Abgang bes Schiffes von der Stadt länger als 8 Tage, so muß der Proviant dieser Berzögerung entsprechend erganzt werden.

Wenn ein Schiff, nachdm es von der Stadt abgegangen, länger als 18 Tage nach Aufnahme der Passagiere, auf der Elbe aufgehalten wird, so ist der Expedient verpflichtet, mindestens für 8 Tage nachzuverproviantiren, und im Falle noch längeren Ausenthalts auf der Elbe, die entsprechende Nachverproviantirung weiter von Woche zu Woche fortzuseten. Wird der demgemäß nachzuliesernde Proviant nicht innerhalb 3 Tagen nach vorgedachtem Termin geliesert, so ist der Kapitän besugt und verpflichtet, die Nachverproviantirung für Rechnung des Expedienten zu besorgen.

Diejenigen Schiffe, welche in ber Zeit vom 1. März bis zum 15. Oftober incl. erpedirt werben, bürfen, wenn ber Expedient sich burch schriftliche Erkläzung ver slichtet, sie, falls ber Wind am sestgeseten Expeditionstage ungünstig wäre, an bemselben ober bem barauf folgenden Tage durch Dampsboote bis nach Krautsand bugsiren zu lassen, für 1½ Wochen weniger als in der vorzstehenden Liste angegeben, Proviant mitnehmen, werden sie aber gleichwohl länger als acht Tage nach ihrem Abgange von Hamburg auf der Elde zurückzgehalten, so sind sie nach Maaßgade der im vorstehenden Satz enthaltenen Bezstimmungen, von Woche zu Woche nachzuverproviantiren verpflichtet; unter allen Umständen aber muß das volle Quantum Wasser, und zwar abgelagertes Eldwasser der Stadtwasserfunft, mitgenommen werden, es sey denn, daß der Tiefgang des Schiffes das Füllen der Wassersässer an der Stadt nicht gesstattet.

Rücksichtlich einer etwaigen Beförberung auf Dampfschiffen wird burch eine an die betreffenden Behörden zu erlaffende Instruktion die wahrscheinlich längste Dauer der Reise nach den Umftänden besonders bestimmt.

s. 8. Der mitzunehmende Proviant muß, außer dem für die Schiffs= mannschaft erforderlichen Proviant, für einen jeden Zwischendecks = oder Kajüt= Passagier bestehen in wenigstens: Ges

Gef Wei But Kar Wai

Shr Raff Theo Effic Waf

Berh Men

räud

geräi

feine burch auch in be ber B Baffa Wiin fo fa Quar betref anger beffen

Reise nahm Daue

in w

Sind

Gemi

t mitgenom= ob, wenn er it.

en und Bra=
13 Wochen,
e 16 Wochen,
18 Wochen,
jorn hinaus,
24 Wochen,
1, 28 Wochen,
bes Schiffes
Berzögerung

, länger als autiren, so ift antiren, und ende Nachverzer bemgemäß chtem Termin proviantirung

n 15. Oftober
riftliche Erklä=
age ungünstig
mpfboote bis
8 in ber vor=
ber gleichwohl
1: Elbe zurück=
1:thaltenen Be=
slichtet; unter
1: abgelagertes
benn, baß ber
tabt nicht ge=

pird durch eine heinlich längste

: bie Schiffs= = ober Kajüt=

# Aufgabe bes mitzunehmenden Proviauts für jeden Baffagier.

|                                          | Ų              | Bei Reif | en, | deren li | ängs          | te Daner | r ans | genomm | en i | st zu   |
|------------------------------------------|----------------|----------|-----|----------|---------------|----------|-------|--------|------|---------|
|                                          | 13             | Wochen   | 16  | Wochen   | 18            | Wochen   | 24    | Wochen | 28   | Wochen  |
| Gef. Ochsenfleisch . bo. Schweinefleisch | 26             | Pfb.     | 32  | Pfb.     | 36            | Pfd.     | 48    | Pfd.   | 56   | Pfd.    |
| (Sped)                                   | 13             | "        | 16  | ,,       | 18            | ,,       | 24    | ,,     | 28   | "       |
| Gefalzene Baringe                        | 26             |          | 32  |          | 36            |          | 48    | Stüd   | 56   | Stüd    |
| Weißbrod                                 | 65             | Pfb.     | 80  | Pfb.     | 90            | Pfb.     | 120   | Pfb.   | 140  | Pito.   |
| Butter                                   | 5 T            | 2 "      | 63  | 11       | 71            |          | 10    | "      | -11  |         |
| Rartrifeln                               | $6\frac{1}{2}$ | Spint    | 8   | Spint    | 9             | Spint    | 12    | Spint  | 14   | Spint   |
| Waizenmehl, Erb=                         |                |          | ĺ   |          | 1             |          |       |        |      |         |
| fen, Bohnen,                             |                |          |     |          |               |          | İ     |        |      |         |
| Graupen, Reis,                           |                |          | !   |          |               |          |       |        |      |         |
| Pflaumen,                                |                |          |     |          |               |          |       |        |      |         |
| Sauerkohl                                | 45 1           | Pfo.     | 56  | Pfb.     | 63            | Pfb.     | 84    | Pfb.   | 98   |         |
| Shrup                                    |                |          | 2   | "        | 21            |          | 3     | **     | 3    |         |
| Raffee                                   | 13             | "        | 24  | **       | 2 1           | "        | 3     | 3 "    | 3    | 1 6 "   |
| Thee                                     |                | "        | 1/3 | *        | $\frac{2}{5}$ | ,,,      |       | 1 "    |      | 17 "    |
| Essig                                    |                |          |     | Quart    |               | Quart    |       | Quart  |      | 3 Quart |
| Wasser                                   | $1\frac{1}{3}$ | Orhoft   | 1 ½ | Orhoft   | 1 1 3         | Orhoft   | 24    | Orhoft | 28   | Orhoft  |

Alle Speisen find ben Passagieren gehörig zubereitet und in ber, aus bem Berhältnisse zu bem vorschriftmäßig mitzunchmenden Proviant sich ergebenden Menge zu verabreichen.

Wird flatt eines Theils bes gesalzenen Ochsenfleisches gesalzenes ober ge= räuchertes Schweinefleisch mitgenommen, so wird & Pfd. gesalzenes und & Pfb. geräuchertes Schweinefleich gleich 1 Bfb. Ochsenfleisch gerechnet; jeboch barf feinenfalls mehr als die Balfte bes vorschriftmäßigen Quantums Ochsenfleisch burch Schweinefleisch ersett werben. Statt ber Baringe kann ben Passagieren auch für je Ginen Tag in ber Boche Stodfisch verabreicht werben, und gwar in bem Berhältnig von & Pfb. Stodfisch fatt zweier Baringe. - Für ben Anfang ber Reise kann frifches Schwarzbrob, jeboch nicht mehr als 10 Bfb. für jeben Baffagier, fatt einer gleichen Quantitat Beigbrod mitgenommen werben. Bunichen einzelne Baffagiere auf ber Reife hartes Schwarzbrod zu erhalten, so kann für diese, statt der vorschriftsmäßigen Quantität Weißbrod, eine gleiche Quantitat hartes Schwarzbrob mitgenommen werben, jeboch muffen bann bie betreffenden Baffagiere fich ichriftlich bamit einverftanden erklaren. - Das angeordnete Quantum Butter barf auf bie Salfte reducirt werben, wenn ftatt beffen für je & Bfb. Butter & Pfb. geräucherten Spedes mitgenommen werben, in welchem Falle jedoch ber Buttervorrath zuerst verzehrt werden muß. -Sind Kartoffeln nicht haltbar, so ist statt jedes Spint Kartoffeln 1 Pfd. trockenes Gemufe mehr mitzunehmen.

Wenn ber Bestimmungsort bei einer auf höchstens 13 Wochen berechneten Reise nördlicher liegt, als ber 32ste Grab nördlicher Breite. so genügt die Mitznahme von 1 Orhoft Wasser für jeben Passagier. — Bei Reisen, beren längste Dauer auf 24 und 28 Wochen angenommen ist, genügt die Mitnahme eines

Waffervorraths für 16 Bochen, wenn ber Kontrabent auf feinen geleifteten Bürgereib schriftlich erklärt, bag bas Schiff einen Zwischenhafen anlaufen und bort frifches Baffer einnehmen werbe.

ha

an

un

be

llr

bo

bei

Au

bei

Be: fci

für

Be

tio

bag

gui

hör

zug

leti

tän

301

Erl

übe

lan

Ber

Haf

gehi

bon

Bei

fdil

311

ftän

mit

Ferner find mitzunehmen:

an Bein, Buder, Sago, Grüpe und Mebifamenten ein hinreichenbes Quantum für Krante und Kinber;

an Feuerung jum Rochen für 100 Paffagiere auf einer Reise von 13 Wochen: 2 Laft Steinkohlen und 2 Faben Holz; für mehrere Paffagiere und langere Reisen im Berhaltniß;

Befen und bas gehörige Quantum Beineffig ober Bachholberbeeren jum Rauchern bes Zwischenbedes;

bas nothige Quantum Brennol für 2 Laternen im Bwifchenbed.

- §. 9. Rudfichtlich bes Schifferaums, sowie ber Proviantirung und Ausruftung find 2 Kinder unter 10 Jahren für Ginen Passagier, Kinder unter 12 Monaten gar nicht zu rechnen.
- s. 11. Der Kontrahent ift ferner verpflichtet, beim Abgang bes Schiffes eine Bersicherung zu schließen, burch welche ber Bersicherer sich verbindlich macht, die Kosten zu ersehen, welche aufzuwenden sind, um im Schabensfalle die Passagiere sowohl während einer etwaigen Reparatur zu beköstigen und zu behausen, als auch um, falls das Schiff seine Reise nicht fortsehen könnte, die Beförderung der Passagiere an den Bestimmungsort zu beschaffen. Die den hiesigen Behörden aus einem solchen Unfall etwa erwachsenden Kosten sind gleichfalls aus dieser Bersicherung zu ersehen.

Die Original = Police über bie geschlossene Bersicherung, welche minbestens auf eine Summe lauten muß, bie dem Passagiergelb sämmtlicher Passagiere, und noch 50 pCt. dieses Betrages darüber, gleichkommt, ist von dem Kontrahenten spätestens innerhalb 8 Tagen nach Abgang des Schiffes bei angemessener, eventuell steigender Geldstrafe, der Polizeibehörde einzuliefern. Behufd Feststellung der zu versichernden Summe wird jedoch das Passagesch der Kajütspassagiere nicht höher gerechnet als das Passageseld der Zwischendeds \* Passagiere.

Ereignet sich bemnächst ein Unglücksfall ber gebachten Art, so ift bie Berwendung bes versicherten Betrages, soweit erforberlich, zu bewerkstelligen, und baß solches geschehen ber Polizei-Behörbe barzulegen, wibrigenfalls Lettere ermächtigt ift, selbst ben Bersicherungsbetrag zu erheben und zu verwenden.

Birb bie Berwendung bes Betrags ober eines Theils beffelben nöthig, so ift bie Erganzung besselben burch Nachversicherung zu bewirken.

Der Kontrahent bleibt den Passagieren und den Hamburgischen Behörden für die Passage= und Verwendungsgelder, falls die Zahlung berselben nicht aus der dafür geschlossenen Versicherung erfolgen sollte, auch personlich vershaftet.

h. 14. Die von hier zu beförbernden Auswanderer haben sich sofort nach ihrer Ankunft bei der Bolizei = Behörde zu melden und deren Anweisungen Folge zu leisten.

feinen geleisteten en anlaufen unb

ein hinreichenbes

er Reise von 13 e Passagiere unb

holberbeeren zum

denbed.

tirung und Aus: er, Kinder unter

gang bes Schiffes r sich verbindlich im Schabensfalle beföstigen und zu tseten könnte, die ichassen. Die ben poen Kosten sinb

welche minbestens
etlicher Passagiere,
bem Kontrahenten
igemessener, evens
ehufs Feststellung
: Rajütspassagiere
Bassagiere.

rt, so ist die Bers werkstelligen, und rigenfalls Lettere zu verwenden. effelben nöthig, so

en. rgischen Behörben ig berselben nicht ch persönlich vers

en fich sofort nach ren Anweisungen f. 15. Wenn sich ber Abgang bes Schiffes von ber Stadt verzögert, so hat der Kontrahent, von dem im Kontrakte bestimmten Termin der Erpedirung an, jedem Passagier, sofern er ihn nicht an Bord oder am Lande beherbergt und beköstigt, eine Vergütung von 12 Sh. per Tag zu bezahlen. Bis zu dem kontraktlich bestimmten Termin haben die Auswanderer selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Dieselben werden deswegen dringend aufgesordert, sich vor ihrer Ankunft in Hamburg mit den sowohl hierzu, als auch zur Bezahlung der Ueberfahrt, erforderlichen Geldmitteln zu versehen, ohne welche ihnen der Ausenthalt hieselbst nicht gestattet werden kann.

Wird ber Abgang bes Schiffes über zehn Tage hinaus verzögert, so ist ber Kontrahent verpflichtet, unbeschabet ber von ihm bis bahin zu leistenden Bergütung von 12 Sh. pr. Tag, den Auswanderer auf dessen Berlangen seines Kontraktes zu entbinden und ihm das einbezahlte Passagegelb unverskürzt sosort baar zurück zu bezahlen, es seh benn, daß der Erpedient für die Berzögerung liquide Gründe beibringen könnte, welche nach Ansicht der Deputation für das Auswandererwesen die Ertheilung einer längeren Frist rechtsertigen.

S. 16. Der Kontrabent hat bei eigener Berantwortlichkeit bafür zu forgen, bag ber Rapitan die nachstehenden Berpflichtungen übernehme:

1) zu verhindern, daß nach erfolgter Befichtigung bes Proviants keine gut befundenen Borrathe von Borb bes Schiffes gebracht werben;

2) zu veranlassen, daß der mitgenommene Proviant den Passagieren geshörig zubereitet und in den, den Vorschriften des g. 8 entsprechenden Rationen zugetheilt, im Falle einer etwa nothwendig gewordenen Verringerung der letteren aber ein desfallsiger, die Angabe der Gründe enthaltender, vom Kapistän und dem Obersteuermann zu unterzeichnender Vormerk sofort in das Journal eingetragen werde;

3) bie erforberliche Ginrichtung, Reinigung, Luftung, Raucherung und Erleuchtung ber für bie Paffagiere bestimmten Raume zu verantaffen und zu überwachen;

4) nach ber Ankunft am Bestimmungsorte ben Passagieren, auf ihr Berlangen, noch zwei volle Tage herberge und Beköstigung in Gemäßheit bieser Berordnung am Bord bes Schiffes zu gewähren, wenn nicht Letteres ben hafen früher verlassen sollte;

5) auf der Reise die Paffagiere human zu behandeln und auch für ein gehörig anständiges Betragen ber Mannschaft Sorge zu tragen.

s. 17. Jeber Passagier hat bas Recht, eine schriftliche Aussertigung bes von ihm geschlossenn Kontraktes in beutscher Sprache, sowie die Einsicht dieser Berordnung zu verlangen, welche überdies in einigen Eremplaren burch Ansschlag am Bord eines jeden Auswandererschiffes zur Kenntniß der Passagiere zu bringen ist.

§. 18. Uebertretungen ber Borichriften biefer Berordnung find nach Umsftanden mit Gelbstrafen, welche bis auf 1000 Mark Bto. fleigen können, ober mit entsprechender Gefängnigstrafe ju abnben.

Beschwerben ber Auswanderer gegen ben Kontrahenten, oder dieser gegen jene, sind — insosern nicht durch die Beamten des Nachweisungs Bureaus eine gütliche Ausgleichung erzielt wird — zunächst bei dem Polizeiherrn anzubringen. Sollte das Schiff hier bereits abgegangen und in Eurhaven einz gelausen sehn, so sind die etwaigen Beschwerden bei dem Herrn Amtmann zu Nibebüttel anzubringen. Desgleichen können Beschwerden über das, dieser Berordnung oder dem geschlossenen Kontrakte nicht entsprechende Bersahren des Schiffers oder sonstiger Mandatare des Kontrahenten, während der Reise, salls sie sich nicht am Bestimmungsorte erledigen, entweder direkt oder durch Bersmittlung eines hamburgischen Konsulats, bei dem Polizeiherrn angebracht werzden, welcher deren Untersuchung und eventuelle Bestrasung verfügen oder wegen der Geld oder Gefängnißstrase, sowie wegen der sonst etwa erforderlichen Maahregeln, nach Besinden der Umstände das Beitere veranlassen wird.

S. 19 Rudfichtlich ber von Curhaven expedirten, in die Kategorie bes S. 1. gebörigen Schiffe fteben bem Herrn Amtmann zu Ripebüttel dieselben Befugnisse zu, welche burch biese Berordnung hinsichtlich ber von Hamburg expedirten Schiffe bem Polizeiherrn und ber Kommerz = Deputation zugewiesen werben.

Gegeben in Unserer Rathe = Bersammlung. Samburg, ben 30. April 1855.

#### Revidirte Berordnung

in Betreff ber Beförberung von Auswanderern, welche von Hamburg über andere europäische Zwischenhäfen nach fremden Welttheilen auswandern.

Auf Befehl Eines Hocheblen Raths ber freien und Hansestadt Hamburg publizirt ben 30. April 1855.

Nachbem burch Rath = und Bürgerschluß vom 22. März b. 3., die Einssehung einer Deputation für das Auswandererwesen und eines unter öffentslicher Autorität stehenden Nachweisungs = Bureaus für Auswanderer beschlossen worden, hat E. H. Aath für angemessen erachtet, auch die Berordnung vom 21. März 1853, die Beförderung solcher Auswanderer betreffend, welche von Hamburg nicht direkt, sondern über andere europäische Zwischenhäsen nach fremden Welttheilen auswandern, unter Benutzung der in den letzten Jahren gemachten Ersahrungen, einer Revision zu unterziehen. Die demnach revidirte Berordnung wird hierdurch zur Nachachtung und mit dem Hinzussigen bekannt gemacht, daß dieselbe drei Monate nach ihrer Publikation in Wirksamseit tritt.

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Diese Berordnung findet Anwendung auf alle Geschäfte, welche die Beförderung von Auswanderern über einen auswärtigen hafen nach fremden Welttheilen bezweden, sofern die Geschäfte durch einen hiesigen oder für Rechenung eines hiesigen betrieben werden, und die Berschiffung ber Passagiere nach dem Zwischenhasen von der Elbe aus geschieht.

nur fielli gelie

weri beeil Befi

unm führ einer fpen beftr

wan

teur Stad
ftelle
herri
binbi
ben
fchlo
g. 11

mit i fowo ber 1 Gefd Berzi auße Gefa lation

fete vorsd

zu e

Mili begar Passo anste ben er bieser gegen ungs Bureaus olizeiherrn ans Eurhaven eins errn Amtmann ber bas, bieser e Bersahren bes ber Reise, salls ober durch Berangebracht wers igen ober wegen a erforberlichen

e Rategoric bes ebüttel biefelben r von Hamburg ation zugewiefen

iffen wird.

30. April 1855.

von Hamburg Welttheilen

abt Hamburg

b. J., die Einstes unter öffentsaberer beschlossen Berordnung vom ind, welche von ischenbäsen nach n letten Jahren vemnach revidirte taufügen befannt Wirksambet tritt.

chäfte, welche bie fen nach fremben 1 ober für Rech= g ber Passagiere §. 2. Das Geschäft ber indirekten Beförberung von Auswanderern ift nur hiefigen Bürgern gestattet, welche die im §. 3 angeordnete Kaution bessellt, und beziehentlich die in den §§. 11 und 12 vorgeschriebenen Nachweise geliefert haben.

Die Passagier : Kontrakte können von biesen Erpedienten selbst abgeschlossen werben; findet aber eine Bermittelung statt, so steht diese ausschließlich den beeibigten Schiffsmaklern zu, welchen die gesetzliche Courtage nur von bem Befrachter und nicht von den Passagieren zu ... zahlen ift.

Unbefugte Mittelspersonen, namentlich solche, welche fich bemühen, burch unwahre Borstellungen einem Erpebienten gegen Bergütung Possagiere zuzusführen ober zuzuweisen, ober Passagiere, bie bereits über ihre Beförberung einen Kontrakt mit einem Erpebienten abgeschlossen haben, biesem wieder abspenstig zu machen, werden nach Umständen mit Geldbusse oder Grängnis bestraft.

- g. 3. Ein Zeber, ber bas Geschäft ber indirekten Beförderung von Auswanderern betreiben will, hat eine Kaution von Mt. Blo. 12,000 in au porteur lautenden, mindestens 3 pCt. Banco Zinsen tragenden Hamburgischen Staatspapieren, nach dem Nominalwerth berechnet, bei der Kämmerei zu bestellen, und ein Attest der Letteren über die beschäfte Kaution dem Polizeiherrn vorzulegen. Diese Kaution hastet für die richtige Erfüllung aller Berbindlichkeiten, welche durch die gegenwärtige Berordnung, oder durch den, mit den Passagieren nach Maaßgabe der Sc. 7 und 13 dieser Verordnung abgeschlossenen Kontrakt dem Expedienten auserlegt werden, nicht aber für die im S. 13 erwähnten Nebenberedungen. Dieselbe ist, wenn sie angegriffen wird, oder wenn die Behörde die Sicherheit nicht mehr für ausreichend hält, sosort zu ergänzen.
- §. 5. Der Expedient ist verpflichtet, in Bezug auf jedes Dampsschiff, mit welchem er Auswanderer befördert, bei Abgang desselben der Polizeibehörde sowohl den Namen des Dampsschiffes als auch ein vollständiges Berzeichniß der mit demselben zu befördernden Passagiere unter Angade der Heimath, des Geschlechts, Alters, Berufs und Bestimmungsortes derselben aufzugeben. Das Berzeichniß ist nach einem vorgeschriedenen Formular anzusertigen und muß, außer den Angaden über die einzelnen Passagiere, in einer Rekapitulation die Gesammtzahl der Erwachsenen und der Kinder nachweisen. In der Rekapitulation sien siehe bessenigen europäischen Landes, über welche die Expedition geht, es vorschreiben.
- S. 6. Nach Maaßgabe bes Bundeskartells als Deserteurs ober entwichene Militärpslichtige anzuschende Personen, sowie auch solche, die sich der Strase begangener Bergehen oder Berbrechen zu entziehen suchen, dürsen nicht als Passagiere angenommen werden, eben so wenig solche, die an schmutzigen oder ansteckenden Krankheiten leiden, und überhaupt solche Personen, denen nach den Gesehen des Bestimmungsortes die Einwanderung untersagt ist. Im Be-

tretungefalle werben alle bie vorgebachten Berfonen, infofern fie nicht Siefige find, nach Umftanben in polizeilichem Bege, in ibre Beimath gurudgefchicht.

Siefigen Unmant jen wird die Ginschiffung nur mit Buftimmung ibrer Eltern, Bormanber, ober diese vertretender Perjonen und Beborben geftattet; Bersonen, welche förperlich halflos find, nur insofern fie fich in Begleitung fur fie sorgenber Angehöriger befinden.

Bei Ginreichung des Berzeichniffes ber zu befördernden Auswanderer (§. 5) hat der Kontrabent bemfelben eine von ihm unterzeichnete Erklärung auf feinen geleifteten Burger-Gid hinzuzufügen:

"baß fich nach seinem Biffen unter ben in biesem Berzeichniß aufgeführsten Bersonen teine befinden, beren Beförderung verboten ift und bag er mit biesem Schiffe auch teine solche Bersonen wissentlich beförbern wolle."

Wer bem in bicfem &. enthaltenen Berbote wiffentlich zuwider bandelt, verfällt nicht nur in eine angemeffene Strafe (§. 9), fondern ift auch für alle bem Staate beshalb entstehenben Roften verantwortlich.

§. 7. Der Expedient hat in ben bie Bedingungen bes Kontraftes ente haltenben Scheinen, welche er ben burch ihn ju befördernden Baffagieren einhandigen muß, außer ber Angabe ber zu wählenden Route, ausbrücklich zu bemerken:

1) ob die Beforberung von bier nach bem betreffenten Zwischenhafen auf Did ober unter Ded, ob mit ober ohne Befoftigung ftattfinben foll;

2) ob in bem Zwischenhafen, auf ber Beiterreise nach bem Ginschiffungshafen und in bem Ginschiffungshafen felbst bie Berpflegung für Rechnung bes Expedienten geleistet wird, mit bem Zusap, daß in ben im §. 8 erwähnten Berzögerungsfällen ber Expedient unter allen Umftänden zur Erhaltung sämmtlicher Berpflegungstoften verpflichtet ist;

3) ob bie Beiterbeförberung von ba nach bem Bestimmungsort im anberen Belttheile mittelft Dampfichiffes ober mit einem Gegelichiffe ge-

schehen foll;

4) ob eine Berficherung wegen Beförberung nach bem Bestimmungsort im Schabensfalle bes Schiffes ftattfinbet; finbet eine folche nicht statt, so ift bies ausbrudlich ju bemerten;

5) ob ben Auswanderern ber Proviant gefocht geliefert wird, ober biefe

felbft für bas benöthigte Rochgeschirr ju forgen haben;

6) ob die Auswanderer freien Transport aller ihrer Reise-Effetten genießen, ober beziehentlich wie viel davon frei ift, und welche Bergütung fie bei Beschränkung des Freigepäcks für den Ueberschuß nach Maag und Geswicht zu bezahlen haben;

7) ob bas bei ber Ankunft in Amerika zu entrichtende fogenannte Ropfs ober Spitalgelb in bem festgeseten Ueberfahrtspreis begriffen ift.

Eine Copie biefes Scheines ift ber Polizei = Beborbe einzuliefern.

Tritt als Expedient eine Handelssirma auf, so ist in den Kontrakt-Scheisnen wenigstens Giner der Inhaber der Firma namhaft zu machen.

hier und

besti beher

nänd mit

jene, Auston 19 Gurh Amtibas i Berfalber fooder in angeboober i

in be folgen

lichen

II.

Plater beizub jässiger firten, Erpedi ein be ment terbefö Erpedi Endes sey ben eine et Gesete

Rontra bis zu e nicht Siefige urildgeschickt. timmung ibrer örben gestattet; in Begleitung

a Auswanderer nete Erflärung

hnih aufgeführen ist und daß er efördern wolle." uwider handelt, ern ist auch für

Kontraktes ents den Bassagieren ite, ausdrücklich

oischenhasen auf gitattsinden soll; n Einschiffungsegung für Rechebaß in den im allen Umständen et ist;

sort im anderen gelschiffe ges

immungsort im nicht statt, so ist

wird, ober diese

iffekten genießen, bergütung fie bei Maaß und Ges

ogenannte Kopf= riffen ist. lliefern. 1 Kontrakt=Schei= achen. 6. 8. Die von hier zu beförbernben Auswanderer haben fic, fofern fie hier fibernachten, fofort nach ihrer Ankunft bei ber Polizei Beborbe zu melben und beren Anweisungen Folge zu leiften.

Bergögert fich bie Abreife, fo bat ber Erpebient von bem im Kontrafte bestimmten Termin ber Erpebirung an, jebem Paffagier, fofern er ihn nicht beherbergt und befoftigt, eine Bergütung von 12 Ch. per Tag zu bezahlen.

S. 9. Uebertretungen ber Borfchriften biefer Berordnung find nach Umständen mit Gelbstrafen, welche bis auf 1000 Mt. Bto. fleigen tonnen, ober mit entsprechenber Gefängnifftrafe gu ahnben.

Beschwerben ber Auswanderer gegen den Erpedienten, oder dieser gegen jene, sind — insofern nicht durch die Beamten des Nachweisungs-Bureaus der Auswanderer Behörde eine gütliche Ausgleichung erzielt wird, zunächst bei dem Polizeiherrn anzubringen. Sollte das Schiff hierbereits abgegangen und in Eurhaven eingelausen seyn, so sind die etwaigen Beschwerden bei dem Herrn Amtmann zu Nibebüttel anzubringen. Desgleichen kontrakte nicht entsprechende Bersahren des Schiffers oder bem geschlossenen Kontrakte nicht entsprechende Bersahren des Schiffers oder sonstiger Mandatare des Expedienten während der Reise, falls sie sich nicht am Bestimmungsorte erledigen, entweder direkt oder durch Bermittelung eines Hamburgischen Konsulats, dei dem Polizeiherrn angebracht werden, welcher deren Untersuchung und eventuelle Bestrafung verfügen oder wegen der Geld - oder Besängnißstrase, sowie wegen der sonst etwa erforderslichen Maaßregeln, nach Besinden der Umstände das Weitere veranlassen wird.

II. Bestimmungen für die Beförderung über großbritannien insbesondere.

Gefchieht bie Beförderung über Großbritannien, fo gelten, außer ben in ben vorhergehenden § f. enthaltenen Bestimmungen, noch bie jolgenben:

6. 10. Diejenigen Expedienten, welche Auswanderer nach transatlantischen Bläpen über Großbritannien beförbern, haben, gleichzeitig mit bem Rachweis über die beschaffte Kaution, bem Polizeiherrn noch einen nachweis barüber beizubringen, daß fie mit einem in dem englischen Berschiffungshafen an= jäffigen, ben englifchen Gefeten gemäß jur Auswanderer-Beforberung autoris ürten, mit bem erforberlichen Patente (Passage brokers licence) verschenen Expedienten in einem tontrattlichen Berhältniffe fteben, und bag Lepterer, burch ein bei bem Samburgischen Konfulat am Berschiffungsort beponirtes Dofument fich verpflichtet hat, alle von bem hiefigen Expedienten an ihn jur Beiterbeforberung abreffirten Auswanderer, unter ben burch ben Samburgifchen Erpedienten flipulirten Bedingungen, weiter ju befordern und ihnen bes Enbes, innerhalb 24 Stunden nach beren Unfunft im Berichiffungshafen (es fen benn, bag ber Konful in Betracht besonberer Umftanbe in einzelnen Fällen eine etwas langere Frist für zuläffig erachtet) bie erforberlichen, ben englischen Gefeben gemäß abgefaßten, ben Termin ber Abfahrt bes Schiffes enthaltenben Kontraktscheine (Passengers-Contract-Tickets) auszuhändigen, auch bieselben bis zu ihrer Einschiffung toftenfrei zu beherbergen und zu befostigen.

Der gebachte Nachweis sowohl ber rechtsverbindlichen Kraft bes mit bem englischen Expedienten ober Agenten geschlossenen Kontraktes, als auch ber Legitimation ber Letzteren zur Answanderer Beförderung, ist durch ein Attest bes in dem betreffenden Hafen sungirenden Hamburgischen Konsuls oder Bices Konsuls zu beschaffen.

S. 11. Da ferner die Expedienten die Auswanderer zunächst nach einem Hafen an der Oftfüste von Großbritannien zu befördern, sie dort landen und dann durch das Land nach dem Berschiffungshafen an der Westfüste expediren zu lassen pflegen, so haben sie gleichzeitig mit dem im S. 10 gedachten Nachzweise ein, von dem Hamburgischen Konsulat oder Vice-Konsulat beglaubigtes Dokument beizubringen, aus welchem hervorgeht, daß sie in Kontrakts-Berzhältnissen mit einer, in dem Landungshafen in Großbritannien wohnhaften Berson stehen, und daß diese verpflichtet ist, die von ihnen dorthin beförderten Auswanderer nach ihrer Ankunft im Landungshafen balbthunlichst, und zwar

innerhalb 12 Stunden nach beschaffter Expedition ihrer Personen und Effekten im Zollhause des Landungshafens, oder falls innerhalb solcher 12 Stunden kein gewöhnlicher Gisenbahnzug abgeht, mit dem ersten nach beschafter Zollhaus-Expedition abgehenden gewöhnlichen Gisenbahnzuge

nach bem Ginfchiffungshafen weiter befördern zu laffen.

Bon ber Beibringung eines solchen Dokumentes find nur biejenigen Expebienten befreit, welche sich in einer ber Polizeibehörbe genügend erscheinenben Weise verpflichten wollen, die von ihnen expedirten Auswanderer jedesmal, entweber burch einen von hier aus mitgegebenen Agenten bis nach bem befinitiven Berschiffungshafen begleiten, ober von hier aus direkt (ohne Berührung eines Zwischenhafens) nach dem Berschiffungshafen befördern zu lassen.

S. 12. Durch ben Nachweis ber von ben Agenten ober Geschäftsfreunden ber hiesigen Expedienten in Großbritannien übernommenen Berpflichtungen wird die solibarische Berantwortlichkeit ber Letzteren nicht aufgehoben.

Wird ben gedachten Berpflichtungen, sey es in dem Landungs, sey es im Berschiffungshasen in Großbritannien, gar nicht oder nur theilweise nachgestommen, so sind die daselbst sungirenden Hamburgischen Konsuln oder Bices Konsuln angewiesen und ermächtigt, unter Protest gegen die Agenten, für die Weiterbeförderung, oder so lange diese unthunlich ist, für eine angemessene Beherbergung und Beköstigung der Auswanderer die zu deren Weiterbessörderung, zu sorgen, und sich wegen des Ersabes der ihnen dadurch erwachsenen Kosten an die hiesige Polizeibehörde zu wenden, welche sür die Erstatztung derselben aus der hier hinterlegten Kaution des hiesigen Erpedienten und sür die Ergänzung der so verminderten Kaution Sorge zu tragen hat. Jedoch hat der Konsul oder Bice-Konsul Verwendungen dieser Art sür einen einzelnen Ervedienten in dem Landungshasen in Großbritannien nicht über den Betrag von 200 Pf. St., und an dem Einschissungshasen nicht über 400 Pf. St. hinaus zu machen. Der Konsul oder Vice-Konsul im Landungshasen kann in solchem Falle eine Provision von 2½ Schill. Sterl., dersenige im Einschiss

di w Fii

m

Bi ber

311

bei tre

Wel wel als hief

ftel

Han Kan über ein der

feite mali meh Uns

welc

z. E förb vort ft bes mit bem als auch ber Le= burch ein Attest zsuls ober Bice=

ächst nach einem bort landen und estäßte expediren gedachten Rachellat beglaubigtes Rontrakts = Bereien wohnhaften ethin beförderten lichst, und zwar er Personen und innerhalb solcher it dem ersten nach Eisenbahnzuge

e biejenigen Experenten erscheinenben erscheinenben er jedesmal, entsnach bem befinischne Berührung zu lassen.

Geschäftsfreunden Berpflichtungen

gehoben. ungs=, seh es im theilweise nachge= nsuln ober Bices die Agenten, für ür eine angemef: deren Weiterbes daburch erwach: e für die Erstat: Expedienten und igen hat. Jedoch für einen ein: n nicht über ben über 400 Pf. St. bungshafen fann nige im Ginfchif=

fungehafen eine folde von 5 Schill. Sterl. für ben Ropf in Unspruch nehmen, welche Provision gleichfalls aus ber beponirten Kaution zu bezahlen ift.

s. 13. Bei ber Beförderung über Großbritannien sind die im §. 7 ges bachten Scheine nach einem, von der Deputation für das Auswandererwesen vorgeschriebenen Formular auszustellen. Bei Entwerfung dieser Formulare, welche für alle über Großbritannien befördernden Expedienten in gleicher Form zu drucken und an den, von der Deputation zu bestimmenden Orten für den kostenen Preis zu entnehmen sind, hat die Deputation auf die in Großbritannien geltenden Gesetze Rücksicht zu nehmen und namentlich dafür zu sorgen, daß hinsichtlich der Räumlichkeit und der Berproviantirung der Schiffe, sowie hinsichtlich der Abstusung der Altersklassen, die Kontraktssbedingungen in völliger Uebereinstimmung mit den betreffenden Vorschriften der englischen Gesetze stehen.

Alle in bem Formular offen gelassenen Rubriken sind behufig auszufüllen, anderweitige Zusätze zu demselben aber nicht gestattet; auch Abanderungen ober Durchstreichungen ber gedruckten Worte bei Strafe verboten. Die in ben so ausgefüllten Formularen enthaltenen Bedingungen bilben ben Konstrakt, für dessen Ersüllung von Seiten bes Expedienten die von ihm beposnirte Kaution haftet (§. 3).

Wollen die Expedienten über Nebenberedungen anderweitige Dokumente ausstellen, so dürfen diese selbstwerständlich mit dem Haupt-Kontrakte nicht in Widerspruch stehen und dürfen dieselben auch keine Notiz enthalten, durch welche die Auswanderer zu der irrigen Annahme veranlaßt werden könnten, als solle die beponirte Kaution auch für die so zugesagten, der Kontrole der hiefigen und der englischen Bebörden sich entziehenden Leistungen haften.

Wegeben in Unserer Rathe = Bersammlung. Hamburg, ben 30. April 1855.

#### Manbat.

Durch das Mandat vom 26. Juni 1854 wurde, im Interesse ber über Hamburg nach überseischen Ländern besörderten Auswanderer, der Verkauf von Villeten an dieselben, für deren auf Eisenbahnen, Fluß = Dampsschiffen, Kanalbooten oder in anderer Weise zu beschaffende Weiterbesörderung von dem überseischen Landungshasen in das Innere des Landes verboten. Es geschicht ein solcher Ansauf abseiten der Auswanderer nicht selten in völliger Inkunde der in Betracht kommenden überseischen Berhältnisse und ohne daß irgend welche Garantie für die Erfüllung der gegen sie übernommenen Berbindlichskeiten ihnen hieselbst gewährt werden könnte. Abgesehen davon, daß fast niesmals irgend welche Kosten Ersparung, häusig dagegen eine Kosten Bersmehrung mit diesem voreiligen Villet Ankauf verbunden sehn dürste, sind die Auswanderer bei solchem Handel nicht allein den mannigsachten Irrungen, 3. B. über die richtige Reise Route oder über die für sie zwecknäßigste Besörderungsweise, sondern überdies auch Täuschungen, Berlockungen und liebers vortheilungen aller Art ausgesetzt, während sie im überseischen Landungsplatz,

bei sorgfältiger Erfundigung und unter Buratheziehung der Agenten ber beutschen Gesellschaften, gegen bergleichen Nachtheile in Beziehung auf ihre Weiterbeförberung geschütt bleiben konnen.

für bie nach New = Dort tommenben Ginmanberer ift überbies, nach neuerbings eingegangenen amtlichen Mitheilungen, bafelbft burch bie gu= ftanbige Beborbe ein besonberes, unter öffentlicher Autorität fiebenbes " Emis granten = Lanbunge = Depot" eingerichtet worben, in welchem die in New = Port eintreffenben Emigranten gelandet werden und jederzeit, fowohl gur Unterbringung ihres Gepads bis gur Beiterreife, als auch gum Antauf pon Billets für bie Beiterbeforberung auf ben hauptfachlichften Gifenbahnund Dampfichiffs : Linien nach bem Weften gu ben festgesetten Breifen Belegenheit finden. Da nun nach ben gebachten amtlichen Berichten zu erwarten ftebt, baf biejenigen Berfonen, welche bort früher aus bem Berfauf von Billets an bie ankommenden Ginwanderer Bortheil jogen, burch bie neue Ginrichtung aber fich an biefem Beschäftsbetriebe verhindert feben, bafür Erfat fuchen werben burch die Etablirung von Agenturen in den europäischen Ginschiffungs= platen, um ichon bier mit ben Auswanderern über beren Beiterbeforberung von New = Port nach bem Innern zu kontrabiren, fo sieht Sich ber Senat um fo mehr veranlaft, bas im Nahre 1854 erlaffene Berbot zu erneuern und refv. ju erweitern, und bes Endes Folgenbes ju verfügen:

- 1. Der Berkauf von Billets zur Weiterbeförberung ber Auswanderer von dem überseeischen Landungsplate in's Innere des Landes wird Allen und Jeden ohne Ausnahme, bei einer den Umständen nach bis zu 50 Riblr. zu erkennenden Gelbstrafe, event. bei angemessener Gefängnißestrafe, verboten.
- 2. In gleicher Beise ift auch jebe anbere Bereinbarung ober Berabrebung verboten, burch welche hiefige Expedienten ober Agenten auswärtiger Häuser ben Auswanderern gegenüber, gegen Bezahlung gewisser Summen sich verpflichten, biefelben von dem Landungsplate im andern Welttheile in bas Innere des Landes weiter befördern zu lassen.
- 3. Die Auswanderer = Expedienten, Schiffsmakler und Auswanderer = Logisswirthe werden angewiesen, ein Eremplar dieser Berordnung an einer in die Augen fallenden Stelle in ihren Geschäftslokalen beziehungsweise Logishäusern anzuschlagen und baselbft, bei Bermeidung einer bis zu 10 Rthlen. gegen fie zu erkennenden Gelbstrafe, angeschlagen zu halten.

Hamburg. Remen.

4. Die Polizei = Behörde wird beauftragt, bei vorkommenden Kontraventions= fällen einzuschreiten und nach Maaßgabe bieser Berordnung die nöthigen Straf = Berfügungen zu erlassen.

Wegeben in Unferer Rathe = Berfammlung. Hamburg, ben 4. Februar 1856.

Die Verproviantirung der Auswandererschiffe ist nirgends so reichlich, wie in Hamburg, und nirgends besser als bort. Wir glauben den Auswanderern einen Dienst zu thun, wenn wir ihnen eine vergleichende Ausstellung des Proviants in den verschiedenen Abfahrtsplätzen vorlegen: Agenten ber ng auf ihre

erbies, nach irch bie zu= ibes "Emis hem die in zeit, sowohl gum Antauf Gifenbahn= Preifen Be= zu erwarten f von Billets e Ginrichtung Erfat fuchen Finschiffungs= erbeförberung ber Senat um tern und resp.

wanberer von 18 wirb Allen nach bis zu er Gefängnißs

: Berabrebung 1 ausmärtiger isser Summen 2001 Besttheise

inberer = Logis =
g an einer in
eziehungsweise
einer bis zu
zen zu halten.
ontraventions =
g bie nöthigen

Februar 1856. ends fo reich= glauben ben vergleichende sen vorlegen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. wie je                                                                 | u man auswan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jern ? D.                           | namourg.                                                                                                              |                                   | 919                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tec. Staaten<br>von<br>Nordamerika.                                                                                                                                                                                                                            | 9 \$16.<br>131/2 "                                                         | 9 (Crhfen u. 8 (Oben u. 8 Reis 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% | 1 Pint                              | 1 1                                                                                                                   | 642/4 PfD.                        |                                                                                                                                                                                 |
| Condon.<br>Für Paffagiere<br>über 14 Jahre.<br>Auf 10 Wochen<br>berechnet.                                                                                                                                                                                     | 22½ pjb.<br>1 Držoft                                                       | 9 Pfb. Mehl<br>18 " Reis<br>45 pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1% 9Tb.                             | 41,5 Bfb. Buder                                                                                                       | 1226, 9Pb.                        | Dr.ftatthafermebl<br>u. Neis — Kartof-<br>feln n. Berbältn.<br>2 Kinder v. 1—14<br>[3-f. 1 polie Perfon.                                                                        |
| Rofferdam.<br>Gür alle Kaffar<br>glere über 12<br>Zahre.                                                                                                                                                                                                       | 10 \$p.<br>15 ".                                                           | 30<br>10 "<br>130 \$\frac{4}{8}\frac{1}{6}\$.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Duart                             | 2 9fb. Caig                                                                                                           | 901/e 18fb.                       | 5 Kinder unter 8 n v. Jahren nur 1/2 Rinder v. 1—12 u. Reis — Kartofs<br>fut Duanifilt, Kinder Jahren 2/3 Quans feln n. Berbalin.<br>mit v. 8—12 Jahren flift.  3/4 Quanifilat. |
| Antwerpen.<br>Für alle Paffa:<br>giere über 12<br>Zahre. Auf 90 bis<br>100 Eage.                                                                                                                                                                               | 7½ Pfd. Schine.<br>45 Pfd. welf<br>6 ".                                    | 40 PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Eltre 12,4 Drt. 2 Eltre 12,4 Drt. | 2 pp. Salz                                                                                                            | 1051/2 年後.                        |                                                                                                                                                                                 |
| gave.<br>Har alle Paffa:<br>giereübers Jahre.<br>Huf 70 Ange.                                                                                                                                                                                                  | 14 Pfd. Schinfen<br>40 Pfd. weiß<br>4 "                                    | 5 Pfb. Reis<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _<br>_<br>                          | 2 4fb. Salf.                                                                                                          | 1311/3 Afb.                       | Kinder unter 5 3ahren werden v. b. Proviant für<br>Erwachfene mit                                                                                                               |
| gamburg. Renates Gemäg obrigfeilt. Verordnung v. 3. Berordn. v. 749. Tuni 1850. Für April 1849. Für Bangalere über 8 Paffgalere über 8 Paffgalere über 8 Bangaden berechnet. Mochen berechnet. | 32.1,2 ptd.<br>13 "weiß<br>26 "fdwarz<br>47;8 "fdwarz<br>12,6 Orhoft       | 35 \$P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | u                                   | Sinreicenb. Ginreichenb.                                                                                              | 1551/2 Pfb.                       | Kinder von gur Kinder von Jahren werden v. Jahren<br>Jahren nur 1 — 8 Jahren nur d. Proviant für Duantiti.<br>Augntität. 1/2 Duantität. Erwachsene mit v. 8 — 1: persogen.      |
| And der Senates Gemäß obrigkeitl.  Berordnung v. 3. Berordn. v. 779. Für alle Paffar gire über 12 gangagere über 8 gaffare über 18 gabre. Auf 13 auf 70 Kage.  Boden berechnet, Wochen berechnet.                                                              | 32./3 Afd.<br>13<br>65 - " weiß<br>4 <sup>7/8</sup> ", Deiß<br>1./3 Deißft | 45½ Pp. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/5<br>2. Duart                    | Sinreigend. Sinreichenb.                                                                                              | 167 Pfb.                          | Für Kinder von<br>1 - 8 Jahren nur<br>1,3 Dugntität.                                                                                                                            |
| Artikel.                                                                                                                                                                                                                                                       | Fielfd                                                                     | Debl', Hisperfrückte, Schalgerste, Reis, Sauertobl, Pfaumen<br>Buchmatzenenen<br>Pofer=Mehl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aaffee<br>Cidorien<br>Thee<br>Efig  | und Mebitamente. Saringe, Safengrüße, Safengrüße, Sachsteren, Bolg. Seinfolien, Lampenbl. Doctgarn, Befen, Sabchauft. | Sefte Rabrungoftoffe auf 13 Boden | Bemerkungen.                                                                                                                                                                    |

Im Mai bes Jahres 1855 errichtete bie in Folge von Nath: und Bürgerschluß vom 22. März 1855 eingesetzte Deputation (Behörde) für das Auswandererwesen ein Nachweissungssoder Auskunftsbureau, und hat sich dadurch den Dank nicht nur der Auswanderer, sondern aller derer erworden, die ein Herz für die Auswanderer haben. Den hauptsächlichen Umfang der Wirksamkeit des Bureau's bestimmt die Bekanntmachung vom 25. April 1855 zunächst in §. 8 und 11, wie folgt:

F

ni

nç

ди в 1

61

N

236

me

 $\mathfrak{G}_{\mathbf{i}}$ 

bes

wa

(d)

(Se

311

jidy

jow

tre

hof

brü

der

wa

audi

tägl

b)

erthe

1. ii

2. ii

peb

S. Bei entstehenden Differenzen zwischen den Auswanderern und ben Expedienten, ben Logirwirthen und in ähnlichen Fällen, können sich die Betheiligten zunächst an das Nachweisungsbureau wenden, welches eine gützliche Ausgleichung versucht, wenn diese aber nicht gelingt, die Sache an die Deputation verweist. Stellen sich strafbare Handlungen heraus, so ist sofort eine Mittheilung an den Polizeiberrn zu machen.

S. 11. Das Nachweisungsbureau, welches zunächst die Aufgabe hat, ben Auswanderern, auf deren Bunsch, alle ihnen dienlichen Nachweisungen zu geben, hat sich dabei genau an die möglichst vollständig zu ertheilenden Instruktionen der Deputation zu halten. Die Deputation wird bei dieser Inskruktion ihr Augenmerk darauf richten, daß die erforderlichen Nachweisungen mit Unpartheilichkeit ertheilt, namentlich auch nicht dazu benutt werden, den einen oder den andern der beiden Geschäftszweige, auf welche die beiden Eingangs gedachten Verordnungen sich beziehen, besonders zu befördern.

Das Nachweisungsbureau — Hauptbureau erste Vorsetzen Nr. 3, am Hafen, Zweigbureau auf dem Bahnhof der Berlin=Ham= burger Gifenbahn und an der Landungsbrude der Hamburger Dampfichiffe - hat in ber Zeit seines Bestehens recht segens: reich gewirkt. Zunächst trat es dem Treiben berjenigen, welche sich ber Auswanderer bei ihrer Ankunft in Hamburg in gewinnsuchtiger Absicht bemächtigten und die unerfahrenen Fremdlinge, die gewöhnlich in ber größten Rathlosigkeit dem ersten besten Aufdringlichen nur gu gern ein williges Ohr leihen, schonungstos ausbeuteten, kräftig ent= gegen, indem es bewirkte, daß die Inhaber der Wirths = und Logir= bäuser für Auswanderer in das von ihm eröffnete Buch ihre festbestimmten Preise für die Aufnahme von Auswanderern im Allgemeinen, so wie für die Lieferung einzelner Lebensmittel an dieselben betaillirt eintrugen und sich an ihre Angaben burch eigenhändige Namensunterschrift ein für alle Mal gebunden erklärten, so bag von dieser Seite nicht leicht Prellerei stattfinden kann; indem es ferner nach manchem Rampfe eine gewisse Tare für ben Transport bes Gepads (100 Pfd. für 5 Schilling ober 32/4 Silbergroschen preuß. Kur.) festgesetzt hat, und endlich indem die von ihm empfohlenen Auswanderer bei dem Einkaufe ber zur Reise nöthigen Artifel, Matraten, Decken zc. von vielen Verkäufern bedeutend billigere Preise erhalten, weil die sonst für die "Zuführer" von Auswanderern bestimmte Courtage und sonstigen Spesen in Wegfall kommen. Seine Sorge für von Nath =
eputation
Nachwei=
ch ben Dank
ben, die ein
Umfang ber
om 25. April

erern und ben onnen sich die lches eine güte Sache an die 8, so ist sosort

ifgabe hat, ben diweisungen zu rtheisenden Insbei dieser Ins Rachweisungen het werden, den Iche die beiden befördern.

orsetzen Nr. 3, erlin=Ham= **Hamburger** echt segens= n, welche sich jewinnsüchtiger die gewöhnlich glichen nur zu 1, kräftig ent= 8= und Logir= buch ihre fest= ern im Allge= el an dieselben eigenhändige n, so daß von dem es ferner sport des Ge= n preuß. Kur.) fohlenen Aus= fel, Matragen, Greise erhalten, estimmte Cour= ne Sorge für

die Auswanderer erstreckt sich aber auch über das Wasser bis in die Lan= bungsstadt. Auch jenseits des Ozeans will es dem Auswanderer durch Rath und wohlmeinenden Aufschluß eine feste Stüte gewähren, und gehört es laut der seitherigen seche Rechenschaftsberichte 1856—64 zu den seltensten Ausnahmen, wenn irgend Einer das Bureau verlaffen mußte, ohne wenigstens mit ber Abresse eines zuverlässigen Freundes ausgerüftet zu jenn, an welchen er sich sogleich bei seiner Ankunft zur Erlangung wohlwollenden Rathes und, wo dieser nöthig wird, fraftigen Schutes wenden tann. Wie die gleichartige Unstalt in Bremen hat das Hamburger Bureau für den Bereich der nordamerikanischen Freistaaten eine kräftige und feste Stüte in bem zu New= Port, Baltimore, Boston, Cincinnati, Harris= burg, Milwautie, Rew = Orleans, Philadelphia, Bitt8= burg, St. Louis, San Francisco, Quebect 2c. unter bem Namen "Deutsche Gesellschaft" bestehenden menschenfreundlichen Bereine. Necht zweitmäßig ist die von dem Bereine beantragte und von mehreren Direktionen der deutschen Gisenbahnen gefälligst genehmigte Einrichtung, gleichzeitig mit den Fahrbillets die Karten und Instruktionen bes Bereins einhändigen zu laffen. Mit Bulfe biefer Rarten hat ber Aus= wanderer schon unterwegs Zeit und Gelegenheit, sich über die Durch= schnittspreise der in Hamburg anzuschaffenden Reisebedürfnisse, die festen Taren der Logirwirthe, die Koften des Gepäcktransports 2c. auf das Genaueste zu unterrichten und findet auch in denselben unter Anderm wohl zu beachtende Winke über die beim Umwechseln des Geldes nöthige Vor= nicht. Die Karten, welche die Auswanderer erhalten, lauten wie folgt:

### a) Nachweisungs-Bureau der Auswanderer-Behörde in Hamburg.

Auswanderer erhalten über alle ihren Aufenthalt in Hamburg, sowie ihre Beförderung nach transatlantischen Ländern bestreffenden Berhältnisse unentgeltliche Auskunft auf dem Bahnhof der Verlin-Hamburger Gisenbahn und an der Landungsbrücke der Hamburger Dampfschiffe von den bei jedesmaliger Ankunft der Auswanderer dort anwesenden Beamten zum Schutz von Auswanderern und dem daselbst befindlichen Nachweisungs-Bureau als auch auf dem Haupt-Bureau, (Erste Borsehen Ar. 3, am Hafen), welches täglich (außer an Sonn= und Festtagen) von 9 bis 6 Uhr geöffnet ist.

Die Auswanderer = Behörbe.

#### h) Das Nachweifungs : Bureau der Auswanderer. Behörde in Hamburg

ertheilt burch beeibigte Beamte burch aus unentgeltlich Auskunftz 1. über gutes und billiges Logis, unter Mittheilung ber festgestellten Taxen; 2. über Ramen und Wohnungen ber konzessionirten Schiffs-Expedienten; 3. über Ramen und Wohnungen von Geldwechslern, bei benen sie ihr Gelb zu ben gunstigsten Kursen umwechseln können; 4. über bie Durchschnittspreise ber gewöhnlichen Bedurfnisse ber Aus-wanderer an Blechgeschirr, Matraben, wollenen Deden 20.; es giebt ben Auswanderern 5. gebruckte Rathschläge für ihr Berhalten bei ber Anskunft an ben überseeischen Landungsplägen; es ift ben Auswanderern 6. zur raschen Erledigung etwaiger Beschwerben behülflich.

### Durchschnittspreise,

zu welchen einige Hauptbebürfnisse ber Auswanderer in Hamburg verkauft werben.

| 38 | (ecfig | efcli | irr |
|----|--------|-------|-----|
| 40 | SOUGH  | 0,00  |     |

|                | für 1 Person        |         |          |                   |          |     |   |   |   |   |   |    |   |          |     | 1  | jüı       | r :           | 2,                         | 3              | un              | b 4                    | Per | fo             | ner | t  |     |     |         |               |          |      |                |            |
|----------------|---------------------|---------|----------|-------------------|----------|-----|---|---|---|---|---|----|---|----------|-----|----|-----------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|---------|---------------|----------|------|----------------|------------|
| 1              | T                   | ri      | nl       | Бе                | ď)       | er  |   |   |   |   | Я | t. | 5 | M        | rf. | -  | _         | 2             | ල                          | <b>6.</b> 1    | )               |                        |     |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
| 1              | V                   | Ba      | 110      | rf                | ľa       | ď   | e |   |   |   |   |    |   |          | ,   | _  | _         | 5             |                            | ,              |                 |                        | •   |                |     |    | •   | ٠.  |         | . 10          | )-       | -12  | 9              | <b>6</b> . |
| 1              | Æ                   | u       | tte      | rt                | 0        | e   |   |   |   |   |   |    |   |          |     | _  | _         | 3             | **                         |                |                 |                        |     |                | •   |    |     |     |         | . 4           | <u> </u> | - ŧ  | 5 ,            | ,          |
| 1              | 0                   | B       | ď)       | üj                | [el      |     |   |   |   |   |   |    |   | *        |     | -  | -         | 4             |                            | ,              |                 |                        |     |                |     |    |     |     |         | . 8.          | 1:       | 1.14 | . ,            | ,          |
| 1              | U                   | 3a      | ſď       | fd                | hü       | 110 | ľ |   |   |   |   |    |   | "        |     | _  | -         | 6             | ,                          | ,              |                 |                        |     |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
| 1              | N                   | ac      | ht       | ge                | ſď       | ir  | r | ٠ |   |   |   |    |   | ,        |     | _  | 1         | 12            |                            | ,              |                 |                        |     |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
| 1              |                     |         |          |                   |          |     |   |   |   |   |   |    |   |          |     |    |           |               |                            |                |                 |                        |     |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
| 1              |                     |         |          |                   |          |     |   |   |   |   |   |    |   | ,,       |     |    |           |               | **                         |                |                 |                        |     |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
|                |                     |         |          |                   |          |     |   |   | - | _ | - | _  | Ŋ |          | _   | _  | _         | _             | _                          | -              | le              | idj                    | c   | α.             | 2   | 74 | 9   | ilb | ergr.   | , 1           | fl.      | 3(   | 6 fr.          | ,          |
|                | Matragen und Kissen |         |          |                   |          |     |   |   |   |   |   |    |   |          |     |    |           |               |                            |                |                 |                        |     |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
|                |                     |         |          |                   |          |     |   |   |   |   |   |    |   |          | m   | at | ra        | Be            | n                          | un             | b               | Ki                     | Π   |                |     |    |     |     |         |               |          |      |                |            |
| eiı            | ns                  | HI      | äf       | ig                |          |     |   | • |   |   |   |    | c |          |     |    |           | -             |                            |                |                 |                        | ٠.  | en             | -   | _  | _   | 96  | thir.   | 27            | (        | sin  | berg           | r.         |
|                |                     |         |          |                   |          |     |   |   |   |   |   |    |   | irc      | a   | R  | t.        | W             | drk                        | . 2            |                 | 4                      | 6   | en<br>Sh.      | _   |    |     |     | thlr.   |               |          |      |                | r.         |
| zn             | oei                 | Įď      | jld      | ifi               | ge       |     | • | • | • | • |   | •  |   | irc<br>" | a   | R  | t.        | W             | lr <b>t</b>                | . 2<br>3       | 1               | 4                      | 6   | en<br>H.       | =   | =  | 1   |     | #       | <b>1</b> 5    |          |      | "              | ŗ.         |
| zn             | oei                 | Įď      | jld      | ifi               | ge       |     | • | • | • | • |   | •  |   | irc<br>" | a   | R  | t.        | ັນ<br>"       | îr <b>t</b>                | . 2<br>3<br>5  | 1 1             | 4.2                    | 6   | en<br>H.       | =   | =  |     |     | #       |               |          |      |                | ŗ.         |
|                | oei                 | Įď      | jld      | ifi               | ge       |     | • | • | • | • |   | •  |   | irc<br>" | a   | R  | t.        | ັນ<br>"       | îr <b>t</b>                | . 2<br>3       | 1 1             | 4.2                    | 6   | en<br>H.       | =   | =  | 1   |     | #       | <b>1</b> 5    |          |      | "              | r.         |
| zn<br>br       | ei<br>ei            | (d)     | ં<br>રિત | ifi               | ge       | •   |   |   | • | • | • | •  |   | rc<br>"  | a   | R  | t.        | M<br>"<br>epj | ) r f                      | . 2<br>3<br>5  | ck              | 4<br>2<br>-<br>en      | •   | en<br>ih.<br>" | =   | =  | 1 2 |     | #       | 15<br>—       |          |      | ii<br>ii       |            |
| zn<br>br<br>fü | ei<br>ei<br>r       | id<br>d | ia<br>1a | ifi<br>fiç        | ge       | n   |   |   |   | • |   |    | • | iro<br>" | rca | R  | t.<br>Ste | m<br>"<br>epj | drt<br>p = :<br><b>Wr</b>  | . 2<br>5<br>De | ck<br>3         | 4<br>2<br>-<br>en<br>8 | 6   | en<br>ih.<br>" | -   | =  | 1 2 | R   | " thir. | 15<br>-<br>12 |          | sin  | ii<br>ii       |            |
| an<br>br<br>fü | ei<br>r             | 1<br>2  | a<br>P   | ifi<br>fiç<br>sei | ge<br>je | n   | · |   |   |   |   | •  |   | ire<br>" | rca | R  | t.<br>Ste | m<br>ep       | drf<br>p = :<br><b>Dir</b> | . 2<br>5<br>De | : 1<br>cfa<br>3 | 4<br>2<br>-<br>en<br>8 | 6   | en<br>ih.<br>" |     |    | 1 2 | 98  | thir.   | 15<br>-<br>12 | (        | sin  | "<br>"<br>berg |            |

to to bi bi P Se

ve

üb

QI To

ur

be

to

### Wollene Decken

für eine und mehrere Personen von 2 Mrt. 8 Sh. bis 3 Mrt. 4 Sh. 2c. Proviantkisten 2 Mrt. 8 Sh.

### Logis und Befoftigung.

Caren ber bei ber Auskunftsertheilung bes Nachweisungsbureau's ber Auswandererbeborbe berudfichtigten Wirthe.

### I. Klaffe.

Breis: für Erwachsene 18 Silbergroschen = 1 Mrf. 8 Sh. Rt.

<sup>1) 1</sup> Mart Rurant = 16 Schilling: 12 Silbergr.: 42 fr. rhn.

nen; 4. über je ber Aus= es giebt ben bei ber An= berern 6. zur

burg verkauft

Personen

..10—12 Sh.

. . 8.11.14 "

gr., 1 fl. 36 fr.

fr. 27 Silbergr.
... 15

,, ,,

fr. 12 Silbergr. " — " " 12 "

rk. 4 Sh. 2c.

ireau's der Aus:

8 Sh. Kt.

rhn.

Gegeben wird: Ein gutes Bett, Morgens Kaffee mit Zuder und Milch ne Beißbrob; Mittags Suppe, Gemüse, Braten ze.; Rachmittags: Kaffee mit Zuder und Milch nebst Weißbrob; Abends Thee ober Kaffee mit Zuder und Milch nebst Weißbrod, ober statt dessen warmes Essen.

### II. Klasse.

Preis: für Erwachsene 1 Drt. 2 Gb. Rrt. = 131 Sgr.

Gegeben wird: ein Bett; Morgens: Raffee mit Buder und Milch nebft Beifbrob; Mittags: Suppe, Gemufe und Fleifch; Nachmittags: Raffee mit Buder und Milch; Abends: Raffee ober Thee mit Buder und Milch nebft Beigbrob.

### III. Klasse.

Breis: für Erwachsene 14 Sh. Rrt. = ca. 101 Sgr.

Gegeben wirb: Nachtlager (Matrate); Morgens: Kaffee mit Zuder und Milch nebst Weißbrob; Mittags: Suppe, Gemüse und Fleisch; Abends: Thee ober Kaffee mit Zuder und Milch nebst Weißbrob.

In allen Klassen gelten bie angeführten Preise, in welchen bie in ber kalteren Jahreszeit nöthige Seizung und Erleuchtung ber Gastzimmer ohne weitere Bergütung eingeschlossen ift, für einen Aufenthalt im Gasthause von vier und zwanzig Stunden. Fällt auf Berlangen eines Gastes eine ober bie andere angeführte Leistung aus, so muß er sich wegen der eintretenden Preis-Ermäßigung vorber mit dem Birthe einigen. Dagegen werden besondere Leistungen nach ebenfalls vorber zu bestimmenden Preisen ertra vergütet.

Sammtliche von dem Nachweisungs = Bureau berudsichtigte Wirthe find verpflichtet, Auswanderer in der III. Rlaffe ju dem oben angegebenen Preis bei fich aufzunehmen.

Auswanderern wird dringend empfohlen, fich sofort mit ihrem Wirth über die Rlaffe, in welche fie aufgenommen febn wollen, zu verftändigen.

### Zagen für bie Beforberung bes Gepacks ber Rusmanderer.

Für bie Beförberung bes Gepads vom Antunftspuntte nach bem Logirhause werben pro 100 Pfund die festen Preise von vier resp. fünf Shilling (3 bis 3) Sgr. pr. Rt.) berechnet.

Laut Bolizei = Berfügung vom 8. August 1856 barf:

1) für ben Transport bes Gepads ber Auswanderer aus ben Logirhaufern an Bord ber Schiffe nicht mehr als 6 Sh. per 100 Bfund;

2) für bie in benselben Schuten, in welchen bas Gepad an Borb gebracht wirb, erfolgenbe Beforberung ber Eigner bes Gepads nicht mehr als 1 Sh. für bie Person berechnet werben.

Die Auswanderer werden gang besonders darauf angewiesen, dem Aufund Abladen des Gepads, namentlich auf dem Schiffe selbst, stets personlich beizuwohnen.

Die von und in ber letten Auflage bieses Handbuche als noth= wendig bezeichnete Errichtung eines Auswanderer=Hauses und die Anlegung eines Magazins für Reise-Artikel hat sich inzwischen wenigstens auf privaten Wege verwirklicht und lassen wir die betreffende Abresse zur Kenntniß der Betheiligten nachfolgend gelangen:

"Das Reue Auswanderer Saus von E. Behrens, Hohebrude Dr. 3 am Hamburg ift zur Aufnahme einer großen Angahl Paffagiere bequem eingerichtet, die billigst festgestellten Preise finden sich in jedem Limmer angeschlagen.

Um ben Auswanderern die Besorgung ihrer ganzen erforderlichen Einzrichtung für die Seercise zu erleichtern und vor Uebervortheilungen und Bestrügereien zu schützen, ist ein kompletes und wohl afsortirtes Lager aller Reise-Artikel für Reisende und Auswanderer mit dem Hause verbunden, so daß die Reisende und allen ihren Bedürsnissen bis in die kleinsten Details zu den billigsten Preisen sich versehen können."

Biele süb beutsche Auswanderer nehmen jett, wie wir bereits erwähnt haben, ihren Weg über Hamburg, weil sie jett sehr wahlfeil borthin fahren und weder in Havre, noch Rotterdam noch Ant= werpen die Fürsorge finden, die sie dort haben können.

Die Düffelborfer Dampfschifffahrts = Gefellschaft hat ben Baffage = Breis filr Eine Berson

von Mannheim nach Deut auf 2 Rthlr. — Sgr. = 3 fl. 30 fr.

"Mainz " " " 1 " 14 " = 2 " 34 " festgeseicht. 2 Zentner Gepäck frei; Nebergewicht von Mannheim 6 Sgr., von Mainz 5 Sgr. per Ztr.; Kinder unter 12 Jahren die Hälfte, Säuglinge frei.

|                      |                                         |   |  |   |   |  | nach Harburg |        |            |                         |                    |                  |                     |                    |  |
|----------------------|-----------------------------------------|---|--|---|---|--|--------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|
|                      |                                         | n |  |   |   |  | für          | Person | en         | für 100 Pfund<br>Bagage |                    |                  |                     |                    |  |
| 1.<br>2.<br>3.       | Deuts .<br>Düffelborf<br>Duisburg       | • |  | : | : |  | •            | :      | Rthl 3 2 2 | ©gr.<br>8<br>29<br>24   | 彩f.<br>2<br>10     | Rthir.<br>1<br>1 | Egr. 25<br>21<br>18 | 野f.<br>6<br>3<br>9 |  |
| 4.<br>5.<br>6.<br>7. | Dortmund<br>Hamm<br>Bielefeld<br>Minden |   |  |   | • |  | •            |        | 2 2 1      | 11<br>4<br>20           | 11<br>10<br>3<br>3 | 1 1 1            | 12<br>8<br>1<br>24  | 6 3 3              |  |

Die Bebingungen, unter welchen Auswanderer auf den zum Norddeutschen Eisenbahn-Verbande gehörigen Gisenbahnen befördert werden, find folgende:

1) Jeber sich burch ortsobrigkeitliches Attest ausweisende Auswanderer wird zu ermäßigtem Fahrpreise in der britten Wagenklasse befördert.

2) Kinber, bie noch getragen werben muffen, und aus biefem Grunde ihren Plat auf bem Schoose ihrer Angehörigen finden, fahren frei.

3) Größere Kinder im Alter unter 10 Jahren werden für die Salfte des ermäßigten Fahrgelbes befördert. sch Han det

wie unt 1 3 3 9 berf

tent Wa bem berl

> D D D T

> > 3

D

Fern Kaffe gerein el hat sich und lassen nachfolgend

Hohebrude roßen Anzahl inden sich in

erlichen Einsigen und Besager aller it bem Hause inissen bis in en."

wir bereits sehr wohlfeil noch Ant=

aft hat ben

3 ft. 30 fr. 2 , 34 ,

1 6 Egr., von Säuglinge frei.

urg : 100 Pfund Bagage

(r. | Sgr. | Sf. | 25 | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 12 | - | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3

en zum Nord= t werben, sind

wanberer wird bert.

Grunde ihren ei.

Hälfte bes er=

4) Jeber erwachsenen Person sind 100 Pfd. und jedem größeren Kinde unter 10 Jahren 50 Pfd. Freigewicht bewilligt. Das Mehrgewicht wird nach ber Eilguttare mit einer Progression von 10 zu 10 Pfd. berechnet.

### Berlin - gamburger Gifenbahn.

- a) von Wittenberge nach hamburg.
- 1) Erwachsene Berfonen gahlen nur Zweidrittel bes gewöhnlichen Fahrpreifes.
- 2) Kinder bis zu 14 Jahren werden 2 für 1 Erwachsenen gerechnet.
- 3) Pro Person wird 100 Pfund Freigewicht gewährt und leberfracht nach bem Gilgutsate berechnet, das Gepäck aber als Passagiergepäck beförbert.

### b) Bon Berlin nach Samburg.

- 1) Erwachsene Personen bezahlen den vollen Fahrpreise
- 2) Rinder unter 12 Jahren fahren frei.

3) Jebe Person über 12 Jahre hat 100 Pfb. Freigewicht. Ueberfracht wird nach bem Normal-Frachtsatz bezahlt, jedoch als Passagiergepäck beförbert.

Was die Passa gepreise und sonstigen Bedingnisse bei den Post = Dampf = schiffen von Hamburg nach New = York anbelangt, so stimmen solche in der Hauptsache mit denen der Bremer Linie überein, weshalb wir auf den bei jeder Agentur zu erhaltenden Prospektus der Direktion der Hamburg = Ameri= kanischen Packetsahrt = Uktien = Gesellschaft und auf die in demselben enthaltenen betaillirten Bestimmungen und Anleitungen verweisen.

Bei den Segelschiffen richten sich die Passagierreise im Awischendeck wie in Bremen nach dem mehr oder weniger starken Andrang von Passasieren, und variiren (nach New Dork) zwischen 30—40 Athle. pr.; Kinder unter 1 Jahr sind frei dis auf das in New-York zu zahlende Kopfgeld, wosür 3 Athle. pr. in Hamburg oder bei dem Agenten zu erlegen sind. Das Alter derselben muß durch Geburtösscheine nachgewiesen werden. In dem Passasier-preise ist inbegriffen: Bolle Beköstigung, sowie das in New York zu entrichtende Kopf weder Armengeld — nicht aber Betten, Bettzeug, Eß-, Trink- und Waschschiere. Die Beköstigung ist ungefähr in solgender Ordnung, wobei es dem Kapitän natürlich überlassen bleiben muß, etwa durch die Umstände ersorberliche Beränderungen in der Reihensolge zu machen:

Sonntag: 4 Pfd. Ochsenfleisch, Budding und Pflaumen.

Montag: ½ Pfd. Schweinefleisch, Erbsensuppe ober Sauerkohl (Sauer-fraut).

Dienstag: 1 Pfb. Ochsenfleisch, Graupen ober Linsen. Mittwoch: 1 Pfb. Ochsenfleisch, Reis mit Syrup.

Donnerstag: 1 Bfb. Ochsenfleisch, Bubbing mit Pflaumen.

Freitag: 1 Pfb. Schweinefleisch, Erbsensuppe ober Sauerkohl.

Connabend: & Pfb. Odfenfleifch, Linfen ober Bohnen.

Ferner wöchentlich 5 Pfb. weißen Schiffszwieback, & Pfb. Butter, Morgens Raffee, Abends Thee; ben Mannern Bormittags 1 Glas Branntwein. Gutes, gereinigtes Baffer wird in reichlichem Maaße gegeben (Knorr und heltermann,

Samburg : Ameritanifche Badetfahrt : Aftien : Gefellichaft). Rrante erhalten bie ihnen bienlichen Speizen, Bein, Buder, Sago, Grüte, fowie bie nothigen Mebifamente aus ber Schiffsapothete. Rartoffel, Baringe, Gifig werben eben: falls eingelegt. Die jebergeit notirten Breife find auch maaggebend und bie Schiffs : Erpebienten nur bann binbenb, wenn bagu Rontrafte bei ihnen ober ben Agenten berfelben bestellt finb. Wir wieberholen baber bas ichon von uns Befagte, bag es gang besonbers im Interesse bes Reifenben liegt, fich im Boraus Blate zu bestimmten Breisen zu fichern. Bu bem Zwede ift es erforberlich. ein Draufgelb von 10 Rthlrn. à Berfon franco einzusenben, Ramen und Wohnort ber Reisenben und Alter ber Kinber genau aufzugeben, wogegen sobann bie Schiffe = Kontrafte ertheilt werben, ober mit einem reellen Agenten in ber Nahe ben Kontratt abzuschließen. - Der Preis ber 2ten Kajute ift bei ben herren Anorr und Soltermann ftets 13 Rthlr. hober als im Zwifden: bed, bei ber Samburg : Ameritanifden Badetfahrt : Attien : Befellichaft 1) (A. Bolten, Abmiralitäteftrage Dr. 30) 60 Rthir. à Berfon; für Rinder unter 10 Jahren, fofern 2 ein Bett benüten, 40 Rthlr.; wird eine besondere Bettabtheilung verlangt, so muß voller Breis bezahlt werben; Kinder unter 1 Jahre gablen 10 Rthlr. In biefen Preifen ift inbegriffen volle Betoftigung, sowie bas in Rem = Dort zu entrichtenbe Ropf = ober Armengelb nicht aber Betten und Bettzeug, wofür bie Baffagiere felbft zu forgen haben. Der jur Bedienung ber 2ten Kajute angestellte Schiffsjunge erhalt als Trintgelb 1 Mart Rur. = 12 Sgr. à Berfon. Bei ben Berren Anorr und Solter: mann haben die Baffagiere ber 2ten Kajute auch für bas nothige fleinere Eg-, Trint = und Baschgerath selbst zu sorgen.

v

R

tr

bi

ge

bi

6

(3)

11 14

F

6

in

ge

be

fei

Si

bie

ebe

bre

Ri

fen

ne

(Se

Der Passagepreis in erster Rasute ist bei Herrn A. Bolten à Berson 100 Mthlr. preuß.; für Kinder unter 10 Jahren, sofern 2 ein Bett benugen, 70 Mthlr., wird ein besonderes Bett verlangt, der volle Preis; für Kinder unter 1 Jahr 20 Mthlr. 2) In diesen Preisen ist inbegriffen: Bollommene

<sup>1)</sup> Die 2te Kajüte ber Schiffe bieser Gesellschaft ift oben auf bem Berbed gebaut und für eirea 16 Passagiere eingerichtet. Sie enthält vollkommen so viel Räumlichkeit und Bequemlichkeit als die meisten ersten Kajüten gewöhnlicher Segelschiffe. Die Passagiere berselben genießen auch gegen die Beköftigung ber Passagiere bes Zwischenbecks einige Bevorzugungen.

<sup>2)</sup> Die erste Kajüte, aus einem großen eleganten Salon nehst daranktoßens dem Damensalon bestehend, ist in der Regel für 16 Kassagiere eingerichtet, von denen je zwei eine der auf beiden Seiten des Salons sich besindlichen und durch Doppelthüren mit jenen verbundenen geräumigen und lustigen Kammern, mit bequemen Betten, Schränken, kleinen Sopha's und Toiletten versehen, einnehmen. Bettwäsche und Handiger werden alle Lage ein wis zweimal gewechselt. Die Mahlzeiten sinden, wie folgt, statt: um 8 Uhr Frühstück, 11 Uhr luncheon, um 4 Uhr Mittagessen und um 8 Uhr Thee. Für sorgfältige und schmachafte Küche, reichhaltige Udwechslung, Ersrischungen aller Art ze. ist bestens gesorgt. An Weinen ist zu haben guter Bordeaur, Graves, Madeira, Aeres und Champagner. Bücher, Schachspiele ze. sinden sich zur Besnützung an Bord.

inte erhalten bie vie bie nöthigen fig werben eben: ggebend und bie e bei ihnen ober s schon von uns egt, fich im Bors ft es erforberlich, men und Bohn= wogegen fobann Agenten in ber ajute ift bei ben als im Zwischens t= Aftien = Ge= Athlr. à Person; Athlr.; wird eine t werben; Kinber griffen volle Be= er Armengelb au forgen haben. erhält als Trink: rr und Holter: hige kleinere Eg-,

olten à Berson in Bett benuten, reis; für Kinder en: Bollommene

auf bem Berbed
uthält vollkommen
en ersten Kajüten
nießen auch gegen
e Bevorzugungen.
rebst baranstoßen:
Passagiere einge:
bes Salons sich
enen geräumigen
dyränken, kleinen

e und Handtücher Rahlzeiten finden, eon, um 4 Uhr und schmackhafte Art 2c. ist bestend Braves, Madeira, ben sich jur Bes

Befoftigung, Bett, Bettwafche unb Sanbtucher ic. - fury Alles und Rebes, mit Ausschluß von Wein, wofür separat bezahlt wirb, gemäß bem an Borb befindlichen Tarif und ausschliehlich bes üblichen Trintgelbes für bie Be= bienung, welches a Person (Kinber bie Salfte) auf 4 Mrt. Rt. fur ben Steward und die Stewardess, fowie auf 2 Mrt. At. filr ben 2ten Steward feft= gestellt ift. Bei ben Berren Anorr & Boltermann ift ber Bassagepreis in erster Kajute 80 Rthlr. für Erwachsene und 50 Rthlr. preuß. für Kinber von 1—12 Jahren. Bein, Bier und Lurusartitel bat fich ebenfalls Jeber felbst zu halten. — Das hands ober Draufgelb für einen Plat in ber 2ten Kajüte beträgt bei bem herrn A. Bolten (S. A. B. Aftien = Gefellicaft) 20 Rtblr. preuß., und für einen Plat in ber erften Rajute à Person 40 Rthlr.; bei ben herren Anorr & Holtermann 25 Riblr. preuß. à Berson. Bassagiere, bie zuvor ihre Plane bedungen, also bas Sandgeld bezahlt haben, brauchen erst zwei Tage vor dem bestimmten Abgangstage ber Schiffe in hamburg einzutreffen, indem bie babin Blate refervirt bleiben. Ber aber fpater eintrifft, verliert nicht nur sein Anrecht auf die Ueberfahrt, sondern buft auch bas bezahlte Sandgelb ein, falls mittlerweile über bie vatanten Blate anberweitig verfügt sehn sollte. Sobalb fie angekommen finb, haben fie fich auf bem Romptoir bes Herrn Schiffserpedienten, mit welchem fie den Ueberfahrts-Kontratt abgeschloffen haben, ju melben. Berfonen, bie nicht im Stande find, bas volle Passagegelb vor Abgang bes Schiffes zu bezahlen, werben nicht mits genommen, vielmehr von ber bortigen Boligei-Beborbe auf eigene Roften qu= rückgeschickt; ebensowenig sind diejenigen zulässig, die mit andauernden Ge= brechen ober Krankheiten behaftet finb ober wiberliche Unreinlichkeiten zur Schau tragen. Ferner find bei ber Hamburg-Amerikanischen Backetsahrt-Aktien-Gefellschaft von der Aufnahme ausgeschlossen: Personen über 60 Jahre und unter 13 Jahre alt, insoferne sie allein stehen, Wittwen mit Kindern unter 14 Jahren, Frauen ohne angetraute Chemanner mit Familien und schwangere Frauenzimmer, wenn ledig, es sey benn, daß alle biese genannten Bersonen im Stanbe find, Garantien zu geben, um bie von ber amerikanischen Regierung in solchen Fällen verlangte Kaution, welche nach Umftänden auf 100 Dollars gefteigert werben tann, ju leiften. Es haben bemnach biejenigen Berfonen, beren Aufnahme aus biesem Grunde bei ben amerikanischen Behörden Schwierig= feiten finden wurde, ober welche wegen Gebrechlichkeit, Blobfinn ober fonftiger Bulfslofigkeit von ber Aufnahme in bas Seefchiff ausgeschloffen werben muffen, bie Folgen bavon felbst zu tragen und find zu keinerlei Ansprüchen berechtigt; ebenso wenig als biejenigen, welche bie Absahrt bes Schiffes verfäumen; Ber= brecher und Sträflinge werben felbftverftanblich in teinem Falle mitgenommen.

Alles Reisegepad und sonstige Effekten ber Passagiere mussen gehörig in Kisten, Koffer ober Fässer verpadt und mit bem Namen bes Eigners versehen sepn; jeder Passagier ist berechtigt, bis zu 20 Kubiksuß unentgelblich mitzu= nehmen; für das, was er mehr mit sich führt, hat er bei ber H. A. P. Aktien= Gesellschaft die Fracht von 15 Thir. preuß. Kt. pro 80 Kubiksuß nebst 15 Pro=

zent Primage zu entrichten. Die während der Reise erforderlichen Gegensstände behält der Passagier, am besten in einer kleinen Kifte mit einem schiebsbaren Dedel, der verschlossen werden kann, bei sich; alle übrigen Effekten kommen in den Schiffsraum. Den Transport berselben an Bord aubelangend, werden die zweckmäßigsten Einrichtungen bossentlich getroffen werden.

## c. Hamburg - Liverpool.

Biele beutsche Auswanderer werben von Samburg über Liverpool nad Canada und ben Bereinigten Staaten beforbert. Dieje Beforderung, die indirette genannt, im Gegenfat zu der biretten, bie von beutschen Bafen aus geschieht, wird von ber einen Seite bringend empfohlen und angepriesen, von der anderen und zwar größeren heftig angegriffen und verdammt. Regierungen, Auswanderungs:Ber: eine zc. haben bringende Warnungen erlassen. Babern bat fie jeinen Unterthanen verboten. Auf welcher Seite ist die Wahrheit? Sie liegt in der Mitte, neigt fich aber mehr nach ber warnenben Seite. Liverpool hat allerdings manche Vorzüge. Es hat bie größten und iconften Schiffe und die meiste Schiffsgelegenheit; seine Bassagepreise kann es billig stellen; durch Ginschiffung in Liverpool wird die oft unangenehme und aufhaltende, zuweilen gefährliche Fahrt burch die Rordsee und ben Kanal vermieben (die Reise von Hamburg nach hull wird per Dampfboot in 30 Stunden guruckge= legt) und die Seereije etwas abgefürzt; die englische Gesetzgebung hat burch die neue Bassagier=Afte '), welche mit bem 1. Oftober 1852 in

<sup>1)</sup> Wir theilen hier einige ber wichtigsten Paragraphen aus berselben mit:
19. Alle männlichen Pronen von 14 Jahren an und barüber sollen in dem vorderen Theil de. Schiffes untergebracht werden, getrennt von dem Naume, wo sich die anderen Passagiere besinden; es dürsen nie mehr als 2 Personen, insosern sie nicht zu einer und derselben Familie gehören, in einer Lagerstätte schlafen; in keinem Fall aber Personen versichiedenen Geschlechts, die nicht Mann und Frau sind.

<sup>21.</sup> Jedes Schiff muß ein Hofpital haben; für 100 Baffagiere 4 gute Betten zu 56 Fuß Dedraum; für 300 Baffagiere und mehr 8 gute Betten zu 120 Fuß Dedraum.

<sup>22.</sup> Für jede 100 Passagiere müssen 2 Abtritte eingerichtet werden. 23. Jedes Schiff, das 100 Passagiere nimmt, muß einen Bentilations=Apparat am Bord haben, der von den Emigrations=Beamten, deren Borsschriften über genügendes Licht und Lust in den Zwischendecken Folge zu leisten ist, geprüft wird.

<sup>24.</sup> Jedes Baffagierschiff muß mit fich führen: Mettungsboote, Rettungs= Buoys, Apparate ju Nachtfignalen und eine gute Fenerspripe.

<sup>25.</sup> Die Bemannung des Schiffes muß nach dem Urtheil der Emigrations-Beamten eine genügende seyn.

<sup>26.</sup> Kein Bassagierschiff barf eine Labung nehmen, welche burch ihre Natur bie Sicherheit ober Gesundheit ber Passagiere gefährben könnte. Dazu gehören: Pferbe, Bich, Schießpulver, Bitriol, Guano, frische Häute 2c. Das Berbed muß für bie Passagiere frei bleiben, und kein

lichen Gegens einem schiebs erigen Effekten o aubelangend, erben.

über Liver= rbert. Diese ber biretten, n Geite brin= war größeren derunge=Ver= bat sie sei= e Wahrheit? er warnen= üge. Es hat ffaelegenheit; ung in Liver= en gefährliche die Reise von nden zurückge= ejekgebung hat ober 1852 in

berselben mit: barüber sollen , getrennt von es bürsen nie rselben Familie : Personen ver=

assagiere 4 gute mehr 8 gute

ditet werben. n Bentilations= ten, beren Bor= becken Folge zu

oote, Rettungs: pripe. eil der Emigras

elche burch ihre fährden fönnte. Guano, frische iben, und kein Kraft getreten ift, mahrhaft väterlich gesorgt; allein diese Borzüge werben burch die Plackereien, die der Auswanderer

Theil ber Labung, nicht einmal bas Trinkwaffer für die Paffagiere barf bort aufbewahrt werben.

27. Schiffe nach Amerita, die zwischen bem 14. Ottober und 16. Januar abgeben, muffen auf 10 Tage langer, mithin auf 80 Tage verproviantirt werben.

28. Wasser und Lebensmittel mussen von ben Emigrations Beamten vor Ausslaufrung bes Schiffes gerrüft und was verworfen wird, sesort wieder gelandet werden, bei Strafe von 100 Pf. St., wenn sich später ein Theil berselben noch am Bord befindet.

33. Bom Ginschiffungstag anfangend, sell täglich vor 2 Uhr Mittage ben Bassagieren getochtes Effen nach zwedmäßiger Berschrift verab-

reicht werben.

35. Jebes Schiff, bas 100 Passagiere und mehr nimmt, soll einen an bie See gewöhnten Mann (a seufaring person) als Steward an Bord haben, ber mit der Leitung des Schiffes nichts zu thun hat, und dem es obliegt, für Bertbeilung der Lebensmittel und Speisen und für Reinslichkeit, Ordnung und Disziplin unter den Passagieren zu sorgen.

36. Für jebe 100 Mann muß ein an bie Cee gewöhnter Mann, und für 400 und mehr 2 folder Leute als Schiffsfoche jum Dienft ber Baffagiere an Bord fenn; ben Kochapparat haben bie Emigrations Be-

amten zu prüfen.

38. Schiffe mit 500 Paffagieren muffen unter allen Umftanben einen Arzt an Borb haben; außerbem werben bie Falle bestimmt, wo jeben-

falle ein Arat an Borb fein muß.

41. Kein Schiff kann klariren, bis ber von ber Megierung bazu bes stellte Arzt bezeugt hat, baß Arzneien, luftreinigende Essenzen, chirurgische Inftrumente und alles zur ärztlichen Behandlung der Passagiere sonst Gehörige an Bord ist; und ferner, daß unter den Passagieren und der Bemannung sich Niemand befindet, der durch austeckende oder andere Krankheit die Gesundheit der übrigen Reisenden gefährden könnte.

47. Bei Ungludofallen gur See muffen bie Baffagiere burch ein anderes Schiff beforbert und mittlerweile erhalten werben; faumt ber Rapitan,

.

49. ber Gouverneur jeber englischen Kolonie, ober jeber englische Konsful ober Bice-Konsul ermächtigt, die Passagiere an ihren Bestimmungssort zu senden.

50. Die baraus entstandenen Kosten sind eine Schuld an die brittische Krone, und werden bann burch bieselbe vom Schiffseigner und Kapitan

gurudgeforbert.

55. 56. 57. Die Königin kann burch Geheimrathebeschluß Vorschriften zur Erhaltung der Ordnung, Reinlichkeit und Ventilation erlassen, die an Vord der Schiffe anzuschlagen, und welche der Arzt und Kapitan zu vollziehen haben.

58. Keinem Bassagier barf Branntwein verkauft werden, bei 5 Bfb.

St. Strafe.

59. Frembe Schiffe, die alle Bedingungen der Afte erfüllen und diefelbe Bürgschaft wie englische, für den Bollzug berselben, und für Bezahlung der etwa verwirften Geldstrafen leisten, können auch Passagiere befördern.

Fin

Tax 4 C

bält

beffe

Sd)

Roft

einze guen

erhel

über

nach

ional Dau

Wer:

rert

jür b zu fe dies

bier

ger (

tropi

ichaff Gebr

Haus

"E m

Stree Geist

richte

rem I verner den p

Dome

und Teffelb

durch

hören

betref

fețern lanat

Roster will,

Squar

fann.

volltor

Unterf

burch bas öftere Umlaben und bas Bisitiren seines Gepäcks zu bulben hat, burch bie fürchterlichen Prellereien, benen er ausgesett ist, besonders weil er die
Sprache nicht versteht, und burch bas feindselige Betragen ber Irländer, die sich nun einmal mit den Deutschen nicht stellen können, und burch bas rohe Benehmen ber englischen Matrosen zehnmal aufgewogen.

Die Reise auf bem Dampsboote von Hamburg nach hull wird, wie bereits berichtet, in 30 - 40 Stunden gurudgelegt; fie ift furg, wenn bie Bassagiere hinlänglichen Raum und Schutz gegen Wind und Wetter haben, lang und schäblich, wenn sie, was vorgekommen ift, wegen Mangel an Raum unter Ded, auf bem Berbede, jo gut wie unter freiem himmel die Reife machen muffen; benn bas nothburftige Betterbach tann gegen Bind, Regen, Dibe, Ralte, Nebel, Than wur einen nichtssagenden Schutz gewähren. In hull wird die Eisenbahn nach Liverpool bestiegen, die Effekten werden von den Beamten in Beschlag genommen und in Liverpool wieder abgeliefert, oft in einem Zustande, der den Besitern nicht erfreulich senn kann. Während der Fahrt, die 6 bis 8 Stunden dauert, und auf der man sich an ben Haltestellen kaum ein paar Minuten aus ben Waggons entfernen tann, ift jedem Transporte ein beutscher Rondutteur beigegeben, eine lobenswerthe Einrichtung, weil sonft die ber englischen Sprache untundigen Deutschen manchen Unannehmlichkeiten, g. B. dem Verirren beim Wagenwechsel auf Knotenpunkten, preisgegeben sehn würden. In Liverpool angekommen, theilen sich die Auswanderer auf den Ruf ihrer Führer: "Cramer und Schmidt," "Dirschmann und Comp." u. f. w. in eben fo viele Gruppen, als Expedienten bei bem Transporte betheiligt find, und werden, nachdem Alles geordnet, in die betreffenden verschiedenen Quartiere abgeführt. Wohl dem, der einem reellen Erpedienten in bie Banbe gefallen ift. Denn, wenn auch bem schrecklichen Ausbeutespstem, welches noch vor wenigen Jahren bort in schönster Blüthe stand, burch die Einrichtung eines boch st soliden Auswandererhauses "Emigrants=Home", und burch bas Logirhaus ber "Union" Abbruch gethan worben ift, ber Auswanderer ift dem Betruge und der Bevortheilung, besonders weil er die Sprache nicht versteht, fast eben so fehr wie in New-Pork ausgefest. Ehre bem Grunder und Eigenthumer bes "Emigrants-Home". Sein Name ist Friedrich Sabel. Sein Etablissement, gang in ber Rabe bes huller Bahnhofe (28 Moorfielbe), ift auf Zwischended'= und Rajut = Baffagiere und gebildete Reisende überhaupt eingerichtet, hat 4 verschiedene Taxen für Kost und Logis

<sup>67. 68. 69.</sup> Niemand kann als Nunner (Beildufer) von Auswansberern einen Lohn annehmen, ber nicht von einem konzessionirten Schiffs- Expediteur bazu bestellt und ben Behörden als solcher angemelbet ist. Die Oocksbehörden können ungeeigneten Personen ben Eintritt in die Docks, wo Emigranten verschifft werden, untersagen.

eines Be= n Brelle= eil er die selige Be= ben Deut= he Beneh= vogen. j Hull wird, fie ift turz, en Wind und ekommen ift, becke, so gut an das noth= Rälte, Nebel, ull wird die von ben Be= bgeliefert, oft fenn kann. auf ber man en Waggons oukteur beige= der englischen en, z. B. dem gegeben sehn Auswanderer rschmann und enten bei bem geordnet, in ohl dem, der Denn, wenn vor wenigen ichtung eines Dome", und rben ist, ber esonders weil ew-Pork aus= r bes "Emi= Etablissement, Moorfields), dete Reisende

von Auswans onirten Schiffss angemelbet ift. Eintritt in bie

oft und Logis

jusammen, und bietet alles Mögliche auf, die Leute vor verderblichen Einflüssen, Betrug und unnöthigen Ausgaben zu bewahren. Taxen, für welche man Aufnahme darin findet, sind zu 1, 2, 3 und 4 Schillinge (1 Sch. = 10 Sgr.) per Tag. Für 2 Schillinge er: hält man abgesonderte Schlafräume (Steerage Berths) und etwas bessere Rost als in der ersten Klasse; für 3 Schillinge besondere Schlafkammern zu 2 Personen in einem Bett, und gang vorzügliche Koft; für 4 Schillinge dieselbe Roft, aber besondere Schlafzimmer für einzelne Personen. Die ärztliche Behandlung Kranker ist gratis. Be= guem untergebracht können darin 300 Personen werden. Kojenähnlich erheben sich auf eisernen Gerüften die Schlafstellen in doppelter Reihr übereinander. Ledige Mannspersonen und ledige Frauenzimmer über= nachten in weit von einander getrennten Räumen. Das Dienst=Per= jonal besteht soweit erforderlich aus Deutschen. Der Berwalter bes hauses ist ein höchst wackerer und tüchtiger Mann. Einen großen Berth verleiht außerdem diesem Hause das mit ihm unmittelbar verbundene Magazin von Gegenständen, die jedem Auswanderer für die Seereise unentbehrlich find, in bester, geprüfter Qualität, ju festen, billigen Breisen. Bein=, Bier= und Schnapstrintern wird bies haus freilich nicht gefallen; benn nach Spirituofen verlangen hier durstige Kehlen vergebens; aber gerade diese Berbannung geisti= ger Getränke ist das sprechendste Zeichen des hier waltenden philantropischen Geistes. In wenigen Minuten ift der Reisende mit Un= ichaffung seines Schiffsbedarfs fertig und, da er benjelben sofort in Gebrauch nimmt, im Stande, schon mahrend seines Aufenthaltes im Hause sich bavon, daß er gut und reell bedient wurde, zu überzeugen. Das "Emigrants=Home", sowie das größere Etablissement (Bulcan= Street, gegenüber dem Clarence-Dock), eine Schöpfung der katholischen Geistlichkeit, vorzugsweise für irische Auswanderer bestimmt, einge= richtet wie das Auswanderer-Hospiz in Bremerhaven, nur in kleine= rem Maagstabe, stehen unter spezieller Aufsicht und Kontrole des Gouvernements-Agenten und muffen sich außerdem noch nach zweckfördern= den polizeilichen Verordnungen richten. Natürlich hat das Emigrants: home seine zahlreichen Feinde, die unter der Maste der Gefälligkeit und Freundlichkeit Jedermann durch Lug und Trug vom Aufsuchen desselben abzuhalten bemüht sind. Man lasse sich nicht irre machen durch dieselben; verbleibe vorerst ruhig, ohne auf solche Stimmen zu boren, bei feinen Sachen am Bahnhofe, und laffe einen Diener bes betreffenden Emigrants-Home rufen, durch bessen Erscheinen bas Ber= kehern sogleich zum Schweigen gebracht und überdies der Vortheil er= langt wird, daß die Fortschaffung des Gepacks auf die möglichst Koften ersparende Beise stattfindet. Wer bies Saus nicht besuchen will, findet erfreuliche Aufnahme bei A. Allerander, St. Pauls Square 18, einem Deutschen, welcher gegen 50 Personen beherbergen kann. Die von ber "Union", einer Hamburger Firma, welche als bolltommen vertrauenswürdig bekannt ift, engagirten Paffagiere finden Unterkommen in dem Logirhause derselben (13 Marybone). Dasselbe

bietet für eine namhafte Anzahl Passagiere zwedmäßige Räumlich: feiten; ein großes Berjammlungs : und Speifezimmer parterre, 1 ber: gleichen oben, so wie die erforderlichen hellen, luftigen und reinlichen Schlafkammern. Die Bedienung ist um so freundlicher und aufmerkfamer, als ber Beichäftsführer ber Befellichaft, Dr. Mt. Frohnhofer. welchem nicht nur die Verschiffung, sondern auch die überwachende Fürsorge für Verpflegung ihrer Schützlinge bis an Bord obliegt, mit in demfelben Saufe wohnt. Unter folden Umftanden tann alfo fein der Expedition zur Last fallender Uebelstand vorkommen, welcher nicht sofortige Abhülfe fände, weil eine ben guten Ruf ber "Union" vertretende Autorität an Ort und Stelle ist. Ein Waarenlager ist mit diesem Hause nicht verbunden, wohl aber wird folgender Schiffsbedarf eines erwachsenen Paffagiers: Matrate und Ropftiffen von Seegras, Dece, 1 Wasserkanne, 1 Raffeetopf, 1 Rochtopf, 1 Schüssel, 1 Teller, 1 Trintbeder, 1 Nachtgeschirr, 1 Löffel, Meffer und Gabel, 1 Bfb. Seife — auf Verlangen für den billigen Preis von 4 Rhlr. preuß, Rur. geliefert, wobei ber freie Wille ber Leute nicht im Beringften eingeschränkt ist. Eine wesentliche Berbesserung wurde es febn, wenn die hölzernen Bettstellen mit eisernen vertauscht würden. — Die von Sirfcmann und Comp. in Hamburg engagirten Baffagiere logiren im Viktoria-Hotel, einem kleinen, unansehnlichen Gebäube, bas nichts weniger als biefen namen verbient. Den besten Raum parterre nimmt ein Laden (Store) hinweg, wo alle möglichen Dinge, welche ber Auswanderer gebraucht und nicht gebraucht — Spiritussen natürlich obenan — zu haben sind (wie in London in dem American Eagle, einem Auswandererhause, von einem gewissen White gehalten), und den wöchentlich einmal wechselnden Gästen zu Preisen aufgeschwatt werden, die, wenn es mahr ift, was Fama verkundet, ben Inhaber in ben Stand setzen, die Passagiere zu behalten, ohne dem betreffenden Hamburger Etablissement irgend etwas bafür anzurechnen. Biftoria-Hotel wird nun zuweilen mit Menschen, Groß und Rlein, soweit Geset und Ueberwachung besselben es gestatten, vollgepfropft und wenn es burchaus nicht ausreichen will, ber Ueberschuß anderweit unteraebracht, wo es noch schlechter ist, als bort. Doch gebührt nach dem Urtheile eines stoischen Reisenden biesem "Sotel als einem gründlichen Vorbereitung 8=3nstitute auf alle Unannehm= lichkeiten der Seereise im Zwischenbeck mindestens die Verdienst-Mebaille, jowie ber Dant ber Mit = und Nachwelt". Gott bewahre jeden Reisenden vor soldem Quartier! — Wir nehmen an, daß dem Aluswanderer bisher Alles nach Wunsch gegangen ift, daß er mit seinem Bepack teine Beitläufigkeit und für seine Berson gutes und billiges Logis gehabt hat und in keiner Weise betrogen worden ist, und bleiben bessenungeachtet immer noch bei ber oben aufgestellten Behauptung, daß die Vortheile von den Nachtheilen aufgewogen werben, wenn man über Liverpool geht. Auf bem Segelschiffe fangt nun die Plage an, und diese ift eine breifache: die eigene Zubereitung ber Rost bei einer Passagierzahl von 3-500 und barüber, bas robe

eı

6

w

at

al

w

m

 $\mathfrak{L}\mathbf{i}$ 

er

Ji

R

6

lic

ftä

ge

üb

bie

Au

vie

bei

ins

we

zer

mi

ful

un

ge Räumlich= rterre, 1 ber: und reinlichen und aufmerk: robubofer, überwachende d obliegt, mit kann also kein , welcher nicht Inion" vertre= r ist mit diesem ffsbedarf eines beegras, Decke, el, 1 Teller, Gabel, 1 Pfd. 1 Rhlr. preuß. im Geringsten es febn, wenn 1. — Die von ssagiere logiren Gebäude, das Raum parterre Dinge, welche irituosen natür= merican Eagle, gehalten), und n aufgeschwatt den Inhaber em betreffenden Dieses dynen. roß und Klein, , vollgepfropft duk anderweit h gebührt nach tel als einem lle Unannehm= Berdienst=Wie= Gott bewahre n an, daß dem t, daß er mit son gutes und en worden ist, en aufgestellten en aufgewogen egelschiffe fängt

ene Zubereitung

über, das rohe

Betragen ber englischen Matrosen und die höchst unangenehme Gesellschaft der Irländer, die sich mit den Deutschen nun einmal nicht verstragen können. Bon dem Ersten, wie es zugehen mag, wenn so viele Familien kochen wollen, kann sich Jeder leicht einen Begriff machen, die beiden letzen Sachen betreffend, theilen wir einen Auszug aus einem Briefe mit, der von einem gewissenhaften Mann geschrieben und uns zugesendet wurde:

"Um 15. Juli famen wir in hamburg an; ber Wirth, bei bem wir logirten, rieth uns, auf bem am felbigen Tage abgehenben Schiffe abzufahren, aber es mar ju fpat; bas Schiff hatte ichon feine volle Babl. Ich ging ju Sirfdmann & Comp., welde über England erpediren, und ichlog mit ihnen einen Kontrakt ab, nach welchem ich für 32 Rthlr. preuß. über Liver= pool nach New-Port befördert werden follte. Roch an demfelben Tage Abends entführte mich ber Schraubenbampfer "Britannia" bem beutschen Boben und am 18. früh 6 Uhr landeten wir in Hull. Bon hier fuhren wir per Gifen= bahn burch England und gelangten Nachmittags gegen 5 Uhr nach Liverpool, woselbst wir einige Tage auf ein Schiff warten mußten. Ich warne aber Jebermann, eine Reise über England zu machen: man ift baburch bem ärgsten Betruge ausgesett. In Liverpool wird dem Paffagier ber beutsche Kontratt abgenommen und ihm ein englischer bafür gegeben; biefer enthält nun weniger als der beutsche, was aber ber Passagier, ber ihn nicht lesen kann, erft inne wird, wenn er ben Broviant nicht erhalt'). Ich fand ben Betrug mit Bulfe meines Wörterbuchs aus; es fehlten Rleifch, Raffee und Buder im Rontratte. Liftig genug übergeben fie bem Paffagier biefe englischen Kontratte erft, wenn er das Segelschiff bestiegen hat, damit er nicht Belegenheit findet, fich ben Inhalt burch einen Dollmetscher sagen zu lassen. 3ch und einer meiner Reisekollegen ließen uns wieder nach bem Komptoir gurudfahren, um bie Sache in Orbnung zu bringen. Angekommen schalten wir Hirschmann öffent= lich einen Betrüger und brohten mit Berklagen, wenn wir nicht fogleich voll= fländige Kontrakte bekamen. hierauf murbe uns bas Fehlende auf's Schiff geschickt; als wir es genichen wollten, war es Pferbefleisch und Cichorien. Der übrige Proviant war gut bis auf's Schiffsbrob, bas uns ber Kapitan lieferte; bies aber war voller Maden, so bag wir nur wenig bavon genießen konnten. Außerdem ift die Reise über England noch besonders miglich für Leute, welche viel Gepack haben. In England besteht ein sehr ftarker Eingangszoll. Auf Grund bessen werben ben Passagieren ihre Effekten abgenommen und nach Liverpool ins Bollhaus gebracht, aus welchem ber Gigenthumer fie erft wieber erhalt, wenn er bas Schiff besteigt. Aber wie erhalt er fie wieber? Riften mitunter zerschmiffen, die Flaschen barin zerbrochen, und die Sade, in welche Lebens= mittel vervadt find, von Ratten burchlochert. Das Schiff, auf welchem ich fuhr, bief Ashburton. Es befanden fich auf bemfelben 418 Berfonen, wovon ungefähr ein Funftel Deutsche; bie übrigen waren mit Ginschluß einiger Eng-

<sup>1)</sup> Die oben empfohlenen guten Firmen Hamburgs thun folches nicht. Bromme's Sandt. f. Ausw. n. Amerika. 8te Aufl. v. G. Struve. 38

al

uı

C

fi

m

fei

ihi

e i G

Bi

un

lid

lid

fell

wi

Bı

als

die

lifd

der

unt

Au

Rai

Sec

Ufe:

lang

verla

das

alt,

Ring

Ginn

dem

Mon

Weite

Rive

14 Ston, Pfb.;

länder Irlander. Donnerstag, ben 22. Juli, Bormittags gingen wir in's Schiff und Freitage Rachmittage 5 Uhr wurde basselbe von einem Dampf= boote aus bem Safen gebracht. Jest aber hatten wir oft fingen mogen, wie David im 140. Pfalm: "Errette mich, Berr, von ben bofen Menschen; behute mich vor ben frivolen Leuten." Das Schiff war gwar groß und ichon, aber bie Schiffsmannschaft mar nicht folibe. Dan mochte biefe eber eine Rauberbanbe nennen, mit welcher ein großer Theil ber Irlander in vollem Ginverftanbnig ju fenn fchien. Denn fcon in ben erften Tagen wurden Gerathichaften, Gelb und fogar gange Roffer gestohlen. Dag bie Matrofen felbst bie größten Diebe waren, bewiesen fie infoferne, ale fie einige Baffagiere, bie in ber Racht auf's Ded gingen, um ihre Nothburft zu verrichten, festhielten und ihnen mit Gewalt bie Taschen leerten. Unsere Behandlung von ber Schiffsmannichaft mar icon von Anfang an febr impertinent, und mit ben Läufen, von benen unfere ichweinischen Irlander ein gut Theil haften, kounte ich mich auch höllisch schlecht vertragen. Am 29. August wurden wir mit neuer hoffnung erfüllt u. f. w."

Wenn die angeführten Uebelftande, benen ber Auswanderer auf seiner Reise über Liverpool ausgesett ist, beseitigt werden, wenn der Stadtrath Liverpools für gehörigen Schutz und Schirm der Auswanderer forgt, wenn die Effetten-Beforderung beffer eingerichtet wird, die Baffagiere, wie auf den zwischen Philadelphia und Liverpool fahrenden Dampfbooten City of Glasgow und City of Manchester, auf welchen alle Speisen für ben Morgen, Mittag und Abend vortrefflich getocht an die Paffagiere verabreicht werden, gut gekochtes Effen erhalten, auf ben Schiffen felbst ordentlich behandelt und ohne Irlander befördert werden, dann reden auch wir der in= diretten Beforderung über Liverpool das Wort, weil wir es mit gutem Gewissen thun können. Freilich wird Liverpool nach Beseiti= gung diefer Uebelftande ein hochft gefährlicher Ronturrent für Bremen und Hamburg, besonders wenn alle Dampfschiffe nach Rem-Port auf Zwischenbectpaffagiere fich einrichten 1) und die von une erwähnten Bedingungen erfüllen fouten, allein bie Konkurrenz kommt den Auswanderern zu Gute. Aufmerksam machen wir hier solche, die über Liverpool in die nördlichen und westlichen Staaten einwandern wollen. auf die Fahrt von Liverpool nach Bofton, die 235 Meilen fürzer ift, als die nach New-Pork. Die Eigenthümer der seit 22 Jahren regelmäßig zwischen Liverpool und Boston fahrenden, großen und prächtigen Backet-Boote (8 an der Zahl), die Herren Train und Comp. in Liverpool haben sich durch ihre Solibität einen folden Ruf erworben. daß sie keiner weitern Empfehlung bedürfen. Sie übernehmen außer bem See-Transport auch die Beforderung berfelben von Boston per

<sup>1)</sup> Im Jahre 1852 hat der Dampfer Sarah Sands Zwischenbeckpassagiere befördert und ihnen täglich gekochte Speisen verabreicht. Die Passagiere batten nur für Betten und Eßgeschirr zu sorgen.

en wir in's nem Dampf=
mögen, wie ichen; behüte schen, aber eine Käuber=
Uem Ginver=
rben Geräth=
atrosen selbst sassagiere, bie n, festhielten ing von ber und mit ben aften, konnte

anderer auf merben, Schirm ber eingerichtet und Liver= ty of Man-Mittag und verden, gut ch behandelt wir der in= wir es mit ach Beseiti= für Bremen ew=Pork auf erwähnten it den Aus= e, die über dern wollen, len fürzer 22 Jahren großen und n und Comp. if erworben, hmen außer Boston per

ibeckpassagiere Die Passagiere

Gifenbahn frei nach Albann, und zu ben billigften Capen nach allen Orten des Nordens und des Nordwestens der Bereinigten Staaten, als: per Eisenbahn nach Buffalo, und von da per Dampsboot nach Chicago, Milwaukee 2c. Da die Auswanderer von Liverpool aus unter ben Augen ber Eigenthumer felbst, ber Berren Train und Comp., abfahren, jo find fie vor allen Unannehmlichkeiten sich er gestellt (das verspricht nämlich dieses Expeditionshaus), vor welchen Agenten sie nicht schützen können; die Eigenthümer sichern ferner vor jeder Uebervortheilung, der die Auswanderer bei ihrer Ankunft in Amerika so oft ausgesett sind. — Die Schiffe find eigens für ben Dienst gebaut, haben im Durchschnitt 2000 Connen Gehalt und find in jeder Beziehung unübertroffen. Bofton und Quebec kann man schnell und billig nach ben nördlichen und nordwestlichen Staaten kommen. Boston, diese ruhige, ordent= liche Stadt ist Dieben, Raufbolden und Betrügern jest, und hoffent= lich für immer wenig günstig. Abgesehen nun von der größten das jeibst herrschenden Sicherheit für die neuen Ankommlinge und ber, wie erwähnt, kurzen Seereise ist der Landweg von Boston nach Buffalo ober Dunkirk auch wenigstens um 100 Meilen kurzer als von New-Pork, und demnach so viel billiger. Wir empfehlen diese Route angelegentlichst benjenigen, welche entweder nach ben eng= lischen Kolonien in Nordamerika oder nach den nordwestlichen Staaten der Union auswandern wollen. Auch von Quebec kann man schnell und wohlfeil auf bem St. Lorenz nach Buffalo fahren, auch konnen Auswanderer mittelft des Lorenz-Stromes, Ontario-Sees, Welland= Kanals (welcher die Niagara-Fälle und Stromschnellen umgeht), der Seen Erie, St. Clair, Huron und Michigan zu Schiffe bis nach ben Ufergebieten dieser verschiedenen Gewässer gelangen.

Nach zurückgelegter Reise hat jeder Passagier bas Recht, noch 48 Stunden lang am Bord des Schiffes zu verweilen, falls nicht das Schiff den Hafen verläßt, um seine Neise weiter fortzuseten. Das Kolonialgesetz von 1851 sett das vom Kapitan zu entrichtende Kopfgeld für Einwanderer über 15 Jahre alt, auf 5 s., für solche von 5 bis 15 Jahren auf 3 s. 9 d. Currency ') fest, Kinder unter 5 Jahren passiren frei ein. Alle für den eigenen Gebrauch des Einwanderers bestimmte Effekten sind vom Eingangszolle befreit. Den nach dem Westen gehenden Einwanderern ist anzurathen, nicht in Quedec oder Montreal zu verweisen, sondern die sich täglich darbietenden Gelegenheiten zur Beiterreise zu benutzen.

Bon Quebec nach Montreal, 180 engl. Meilen, anlaufend in Three-Rivers, 81 M., Port S. Francis, 90 M. und Sorel, 135 M. fährt man in 14 Stunden für 3 s. 6 d. Currency, Gepäck frei; von Montreal nach Kingston, 190 M., in 30 Stunden, für 10 s. C., Gepäck 2 s. 6 d. C. per 100 Pfb.; von Kingston nach irgend einem Hafen der Bay von St. Quinte, 35 bis-

<sup>1) 1</sup> s. (Shilling) ober 12 d. (pence) Currency =  $28\frac{4}{5}$  fr. rhn.

70 M., für 3 s 6 d. C.; von Kingston nach Koburg ober Port Hope, 100 M., in 9 St., für 5 s. C.; von Kingston nach Toronto, 180 M. in 18 St., für 10 s. C.; von Kingston nach Hamilton, 220 M., in 22 St., für 12 s. 6 d. C., Gepäck frei.

Auf Eisenbahn ober Dampfschiff ober beiben gelangt man von Montreal nach St. Johns, 125 M., für 10 s. C., nach Burlington, in Bermont, 100 M., für 6 s. 3 d. C.; nach Whitehall, 150 M., für 10 s. C.; nach Trop und Albany, über Whitehall, für 13 s. 9 d. C.; nach New-York, 390 M., für 16 s. 3 d. C., und nach Boston, über Burlington, 320 M., für 30 s. C.

## d. Havre, Antwerpen, Rotterdam, Dünkirchen.

h

eś

61

10

bе

Ia

fa

bl

be

an

311

als

wi

[p

3111

idy

bei

RI

dje

nid

in

uni

um

 $\mathfrak{Dr}$ 

unt

grü

bel

Be

den

Au

fahi

im

den

mit

den mäß

Siddeutschen und schweizerischen Auswanderern, die nicht über Hamburg und Bremen überzusahren gedenken, wohin sie gegenwärtig durch die von Köln (Deut) nach Hamburg und Bremen führende Eisenbahn so leicht und wohlseil gelangen können, stehen die 3 häfen Havre, Antwerpen und Rotterdam zur Auswanberung offen, für welche in Mainz Spezial-Agenturen errichtet sind.

Habre de Grace bietet zwar nicht die vielen Schiffsgelegenheiten, welche Liverpool bietet, hat aber auch der Mehrzahl nach ausgezeichnet gute Schiffe (insbesondere bei der transatlantischen Dampfschiffstahrts-Rompagnie) mit hohen, geräumigen und luftigen Zwischenbecken und höchst eleganten Kajüten, ersahrene Kapitäne, starke Bemannung, geringere Seegesahr und die stets freie, durch keinen noch so strengen Winter gehemmte Absahrt, da die Schiffe unmittelbar den atlantischen Dzean besahren; allein die Passagiere sinden dort die vorsorglichen Einrichtungen nicht, die sie in Hamburg und Bremen sinden und müssen ihren Schiffs-Proviant sich selbst verschaffen und bereiten. Bor den über Liverpool Auswandernden haben sie jedoch das Angenehme voraus, daß sie nicht in der höchst unangenehmen Gesellschaft von Frländern reisen müssen.

Ein neuerer Reisender nach den Vereinigten Staaten (3. W. von Müller) äußert fich folgendermaßen über die Savreroute: "Gine Zeitlang unschlüssig, ob ich ein Segel= ober ein Dampf= schiff wählen sollte, entschied ich mich für das erstere. Das Dampf= schiff kommt jedenfalls doppelt so schnell an's Ziel als das Segelschiff; wem es also barum zu thun ift, zu einer bestimmten Zeit an Ort und Stelle zu sehn, der muß unbedingt mit Dampf reisen. Ueberdies läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die Ginrichtung auf ben Seedampfern eine elegantere und comfortablere ist als auf den größten Dreimastern. Der Tisch ist besser, die Weine sind erquisiter, die Möbel bequemer, und meist befindet man sich in einer größern und gewähltern Gesellschaft als auf den Segelschiffen. Das sind die Bortheile bes Dampfers; allein vergeffen wir feine Schattenseiten nicht! Abgesehen davon, daß die Bassagepreise der Dampsschiffe zwei= bis dreimal so hoch sind als die der Segelschiffe, so ist hervorzuheben,

II. Wie foll man auswandern? d. Bavre, Antwerpen, Rotterdam :c. 597

ort Hope, 100 N. in 18 St., St., für 12 s.

von Montreal Bermont, 100 nach Trop und 390 M., für ir 30 s. C.

### irchen.

nicht über in sie gegen= und Bremen önnen, stehen zur Auswan= errichtet sind. sgelegenheiten, j ausgezeichnet ampfichiff= igen Zwischen= ie, starke Be= d keinen noch nmittelbar ben inden dort die n Hamburg biant sich selbst Luswandernden t in der höchst

taaten (I. W. Haaten (I. W. Haaten (I. W. Haaten (I. W. Haaten E. W. Haaten E. W. Haaten E. Haat

bağ bie Gefahren auf erstern ebenfalls verdoppelt und verdreifact sind. Gewöhnlich läßt man diese vermehrten Gefahren der Dampfer außer Acht. Wer sich aber darüber genauere Rechenschaft geben will, ber werse nur einen Blick in die Register der Schiffbrüche, und er wird sinden, daß von 100 Unglücksfällen 90 auf die Dampfer und

nur 10 auf die Segelschiffe tommen."

Sonderbarerweise schuldet Havre seine Erhebung zum großen Theil nicht Frankreich, sondern Deutschland. De: große Strom der deutschen Auswanderung, der sich in den letten Jahren über Havre hinwalzte, hatte nicht blog die Entstehung einer Menge von neuen Etabliffements zur Folge und die Bergrößerung der Rhederei, sondern es ließen sich auch viele Deutsche mit sehr bedeutenden Kapitalien bleibend in ber Stadt nieder, so daß man daselbst nicht weniger als 10,000 unserer Landsleute antrifft, und in gewissen Theilen der Stadt, besonders im Frühjahre und im Sommer, fich geradezu nach Deutsch= land versett glaubt, ba man um biese Zeit auf Stragen und Markten fast nur beutsch sprechen hört! Wohin man sich wendet, überall er= blickt man die leinenen Kittel und Lederhosen der badischen, würtem= bergischen und schwäbischen Bauern, mit ihren Frauen oder Mädchen an der hand, im Begriffe, jenseits des Weltmeeres eine neue heimath zu suchen, die sie über Havre weit eher und mit geringerer Gefahr als über Bremen und Hamburg erreichen, da ihnen die eben so lang= wierige als gefährliche Fahrt durch die Nordsee und den Kanal er= spart wird."

Für Antwerpen und Notterdam hat sich zu Mainz ein "Berein zur Beförderung beutscher Auswanderer nach Amerika", für gemein= schaftliche Rechnung unter solidarischer Gewährleistung im Jahre 1843, bestehend aus den Herren Dr. G. Strecker in Mainz, Ant. Jos. Klein in Bingen und Jos. Stock in Rreugnach, gebildet, welcher fein Domizil auf dem Hauptbureau in Mainz gewählt hat und nicht allein Reisende nach Amerika befördert, sondern auch durch eigene, in ben Seehafen angestellte Agenten bie Ginschiffung ber Baffagiere und beren Gepacke, sowie die Lieferung der Lebensmittel überwacht, um die Auswanderer gegen schlechte Behandlung und Betrug von Dritten .nöglichst zu schützen; zugleich haben die genannten Berren unter ihrer gemeinschaftlichen Firma ein Haus in Antwerpen ge= gründet, welches bis jeht das einzige beutsch e in den hollandischen, belgischen, französischen und englischen Safen ift, welches sich mit ber Beforderung deutscher Auswanderer befaßt, und die Procura deffelben ben herren Morit Buger und Rarl Ahlborn übertragen. Die Ausführung ihres Unternehmens grundet fich auf vieljährige Er= fahrung, auf eigene Unschauung und auf bundige Verträge, die fte im Interesse berjenigen, die sich ihrer Bermittelung anvertrauen, in den verschiedenen Seehäfen (Antwerpen, Rotterdam und Havre) mit den Schiffs = Rhebern und Befrachtern abgeschloffen haben. Auf den Grund dieser Urkunden konnen Reisende und Auswanderer regel= mäßig und vorzugsweise auf die schnellste und bequemfte, gewiß barum auch schon auf die billigste Beförderung nach New Dort und New Drleans, sowie nach den übrigen Häfen von Nord Umerika und Brasilien durch ihre Bermittelung sicher rechnen. Konzessionen zur Betreibung des Auswanderungsgeschäftes sind ihnen von den Regierungen von Baden, Bayern, Kurhessen, Frankfurt, Hessen Darmstadt, Nassau, Preußen, der Schweiz und Würtemberg erztheilt worden, und sie haben die zur Sicherheit der Auswanderrer vorgeschriebenen Kautionen gestellt.

Der außerordentliche Andrang Auswanderungsluftiger nach Ant : werven veranlagte die belgische Regierung, ben Befehl zu erlaffen, bag keinem Auswanderer in Belgien die Durchreise gestattet werde, wenn er nicht die hinlänglichen Reisemittel, nämlich 200 Franken ober 53 Thir. für jeden Erwachsenen und 150 Franken oder 40 Thir. für Rinder unter 16 Jahren, an der Grenze baar vorzuweisen vermöge. Diese Berordnung ift burch die traurige Erfahrung des Jahres 1847 hinlänglich motivirt, indem Leute ohne Subsiftenzmittel und ohne bestimmte Verträge, nach welchen ein geeignetes Handlungshaus ober bessen Agenten in Deutschland sowohl die Ueberschiffung nach einem liberseeischen Hafen, als auch die Vertöstigung und Verpflegung ber Auswanderer mährend der Reise durch das Königreich Belgien bis zu ihrer Ginschiffung in Antwerpen übernommen haben, fich auf's Gerathewohl zur Ueberfahrt nach Amerika anschickten, welche dann, in den Hafenstädten angelangt, von den Behörden in ihre Heimath wieber zurückgewiesen werden mußten.

Bu Gunften der über Antwerpen Auswandernden hat die belgische Regierung mehrere Erlaffe ausgeschrieben, welche beweifen, bag es ihr Ernft ift, ben Anforderungen der Jettzeit in ber Auswanderungsfache nach Rraften Genüge zu leiften. Der lette Erlag vom 14. Mai 1850 ordnet, abgesehen von dem besondern Dienste der Schutnahme, welche ber "Rommiffion gur Aufficht und Ueberwachung der Auswanderung in Antwerpen", über= wiesen ift, ben Dienst ber Untersuchungs-Rommission für die Schiffe, ihre Ginrichtung, Berproviantirung mit Lebensmitteln, Arzneien, fußem Baffer und Feuerung, bestimmt die innere Ginrichtung jeder Art, sest den Tarif der Provision, auf die möglichst längste Dauer ber Reise berechnet, per Ropf fest, giebt die Schiffsmannschaft und bas zur Sicherheit der Ueberfahrt nöthige Material an, sowie auch bie Ordnungsmaagregeln fin die Mablzeiten und stellt zum Schluß Strafbestimmungen gegen ice Uebertretung auf. Außerdem bewilligt sie der Kommission alljährlich gewisse Summen zur Bestreitung der Abonnementskoften für beutsche Auswanderungs = Zeitungen, bamit diese mit den Berbefferungen, die anderswo getroffen werden, baldmöglichst bekannt werden. Seit 10 Jahren ift auch ein Beamter bes Brovingial-Gouvernements unter dem Titel "Inspettor der Auswanberer" beauftragt, den Auswandernden bei jeder Gelegenheit mit Rath und That beizustehen und sie bei Streitigkeiten mit gutem Rathe zu unterstüten. Sein Bureau ist zu jeder Stunde geöffnet und er verW A ab

w

in

ger uni ein leit län uni We bad The

Baben Beri

Boh But stän auch

Rar

werl zwai auch II. Wie foll man auswandern? d. Havre, Antwerpen, Notterdam 2c. 599

theibigt sogar die Interessen der Auswanderer beim Handels-Gerichte. Die Lotalpolizei Antwerpens ist noch besonders angewiesen, die Wirthshäuser und Wechselbanken ze. zu überwachen, und ein Dekret des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten verdietet sedem Kommissionär, Gastwirthe, überhaupt Jedermann, der das Vertrauen der Auswanderer mißbrauchen könnte, den Eintritt in den Bahnhof. Diese sinden sogleich bei ihrer Ankunst ihre Expediteure daselbst vor, denen allein es mittelst einer Erlaubniß des Gouvernements gestattet ist, dort zu verweilen. Diese Vergünstigung wird sedoch nur Leuten von moralisch gutem Ruse ertheilt. Auf den belgischen Sisenbahnen sind die Fahrrreise für Auswanderer um 30 Proz. herabgesett.

Neuerer Zeit (1866) ist ernstlich Rebe bavon, eine birekte Dampfschiff=Linie am 1. und 15. jeden Monats von hier nach New=Pork in's Leben zu rufen. Die Schiffe sollen mit belgischer Bemannung und unter belgischer Flagge fahren. Es wäre für Ant= werpen von großem Vortheil, wenn das Projekt so rasch als möglich

in's Leben trate.

Auf Bremer und Hamburger Schiffen ist die Kost für Auswanderer stets mit einbedungen, in Havre, Antwerpen und Rotterdam hingegen wird stets mit ober ohne Verpflegung

abgeschlossen.

Das Lettere ist hier stets vorzuziehen, nur bedinge man eine gewisse Quantität Baffer und Holz und ben nothigen Rochraum aus, und beforge die Rocherei selbst; benn in einer Familie ist doch immer einer fähig, diesem Geschäfte vorzustehen, w.nn auch ber größte Theil leibend baliegen sollte. In diesem Falle versorge man sich mit hin= länglichem Borrath von Kartoffeln, Sauertraut, Schinken, Rauch = und Salzfleisch, Butter, Salz, Giern, Baizenmehl, Safergrube, Effig, Wein, Bitronensaft (in Bouteillen mit etwas Rum aufbewahrt), gebadenem Obst, Sellerie, Borree, Zwiebeln, Zuder, Sprup, Kaffee, Thee, Häringen und etwas Branntwein, für wenigstens 90 Tage. — Was übrig bleibt kommt nicht um, und kann in Amerika immer noch benutt werben. Außerbem versehe man fich mit einigen, in blechernen Gefägen oder Glas aufbewahrten Arzneien, als Epsom = ober Glau= berfalz, Rhabarber, Brechweinstein, Specacuanha, China. Hoffmann'= schem Geist u. f. w. Eine Familie von 5-6 Personen thut wohl, folgenden Vorrath an Lebensmitteln einzulegen: 80 Pf. gefalzenes Dofenfleisch; 100 Bf. hartes Brod ober Schiffszwiebad; 2 Scheffel Kartoffeln; 25 Pf. Reis; 25 Pf. Mehl; 1 Scheffel Erbsen oder Bohnen; 20 Pf. Zuder; 1 Pf. Thee und 3—4 Pf. Kaffee; 20 Pf. Butter; 12 Bf. Salz und 10 Maaß Essig. Erlauben es die Um= stände, so dürften 8 Maag Wein und 2 Maag Branntwein der Familie auch eine recht angenehme Erquidung febn.

Der Handwerker und Landmann nehme sein gesammtes Handwerkszeug und Geräthe mit, unbehülfliche Holzmassen ausgenommen; zwar sind dieselben in Amerika fast durchgehends vorzüglicher, aber auch mehr als doppelt so theuer; verkauft man dieselben in Deutsch=

usmande= er nach Ant= l zu erlassen, tattet werde, Franken oder 40 Thir. für isen vermöge. Jahres 1847 und ohne be= ngshaus oder g nach einem expflegung der Zelgien bis zu ich auf's Ge= lche bann, in Beimath wie=

lew=Port

on Nord=

her rechnen. Schäftes sind

, Frankfurt,

rtemberg er=

enden hat die elche beweisen, in der Aus= er lette Erlaß rn Dienste ber cht und Ue= rpen". über= ir die Schiffe, In, Arzneien, richtung jeder längste Dauer rannschaft und n, sowie auch zum Schluß rdem bewilligt destreitung der ungen, damit werden, bald= n Beamter bes der Auswan= rheit mit Rath item Rathe zu et und er ver= land, so muß man stets bedeutend verlieren; ber Handwerker ist in ber Regel an sein Handwerkzeug gewöhnt, und neues ist ihm nimmer so händig. Sobald aber seine Mittel es erlauben, schafse er sich amerikanisches Handwerkzeug und Geräthe an und gewöhne sich, mit ihnen zu arbeiten; er kann viel mehr mit benselben schafsen, als mit den beutschen. Wan merke sich übrigens, daß auf Schiffen nie das Gewicht, sondern stets der kubische Inhalt in Betracht kommt. So kosten 80 Kubiksuß nach New-Orkeans 14—16, nach New-York 12—14, nach Baltimore 11—13 Dollars; 16—20 Kubiksuß Raum sür Gepäck hat jeder Reisende frei, und in Kisten von dieser Größe läßt sich schon viel verpacken.

Den Hafen von Dünkirchen, so gelegen berselbe auch für viele beutsche Auswanderer sehn mochte, konnen wir nach ben trauri= gen Vorgängen ber 50er Jahre burchaus nicht als Auswanderungs= hafen empfehlen, und halten uns zum Schlusse biefer, wie wir glauben, ausführlichen Aufstellung beutscher Auswanderungs-Geschäfte und Schutz-Bereine, noch verpflichtet, die deutschen Auswanderer vor dem Treiben mehrerer Agenten zu warnen, welche fo fehr bemuht find, die allgemeine Untenntniß bes Auswanderers im Seefache zu benüten. Diese Agenten sind Versonen, welche Auswanderer vermittelst Schiffs: matter einschiffen laffen, welche teine eigenen Schiffe zu ihrer Berfügung haben, und beren Mittel gur Beforberung ber Auswanderer blog von bem zufälligen Borhandensein gewöhnlicher Segelschiffe abhängig sind, welche in ben Seehäfen von Havre, Rotterdam, Ant= werpen, Bremen, Hamburg und Liverpool eben gerade in Ladung Ob nun zwar nicht in Abrede gezogen werden tann, daß unter ben vielen Fahrzeugen, welche in ben genannten Safen einlaufen, es eine Menge giebt, die sich zur Ueberfahrt recht gut eignen, so fehlt es boch auch nicht an solchen, die, ursprünglich nur für den Gü= tertransport eingerichtet, meift niedrige, ungesunde Zwischenverbede Die natürliche Folge von letteren ift, daß, wenn bei stürmi= schem, die Auswanderer vom Verdecke ausschließenden Wetter, der Sicherheit wegen bie Luten gefchloffen werden, die Auswanderer, aus Mangel an Luft und Raum, unbeschreibliche Bein erdulden muffen; ebenso brobt Betten, Rleibungestuden und andern Effetten auf diesen zur Ueberfahrt von Menschen wenig geeigneten Fahrzeugen burch bas Eindringen bes Seewassers Gefahr, was bei ber soliden Bauart und trefflichen Ginrichtung ber meisten Bremer und Samburger Schiffe und ber Postschiffe von Havre und London in feinem Falle zu besorgen ift.

# C. Beförderungkanstalten und Vereine für Auswanderung.

Der Beförderung sanstalten für Auswanderer giebt es außer den bereits erwähnten noch ziemlich viele. Die bedeutenoste

übe lich gen und Jal

tent

t ä t

H

ni H

we

23

fie

gel

tur

den

Br

in 2

in Win Ein Ein G

in S

in C

in S

in B

in H

erter ist in ibm nimmer raffe er sich ne sich, mit en, als mit ien nie bas ommt. 50 ort 12-14, um für Be= öße läßt fich

be auch für

ben trauri= manderungs= vie wir glau= Beschäfte und erer vor dem nüht sind, die zu benüten. ittelst Schiffs= u ihrer Ver= Auswanderer segelschiffe ab= terdam, Ant= de in Ladung en kann, daß Häfen einlau= gut eignen, fo r für den Gü= wischenverdecke nn bei stürmi= Wetter, der

wanderer, aus ulben muffen;

kten auf diesen

ligen durch das

n Bauart und Samburger

in keinem Falle

# Bereine

nberer giebt Die bedeutendste II. Wie foll man auswandern. C. Beforderungsanftalt. Ausw. Vereine. 601

nicht nur in Thuringen, sondern wohl in Rordbeutschland ift bas von Berrn G. Frobel, bem Grunder ber gediegenen "Allgemeinen Auswanderunge-Zeitung", errichtete Allgemeine Auswanderunge = Bureau in Rudolftadt. "Dasselbe ertheilt über alle auf Uebersiedelung bezügliche, frankirt eingehende Fragen und Anliegen unent= geldlich Auskunft; befördert Gesellschaften unter personlicher Begleitung bes Inhabers bis jum Ginschiffungsplate — Auswanderer auf ben empfehlenswertheften Schiffen beliebiger Safen und zu benfelben Preisen, welche die Expedienten unmittelbar gewähren, nach allen überseeischen Landungspläten; übernimmt überseeische Aufträge jeg= licher Art, und forgt für das Interesse der in irgend einer Angele= genheit sich an basselbe Wendenben mit jener Bewissenhaftigkeit und Bunttlichkeit, welche ben Rreis seiner Wirtsamkeit mit jedem Jahre seines Bestehens immer weiter ausbehnt. Die übrigen bebeutenderen Auswanderungs-Agenturen, die fich ben Ruf der Reelli= tät erwarben, sind:

## a. Agenturen in der Schweig.

General=Agentur:

in Bafel:

M. 3 wilchenbart, früherer ameritan. Bige-Ronful, diese Firma eristirt schon seit 1845.

Agenturen:

in Aarau:

Rudoli Lufder, Notar, Ebuard Dübi, Hauptmann,

in Biel (Bern) in Thun (Bern)

3. F. Baumgart, Major und Amtichaffner,

in Lugern:

3. Bühlmann, Rapellylat,

in Ginfiebeln:

M. Bengiger, Major, jum Delphin,

in Schleitheim: (Schaffhaufen) C. Stamm, jum Schweizerbund, in St. Gallen: Bion=Glud, Sauptagent für die Oftschweiz,

Gustav Otto, Hauptmann,

in Chur:

in Stein (Aargau) Schwarb = Börnble.

### b. Agenturen in Frankreich.

in Paris. in habre: Ch. Heideloff, rue du faubourg St. Martin 152.

1. Albert N. Chrystie, Quai Casimir Delavigne, 27,

- 2. Th. Mousset, C. Brown & Comp., Quai de l'Isle, biefe beiben find für Auswanderer nach New = Port hauptsächlich, so auch
- 3. Gebrüder Dreifuß in Weiffenburg und Savre,
- 4. W. Iselin & Comp.,
- 5. F. Perquer et ses fils, Rheber,
- 6. Peulvé Petitdidier & Comp., Rheber, biese beiden lettern Häuser arbeiten für Gub= Amerifa.

### c. Agenturen in England.

in London: Money Wigram & Sons, of Blackwall Yard,

erpebiren nach Auftralien.

in Liverpool: Sam Stern, Paradise Street 39,

Agent für alle Länber.

James Baines & Comp., Rheber, William Imnan, Water Street 25.

### d. Agenturen in Deutschland.

1. In Mannheim: Dich. Birfding.

2. in Köln: S. J. Maaffen & Comp., Thurmmartt.

3. in Maing: Rarl Ahlborn, Rheinstraße.

4. in Bremen: Lübering & Comp., Rheber,

Rarl Pofrant & Comp., f. weiter oben Bm. Stiffer & Comp., S. 562 u. f.

Rarl Chr. Bener.

5. in Samburg: Aug. Bolten, Miller's Rachfolger,

Dieffelborff & Comp.,

Donati & Comp., Stubbenhud.

6. in Frankfurt a. M.: C. S. Textor, große Gallusstraße,

Beinrich Bernharb, Emil Dericow.

Ferner besteht in Mannheim eine Generalagentur für Deutschlanb, Rasbus und Stoll, für die American Emigrant Company in News Port.

Seit dem Jahre 1853 hat sich die Bahl der Auswanderer-Agenturen so sehr vermehrt, daß es hier nicht möglich ist, dieselben alle, oder auch nur zu einem bedeutenden Theile anzugeben. Wer auswandern will, thut wohl, sich selbst nach der ihm zunächst liegenden Agentur, welche einen guten Namen hat, zu erkundigen und mit dieser

die nothwendigen Ginleitungen zu treffen.

Außer diesen Agenturen bestehen noch viele andere; fast in jeder Stadt wohnt ein Agent, wenn auch nur Unter-Agent. In neuester Zeit sind die Verordnungen für die Agenturen in vielen Staaten Deutschlands, z. B. Preußen, Sachsen, Bahern, Baden, Weimar zc. bedeutend verschärft worden, so daß die sogenannten Winkel-Agenturen in jenen Staaten eingehen und der Auswanderer sich mit Vertrauen an den konzessionirten Agenten wenden kann. Underhaupt wird sür die Auswandernden, was Belehrung, Sicherstellung vor Vetrug zc. betrifft, besonders von Privatleuten sehr viel gethan. Es sieht Vierin ganz anders aus, als vor 20—22 Jahren. Dahin rechnen wir vorzüglich die Vereine, die es sich zur Ausgabe gemacht haben, Belehrung und Rath den Auswandernden zu ertheilen, Auswanderung vor Vereine genannt. Großes Verdienst haben sich erworben:

Der Centralverein für beutsche Ansiedelungen in übers seeischen Ländern in Stuttgart, der einen dreisachen Zweck verfolgt:

11. 1) 2 Leid aller jett lung aur in S bie 1 burd Sdi mit (port völfe: bahn mert gern einan Reit beut Bit bereit in L übrig

> lichen den z viel z

Mei gestift

Punk kann,

1)

<sup>2</sup>)

II. Wie foll man auswandern? C. Beforderungsanftalt. Ausw. Vereine. 603

1) Belehrung auswanderungeluftiger Landeleute, um fie vor ben Folgen eigenen Leichtfinns und fremben Eigennupes zu bewahren; 2) Corge für bas Bohl aller, nach Ginholung feines Rathes fortgegangenen Auswanderer, in allen bis jest betretenen Anfiedelungogebieten, und 3) Ausmittelung geeigneter Anfiedes lungsplate für Deutsche, - in allen überseeischen Lanbern; - ber Berein zur Centralisation beutscher Auswanberung unb Kolonisation in Berlin, welcher monatliche bochft intereffante Sipungen halt und Allen, bie um Rath und Belehrung ihn ersuchen, und ihre Bahl geht in bie Tausenbe, burch fein Ausfunftsbureau bas Gewünschte ertheilt; - ber Verein jum Shute ber Auswanberer in Frankfurt am Dain, welcher ebenfalls mit großer Buvortommenheit bie an ihn ergehenben munblichen ober schriftlichen (portofreien) Anfragen über Landesbeschaffenheit, Kulturfähigkeit, Klima, Bevölkerung, Sandel und Gewerbe, gesetliche Bestimmungen, Schifffahrte, Gifenbahn = und Postverbindungen berjenigen überseeischen Staaten, welche bie Aufmerkfamteit ber beutschen Auswanderer auf sich ziehen, beantwortet, sowie auch gern feine Erfahrungen über bie Entfernung ber verschiebenen Belttheile gu einanber, die beiläufigen Roften, Beförberungsangelegenheiten und die geeignetfte Beit gur Reife borthin mittheilt; ') - ber würtembergifche Berein für beutsche Auswanderung - Sip in Reutlingen - herr Kaufmann Bittler baselbst, ertheilt über alle auf Auswanderung bezüglichen Berhältniffe bereitwilliast Auskunft; — ber National=Berein für Auswanberung in Leipzig und ber Auswanberungs-Berein zu Breslau. Die übrigen Bereine, ju Zwidau, im folefifden Gebirge, Chemnit, Meißen ac. haben nach ihren Kräften und Mitteln ebenfalls viel Gutes gestiftet und großen Dant verbient.

Mögen bie eblen Männer nimmer ermüben in ihrem echt brüberlichen Streben, die scheibenden Brüder mit der besten Belehrung und ben zweckdienstlichsten Rathschlägen ziehen zu lassen. Es giebt auch viel zu thun!

# D. Zeit der Abfahrt; die Seereise.

Die Zeit ber Abfahrt aus Europa') ist übrigens ein wichtiger Bunkt für ben Auswanderer, ber aber erst bann festgesetzt werden kann, wenn man ben Landung shafen in Amerika bereits bestimmt

2) Man vergl. hierüber auch die weiter unten auf Seite 614 und 615 enthal= tenen Borfichtsmaagregeln ber New-Porfer beutschen Gesellschaft.

ll Yard,

er oben 2 u. f.

e,

eutschlanb, Ra= y in New Dork. vanberer=Agen= bieselben alle, t. Wer aus= ächst liegenden und mit bieser

; fast in jeder In neuester vielen Staaten 1, Weimar 20. 1tel-Agenturen nit Vertrauen 111 wird für vor Vetrug 20. 28 sieht hierin hnen wir vorsen, Belehrung 1 nderung 8 rben:

en in über: Zweck verfolgt:

<sup>1)</sup> Es wendeten sich laut Jahresbericht 1864—65, an das Bureau des Franksfurier Bereins vom 1. Februar 1864 dis zum Ende Januars des laufenden Jahres (1865) 1012 Personen als Auswanderer, für welche theils mündelich, theils schriftlich Erkundigungen über verschiedene Ansiedelungspunkte eingezogen wurden. Die weitaus größte Mehrzahl berselben ging nach den Bereinigten Staaten von Nordamerika, der Rest nach Casnada (57), Australien (62) und den Platastagtaaten (27).

Wer nicht nach einem ber füblichen Staaten ber Union auswandert, bem fteht die Zeit von Marz bis Oktober zur Abfahrt offen. Am Herbste ober Winter sollte Niemand auswandern, auch nicht über New-Orleans nach dem Nordwesten, weil der Missis fippi von der Ohiomündung an zuweilen zufriert, oberhalb der Missouri-Mündung alle Winter längere Zeit durch Gis geschlossen bleibt und nicht selten Schiffe und Baffagiere in die verzweifeltste Lage bringt, und weil es außerordentlich schwierig ist, während der kalten Jahres: zeit irgend ein Unterkommen oder Verdienst zu finden. Ueberhaupt ist Auswanderern der Weg über New=Orleans nach dem Nord= westen ') einschlieflich Rentuck und ben Suden des Dhio, obgleich er in der Regel als der fürzeste und billigste emvsohlen wird, nicht zu empfehlen. Allerdings ist ber Fahrpreis auf den von dort nach St. Louis oder Louisville, Cincinnati, fahrenden Dampfbooten beispiellos billig, denn der Zwischendecks-Paffagier gablt für sich 2) und einige schwere Riften für 1212 Meilen Weges (von New-Orleans nach St. Louis) 2 bis 31/2 Dollars und der Kajüt-Passagier 12 Dollars, Mahlzeiten eingerechnet, welche, nicht so gut, in jedem Hotel täglich fich auf 11/2 Dollars belaufen wurden, dazu Bett, Handtücher 2c. furz jede Bequemlichkeit; allein dessenungeachtet ist die Reise nicht zu Schon die Seereise nach New-Orleans ist länger, empfehlen. theurer und gefährlicher. Die Passagiere der meist überladenen Schiffe haben oft furchtbar von Hitze, Wassermangel und häufig auch von Krankheiten zu leiden, was auf den nach dem Norden der Union fahrenden viel seltener vorkommt. In New-Orleans werden so viele Passagiere auf einem Dampsboot zusammengedrängt, wie nur immer barauf geben wollen, zuweilen 6-700, benn sie werden als Fracht behandelt. Rein Wunder, daß bei der afrikanischen Site der heißen Jahreszeit unter ihnen bösartige Seuchen entstehen und häufige To-Sodann muffen die Zwischenbecks = Paffagiere desfälle vorkommen. (von denen hier die Rede ist) in der Regel beim Einnehmen von Holz behülflich sehn und werden meistens noch schlechter behandelt als Bon vielen Paffagieren ift bitter geklagt worden über die brutale Behandlung, welche Frauen und Mädchen von der roben Mannschaft der Dampsboote zu erdulden hatten. Für ihren Unterhalt muffen sie natürlich selbst forgen. Doch das ist noch nicht das Schlimmfte. Dies ist die große Lebensgefahr, in welcher die Baffagiere stets schweben, daß das Dampfboot entweder auffliegt oder burch Aufrennen auf Snags oder Sawgers sinkt oder auf irgend eine Art in Brand geräth. Leider besteht noch kein solches Gesetz für die Dampfboote, wie für die Gisenbahnen, deren Aktionäre für allen den Baffagieren bei Benutung berfelben guge: fügten Schaben verantwortlich gemacht und zu Erjat verpflichtet find. Daher die vielen Unglücksfälle auf Dampf:

1) Die geeignetsten Routen nach dem Nordwesten sind weiter unten angeführt.
2) Für Kinder unter 10 Jahren wird die Hälfte, für Sänglinge nichts bezahlt.

will gest reg aus lett an sehr wir fahr dern begin nol

pre: Aus

gew

bot

11/2 wei! bun fähr Die gere inde besch liche etwc bas wan Ged licht der zu h jami Besd Dur man wohl Raff der Mii geger

ruch Schi reise er Union aus: Abfahrt offen. iswandern, eil ber Miffis= b der Missouri: fen bleibt und e Lage bringt, falten Jahres: . Ueberhaupt ach dem Nord= io, obgleich er vird, nicht zu dort nach St. oten beispiellos 2) und einige leans nach St. : 12 Dollars, n Hotel täglich dtücker 2c. kurz teise nicht zu ans ist länger, rladenen Schiffe äufig auch von rden der Union werden so viele wie nur immer eden als Fracht Hitze der heißen ind häufige To: becks = Passagiere Einnehmen von er behandelt als porden über die von ber rohen ür ihren Unter: noch nicht das lder die Bassa: iuffliegt oder auf irgend eine lches Gesetz für ttionäre für felben zuge: nd zu Erfat booten, besonders auf dem Missisppi und Ohio. Wir können daber zur Reise über New=Orleans nicht rathen. Wer aber dort landen will, der sollte es vor Mitte April thun, da nach dieser Zeit die un= gefunde Jahreszeit ihren Anfang nimmt, und das gelbe Fieber, der regelmäßige Gaft biefer Stadt, Biele hinwegrafft. Wer nach Texas auswandert, follte fich im erften Frühjahre, Spätsommer oder Berbit, lette Jahreszeit die beste, einschiffen, weil die Dite, die im Sommer an der teranischen Ruste herrscht, der Gesundheit des Einwanderers jehr oft gefährlich wird. Die Reise über New-Orleans nach Texas wird mit Recht von den Auswanderern nicht mehr eingeschlagen; sie fahren direkt nach Galveston, und die nach West-Teras Auswanbernden am besten nach Indianola, von wo aus sie nach dem Innern Beiterbeforderung erhalten konnen, die von Jahr ju Jahr bequemer und zweckmäßiger wird. Der Uebersahrtspreis nach Indianola beträgt im Zwischendede burchschnittlich ungefähr 40 Rthlr. preuß. Art. In andern als deutschen Häfen aber schiffe sich der Auswanderer nach Texas nicht ein.

Die Seereise selbst ist übrigens nicht so gefährlich, als man gewöhnlich benkt, was schon die niedrigen Assekuranzprämien von 11/2 bis 2 Prozent beweisen. — Stürme, Unbequemlichkeiten, Lange= weile und Seefrankheit sind zwar Uebel, die mit jeder Seereise verbunden sind, indeg sind die ersteren nur in den Ruftengegenden gefährlich, die offene See aber bei Sturmen ber beste Safen. Die Schifffahrtskunst ist jett so ausgebildet, daß man, den Zufall abgerechnet, ohne Sorge seyn kann. — Das Leben auf der See ist indeß von dem Landleben fehr verschieden; der Aufenthalt in einem beschränkten Raume mit manchen Unannehmlichkeiten und verdrießlichen Berührungen verbunden; die Roft für den verwöhnten Magen etwas hart, und bei jeder Mahlzeit vermißt man Genuffe, die nur bas Land gewähren kann. Solche Entbehrungen muß sich der Auswanderer gefallen laffen; 6-8 Wochen find balo vorüber, und ber Gedanke muß ihn troften und stärken, nicht vorwitig diese Unannehm= lichkeiten herbeigeführt, fondern fich aus Pflichtgefühl, zur Sicherung der Zukunft der Seinen, oder seiner eigenen, denselben unterworfen zu haben. Die mit einer Seereife verbundenen, selbst burch bie forgsamsten Vorkehrungen nicht zu vermeidenden Unannehmlichkeiten und Beschwerben wird ber vernünftige Mensch mit Geduld ertragen. — Durch Beseitigung kleiner Genuffe, vor ber Abreife, tann man manchen Unannehmlichkeiten vorbeugen. Der Auswanderer wird wohlthun, fich einige Zeit vorher vom Gebrauche der Milch beim Raffee ober Thee zu entwöhnen, und eben so gut, wenn er, vor der Ankunft am Schiff, fich und die Seinen burch abführende Mittel gehörig reinigt, um jo ber Seetrantheit ruhig ent= gegensehen zu konnen. Diefelbe wird weniger burch ben Schiffsgeruch (wie Viele meinen), als durch die schaukelnde Bewegung bes Schiffs hervorgebracht, und stellt fich meistens sehr bald nach ber 216= reise ein. Gin Jeder ift ihr mehr ober weniger unterworfen, selbst oft

r u**n**ten angeführt. inge nichts bezahlt.

lle auf Dampf:

Schiffskapitane, die lange auf der See waren; seltener aber werden Rinber unter 10 Jahren von berselben befallen. Wer sie aber auch nicht bekommt, bleibt doch nicht ganz vom Kopfweh und Andrang des Blutes nach bem Ropfe befreit. Durch ftarken Thee, ober eine Abkochung von Feigen, kommt man ihr zuvor; der Magen leeret sich bann um fo leichter. Rur in feltenen Fällen bedarf es ber Beihülfe durch eine halbe Portion Brechweinstein. Der Aufenthalt auf dem Berbecke schafft bald Erleichterung der Beschwerden. Eine vollkommene Ausleerung ift aber immer die Hauptsache, und bas fleißige Rachtrinken jener Abkochung, ober des Thees, ist sehr wohlthätig. — Nach überstandener Krankheit, die meistens 3 Tage (monchmal aber auch 8-14 Tage und länger) bauert, ift eine gute Defferfpite voll Chinapulver, vor der Suppe eingenommen, und dann und wann ein guter Baring mit Effig und Pfeffer, und ein Glas Rothwein, als Radikalmittel zur Stärkung des Körpers zu be-Gewöhnlich ift mit der Seefrantheit ein Berdrüglichkeits: trachten. gefühl, ein heimweh verbunden, gegen welches der Auswanderer aber kräftig ankämpfen muß; der Gedanke vaß durch diese und ähnliche Beschwerden alle europäische Widerwärtigkeiten abgebüßt werden und ein froher Blick in die Zukunft werden den Körper bald wieder aufrichten. Reinlichkeit, ') Bewegung und freie Luft sind auf der See bie besten Mittel, die Gesundheit zu erhalten; der fortwährende Aufenthalt in ber Rajute ober dem Zwischenverdeck, die bort eingeengte und burch menschliche Ausbunftungen geschwängerte Luft macht, namentlich an heißen Tagen, ben Aufenthalt baselbst höchst unangenehm. — Der Rapitan, die Steuerleute und ausnahmsweise die Rajutenpassagiere, nehmen auf dem Berdeck zu ihrer Bewegung die höhere Seite des Schiffs ausschließlich ein; die Zwischendeckspassagiere haben sich auf ber andern, niedrigen zu halten, und dabei alle Gespräche mit ben Steuerleuten oder Matrofen, ale bienftstörend zu vermeiben. Promenaben auf biefer niebern Seite find nicht alle Paffagiere, bei ber fortwährend schaukelnden Bewegung des Schiffes, im Stande zu machen, sie thun daher wohl, wenn sie sich an einem festen Gegen= ftand anfaffen, und fich durch Springen bis zur Ermudung bewegen. Gine Hauptsache bleibt es immer, ben Berstopfungen gu rechter Zeit entgegen zu wirken. Das Speckeffen ift babei ein gutes Mittel, aber nicht Jedermanns Sache; man muß baher mit Rhabarber - einen fleinen Theelöffel voll - Epsom ober Glauber= falz 2 Ungen, Aloe 4 Gran — abwechseln. Auch ist es gut, wenn man seinem Trinkwasser öfters 1/2 Theelöffel voll Brausepulver, oder einige Tropfen Haller'sche Saure beimischt. Das It auchen unter Ded

ift 1 gier die | Bern aller weni des nehn und jehr auf 1 Sefa Drüi Schif wirkt welch nehml zu st

in Or reife t Boche zerriff Natür fährt. will, n Luchtl lleberzi düten Fries. Vorsich thut m Die be legten ! trocke Wer fü leichtere Baumm die zwec jeug. Stoffen. bermeibe passagier

und de Dieise, 1

bei orde

Behandl

<sup>1)</sup> Sowohl hinsichtlich bes Körpers als in Betreff ber Schlafstelle, Kleiber, Betten, Strobsäcke u. s. w. Die genannten Sachen müssen bei gutem Wetter auf bem Verbeck oft gelüftet, hin und wieder mit Essig besprengt und überhaupt in guter Ordnung gehalten werden.

verden Kin= uch nicht be= g des Blu= r eine Ab= n leeret sich er Beihülfe It auf dem vollkommene eißige Nach= ńlthätig. nchmal aber efferspite id dann und id ein Glas pers zu be= drüßlichkeits= anderer aber und ähnliche erden und ein er aufrichten. auf der Gee rende Aufent= ngeengte und t, namentlich ehm. — Der tenpassagiere, re Seite des aben sich auf äche mit den en. Prome= ere, bei ber Stande zu eften Gegen= ung bewegen. fungen zu

ift nie, und das auf dem Berdeck nur dann erlaubt, wenn der Paffa= gier sich vorsichtig mit dem Feuer benimmt. Gleichwohl ist es denen, die daran gewöhnt sind, sehr anzurathen, da es den Körper in seinen Berrichtungen unterstützt. — Fleißiges Waschen mit Seewasser ist allen Bassagieren anzuempsehlen; ein tägliches Kukbad, und, wenn es die Witterung erlaubt, ein tägliches Uebergießen und Waschen bes ganzen Körpers, das am besten Abends auf dem Deck vorzu= nehmen ist, wirkt sehr wohlthätig. Es befördert die Ausdunftung, und bringt Blattern und Geschwüre zuwege, welches für den Körper sehr wohlthätig ist. Das Seeleben sammt der Seekrankheit bringt auf mehrere Jahre ein vorzügliches Wohlbefinden, einen gestärkten Gesammtorganismus, selbst bei Schwächlichen zuwege. Bei allen Drufenkrankheiten, Schnupfen und Husten wirkt die Seeluft und Schiffsdiät vortheilhaft, aber Hämorrhoidalzufälle stopft sie und be= wirkt dann Mangel an Egluft und eine gewisse Niedergeschlagenheit, welche aber auch daher rühren mag, daß man seine gewohnten An= nehmlichkeiten ber Wohnung, Lebenvart und Beschäftigung nicht hat. zu starke Hämorrhoidalblutungen bringt übrigens eine Seereise stets

in Ordnung. Steerage = und 3wischenbecks = Passagiere sollten sich für die Seereise keine neuen Kleider anschaffen, da diese schon in der ersten Boche verdorben sind. Getragene, ordinäre Kleidungsstücke, nur nicht zerriffen und schmutig, wenn sie den Körper schützen, sind gut genug. Ratürlich richtet sich die Bekleidung nach der Gegend, nach der man Wer in Baltimore, ober Philadelphia oder nördlicher landen will, muß sich mit warmen Kleidern, männliche Personen mit ihren Luchkleidern, im Früh = ober Spätjahr noch mit einem tüchtigen lleberzieher ober Mantel, versorgen. Um sich vor Erkältung zu hüten, trägt man wollene Unterkleider von Flanell, Molton ober fries. Die bequemfte Ropfbedeckung ift eine festsitzende Müte, aus Borsicht mit einem Sturmbande versehen; wer zwei mitnehmen kann, thut wohl, denn es kommt nicht selten vor, daß eine verloren geht. Die beste Fußbekleidung sind möglichst wasserdichte Schuhe mit einges legten Roßhaarsohlen; überhaupt Fußzeug, welches die Füße trocken erhält. Darauf kommt mehr an, als mancher benkt. Ber süblich, nach Brasilien reiset, muß die wärmere Kleidung mit der leichteren vertauschen, so bald ihm jene lästig zu werden anfängt. Baumwollene Hemden sind die besten; ein Strohhut mit breiter Krempe die zweckmäßigste Kopfbedeckung; leichte Schuhe das angenehmste Fußzeug. Der übrige Anzug besteht aus Leinen ober andern leichten Stoffen. Auf dem Schiffe sen der Auswanderer ferner verträglich. vermeide Streitigkeiten und Wortwechsel mit seinen Mit= passagieren, folge streng den Anordnungen des Kapitäns und der Steuerleute, als der obersten Behörde während der Reise, wogegen anderseits dem Kapitan und ber Schiffsmannschaft, bei ordentlichem Betragen der Passagiere, überall eine anständige Behandlung berselben zur Pflicht gemacht ist. — Ferner verwahre

stelle, Kleiber, en bei gutem Fssig besprengt

en ist daber

uß daher mit

der Glauber=

s gut, wenn

epulver, oder

n unter Deck

man Taufscheine und sonstige Legitimationspapiere sorgfältig, sie sind später oft von großem Nugen.

# III. Boridriften für Ginwanderer.

Verhalten bei der Ankunft in Amerika; die Landungshäfen und Hauptrouten: New-York, Baltimore, Boston, Philadelphia, New-Orleans und St. Louis, sowie die deutschen Zesellschaften zum Schuke für Einwanderer daselbst; die Reise in's Innere des Landes und die verschiedenen Reiserouten von diesen Plätzen aus nebst Reisevorschriften; Ländereienankauf, Vorsicht bei demselben.

mi Ei

me

beg

wo

(S) e i n

und

und Sc

ftell

ල t

Sď

man

die

gent

tägli

wes:

bem

emp

ben

unb

müß

Guch

deu.

zu m

lage eine

Br

Ist endlich der Auswanderer glücklich in Amerika angekommen, so faume er nicht, alsbald feine Reise in's Innere bes Landes angutreten, er mußte benn Handwerker fenn, und in einer ber Seestädte sein Unterkommen suchen wollen. Dort nämlich in biefen Städten ift ber Ginmanderer argen Betrügereien und Prellereien ausgesetzt und gar mancher um hab und Gut gekommen. In vielerlei Geftalt, als Makler, Gaftwirthe, Runners 2c. umtreifen die Betrüger ben Einwanderer, find freundlich und höflich, grob und unverschämt, je nachdem sie es für zweckmäßig halten, gebrauchen mit: unter sogar Gewalt, Alles, - um bes Einwanderers Gelb zu be-Bor ihnen wird in Büchern, Flugschriften, Zeitungen bringend gewarnt, am meiften vor ben Gaunern und Betrugern in New=?)ort, dort giebt's die meisten und die verschmittesten. Auch wir warnen die Auswanderer vor jenen Betrügern, und rathen ihnen, auf ihrer Sut zu febn; noch mehr aber rathen wir ihnen, unfere wohlgemeinten Rathichlage anzunehmen und genau zu befolgen; baburch werben fie fich am besten gegen Betrug fichern.

### a. New - York.

Wir haben zunächst die in New Dork Landenden im Auge 1); dorthin geht ja der stärkste Zug der Einwanderung. So eben ift

<sup>1)</sup> Der Landungsplat ber Hamburger und Bremer Dampfschiffe ift jest am Fuße ber britten Straße in Hoboten. Diese Docks für die beiben beutschen Dampferlinien sind 500 Fuß lang und 60 Fuß breit und saft ganz mit einer Ueberdachung versehen, so daß die Passagiere mit ihren

ergfältig, sie

Candungs=
re, Boston,
sowie die
sinwanderer
nd die ver=
aus nebst
orsicht

angekommen, Innere des senn, und in Dort nämlich trügereien und But gekommen. 8 2c. umkreifen flich, grob und gebrauchen mit: es Geld zu be: en, Zeitungen b Betrügern in iten. Auch wir rathen ihnen, wir ihnen, men und ge: besten gegen

en im Auge 1); So eben ift

ampffchiffe ift con für die beiden 1g breit und fast ssagiere mit ihren

ein Einwanderungeschiff angekommen. Die meiften, fast alle Paffagiere wollen alsbald in das Innere bes Landes abreisen. Die Krage ist: Was müssen wir thun, um unsern Plan auszuführen? Hört die Beantwortung der Frage: Lasset Euch mit ben Leuten, die Euch gleich bei Gurer Ankunft, gewöhnlich ichon am Schiffe, unter bem Borgeben ber Landsmannschaft und Freundschaft umbrängen, und Euch in jeder Art, im Aufsuchen eines guten billigen Logis, in ber Beiterbeförberung zc. behülflich sehn wollen, nicht ein. Es find Matler und Wirthe; manche ber ersteren tragen ein Schilb auf ber Bruft mit den Worten: "licensed emigrant runner" b. h. konzessionirter Einwanderer-Runner; lagt Ench durch basselbe nicht blenden, habt vielmehr vor ihm dieselbe Furcht, die Ihr vor bem messingenen Schilde bes Gerichtsbieners, ber Euch vor Gericht zitirte ober auspfänden wollte, gehabt habt. Mertt Guch, daß von Seiten ber beutschen Befellicaft weber beren Agent, ober fonft irgend eine in beren Dienste stehende Berfon auf die Schiffe tommt, und daß Ihr bemnach allen benjenigen burchaus teinen Glauben und kein Vertrauen ichenken burft, die fich Guch am Bord ber Schiffe als Abgesandte ber beutschen Gesellschaft vorstellen.

Macht von Eurem Rechte, zweimal vierundzwanzig Stunden nach Ankunft mit Eurem Gepäcke auf dem Schiffe zu bleiben, Gebrauch. Habt Ihr Empfehlungen an Jemand in New-Pork, so geht vor allen Dingen zu den Leuten, an die Ihr empfohlen send, und befolgt den Rath dieser Leute. Gelegenheit zum Reisen nach allen Richtungen in das Innere giebt es täglich, und zwar in der Regel erst Abends gegen 5 oder 6 Uhr, weshalb Ihr Euch nicht zu übereilen braucht. Kurzum, bleibt auf dem, was Ihr zu Hause hörtet, laßt Euch nicht abhalten, Euch empfohlene Leute aufzusuchen und folgt ihrem Rathe. Laßt Euch in den Wirthshäusern nichts weiß machen, die Wirthe verlausen Euch und haben von jedem Kopf, den sie liefern, ihren Dollar, und den müßt Ihr bezahlen. Habt Ihr leine Empfehlungen, wir wollen sie Euch hiermit geben. Wendet Euch entweder an den Agenten der deutschungen Sesellschaft, oder an das Bureau der Kommisssion zum Schutze der Einwanderer.

Alle diese Rathschläge, obgleich sie aus einer ganz andern Sachlage als sie jeht (1866) besteht, hervorgingen, haben boch noch immer

eine gewisse Berechtigung.

Effekten bei Ankunft ber Dampfer jeber Zeit troden gelandet werden können. Für die ankommenden Einwanderer bietet die jetige Lage des Landungsplates den Bortheil, daß sie den Schwindeleien der Runner und Landsleute nicht ausgesetzt find. In der Nähe des Landungsplates liegen die Hotels Hans und Barkhotel.

Die Anordnungen, welche im Laufe der letten Jahre zu News Pork getroffen worden sind, haben aber doch dieselben theilweise übersflüssig gemacht.

B

bii

be

Ne

ber

Ba

geg

Sta

thüi

ift.

blei

befti

gran

mit

schaff

es fe

in al

route

ftimn

zeichn

den,

famm

Diefe

als G

irgent

beschä

von d

gung

entlaff

amten

im De

und to

Seit Jahren tarf kein s. g. Runner ein Auswandererschiff betreten. Die Auswanderer (pr. Segelschiff) werden jeht nicht mehr an irgend einer Werfte oder dem leeren Hafendamme gelandet, sondern bei dem s. g. Castle-Garden, einem großen Gebäude, welches unter der Aussicht der Auswanderungs-Rommission steht, und in welches nur als rechtschaffen gekannte Menschen Zutritt erhalten. Innerhalb dieses Gebäudes kann der Auswanderer jeden Rath, dessen er bedarf, von eigens dazu anzestellten Personen erhalten, und dort kann er verweilen, dis die Stunde seiner Abreise erschienen ist. Falls er also in das Innere abreisen will, braucht er in keinem Wirthshause ein Unterkommen zu suchen. Er kann im Castle-Garden bleiben, dis er auf die Eisenbahn oder das Dampsschiff fährt, welche ihn weiter befördern sollen. Dort sindet der Auswanderer namentlich auch Angestellte der deutschen Gesellschen.

Wir führen hiermit die Regeln und Bestimmungen für die Geschäftsführung in dem zur Landung der Einwans derer bestimmten Depot im Castle-Garden zum Ruten bes Auswanderers vollständig an.

1. Mit allen hier ankommenden Einwanderern soll bei ihrer Landung an dem Landungsplate in Caftle-Garden eine genaue Untersuchung vorgenommen werden. Zu dem Zweck, um diejenigen, für welche eine besondere Bürgschaft gefordert werden muß und solche, welche in Folge ihres Gesundheitszustandes der Pflege in einem Hospital bedürfen, zu bestimmen.

2. Der zu biesem Zweck angestellte Beamte hat über bas Resultat bieser Untersuchung ein Protokoll aufzunehmen und sofort bem Mayor ber Stadt in seinem Bureau Bericht abzustatten.

3. Dieser Beamte hat ferner eine Liste berjenigen auszufertigen, welche ber Pslege in einem Hospital bedürfen und hat beren sofortige Beförderung in bas geeignete Hospital zu veranlassen.

4. Ehe die Einwanderer den eingezäunten Landungsplat verlassen und sich zerstreuen, soll jeder Einwanderer, resp. jedes Haupt einer Familie, in geeigneter Weise über ihren Bestimmungsort, über die Reiseroute, die er sich gewählt, sowie über seine Mittel zur Bestreitung der Reisekosten befragt werden. Alles dieses soll in geeigneter Weise notirt werden, und

5. foll ben Parteien Rath und Auskunft in ben einzelnen Fällen ers theilt werben, wie fie es munichen ober nöthig zu haben scheinen.

6. Weber ein Beamter noch sonst irgend Jemand darf in Bezug auf einen Bestimmungsort Eine Reiseroute vor einer anderen vorzugsweise empfehlen, eben so wenig in Betreff bes Ankaufs der Reisetickets (Reisedillets) eine Office (Bureau) vor einer anderen in dem Landungsdepot; und zwar bei Strafe, daß er von dem eingezäunten Depot ausgeschlossen, resp. entfernt

e zu News lweise übers

hiff betreten. hr an irgend bei dem f. g. Unfficht ber rechtschaffen ebäudes kannens dazu anslen, bis die das Innere erkommen zu die Eisenbahn sollen. Dort eben.

ungen für er Einwans 1 zum Nutzen

rer Lanbung an g vorgenommen nbere Bürgschaft nbheitszustanbes

3 Refultat bieser or ber Stabt in

ufertigen, welche Beförderung in

it verlassen und Familie, in gete, die er sich gebefragt werden.

elnen Fällen er: nen.

f in Bezug auf vorzugsweise ems ets (Reisebillets) epot; und zwar n, resp. entsernt wirb, unbeschabet ber sonstigen Strafen, in bie er bem bestehenben Staats= geset nach wegen unbefugter Unwerbung von Ginwanberern verfällt.

- 7. Gleich nach ber ftattgehabten Untersuchung und Befragung foll jeber Baffagier mit hinreichenbem Waffer versehen werben, um sich zu reinigen.
- 8. Das Innere bes Gebäudes, sowie die Gallerien und die damit in Berbindung stehenden Promenaden sind zur freien Benutung der Ginwanderer bestimmt, bis es ihnen gestattet ift, Casile-Garden zu verlaffen.
- 9. Diejenigen Ginwanderer, welche fich entschlossen haben, in der Stadt Rew 2 Jork ober in deren nächster Umgegend zu bleiben, dürsen das Depot an der Landseite verlassen, sobald fie fich gehörig gereinigt baben.
- 10. Die Kosten für bas Ueberbringen bes Gepäcks von ben betreffenden Bassagierschiffen nach bem Emigrantenbepot soll von den Schiffseignern, das gegen die Fortschaffung bes Gepäcks von diesem Depot zu dem Blate in der Stadt, von wo der Einwanderer seine Weiterreise antritt, von den Eigensthümern der betreffenden Besörderungslinien, bei welchen die Passage bezahlt ift, getragen werden. Diejenigen Emigranten, welche in der Stadt New-Port bleiben, müssen die Kosten der Fortschaffung ihres Gepäcks vom Depot selbst bestreiten.
- 11. Die Eigner ber verschiedenen Reiserouten sind angewiesen, alle Emisgranten, die im Emigrantendepot ihre Tickets (Fahrbillets) genommen haben, mit ihrem Gepäck zu Wasser nach dem Absahrtplatz, frei von allen Kosten, zu schaffen. In keinem Falle ist die Fortschaffung vom Depot per Land gestattet, es sen benn, daß die Fortschaffung per Wasser durch Eis gänzlich unmöglich ist; in allen Källen haben die Eigner der Besörderungslinien die Kosten zu tragen.
- 12. Das Gepäck soll, bevor es burch die Eigner der betreffenden Reiserouten vom Depot fortgeschafft wird, gewogen und jedes Stück mit dem Besstümmungsort und einer Nummer für alle Stücke des einzelnen Passagiers deszeichnet werden und ce soll dem Passagier ein besonderer Schein gegeben wers den, der die Nummer seines Gepäckschens, die Anzahl der Stücke, das Gessammtgewicht und die Kosten der Fracht nach dem Bestimmungsorte barthut. Dieser Schein muß von einem besonderen Age.:ten der Eigner der Reiseroute als Empfangschein für das Gepäck unterzeichnet sehn.
- 13. Niemand soll als Clerk, Billetverkäuser ober Dolmetscher ober in irgend einer anderen Eigenschaft in einer Office innerhalb ber Umzäunung beschäftigt werden, sosern er nicht vorher den Commissioners vorgeschlagen und von denselben angenommen worden ist. Eine solche Anstellung oder Genehmisgung kann übrigens zu jeder Zeit zurückgenommen und die betreffende Person entlassen werden.
- 14. Das Komité im Emigrantenbepot hat bie Macht, einen jeben Besamten ober Gehülfen ber Commissioners, sowie jeben Clerk ober Gehülfen ber im Depot stationirten Officehatter wegen Berlepung ber Gesetze zu suspendiren und temporar die sich ergebenden Bakanzen für die Commissioners zu besetzen,

20 4

sowie bie von anderen Parteien gemachten Ernennungen zu genehmigen, vorbehaltlich bes Konsenses ber Commissioners of Emigration.

15. Reinem lizenzirten Emigrationerunner ift unter irgend einem Bors

wand ber Gintritt in bas Depot geftattet.

16. Niemand barf in die Umzäunung ohne besondere Erlaubnis des bienstthuenden Beamten zugelassen werden, ausgenommen die Beamten, Geshülfen und Emigranten. Es soll ein Buch gehalten werden, worin die Namen der zugelassenen Personen, sowie die Zeit der Zulassung, eingetragen werden.

Rew = 2) ort, ben 13. Juni 1855.

Office ber Commissioners of Emigration.

Was die beutsche Gesellschaft ber Stadt Rew-Pork ist und will, hat sie selbst in folgender Erklärung ausgesprochen:

"Der Berwaltungsrath ber beutschen Gesellschaft in New Dort sieht sich genösigigt, nachdem ungeachtet mehrsacher Beröffentlichung bes Zweckes dieser Gesellschaft solcher bennoch in Deutschland häusig gänzlich verkannt, ober auch wohl absichtlich falsch bargestellt wird, hierdurch eine kurze Darstellung bes Wirkungskreises ber Gesellschaft zu geben, sowohl um manche in Deutschland verbreitete falsche Ansichten zu widerlegen, wie auch sich gegen die höchst unbilligen Forberungen einzelner Gemeinden zu verwahren, welche sich nicht gescheut haben, ihre Armen auf Gemeindesosten, jedoch ohne alle Mittel zum weiteren Fortsommen, hieher zu schießen, mit dem Versprechen: die deutschen Fordsommen, hieher zu schießen, mit dem Versprechen: die deutschen Ermen empfangen und sür sie sorgen — ja selbst den Leuten zu diesem Zweckeinen vom Bürgermeister ausgestellten Brief an den Verwaltungsrath mitzugeben, gleichsam als ob sie ein Recht dazu hätten!"

"Die deutsche Gesellschaft in New-York ist ein Wohlthätigkeits-Berein, bessen Wirkungskreis sich anfänglich nur auf die Unterstützung hier emjäßiger Deutschen, die durch Krankheit ober Unglück zurückgekommen, deschränkte, der aber, seit die Einwanderung so bedeutend zunahm, sich auch das Ziel vorsteckte, den Einwanderer möglichst gegen Betrügereien, denen er namentkich bei seiner Ankunst so sehr ausgesetzt ift, zu schützen und ihm durch guten Kath und Anweisung zu seinem Fortkommen behülflich zu seyn."

"Keineswegs aber ist die beutsche Gesellschaft im Stande, dem Einwanderer and das zu seiner Reise in's Innere, oder zu seinem ersten Unterhalte nöthige Geld zu geben, da der Fond der Gesellschaft auch jetzt noch nur dem ersten Zwede, der Unterstützung hier ansäßiger nothleibender Deutschen, gewidmet werden kannt, und dazu nur im beschränkten Maaße ausreicht. Auch ist es gewiß nicht unbillig, zu erwarten, daß ein Einwanderer nicht schon bei seiner Ankunst seinen neuen Mitbürgern zur Last falle, und wenigstens im Besitze der nothwendigsten Mittel zur Beinerreise in's Innere oder zum ersten Kortsommen sich besinde."

gramit berfetbe mun nicht um biefe, oft nur fehr beschränkten Mittel bestrogen werbe, machte ber Berwaltungerath ber bentichen Gefellichaft je

sel ne

A

jo

N

an

ne Age unt in fich

nah 2U triti dem lich die . nich aufd das juche Art hinfi Arbe Stat hülfl Büd luchei

von d Por worde unter derers ist un vor L Uusti Nacht

getra

ja sog

chmigen, vor=

einem Bor=

Frlaubniß bes Jeamten, Ges rin die Namen ragen werben.

ation.

w=Pork ist

in New : Pork
ung bes Zweckes
nzlich verkannt,
eine kurze Dars
( um manche in
ch fich gegen bie
eren, welche fich
ohne alle Mittel
Bersprechen: bie
Vork mit offenen
zu biesem Zweck
tungsrath mitzu:

Wohlthätigkeits: Anterstützung hier lägekommen, behm, sich auch bas benen er nament: ihm burch guten yn."

Stande, dem Einnem ersten Unteruch jetzt noch nur
idender Deutschen,
e ausreicht. Auch
ret nicht schon bei
id wenigstens im
e ober zum ersten

eänkten Mittel bes Vesellschaft jes ben Einwanderer darauf aufmerksam, fich besonders vor allen Wirthshauss-Agenten und Maklern (sogenannten Runners) in Acht zu nehmen und sich sogleich bei Ankunft an den Agenten der dentschen Gesellschaft, herrn Rose zu wenden, welcher jedem, der es wünscht, mit Rath und Anweisung an die Hand gegen wird."

"Aus Bemühungen besfelben geschehen unentgelblich, und es ist bemselben nicht erlaubt, irgend eine Bezahlung vom Einwanderer dafür anzus
nehmen." in 1933 mit 1933 mit (1966) der den der den der

"Das einzige Geschäftslofal der Gesellschaft ift unter dem Namen: "Agentur der beutschen Gesellschaft" in der Rähe der Landungsplätze ber
meisten Packetschiffe (Battery Place 5) bekannt und außer dem oben benannten Agenten in New- Jork, welcher sich durch ein vom Präsidenten und Sekretär unterzeichnetes Dokument als solcher legitimiren kann, ist weder hier noch in Deutschland irgend ein Agent von der Gesellschaft angestellt; und Jeder, der sich als solcher ausgeben sollte, als Betrüger zu betrachten."

Die Einfünfte der Gesellschaft bestehen in außerordentlichen Einz nahmen, in Bahlungen der Emigranten = Kommissäre von New = Pork zu bestimmten Zwecken, in den Beiträgen der Mitglieder, in den Gins trittsgelbern neuer Mitglieder, und endlich in ben Zinsen bes von dem reichen Aftor ihr geschenkten Kapitals, mit welchen letteren ledig= lich die Agentur erhalten wird. Die Beiträge ber Mitglieder machen die stärkste Summe aus. Der Agent, welcher, wie ichon bemerkt, nicht mehr auf die Schiffe kommt und seinen Rath den Einwanderern aufdringt, hat außer der Pflicht, denjenigen Einwanderern, welche in das Innere des Landes zu gehen beabsichtigen und ihn um Rath er= suchen, behülflich zu sehn, dieses auf die schnellste, leichteste und billigste Art auszuführen, und ihnen dabei jede nöthige Anweisung, sowohl hinsichtlich des Weges, als auch darüber zu ertheilen, wo sie im Junern Arbeit finden konnen, auch noch die Pflicht, benjenigen, welche in ber Stadt zu bleiben wünfchen, zu Erlangung eines Unterkommens behülflich zu sehn. Zu diesem Zwecke werden in dem Geschäftslokale Bücher gehalten, in welche sowohl die Namen derjenigen, die Arbeit suchen, als auch berjenigen, welche Arbeiter zu haben wlinschen, ein= getragen werden.

Wohl ist die deutsche Gesellschaft, besonders ihre Agentur, früher von der Allgemeinen Auswanderungs=Zeitung, der New= Porker Eximinal=Zeitung 2c. vielsach getadelt und angegriffen worden. Man hat ihr und nicht ganz mit Unrecht vorgehalten, daß unter ihrer geheimen und öffentlichen Leitung der deutsche Einwanzbererstrom nach Westen und vorzüglich nach Michigan geleitet worden ist und daß sie dabei nur ihr eigenes Interesse und das ihrer Freunde vor Augen habe; man hat die Agentur der Parteilichkeit bei dem Auskunftgeben über die beste und wohlseisste Besörderungsart, der Nachlässissteit und Gleichgültigkeit in den ihr obliegenden Pflichten, ja sogar eines straßbaren Leichtsinnes in Besörderung von Einwan-

berern nach Blaten, unter bem Versprechen, daß sie bort Arbeit finden werben, beschuldigt; tropbem empfehlen wir Euch die Agentur ber Deutschen Gefellichaft, weil wir zu letterer, zu welcher bochft achtbare Berfonen gehoren, beren einige die Glite ber beutschen Bevölkerung New-Porks bilben, bas gute Bertrauen haben, bag fie die gerügten Uebelftande und Migbrauche auf bas ftrengfte untersuchen und entfernen werbe, damit der gute Ruf, den sie sich erworben, er= halten wird. Der Gang, ben bie Auswanderungefache genommen, forbert fie bazu bringend auf. Geht baber nur getrost in bas Agenturlofal, und laft Euch durch teine Runners, die fich in ben Docks und auf ber Strafe Guch aufbrangen, auch wenn fie fich fur ben Agenten oder wohl gar für den Präsidenten der deutschen Gesellichaft ausgeben, irre machen. Ihr konnt Euch auch an bas Bureau ber Rommission zum Schute ber Ginwanderer (Ginwanderungs: Rommiffariat, Emigranten-Rommiffare, (Commissioners of Emigration) wenden. Diese Kommission ist vom Staate New-Port eingesett, um das von jedem Einwanderer erhobene Ropfgeld, welches in Europa bei Abschliegung der Schiffstontratte ichon mit erhoben wird, zu Gunften Bedürftiger zu verwalten; besgleichen hat diese Behorde Befugniß, die ju Gunsten der Einwanderer in den letten Jahren er= laffenen Gesche aufrecht zu halten, refp. zu erekutiren. Alle Rlagen wegen Uebervortheilunger u. s. w. hat der Einwanderer bei ihr anzubringen. Dieselbe hat in Albany, Rochester und Buffalo von Seiten des Stuates anerkannte Agenten. Sat der Einwanderer an einem diefer letigenannten Orte eine Beschwerde zu führen, so frage er nach ber Office (bem Bureau) bes Agenten ber New-Porter Ginwanderungs-Rommissare (Agent of the Commissioners of Emigration). In diesen Bureau's erhaltet Ihr auch unentgeltlich bereitwillige Auskunft über die billigsten und sichersten Reisegelegenheiten und guten Math. —

bo

111

ra

ba

rei

un

for

fich

Sto

ihro

ben

fdili

bera

loje

fahr auf

Beft

feln.

87

Star

fpäte

nach

3u 9

wo !

ein

Deze

im

währ

Die von der deutschen Gesellschaft erlassenen Borsichtsmaaß= regeln zc. empfehien wir den Emigranten zur genauesten Be= achtung.

1. Die Agentur ber beutschen Gesellschaft ift nach Battery Place No. 5, Castle-Garben gegenüber, verlegt.

Bor biefer Agentur befindet fich ein Schild mit ben Worten: Deutsche Gefellschaft ber Stadt Rem : Dort,

welches man sich genau merken wolle, da kein anderes Komptoir sich dieser Bezeichnung in derselben Reihenfolge der Worte bedienen darf. In dieser Agentur werden weder Reisedillets verkauft, noch wird daselbst irgend eine Zahlung für geleistete Dienste angenommen, sondern nur unentgeltlich Rath und Auskunft über empfehlenswerthe Besörderungs-Komptoire und Gastwirthe, über die billigsten Reiservuten und sonstige dem Einwanderer nöthige Verzhältnisse, ertheilt. Es werden daher die Auswanderer aufgesordert, es sich so

fort nach ihrer Ankunft angelegen seyn zu laffen, die obige richtige Abresse aufzufinden, um sich vor allen Betrugereien zu bewahren.

- 2. Jeber Auswanderer sollte fich, bevor er seine Beimath verläßt, nochs mals impfen laffen, ba auf ben Baffagier = Schiffen, auf benen so viele Mensichen in einem engen Raume zusammengesperrt find, oft bie natürlichen Blattern ausbrechen, und Biele, die sich seit Jahren nicht haben impfen laffen, hinraffen.
- 3. Auswanderer sollten nie hiesige Ländereien in Europa kaufen, sondern sich erst nach einiger Besichtigung im Inneren des Landes ankausen und sich da niederlassen, wo sie begründete Ursache haben, anzunehmen, daß der Boden und das Klima ihren Erwartungen entsprechen werde. Handwerkern ist anzurathen, ihr Augenmerk mehr auf eine Niederlassung in einer der verschiedenen Städte im Innern der Union als in einer der großen Seestädte zu lenken, da sie in jenen eine starke Konkurrenz weniger zu besürchten, und daher besseren Lohn zu erwarten haben. Zu diesem Behuse sind aber einige Geldmittel unumgänglich nothwendig, ohne welche überhaupt kein Auswanderer hierher kommen sollte.
- 4. Alle biejenigen, welche hierherkommen, um Arbeit zu suchen, sollten sich möglichst mit, von ihren früheren Prinzipalen und von ben Behörben ber Stadt, von woher sie kommen, ausgestellten Zeugnissen über ihren Fleiß und ihre Reblichkeit versehen.
- 5. Niemand lasse sich barauf ein, schon in Europa für bie Reise von ben überseeischen Landungshäfen nach bem Innern bes Landes Kontrakte abzusschließen, die im günftigsten Fall nichts nützen, wohl aber oft schaben, ba sich berartige, aus Europa mitgebrachte Besörberungsscheine häufig als ganz werthe lose Papiere erwiesen haben.
- 6. Wer größere Gelbsummen bei fich führt, vertausche bieselben im Absfahrtshasen gegen einen, von einem bekannten soliben Wechselhaus in Europa auf ein hiesiges ausgestellten Sichtwechsel; für kleine Beträge thut man am Besten, sich amerikanisches Gelb in ben europäischen Absahrtshäfen einzuwechsseln. Dabei ist zu bemerken, baß englische Sovereigns hier nur zu 4 Dollars 87 Cents, und Fünf-Frankenstücke nur zu 95 Cents angenommen werben.
- 7. Allen Auswanderern, die nach den nörblichen häfen der Bereinigten Staaten fahren, ist anzurathen, sich nicht früher als am 1. März und nicht später als Mitte September in Europa einzuschiffen, benjenigen aber, welche nach New Drleans gehen, nicht zwischen dem 1. April und 1. Juli in See zu gehen. In dem ersten Fall wird eine höchst beschwerliche Reise im Winter, wo Fluß = und Kanal = Schifffahrt häusig durch den Frost gehemmt sind, und ein oft kostspieliger Ausenthalt in den Seestädten, wo während der Monate Dezember, Januar und Februar die Geschäfte in der Regel stoden, vermieden; im zweiten Falle entgehen die Einwanderer den gefährlichen Fiedern, die während der Sommer = Monate so viele Opfer fordern.

Mew = York 1854.

Urbeit finden gentur ber elcher höchst eutschen Be-, baß fie bie untersuchen rworben, er= e genommen, n bas Agen= in ben Docks sich für ben n Gesellichaft Bureau ber nwanderungs= f Emigration) eingesett, um s in Europa ben wird, zu e Behörde Be= en Jahren er= Alle Klagen

whe Kingen bei ihr anzus Buffalo von inwanderer an yren, so frage we Porter Einstellige Aussten und guten

fichtsmaaß= zenauesten Be=

verlegt.

rten : o r f , mptoir

mptoir sich bieser barf. In bieser elbst irgend eine inentgeltlich Rath e und Gastwirthe, rer nöthige Bersorbert, es sich so

### Reiserouten und Reisevorschriften von New-York aus in's Innere des Landes. ')

Rad bem Gub : und Rorbweften und Rorben ber Union, Dichigan, Bisconfin ac. fann man eine ber weiter unten folgenben Beforberungelinien mablen, entweder bie Rew : Port : Centrals, Rew : Ports und Gries und Benniplyania-Central=Bahnen2) ober bie Subion-Flug- ober auch bie Ranal-Linie. Bu biefer letten Beforberungelinie ift jeboch burchaus nicht zu rathen; fie ift zwar auf bem Bapiere bie billigfte, aber auch bie langweiligste und theuerste. Auch ift ber Unfug bei ber Beforberung burch Dampfboote bis Albany, groß, indem Mattern Ginflug beim Biegen bes Gepade verstattet wird, wobei fortmabrend Betrug vorfallt. Die Einwanderer werben auch fonft noch auf alle Weise geschnellt, indem ihnen unrechte Billete gegeben werben, ober folde, bie nicht bis gu bem Orte lauten, wohin fie wollen, Auf ber Eris : Gifenbahn fahrt man bis Duntirt, 43 DR. weftlich von Buffalo, von bort nach Monroe in Michigan (300 Meilen) mit bem Dampfer und von ba nach Chicago (257 M.) auf ber fogenannten fühlich en Gifenbahn. Diejenigen, welche fich nach Milwautee und Bisconfin (94 M. nörblich von Chicago) begeben wollen, geben babin mit bem Dampfboote; folde hingegen, bie nach bem Innern von Minois ober St. Louis zu reifen munichen, benuben entweder von Chicago aus bie Gifen = bahn nach Joliet und Berg und von bort aus ben Dampfer auf bem Minois = Fluffe und Miffiffippi bis St. Louis, welches 368 M. von Chicago entfernt ift, ober mablen nun bie Gifenbahn von Chicago nach St. Louis über Joliet, Bloomington, Springfielb 2c. Die Reise von Rew= Dort auf bem angegebenen Wege bauert 5 bis 6 Tage per Gisenbahn me= niger, durchmißt eine Entfernung von 1462 M. und toftet ungefähr 25 Doll. mit Befoftigung in ber Rajute und ben Dampfwagen erfter Rlaffe, und 10-12 Doll. im Zwijdenbed und ber britten Bagentlaffe. Bablt man bie Subson=Flug-Gisenbahn, so geht es nach Buffalo, von bort nach Detroit am Michigan, See, und von hier aus wieber mit bem Dampfer nach Chicago und weiter, wie eben gefagt. De: Umweg auf biefer Tour beträgt ungefähr 100 Di. Paffagiere, welche viel Gerad bei fich führen, besteigen in Buffalo oder Duntirt bas Dampfboot und fahren über die

2) Fahrbillets werden sowohl in Castle : Garben als auch Dr. 7 Bowling= Green verkauft. Die beutsche Gesellschaft hat eine offizielle Lifte fammt=

licher Fahrpreise auf biesen Bahnen aufgestellt. S. w. u.

gel ab. an ber ori 24 nid ido erw

fo

ger

Eri aur fond päď Baff 6 U unb

nad

Regi cine gefte die ! Hins paffin Paffa

Buf jenén verein bei ft stehen

€t. ift bi labe ren,

große Parte Bitt

für b

<sup>1)</sup> Ale ein für jeben Reisenben in ben Bereinigten Staaten febr brauchbarer Leitfaben ift zu empfehlen: "Appleton's Railway and Steam navigation Guide (Gifenbahn= und Dampfidiff= fahrts Führer)"; berselbe erscheint halbmonatlich in New Dork bei D. Appleton u. Comp. 443 u. 445 E. ordway. Preis 30 Cents. S. a. ben Anhang zu biefem Werte.

## New-

)

n, Michigan, derungølinien und Erie= Rluß= ober nie ist jedoch billigste, aber i ber Befor= Ginfluß beim porfällt. Die indem ihnen n Orte lauten, nkirk, 43 M. Meilen) mit r jogenannten ee.und Wis= abin mit bem invis ober St. is bie Gifen= pfer auf dem 2, von Chicago d St. Louis ife von Rem= Eisenbahn we= gefähr 25 Doll. r Rlasse, und Wählt man ro, von bort eber mit bem aweg auf dieser bei sich führen, fahren über die

n sehr brauch ailway and dampfschiff= Rew=York bei 30 Cents. S.

ff. 7 Bowling= 14 Liste sämmt=

Seen Grie, St. Clair, huron und Dichigan. Die fahrt ift langer, aber nicht tofffpieliger, und bei fconem Better angenehmer. - Jeben Dorgen und gegen Abend verlaffen jest mehrere Dampffdiffe Buffalo, ben Gee aufwarts gu geben, und außerbem geben faft fründlich Segelschiffe nach allen Buntten ber Rufte ab. Der Breis von Buffalo nach Detroit ift gegenwärtig in ber Rajute ffinf, auf bem Berbede zwei Dollars; ber nach ben Zwischenplagen im Berhaltniß; ber nach den weiter entlegenen, wie Madinad, Chicago u. f. w. ift jest auch niebriger als fruber. Entfernung von Buffalo nach Duntirt 45 - Erie 90 - Calene 120 - Grand River 165 - Cleveland 195 - Buron 245 - Canbusty 269 - Detroit 380 - Madinad 600 - Greenbay 750 - Milmautee 819 - Chicago 900 Meilen. Wir konnen nicht andere ale bie Subfon-Flug-Gifenbahn empfehlen, was wir ichon oben gethan haben. Außer ben ichon bort angeführten Borzügen muß erwähnt werden, daß die Bahn zwei Geleise hat, für 100 Bfb. Uebergewicht nach dem Reglement nur zwei Dollars angesetzt worden find, mabrend bie Erie = Bahn reglementsgemäß brei Dollars ansett, und bag es ihren Beamten jur Pflicht gemacht worden ift, gegen bie Ginwanderer höflich ju fenn. Befonberes Bewicht legen wir aber barauf, bag ber Ginwanberer, ber feinen Bepadichein hat, um fein Gepad fich nicht weiter zu befümmern braucht. Die Baffagiere ber Erie-Bahn refp, bie Emigranten-Baffagiere werben Abends um 6 Uhr mit einem Dampfboote vom Depot am Fuße ber Read-Street abgeholt und ftromauswärts nach Piermont gebracht. Dort langt bas Boot in ber Regel nach Iffündiger Fahrt, also um 9 Uhr Abends an, wenn nicht eiwaeine ber unter ben Sudson-Dampsbooten jest so gewöhnlichen Wettfahrten angestellt wird, wobei man Paffagiere in die Luft sprengt ober verbrüht. Durch bie schönsten Gegenden wird bie Reise in der Dunkelheit gemacht, in einer hinficht allerdings febr gut, weil man die gefährlichen Stellen, welche man raffirt, sowie ben Mangel an Schumwehren nicht so beutlich bemerkt. Sind die Baffagiere in Dunkirk angenommen, so muffen fie bort ftets auf die von Buffalo tommenden Dampfboote harren, auf benen die besten Plate von jenen Paffagieren eingekommen zu fenn pflegen, welche bis Buffalo mit ber vereinigten Subson = Fluß = und Buffalo = Bahn gereift find, und ba obenbrein bei fürmischem Wetter die Buffalo-Boote gar nicht in Dunkirk landen, jo ent= stehen nicht selten Stodungen in der Beforberung. Bon New = Dort nach St. Louis, überhaupt nach ben mittlern Staaten bes Bestens ift die schnellfte, bequemfte und billigfte Schienenroute entweder über Phi= labelphia und Cincinnati ober über Paterson, Corning, Bar= ren, Cincinnati. Bon Philadelphia bis nach Cincinnati giebt es zwei große gleichlange Schienenwege, von benen ber eine über Baltimore und Barkersbury am Dhio, der andere über Harrisburg und Bittsburg führt. In Bittsburg hat fich auch eine "Deutsche Gef 'lichaft" ober "Berein für beutsche Einwanderer" gebilbet (Pennstraße 78). Die Fahrfarten find gut aufzubewahren. Die Abreise soll heute noch vor sich gehen ober ist auf morgen angesett. Das Gepäck muß nach bem Abfahrtsorte geschafft werden. Zur Fortbringung desselben wendet man sich nur an solche Fuhrleute, beren Karren mit einer Nummer versehen sind, und bemerkt sorgfältig die Nummer der Karre, auf welcher die Sachen sortgesahren werden; nur auf diesem Wege ist es möglich, Betrügereien oder Mißverständnissen auf die Spur zu kommen. Man akkordirt mit dem Karrensührer, bevor man ihn sest inne hat; der gesetzliche Lohn sür eine Karrensadung ist 31½ Ets. oder 2½ Schilling aus eine Entfernung nicht größer als eine halbe englische Meile, und sür jede größere Entfernung von je einer halben Meile ein Dritttheil mehr. Die Entfernungen sind auch gesetzlich bestimmt; wer sich übervortheilt glaubt, geht in das Bureau der Emigranten = Kommissäre im Stadthause; dort kann man sein Recht sinden.

Will man nicht fogleich abreifen, sondern erft in einem Wirthshause einige Tage ausruhen, so sehe man zu, daß man in ein gutes gewiesen wird, und bezahle lieber etwas mehr in einem ordentlichen Sause, als wenig in einer Spelunke. Am Schlusse bieses Werkes find bie Ramen mehrerer Bafthäuser und Hotels angeführt, in welchen Einwanderer gut logiren konnen. Much fann man fich bei bem Agenten ber Deutschen Gesellschaft, im Bureau ber Emigranten = Rommiffare ac. nach ordentlichen Wirthshäufern erfundigen. In dem Wicthshause angelangt, ift gleich juzuseben, ob eine Lifte ber Preise für Roft und Logis, sowie für die einzelnen Mablzeiten, jur Ginficht angeschlagen ift. Jeber Wirth, ber ein Wirthshaus ober ein Sotel für Gin= wanderer halt, ift gesetzlich verpflichtet, eine folde Preisliste anzuschlagen, und kein Wirth barf biese in seinen Rechnungen überschreiten; boch ist es rathsam, für Kost und Logis, sen es per Boche, Tag ober für einzelne Mablzeiten, besonders zu affordiren, wodurch man in der Regel billigere Preise erhält; zu vergessen ift nicht, auch wegen ber Ausbewahrung bes Gepäcks zu afforbiren, und bies in ben Afford für Roft und Logis mit einzuschließen.

Will man Gelb umwechseln, so frage man in ben genannten Bureau's nach einem reellen Geldwechsler. Man lasse sich nicht mit solchen Menschen ein, die sich zum Geldwechseln erbieten; sie wollen betrügen; benn sie haben entweber nachgemachte Silber= und Goldmünzen oder Banknoten, die viel Agio bezahlen, oder auch Noten bankerotter Banken. Ueberhaupt sey man in der Annahme der Banknoten sehr vorsichtig, selbst ängstlich; die Zahl kalscher Banksnoten war und ist noch immer Legion. In manchen Staaten giedt est ganze Banden, die sich mit Nachmachung und Verkauf von falschen Banknoten besschäftigen. In St. Louis wurde im Oktober 1850 eine solche verhaftet, dei der man 10,000 Doll. salscher Noten auf die "Bank von Missouri" sand. Zeder Geschäftsmann hält den "Entdeder falscher Noten", ein Büchelchen, in welchem das falsche Geld und alle falschen Noten genau beschrieben sind, und bennoch kommen genug Täuschungen vor. Die Anzahl solcher Banknoten, die unter pari stehen, ist noch größer. Ehe man Banknoten annimmt, frage man lieber in einem Kausmannsladen, ob sie gut sind und welchen Kours sie

be Ti Hi

bo

N

R la ba

rid Fo tre Fu

voi wa uni f ch beig

Vor

pr.

Von gan;

Von pr. (

Von

#

et man sich r Nummer ber Karre, Wege ist es ommen. Man ber gesetliche auf eine Entgegrößere Entgernungen sind von Bureau ber Recht sinden.

m Wirthshause gewiesen wird, als wenig in mehrerer Gastsogiren können. st., im Bureau ern erkundigen. eine Liste bern, zur Einsicht Hotel für Einstylchlagen, und ist es rathsam, Mahlzeiten, beserhält; zu versaktordiren, und

n Bureau's nach i Menschen ein, i sie haben ents, bie viel Agio sey man in ber hi falscher Banks giebt es ganze i Banknoten bese verhaftet, bei Missouri" sand. i Büchelchen, in rieben sind, und Banknoten, die mmt, frage man lichen Kours sie

haben. Ueber bas amerikanische Staatspapiergelb enthält S. 361 u. ff. bas Rähere. Kann man die Annahme vermeiben, b. h. Gold = ober Silbergelb bekommen, besto besser.

Man meide besonders Abends die verrufenen Straßen der Stadt und die Trink = und Spielhäuser. Dort fällt man Gaunern, Taschendieben 2c. in die Hände, die die Taschen leeren. Mancher "Grüne" ist spurlos verschwunden. Rathsam ist es, nicht viel Gelb und Gelbeswerth sehen zu lassen; es giebt der gierigen Augen und Hände zu viele, und zu eilen, daß man an den Ort kommt, an welchem man sich niederzu= lassen gebenkt.

Fast in allen Handbüchern, Rathgebern 2c., sowie in ben Berichten ber beutschen Gesellschaft wird dringend gewarnt, Fahrbillete zur Reise in's Innere der Bereinigten Staaten schon in Deutschland zu kaufen, da man betrogen werde. In Hamburg hat auch die Behörde den Verkauf solcher Billete bei schwerer Strase verboten. Man seh also hierin vorsichtig! Zum Schlusse wollen wir noch für diese Abtheilung "New-Port" die von da ausg henden Hauptrouten vorsühren und verweisen wegen etwaiger weiterer die Reisenden und Auswanderer sowohl auf die weiter unten solgenden Auszüge aus dem bereits angeführten: Appleton's schen Eisendahn-Führer als auch auf die diesem Handbuche beigegebene, ganz verlässige und übersichtliche Reisekarte.

### Von New = York A. nach Buffalo, Monroe, Detroit.

|                   |               | ,     | 11                            |         |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------------|---------|
| Von New = York pe | er Gifenbahn  | nach  | Albany 144 engl.              | Meilen. |
| " Albany          | "             | ,,    | Utica 95                      |         |
| " Utica           | "             | **    | Spracuse 53                   |         |
| " Syracuse.       | #             | ,,    | Rochester 81                  | "       |
| " Rochester.      | "             | ,,    | Buffalo 69                    |         |
| pr. Dampfichif    | f von Buffalo | **    | Monroe 310                    |         |
| ,                 | " "           | "     | Detroit 197                   | *       |
| ober:             |               |       |                               |         |
| Von New = Port:   |               |       |                               |         |
| gang per Gifenb   | ahn über Alba | ny, I | liagara = Falls nach Detroit. |         |
|                   | В. 9          | Nach  | Chicago.                      |         |
| Man Man Manila    |               | ,     | , 0                           |         |

| Von   | New = Port:  |             |        |             |          |              |  |
|-------|--------------|-------------|--------|-------------|----------|--------------|--|
| pr. 6 | Fisenbahn    | ob. Dampfid | hiff n | ach Detroit | (siehe A | ).           |  |
|       | ,, 1         | on Detroit  |        | , Chicago   | 247      | engl. Meilen |  |
|       | ober:        |             |        |             |          |              |  |
| Von   | New = Port p | er Eisenbah | n nach | Dunkirk .   | 460      | engl. Meilen |  |
| ,,    | Dunkirk      |             |        | Grie        | 130      |              |  |
| *     | Grie         | *           | *      | Clevelani   | 93       |              |  |
| #     | Cleveland .  | "           | *      | Tolebo .    | 112      |              |  |
| **    | Tolebo       |             |        | Chicago     | 685      |              |  |

au he:

N g wor Bor foll jede Sch nich berr hier fch ihre Nge und

necegin Bobeu scheb dor sin sini Ein sini fini daf uni wa

sid) St

Pr de feit las

bal

| C. Nach St. Louis. A server was the |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon New = Port per Gifenbahn nach Dunkirt 460 engl. Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dunkir"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erie gene, mart manner wa Cleveland 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Cleveland grand mit war gemen, Columbus; ei, 135 mi oly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Columbus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Indianapolis " " me and a. " Terre-Haute . 73 in de "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Terre Saute ne n mis bit gine St. Louis : v 205 ita an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. Nach verschiedenen Richtungen über Chicago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von New : Pork nach Chicago (siehe B.)- (Belleiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| per Cifenbahn von ononen der ber ber ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ober Dampfichiff von Chicago nach Milwaufee, non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| per Gifenbahn " bo. " Freeport 120 engl. Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| boen nimid offe Freeport " Galena. 15 15417det 100 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "bo. y zoeilt, gager Galenastig, Dubuquet auften17 mille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| per Dampffchiffig. 1919. All. Davenport 1912 1919 1919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| per wampijatifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pet Eisenbahn von Chicago Bureau 113 " Bureau 47 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bo. "Beoria Joliet 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bo. girrig , nar Soliet , whifing Smit ngfheld; eil48 not "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bore lest 1 " Springfield mallton 47 roll and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| per Dampfichiff " Alton Et. Louis 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E. Nach Boston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon New = Port per Gifenbahn nach New = Saven 76 engl. Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " New Saven " Epringfielb 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Charles affails The first and the second of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F. Nach Philadelphia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Von New - Pork nach Philadelphia per Gisenbahn 87 engl. Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bass Baltimore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In Baltimore besteht auch eine Deutsche Gefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Thamesstraße 55). Im J. 1850 z. B. unterstützte dieselbe 1625 bulfs-<br>bedurftige Landsleute durch eine Summe von 3908 Dollars 77 Cts.<br>und bezahlte außerdem für Arzneien, Bergütung der Aerzte, des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Rachweisungs = Komptoirs, Salair des Agenten 917 Doll. 19 Cts., zusammen 4825 Doll. 96 Cts. Die Zahl der von ihren fünf Aposthetern angesertigten Rezepte belief sich auf beinahe 2000.

Bor einigen Jahren richtete die deutsche Gesellschaft einen Erlaß an ihre Landsleute, die Baltimore zu ihrem Landungsplaße wählen,

aus welchem folgender Passus jett noch seine Geltung hat und beheizigt zu werden verdient:

"Mit Bedauern haben wir erfahren, daß unter bem Deckmantel reiner Menschenliebe Ginwanderer während ber Ueberfahrt burch Leute, bie fich für Agenten beutscher Sulfsgesellschaften ausgegeben haben, überrebet worben find, für die Beiterbeforberung von bier in's Innere bes Landes im Boraus Zahlung zu leisten, wobei fie bas Bersprechen erhielten, bag burch Vorausbezahlung ihnen ber Transport erleichtert und billiger gestellt werben follte, fie fich aber hinterher schredlich betrogen fanden. Wir warnen baber jeben Reisenben vor bergleichen Glüderittern, und rathen ihm, am Bord bes Schiffes auf teine Borschläge ber Art einzugeben, auch bei Ankunft bier sich nicht von Jebem, ber fich ihm aufbringen mochte, zurechtweisen zu laffen, fonbern sich entweber an ihm bekannte Landsleute zu wenden, ober, wenn er beren hier nicht finden follte, einen ber Borfteber ber beutschen Gefell= Schaft gu Rathe gu gieben, gu welchem Enbe wir eine Lifte berfelben und ihrer Wohnungen beifugen. 1) Die Gesellschaft unterhalt auch einen eigenen Agenten, welcher ebenfalls die Berpflichtung hat, bem Ginwanderer mit Rath und That an die Hand zu geben."

Hat man, nachbem man in Baltimore gelandet, keine Luft mehr, noch dem fernen Weften zu ziehen, so findet fich in Maryland, Birginien und Pennsylvanien genug Gelegenheit, sich anzukaufen. Der Boben vieler Bauereien ift zwar größtentheils ausgesogen, allein bie deutsche Bearbeitung würde ihn bald wieder in einen ergiebigen umschaffen, und am Absate der Produkte fehlt es nicht. Steht Euer Sinn aber nach bem Westen, so zieht in Gottes Ramen; ber Route dorthin haben wir schon Erwähnung gethan und nur noch hervorzuheben, daß von Baltimore aus nach vielen Blaten bes Beftens, namentlich Sudwestens, die Fahrpreise einige Dollars billiger sind, als von New = Nort aus. I Hoffentlich wird sich auch in Wheeling am Dhio, wo viele Deutsche wohnen, ein Verein für Einwanderer bilden, der die nach dem Westen Ziehenden oder in Wheeling oder in dessen Rabe bleiben Wollenden mit Rath und That unterftust. Die Preise auf Dampfbooten und Gifenbahnen sind meistens für Einwanderer um die Balfte bis wei Drittel billiger, dafür sind sie auf ben Dampfbooten von ben Rajuten ausgeschlossen und muffen auf dem Deck sich aufhalten, während die Eisenbahnverwaltungen besondere Einwandererzüge eingerichtet haben. Auch müffen sich die Deck-Bassagiere selbst beköstigen. Bon Louisville nach St. Louis kostet es in der Kajute 5 Doll., ein ungemein niedriger Preis. Die Rosten für eine Berson von Baltimore ober Phila= delphia nach St. Louis incl. aller Bedürfniffe und Bequemlich= feit, betragen gegen 30 Doll. Wer im Staate Indiana fich nieberlassen will, steigt bei Madison an's Land, von wo aus bie Eisen-bahn nach Inbianopolis geht, Zeht, nachdem die Illingis;

.

igl. Meilen.

*n* 

engl. Meilen.

n n n n ti ti ti ti

engl. Meilen.

engl. Meilen.

fellschaft 1625 hülfs: ars 77 Ets. Uerzte, bes U. 19 Ets., fünf Apo:

einen Erlaß aße wählen,

<sup>1)</sup> Die Lifte haben wir weggelaffen, ba alle Jahre neue Borfteber gewählt werben.

### c. Boston.

Bon der Kahrt nach Boston haben wir oben bereits gesprochen. Sie wird wegen der vielen Borguge, die sie hat, mehr in Aufnahme kommen. Wenn Ihr dort landet, send Ihr auch nicht ohne Rath und Sout. Es besteht baselbst ein Sulfsverein für deutiche Gin= manderer (Franklinftrage 10, zwei Treppen hoch), der seine Wirksamkeit immer weiter ausdehnt. Es wurde auch beschlossen: daß ber Wirkungefreis des Bereins für hülfsbedürftige Ginmanderer in Boston auch für die Folge auf hülfsbedürftige anwesende Deutsche in Bofton ausgedehnt werde; daß die Erweiterung dieses Wirfungefreises barin bestehe, daß jedem arbeitelosen Deutschen, wo er auch immer gelandet haben möchte, auf Rosten des Bereins, wenn nur immer möglich, Arbeit verschafft werden follte; daß Deutsche, bie über 3 Monate ansagig find, Mitglieder bes Bereins febn muffen, um obige Unterftutung in Anspruch nehmen zu konnen; daß ber Berwaltungerath beauftragt seh, die Einrichtung eines Arbeite = Bureau's schleunigst zu betreiben; daß ber Berwaltungsrath ober bas von ihm hierzu ernannte Comité berechtigt fen, in dringlichen Fällen deutsche Einwanderer, theils ober ganglich, nach einem weitern Bestimmungs= orte auf Roften des Bereins zu befördern.

# d. Philadelphia.

In Philadelphia besteht auch eine "Deutsche Gesellschaft" (Nord, 6te Straße, 43). Wendet Euch an diese, wenn Ihr Rath und Unterweisung braucht. Es ist ihre Pflicht, dem Einwanderer zu seiner Weiterreise behülflich zu sehn, bei Uebervortheilungen sich seiner anzunehmen, und nöthigenfalls gegründete Klagen den Händen des Rechtsanwaltes der Gesellschaft zu übergeben. Auch hält dieselbe ein Nachweisungs zu ureau für Arbeit suchende Deutsche; sie untersucht ferner die Umstände hülfsbedürftiger und kranker Einwanderer und sucht nach Maaßgabe des Falles die Leiden ihrer Landsleute entzweder durch Unterstühung oder Gewährung freier Medizin und ärztlicher Hülfe zu mildern. Philadelphia ist unstreitig die schönste Stadt der Union; wer dort sein Unterz und Auskommen sindet, soll bleiben; es lebt sich dort sehr gut. Es besteht daselbst auch eine deutssche, öffentliche Bibliothek, und es wird nicht lange dauern, so ist auch ein deutsche Sospital gegründet.

Reiserouten von Philadelphia sind:

**B**01

Von

"

Von

Nem Folg dürf fell Rati wirk

im ; wohl anfü gelk der ! lich Bere Rapi

unb

ben

müff

weite mit sofori

zu he

als n

jammenflusse bund fährt bond lena, tteln in ber mellere und erouten.

gesprochen. a Aufnahme re Rath und tide Ein= feine Wirkossen: daß vanderer in de Deutsche dieses Wir= chen, wo er ceins, wenn ik Deutsche, fenn muffen, aß der Ver= te = Bureau's das von ihm illen deutsche estimmung8=

fellschaft"
Thr Rath
wanderer zu
m sich seiner Händen des
dieselbe ein
e; sie unters
Einwanderer
idsleute ents
in und ärzts
die schönste
findet, soll
eine deuts
nge dauern, A. Rach Pitteburg, Cincinnati 2c.

Bon Philabelphia per Gifenbahn nach harrisburg . . 106 engl. Meilen.

" Harrisburg " " Bittsburg . . 247

NB. Bon Bittsburg fahren Dampfschiffe auf bem Ohio nach: Bheeling, Cincinnati, Louisville 2c.

### B. Nach Chicago.

Bon Philadelphia per Gifenbahn nach Bittsburg (fiebe A.).

" Bittsburg . . " Greftlin . . . . 187 engl. Meilen.

, Crestlin . . . " Fort Wayne . 133

" Fort Wanne " " Chicago.

#### C. Nach Baltimore.

Bon Philadelphia per Gifenbahn nach Baltimore 98 engl. Meilen.

### e. New-Orleans.

Eine Hauptroute, nach dem Westen zu gelangen, ist bis jett über New-Orleans gewesen, wie schon bemerkt worden ist, die aber in der Folgezeit aus den oben angeführten Gründen weniger benutt werden dürfte. Auch dort in New-Orleans besteht eine "Deutsche Gessellschaft" (St. Louis-Straße 82), die seit ihrer Gründung durch Rath und That die Einwanderer unterstützt und höchst segensreich wirkt.

### Diefelbe ertheilt allen deutschen Ginwanderern folgenden Rath:

Bei Bezahlung bes Ueberfahrtsgelbes am Einschiffungsorte ober an bie im Innern Deutschlands etablirten Agentschaften werden die Einwanderer wohl thun, sich zu überzeugen, und in ihren Empfangscheinen für Passage anführen zu lassen, daß das sogenannte Commutations oder Hospitalsgelb in der Passage einbegriffen und nicht durch sie zu zahlen, sondern daß der Kapitän und Schiffseigner, oder dessen hiefiger Agent dasür verantwortslich ist. Zu bemerken ist noch, daß Kinder unter 14 Jahren und Bürger der Bereinigten Staaten kein Hospitalgeld zu zahlen haben. Diese mit Mäklern, Kapitänen oder Agenten abgeschlossenen schriftlichen Kontrakte sollten niemals und unter keinem Borwande aus den Händen gegeben werden, weil solche den Auswanderern im Fall von Kontraktbruch hier als Beweisstücke dienen müssen.

Sie werden wohlthun, schon unterwegs an Schiffsbord, je nach bem weiteren Bestimmungsorte, wennt fie nach bem Innern gehen wollen, Listen mit Anzahl und Namen ber nach einem jeden Orte bestimmten Personen zur sofortigen Abgabe an ben Agenten ber bealichen Gesellschaft in Bereitschaft zu halten.

Der Agent der beutschen Gesellschaft von New Deleans besucht sobald als möglich nach Ankunft alle mit beutschen Einwanderern hier eintreffende

Schiffe und bietet seine Dienste an, wosür er, ba er von der Gesellschaft beso'oet wird, keine Zahlung verlangen barf. Er kann sich durch ein, mit dem Sieget der Gesellschaft versehenes und von dem Präsidenten und Sekretär derselben unterzeichnetes Diplom als Agent legitimiren. Wir fordern die Einwanderer auf, auf Borzeigung dieser Legitimation zu bestehen, denn gleichzeitig mit ihm, oder vielleicht schon früher als er, sinden sich gemeiniglich eine Menge Dolmetscher, Mäkler, Unterhändler und Karrenssicher an Bord der Schiffe ein und bieten ebenfalls ihre Dienste an; sie geben sich häusig und betrüglich für Agenten oder Mitglieder der deutschen Gesellschaft aus, oder suchen wohl gar den wirklichen Agenten oder die Gesellschaft selbst zu verdächtigen. Wir warnen alle Einwanderer gegen diese Leute, die einzig und allein ihren eigenen Vortheil, nicht aber das Wohl des Einwanderers im Auge haben.

Im Fall ber Agent bei ber Ankunft eines Schiffes durch anderweitige Beschäftigung abgehalten ware, die Einwanderer an Bord zu sprechen, so sollten sich dieselben, sobald sie an's Land kommen, sogleich nach ber Agenstur ber beutschen Gesellschaft, Rr. 82, St. Louisstraße, begeben, um sich daselbst Rath für ihr ferneres Berhalten, sei es, daß sie in der Stadt bleiben oder nach dem Innern weiter reisen wollen, einzuholen.

Niemand taufe Land ich on vor feiner Ankunft hierfelbfi. Sier giebt ber Agent ber beutschen Gesellschaft bie beste Unterweisung bazu.

Auf keinen Fall kaufe man Billets zur Weiterbeförberung nach bem Innern ichon in Deutschland. In bei Regel geräth man baburch in Schaben.

Allen, die weiter reisen wollen, wird gerathen, nicht ihr Gelb und ihre Zeit durch minuten Aufenthalt in der Stadt zu vergeuben; — gemeiniglich können sie sogleich, d. h. fobald ihr Gepäck vom Zollbeamten untersucht worden ift, vom Schiff auf das Dampsboot gehen, und haben durchaus auf keine Berzehrung und an keinen Aufenthalt im Wirthshause zu benken.

Alle thun wohl, an Borb zu bleiben, bis an sie die Reihe zur Untersstuchung des Gepäcks durch den Zollbeamten kommt. Man verheimliche babei nichts. Schmuggeln zieht nicht allein den Berlust der Waare, sondern oft auch Gelb = und andere Strafe nach sich.

Man zahle die Inland Passage nicht eber, als bis sie burch ben Kapitan eingefordert wird, welches gemeiniglich unterwegs geschieht, und versaume nicht, die vom Agenten der deutschen Gesellschaft empfangene Karte babei abs ingeben. Anterwegs lasse man sich nicht durch die Einstlisterungen vorwitziger Rathgeber von der einmal eingeschlagenen Reiseroute abwendig machen.

Schon in unferem Cirkulare vom 2. Juni 1847 machten wir es uns zur Pflicht, Einwanderer gegen die Dienste anderer als unferer Agenten zu warnen. Demungeachtet sind neuerdings wieder viele Einwanderer ein Opfer eigennütziger und gewissenloser Unterhändler geworden. Lettere, denen durch die Sorgfalt der Gesellschaft und die Thätigkeit unserer Agenten das Handwerk in der Stadt selbst gelegt worden ist, haben nun ihren Wirsendwerf in der Stadt selbst gelegt worden ist, haben nun ihren Wirsender

210 211

fi

u

be

E

ge

hä M abi

i m

vor bas Gel Boi

60

Ta

wei fchäi

fchei ann

Unn ben maa

Anı

Liche Bea Vefellschaft beurch ein, mit
i und Sekretär
fordern die
ition zu beals er, finden
r und Karrens
2 an; sie geben
ber beutschen
i ober die Geer gegen diese
bas Wohl bes

h anberweitige ju sprechen, so ich ber Agen= aße, begeben, ie in ber Stadt

ft hierfelbst.
veisung bazu.
rung nach bem
irch in Schaben.
Selb und ihre
gemeiniglich
tersucht worden
haus auf keine
ken.

eihe zur Unters rheimliche babei ce, sondern oft

ech ben Kapitän und verfäume Karte babei abs igen vorwitziger machen.

wir es uns zur rer Agenten finwanderer ein Lettere, denen r Agenten bas inn ihren Wirkungskreis bis an die Balize erweitert. Die Balize aber ist ein Lootsendorf, ungefähr hundert Meilen von hier, an der Mündung des Flusses gelegen. Bon dort aus verfügen sich jene Unterhändler an Bord der Emigrantenschiffe, wo sie dann, während der Fahrt den Fluß hinauf, auf eine höchst unvollständige Weise und für Geld den Einwanderern einen geringen Theil der Dienste zu leisten suchen, welche insegesammt unsere Agenten unentgelblich zu leisten verpflichtet sind.

Wir machen baber Einwanderer wiederholt barauf aufmerksam, daß unsere Agenten unentgelblich für fie arbeiten und nur die Erstattung baarer Auslagen zu fordern berechtigt find.

Wir machen ihnen ferner bemerklich, baß jene Dolmetscher ober Unterhänbler, gegen welche wir warnen, sich balb für Zollbausbeamte, balb für Mitglieber ber Gesellschaft und selbst für Agenten berselben ausgeben, baß sie aber immer baran kenntlich sind, baß sie für ihre Dienstleistungen Zahlung begehren. — Unsere Agenten können sich als solche immer burch Diplome ausweisen.

Dasselbe gilt für ähnliche Unterhändler, welche sich in der Nachbarschaft von nach dem Innern bestimmten Dampsbooten herumtreiben, und von letteren das eine oder das andere empfehlen. Zwar verlangen sie bei einer soichen Gelegenheit nicht immer Zahlung, da sie ihren Lohn von den Kapitänen dieser Boote beziehen. Lettere aber fordern alsbann natürlich eine verhältnismäßige höhere Passage, so daß auf direkte Weise jener Lohn dennoch aus den Taschen der Auswanderer kommt.

Die beutsche Gesellschaft unterhalt, Nr. 82, St. Louisstraße, ein Nach= weisungs=Bureau, wo Arbeitssuchenben unentgelblich offene Stellen und Besichäftigung, wenn solche zu haben find, nachgewiesen werben.

Einwanderer muffen nie ihre Baffe, Heimaths =, Heiraths = ober Tauf scheine verwahrlofen. Der Berlust solcher Dokumente hat häufig große Unsannehmlichkeiten verursacht.

Wir felbst können bei einer solchen Sachlage nicht mehr thun, als warnen. Unmöglich können wir hundert Meilen von hier Agenturen errichten. Wersben also die Einwanderer, ungeachtet aller burch uns angewendeten Borsichts=maggregeln, bennoch übervortheilt, so haben sie es sich selbst zuzuschreiben.

# Die Direktion ber beutschen Gefellschaft in Rem. Brleans.

Geschäftslokal Nr. 82 St. Louisstraße.

Anmerkung. Die nach New = Orleans reisenden Auswanderer, werden noch speziell barauf ausmerksam gemacht, ihre Abreise so einzurichten, daß sie weber nach Mitte Juli noch vor Anfang November dort eintressen, weil sie in der Zwischenzeit den Gesahren des gelben Fieders ausgesetzt find.

Auch die Jahresberichte der Gesellschaft enthalten viel treffsliche Verhaltungsmaaßregeln für Einwanderer und theilen wir zur Beachtung aus dem fünften Folgendes mit:

Bromme's Sanbb. f. Ausw. n. Amerifa. Ste Aufl. v. G. Struve.

40

Dieselben Uebelftanbe, gegen welche wir unsere einwandernden Lands= leute feit ber Errichtung unserer Gesellschaft zu verwahren und zu warnen wünschen, so wie die Ursachen und Umftande, aus benen sie entspringen, bestehen nach wie vor.

Bei fast allen Gelegenheiten, wo es ben Einwanderern schlecht ergangen ist, kann nachgewiesen werben, wie sie durch ihre Sorglosigkeit und das beisnahe grenzenlose Zutrauen, mit welchem sie sich dem ersten besten ihnen gänze lich Fremden hingeben, ihre eigenen, ihre größten Feinde waren. Wir werden und in Nachsolgendem baher hauptsächlich auf Warnungen und Rathschläge beschränken, welche ihnen vor und bei ihrer Abreise, sowie bei den Vorbereitungen zu derselben nühlich sehn können: denn die Ersahrungen der letzten Jahre haben gesesten daß sie zu Haus unterwegs eben so großen lebervortheis lungen, als nach ihrer Ankunst hier ausgesetzt sind.

Jener Gorglescheit und jenem am unrechten Orte angewandten Bertrauen in Fremde hatten im verstossenen Jahre abermals viele unter ihnen die unterswegs erlittenen groben Betrügereien zuzuschreiben. Dieselben fielen meistens auf der Reise über Holland und England vor, wo sich viele Auswinderer wieder überreden ließen, Fahrbillets für die Weiterreise von New-Crleans nach dem Orte ihrer Bestimmung im Innern des Landes schon in Europa zu kaufen und dabei natürlich ihr Geld einbüßten, da diese Fahrbillets meistens nichts als gemeine Verfälschungen sind.

Die meiften folder verfälschten Fahrbillets waren in Rotterbam ober auf ben von holland nach England fahrenben Dampfbooten erhandelt worden; alle waren unterzeichnet Delpas und Fils; fie waren in englischer Sprache ausgefertigt und sollten angeblich für Dampfschiffe und Gisenbahnfahrt nach bem fernen Beften gultig fenn, wohin nur Dampfichifffahrt, bis bato aber noch teine Gifenbahn von hier aus eriftirt. 1) Denfelben wurde ein Empfehlungs= schreiben an herrn C. Jackson in New-Orleans beigelegt; biefer herr Jackson hat hier niemals aufgefunden werden können. Gin andermal waren fie an bie Berrn A. R. Fröhlich und Comp. Aro. 65 Greenwich=Straße, New=Orleans gerichtet. Auch die Berren eriftiren nicht, noch giebt es bier eine Greenwichstraße. Augenscheinlich find bie babei verwendeten gebrudten Formulare (Blanketts) einem Sause besselben Namens in New-Port entwendet worden. Gine andere Frage, nämlich ber bireften ober ber indiretten Ueberfahrt, scheint gu mehr= fachen Bolemifen in beutichen Blattern Anlag gegeben zu haben. Reitungefehben aber, felbft wenn barin unfere periodifchen ober außergewöhns lichen Berichte verdreht ober gefliffentlich falfch gebeutet werben, muffen wir burchaus fremb bleiben.

Wir theilen die Resultate ber von den hier ankommenden Einwanderern eingezogenen Erkundigungen ohne Ausschmudung mit und überlassen es bann ben Auswanderern selbst, wenn sie unsere Berichte lesen, ober ben heimath-

licher theile Erme

von (

aber 1 letter bezwei

berech

dies li geben schon diesen fraft r

werden

und se gezeigt B und es vermiss

ständlic

Streiti

Deutsch

1)

<sup>1)</sup> Gegenwärtig, 1866, besteht folche wohl.

ben Lanbs= zu warnen ringen, be=

ht ergangen ind bas bei= ihnen gänz= Wir werben Rathschläge Borbereitun= lepten Jahre lebervortbei=

en Bertrauen en bie unters len meistens Auswanberer dew = Crleans n Europa zu llets meistens

oam ober auf belt worben; der Sprache ihnfahrt nach ato aber noch Empfehlung8= er Zackson hat n sie an bie Rew = Orleans eenwichstraße. e (Blanketts) Eine anbere int zu mehr= ben. Diesen ugergewöhn= muffen wir

Sinwanberern issen es bann ben heimath= lichen Bereinen, welche ben Auswanderern Rath ertheilen, die Bor = und Rach= theile, pekuniare und andere, der direkten oder indirekten Route, nach eignem Ermessen zu erwägen.

Diese Resultate ber burch uns eingezogenen Erkundigungen find selgende: In ben meisten Fällen war die Billigkeit auf Seiten ber Gin siffung von England aus, in so fern es sich nur um das Uebersahrtsgeld com engslischen bis zum amerikanischen Seehafen handelt.

Es ift babei also nur von bem leberfahrtspreise bie Rebe, keineswegs aber von ben Reisespesen nach, und ben Berzehrungskoften in England, welche lettere sich oft über mehr benn vier Wochen erstreckten, wodurch mehr als die bezweckte Ersparung verloren ging.

Bei birefter Fahrt können alle Unkosten mit weit größerer Genauigkeit berechnet werben.

Ueber die Bahl der Kontinentalhäfen können wir keinen Rath ertheilen; dies liegt mehr in dem Bereich heimathlicher Auswanderungs Bereine. Wir geben nur den Einwanderern, die über Antwerper gehen, den Rath, sich nicht schon von Haus aus mit Lebensmitteln fil die Seereise zu versehen, weil über diesen Theil ihrer Ausrüftung in Belgien obr steisliche Berordnungen bestehen, frast welcher der Proviant in Belgien weter volizeilicher Aussicht angeschafft werden muß.

Bei direkter Fahrt hat fich selten Krankheit, über England aber fehr häufig und felbst als Epidemie bas lebensgefährliche Schiffssieber (Thehus) an Bordgezeigt.

Bei direkter Fahrt finden sich immer Bekannte und Landsleute zusamment und es sinden wenig Händel statt. Ueber England sind sie mit Irländern vermischt, die, sowie Offiziere und Matrosen bes Schiffes, eine ihnen underssändliche Sprache sprechen, welches zu fortwährenden Migverständnissen und Streitigkeiten Anlaß giebt, und welche letztere fast immer zum Nachtheil der Deutschen ausfallen.

1) Diese Berordnung ift vom belgischen Gouvernement im Juli 1852 burch folgende Bekanntmachung aufgehoben worben:

<sup>&</sup>quot;Bom Tage dieser Bekanntmachung an steht es jedem Auswanderer frei, seine Lebensmittel selbst zu stellen; sie sind fortan keiner Untersuchungs-Rommission unterworfen und frei von jeder offiziellen Kon-trole. Der nöthige Wasserproviant, den die Rheder liesern müssen, wird nach wie vor von einer Proviant-Kommission revidirt."

War die alte Maaßregel unpraktisch, so ist es die neue noch viel mehr. Die Folge wird seyn, daß unwissende oder leichtstninge Auswanderer, auf eine kurze Reise rechnend, sich mit zu wenig Rahrungsmitteln sür dieselbe versehen und Noth leiden werden. Die Auswanderer können ihren Proviant sich selbst stellen, das Gouvernesment muß jedoch untersuchen lassen, ob derselbe ausreichend und von guter Beschaffenheit ist.

Daher find benn auch Rlagen über schlechte Behandlung auf fremben Schiffen viel häufiger als auf beutschen.

Freilich bestehen überall, in England wie anderemo, Gesetze zum Schut ber Auswanderer. Diese Gesetze aber in Anspruch nehmen zu wollen wegen, sen es auf der Fahrt und auf offener See, ober schon in England erlittener Unbilben, ift so zeitraubend und so kostspielig, daß die Betheiligten meistens lieber ben erlittenen Schaden verschmerzen.

Wenn nun aber bennoch die Auswanderung über England gehen soll, so sollen sich die Auswanderer nur an ihnen als solid und rechtlich bekannte oder aus guter Quelle ihnen als solche empfohlene Spediteure in der Heimath wenden. Sie müssen den Spediteur durch einen schriftlichen, in deutscher Sprache abgefaßten Kontrakt zur Bestreitung aller Reisespesen incl. der Zehzungskosten am Lande von Ansang ihrer Reise (von Haus aus) bis zu ihrer Ankunft im amerikanischen Seehasen verpslichten. — Sie müssen sich wernigstens 2 die 3 Tage Ausenthalt an Bord nach Amerika im Hasen ausbewingen und darauf sehen, daß diese Bedingung vom Kapitan gutgeheißen wird. — Diese schriftlichen Berträge aber müssen niemals aus den Hänzden gegeben werden, da sie bei vorkommenden Klagen als Beweisstücke dienen müssen.

Bugleich scheint uns räthlich, daß die Regierungen von den Spediteuren oder Auswanderungs. Agentschaften eine größere Bürgschaft für indirekte als für direkte Beförderung verlangen sollten, weil bei indirekter Beförderung die Gefahren eines Kontraktbruches größer werden und die Betreibung eines Prozesses um Entschädigung viel verwickelter und kostspieliger wird. Auf jeden Fall scheint uns klar, daß das Beförderungswesen, insbesondere bei indirekter Ueberfahrt, einer bei Weitem strengeren als der bisherigen Beaufsichtigung zum Schuhe des oft sehr unersahrenen Auswanderers bedarf.

Die beutsche Einwanderung dieses Jahres bestand durchschnittlich in wohls habenden Leuten, für beren Thätigkeit und Industrie dieses Land ein großes Feld barbietet. Mit Betrübniß bemerkten wir aber im vergangenen Monat die Ankunft von mehreren hundert Armen, welche auf Kosten von zwei Gezmeinden, Neuenkirchen und Stein in Baden, abgeschickt wurden, und denen in Havre drei Gulben ausbezahlt worden waren. Diese wurden, von Mem entblößt, an's Ufer gesett. Andere Gemeinden, wenigstens Schweizer, haben auf ähnliche Beise, aber reichlicher, ihre Angehörigen mit 10 Dost. (25 fl.), die ihnen hier bezahlt wurden, ausgestattet und sie dadurch in den Stand gesett, im Innern des Landes ihr weiteres Fortkommen zu suchen.

Wir wollen hier kein Urtheil fällen über biejenigen Gemeinden, welche, um sich ihrer Armen zu entledigen, zu jenem Schritte ihre Zuslucht nehmen, wielleicht durch Umstände dazu gezwungen sind. Aber wir halten dafür, daß keine egoistischen Rücksichten sie darin leiten, sondern daß bei solchen bedauernswerthen Anlässen immer mit wohlüberlegter Humanität versahren werden sollte, damit der gute deutsche Name vor dem Auslande ehrenvoll erhalten

port reich werk

werf ten ; verfc 17 b niehr non find war, geblie Mit refun abschl bem Diese thätig müffe werbe für N

> Zeit fomm Ungli

schaft

Entfer beutsch bieser Punkt Beschr Auge suchun

Or l'e halten Gesell auf fremben

e zum Schut vollen wegen, and erlittener gten meistens

gehen soll, so bekannte ober heimath, in beutscher incl. ber Zehen ihrer üffen sich weschafen ausbesn gutgeheißen aus ben hänstisstüde bienen

en Spediteuren ir indirekte als deförderung die ung eines Prosid. Auf jeden e bei indirekter sichtigung zum

ittlich in wohlend ein großes
ngenen Monat
von zwei Ges
wurden, und
wurden, von
ens Schweizer,
mit 10 Doll.
baburch in ben
zu suchen.

inden, welche, flucht nehmen, en dafür, daß en bedauernsfahren werden nvoll erhalten

werbe. Die betreffenben Regierungen fonnen nohl am Ersten berartigen Erportationen von Armen, wenn ihnen nicht von Seiten ihrer Gemeinden hin= reichenbe Mittel zur Erleichterung ihrer Ansiedelung mit auf den Beg gegeben werden, Schranken seben.

Es ift hier nicht ber Blat, ein Bilb bes Jammers und Glends au ent= werfen, beffen wir bei Berforgung und Berathung ber Armen ber obengebach= ten zwei Gemeinden Beugen murben. Als Thatfachen aber burfen wir nicht verschweigen, daß, insoweit zu unserer Kenntniß gelangt, nicht weniger als 17 berfelben innerhalb 2 bis 3 Wochen nach ihrer Ankunft ihren Tob fanben, mehrere bavon Familienväter ober Mitter, eine troft = und rathlose Familie von theilweise unmundigen Kindern hinterlassend. Bon elternlosen Kindern find einige in biefige Waisenbäuser untergebracht. Wo bies nicht thunlich war, weil entweder Bater ober Mutter noch am Leben, haben wir die übrig= gebliebene Familie mit Mitteln jur Beiterreife nach bem Innern verfeben. Mit wenigen Ausnahmen haben bie Armen obengebachter beiber Gemeinben pekuniare Unterftützung (wovon nur ein Theil in bem biesjährigen Rechnungs= abschluß erscheint) theils für Unterhaltungskoften hier, theils für Bassage nach dem Innern und Lebensmittel für bie Reise, von ber Gesellschaft genoffen. Diese Ausgaben liegen aber nicht im Plane unserer Gesellschaft; die für mild= thätige Zwecke biefer Art bestimmten Gelbmittel find höchst beschränkt und muffen burch einen fernern Andrang verarmter Ginwanderer fehr bald erschöpft werben, worauf es alsbann außer bem Bereiche n ferer Rrafte liegen wirb, für Nachfolgende auf gleiche Weise zu sorgen.

Außer ber oben gedachten Klasse von Einwanderern sehen wir seit eintger Zeit hier viele arme franke, arbeitsunfähige und altersschwache Personen anstommen. Da man hier aber weber Armen = noch Arbeitshäuser hat, wo diese Unglücklichen Aufnahme sinden könnten, so ist für sie die Auswanderung ein sicherer Schritt zum tiefsten Elend.

Es scheint die Meinung zu herrschen, als könne ber Agent unserer Gesellschaft Unterweisung zu Landankäusen geben. Dies ist nicht der Fall. Die Entsernung zwischen uns und den westlichen Staaten, die sich insbesondere sür deutsche Ansiedelung eignen, ist zu groß, als daß wir unternehmen dürsten, in dieser Hinsicht Auskunft, viel weniger Rath zu ertheilen. In Bezug auf diesent Punkt wiederholen wir, daß Einwanderer nicht daran benken müssen, auf bloße Beschreibung hin einen Grundbesitz zu erwerben; sie sollen mit eigenen Augen sehen und nach Ansicht, reislicher Ueberlegung und genauer Untersiuchung für sich selbst urtheilen.

New = Orleans, ben 1. Juni 1852.

3m Auftrage ber Direttion.

Man weiß nun, an wen man sich bei ber Ankunft in New= Orleans wenden muß, wenn man Rath und Unterweisung zu er= halten wünscht; an keinen andern, als an den Agenten der deutschen Gesellschaft. Will man übrigens seine Dienste, wenn sie angeboten

werben, nicht annehmen, so weise man sie nicht auf eine grobe Weise, sondern mit höslichem Danke ab, am allerwenigsten aber sey man mißtrauisch gegen dieselben; sie sind nur zum allgemeinen Besten da. Den wackern Deutschen, die sich der einwandernden Landsleute so brüderlich annehmen, gebührt von allen, besonders aber von letztern, Achtung und Dank, nicht aber Grobheit und Undank.

#### Reiferouten von Rem = Orleans:

| per Miffiffippi = S | Pampffchiff | nach | Baton   | Roi   | ıge | 2 |   |   | 138  | engl. Meilen. |
|---------------------|-------------|------|---------|-------|-----|---|---|---|------|---------------|
| *                   | **          | *    | Ratch e | 8 .   |     |   | * | ٠ | 279  | •             |
| ,                   | *           | #    | Videb   | 67    |     |   |   |   | 395  | *             |
|                     | *           | **   | Memp    | his   |     | • |   |   | 781  |               |
| *                   | M           |      | Cairo   |       |     |   |   |   | 1026 | *             |
| ,                   | *           | **   | St. Lo  | uis   |     |   |   |   | 1201 | ,,            |
| ,                   | ,,          |      | Du Bi   | ique  |     |   |   |   | 1665 | *             |
| per Miffiffippi u.  | Ohio Opffd  | . "  | Louis   | ville | 2   |   |   |   | 1415 | "             |
|                     | "           | **   | Cincin  | inat  | i   |   |   |   | 1548 | **            |
|                     |             | ,,   | Pittel  | burg  |     |   |   |   | 2025 | *             |

# f. St. Louis.

Kommt man nach St. Louis, so findet man dort denselben freundlichen Rath, wie in New-Orleans. Denn dort ist auch eine wackere Deutsche Gesellschaft mit einem tüchtigen Agenten (Elmstraße 86, zwischen der 5ten und 6ten Straße). Ihr Verwaltungsrath hat solgende Bekanntmachung erlassen:

j¢

### "Bekanntmachung der Deutschen Gefellschaft in St. Louis:

In St. Louis gründeten bie Bürger, benen bas Bohl ihrer Landsleute am Gerzen lag, und die der vielen hindernisse und Mühseligkeiten, welchen ein Einwanderer ausgesett ift, eingedenk sind, ein Institut unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft".

Die Grundlage dieses Bereins ist eine rein menschenfreundliche, fern von allen eigennütigen Zwecken; seine Aufgabe ist es, Euch vor Unbilben jeglicher Art zu schützen, Euch vor Betrug zu wahren und zu warnen, kurz, Euch nütlich zu senn, wo immer es möglich und nöthig ist, ohne alle Bergütung ober Belohnung.

Landsleute! Aus Borstehendem werbet Ihr die Reinheit und das Unseigennütige unserer Absicht kennen gelernt haben; an Euch ist es nun, Ruten bavon zu ziehen.

Es ist recht, wenn Ihr ber Euch in Europa zu Theil gewordenen Lehre: "seyd mißtrauisch", Folge leistet, so lange es thunlich ist; bann aber seyd auf ber andern Seite wieder ausmerksam, nicht burch übertriebenes Mißtrauen ge-

grobe Weise, iber sey man en Besten ba. Landsleute so von lettern,

8 engl. Meilen.

9 "
5 "
11 "
16 "
15 "
15 "
18 "

nselben freunds ch eine wackere en (Elmstraße ltungsrath hat

Louis :

ihrer Landsleute ten, welchen ein er dem Namen

ibliche, fern von or Unbilben ahren und zu und nöthig ist,

t und das Un= es nun, Nupen

vordenen Lehre: n aber seyd auf Mißtrauen ges rabe bem Betruge in bie Banbe ju fallen. Bebient Guch beshalb ber Dienste unseres Agenten, seine Bflicht ift es, Alles unentgelblich ju thun, mas für Guer Fortsommen ersprieglich ift.

Die auf der Reise nothigen Borsichtsmaaßregeln lassen fich in wenigen Borten zusammenfassen. Die Grundbedingungen sind Mäßigkeit und Reinslichkeit. Hauptsächlich bate man sich vor dem Genuffe fremder ungewohnter Früchte, ebenso vor dem zu häufigen Genuß von Wasser. Am ftatthaftesten ift es jedenfalls, sich nur nach und nach der Schiffskoft zu entwöhnen und solche für die Dauer der Flugreise beizubehalten.

Durch ein möglichst jurudhaltenbes, jeboch nicht unfreundliches Betragen gegen bie Mannschaft ber Boote werben Dighelligkeiten am besten vermieben.

In Fällen von Unwohlseyn ober irgend einer Unannehmlichkeit wende man sich nur an die unmittelbare Bermittlung und Hulfe bes Rapitans.

Einwanderer, welche weiter reifen, werden wohlthun, gleich bei Untunft bier unferen Agenten aufzusuchen.

Abressen von Angehörigen und Fremben können in ben meiften Fällen bei bemselben in Erfahrung gebracht werben, so wie für nachfolgende Freunde, für die eine Abresse in ein eigens bazu aufgelegtes Buch eingetragen wers ben kann.

Wir können die Aufforderung des Berwaltungsraths, Euch an den Agenten zu wenden, nur wiederholen, und Ihr werdet ihr Folge leisten, wenn Ihr wißt, wie segensreich diese Agentur wirkt." 1)

Bon St. Louis geben Gisenbahnen, Dampfboote nach allen Ortsichaften, die an den Ufern des Mississippi, Illinois und Missouri liegen, und Stages überall da, wo noch teine schnelleren Berbindungen hergesstellt find. Die Preise auf den Dampfbooten erfährt man am sichersten in

<sup>1)</sup> Wie überhaupt alle beutschen Gesellschaften in ben Bereinigzten Staaten, beren außer ben bereits angeführten noch bestehen: in Einscinnati (südwestliche Ede ber Walnutstraße und bes Kanalmarktes); in Harrisburg; in Milwaufee (West-Waterstraße 263); in Pittsburg (Pennstraße 478); in St. Francisco (Californiastraße 129); serner in Canaba zu Quebeck: Hr. A. C. Buchanan (im kgl. Emigrat.-Departem.); in Süd-Amerika, beutsche Hülssvereine zu Havanna, Rio de Janeiro, Buenos-Apres und Veracruz; enblich in Australien zu Melbourne.

Was die in News port bestehende American Emigrant Company (Concessionirte Gesellschaft für Bertretung der Interessen der einwandernden Arbeiter, Landleute und Handwerker, Bowling Green Rr. 3) anbelangt, so wollen wir Gerechtigkeits halber hier bemerken, daß zwar der frühere Mayor der Stadt News pork, Ennther, während des Bürgerkrieges eine energische Warnung gegen dieselbe und gegen die Einwanderung unter den damaligen Berhältnissen überhaupt erließ, solche aber nunmehr kurz vor dem Ablause seines Amtes, als bei den gegens wärtigen Berhältnissen nicht mehr zutressend, zurückgezogen hat.

bem Agentschaftslokale. Bon St. Louis nach Galena kostet bie Fahrt 4 Dollars. — Die beste Zeit, den Westen der Vereinigten Staaten zu bereisen, ist, wenn die Reise mit Dampsboot zurückgelegt werden soll, das Früh jahr — zu einer Reise zu Lande aber ist stets der Herbst vorzuziehen, da dann die größte Hibe nachgelassen hat, seltener Regen eintritt, die Landstraßen in besserer Ordnung sind, und die eingebrachten Erndten die Reiseexpensen vermindern. — Die Sommerhibe sowohl, als die Kälte des Winters sollte, namentlich von neuen Einwanderern, stets vermieden werden, da beide im Westen leicht Fieberkrankheiten veranlassen und nicht überall die nöthige Hülse zur Hand ist.

# Ländereienankauf, Kongressland, Verhalten und Vorsicht bei demselben; Ansiedlung etc.

Belden unter ben verschiebenen Staaten ber Ginwanderer gur Niederlassung wählen soll, darüber wird die vorstehende Beschreibung sicher die beste Auskunft geben. Rach den neuen westlichen Staaten ziehen die Meisten. Wir wollen sie auf ihrem Zuge nicht aufhalten, machen aber wiederum barauf aufmertfam, dag in ben öftlich en Staaten gar viele Gelegenheiten zu vortheilhaftem Unkaufe sich bar= bieten, die besonders berjenige nicht unbenutt lassen sollte, der sein Leben nicht bloß in harter Arbeit und unter unsäglichen Entbehrungen hinbringen will, und unter "Leben" mehr als Schweine= fleisch, Maisbrod und Raffee versteht. Unbemittelten Land= wirthen ober Sandwertern find die neuen westlichen Staaten vorzüglich aus der Ursache am meisten zu empfehlen, weil es hier leichter ift, ein Eigenthum zu erwerben, und felbst der Aermste im Stande ift, in einigen Jahren bei Thatigkeit und Sparsamkeit ein Grundstück von 80 Acres zu verdienen. — Alles Land in den Bereinigten Staaten, welches nicht Eigenthum einzelner Staaten ober einzelner Individuen ift, ruht in ben Händen der Regierung der Union, und führt ben Namen Kongregland. Che fie an ben Do t kommen, werden alle diese Ländereien nach einem festgesetzten Lane auf Roften ber Regierung vermeffen, und die Bermeffungen ber öffentlichen Ländereien auf eine Serie mahrer Meridiane gegründet, die in gerader Linie von Norden nach Süden gehen und von einer Basis burchschnitten werden, welche von Oft nach West streicht. biesen beiben Linien an werben alle Bermessungen begonnen. Die Bermessungen werben auf beiben Seiten an ben Bäumen burch Gin= schnitte angebeutet, so bag man fie leicht verfolgen kann. 6 Meilen rammen die Feldmesser einen Pfahl in die Erde, und von biefen Pfahlen aus werden parallel mit ber Bafis unter bem Meri= biane andere Linien gezogen, burch welche das Land in Bierecke von 6 Meilen im Quabrat getheilt wird. Jedes dieser Bierede wird ein Stadtgebiet (Ortschaft, Township) genannt, und bekommt nach seinem Planach östli Vier vder Vier Her

schied ober sching gen niede jedem kauft Land

fostet bie dereinigten urückgelegt e aber ist achgelassen nung sind, i. — Die namentlich im Westen thige Hüsse Külfe

# ten und etc.

inderer zur deschreibung n Staaten aufhalten, östlichen fe sich dar= e, ber fein ntbehrungen diweine= lten Land= en Staaten veil es hier Aermste im famteit ein n den Bertaaten ober ierung ber den Mast sten Plane sungen ber gegründet. d von einer eicht. Von Die nnen. durch Ein= ann. Mue e, und von dem Meri= Bierecke von ke wird ein nach feinem Plate eine Nummer. — Alle Townships zählen von der Basis an nach Süden und Norden; jede Reihe (Range) von Townships aber östlich und westlich vom Meridian. Alle Townships sind wieder in Bierecke von einer Quadrat-Meile eingetheilt, jedes also in 36 O.M. oder Sektionen von 640 Acres, und jede dieser Sektionen in Halbe, Biertel, Achtel, Sechzehntel-Sektionen geschieden. — Nach dem Heinstättegeset vom 20. März 1862 kann jeder Einwanderer 160 Acres Kongreßland dem gegen Anzahlung von 10 Dollars und 1/2 Proz. des Kauspreises erhalten. Letzterer besteht in 11/4 Dollar per Acre und braucht erst in 5 Jahren bezahlt zu werden.

Die neuen westlichen Staaten sind sämmtlich in Landbistrikte geschieden, und enthalten zur Bequemlichkeit der Ankauslustigen mehr oder weniger Landämter, die unter dem General-Landamt in Wissen und Flurdücker oder Feldmessern sind genaue Karten, Bermessussen und Flurdücker oder Feldmessernoten des betressenden Landdistrikts niedergelegt, und mit der größten Bereitwilligkeit werden dieselben sedem Kauslustigen aufgeschlagen, um aus denselben die noch unverstauften ganzen, halben und viertel Sektionen notiren zu können. — Hat man sich ein Stück Land ausgewählt, so läßt man es auf dem Landamt beim Registrator eintragen, und bezahlt dem Einnehmer

<sup>1)</sup> Rach ber Bremer beutschen Auswanderer = Zeitung 1864, Dr. 10 find diese betreffenden Ländereien, mehr als zwei Millionen Quadratmeilen, auf 16 Staaten und Territorien vertheilt und befinden sich unter diesen Staaten Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Missouri, Kansas und Nebraska; die Landbistrikte in ben auf Befehl ber Regierung bereits vermessenen (und baber zur Ansiedelung offenen) Gegenden find gewöhnlich weniger ale 100 Qua= braimeilen groß, fo bag etwa alle ber Gintragung von Ansprüchen unterworfenen Ländereien nur einen Tageritt von dem nächsten Postamt entfernt find. Weiter wird bemerkt, daß bas Klima und die Bodens beschaffenheit in biesen Staaten so verschieden find, wie die der verschie= benen Staaten Europa's, daß beren Ertragsfähigkeit für alle Arten Produkte von keinem Lande übertroffen wird, daß die in ihrem Boben aufgehäuften Schäte von Mineralien und Roblen nur die fleißige Sand erwarten, um Industrie und Sandel zu beleben und benfelben lobnenden Gewinn zu bringen; daß Balb und Prairie, Berg und Thal barmonijd abwechseln; daß fie burchschnitten find von schiffbaren Strömen und fischreichen Flüffen und Geen; bag bas Dampfrog feinen Weg ichon in alle gefunden und feine Spucen weiter und weiter zieht, um nicht gu raften, bis es eine Berbindung ber neuen Welt mit der alten bergeftellt, mahrend der elektrische Telegraph ihm allüberall voraus eilt. Colder= geftalt ware also bas Land, von welchem die Bereinigten Staaten bem fremben Ginwanderer umfonft 80 - 160 Ader gur freien Beimftatte bieten, wenn er bas Bürgerrecht berfelben erworben, ober auch nur erflärt hat, Bürger werden zu wollen. Daß er als solcher nicht nur Rechte zu beanspruchen, sondern auch Pflichten diefer und jener gesetlichen Art zu erfüllen hat, versteht sich von selbst.

gegen dessen Duittung die oben bezeichnete Summe. Doch erst nach vollständiger Zahlung des Ka spreises erhält man den, vom Präsibenten in Washington unterzeichneten Grundbrief (Deed), und hat in diesem die größte Garantie von der Welt, da in den Landämtern eine

Täuschung ber Räufer unerfindlich ift.

Eine große Menge von öffentlichen Ländereien sind im Besitz von Personen, die, ohne Besitztitel ausweisen zu können, sich auf denfelben angesiedelt haben, und Jedem ist es unbenommen, sich auf diese Art auf unverkauftem Kongreßlande, als sogenannter Squatter niederzulassen. — Gewöhnlich geschieht dieses, um unvermeidliche Berzögerungen, Land im Markt und zum Bermessen zu bringen, zu beseitigen, seltener aber, von Seiten der Ansiedler um die Zahlung des Landes zu verzögern, obgleich mancher Arme nur dadurch sein Fortkommen gründete. — Durch ein besonderes Gesetz hat diese Art Ansiedler vor allen andern Käusern das Vorkaufsrecht (presmtive right), sie sind aber durch nichts gesichert, und müssen weichen, wenn das Land von einer andern Person rechtmäßig erworken wiede.

Landbesit ist die Grundlage einer sorgenfreien Eristenz in Amerika, und Jeder, auch wenn er von Haus aus nicht Landwirth ift, follte, namentlich wenn er Kinder und noch einiges Vermögen bat, nicht fäumen, einen Theil besselben in Land anzulegen, da dieses das sicherste Mittel ist, die Seinen zu versorgen, ohne Jemand wehe zu thun. — Bringt ein Einwanderer 12-15,000 Thaler preuß. Kurant mit in einen ber genannten neuen westlichen Staaten, so ift fein Fortkommen vollkommen gesichert, zuvörderst kann er sich selbst in eine forgenfreie gemuthliche Lage feten, spater aber feine Rinder, eines nach bem andern, in das eben jo gludliche, selbstständige Leben einführen. Gin folder kann sich aber auch in ben öftlich en Staaten vortheilhaft ankaufen, und für seine Berson jogar stets vortheilhafter, während auch für seine Nachkommen die Umstände nur günstiger werden ober diese im ungunftigften Falle nach dem Westen wandern können. — Wählt der Unfiedlungeluftige bie westlichen Staaten, wo noch Rongreß= Lanbereien zu haben find, so suche er sich, ber Gesundheit megen, einen hochgelegenen Ort in ben Wiesen (Prairies), und, ber Holzsuhren wegen, nicht zu weit vom Walde entfernt, und kaufe, wenn er des Geldes hinlänglich hat, eine halbe Sektion oder 320 Acres, halb Wiefe und halb Balb, wie es seinen Ansichten entspricht. Rach bem Reichthum des Bodens sehe er sich weniger um, wohl aber darnach, daß das Terrain nicht naß oder schlupig ist; was man im Frühjahr am besten sehen kann, weil in dieser Zeit alle Pfüten überlaufen. Die erste Arbeit des Ansiedlers ist, ein Blockhaus (log house)

Die erste Arbeit des Ansiedlers ist, ein Blockhaus (log house) zu bauen, was Küche und Wohnung zugleich ist, und wozu man sich die gehörigen langen Stämme haut, was ein Mann mit einem oder zwei erwachsenen Knaben in einer Woche kann. Alsdann ladet er die Nachbarn ein, um das Haus aufzurichten, welches in einem Tage gesschicht. Hierauf wird der Schornstein gebaut, unten aus Steinen und oben aus kleinem Lattenholze geslochten und mit Lehmmörtel vers

un To bei fei M Ro (ra 311 bro am boo La ber 001 her wü

mo

me

ba

15, 384 bas bas Net

mit fence ein fo g bem Gel

ter bau

mac Ver

Me

d erst nach vom Prafi= und hat in ämtern eine

d im Besit sich auf den= ich auf diese Squatter nvermeidliche bringen, zu die Zahlung daburch sein at diese Art (preëmtive eichen, wenn wico.

in Amerika, h ist, sollte, n hat, nicht das sicherste zu thun. irant mit in Fortkommen ie sorgenfreie s nach dem führen. Gin theilhaft an= während auch ober diese im – Wählt der agreß=Län= , einen hoch= abren wegen, des Geldes 6 Wiese und n Reichthum ch, daß das br am besten

(log house) ozu man sich t einem oder ladet er die iem Tage ge= Steinen und nmörtel ver=

mauert; dann der Heerd, wenn keine Ziegelsteine in der Rabe gebrannt werden, mit andern Steinen belegt. Ift eine Sagemuble in der Rachbarschaft, so werden Schindeln zum Decken des Daches herbeigebracht, und Bretter, um den Fußboden zu dielen; find lettere nicht zu haben, fo entsprechen gespaltene Stämme, bie behauen werben muffen, auch bem Zweck. Ift diese Arbeit beseitigt und bat der Anfiedler nun seine kleinen Vorräthe, sein Rochgeschirr und Lebensmittel, 1 Tonne Wiehl, 1 Sack Kartoffeln, 1 Tonne mit Fleisch, Butter, Backobst. Kaffee, Zucker und Thee, unter Dach gebracht, so beginnt er Riegel (rails) und Staten (stakes) zur Ginfriedigung seiner fünftigen Felber, zu welchen er, wo er Prairie hat, diese benutt, zu hauen. Er ge= braucht zur Umgebung ber 160 Acres Pflugland mit einer folchen amerikanischen Bickzack-Einfriedigung (Fence), wenn biefe 8 Riegel hoch und mit 2 Staken in den Winkeln versehen ift, und um bas Land in vier Felder zu theilen, mit 2 fich im rechten Winkel treuzenben Fences, an Riegeln von 10 Jug Lange: 15,360, und an Staten von 8 Fuß Lange, 3840 Stud. Die Baume zu hauen, zu spalten, herbeizuholen und aufzusepen, ist seine und seiner Sohne Arbeit, sonst würde es kosten:

| 15,360 Riegel 3 | u hai           | ien, à | 60  | Cente | 8 fü | r hun | ibert  | Stück |   | 76  | D. | 80 | Cts. |
|-----------------|-----------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|-------|---|-----|----|----|------|
| 3840 Staken, à  | $37\frac{1}{2}$ | Cents  | für | Hun   | bert |       |        |       |   | 14  | ** | 25 | #    |
| das Herbeiholen |                 |        |     |       |      |       |        |       | • | 45  | *  |    | M    |
| das Aufstellen  |                 |        |     |       |      |       |        |       |   | 20  | #  |    | N    |
| Nebenausgaben   |                 | •      |     |       | •    |       | •      |       | ٠ | 3   | ,, |    | **   |
|                 |                 |        | R   | often | ber  | Einf  | riebig | ung   |   | 160 | D. |    | Cts. |

mithin einen Dollar ber Acre. - Wird teine Theilungs= fence in ber Mitte ber Felber gemacht, bann find bie Roften ein Drittel geringer. - Sind die Felber nun abgetheilt, so geht es an das Umbrechen ber Wiesen, mit 4 Ochsen vor bem Pfluge. Läßt ber Unfiebler bies von einem Rachbar für Gelb thun, so kostet ber Acre 2 Dollars, mithin 160 Acres . 320 D. - Cts.

Läßt er auch seine Wohnung, Schweinställe, Ruhschelter und Säuser für die Maistolben (Corncribs) von Fremden bauen, so würden ihm biefe koften

Dazu ber Preis von 160 Acres Prairie, à 11 Doll. .

und von 160 Acres Walbung, à 11 Dollar

machen die Unkosten einer Farm von 320 Acres mit ber Berbesserung, in Summe .

. 1080 D. — Cts.

Dafür hat nun ein Unfledler so viel Land, als bie brei größten beutschen Meierhöfe etwa haben mögen, und zahlt davon nach fünf Freijahren, an Taren: Alles in Allem:

| für 320 Acres Land an Landtaxen, à 1½ Cts. jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | D.  | 80  | Cts.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| Un Kantonstaren & Prozent vom Mobiliare, beffen Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |       |
| 200 Dollars seyn mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |     | 50  | Cts.  |
| Bezahlung für 2 Tage Begearbeit à 4 Doll., bie man in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | -   |     |       |
| ber Regel felbst verrichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | ,,  | _   |       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |     | 20  | (C+0  |
| Giana Mannana Wanting Fait ham Valutan Bulana ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | Cts.  |
| Hierzu kommen allerdings seit bem letten Kriege von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |       |
| noch einige weitere Abgaben, welche aber in ben meister leicht sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | taa | ıen | lent  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | ~   | 141   |
| Ist ber angehende Landwirth befähigt, jene Arbeiten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | milie |
| selbst zu verrichten, so wird sich die Rechnung folgendermaßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | Cts.  |
| Roften ber Nägel, Bretter und Schinbeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40  | **  |     | "     |
| Kosten des Haushalts für 6 Monate, für Mehl, Fleisch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |       |
| Salz, Kaffee und Zuder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70  | n   |     | "#    |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 | "   | _   | "     |
| 2 Pflüge 18 D. — 1 Egge 8 D. — 1 Wagen 70 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96  | "   |     | "     |
| 6 Rühe à 10 D. — 4 Saue und 1 Eber zusammen 35 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75  | #   | _   | n     |
| 2 Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80  | **  |     | "     |
| 1 Siehlengeschirr und 1 Sattel 20 D. — 1 Damensattel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |       |
| 15 Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35  | "   |     | "     |
| Hand - und Rüchengerath, Aerte, Sägen u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50  | "   | _   | "     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966 | D.  |     | Cts.  |
| Dazu hat er an Ausfaat nöthig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |       |
| 4 Bushel Mais (Indian corn), à 50 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9   | D.  | _   | Cts.  |
| S LETY OF CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |     |     |       |
| on mark row                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | "   |     | #     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  | 19  |     | "     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | #   | 50  | "     |
| 2 "Rastorbohnen, à 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7   | "   | 50  | "     |
| 10 " Gerste, à 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | "   | 30  | "     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52  | ,,  |     | "     |
| a manufacture of the second se | 112 | 0   |     | Cts.  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 | D.  |     | Gits. |

Wer diese Summe nicht hat, beschränke seinen Landankauf vorerst auf die Hälfte; obwohl man auch eine Viertel-Sektion mit einem
eben so starken Inventarium als die halbe besetzen kann, weil man Weide und Heu genug hat, so kürze man doch auch hier ab, und vertasse sich auf den Zuwachs. Wan bedarf dann gegen 700 Dollars;
wer aber auch diese nicht hat, und etwa nur über 200 Doll. Herr
ist, ber muß sich als Squatter auf Kongreßland niederlassen. Wer
aber endlich auch diese nicht hat, der vermiethet seine Kinder, daß sie
Geld erwerben, und etablirt sich freilich dann sehr kümmerlich auf
kongreßland, bis seine Kinder helsen, und sein kleiner Viehstand sich von Lan ist, habe Ma

auf

felbs werd man mit Stä über und und ein

licht des doch det richt allen rung der Hyp. thefe Ebit (Dee nung gleid ler), Fran (ben thun fonti älter zahlt beob wird zweit

geme

fulge

von felbst vergrößert. Reiner stecke sich aber in Schulden, um nur Land zu besiten; lieber pachte er sich ein Grunoftud, bis er im Stande ist, das Besithum, das er kaufen will, rein zu bezahlen. Schulden haben Manchen schon von Haus und Hof vertrieben und zum armen Mann gemacht.

Die Ansiedelung auf Waldland ist zwar beschwerlicher, doch auch auf Waldland tann eine Farm mit Ruben bewirthschaftet werben, selbst wenn die sämmtliche Arbeit durch gemiethete Arbeiter verrichtet werden follte, mas boch felten ber Fall fenn burfte. — Der Land= mann hat hier harte Arbeit - hard work, wie fie es felbst nennen, mit dem ewigen Holzringeln, Fällen der großen und Roden der kleinen Stämme, und mit bem Berbrennen beider, eine Muhe, deren er in Minois und einem Theile von Indiana, Missouri und Michigan ganz überhoben ift, doch befindet er sich in der glücklichsten, unabhängigiten und trot aller Beschwerden in der gemächlichsten Lage von der Welt, und wenn sie auch der des Robinson Erusoe in Manchem gleicht, wie ein Ei dem andern, so ist doch händliches Glück und wahre Behag-

lichkeit nirgends so zu Hause wie ba.

Rauft ein Ansiedler aus zweiter Hand, so ist allerdings der Preis des Landes schon bedeutend höher, im Westen von 4 bis 10 Dollars, boch find bann ichon einige Berbesserungen angebracht, und man finbet wenigstens eine nothbürftige Wohnung. Der Kauf schon eingerichteter Bauereien ift achtzig Einwanderern aus hundert zu empfehlen, allen aber, die in Deutschland an schwere Arbeit und viele Entbetrungen nicht gewöhnt find. Bei folden Räufen hat fich aber bann ber Räufer wohl vorzusehen: daß die etwaigen Schulden des Hypothekenbuchs, aus welchem man sich vom Recorder einen Hypothekenschein geben läßt, bezahlt werden; es kostet biefes 25 Cents; Edittalien zu erlaffen, ift nicht im Gebrang, - bas im Rauftontratt (Deed), welchen ber nächste Friedensrichter für 50 Cents in Ordnung bringt (in Deutschland kostet so etwas, bei einem Landgute gleicher Größe, jedem der Kontrabente beiläufig einige hundert Thaler), die Garantie für den freien Be 3 geleistet wird, und daß die Frau bes verheiratheten Berkäufers unter relinquishment of dower (benn ihr gehört ber britte Theil ber Revenuen ber Farm als Witthum) eigenhändig mit unterschreibt, dann auch, daß man den Raufkontrakt in's Hypothekenbuch eintra en, und endlich, daß man sich das ältere Dokument des Präsidenten, nebst den Quittungen über die begahlten Taxen, aushändigen läßt, bevor man gahlt. Wer alles biefes beobachtet, wird bei einem Rauf nicht übervortheilt werden, denn Alles wird dort eben so gut, wie hier in Deutschland gebucht. In dem zweiten Berichte des Brn. B. A. Lofder in Rem-Port in ber AUgemeinen Auswanderungs-Zeitung 1849 Nr. 57 f. finden wir darüber folgende beherzigenswerthe Notizen:

D. 80 Cts. 50 Cts.

D. 30 Cts. 61 - 1865taaten fehr

ner Familie en: D. - Cts.

- Cts.

nkauf vor= mit einem weil man , und ver= Dollars; doll. Herr Wer en. r, daß sie rerlich auf istand sid

### Staat Rew . Bort.

Jeder sich ankausende Einwanderer sollte, bevor er die stipulirte Kaufssumme oder ein Angeld bezahlt, die Untersuchung des Besitztiels durch einen Sachverständigen, dem er volles Vertrauen schenken kaun, bewirken lassen. Es gehört eine, nur durch praktische Ersahrung zu erlangende Uedung dazu, um sich aus dem Bust der amerikanischen Hypothekendücher herauszusinden; diese Weitschweisigkeit der Bücher, so wie die der Urkunden, im Kontrast zu dem sonst so kurzen und bündigen Gerichtsversahren der Freistaaten, schreibt sich noch von der englischen Derrschaft her, deren damals erlassene Gesetz zum größten Theile beibehalten worden sind. Das englische Gesetz betrachtet den Kausdrief als ein geheiligtes Dokument, weil es die wichtigste Erksärung entbielt, die ein Mensch, in Bezug auf die Abtretung seines Besitzthums an einen andern, machen konnte. Indes füllen nur leere Formalitäten und eine dis in's Kleinliche gehende Genauigkeit den Raum einer solchen Urkunde aus, deren Inhalt, wenn sie das Gesetz anerkennen soll, wesentlich Folgendes entshalten muß.

1) "Die Urkunde muß von den kontrahirenden Parteien unterschrieben sein." Ift einer der Kontrahent i oder beide des Schreibens unkundig, dann genügt irgend ein bazu angewendetes Zeichen, wenn es ein Zeuge als sub-stituirte Unterschrift bestätigt.

2) "Die Urkunde muß besiegelt seyn." Das Gesetz bestimmt ausdrücklich, daß ein derartiges Dokument mit Bachs. Oblate oder irgend einer zweckents sprechenden Substanz besiegelt seyn müsse. Das gebräuchlichste, vom Gesetz gestattete und am meisten angewendete Siegel ist eine mit Papier bedeckte Oblate, die man rechts an der Unterschrift andringt und auf der man die Initialen seines Vamens abdrückt. Jedes andere Petschaft ist ebenfalls gültig; das zuweilen angewendete (L. S.) aber verwirft das Gesetz gänzlich.

3) "Es muß eine förmliche Uebergabe biefes Dokumentes stattsinden, wenn es Giltigkeit haben soll." Ift ein solches Dokument vor der Uebergabe nicht gerichtlich anerkannt, so muß es von mindestens einem Zeugen unterschrieben seine. Um dieser Uebergabe eine gesehlich gultige Wirkung beizuslegen, muß

4) "eine Anerkennung desselben stattfinden." Die bloße Uebergabe des Kaufbriefs an den Käufer genügt nicht; so lange er ihn nicht in vorgeschriesbener Weise acceptirt, wird das Geschäft als bloß eingeleitet, mithin als unsvolkommen betrachtet.

Die gesetliche Wirkung eines Kaufbriefs besteht darin, daß er nicht allein die Hauptsache, Land, Wald, Gebäude, sondern auch alle sich auf das veräußerte Besithum beziehende Nebensachen in die Hände des Käusers übergehen läßt, wenn nicht etwa in diesem oder in einem anderen gleichzeitig gesschlossenen Bertrage ein Bordehalt des Berkäusers stattsindet. Die bevorstehende Erndte 3. B. würde mit dem Grundstücke übergeben werden müssen, wenn sie

pom 2 Ausna bem 2 Berfäu fteht, 1 und ni und ui nicht b fassung angefer feiten ; Puntte gelegt ! nämlick zu eine einem 1 dem wi

H

genomm Wies Ger mente einem f lassen; werden

Un welche s ist, schre hirender

1)
muß bi
(Richter
Court C
Courts
(Bürger
vom Si
vor Jus
scheinigt

2)
halb ber
States (
United

Distrifte

III. Vorfchriften fur Einwanderer. Fandereienankauf, Ansiedlung 2c. 639

vom Berfäufer nicht reservirt worben ift, und nur bann würde bavon eine Ausnahme stattfinden, wenn bie noch nicht eingesammelte Erndte schon vor bem Berfaufe bes Grunbflide veräußert worben mare. Jeber Borbehalt bes Berfäufere, auch wenn barüber ichon ein besonderer ichriftlicher Bertrag befteht, muß bem Raufbriefe einverleibt fenn, wenn nicht diefer Borbehalt null und nichtig fenn foll. Die Gerichtshöfe verlangen, bag ein Raufbrief beutlich und umfaffend ben Gegenstand bespreche, auf ben er fich bezieht, und es ift nicht dringend genug bie Zugiehung eines Sachverftandigen bei beffen Abfaffung zu empfehlen, um ben möglichen Zweibeutigkeiten eines mangelhaft angefertigten Inftruments zu entgeben. Bei Raufbriefen, welche Zweibeutig= feiten julaffen, überwiegen bie wesentlichsten und am beutlichsten sprechenben Bunkte bie bunkleren, welche Ansicht einer Menge Entscheidungen zum Grunde gelegt worden ift, die fiber Grengftreitigkeiten erlaffen worden find. Stimmt nämlich die in dem Raufbriefe angegebene Entfernung einer, zu einem Fluffe, ju einer Quelle, ju einem ju biefem Behufe bezeichneten Baume ober ju einem beliebigen wohl zu erkennenden Gegenstande führenden Linie nicht mit bem wirklichen Längenmaaße überein, so wird das lettere für maaßgebend an= genommen.

Wird bei einer aus einem Kaufbriefe entstehenden Streitigkeit die Hilfe bes Gerichts beansprucht, so entscheidet das Gericht nach den in dem Instrumente ausgesprochenen Absichten der Parteien, insofern diese Absichten in einem so deutlichen Style abgefaßt sind, daß sie keine andere Deutung zuslassen; — alle nicht zu berichtigenden Ungewißheiten eines Kaufbriefs aber werden zu Gunsten des Käufers entschieden.

Um ben Kaufbrief in die Sypothekenbucher eintragen zu lassen, burch welche Handlung ber Besittitel bes erkauften Grundstücks erft gesetlich gesichert ift, schreibt bas Geset bes Staates New = Jork vor, daß er von den kontrashirenden Parteien vor folgenden Beamten anerkannt werden soll:

- 1) Wird das Anerkenntniß innerhalb des Staates New Dorf geleistet, so muß dies vor dem Chancellor (Kanzler), Justice of the Supreme Court (Richter des obersten Gerichtshoses), Circuit Judge (Bezirks-Richter), Supreme Court Commissioners (Beisiger des obersten Gerichtshoses), Judges of County Courts (Richter von Kantonsgerichten), Mayors und Recorders of Citics (Bürgermeister und Syndici von Städten), Commissioners of deeds (die vom Staate zur Beglaubigung von üebereinfünsten bestellten Personen) oder vor Justices of the Peace (die Friedensrichter) geschehen, und von ihm besscheinigt werden; kein Beamter kann aber ein Anerkenntniß außerhalb des Distrikts, für welchen er ernannt ist, annehmen.
- 2) Befinden sich die Kontrahenten nicht im Staate New-Pork, aber innershalb der Bereinigten Staaten, so kann der Supreme Court of the United States (der oberste Gerichtshof der Ber. Staaten), die District-Judges of the United States (Bezirksrichter der Ber. Staaten), die Richter des obersten

irte Kauf=
burch einen
lassen. Es
bazu, um
iben; biese
ast zu bem
schreibt sich
besetz zum
rachtet ben
ärung ent=
8 an einen
ib eine bis
funde aus,
gendes ent=

iterschrieben indig, dann ge als sub=

ausbrüdlich, er zwedent= n Geseth ge= bebedte Ob= ie Initialen g; das zu=

stattfinben, : Uebergabe igen unter= ung beizu=

ergabe des vorgeschrie= in als un=

aß er nicht.
ich auf das,
ufers übersichzeitig ges
evorstehende
1, wenn sie

Gerichtshofes ober bie ber Bezirkogerichte eines zu ber Union gehörigen Staates bas Anerkenntnig annehmen und es bescheinigen.

3) Ebenso tann bas Anerkenntniß vor jedem Konsul ber Bereinigten Staaten oder vor einem Richter bes höchsten Gerichtshofes in beiden Canaba's ausgestellt und von biefen bescheinigt werben.

Leben die Parteien in einem der Staaten Südamerifa's, Europa's oder einem der andern Welttheile, so kann das Anerkenntniß vor einem in dem bestreffenden Lande beglaubigten Gesandten, Chargé d'assaires oder Konsul der Ber. Staaten abgelegt und von diesem beglaubigt werden. Besinden sie sich in Frankreich, so ist es vor dem in Paris residirenden Konsul, wenn in Rußsland, vor dem Konsul in St. Petersburg, wenn in den vereinigten Königsreichen Großbritannien und Irland oder den dazu gehörigen Besitzungen, vor dem Mayor der Stadt London, dem Mayor von Dublin, dem Mayor von Edinburg, dem Mayor von Liverpool oder vor dem Bereinigten Staatens Konsul in London auszustellen.

Die Bescheinigungen ber Beamten mussen nicht bloß beren Vor = ober Zunamen, sondern auch ihre Titel vollständig enthalten. Ift der Beamte ein Richter, so hat er den Namen des Gerichts, bei welchem er fungirt, beizufügen.

Der Gebrauch, ben Besithtitel in die Archive der Regierung eintragen zu lassen, ist mit so vielen Bortheilen verbunden, daß die dem Käuser eines Grundstücks daraus erwachsenden Kosten und Mühen vielsach aufgewogen werden.

In früheren Zeiten, als die gegenwärtige Organisation der Staaten noch nicht bestand, konnte mit den Besitztieln mehrsacher Betrug gemacht werden, der die Berarmung vieler Familien zur Folge hatte. Als die Staaten in Grafschaften oder Kantone (Counties) eingetheilt wurden, ernannte der Staat für jede Grafschaft einen Archivar, der die Hypothekenbücher zu führen, und alle gesehlich ausgestellten Kausbriese und Hypotheken in die dafür bestimmten und lediglich unter seiner Aussicht stehenden Bücher zu verzeichnen hat. Das darüber erstassen Gesetz lautet wörtlich wie folgt:

"Jeber ausgefertigte Bertrag über ein in diesem Staate liegendes Grundstück soll in den Büchern des Kantons eingetragen werden, in welschem das erfauste Grundstück liegt, und jedes nicht eingetragene Dokument soll null und nichtig sehn, wenn ein anderes über den Ankauf des Grundstücks lautendes, und selbst von späterem Datum ausgestelltes Dokument zur Eintragung präsentirt wird."

Die bis zum Jahre 1787 bestehenden Kantone wurden vor dieser Zeit mehrmals getheilt, und während die alten Kantone ihre Hppothekenbücher behielten, wurden in den neu errichteten auch neue Bücher angelegt. Dieß macht die Revision eines Bestytitels, wenn man nicht von einer chronologischen Uebersicht der vielsachen Uenderungen der volitischen Eintheilungen jedes Staates geführt wird, be-

101 lid Ra gel des nig Ra ver ton fim 178 Hev von unte ton 178 3wife 1794 beut

> jande die r her k schrei daher die s

unbefo malite York. Ohio, York.

Besitzen Auch b so unb der ger Kausbr mit Ti

Pro

rigen Staates

Bereinigten iben Canaba's

Europa's ober m in bem beser Konful ber efinden sie sich wenn in Rußenigten Königsessibungen, vor m Mayor von gten = Staaten =

Vor= ober Zuer Beamte ein fungirt, beizu=

rung eintragen n Käufer eines ich aufgewogen

tion ber Staasfacher Betrug : Folge hatte. es) eingetheilt Archivar, ber eftellten Kaufslediglich unter is barüber ers

staate liegenbes verben, in wels igene Dokument auf bes Grunds iltes Dokument

irden vor dietone ihre Hyten auch neue istitels, wenn lfachen Aendeihrt wird, be-

jonders mühjelig und koffspielig, ba man, um bis auf ben ursprunglichen Berleiher des Titels zurudzugeben, alle Sypothekenbucher ber Rantons, zu benen berjenige, in welchen man Land eignen will, einst gehörte, nachsehen muß. Mit genauer Kenntnig ber Berleitung und des Alters jedes Rantons fann der Titel eines Grundstücks mit meniger Schwierigkeiten burch die Suppothekenbucher ber verschiedenen Rantone, in beren Jurisbiftion es zu verschiedenen Berioden gebort, verfolgt werden, wie 3. B. im Staate New-Port wurde Capuga Ranton von Quontaga Ranton, Quontaga von Herkimer Ranton und Berfimer von dem Kanton Montgomern, deffen Name bis zum Jahre 1784 Tayon County war, abgetheilt. Demgufolge muffen bei einer Revision der Titel in dem Kanton Cayuga alle Bucher ber Rantone, von denen der Ranton Cayuga früher einen Theil gebildet hatte, untersucht werden, und es waren demnach die Bucher von bem Ranton Montgomern für alle die Titel nachzusehen, welche in den Jahren 1784 bis 1791, von dem Kanton Herkimer für die in den Rabren zwischen 1791 und 1794, vom Kanton Quontaga für die zwischen 1794 bis 1799, vom Kanton Capuga für die von 1799 bis auf die beutige Zeit ertheilt worden find.

Bevor die revidirten Statuten des Staats in Wirkung traten, sanden in Bezug auf Eintragung der Kausbriefe Bestimmungen Statt, die von denen bei Eintragungen von Hypotheken abwichen. Die früsher bestehenden verschiedenen Berordnungen sind jetzt gleichsörmig und schreiben für beide ein und dieselbe Form vor. Eine Hypothek muß daher unter benselben gesetzlichen Formalitäten ausgesertigt und in die Hypothekenbücher eingetragen werden, als ein Kausbrief.

#### Obio.

Die Konstitution bieses Staates überläßt die Regulirung des Besitrechts unbeschränkt der Gesetzgebung. In Bezug auf die dabei zu beobachtenden Formalitäten sind hier die Bestimmungen sast dieselben wie die im Staate News York. Ueberhaupt sind alle auf Landbesitz sich beziehenden Gesetze im Staate Ohio, mit einigen unwesentlichen Abweichungen, dieselben wie im Staate News York. Der Zinssuß ift hier 6°/0.

### Indiana.

Die Konstitution von Indiana macht ebenfalls keine Erwähnung vom Besityrecht und überläßt die Regulirung besselben der Gesetzgebung des Staates. Auch die hier bestehenden Gesetze, so weit sie den Grundbesitz betreffen, weichen so unbedeutend von denen des Staates New-York ab, daß wir mit Erwähnung der geringen Unterschiede, die unter anderen z. B. darin bestehen, daß die Kausbriese, wie im Staate New-York nur mit Bachs oder Oblate, hier auch mit Tinte besiegelt seyn können, und daß in New-York bei der Unterschrift

Bromme's Saubb. f. Ausm. n. Amerita. Ste Aufl. v. G. Struve.

eines Dofumentes bie Initialen L. S. feine, hier aber volle Gultigfeit haben, ben Lefer nur ermuben wurden.

Der gefetliche Binefuß in Inbiana beträgt 60/..

### Allinois.

Illinois bestimmte nichts über bas Befitrecht und überließ bie Regu= lirung besselben vollständig ber Gesetzebung.

Unter ben von ber Legislatur biefes Staates erlassenen Berordnungen finden wir ein von bem Geset anderer Staaten auffallend abweichenbes. Es ift folgendes:

"Alle in biesem Staate lebenben Avsländer können durch Kauf, Erbschaft, ober auf andere Weise Land und Pachtungen erwerben, und sowohl versäußern, cediren, und ihren Erben oder anderen Personen vermachen, wenn diese Erben auch nicht Bürger der Ber. Staaten sind, und zwar ohne alle Einschränkung und in derselben Art, als es das Gesetz geborenen Bürgern der Ber. Staaten oder dieses Staates zu thun erlaubt. In gleicher Weise können beim Tode eines Ausländers, der den Titel von einem Grundstücke besitzt, oder im Besitz einer Pachtung sich besindet, solche Ländereien in derselben Art, als wenn der Fremde Bürger der Ber. Staaten gewesen wäre, auf seine Nachsommen sich vererben. Keinem Fremden soll die Erwerbung von Ländereien erschwert werden, und es sollen alle landbesitzens den Ausländer, auch wenn sie nicht Bürger der Ber. Staaten sind, diesselben Rechte und Begünstigungen genießen, und in allen Sachen mit den geborenen Bürgern und wirklichen Bewohnern der Ber. Staaten gleichgestellt werden."

Alle übrigen über ben Landbesit sprechenden Gesete bes Staates Illinois weichen von denen des Staates Dew = Pork nur wenig ab.

Der Binsfuß ift bier vom Gefet auf 60/0 bestimmt.

### Michigan.

Die Konstitution beschütt liegende Gründe vor gesetwidriger Konfissation und bestimmt die Berordnungen über den Heimfall, überläßt aber die Regierung der Grundstude und des Besitprechts der Gesetzgebung.

In Michigan finden ebenfalls für den Ausländer in Bezug auf Landbesit keine Beschränkungen statt. In dieser Beziehung hat dieser Staat eine weise Politik verfolgt, die die wohlberechneten Folgen einer schnellen Ansiedelung nach sicht. Das Geset bestimmt barüber:

"Jeber Ausländer kann Land durch Kauf, durch Erbschaft ober auf andere Art erwerben und ganz nach seinem Gutdünken darüber disponiren, und wenn er ohne Testament stirbt, soll es seinen Erben zufallen, so wie übershaupt die Besitzer solcher Ländereien dieselben Rechte und Begünstigungen genießen sollen, als wären sie Bürger ber Bereinigten Staaten."

leber ihre bemf den ster stepen beß i

funde

baares

weil

trage

Wisco ponire

denen

D

felben. flüffige Werthe verkauf thums Gerichte unbewe vorgesch heben, 1

Na

als bur ben. Z bie uner finden u stehend. Siegella quia cer Abbrücke fillschweiseln werden.

gestatten. Züge zu III. Vorfdriften fur Ginmanderer. Fandereienankauf, Anfiedlung zc. 643

Durch ein am 1. April 1840 publizirtes Gefet sind alle in Michigan lebenden Personen, sobald sie das gesetliche Alter erreicht haben, ermächtigt, ihre Grundstücke zu veräußern. Alle nicht in diesem Staate lebenden, aber in demselben Land besitzenden Personen haben sich bei einer Beräußerung desselben den Geseten des Staates, in dem sie leben, zu unterwersen. Die Beschränfung der Dispositionssähigkeit von Biddsinnigen und Irren, wie wir es in den Gesiehen des Staates Rew. Port gesehen haben, ist hier zwar nicht bestimmt, inseh ist wohl anzunehmen, daß dies in Michigan ebensalls stattsinden müsse, weil nach allgemeinen Geseten, Berstandessähigkeit zum Abschluß eines Berstrages ersorderlich ist.

Die Formalitäten bei Abfassung ber auf Landbesith fich beziehenden Urfunden find, mit geringen Abweichungen, im Staat Michigan dieselben, wie biejenigen, welche im Staat New 2 Port zu beachten find.

Der Zinsfuß beträgt hier 7%,, boch erlaubt bas Gefet, in Fällen, wo baares Gelb gelichen wirb, die Zinsen bis auf 10%, auszubehnen.

#### Bisconfin.

Die Konstitution bieses Staates gestattet jedem in = und außerhalb Wisconsin lebenden Bolljährigen, Land zu besitzen und darüber frei zu dise voniren.

Die meisten ber in biesem Staate bestehenben Berordnungen wurden von benen des Staates Michigan abgeleitet und find fast wörtliche Abschriften berselben. Die Gesehe bestimmen, die Abneigung des Bolkes gegen alle übersstüssiger Formalitäten berücksichtigend, daß bewegliches Eigenthum geringen Werthes, ohne schriftlich abgesaßten Bertrag, bloß durch mündliche Berabredung verkauft werden könne, und daß sogar die Beräußerung beweglichen Eigenschums von großem Werthe nur durch einen schriftlich abgesaßten, von keiner Gerichtsperson anzuerkennenden Privatvertrag stattsinden kann. Berträge über undewegliches Eigenthum, als Häuser, Grundstücke u. s. w., sind allein den vorgeschriebenen Formalitäten unterworsen und ist dabei ausbricklich hervorzusheben, daß undesiegelte Kausbriese vor dem Gesehe keine Gültigkeit haben.

Nach ben Gesetzen. Wisconsin's kann ein Besitzthum auf keine andere Art, als durch einen gesetzlich vollzogenen Kontrakt einem Andern übertragen wersen. Zu einem gesetzlich vollzogenen Kontrakt ist die Beisügung eines Siegels die unerläßlichste Bedingung. Betrachten wir indeh diese Gesetz genauer, so sinden wir es thatsächlich ausgehoben und bloß noch als leere Formalität bestehend. Dem allgemeinen Gesetz gemäß besteht ein Siegel aus Wachs oder Siegellack mit einem Abbrucke auf demselben: "sigillum est cera impressa, quia cera sine impressione non est sigillum"; Waches und selbst Siegellackschillschweigend irgend ein Zeichen als stellvertretendes Mittel für das Siegel gestatten. Durch die Erlaubniß, vermittelst der Feder dem Siegel beliedige Züge zu substitutiren, ist dies Geset thatsächlich ausgehoben.

bie Regu=

leit haben,

corbnungen enbes. Es

, Erbschaft, sowohl verschen, wenn ir ohne alle en Bürgern eicher Beise Grundstücke indereien in ten gewesen soll die Erslandbesitzens n find, dies geichgestellt

ates Illinois

Ronfiskation aber die Res

inf Landbesit at eine weise Ansiedelung

r auf anbere oniren, unb so wie übers zünstigungen

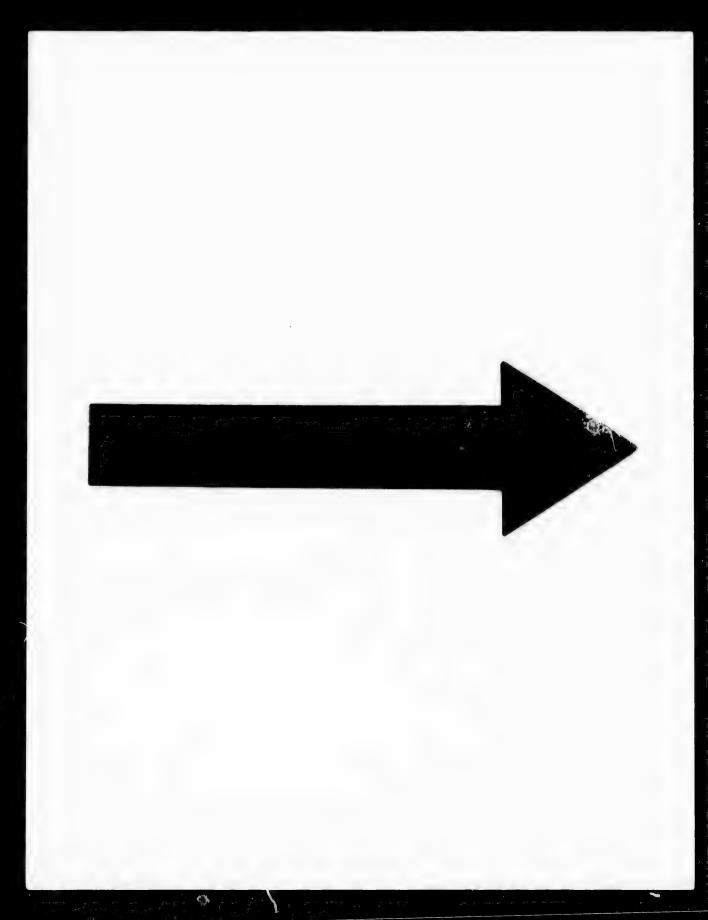



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE



Die Verordnungen ber Legislatur, welche auf die gesehliche Form von über Landbesit sprechenden Dokumenten, ihrer gerichtlichen Eintragung in die Hypothekenbucher, auf die Einziehung der Steuern u. s. w. sich beziehen, weischen so unwesentlich von denen anderer Staaten ab, daß sich der Einwanderer die des Staates News Pork zur Norm nehmen kann.

In Bezug auf den Zinsfuß bestimmen die Gesete des Staates, daß ber Beitrag von 12%, nicht überschritten werden durfe. In allen Fallen, wo Teine Zinfen verabrebet find, werden sie von den Gerichten bloß mit 7% be-

rechnet.

#### Zowa.

Die vom Staate Jowa am 3. März 1845 angenommene Konstitution ift ber von Michigan nachgeahmt, zu welchem Staate Jowa und Wisconfin früher gehörten. Dieselben Gesetze wie im Staate Michigan, mit nur unbedeutenden Abweichungen, regeln auch hier ben Besitz bes Landes.

Der Zinsfuß in biesem Staate beträgt 60% in den Fällen, wo kein hobes rer Betrag stipulirt worden. Das Geseth gestattet indeh auch 100%, wenn ein

Schriftlicher Bertrag barüber vorhanden ift.

Ueber die Gründung von Ansiedlungen in den brittischen Kolonien haben wir das Speziellere schon bei Ober-Canada bemerkt.

Uebrigens ist für Einwanderer noch lange kein Mangel an Kongreßland zu fürchten. In den Staaten Oregon, Minnesota und Cangas, desgleichen in sämmtlichen neuen Territorien der Union liegen Willionen Acres vermessene Ländereien zu verkaufen. In den älteren Staaten ist aber nur höchst selten kulturfähiges Kongreßland noch zu haben.

Nachstehend ein Berzeichniß der mit dem Berkaufe u. s. w. von Kongreßland betrauten Landämter (Land Offices) und die Namen ber dabei angestellten Beamten in den westlichen Staaten und Gebieten nach dem Status von 1864 (v. the national almanac for 1864, p. 256. 57), an welche sich Kauflustige zu wenden haben:

Cha Ina Spr Boo Iron Det Eas Iona Mar

Ion Mar TraFort Cour Fort SiouMen Falls Steve La BayEau San LosMaryHumbStock Visal Taylo St. C Winn Minne St. P. Du L Orego Rosebi Topek HumbeJunctio OlympVancor

Omaha Brown Nebras Dakota Santa I Golden Vermill Carson he Form von ragung in die beziehen, weis Ginwanderer

nates, baß ber n Fällen, wo ß mit 7°/0 be:

Konstitution ist Sisconsin früher unbedeutenden

, wo kein höhe= 10°/0, wenn ein

eittischen Koloschemerkt.
kangel an Konsesota und Canses Union liegen
In ben älteren
igreßland noch

fe u. f. w. von ind die Ramen ten und Gebiesanac for 1864, ben:

# Landämter, Registratoren und Einnehmer.

| Landamt.                                                          | Registrator.                          | Einnehmer.                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Chillicothe, Ohio                                                 | Robert D. McDougal                    | James Rowe.                         |
| Indianapolis, Indiana                                             | Edmund Browning .                     |                                     |
| Springfield, Illinois                                             | William F. Elkin                      | Geo. N. Black.                      |
| Booneville, Missouri                                              | Geo. W. Boardman .                    | John S. McFarlan.                   |
| Ironton, Missouri                                                 | James Lindsey                         | Carrol R. Peck.                     |
| Detroit, Michigan                                                 | Arnold Kaichen                        | Henry K. Sanger.                    |
| East Saginaw, Michigan                                            | Hiram C. Driggs                       | Charl. K. Robinson.                 |
| Ionia, Michigan                                                   | Stephen F. Page                       | John C. Dexter.                     |
| Marquette, Michigan                                               | Dan. H. Ball                          | Alex. Campbell.                     |
| traverse chy, michigan                                            | Morgan Bates                          | Reuben Goodrich.                    |
| Fort Des Moines, Iowa                                             | Stewart Goodrell                      |                                     |
| Council Bluffs, Iowa                                              | Frank Street                          | Dexter C. Bloomer.                  |
| Fort Dodge, Iowa                                                  | Chas B. Richards                      | Charles Pomeroy.                    |
| Sioux City, Iowa                                                  | Wm. H. Bigelow                        |                                     |
| Menasha, Wisconsin                                                | Andrew B. Jackson                     |                                     |
| Falls of St. Croix, Wisconsin                                     | Allen Pierce                          |                                     |
| Stevens Point, Wisconsin                                          | Stephen H. Alban .                    |                                     |
| La Crosse, Wisconsin                                              | Geo. A. Mitzger                       |                                     |
| Bayfield, Wisconsin                                               | Francis W. Bartlett.                  |                                     |
| Eau Claire, Wisconsin                                             | Gilbert E. Porter                     | Paleb & Down                        |
| San Francisco, Californien Los Angeles, Californien               | James M. Rosse F. P. Ramirez          | Charles A Paubo                     |
| Marysville, Californien                                           | Andrew J. Snyder .                    |                                     |
| Humboldt, Californien                                             | Chas. A. Murdock .                    |                                     |
| Stockton, Californien                                             | Sylvanus T. Nye                       |                                     |
| Visalia, Californien                                              | Henry W. Briggs                       |                                     |
| Taylor's Falls, Minnesota                                         | G. M. Stickney                        |                                     |
| St. Cloud, Minnesota                                              | Thomas C. McClure                     | Charles A. Gilman.                  |
| Winnebago City, Minnesota                                         | John H. Welch                         |                                     |
| Minneapolis, Minnesota                                            | Dana E. King                          |                                     |
| St. Peter, Minnesota                                              | Abner Tibbetts                        |                                     |
| Du Luth, Minnesota                                                | Luke Marvin                           | Sidney Luce.                        |
| Oregon City, Oregon                                               | Wm. A. Starkweather                   | Will. T. Matlock.                   |
| Roseburg, Oregon                                                  | John Kelly                            |                                     |
| Topeka, Kansas                                                    | Ira H. Smith                          | Charles B. Lines.                   |
| Humboldt, Kansas                                                  | Jonathan C. Burnett                   | Francis E. Adams.                   |
| Junction City, Kansas                                             | Robert McBratney .                    | Sam. D. Houston.                    |
| Olympia, Washington-Territorium                                   | Arthur A. Denny                       | Joseph Cushman.                     |
| Vancouver, Washington - Territor.                                 | Joseph M. Fletcher                    |                                     |
| Omaha City, Nebraska                                              | Edward B. Taylor .                    |                                     |
| Brownsville, Nebraska                                             | Richard F. Barrett .                  | Wm H H Watara                       |
| Nebraska Čity, Nebraska Dakota Čity, Nebraska                     | Royal Buck                            |                                     |
| Santa Et Nam Maile Taritarian                                     | Floris Van Reuth                      |                                     |
| Santa Fé, New-Mejiko-Territorium                                  | Joan Houghton                         | John Greiner.<br>Caleb B. Clements. |
| Golden City, Colorado-Territorium Vermillion, Dakota-Territorium. | Geo. N. Chillicott .<br>John M. Allen |                                     |
| Carson City, Nevada-Territorium                                   | Clament T Rice                        | C N. Noteware                       |
| carson chy, wevada, rermonum                                      | Olement 1. Mice                       | C. 74. Tinte Aute.                  |

Hat der Ansiedlungslustige endlich einen sichern festen Niederlass sungspunkt aufgefunden, fo beobachte er, um nicht bloß physisch gefund zu bleiben, sondern auch in seinem Boblstand fortzuschreiten. namentlich wenn er Landwirth ist, noch folgende Klugheitsregel in Sinficht auf ben Betrieb feines Geschäfts : er mache es fich nämlich gur Grundregel, fich von ber im Lande herrschenden fiblichen Betriebsweise, wenigstens anfangs, burchaus nicht zu entfernen. Es ist gewöhnlich ber Fehler beutscher Landwirthe, ben Boden Amerika's nach beutscher Art zu roben und anbauen zu wollen, und in Folge biefes, hier gang zwedwidrigen Berfahrens geben fie baufig zu Grunde. Man muß fich vielmehr, sowohl bei ber ersten Rultur als beim ferneren Unbau bes Landes, ftreng der ameritanischen Methobe, bas Land zu kultiviren und zu benuten, bedienen. Diese geht von bem Grunbsate aus: ben Boben mit ben möglichst geringsten Roften zu bewirthschaften und insbesondere Menschenhande allenthalben zu ersparen. Wenn man baber in Deutschland bei bem geringen Taglohn und den bedeutenden Preisen des Holzes die Balber bis auf die Stocke ausrobet, so brennt man sie in Amerika entweder nieder und faet in die Afche, ober nimmt nur die horizontal laufenden Wurzeln, ober gurtelt die Baume, ober baut nur ben Stamm beraus und adert zwischen ben Stoden burch, bis biese in einigen Jahren selbst verwittern und bann mit Leichtigkeit herausgepflügt werden konnen. Das Ausroden wurde bei dem Verhältniß des Arbeitslohns zum Preis der Produtte mehr toften, als ber Raum, ben die Stode einnehmen, in 10 Jahren eintragen wurde. Aus bem erlangten Oberholz erbaut sich ber Ansiedler feine Wohnung, umgaunt feine Landereien, ober tocht und warmt fich bamit. Das Urbarmachen von Waldland in Amerika erfordert auf biefe Art kaum die Salfte ber Zeit und Mühe, welche bergleichen Unternehmungen in Deutschland verursachen, und ein mit Roben vertrauter Arbeiter reinigt in 8 bis 10 Tagen einen Acre Land fo, bag er gepflügt werden fann. Der in Amerita gebräuchliche Pflug, ber tein Gestell, wie ber unfrige, und feine Raber hat, und bei welchem die Pferde gleich vor den Sechbaum gespannt werben, der also wenig sperrt, erlaubt auch bis in die kleinsten Binkel zu pflügen, und öfters bedarf man bessen in frisch gerobetem Lande gar nicht, benn ber Boben, felbst auf steinigen sandigen Bläten, ift fast überall mit einer 6-8 Boll hohen Schicht schwarzer Erde bedeckt, welche nur hie und da durch die Hade aufgelockert zu werden braucht, um zur Ginfaat geschickt zu werden. — Beginnt ein Unfiedler im Besten seine Arbeit zeitig im Berbste, so tann schon der Ertrag des ersten Jahres, wenn er nicht so fett wie ein Amerikaner lebt, sondern feine mäßige beutsche Lebenbart beibehalten bat, seine Subsistenz fichern, und ift ein fischreicher Bach ober Flug in feiner Rabe, und versteht er mit ber Flinte umzugeben, so wird er selbst im ersten Jahre nie Roth zu leiden haben. - In Allem nehme fich der neue Einwanderer ben amerikanischen Landmann zum Muster, namentlich ben wadern beutschen Bennsplyanier, ber, wie im augern auch im

w

un

bei

in

mi

bäi

felt

uni

len

rere

gen

bäu

ner

meff

Gid

berv

er f

Das

und

Feue

weni

über

theil

erhäl

das

am !

verid

auf d

felber

verm

mes,

bedeu

Nieberlag: obusisch ge= zuschreiten, eiteregel in ich nämlich n Betriebs: ntfernen. doben Ame= en, und in e häufig zu Kultur als n Methode, se geht von eringsten allenthalben em geringen Wälder bis tweder nieder en Wurzeln, heraus und Jahren selbst erden können. itslohns zum e Stöcke ein= angten Ober= feine Lande= en von Wald= ilfte der Zeit chland verur= in 8 bis 10 Der in Ame: ge, und feine baum gespannt einsten Bintel em Lande gar läten, ift fast Erde bedectt, erden braucht, Ansiedler im er Ertrag des lebt, sondern ne Subsistenz er Nähe, und lbst im ersten

sich der neue

r, namentlich

ißern auch im

innern Haushalt, Alles mit Sinn und Verstand geordnet hat. Der pennsplvanische und Ohio-Landmann bereitet Alles sich selbst und sindet darin eben sowohl eine angenehme Beschäftigung als ökonomisschen Rupen; er zieht seine Lichter und gewinnt seine Seise aus thierischem Fett, Asche und Kalk; siedet seinen Zucker aus dem Saste des Zuckerahorns, daut seinen vaterländischen, aus Roggen und Wurzeln bestehenden Kaffee, seinen Wein, sein Obst, von welchem Pfirschen und Aepfel in solcher Wenge vorhanden sind, daß man sie zur Mast und zum Branntwein verwenden muß; gewinnt und pflegt seinen Cyder, webt seine Fußteppiche und Bettdecken in den Winteradenden, und weiß sie künstlich und ächt mit einsachen Substanzen zu färben; gewinnt Honig in Menge, weiß allerhand Konsitüren und Säste aus Obst zu bereiten, und bewahrt sein Fleisch in trefslichen Beizen und Saucen auf.

Run jum Schluß für Unfiedler in ben nördlichen Staaten, in Pennfylvanien, New=Port, ben nördlichen Theilen von Ohio und Indiana, in Michigan, Wisconfin und Jowa und in ben englischen Rolonien, Giniges über ben Buderahorn, ber in den genannten Staaten in Menge gefunden wird, und gewöhnlich mit Buchen, Schierlingstannen, weißen und Baffer : Efchen, Gurken: bäumen, Linden, Espen, Butternüffen und wilden Kirschen vermischt, seltener in kleinen Hainen von 5-6 Acres selbstständig vorkommt, und wohl nur in Michigan, Wisconsin, Jowa und Ober-Canada stellenweise in Strichen gefunden wird, die eine Ausbehnung von mehreren hundert Meilen haben. — In der Regel findet man in den genannten Staaten auf einem Acre Walbland 30 bis 50 Aborn: baume und diese stets auf dem reichsten Boden und in der Nahe rei= ner Quellen. Der Baum erhalt, wenn er ausgewachsen, einen Durch= meffer von 2-3 Fuß, und die Bobe einer schwarzen ober weißen Eiche. Die schönen weißen Bluthen besselben brechen im Frühjahre hervor, noch ehe sich ein Blättchen zeigt, und durch diese Farbe unterscheidet er sich vom gemeinen Aborn, beffen Bluthen von rother Farbe find. Das Holz des Buderaborn ift, felbst frisch gehauen, leicht entzündlich, und wird deshalb von den Jägern und Feldmessern gewöhnlich als Feuerholz benutt; die Asche besselben ift reich an Rali, und wird von wenigen oder keinen der in den Balbern der Unionwachsenden Baume Durch Angapfen wird ber Baum nicht benach= übertroffen. theiligt: im Gegentheil, je öfter man ihn zapft, besto mehr Sprup erhalt man von ihm. Dag ber Saftverluft bem Baum nicht schabet, bas öftere Zapfen ben Saft fogar mehrt und verbeffert, bemerkt man am beutlichsten an ben Bäumen, welche burch Spechte oft an hundert verschiedenen Stellen verwundet wurden; ber nachquellende Saft läuft auf den Boden, die Bäume erhalten eine schwarze Karbe und der Saft der= selben ist süßer, als der von Bäumen, welche nicht vorher zufällig verwundet wurden. Der Saft destillirt aus bem holze bes Baumes, benn Baume, welche im Binter gehauen wurden, gaben noch eine bedeutende Menge Saft, als die Strahlen der Sonne ihren Stamm und Zweige burchwärmten; außerbem ist es noch bemerkenswerther, bag bas Gras unter ben Abornbäumen auf ben Wiesen besser gebeiht,

als wo felbiges ber beständigen Sonnenwarme ausgesett ift.

Die befte Beit, bie Baume ju gapfen, ift im Februar, Marg und April, je nachbem bas Wetter in biefen Monaten gunftiger ift, und warme Tage und Nachtfrofte find am geeignetsten, ben Abflug bes Saftes zu mehren; wenn ein Nachtfroft auf einen warmen Lag folgt, fest ber Abfluß aus, um am nachften Tage ftarter wiebergufehren. — Man verwundet bie Baume mit ber Art ober einem Bohrer und zieht, burch Erfahrung belehrt, bas lettere als vortheilhafter vor; man bohrt in aufsteigender Richtung gegen 3/4 Zoll tief in's Holz, und tieft baffelbe nach und nach bis zu zwei Boll; in die Bohrlöcher wird eine Röhre von Sumach ober Hollunder befestigt, um den Saft wie in einer Rinne abzuleiten, und unter diese werden Troge von Eschen=, Linden=, Pappeln= oder gemeinem Abornholz gesett, welche groß genug find, um 3 - 4 Gallonen Gaft aufnehmen zu tonnen; die gefüllten Troge werben in eine besondere Wanne ausgegoffen, und aus dieser in den Ressel zum Einkochen gebracht. - Je schneller der Saft nach dem Sammeln gefocht wird, defto beffer ift es, und keiner follte länger als 24 Stunten aufgehoben werden; je größer bas Gefäß ift, in welchem ber Saft gefocht wird, besto mehr Bucker wird aus demfelben gewonnen, und fupferne Befäge find, da in ihnen ber Zuder eine bessere Farbe erhalt, ben eisernen vorzuziehen. Wenn der Saft halb eingekocht ift, wird er durch ein Tuch gegoffen und von Neuem gekocht, und, um bas Ueberlaufen zu verhindern, Butter, Schweinfett ober etwas Talg zugeset, zum Reinigen aber Ralt, Gier ober frische Wild angewendet; boch kann auch reiner Zucker ohne alle jene Bufate gewonnen werden. Gin Löffel aufgelöfter Ralt, bas Beige eines Eis, ober eine Pinte frische Mild ift hinreichend, 15 Gallonen Saft zu klären, und lettere, ba burch bieselbe der Rucker eine vorzüge lichere Farbe erhält, den ersteren Klärungsmitteln noch vorzuziehen. Ift der Buder hinlanglich gekocht, daß er fich kornt, so wird er raffi= nirt und ebenso, wie der westindische Zuder behandelt. — Bon 231/2 Gallonen Saft, welche in 20 Stunden von zwei dieser schwarzfarbigen Bäume gewonnen wurden, erhielt man 4 Pfund 13 Ungen gut ge= körnten Zucker. Gin Baum mittlerer Größe liefert in guter Jahreszeit 20-30 Gallonen Saft, von benen man 5-6 Pfund Buder gewinnt, und Falle find icon vorgekommen, wo ein Baum 15-20 Pfd. lieferte. Es erfordert nicht mehr Kenntniffe, Aborn= guder zu machen, als Cyber, Bier ober Sauerfraut zu bereiten, und alle diese Erzeugnisse werden jest fast in jedem Farmhause der nörd: lichen und westlichen Staaten gewonnen. Die Ressel und andere Geschirre einer Farmerstuche find hinlanglich, um Buder zu bereiten, und die Zeit für diese Arbeit, wenn fie eine folche genannt werden tann, fällt in ben Theil bes Jahres, wo alle landwirthschaftlichen Geschäfte ruben. Beiber und Rinder über 10 Jahre tonnen bei berselben nütlich beschäftigt werben, und ber Gewinn bes schwächsten Al ner far bei

mi

der Ar win We Ko wel brin den Uni ban gen

gut

Ses

Buc

eine ben Zud eine von ben Grö ang 7 P gewerb fönn ange schung

tung Farn nach Uhon Wal nowerther, er gebeibt,

März und r ift, und en Abfluß ermen Taa wieberzu= ober einem ls vortheil= /4 Boll tief Boll; in die er befestiat, erden Tröge fest, welche tonnen; die rossen, und Je schneller st es, und je größer nehr Zucker da in ihnen ben. Wenn en und von

Gier ober ne alle jene bas Weiße 5 Gallonen eine vorzüg= vorzuziehen. rb er raffi=

r, Schwein=

Bon 231/2 varzfarbigen gen gut ge= guter Jah= 6 Pfund ein Baum se, Ahorn= reiten, und der nörd= andere Ge=

au bereiten, nnt werden hichaftlichen en bei der= schwächsten

unter ihnen wird, bei Familienarbeit, den eines besonders gemietheten Behülfen ftete erreichen. — Mehrere Familien in ben nördlichen Staaten gewinnen jährlich 2 - 100 Bjund Buder; burch bie Albany Gazette wurde burch Bengen befannt gemacht, daß ein einzelner Mann, 3. Nicholls, 640 Pfund in einem einzigen Sahre gapfte, sammelte und tochte, und eine Familie, aus einem Mann und seinen beiden Söhnen bestehend, in einem Frühjahr 1800 Pfund Bucker gewann.

Bemerken wir in den westlichen Staaten Tausende von Acres mit Zuckerahornbaumen bedeckt, wissen wir, daß der Baum durch wiederholtes Anzapfen sich verbessert, und der Zucker durch die mäßige Arbeit einer Farmer : Familie gewonnen werden tann, und bedenken wir zu gleicher Zeit die Muhe, welche die Kultur bes Buderrohre in Bestindien verursacht, die Rapitalien, welche in Errichtung von Buderwerken gesteckt werden muffen, die Anschaffungokoften von Bieh, die Roften der Arbeit, und oft noch die nicht unbedeutenden Auslagen, welche erfordert werden, den gewonnenen Zucker nach den Märkten zu bringen, so drängt sich unwillfürlich ber Gevanke auf, daß der Abornzucker bei fortgesetzter Rultur, und ba er wohlfeiler hergestellt werben kann, leicht den Rohrzucker aus den nordwestlichen Staaten ber Union verdrängen könnte. — Doch der Bortheil, welchen der Aborn= baum gewährt, besteht nicht blog im Buder, er liefert auch einen an= genehmen Sprup und vortrefflichen Effig, und aus ersterem einen guten, ftarten Spiritus. - Der ju Ende bes Frühlings, mabrend bes Sommers und im Anfange bes Berbstes fliegende Saft hat wenig Buderstoff, liefert aber ein wohlschmeckendes, erfrischendes Getränk, und einen, bem Champagner ähnlichen, mouffirenden Wein.

Jedem nach den westlichen und nordwestlichen Staaten wandern= den Ansiedler ist anzurathen, den Anbau und die Berpflanzung des Buckerabornbaums nicht zu vernachläffigen, um feinen Nachkommen einen werthvollen Genuß im Voraus zu sichern. — Ein Baumgarten von 200 Stud dieser Baume wird bem Ansiedler, wenn er entfernt von einem Markt lebt, nutbarer fenn, als ein Obstgarten mit derfel= ben Zahl von Aepfelbäumen. — Ein Waldbaum liefert bei voller Größe 5 Bjund Buder im Jahre; einen größern Ertrag wurde ein angepflanzter Baum bei guter Abwartung liefern; nehmen wir nur 7 Pfund an, fo murden von jenen 200 Baumen 1400 Pfund Buder gewonnen werden können, und wenn jährlich 200 Pjund im Dause verbraucht würden, immer noch 1200 Pfund zum Berkauf fommen fonnen, und diefe, ben Preis des Pfundes nur 6 Cents (2 Grofchen) angenommen, einen Bewinn von 72 Dollars liefern. - Bu wunschen wäre es, daß alle Ansiedler auf Zuckerahornländereien bei Lichtung der Balber die Abornbaume möglichst schonten. - Auf einer Farm von 200 Acres befinden fich in ben nordweftlichen Staaten, nach ber niedrigsten der oben angeführten Angaben, wenigstens 6000 Ahornbäume; wurden nur 2000 ber fraftigsten dieser ursprünglichen Waldbewohner geschützt und zur Zuckerbereitung benutt, ber Er=

trag des Baumes nur zu 5 Pfund, und der Preis zu 6 Cents ansgenommen, so würde der Ertrag der Farm an Zucker allein schon 600 Dollars gewähren, und wenn man die Kosten der Bereitung desselben mit 150 Dollars in Abzug brächte, immer noch einen besteutenden Gewinn abwersen, und um so mehr, wenn man das Land von der Regierung zu dem von derselben sestgesetten Preis erstauft hätte.

Thne Uebertreibung barf behauptet werben, daß kein Land in Europa gefunden wird, welches gleiche Bortheile schon im roben Nasturzustande bietet, noch weniger der Chätigkeit überhaupt einen solchen unbegrenzten Spielraum eröffnet, wie Norde Amerika und in manscher Beziehung auch einzelne Theile Süde Amerika's. Wer daher im alten Baterlande sich nicht halten lassen, sondern auswandern will, der wandere nach

Beften, nicht nach Often aus.

zw ist

Aı

fin

nic Fa que Ar gül ver

mit Ber obe frai Cents ans Nein schon Bereitung einen bes man bas Breis ers

in Land in rohen Na=
nen folchen
nd in man=
r baher im
ndern will,

### Aurzer Nathgeber

in

### Rechtssachen des gewöhnlichen Tebens 1).

Kontratt, — Vertrag, — Uebereinkunft. Agreements.

Ein Kontrakt bebeutet eigentlich bie gegenseitige Uebereinkunft zweier ober mehrerer Personen in Beziehung auf Etwas, das geschehen ist ober geschehen soll.

Im Besondern aber und gewöhnlich heißen die Artikel ber der Aufsat), welche solche Uebereinkunft in schriftlicher Absassung ausdrücken und von den übereinkommenden (kontrahirenden) Theilen unterzeichnet sind, — ein Kontrakt.

Es ist jedenfalls rathsam, einen Kontrakt schriftlich abzufassen; nicht bloß, weil ein solches Instrument (Dokument, Urkunde), im Fall von Streitigkeiten, eine zuverlässigere und ausreichendere Beweissquelle ist, als das Gedächtniß der Zeugen, sondern weil verschiedene Arten von Kontrakten, in Folge bestehender Gesehe, nur dann rechtsgültig sind, wenn sie schriftlich abgesaßt und von dem zu einer Leistung verbundenen Theile unterschrieben worden.

Dabei ist aber Obacht zu nehmen, daß ber schriftliche Kontrakt mit Vollständigkeit und Genauigkeit abgefaßt werde; benn mündlicher Beweis ist nicht zulässig, um ein geschriebenes Instrument zu ändern ober dessen Deutung zu biegen. Sind Ausstreichungen oder Ausskrahungen vorgefallen oder ist etwas zwischen die Linien geschrieben,

<sup>1)</sup> Auszug aus "Der Amerikanische Sachwalter ober Rechts = formen=Buch für Deutsche. Bon Delos W. Vendle, A. M., Abvokat bei sämmtlichen Gerichtshöfen ber Bereinigten Staaten und bes Staates New=Pork. Rew=Pork 1852."

so muß auf bem Papier selbst konstatirt werben, daß bergleichen vor ber Unterzeichnung geschehen sei.

In allen Kontrakten muß, als Wesentliches berselben, eine gewisse Gegenleistung, Bergütung, Preis (consideration) vorkommen, welche Gegenleistung von dem versprechenden Kontrahenten auf den, welchem versprochen wird, überstießt; also etwas zum Bortheil dessen, dem versprochen wird; oder zur Last dessen, der verspricht; z. B. eine Geldzahlung, der Berkauf oder die Ueberlieserung eines Eigenthums. Dieses Wesentliche eines Kontrakts, d. h. diese Gegenleistung (Preis, Bergeltung, Entschädigung), muß schlechterdings im Kontrakte ausgestückt werden. Kontrakte, die dem öffentlichen Wohl zuwiderlausen, können nicht geltend gemacht werden: z. B. ein Kontrakt, worin Jemand verspricht, seinem Gewerbe oder Beruse keinesfalls obliegen zu wollen; — oder zu bauen, was das Gemeinwohl beeinträchtigt (nuisance).

Bei jedem Kontrakte über zu leistende Arbeit versteht es sich, daß die Leistung auf angemessene und kunft und gewerknäßige Weise geschehe, sey dies nun im Kontrakt ausgedrückt oder nicht. Wenn beibe kontrahirende Theile übereinkommen, daß auf die Bollziehung einer oder der andern Bedingung des Kontrakts verzichtet werde, so mag dieser Verzicht unter dem Kontrakte oder auf der Rückseite niederzgeschrieben und von dem Kontrahenten, der durch diesen Verzicht bestaftet wird, unterschrieben werden.

Die Gesetze des Staates, in dem der Kontrakt geschlossen wird, sind für die Auslegung des Kontraktes maaßgebend (regulate the construction): die Gesetze des Staates, wo der Kontrakt geltend gesmacht werden soll, sind maaßgebend für das Rechtsmittel (regulate the remedy).

Quantitäten, Summen, Daten sollen stete voll ausgeschrieben stehen, nicht in Zahlen; also, zweitausend Dollars, nicht Doll. 2000.

Betrug, der sich in einen Kontrakt eingeschlichen, macht denselben gegen den schuldigen Kontrabenten ungultig.

# Assignments. — Uebertragung, — Anweisung.

An Assignment is a transfer of one man's interest in property to another, enabling the person to whom it is assigned to have the same control over the thing assigned as though he were the original owner, b. h.: Gine Abtretung, Uebertragung, bedeutet ein so vollsständiges Uebertragen des Interesses, das Jemand an einem Eigenthum hat, von diesem und durch diesen auf eine andere Person, daß diese andere, auf welche übertragen wird, dadurch über die abgetretene

653

leichen vor

orfommen,
n auf ben,
theil beffen,
3. B. eine
eigenthums.
ung (Preis,
afte ausgeviderlaufen,
aft, worin
obliegen zu

eht es sich, täßige Weise cht. Wenn Bollziehung werbe, so keite nieder= Werzicht be=

trächtigt (n

lossen wird, ate the congestend ges regulate the

isgeschrieben doll. 2000.

ht denselben

ng.

in property
to have the
the original
ein so voll=
Eigenthum
, baß diese
abgetretene

Sache dieselbe Bewalt üben und haben tann, welche bem frühern, abstretent n Eigenthumer zustand.

Die abtretende, übertragende Person, der Abtreter, heißt in der englischen Rechtssprache the assignar: nach englischem Sprachzesebalso, heißt die Person, auf welche das Interesse am Eigenthum übertragen und abgetreten wird, the assignar. Ssign. Dieser bündige Ausdruck wird also im Deutschen umschrieben werden müssen, 3. B. der, an den abgetreten ist, oder es wird der Kürze wegen die Ueberssehung "der Angewiesene" (assign) gebraucht werden oder auch einssach der Assignee.

Abtretungen, Uebertragungen (assignmets) sind rechtsungültig, wenn sie in der Absicht gemacht sind. Gläubiger oder andere Personen in ihren Rechten zu hindern, zu beeinträchtigen oder zu betrügen.

Abtretung (assignment) kann stattsinden zum Bortheil bessen, an den sie gemacht wird; oder, theils zu seinem Bortheil und andernstheils zum Bortheil anderer Personen, für die er verwaltet; oder endlich gänzlich zum Bortheil anderer Personen, für die er (ber Ansgewiesene, the assign) verwaltet, b. h. uach englischer Kechtssprache für die er in trust hält, für die er der Trustee, der Betraute ist.

Ist bei einer Abtretung (assignment) irgend ein Profit, Bortheil, Rupen zu Gunsten dessenigen, ber abgetreten hat, vorbehalten und reservirt, so giebt dieser Umstand einen entscheidenden Beweis für Betrug; und auf Antrag der benachtheiligten Gläubiger würde die Uebertragung (Abtretung) schlichtweg umgestoßen werden.

Jeboch mag berjenige, an ben abgetreten (übertragen) worden ist, ben Ueberträger (Abtreter) gebrauchen, um fallsige Ansprüche und sonstige nothwendig hier einschlagende Geschäfte zu besorgen und zum Schluß zu bringen.

Eine Uebertragung eines Interesse, bas an liegendem Grund und Boden haftet, muß wie jede andere solche Uebermachung (conveyance) so-gleich, Seitens des Ueberträgers (assignor), von diesem vor dem Frice bensrichter oder Commissioner of Deeds anerkannt und eingeständigt, und Seitens dessen, dem übertragen (abgetreten) wird, gehörig registrirt (recorded) werden.

Ein Uebertragen (Abtreten) an einen nahen Verwandten wird allemal von den Gerichtshöfen mit großem Argwohn angesehen, und wird auf Antrag der Gläubiger, auf die es wie ein Betrug wirkt, umgestoßen werden.

### Wechselbriese, — Wechsel. Bills of Exchange.

Ein Wechselbrief oder Wechsel ist ein schriftliches Begehren einer Person an eine andere, daß diese eine Summe Geldes an eine dritte Person durchaus und unter allen Umständen auszahle. — Wechselsbriefe kommen wenig anders vor, als wo auf eine Person gezogen wird, die auswärts, in einem andern Lande oder Orte ist.

Wer ben Wechsel zieht, heißt ber Trassant, Bezieher, Wechselausssteller (the drawer); berjenige, auf ben ber Wechsel gestellt, gezogen ist, heißt ber Trassat, Bezogene (the drawed). Dieser Trassat heißt nach Acceptation, Annahme bes Wechsels, ber Acceptant, Annehmer

(acceptor).

Ein auf Orber zahlbar gezogener Wechsel muß ben Namen besjenigen, an bessen Orber ber Wechsel gestellt ist, enthalten, bevor ber Wechsel an einen Oritten verhandelt werden kann; und ber, bessen Namen so darin geschrieben steht, ist verantwortlich und muß ben Wechsel an einen solchen Oritten bezahlen, wenn berselbe nicht bezahlt ist und er selber gebührende Nachricht der Nichtzahlung erhalten hat.

Bei Acceptation bes Wechsels (bill of exchange, auch draft) werbe bas Wort "acceptirt" mit beigefügtem Dato ber Zeit ber Acceptation und mit Unterschrift ber acceptirenden Partei ober Firma quer über ben Wechsel oder auf die Rückseite besselben geschrieben,

welche lettere Beife weniger üblich ift.

Acceptation erkennt die Signatur bes Ausstellers als eine achte an, und ein Acceptant wird also einem bona fide Wechselinhaber verantwortlich sehn, wenn sich auch die Signatur bes Ausstellers als

eine Fälschung berausstellte.

Wenn ein Wechsel auf eine Anzahl Tage Sicht ober auf ein bestimmtes Zeitdatum gezogen ist, so sollte berselbe am Empfangstage ober ben nächsten Tag nach dem Empfangstage zur Acceptation präsentirt werden. Hält man den Wechsel bei sich, ohne ihn zur Acceptation zu präsentiren und geht hieraus ein Schaden für den Aussteller hers vor, so muß man selber den Berlust tragen.

Der Trassat, Bezogene, hat 24 Stunden zum Besinnen, ob er acceptiren will. Wenn er aber nach Berlauf dieser Zeit sich weigert, ben Wechselbrief zurückzugeben, so wird er als Acceptant betrachtet,

b. h. als habe er acceptirt.

Schlägt ber Traffat, Bezogene, ab, einen zur Acceptation präsentirten Bechsel zu acceptiren ober einen zur Zahlung präsentirten Wechsel zu bezahlen, so muß sogleich protestirt und Nachricht bes Protestes an alle Indossanten, Giranten (endorsers) und Aussteller gesendet werden; sonst sind die Indossanten, Giranten, nicht verantswortlich.

Drei Respittage, Respekttage (days of grace), werden Wechseln zugestanden, die nicht auf Sicht gestellt sind; d. h. diese Wechsel sind nicht vor dem dritten Tage nach der im Wechsel angegebenen Zeit fällig. Wenn der dritte Tag auf einen Sonntag fällt, so sind sie den

Tag vorher, b. h. am Sonnabend fällig.

Ein Wechsel auf Sicht ist auf Präsentation fällig. Es ist gut, wenigstens rathsam, benselben zunächst wegen Nichtbezahlung protestiren zu lassen, und alsbann Acceptation zu verlangen, und, wenn bann die Acceptation verweigert wird, ihn auch für Nichtacceptation prozestiren zu lassen. — Dieser Rath wird gegeben, um den Wechsels

we En

in

fid

31

fun gez

Zal er zun

wed ift, ber Ort ftell

zeit , der

Rai

des von brief währ ger begri Institute auf baß pfänichte

inhal

Geld

Bechfelaus: t, gezogen raffat heißt Annehmer

lamen bes:
, bevor ber
ber, bessen
o muß ben
e nicht bes
tung erhals

auch draft) r Zeit ber ober Firma geschrieben,

8 eine ächte nhaber ver= isteller8 al8

auf ein bes npfangstage station präs Ucceptation ssteller hers

nen, ob er ich weigert, betrachtet,

tation prä= präsentirten achricht bes Aussteller icht verant=

n Wechseln Bechsel sind ebenen Zeit ind sie ben

Es ist gut, protestiren n bann bie ation pros n Wechsels inhaber fo viel und fo fcnell als möglich gegen ben Aussteller zu fichern.

Indi fant, Girant, hinsichtlich ber Richtbezahlung benachrichtigt werben.

Eine Bankanweisung (a check) sollte binnen 24 Stunden nach Empfang zur Bezahlung präsentirt werden.

Gine Bantanweisung, bie auf Orber lautet, muß enboffirt werben,

che sie gebraucht wirb.

Wenn der Aussteller einer auf Verlangen zahlbaren Bankanweissung keinen Fond (Geldvorrath) in der Bank zu der Zeit hat, wo er gezogen, so ist dies ein Betrug (fraud).

Der Inhaber einer Bankanweisung braucht nicht eine theilweise Zahlung anzunehmen, obgleich sie ihm von der Bank angeboten wird: er hat ein Recht auf das Ganze und mag jede kleinere Summe anzunehmen verweigern.

Wen der Trassat eines Wechsels ober der Aussteller eines Handswechsels (promissory note) außerhalb des Staates oder auf der See ist, so muß der Wechsel in dem gewöhnlichen Geschäftslokal oder in der Wohnung des Ausstellers präsentirt werden, falls nicht ein anderer Ort im Wechsel dazu bestimmt ist. Sonst sind Indossanten und Aussteller nicht verantwortlich.

Jebe wesentliche Aenberung in einem Wechsel, Handwechsel u. s. w. — eine Aenberung im Datum, im Betrage ober in ber Zahlungszeit, — entlastet alle Parteien, die am Wechsel Theil haben und die

ber Aenberung ihre Zustimmung nicht geben.

Raufbrief und Pfandbrief für bewegliche Güter. Bills of Sale and Chattel Mortgages.

Ein Kausbrief ist ein schriftliches Instrument (Dokument), welches das Eigenthumsrecht an dem darin erwähnten beweglichen Gute von einer Person auf eine andere überträgt. — Die in einem Kauspriese genannten Güter sollten an den Käuser zum vollen und sortwährenden Besitz abgeliesert werden, sonst ist, Seitens der Gläubiger des Verkäusers, die Muthmaßung eines betrügerischen Verkauss begründet. — Ein Pfandbrief für bewegliches Gut ist ein schriftliches Instrument, welches das Eigenthumsrecht an dem darin erwähnten Gute oder Gütern, mit und unter Bedingungen, von einer Person auf eine andere überträgt. Die gewöhnliche Bedingung besteht darin, daß das Gut das volle Eigenthum dessenigen wird, an den es verstsändet, hypothecirt worden (is mortgaged), wenn der Pfandschuldner (the mortgager) unterläßt oder ermangelt, dem Pfandsläubiger, Pfandsinhaber, Hypothekar (mortgagee), die in dem Pfandsläubiger, Pfandsinhaber, Inpothekar (mortgagee), die in dem Pfandsläubiger,

Die Rechtsgültigkeit und das Registriren dieser Pfandbriefe be-

treffend, muß man sich nach ben Geschen bes Staates, in welchem man wohnt, genau richten.

Obligation, — Berschreibung, — besiegelter Schein ober Handschrift. Bonds.

Eine Obligation, Berschreibung (bond), ist ein schriftliches Instrument mit beigesehtem Siegel, welches irgend eine Verantwortlichsteit, Pflicht, Verpflichtung, sammt der wegen Nichterfüllung der Stipulation zu verwirkenden Strafe anerkennt. — Betrug, der sich in eine Obligation einschleicht, macht dieselbe gegen den betrügenden Berspflichteten ungültig.

Der, welcher die Obligation macht (the maker of the bond), heißt der Obligationsverpflichtete (the obligor), oder kurzweg der Berspflichtete, Einer, dem Jener verpflichtet ist, heißt der Obligations-Gläus-

biger (the obligee).

Ueber das, was genügt, um ein Siegel beizuseben, wird auf die respektiven Staaten und die Artikel "title" "deed" (Rechtstitel, Ur-

kunden) verwiesen.

Die in einer zu Gelbzahlung verbindenden Obligation zuerst vorskommende Gelbsumme heißt die Straffumme (penal sum), und besträgt gewöhnlich das doppelte der bedingten Summe, um die Intersessen, Schaben und Kosten des Erhaltens zu becken, falls die Zahlungsbedingungen nicht erfüllt wurden.

Grundstück = Urkunden und Hypotheken. Deeds and Mortgages.

Eigentlich ist jedes besiegelte Instrument eine Urkunde und in englischer Rechtssprache eine Deed; aber in gewöhnlicher Rede versteht man unter Deed eine Urkunde, welche ein Grundstück überträgt (a conveyance of lands), und wir übersehen durch "Grundskückabstretung."

Für eine Grundstückabtretung muß seine gultige Bergeltung, Preis, Enischäligung (consideration). vorhanden fenn; biefe Bergeltung kann in Geld, Guiern, Dienstleiftungen ober heirath bestehen.

Eine Deed in fee simple ober Abtretung freien Grundstücks besfteht im Uebertragen eines unbeschränkten und vollen Grundstückeigensthums.

Eine Grundstückurkunde ober Abtretung mit Garantie, auch Gewährsurkunde (a warranty deed), besteht in dem Uebertragen, wo der übertragende Theil, der Konzedent oder Verwilliger (the grantor), verspricht, für jeglichen Fehler und Mangel, der im Rechtstitel, d. h. im Rechtsanspruch vorkommen sollte, verantwortlich zu sehn.

Gine Bergichtleiftungeurtunde (a quit-claim deed) ift bie, wo-

fa tö 201 alj

bi

ale zei

ger

des Es wie Zei Au In Ob

das und müs Dol

But

ober die ist e wird so si tund unter

stelli raths schrei

bar i regist Leibg

fey eigeben fprud vieler eines wähn

10

. .

chein ober

iftliches Incantwortlichng ber Sti-, ber sich in igenden Ber-

the bond), veg der Ber: ation8:Gläu:

wird auf die htstitel, Ur=

n zuerst vors a), und bes m die Inters die Zahlungss

and Mort-

funbe und in Nebe verfteht ich überträgt Grundstückabs

Bergeltung, biefe Bergels 1th bestehen. cunbstücks bes unbstückeigens

tie, auch Gesagen, wo ber he grantor), titel, b. h. im

ift bie, mo=

burch ber Uebertrager, Konzedent (grantor), allen Rechtsanspruch (title), falls einer vorhanden, den er vielleicht auf das Grundstück haben könnte, überträgt.

Eine Bollmacht für Grundstud (a trust-deed) besteht in einem Abtreten, wodurch ber, bem zum Bortheil Anderer abgetreten wird, also der Beamte, auch Bevollmächtigte (the trustee), das Grundstud als ein anvertrautes zu gewissen speziellen, in der Urtunde ange-

zeigten Zweden, übernimmt (takes in trust).

Eine hypothekarische Urkunde oder Instrument, Grundskück-Pfandsbrief (mortgage) ist eine Grundskückurkunde bedingter Art und sindet gewöhnlich statt, wo durch das Verpfänden des Grundskück, Seitens des Hypothekenausskellers, eine Geldzahlung gesichert werden soll. — Es ist üblich, eine Obligation auszustellen, welche dasselbe Datum wie der Pfandbrief hat, den Betrag der zu zahlenden Summe, die Zeit ihres Fälligwerdens und die Zinsbedingungen spezisizirt und an Alle, welche Gegenstände sichern wollen, als Pfandbrief gegeben wird. In einigen Staaten ist ein Hand-Wechsel (promissory note) statt einer Obligation gebräuchlich. — Die Beschreibung des Grundskücks und Zubehörs (premises) muß mit der Genauigkeit abgesaßt sehn, welche das beschriebene Land leicht und unstreitbar herausstellt.

Instrumente ober Urkunden dieser Art mussen allemal besiegelt und unterschrieben sehn von der Person, deren Land übertragen wird, mussen auch von dieser selben Person als ein von ihr ausgestelltes Dokument vor dem Beamten, dem es zusteht, anerkannt werden.

Wird die Abtretungsurkunde eines Grundstücks zu Gunsten zweier ober mehrerer Personen ausgestellt, welche Associe's sind, so sollten die Namen eines jeden derselben voll ausgedrückt darin stehen; und ist ein Grundstück das Eigenthum einer Gesellschaft mit Firma und wird dasselbe von dieser Gesellschaft mit Firma an Jemanden verkauft, so sollte der volle Name eines jeden Associe's der Firma in der Urtunde ausgedrückt stehen und die Urkunde von einem jeden derselben unterschrieben sehn.

Wenn es möglich ift, daß das Instrument zur Zeit seiner Aus= stellung und Fertigung amtlich anerkannt werde, so ist es allemal rathsam (und in einigen Staaten ersorderlich), daß es von zwei unter=

schreibenden Zeugen attestirt werbe.

Die Person, an welche die Abtretung geschieht, sollte unmittels bar darauf das Instrument in dem gehörigen Amte, dem es zusteht,

registriren laffen.

Ueber die Rechte der Ehefrauen sehe man nach in dem Artikel Leibgedinge, Witthum (Dower). Beim Ankauf von Grundeigenthum, seh es Land oder Haup oder Bauplat, kann nicht genug Obacht gegeben werden, daß man einen vollkommenen, unverletzlichen Rechtsausspruch (title) daran erwerbe. Fahrlässigteit in dieser Hinsicht hat vielen Schaben angerichtet und Leute, die viele Jahre lang im Besth eines Hauses oder eines Landgutes gewesen oder vielmehr zu sehn gewähnt hatten, haben wegen einer Unrichtigkeit in ihrem Rechtstitel

Bromme's Sanbb, f. Muew, n. Almerifa. Ste Huff. v. B. Struve.

ben Besitz an Andere aufgeben mussen. Will ein Kausliebhaber gehörig versahren, so lasse er den Rechtstitel (Anspruch) des Verkäusers an dem verkäuflichen Eigenthum sorgfältig von einem fähigen und redlichen Rechtskundigen untersuchen, ehe er sich seinen Kausbrief ausstellen läßt und sein Geld los wird. Nicht jeder Rechtsgelehrte hat die hiezu gehörige Uedung oder Kenntniß oder Geschick. Es muß ein ganz in diesem Felde bewanderter Jurist sehn.

Der Titel "Abvotat oder Rechtsgelehrter" reicht nicht hin. Der Käufer sehe sich vor und wähle zu seinem Rechtsbeistand den Mann von Wissen, von Ersahrung, von unverdrossener Wachsamteit, von uns bescholtenem Ruf und — Redlichkeit. Es hängt hiervon Familiens Glück und Unglück ab. Eine vielzährige Bekanntschaft mit sich immer wiederholenden Beispielen, wie Fahrlässigkeit, Leichtsinn und Unwissensheit mit dem Wohl und Wehe zu leicht vertrauender Käufer ihr Spiel treiben, macht es mir zur Pflicht, meinem Kath ganz besondern Nachs

brud zu geben.

Unter ben Weisen, in biesem Lande Kapital anzulegen, gehört bas Anlegen auf Hypothet zu benen, wo Sicherheit, Gelegenheit, Rupen und Paglichkeit sich am besten vereinigen lassen. — Sat ein Frember, ein Einwanderer, einiges, auch nur geringes Rapital, bas er nicht gleich, besonders bei seiner Unbekanntschaft mit dem Lande und bessen Eigenthümlichkeit, anwenden kann, so steht ihm kein vortheilhafterer Weg offen, ale ber, es auf Hppothet auszuleihen. Go verschafft er fich Interessen nach bem höchsten Binsfuß, den bas statutarische Gesetz jedes respektiven Staates erlaubt (im Staate New-Pork 7 Proz.). Bleibt sein ausgeliehenes Gelb nur gehörig unter bem Werthe bes hppothezirten Grundeigenthums, so läuft er viel weniger Gefahr, als wenn er es in ben öffentlichen ober Gesellschaftsstocks anlegt, bie eben fo oft, nur nicht so regelmäßig, steigen und sinken und finken und steigen, wie das Meer in Ebbe und Fluth. Wir geben den Rath, bag er fich nach einem redlichen und tüchtigen Juriften umfebe, ber in ber Untersuchung ber Rechtstitel bes Grundeigenthums bewandert ift und auf beffen Geschicklichkeit und Borficht er fich verlaffen kann. Diesem vertraue er bas Geschäft, erstents zu untersuchen, ob ber, welder die Spoothet geben will, einen gultigen und reinen, unbeschwerten Rechtstitel auf bas zu hypothezirende Eigenthum habe und bann, bag die Papiere, Schrift und Urkunden gehörig abgefaßt, ausgeftellt, anerkannt und unverzüglich regiftrirt werben. Alle Ausgaben und Roften für diese Untersuchung des Titels oder Rechtsbesites, für Abfassung, Ausstellung, Anertennung und Registrirung fallen ohne Ausnahme auf ben Sppothekenaussteller, ber bas Gelb anleiht. - Burben einwandernbe Fremde ihr Kapitalvermögen auf diese Weise und auf so lange anlegen, bie fie, in wenigen Jahren, mit biefem Lande, beffen Weschäfts= weisen und Berhaltniffen bes Stadt = und Landlebens vertrauter geworden, so würde sogar mancher bittere Verlust vermieden werden, ben

Fr übe am nie daß füg ben

veri zu 1

Wit

der

tens Gru ihreć als

Abtr

nehm tragu Staa ger L undzu recht es al

will, und f bindli Zweck jon al zimme mächti perty

gen , Freun Bhaber ges Berkäufers ähigen unb ufbrief auss gelehrte hat Somuß ein

t hin. Der ben Mann eit, von unon Familient sich immer nd Unwissener ihr Spiel ondern Nach-

egen, gehört genheit, Ru= — Hat ein pital, das er m Lande und kein vortheil= So ver= en. s statutarische ort 7 Proz.). Werthe des Gefahr, als legt, die eben d finken und en den Rath, msehe, der in bewandert ist rlassen kann. ob der, wel= unbeschwerten nd dann, daß sgestellt, ann und Rosten ir Abfassung, lusnahme auf einwandernbe so lange an= en Geschäfts= ertrauter ge= werben, ben sonst ihre Unerfahrenheit und Anderer Betrug fast unvermeiblich ver= anlaffen.

### Leibgebinge, - Witthum. Dower.

Leibgedinge, Witthum ist das Interesse, welches das Geset einer Frau an dem Grundbesit ihres Ehemannes zugesteht, im Fall sie ihn überledt. Im Allgemeinen besteht es in dem Rechte, daß ein Drittel am Werth des Grundeigenthums ihres Mannes für sie, zu ihrer Rutznießung während ihres natürlichen Lebens, und so ausgeschieden wird, daß sie für nicht länger als für die Dauer ihres Erbens darüber verzsügen kann. Die Rechte einer Ehefrau am persönlichen, beweglichen Gigenthume ihres Mannes hängen von den durch Statuten vorgeschriesbenen Berordnungen der verschiedenen Staaten ab.

Wenn ihr der Mann im Testament ein Legat statt des Witthums vermacht, so hat sie das Recht, entweder das Witthum oder das Legat zu mählen.

Im Fall ein Tausch von Grundbesit stattgefunden, hat die Wittwe die Wahl, ob sie ihr Witthum in dem Grundbesit haben will, der beim Tausch abgegeben oder dem, der dabei angenommen ist.

Eine Abtretung des Witthums (assignment of dower) ist, Seistens der Erben, eine Uebermachung eines bestimmten Theiles des Grundbesites an die Wittwe für die Dauer ihres Lebens, anstatt ihres Leibgedinges, d. h. ihres Witthuminteresses an dem Ganzen und als Befriedigung dafür.

Von einem verheiratheten Manne hätte man niemals eine Abtretung (conveyance) von Grundstückbesitz (real estate) anzusnehmen, ohne sich zu überzeugen, daß seine Schefrau an der Ueberstragung Theil hat, und diese Abtretung, gemäß den Gesetzen des Staates, wo das Land liegt, vor dem zuständigen Beamten, gehörisger Weise anerkennt (acknowledges). Ist die Frau noch keine einsundzwanzig Jahre alt, so kann sie ihrem Leibgedinge oder Witthumsrecht nicht Sintrag thun und es ausschließen; in solchem Falle ist es also ohne Nutzen, daß sie an der Uebertragung Theil nehme.

Berlangt ein Frauenzimmer das Eigenthum, welches sie besitzen will, so zu sichern, daß die Bortheile desselben von ihr nach der Ehe und frei von der Beschränkung durch den Shemann und dessen Bersbindlichkeiten (lisbilities) genossen werden mögen, so kann sie diesen Zweck dadurch erwirken, daß sie dieses Eigenthum an eine britte Person als Betrauten, zum Zwecke der Verwaltung zu ihrem (des Frauenzimmers) Vortheil abtritt, also eine britte Person zu ihrem Bevollsmächtigten, Vetrauten, Conzessionar (trustee) macht (conveys the property to a third person in trust for her benesit).

Bunscht ein Chemann Eigeuthum auf seine Chefrau zu übertragen, so kann er es badurch veranstalten, daß er basselbe an einen greund als Betrauten (trustee) zum Zwecke ber Berwaltung für

seine Chefrau überträgt (by conveying to some friend in trust for her benefit). Eine solche Uebertragung würde freilich auf Gesuch berjenigen Gläubiger, beren Ansprüche und Rechte baburch beeinsträchtigt sein könnten, umgestoßen werden, doch sichert biese Maaßzegel das Eigenthum für die Ehefrau gegen jeden Andern, der nicht Gläubiger ist.

### Grundherr und Miethmann (Pachter). Landlord and Tenant.

Grundherr ist ber, welcher Grundeigenthum vermiethet (verpach= tet), landlord. — Miethmann (Pachter) ist ber, bem basselbe ver=

miethet (verpachtet) ift, tenant.

Miethkontrakt (Bachtkontrakt) ist ber schriftliche Vertrag, wodurch ber Grundeigenthümer ben Gebrauch der Grundeigenthums an einen Anderen, auf eine bestimmte Zeit, für festgesetzte Rente oder Vergelztung, die zu angegebenen Zeitpunkten zahlbar oder zu entgelten ist, vermiethet (verpachtet), a lease.

Aftermieth= ("Afterpacht=") Kontrakt ist ber schriftliche Kontrakt, wodurch ber Miethmann (Bachter) sein Mieth= (Bacht=) Eigenthum an eine dritte Berson vermiethet (verpachtet), welche ber Aftermieth=

mann (Afterpachter) beißt, (under-lease, under-tenant.

Mieth= (Pacht=) Kontrakte sollen schriftlich senn. Es giebt ihrer 4 Arten:

Miethkontrakt auf Jahre; . . . lease for years; auf's Leben; . . , for life; auf Kündigung; . , at will;

Die erste Art findet statt, wo eine bestimmte Anzahl Jahre im Kontrakte ausgemacht ist; die zweite für die Lebensdauer, entweder des Miethmannes (Pachters) oder einer andern Person oder Personen; die dritte, wo die Dauer des Mieth = (Pacht=) Besthes von dem Beslieben der einen wie der andern der Kontraktparteien abhängt. Die lette Art ist da, wo der Kontrakt abgelausen ist, der Miethmann (Pachter) aber im Mieth = (Pacht=) Besitz zu bleiben fortsährt. Er ist dann des Grundherrn vergünstigter Miethmann (Pachter); tenant der sufferance.

Man sehe mit Sorgfalt barauf, baß alle Bedingungen und Verpflichtungen, unter welchen bas Bodenstück (premises) verwilligt wird,

flar und beutlich im Miethkontrakte ausgebrückt fteben.

Es ist des Miethmanns Pflicht, darauf zu sehen, daß das, was er geniethet (premises), nicht durch seine Fahrlässigkeit Schaben leide; ist z. B. ein Fenster zerbrochen oder ein Ziegel gefallen und kann das durch dem Gebäude, durch Nässe u. s. w., wesentlicher Schaben gesichehen, so ist es seine Schuldigkeit, ausbessern zu lassen und das Paus vor weiterer Beschädigung zu schützen.

gie en For Len Ze

din

(Si

m

wei Ha Ha get, er eine war

üben beho den hung

dief

dief

Heir und ner f den wenn In die

sie e

trag

Aurzer Rathgeber in Rechtsfachen des gewöhnlichen Tebens.

Geht ber Miethmann einen ausbrücklichen und unbedingten Berstrag ein, daß er repariren und in Reparatur erhalten will, so versbindet ihn der Bertrag dazu, ja, so weit, daß er wieder aufbauen muß,

was Feuer ober ein sonstiges Element ober Bufall zerstört.

Der Grundherr kann zum Repariren nicht gezwungen werden, wenn er sich nicht ausbrücklich dazu verpflichtet hat, wenn aber die Gesbäude unbewohndar werden oder ihr Benuten nützlich zu sehn aufhört, weil der Grundherr nicht reparirt, so mag der Miethmann ausziehen und sich auf diese Weise der Pflicht, die Kente zu bezahlen, entziehen.

Miethet man ein Gebäude auf eine bestimmte Anzahl Jahre und kontrahirt man ausbrücklich, die Rente diese Zeit hindurch zu bezahslen, so muß dies geschehen, selbst wenn das Haus vor Ablauf der Zeit abbrannte. Es ist rathsam, sich dagegen durch die Kontraktsbestingung zu schüben, daß die Kente aushöre, wenn das Gebäude zu

Grunde geht.

Der Miethmann kann vor Ablauf der Miethe die Gegenstände wegnehmen, die er für seinen Verkehr, Handthierung, Gewerbe ober Hausgebrauch im Gebäude ausgerichtet hat und deren Wegnahme dem Hause keinen Schaden thut. Hat er sie aber so im Gebäude befestiget, daß das Wegnehmen wesentlich nachtheilig seyn würde, oder hat er sie so ausgerichtet, daß das Gebäude durch das Wegräumen in einem schlechtern Zustand seyn würde, als derselbe vor der Errichtung war, so muß er sie zurücklassen. Er kann also z. B. Fenster, Thüren, Schlösser u. s. w. nicht wegnehmen. Indez kann der Miethmann in dieser Hinsch mit dem Grundherrn Bedingungen kontrahiren, die diesem Uebelstande abhelsen und die allgemeine Regel des Geseyes überwältigen.

Dem Pachter liegt ob, das gepachtete Gut ackerwirthschaftlich zu behandeln; Einzäunungen z. B. darf er nicht verfallen laffen, noch ben Boben durch Vernachlässigung ober Uebertretung ber Rultur auss

bungern u. f. w.

### Chemann und Chefrau. Husband and Wife.

In diesem Lande gilt die allgemeine Regel, daß der Mann durch Heirath ein Recht auf alles bewegliche Eigenthum (personal property) und auf die Renten, Erträge und Vortheile des Grundeigenthums seiner Frau erwirbt, und auf der andern Seite verpflichtet ist, die Schulzden seiner Frau zu bezahlen und ihre Kontrakte zu erfüllen, auch wenn die einen wie die andern vor der Heirath gemacht sind. — In einigen Staaten haben die Legislaturen Gesetz gegeben, welche die Anwendung dieser allgemeinen Regel verändern und ihr Einstrag thun.

Tritt die Frau während der Ehe in ein Grundbesitzrecht, das sie erwerben kann (if she be seized of an estate of inheritance), so ist

rd and

n trust for

auf Gesuch

urch beein=

iese Maaß=

, ber nicht

et (verpach= basselbe ver=

ag, woburch no an einen ober Vergel= entgelten ist,

he Rontrakt, ) Eigenthum : Uftermieth=

s giebt ihrer

· s ;

rance.
hl Jahre im
er, entweber
er Personen;
son bem Beshängt. Die
Wiethmann
rtfährt. Er
ster); tenant

en und Ver= willigt wird,

ığ bas, was chaben leibe; nb kann ba= Schaben ge= len unb bas basselbe dem Manne, in Kraft ber Berheirathung, frei gehörig, und er hat das Recht auf Rente und Ertrag desselben während ihrer Beider Leben. Wird ein Kind aus dieser She lebendig geboren, so kommt der Mann zum absoluten Besitrecht während ber Dauer seines Lebens, d. h. so lange er lebt; nach seinem Tode kommt der Grundsbesitz auf seine Frau oder beren Erben.

Wenn ein Mann und Frau zusammen (jointly) Land kaufen ober erhalten, so kann Keines von ihnen diesen Grundbesitz ohne Einzwilligung des Andern verkaufen, und wenn Einer von ihnen stirbt, so

nimmt ber Ueberlebenbe bas Bange.

Der Ehemann kann ben Erbbesitz bes Landes seiner Frau nicht verkaufen. Soll Abtretung und Berkauf besselben (conveyance) stattsfinden, so muß sie beitreten, und die Aussührung der Abtretung nach den Gesehen bessenigen Staates, in welchem das Land liegt, anerkennen.

Geboren ber Frau Schuldscheine, Obligationen, Pfandbriefe ober andere Dinge, die burch Rechtsverfahren einkassirt werden konnen (choses in action), so kann der Mann sie einklagen und einkassiren,

und fo wird bas erhaltene Geld fein Eigenthum.

Der Mann muß die von seiner Frau vor der Heirath gemachten Schulden bezahlen; stirbt sie aber, ehe dieselben bezahlt sind, so ist er nicht länger dafür verantwortlich. — Er muß seine Frau mit all dem Röthigen versorgen, welches seiner Lage und seinem Stande im Leben angemessen ist; und wenn sie zu diesem Behuse Schulden macht, während sie beisammen leben, so muß er die Schulden bezahlen. Auch ist er für Unrecht (torts, wrongs) und Betrug, den sie während der Ehe begeht, verantwortlich.

Gine verheirathete Frau tann tein Testament machen.

Lacht ein Frauenzimmer ein Testament und heirathet bann, so ist das Testament burch die Heirath als widerrufen anzusehen.

Mann und Frau können im Civilprozeß weber für, noch gegen einander zeugen.

Handwechsel, — Handschein, — Handschrift. Promissory Notes.

Ein Handwechsel ist eine unbedingte, schriftliche Verpflichtung, eine angegebene Summe zu einer festgesetzen Zeit an eine genannte Person ober an deren Order oder an den Inhaber (bearer) des Wechsels zu bezahlen. Der Unterzeichner des Handwechsels heißt sein Aussteller (maker); der, an den gezahlt zu werden er ausgestellt ist, heißt der Nehmer (payee); und der, an welchen der Nehmer ihn zahlbar macht u. s. w., heißt der Indossal; wer die Note, d. h. den Wechsel, so zahlbar macht oder indossist, heißt Indossant, Girant (endorser).

Ein vergeltender Werth (consideration) muß für einen Sand-

(vi au gel

w

gü

ba

er

au

der Ha ode wir tes and

lang

Da

an tin (
zahl
zahl
znh
auf
indo
fchre
vera
wird

diesei indos

"We

wodu dies mich, Perso dosser John neue

und d Aussi Soll thörig, und hrend ihrer geboren, so Dauer seines ber Grunds

Cand taufen 13 ohne Ein= 15 en stirbt, so

r Frau nicht yance) statt= r Abtretung Land liegt,

ndbriefe oder rden können d einkassiren,

th gemachten find, so ist er mit all bem nde im Leben macht, wähsten. Auch ist hrend der Ehe

n. het bann, so isehen. , noch gegen

Promissory

Berpflichtung, eine genannte (r) bes Wech: ist sein Aus: tellt ist, heist ; ihn zahlbar ver bie Note, heist Indos

einen Hand=

wechsel, um diesen zwischen Aussteller und Nehmer (maker and payee) gültig zu machen, gegeben werden. Aber Jeder, ber einen Werth bafür gegeben, bevor er fällig geworden, und nicht gewußt hat, daß er ursprünglich ohne vergeltenden Werth ausgestellt gewesen, kann auf Kraft des Wechsels seinen Regreß an jedem der vorangehenden Indossanten und am Aussteller nehmen.

Die Worte "Werth empfangen" ober "für empfangenen Werth" (value received), sollten in den Handwechsel eingerückt werden, um auszudrücken, daß eine Vergeltung für das Versprechen stattgefunden.

Wer jedoch einen Handwechsel sür einen zuvor gegebenen Bergeltungswerth erhält, z. B. als Sicherheit für eine vorhergehende Schuld, der giebt keinen Werth dafür und ist in keiner bessern Lage als der Nehmer (payee). Eine umsethare, verhandelbare Note oder Handwechsel (negotiable note) ist eine solche, die ohne Indossement oder Giro übertragbar ist oder durch Indossirung übertragbar gemacht wird. Eine Note oder Wechsel, der nach den Gesehen des Staates, wo er ausgestellt ist, negotiirbar, umsethar ist, ist es auch anderwärts.

Die gewöhnlichsten Weisen, Handwechsel zu ziehen, sind: auf Berlangen ober Sicht (on demand) ober auf eine bestimmte Zeit nach Datum; ferner: zahlbar entweder nur an die genannte Person oder an die Order der genannten Person oder an den Inhaber; ferner: zahlbar in Geld oder in einer zu bestimmenden Waare. — Ein Handwechsel, zahlbar an eine genannte Person, und wo die Worte "an Order", "an Inhaber" sehlen, ist negotiirbar, umsethar. — Ist der Handwechsel auf Order gestellt, so wird er negotiirbar, wenn der Nehmer ihn indossirt, indem er seinen Namen auf den Rücken des Wechselssicht, und in diesem Falle wird der Nehmer dem Inhaber (bearer) verantwortlich, wenn der Handwechsel nicht vom Aussteller bezahlt wird und vorausgeset, daß er, der Nehmer, zur gebührenden Zeit Nachricht und Anzeige von der Nichtzahlung erhalten hat. Bergleiche "Wechsel".

Hit der Handwechsel an den Inhaber zahlbar gestellt, so kann dieser, der bearer (Träger) heißt, Zahlung verlangen, ohne ihn zu indossiren.

Wenn ein Nehmer einen Wechsel ohne ein solches Indossement, wodurch er verantwortlich würde, zu übertragen wünscht, so kann er dies dadurch erreichen, daß er mit den Worten: "Ohne Rekurs an mich, John Doe," indossirt. Wünscht er den Wechsel an eine dritte Person speziell zahlbar zu machen, so kann er es durch folgendes Indossement: "Zahlen Sie (den Inhalt) an John Jones oder Order. John Doe." John Jones mag dann weiter indossiren, um an eine neue Person zahlbar zu machen u. s. w.

Ein Handwechsel, welcher so läuft: "Ich verspreche zu zahlen . . ," und der von zwei Parteien unterzeichnet ist, verpflichtet die Unterzeichner, Aussteller , sowohl gemeinschaftlich , wie besonders und getrennt. — Soll aber ein nur gemeinschaftlich = verpflichtender Wechsel ausgestellt werben, fo muß geschrieben werben: "Wir versprechen gemeinschaftlich

und nicht Jeber besonbere ... "

Wird ein Handwechsel an die Order zweier ober mehrer Personen, die nicht Handelsgenossen, Kompagnons, Associes sind, zahlbar gemacht, so mussen alle und jeder indossiren, um eine Uebertragung d. h. Giro, Indossement, gultig zu machen.

Ein Handwechsel, ber nach seiner Berfallzeit negotiert wird, muß sich jeglicher Gegenrechnung, Gegenforberung (offset) unterwerfen, die

ber Aussteller gegen ben Rehmer haben mag.

Die Ausbrücke "ohne Decort ober Diskonto," b. h. ohne Kürzung ober Abrechnen (without defalcation or discount), muffen in Handwechseln in New : Jersey und Bennsplvanien eingerückt werden. Stehen biese Worte nicht da, so ist in den genannten Staaten ein solcher Handwechsel benselben Mängeln und Unfähigkeiten unterworfen, die einen Handwechsel nach Berfallzeit treffen.

Handwechfel haben, wie Wechselbriefe, das Vorrecht dreier Respitsober Respektiage (days of grace), und die Zahlung sollte am letten Respittage verlangt werden. Gewohnheit, und in einigen Staaten statutarisches Geset, machen einen an einem Sonntag fälligen Wechs

fel am vorhergehenben Tage zahlbar.

Die Zahlung follte am Tage, an dem ber Handwechsel fällig ist, verlangt werden und, wenn sie nicht erfolgt, sollte gleich und unmittelbar Anzeige bavon an alle Indossanten gemacht werden; geschieht

bies nicht, fo hort bie Berbindlichkeit ber Indoffanten auf.

Stehen die Worte "mit Zinsen oder Interessen" in einem Handswechsel nicht, so trägt er keine Zinsen vor dem Tage, wo er fällig ist. Wird er nicht bezahlt, wenn fällig, so zieht er von der Zeit an gesetliche Zinsen. — Ist der Handwechsel zahlbar auf Berlangen, auf Sicht, so trägt er Zinsen von dem Tage an, da die Zahlung verslangt ist. — Ist der Handwechsel ausgestellt als zahlbar in einer angegebenen Waare, so muß die Zahlung zu der im Wechsel bestimmten Zeit angedoten werden, sonst kann der Inhaber den Werth des Wechsels in Geld verlangen. (Diese Regel gilt auch für alle Tauschstontrakte.) Der Handwechselinhaber braucht keine geringere Summe anzunehmen, als den vollen Betrag; wenn er es aber thut, so sollte er den empfangenen Betrag auf dem Rücken des Handwechsels notiren und kreditiren. — Der Zinssuß, nach welchem Geld, sobald es fällig geworden, verzinset wird, ist der gesetliche Zinssuß des Staates, in welchem das Papier ausgestellt ist.

Ist ein Handwechsel verloren gegangen, so ist es rathsam, diesem Borfall die größtmöglichste Deffentlichkeit zu geben, um dem Verkause des Papiers im Publikum vorzubeugen; wenn er dennoch in die Hände einer Person kömmt, die im guten Glauben mit Zahlung geskauft hat, so muß der Wechsel bezahlt werden, salls die Negotiation

nicht burch Fälschung ausgeführt ist.

find file to diefe von tönn und ange Rech einen nicht legt

Art die E gelter

ist ei einem zu th von i

zu the trager attorn Dritte ausbr

eines denn eines

hört c wird; vollme schaffer

der Ze öffentl sollte werder einschaftlich

hrer Perso: 16, zahlbar ebertragung

wird, muß rwerfen, die

ohne Kür:
, müssen in lickt werden. Staaten ein unterworfen,

reier Respits e am letzten gen Staaten Uigen Wechs

fel fällig ist, und unmiten; geschieht

einem Hands wo er fällig ber Zeit an Berlangen, Zahlung vers bar in einer hsel bestimms t Werth bes alle Tauschs gere Summe ut, so sollte hsels notiren ald es fällig Staates, in

hfam, biesem em Berkause noch in bie Zahlung ges Regotiation

### Empfangscheine, - Quittungen, Receipts,

find keine entscheibenden Beweisstücke einer geschehenen Zahlung; aber sie wersen die Beweislast auf den, der sie anzusechten versucht. Aus diesem Grunde wird, wer vorsichtig ist, einen Empfangschein nicht von sich geben, dis die Zahlung wirklich stattgesunden. Empfangscheine können quittiren: entweder (in full of all demands) voll, für alle und jegliche Forderung, Generalquittung; — oder für eine bestimmte, angegebene Rechnung (on account); oder für theilweise Zahlung einer Rechnung, auf Abschlag berselben (in part — payment); oder für einen bestimmten Zweck. — Die Wortfügung einer Quittung ist nicht wesentlich; Gegenstand und Zeit müssen aber deutlich dargeslegt seyn.

Eine allgemeine Quittung für Forderungen aller und jeglicher Art (in full of all demands) ist eine Entlassung von allen Schulden, die Spezialschulden ausgenommen, b. h. Schulden, die aus einem besiegelten Instrumente erweisbar ist.

Bollmacht, Power of attorney,

ist ein schriftliches, besiegeltes Instrument, mittelst bessen Jemand einem Andern die Ermächtigung belegirt, überträgt, etwas für ihn zu thun, welches dieselbe bindende Wirkung haben soll, als ob es von ihm selber ursprünglich gethan wäre.

Jemand, der in und aus eigenem Rechte die Macht hat, etwas zu thur, mag einem Andern die Macht, es zu thun, delegiren, überstragen; aber der Bevollmächtigte (Sachwalter, Anwalt, Agent, attorney) kann keinen Dritten statt seiner substituiren, an keinen Dritten die Vollmacht wieder delegiren, falls ihm hierzu nicht eine ausbrückliche Ermächtigung gegeben.

Jeder, bessen Ermessen eine Macht hinsichtlich bes Geschäftes eines Andern anvertraut ift, sollte die Geschäftspflichten selber thun; benn im Allgemeinen kann er nicht diese Geschäfte dem Ermessen eines Dritten übertragen.

Die Ermächtigung eines Bevollmächtigten, b. h. die Bollmacht, hört auf, wenn sie vom Geber, Prinzipal, entzogen, zurückgenommen wird; sie hört auch auf, wenn der Geber stirbt. Wenn aber der Besvollmächtigte selber ein Interesse an dem hat, was die Bollmacht besichaffen soll, so ist diese unwiderrusbar.

Die Zurudnahme einer Bollmacht wirkt auf britte Bersonen von

ber Zeit an, wo ihnen Anzeige bavon zukommt.

Vollmachten, die im Auslande dienen sollen, sollten vor einem öffentlichen Notarius anerkannt, und die Unterschrift des Notarius sollte von dem Konsul des Gouvernements desjenigen Landes bezeugt werden, in welches die Vollmacht gesendet wird.

Ift es beabsichtigt, daß bie Bollmacht in einem andern (ameritanischen) Staate biene, so follte fie gehörig und nach ben Besehen bes Staates, wo fie ausgestellt ift, erwiesen und anerkannt werden.

#### Testament. Wills.

Wenn Jemand unerwarteter Beise sich veranlaßt finden sollte, ein Testament auszuseten, ohne daß er im Stande wäre, sich guten rechtsverständigen Rath zu verschaffen, so ist es von äußerster Bichtigkeit, daß das vermachte Eigenthum und die Bedingungen und Abssichten des Vermächtnisses deutlich beschrieben und dargestellt werden; benn, im Allgemeinen werden Testamente genau dem engen Buchstaden des Instruments gemäß ausgelegt.

Wenn rechtsverständiger Rath erhalten werden kann, ist es alles mal rathsam, sich denselben zu verschaffen, denn die statutarischen Ansordnungen über Testamente und Vermachen sind so in's Einzelne gehend und wichtig und dabei doch in jedem Staate so verschiedenartig, daß man beim Versuch, ohne rechtsverständige Hülfe ein Testament aufzusehen, Gesahr läuft, mit einer oder anderer statutarischen Versfügung in Streit zu kommen.

Wer seinen letten Willen ober Testament macht (Testator, Erbstasser, Erbsetzer, Bermächtnißstifter), muß bei gesundem Verstande sehn, frei und aus eignem Willen und mit dem überlegten Vorsatzu testiren, handeln. Es versteht sich, daß er sein Testament mittelst irgend eines solchen Atts und Handlung zurücknehmen kann, wodurch diese

Absicht bes Wiberrufens erweisbar ift.

Unmundige Personen und verheirathete Frauen konnen im Allgemeinen ein Testament nicht machen; doch sind sie in einigen Staa-

ten burch Statut dazu ermächtigt.

Heirath, so wie die Geburt eines Kindes, nachdem das Testament gemacht ist, und wenn im Testamente eine Verfügung für solchen Fall nicht gemacht ist, wird, nach Gemeinem Rechte (Common law) als eine Zurücknahme, Widerruf des Testamentes betrachtet; wenigstens kann es den Rechten der Frau und des so gebornen Kindes an deren Interesse im Vermögen keine Beschränkung setzen. Das Testament einer unverheiratheten Frauensperson wird in manchen Staaten bei nachfolgender Verheirathung als widerrusen angesehen.

Ein Vermächtniß an eine Chefrau nimmt dieser ihr Recht am Witthum nicht, falls das Vermächtniß nicht offenbar mit solchem Rechte im Widerspruch steht oder falls es nicht ausdrücklich angegeben ist,

baß es ben Plat biefes Rechtes einnehmen foll.

Ein Kobizill ist etwas bem Testament Hinzugefügtes, und sollte eben so ausgestellt werden wie das Testament. Es kann in einem weiteren Bermächtniß ober in einer theilweisen Zurücknahme (Aenderung) bes Testaments bestehen.

Ein Bermächtniß (Legat) an Jemanden, ber bas Testament be-

Les und

Bei

bis

ihrer

mün

nicht zu se von

ist n erflä bleib

fen f werde unter ferun

feine

den.

nicht wendi eine ribie an Was bes U

dern genau gebund

Frage

beantr

bern (ameri: ben Gesetzen int werben.

finden follte, e, sich guten gerster Wich= gen und Ab= stellt werden; engen Buch=

n, ist es alles starischen Uns in's Einzelne rschiebenartig, sin Testament tarischen Bers

Testator, Erbs derstande seyn, orsat zu testis nittelst irgend wodurch diese

nnen im AU: einigen Staa:

pas Testament ir solchen Fall non law) als ; wenigstens ides an deren as Testament Staaten bei

ihr Recht am olchem Rechte ingegeben ist,

es, und sollte nn in einem hme (Aende:

Testament be=

zeugt, ist hinsichtlich seiner ungültig, obgleich ber übrige Theil bes Testaments rechtsgültig ist. Zwang und ungehöriger Ginfluß, gegen und auf ben Testator ausgeübt, entträftet bas Testament, stößt es um.

Verbindlichkeiten der Minorennen, Minderjährigen, Nicht= oder Unmündigen. Liabilities of minors.

Bersonen beiber Geschlechter find nicht munbig, find Minorenne, bis fie einundzwanzig Jahre alt find.

In Vermont und Ohio find Frauenzimmer von achtzehn Jahren mündig, majorenn.

Minorenne können keinen Akt (Rechtshandlung) begehen, ber ihrem Eigenthum Schaben thate und ben fie bei ihrem Mundigmerben nicht jugrudweisen und aufheben könnten.

Jeder von einem Minorennen geschlossene Kontrakt, ber offenbar zu seinem Nachtheile ist, ist schlechthin rechtsungültig; und ein Kontrakt, von dem es ungewiß ist, ob er ihm nachtheilig ober vortheilhaft sep, ist nur durch die Wahl und den Willen des Minorennen ungültig zu erklären.

Im letten Fall, b. h. wenn ber Kontrakt ungültig werben kann, bleibt berselbe für den majorennen Kontrahenten, die mündige Partei, bindend, bis er von dem Majorennen aufgehoben wird.

Ein Kontrakt für Lebensbedürfnisse des Minorennen ist für diesen bindend, und letterer kann auf einen solchen Kontrakt hin belangt werden, jedoch muß es erwiesen werden, daß die gelieferten Gegenstände unter den Umständen und der Lage, worin er sich zur Zeit der Liesferung befand, für ihn nothwendig waren. Seine eigenklichen, nicht seine angeblichen Umstände und Lage müssen in Betracht gezogen wers den. Die Lebensbedürfnisse der Frau und Kinder eines Minorennen sind Lebensbedürfnisse für ihn.

Ein Bater ist durch den Kontrakt seines unmündigen Sohnes nicht gebunden, selbst nicht für Gegenstände, die dem Sohne nothwendige und angemessene Lebensbedürfnisse sind; es seh denn, daß eine wirkliche gesehmäßige Macht, zu kontrahiren, oder solche Umskände, die auf eine solche Macht schließen lassen, erwiesen werden können. Was für Umstände aber hinreichen, um auf eine solche gesehliche Macht bes Unmündigen, kontrahiren zu können, schließen zu lassen, ist eine Frage, die für jeden besonderen Fall besonders zu bestimmen und zu beantworten ist.

Ein Bater ist für Lebensbedürfnisse, die seinen minorennen Kinstern geliefert sind, verantwortlich und verbunden; jedoch müssen es genau solche Bedürfnisse senn, die der Bater zu liefern pflichtmäßig gebunden ist und nicht geliefert hat.

# Berantwortlichkeit ber Frachtfahrer. Liabilities of common carriers.

Ein gewöhnlicher Frachtsahrer heißt, im Sinn des Gesetes, berzienige, ber es zu seinem Gewerbe oder Beschäftigung macht, Güter oder Päcke irgend einer Art zu Lande oder zu Wasser um Lohn, der bestimmt ausgesprochen oder als verstanden vorausgesett ist, zu sahren. Eigenthümer von Packwagen auf Stationen (stage-waggons), von Berzsonenwagen auf Stationen (stage-coaches), Eisenbahnwagen oder Waggons, welche Güter um Lohn fortbringen; Fuhrleute von Blockwagen für schwere Güter (truckmen), Frachtsuhrleute, Kärner, Lastzträger; — Eigenthümer und Führer (Rheder und Patrone, owners and masters) von Frachtschiffen, — Bootsleute auf Kanälen, Eigenzthümer von Frachtbarken u. s. w. sind gewöhnliche Frachtsahrer.

Eigenthumer von Dampfbooten, welche Schiffe ichleppen ober mitbringen und Privatpersonen, die mit einem Andern übereinkommen mogen, bessen Guter bei besonderer Gelegenheit zu fahren, find nicht

verantwortlich wie ber gewöhnliche Frachtfahrer.

Eigenthümer von Bersonen-Fuhrwerken auf Stationen (stages), von Miethkutschen und sonstigen, zum Fahren der Bassagiere sammt ihrer Bagage bestimmten Fuhrwerken, sind, wie gewöhnliche Frachtschrer, für die ihrer Sorge anvertraute Bagage verantwortlich, nicht aber für Güter, es seh benn, daß ein besonderer Bertrag statt-

gefunben.

Die gewöhnlichen Frachtfahrer find für ben ganzen Werth ber Güter verantwortlich, wenn diese nicht an die gehörige Person abgeliefert werden; ausgenommen, wenn ein Birat biefelben gerftort ober nimmt ober ein Attus ber Borfehung, ben menschliche Borficht nicht vorhersehen und bem Menschenmacht nicht widerstehen kann, dieselben vernichtet. Sie sind nicht verantwortlich für unvermeiblichen Berluft burch Blip, Sturm, Orfan, Erdbeben, burch ben gewöhnlichen Berfall vergänglicher Waaren, durch Selbstentzündung und Berbrennung, burch Leakage ober Leden ber Kässer ober burch bie Sorglosigkeit berer, die sie verladen. Für alle andern Gefahren haftet der Frachtfahrer wie ein Bersicherer. Wenn eine plündernde Rotte sich der Güter bemächtigt, so haftet ber Fuhrmann. — Gine Fuhrwerklinie für Paffagiere, die gewohnt ift, Guter um Lohn zu transportiren, fteht unter ben Frachtfahrgeseten. Wenn ein Rutscher eines Stations Bersonenfuhrwerkes (stage-driver) oder Jemand, der in diesem Fuhrwerk fahrt, Gelb ober Guter zu seinem eigenen Bortheil mitnimmt, so ift er allein verantwortlich; eben so auf einem Eisenbahnwagen oder Dampsboot, wo diese nur Baffagiere nehmen.

Frachtfahrer sind für die Handlungen aller berer verantwortlich, die in ihrem Dienste und Auftrag handeln; die Handlung des Agenten ober Dieners wird als die des Chefs und Herrn angesehen. Schä-

den fetet Råi Sta

den men len möd fichti vern tranes Corbei fie ir Fahr

verpf wohn fahrei Laber ba un Er if fes 9 Güten einem meiste

verar

die ridepon gebüh annin giebt dere L lichen fontra

wortl

Pork belphi tig in hört t er Su liefern verant bens.

of common

Gefetes, ber: macht, Güter Lohn, der be: ift, zu fahren. as), von Per: nwagen ober te von Blod: Rarner, Last: trone, owners nälen, Gigen= achtfahrer.

pen ober mit= ibereinkommen en, sind nicht

onen (stages), ssagiere sammt buliche Fracht= wortlich, nicht Bertrag statt:

gen Werth ber Berson abge: zerstört oder Vorsicht nicht tann, biefelben olichen Verlust öhnlichen Ver-Berbrennung, losigkeit derer, r Frachtfahrer ber Güter be: nie für Passa: n, steht unter ons = Personen= uhrwert fährt, o ift er allein r Dampfboot,

verantwortlich, n des Agenten esehen. Schä ben, welche Frembe ben Bütern thun, muffen vom Frachtfabrer erfett werden. Diefer ift verantwortlich für zufälliges Feuer, Diebstahl, Räuberei. Die Guter muffen ber Abreffe gemäß und im felben guten

Stand abgeliefert werben, in bem fie ihm anvertraut waren.

Der gewöhnliche Frachtfahrer muß alle folche Guter, die ihm für ben Ort, wohin er fahrt, abgeliefert werben, von Jebermann annehe men, welcher ben regelmäßigen ober einen gehörigen Frachtpreis jahlen will. Bum Beweise genugt bie Bereitwilligkeit ju gablen; boch mochte es rathsam seyn, bas Frachtgelb anzubieten, falls man beabnichtigt, eine Rlage anzustellen. Der Frachtfahrer mag bie Unnahme verweigern, wenn er voll gelaben hat ober bie Guter gefährlich ju transportiren find, ober bis er jum Unnehmen fertig ift ober wenn es Güter find, die er nicht zu fahren gewohnt ift ober wenn sonst ein ordentlicher Grund vorhanden. — Nimmt er die Fracht, so muß er fie innerhalb gebührender Frist abliefern; sein Schiff soll tauglich zur Fahrt, gehörig ausgerüftet und bemannt sehn und er muß auf ben angezeigten ober verabredeten Safen ober Bestimmungbort ju fahren.

Bom Augenblid ber Ueberlieferung ber Guter an ift er für fie verantwortlich; jede Ueberlieferung, worin er speziell die Güter annimmt, verpflichtet ihn; Annahme wird oft nach Geschäftsgebrauch und Gewohnheitsrecht als verstanden angesehen und bindend. Wo ein Fracht= fahrer die Fracht annimmt, sen es selbst im Magazin ober Lager bes Labers ober in bem bes Agenten beffelben, und biefelbe übernimmt, da und von dann wird er verbindlich, wenn es Gewohnheitsrecht ift. Er ist nicht verantwortlich für Güter, die im Hofe eines Wirthshauses gelassen werden, wo verschiedene Fuhrleute einkehren, und die Güter ihm nicht geradezu abgeliefert worden find. Für Güter, die an einem Quai, einer Berfte, an eine unbefannte Berfon, die ber Quai= meister nicht kennt, abgeliefert werben, ist ber Fahrer nicht verantwortlich.

Wenn Guter ben Bestimmungeort erreicht haben, muffen fie an bie richtige Person abgeliefert ober an bem richtigen Plat abgesett, deponirt werben, und ber Konfignator ober Empfangeberechtigte muß gebührenbe Rachricht bavon erhalten. Benn biefer bie Ablieferung annimmt, fo hort bie Berantwortlichkeit bes Frachtfahrers auf. Es giebt Fälle, wo örtliche Gewohnheit ober wo der Gebrauch für beson= bere Transportzweige die Ueberlieferung regulirt, wenn keine ausbrück= lichen Befehle bes Verladers ba find, findet aber ein solcher Speziale tontrakt statt, so muß er erfüllt werben.

Wenn ein Frachtfahrer eine Linie, z. B. von Boston nach New-Port betreibt, und Guter aufnimmt, die vom letten Ort nach Philadelphia mit einer besondern Fahrgelegenheit gehen sollen und sie rich= tig in Rem-Port für die Benutung biefer Fahrgelegenheit absett, so hort damit seine Verantwortlichkeit als Frachtführer auf. Aber wenn

er Sut aufnimmt, um es auf Plate jenseits seiner Fahrlinie abzuliefern, so ist er, als Frachtfahrer, bis zum letten Bestimmungsorte

verantwortlich.

Ein Frachtsahrer ist für Verluste aus den Depots oder Güterlagern, die auf seiner Route liegen, verantwortlich. Wenn indessen Güter über eine angemessene Zeit unter seiner Aussicht gelassen werden, so liegt ihm nur eine gewöhnliche Sorgfalt ob. Wenn er beim Abliesern des Guts ein Versehen macht, woran er selber Schuld ist oder das durch den Betrug Anderer (nur nicht des Eigenthümers oder Verladers des Gutes) veranlaßt wird, so muß er den

Berluft erfeten. Rein Kontratt, teine öffentliche ober personliche Anzeige fann den Frachtfahrer vom Ersate der Berlufte entbinden, die durch eigne ober seiner Agenten Bernachlässigung ober Betrügerei veranlagt find. Aber irgend eine Anzeige eines Frachtfahrers, von der erwiesen merden kann, daß ber Berlader sie gelesen oder von ihrem Borhandenseyn gewußt habe und in welcher der Frachtfahrer erklärt, daß er Gut von großem Werthe nicht aufnehmen oder daß er nicht mehr als eine beftimmte Summe als Erjat zahlen will, falls ihm nicht bestimmt ber Werth des Gutes angegeben und ihm für das Risiko verhältnigmäßig bezahlt werde, ist gut und gultig. — Anzeigen an den Endpunkten einer Fahrlinie ober Route, find ohne Birtung auf Berlader an ben zwischengelegenen Stationen ober Orten, wenn sie den Berladern nicht speziell angezeigt werden. — Gine personliche Anzeige an den Chef verpflichtet alle seine Agenten auf dieser Linie. Gin Frachtfabrer tann sich nicht badurch von seiner Berbindlichkeit lofen, bag er bad Gut einem andern Frachtfahrer überweiset. Wenn er es auf eine andere als die vorauszusepende Beise spedirt, so ift er verantwort: lich, in Fällen, wo eine Anzeige seinerseits ihn sonst geschützt

haben würde. Wenn der Inhaber von Frachtgut den Frachtfahrer hinsichtlich des Werthes des Guts hintergeht oder falsche Angaben macht, die des Frachtfahrers Wachsamkeit geringer machen können, so ist dies als

Betrug gegen biefen anzuseben.

Wo keine Anzeige oder kein Spezialkontrakt mit beschränkenden Bedingungen ist, da braucht der Eigenthümer nur auszuweisen, daß der Frachtsahrer ben Transport des Gutes übernommen und es nicht abgeliesert hat. Der Frachtsahrer muß ausweisen, warum er es nicht abgeliesert hat. Wenn aber eine Anzeige stattgefunden, so muß der Eigenthümer einen Mangel gewöhnlicher Vorsicht Seitens des Frachtsahrers erweisen. Eine rechtsgültige Beschlagnahme des Frachtzuts, die durch eine ungesetzliche Handlung des Eigenthümers veranlaßt ist, entschuldigt das Nichtabliesern; aber die Beschlagnahme muß rechtsgültig sehn, sonst ist der Frachtshirer verantwortlich. Der Frachtsahrer hat hinreichende gesetzliche Macht, von Jedem, der auf das Gut Anspruch macht, den Beweis solchen Nechtsanspruches auf das Gut und dessen Beschlagnahme zu fordern. Handelt es sich um Frachtzut, das gestählen ist, so muß der Frachtsahrer es dem Eigenthümer auf dessens Berlangen verabsolgen.

Der Frachtfahrer ift berechtigt, bas Frachtgeld bei feiner Annahme

bes neh die Unt er t fach für falls häuf posit jebe, eine antw anzei ange gerat ,, સાલ ungü lange angeb nahm

> fahrer pflicht wortli

anstän lichteil Sorgl mann fahren ben; ständig werfen notoril

angeme dienung lich seh seine B ihm ein

ober reein 'Un Bird b werden. ober Güter= enn indessen elassen wer=

Wenn er elber Schuld 8 Eigenthüz muß er ben

lnzeige kann durch eigne ranlaßt sind. rwiesen wer= orhandensehn er Gut von als eine be= bestimmt der hältnißmäßig e Endpunkten lader an den en Verladern izeige an ben n Frachtfahrer , daß er das es auf eine r verantwort: onst geschütt

cer hinsichtlich macht, die des ist dies als

beschränkenden uweisen, daß und es nicht m er es nicht so muß ber is des Frachts beranlaßt ist, muß rechts Der Frachts auf das Sut auf das Sut enthümer auf

ner Annahme

bes Frachtgutes zu verlangen, er kann sich weigern, bas Gut anzunehmen, wenn nicht gezahlt wird; nimmt er aber das Gut an, um die Zahlung erst am Ende der Route zu erhalten, so mag er es, nach Unfunft, bie gur Bahlung gurudhalten. Diefes Unfprucherecht tann er durch Kontrakt fahren laffen; bann wird feine Forderung eine einfache Schuld. Rach allgemeiner Regel haftet der Absender (consignor) für das Frachtgeld; aber der Konsignatarius. Empfänger, haftet auch, falls er fich zur Zahlung verpflichtet. Schifffahrtsgebräuche haben häufig in dieser Hinsicht durch die Entscheidungen der Gerichtshöfe positive Gesetkraft erhalten. Berschiedene Staaten habe örtliche Gefete, um ihre Schifffahrt zu reguliren. Wenn ein Frachtfahrer irgend eine dieser Regeln zum Schaben bes Berladers bricht, fo ift er ver-In ben Staaten New : Port und Ohio werden Spezial= anzeigen und Spezialkontrakte Seitens der gewöhnlichen Frachtfahrer angesehen ale bem Endzwecke bes Gejetes zuwider und find beshalb geradezu ungültig. Die Gerichtshöfe erklären auch, daß die Anzeige: "Alle Bagage ift auf Risito ber Eigenthumer" eine Rullität ungultig - ift. Doch tann ber Frachtfahrer vom Berlader verlangen, daß er die Beschaffenheit und ben Werth des Gigenthumes angebe ober er, ber Frachtfahrer, tann einen Spezialschein ber Unnahme geben.

Aufseher von Frachtgutlagern, Quaimeister und Privatfrachtsfahrer sind nur zu gewöhnlicher Sorgfalt und Ausmerksamkeit verspslichtet, und nur für grobe Bernachlässigung oder Untreue verants

wortlich.

Sewöhnliche Frachtfahrer sind verpklichtet, Passagiere sicher und anständig zu ihrem Bestimmungsorte zu bringen, die größte Geschicklichkeit, Sorgsalt und Fleiß anzuwenden und sind für die geringste Sorglosigkeit verantwortlich. Fällt etwas vor, so liegt es dem Fuhrmann ob, zu zeigen, daß es nicht seine Schuld war. Alle, die sich sahren lassen (Passagiere), sollen mit Unpartheilichkeit behandelt werben; müssen aber auf Verlangen im Voraus bezahlen und sich verständigen, allgemeinen Bequemlichkeit bezweckenden Regeln sich zu unterwerfen. Personen von grobem, rohen Betragen, verdächtigen oder notorisch schlechten Menschen kann die Aufnahme verweigert werden.

Die Fahrgelegenheit (bas Fuhrwert, Fähre 2c.) muß der Fahrt angemessen sehn, und geschickte, vorsichtige und treue Führer und Bestienung haben. Auf dem Wasser muß das Schiff tüchtig und taugslich sehn und die genügende Bemannung haben. Dem Passagier muß seine Bagage richtig abgeliefert werden, oder der Frachtsahrer muß sie

ihm eine gehörige Zeit aufheben.

Ist der Kutscher unbesonnen, sorglos, jagt er über die Maaßen, oder rennt er aus Unvorsichtigkeit irgendwo an und ereignet sich ein Unfall, so sind die Eigenthümerfrachtsahrer verantwortlich. — Bird das Fahrgeld nicht bezahlt, so kann die Bagage zurückgehalten werden.

#### Einbürgerung; Naturalisirung — Naturalisation.

Jeder Fremde, der die Vereinigten Staaten zu seiner Heimath machen will und die Rechte eines Bürgers dieser Staaten zu erlangen trachtet, sollte unverzüglich die hier unten folgenden, vorgeschriebenen Schritte thun; dabei wird ihm der Rath gegeben, mit einem Freunde, der als Dolmetscher für ihn zu sprechen versteht, geradezu zur Counthschert's Office zu gehen. Dazu braucht er keinen Rechtskundigen; denn der Clerk kann alles Ersorderliche allein thun. Braucht der Fremde einen Rechtskundigen, Abvokaten 2c., so muß er diesen und boch noch den Clerk bezahlen, also zwei Personen statt einer.

Bill eine freie, weiße, im Auslande geborne Person Bürger ber vereinigten Staaten werden, so muß eine solche, wenigstens zwei Jahre vor ihrer Zulassung zum Bürgerthum, eine schriftliche, durch Eid bekräftigte Erklärung abgeben, die ihre Absicht, Bürger zu werden, kund thut und muß ihr Huldigungsverhältniß zu ihrem Landesherrn ausgeben und ihm entsagen. Diese Erklärung muß ge-

schehen vor

1) irgend einem Gerichte eines Staates (State Court), welches protofoliarisch verfährt (Court of Record), Siegel und Clerk (Gerichtsschreiber) und Jurisdiktion Gemeinen-Rechtes hat; ober

2) por einer Circuit Court ber Ber. Staaten (Umgangegerichtshof ber Ber. St., nicht eines einzelnen Staates); ober

3) vor einer District Court ber Ver. Staaten; ober

4) vor einem Clerk (Gerichtsschreiber) irgend eines dieser Höfe. Hat er fünf Jahre die Ver. Staaten bewohnt und sind wenigstens 2 Jahre nach der Erklärung seiner Absicht verlaufen, so kann er zu den Rechten des Bürgerthums zugelassen werden. Zu dem Behuf muß er durch den Eid zweier Bürger der Ver. St. beweisen, daß er Jahre in den Ver. Staaten und 1 Jahr innerhalb des Staates, in welchem der Hof gehalten wird, gewohnt hat.

Er muß auch schwören, daß er die Konstitution der Ber. St. unterstüßen will und muß endlich das Hulbigungsverhaltniß, unter

bem er geboren, aufgeben und abichmören.

Hat er als Minorenner, Unmündiger, die 3 letzten Jahre vor seinem Mündigwerden in den Ver. St. gewohnt, so kann er ohne solche Erklärung zugelassen werden, wenn er durch 2 Zeugen beweiset, daß er 5 Jahre in den Ver. St. gewohnt, drei Jahre als Minorenner und 2 Jahre seit dem Mündigwerden; dabei giebt er die Erklärung seiner Absicht zur Zeit, wo er zugelassen wird und erklärt aus Sid, und beweiset zur Genugthuung des Hofes, daß es während der Ietztvorhergehenden Jahre seine dona side Absicht gewesen, Bürger zu werden. Sein Baterland muß, zur Zeit der Zulassung, in Frieden mit den Ver. St. stehen. — Stirbt ein solcher Fremder, der seine Absicht so erklärt hat (alien), vor seiner Zulassung, so sind seine Wittwe und Kinder Bürger.

wibef uni fini lan rec uni Aft

ber nad 1

2

Einschaft Kraft finder 4. S sprud

und i Einne nügen der n

tann

ation.

iner Heimath

zu erlangen
rgeschriebenen
nem Freunde,
zur Counth=
chtskundigen;

Braucht der er diesen und

einer.

erson Bürger enigstens zwei iftliche, burch ürger zu weru ihrem Lanung muß ge-

, welches prosind Clerk (Gesos hat; ober ingsgerichtshof

dieser Höse.
sind wenigstens
so kann er zu
du dem Behuf
weisen, daß er
es Staates, in

ber Ber. St. haltniß, unter

ten Jahre vor fann er ohne leugen beweiset, als Minorens t er die Erkläs und erklärt auf 18 während der wesen, Bürger ung, in Frieden nder, der seine , so sind seine

### Deffentliche Ländereien; Vorkauf berselben. Public Lands; — Preemption.

Das Vorkaufsrecht (preemption) von Ländereien der Ber. St. wird durch die Kongreßakte vom 4. September 1841 und die verzbessernde und ergänzende Kongreßakte vom 3. März 1843 bewilligt und bestimmt. — Die in diesem Artikel enthaltenen Versügungen sind den Vorschriften entnommen, welche das Generallandamt (general land-office) an seine Registratoren und Einnehmer (registers and receivers) hat ergehen lassen; sie geben alle ersorderliche Anweisung und Belehrung, wonach Vorkausberechtigte (preemptors) die in jenen Akten bewilligten Vortheile (privileges) benutzen können.

Derjenige, der die Bortheile der Atte von 1841, wie diese in der Atte von 1843 verbessert und ergänzt ist, in Anspruch nimmt,

nachsucht (claims), muß sehn

1) entweder ein Bürger der Ver. St., oder er muß die Erklärung seiner Absicht, Bürger zu werden, gehörig abgegeben haben und haben registriren lassen (siled his declaration of intention), und zwar vor oder zu der Zeit der Siedelung, Niederlassung (settlement), worauf sein Ansprechen und Nachsuchen sich gründet;

2) entweder ein Familienhaupt oder eine Wittwe ober ein unver-

heiratheter Mann über 21 Jahre alt;

3) ein Einwohner bes Landstrichs, auf welchen er sich einschreiben zu lassen nachsucht (the tract sought to be entered), auf welchem er persönlich eine Siedelung, eine Niederlassung gemacht und ein Wohnhaus errichtet und welchen er sonstwie seit dem 1. Juni 1840 und vor der Zeit seines Gesuches angebaut hat.

— Auch muß der indianische Rechtsanspruch (title) auf dieses Land vor dem Datum der Siedelung getilgt worden und das Land selbst von den Ver. Staaten aufgenommen worden seyn (surveyed).

Gemäß der 9. Sektion der Akte vom 3. März 1843 kann das Einschreiben eines Gesuchs, Anspruchs (entry of claim) unter der Kraft der Akte vom 4. Septbr. 1841 selbst für ein solches Land stattsfinden, welches zur Zeit der Siedelung, Riederlassung, vor dem 4. Septbr. 1841 und nach der Tilgung des indianischen Rechtsan-

fpruches stattgefunden hatte.

Ber irgend einem ber obigen Erforderniffe nicht nachgekommen,

kann kraft dieser Akte keinen Anspruch begründen.

Wer aber ausweiset, daß er obigen Erfordernissen nachgekommen und den Ausweis durch Beweise liefert, die dem Registrator und dem Einnehmer des Distrikts, in welchem das nachgesuchte Land liegt, genügen und die den weiter unten angegebenen Vorschriften gemäß sind, der wird nach vorangegangener, von der Akte vorgeschriebener, schrift=

Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. Ste Auff. v. G. Struve.

licher und eidlich bekräftigter Erklärung (affidavit) berechtigt sehn, auf seinen Namen irgend eine Anzahl Acres, doch nicht über 160, b. h. über eine Biertel = Sektion, und worin seine Wohnung und Siedelung, Niederlassung, eingeschlossen, in Unterabtheilungen, wie sie gesetzlich gemacht werden können, einschreiben zu lassen; und er kann und darf dieses Land zu irgend einer Zeit vor dem Tage, an dem der Berkauf desselben anfängt, zu seinem Nuten gebrauchen, worin dann der Theil mit eingeschlossen ist, der noch nicht zum Berkauf prosklamirt ist.

Da, wo zur Zeit, als bas Gefetz gegeben worben, bas Land einem Einschreibenlassen auf Privatgesuch unterworfen (subject to private entry) und wo eine Siedelung, Rieberlaffung auf foldem Lande nach jener Zeit stattgefunden, — ober, wo nach jener Zeit das Land einem Einschreibenlaffen auf Privatgesuch unterworfen worden ift oder wird unterworfen werden und wo nach dieser Zeit des Unterworfenwerbens eine Siebelung auf foldem Lande stattgefunden ober statt= finden mag und mo in diefen Fällen der Siedler, Riederlaffer (settler), diese Siedelung für sich kraft dieser Akte zu sichern begehrt und die Absicht hat, da muß die Anzeige dieser Absicht innerhalb 30 Tagen nach bem Datum solcher Siedelung eingereicht werben. Solche An= zeige muß jedenfalls schriftlich sehn, bas besiedelte Land in beffen Grenzen beschreiben und die Absicht des nachsuchenden Siedlers erklaren, daß er seinen Unspruch traft ber Berfügungen biefer Atte Beweis, eidlich : schriftliche Erklärung und Rostenzahlung muffen innerhalb eines Jahres nach bem Datum einer folden Siebelung eingeliefert werben.

Wo das Land nicht zum Verkauf angeboten worden, also dem Einschreibenlassen auf Privatgesuch unterworfen ist, muß eine ähnliche "schriftliche Anzeige" (notice in writing) innerhalb dreier Monate nach der Siedelung (dem Datum der Siedelung) oder eher, falls das Land zum Verkauf proklamirt ist, abgegeben und registrirt werden (filed); und Beweis, schriftliche Erklärung auf Eid und Kostenzahlung müssen vor dem Tage eingereicht werden, weicher zum Anfangen des öfsentlichen Verkaufs des dies Land in sich schließenden Landstriches

anberaumt ift.

Wer, bem Gesetze gemäß, seine spezisizirende Erklärung hinsichtlich eines dem Einschreibenlassen auf Privatgesuch unterworfenen Landes abgegeben hat und hat registriren lassen oder abgeben und registriren lassen wird, der mag, nach dem Berlauf von 12 Monaten seit dem angegebenen Datum seiner Siedelung, das eingeschriebene Land antreten (enter), ohne einen weiteren Beweis seines Rechtes des Borztaufs abzugeben und registriren zu lassen; doch immer vorausgesetzt, daß seit der Zeit, wo das Land so dem Einschreibenlassen unterworzsen gewesen, er der erste Bewerber, Applikant ist, der sich zum Einschreibenlassen zum Privatverkauf gemeldet.

Die verschiedenen Größen ober Ausdehnungen des Landes, wel-

des fo bem Einschreibenlassen unterworfen ift, find folgende:

4

5)

8)

treten, worfen, den sint

Idu Jetz gefa laffung, Jen bes We

macht he Recht, t Landeige tigt senn, aber 160, ung und n, wie sie oer kann, an dem n, worin rkauf pro-

bas Land
ect to prihem Lande
bas Land
ben ift ober
nterworfen=
ober statt=
er (settler),
ort und die
30 Tagen
Solche Un=
b in bessen
biehlers er=
biefer Akte

, also bem ine ähnliche ier Monate r, falls bas rirt werben oftenzahlung langen bes Landstriches

solchen Sie=

g hinsichtlich nen Landes d registriren ten seit dem e Land ans 18 des Bors orausgesest, 1 unterwors h zum Eins

indes, wels

1) Eine reguläre, regelrechte Biertelsektion mag, ungeachtet dieser Angabe, ein Baar Acres mehr ober weniger als 160 enthalten, ober eine Biertelsektion, welche wegen des Durchlausens eines schiffbaren Flusses zwar an Ausdehnung einen Bruch von 160 Acres enthält, aber doch von regelmäßigen Sektional = und Biertelsektionallinien begrenzt ist.

2) Eine gebrochene Sektion (fractional section), die nicht über 160 Acres enthält oder irgend ein Landstrich von abgesonderter oder abweichender Vermessungslage, jedoch dem Gesetz nach ge=

stattet und nicht über die genannte Größe.

3) Zwei aneinanderstoßende Hälften solcher regelrechten Viertelsettionen, als in No. 1 erwähnt sind — oder 2 aneinanderstoßende, 80 Acres große Unterabtheilungen derjenigen unregelmäßigen Viertel, die sich an den Nord = und Westseiten der Townships befinden, wo mehr als 2 solcher Unterabtheilungen sind oder der Ueberschuß sie nothwendig veranlaßt; immer vorausgesett, daß im lettern Falle die gesammte Größe nicht 160 Acres übersteige.

4) Zwei Halbviertel oder 80 Acres enthaltende Unterabtheilungen einer gebrochnen Sektion, die aneinander stoßen und in ihrer

Gesammtheit nicht über 160 Acres sind.

5) Eine regelrechte Halbviertelsektion und eine daranstoßende gebroschene Sektion oder eine daranstoßende Halbviertelunterabtheilung einer gebrochenen Sektion; Alles in der Gesammtheit nicht über 160 Acres.

6) Wenn der Vorkaufsberechtigte nicht die Absicht hat, volle 160 Acres anzutreten, so mag er eine einzige Halbviertelsektion ober eine 80 Acres große Unterabtheilung einer gebrochenen Sektion antreten.

7) Eine ober mehre aneinanderstoßende Bierzig=Acresunterabtheilun= gen (forty-acre-lots) kann man antreten, nur muß die Gesammt=

beit nicht 160 Acres überfteigen.

8) Eine reguläre Halbviertelsektion ober eine gebrochene Sektion kann, jede berselben, mit einer ober mehren anstoßenden Bierzig = Acresunterabtheilungen (lots) genommen werden; doch Alles in Gesammtheit nicht über 160 Acres.

Bierzig-Acresabtheilungen ober Sechzehntelsektionen sind, was Antreten, Aussuchen ober Lage betrifft, genau benselben Regeln unterworfen, die für Achtzig Acres ober Halbviertelsektionen angegeben wors

ben sind.

Rur Eine Person für je eine Biertelsektion ist durch dieses Ge=
set geschützt, und es ist die, welche die erste Siedelung, Rieder=
lassung, gemacht hat; dabei vorauszesett, daß den übrigen Verfügun=
gen des Gesets ihrerseits nachgekommen seh.

Wer einmal von den Berfügungen dieses Gesteauch gesmacht hat, kann niemals mehr, und vor keinem Landamt weiter, ein Recht, kraft und unter dem Schutze dieses Gesetze, erwerben. Kein Landeigenthümer von 320 Acres in irgend einem Staate oder Terris

torium ber Ber. Staaten ift zu ben gesetlichen Bortheilen und Bobl-

thaten biefer Atte (Gefetes) berechtigt.

Keiner, der seine Wohnung (residence) auf seinem eignen Landeigenthum verläßt oder überläßt, um auf dem öffentlichen Lande in dem Staate oder Territorium, worin sein Eigenthum liegt, zu wohnen, ist zu den Wohlthaten dieser Alte berechtigt, und er hat den genügenden Beweis zu liesern, daß er nicht sein eignes Land ver-

laffen ober überlaffen.

Land heißt nicht eher gehörig und gesetmäßig vermessen, ausgenommen (surveyed), als bis die von den Deputirten gemachten Berz messungen vom Generallandmesser (surveyor general) gebilligt worden; doch, dem Geiste und der Absicht des Gesetzes gemäß und um den Siedler in die Sphäre der Berfügungen dieses Gesetzes zu brinz gen, wird ein Land als vermessen, aufgenommen angesehen, sobald vom Bermessungs-Deputirten die erforderlichen Linien auf dem Felde gezogen und die Grenzecken sestigesetzt sind.

Abtretungen oder Uebertragungen der Borkauferechte werden nicht

(5

ni

er

ge de be

we Ze

ihr

au

ein

nid

am

nek

füg

fad

gab

fall

gen

ang

Wo

The

er s

die

blog

Fatt

Beu

anerkannt.

Der offene Landbrief, das Landpatent, darf nur auf ben nachfuchenden, ansprechenden Siedler lauten, auf bessen Namen allein auch alles Einschreiben und Antreten geschieht.

Verschiedene Arten Landes, auf welche diese Akte ihre Wirstungen nicht ausdehnt.

1) Lande, die in irgend einem Borbehalt vermittelst eines Traktats, Gesehes oder einer Proklamation des Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeschlossen und Lande, die als Salinen oder zu anderem Behuf vorbehalten sind.

2) Zur Unterhaltung ber Schulen vorbehaltene Ländereien.

3) Lande, die in Folge eines der beiden letzten Traktate mit dem Miami = Stamm der Indianer im Staate Indiana erworben sind oder welche dem Whardot-Stamm der Indianer im Ohios Staate gehörig, noch erworben werden mögen oder sonst Lande indianischen Vorbehaltes, auf welche das indianische Unspruchsrecht von den Vereinigten Staaten während der Zeit, daß die Akten gelten und wirken, getilgt worden seyn oder getilgt werden mag.

4) Sektionen Landes, die den B. St. vorbehalten sind und in Wechsellage mit und neben andern Sektionen liegen, welche einzelnen Staaten zum Kanal = oder Eisenbahnbau oder sonstigen

öffentlichen Anlagen verwilligt sind.

5) Sektionen ober gebrochene Sektionen solchen Landes, das inners halb der Grenzen einer inkorporirten Town (Stadt) liegt.

6) Jede Portion öffentlichen Landes, das ausgesucht ist, um eine City ober Town darauf zu gründen.

ind Wohl=

eignen öffentlichen bum liegt, und er hat Land ver=

en, aufge= achten Ber= illigt wor= äß und um es zu brin= hen, sobald dem Felde

werden nicht

uf ben nach= r allein auch

ihre Wir=

nes Traktats, r Vereinigten ober zu an=

reien. tate mit dem na erworben er im Ohio= r sonst Lande ianische An= nd ber Zeit, enn oder ge-

find und in 1, welche ein= der sonstigen

8, bas inner= ot) liegt. ift, um eine Jebe Parzelle ober Stud Landes (101), bas jum Behuf bes Handels und nicht des Ackerbaues wirklich benutt und in Besit genommen ift.

Mles Land, welches Salinen ober Minen enthält.

Bon Personen, welche die Wohlthaten dieser Atte in Anspruch nehmen, wird gefordert, daß sie die vom Geset verlangte schriftliche und eidliche Erklärung (affidavid) in duplo abgeben und registriren laffen und bag fie einen Zeugenbeweis burch einen ober mehrere un= intereffirte Beugen berjenigen Thatfachen liefern, die nothwendig find, um die drei im Unfang biefer Unweisung ermähnten Erforderniffe festzustellen, so wie auch jenes vierte, welches, gleich nachber, fich barauf bezieht, daß der Anspruch machende Siedler seine Wohnung auf seinem

Landeigenthum nicht verlassen, noch überlassen hat.

Den Zeugen wird zuerst von einem zum Eidabnehmen befugten Beamten ber Gid abgenommen, daß sie die Wahrheit und die gange Wahrheit, hinsichtlich des Gegenstandes der Untersuchung, sagen (bei Quatern genügt Affirmation an Eidesstatt), und wenn es, wegen Entfernung vom Landamt oder aus fonft einem gultigen Grunde, nicht zu unbequem ift, muffen fie vom Registrator ober Ginnehmer eraminirt werden; ihr Zeugniß muß in ihrer Gegenwart zu Protofoll genommen, von jedem Zeugen unterschrieben und vom Gib abnehmen= den Beamten bescheinigt werden, der auch den guten Ruf und die Un= bescholtenheit jedes der beiden Zeugen bescheinigen muß.

Im Fall auf dasselbe Land entgegenstehende Ansprüche gemacht werben, so erhalt jeder der Unsprechenden eine Unzeige, zu welcher Beit und an welchem Orte Zeugniß genommen werden foll; jeder von ihnen hat das Recht des Gegenverhors des Zeugen seines Gegners, auch das Recht, einen Gegenbeweis zu liefern, der dann ebenfalls sich

einem Gegenverhör unterwerfen muß.

Können die Zeugen wegen Krankheit, Entfernung und Schwäche nicht vor den Registrator oder Einnehmer kommen, so sind diese Beamten ermächtigt, die schriftlichen Aussagen jener Personen anzunehmen; diese Aussagen muffen aber sonst den andern übrigen Ber=

fügungen gemäß fenn.

Der diesem Beamten zu liefernde Beweis foll jedenfalls aus ein= fachen Spezialthatsachen besteben, nicht aus weiten, allgemeinen Un= gaben, die schon die Rechtsfolgerung in sich schliegen. Es steht aus= schließlich dem Registrator oder Einnehmer zu, die Rechtsfolgerun= gen aus den Thatsachen zu ziehen. Go z. B. darf ein Zeuge nicht angeben, daß ber nachsuchende Theil ein Familienhaupt ift, wo er die Worte des Gesehes bloß wiederholen würde, sondern er muß die Thatsachen angeben, worauf er seine Aussage gründet; sonst würde er seine Beise, sein Zeugniß abzugeben, also seine Urtheilstraft, an die Stelle ber Urtheilskraft bes Beamten feten, und er murbe nicht bloß das Faktum, sondern auch die Anwendung des Gesetzes auf das Faktum festsetzen. Gin Beuge mag vielleicht ganz gewissenhaft jenes Zeugniß abzulegen glauben, wo er doch nur einen unmündigen Sohn,

ber mit seiner verwittweten Mutter lebte, ein Familienhaupt nannte, oder, um ein ähnliches Beispiel zu geben, ein andrer, ebenfalls gewissenhafter Beuge möchte in seiner Aussage eine verwittwete Mutter ein Familienhaupt nennen. Nie kann das Gesetz sich einer einsörmigen Auslegungsweise erfreuen, wenn diese sorglos der Meinung jegliches Zeugen anheim gestellt wird. Registratoren und Einnehmer haben deshalb die Anweisung erhalten, als Zeugniß keine allgemein gehaltene Angabe, die an sich schon die Rechtsfolgerung in sich schließt, anzunehmen, falls nicht die speziellen Thatsachen zu gleicher Zeit mit angegeben werden. — Die Zeugen also müssen, welche ihn dazu machen: ob er ein Ehemann ist mit Frau und Kind, oder ein Wittwer oder ein Unverheiratheter unter 21 Jahren mit einer Familie, seh es von Verwandten oder sonst von ihm abhängenden Personen oder von gebungenen Personen oder von Stlaven.

Alle Thaisachen sollen angegeben werben, welche die Niederlassung angehen, hinsichtlich der Person, des bleibenden Ausenthalts oder Wohnens, der Zeit des Anfangs der Siedelung und der Weise und Länge der Dauer derselben, so wie auch die Thatsachen, welche die Absichten des Siedlers als offenbare erweisen. Es muß dargezlegt werden, daß der nachsuchende Siedler die Niederlassung auf dem Lande persönlich gemacht hat; daß er eine Wohnung darauf errichtet, daß er darin gewohnt, sie zu seiner bleibenden Wohnstätte gemacht hat (home) 2c. Dadurch wird der Registrator oder Einnehmer in den Stand gesett, zu beurtheilen, ob den Forderungen des Gesetzes

nachgekommen ift.

Die einzig eidlich-schristliche Erklärung (aksidavid), die vom Anspruch machenden Theile verlangt wird, ist die in der 13. Sektion der Akte von 1841 vorgeschriebene. Diese Erklärung muß "vor dem Registrator oder Einnehmer des Landdistrikts, in dem das Land liegt, gemacht werden, bevor ein Einschreiben und Antreten gestattet ist, und sie muß dasselbe Datum haben, welches das Einschreiben hat. Eine Erklärung vor einer andern Person giebt dem Einschreiben kat. Eine Erklärung vor einer andern Person giebt dem Einschreiben keine gesehliche Wirkung. Es müssen also von dem nachsuchenden Theile Duplikate unterzeichnet werden. Die Anspruch machende oder nachsuchende Person ist verpslichtet, ihr Recht an allem durch ihre deklaratorische Erklärung angesprochenen Lande zu erweisen und dies ganze Land einschreiben zu lassen und anzutreten. Die so kraft der Akte von 1841 ansprechende Person kann ihre Ansprüche nicht übertragen oder abtreten weder des ganzen Landes, noch eines Theiles desselben, dies würde nichtig sehn.

Der Beweis, ben jeder ansprechende Theil abgiebt und registriren

läßt, muß die Zeit bes Anfangs ber Siedelung barlegen.

Die zweite Sektion ber Akte vom 3. März 1841 enthält Versfügungen zu Gunsten ber Rechte ber Parteien, die, vor vollkommener Darlegung ihrer Ansprucherhebung durch Registrirung aller wesentslichen, dazu gehörigen Papiere, sterben. Wenn der Beweis eines

fic un im Gi au die der Per ten

fol

Jen abg für auf 184 laffe

fdyri 184 Einf diefe ler

regif 1841 Laffer Lich gefet Regi Lunge bie v nach Vaka

verla den E und blanc fäufe

tig, gung weis pt nannte, enfalls gesete Mutter einförmistinung jegseinnehmer allgemein sich schließt, r Zeit mit Berkäufer zu machen: attwer ober sen von aes

ieberlassung
thalts ober
do ber Weise
hen, welche
muß barges
ng auf dem
auf errichtet,
tte gemacht
nnehmer in
des Geseges

ie vom Ans
13. Sektion
8 "vor dem
Land liegt,
gestattet ist,
breiben hat.
reiben keine
iden Theile
oder nachs
ihre deklas
dies ganze
st der Akte
übertragen
s desselben,

registriren

nthält Ver= Ukommener Ler wesent= weis eines folchen Rechtes vom Testamentsvollstreder, Nachlaßverwalter ober einem der Erben während der vom Geset, auf welches der Anspruch sich gründet, vorgeschriebenen Periode zur Registratur abgegeben wird und die Rosten bezahlt werden, so kann das Einschreiben und Antreten im Namen "der Erben" des verstorbenen Anspruchmachers stattsinden. Sin offener Brief, Land=Patent, das in Folge solchen Einschreibens ausgestellt ist, läßt den Erben den Rechtsanspruch ganz so zu Gute kommen, als ob ihre Namen ursprünglich darin gestanden. In Fällen dieser Art muß die schriftlichzeidliche Erklärung des Borkäusers von der Person gemacht werden, welche den Beweis sührt; und sollte diese Person einer der Erben seyn, um das Wesentliche und das Verpstichzende eines Eides zu würdigen.

Die 4. Sektion ber Akte von 1843 erklärt es für gesetwidrig, daß Jemand, der einmal eine Erklärung für ein Stück Land zur Registratur abgegeben hat, zu irgend einer künftigen Zeit eine zweite Erklärung für ein anderes Stück Land zum Registriren abgebe. Dies bezieht sich auf die Erklärungen, welche in Folge der 15. Sektion der Akte von 1841 erforderlich sind, um Land anzusprechen, das zur Zeit des Niederslassen dem Einschreibenlassen zum Privatverkause unterworfen war.

Die 5. Sektion von 1843 verlangt, daß ähnliche Anzeigen ober schriftliche Erklärungen von Siedlern laut und unter der Akte von 1841 zum Registriren abgegeben werden sollen, auf Land, das einem Einschreibenlassen zum Privatverkauf nicht unterworfen ist. Erklärungen dieser Art sollen im Registrator= ober Einnehmeramte von solchem Sied= ler binnen dreier Monate nach seiner Siedelung einregistrirt werden.

Die 6. Sektion ermächtigt ben Siedler, seine Erklärung später registriren zu lassen und zwar laut und unter der Akte vom 4. Sept. 1841, oder unter dem Schutz dieser Akte seinen Anspruch einschreiben zu lassen, obgleich die für solches Registriren und Eintragenlassen gesetzlich vorgeschriebene Zeit verlaufen sehn mag; indeß ist dabei vorausz gesetzt, daß der Anspruch machende Siedler, in Folge einer Vakanz im Registrator voer Einnehmeramte, verhindert worden, genannte Handelungen binnen des angegebenen Zeitraumes zu verrichten, und daß er die vom Sesetz verlangten Obliegenheiten binnen desselben Zeitraumes nach verschwundenem Hinderniß so erfüllen wird, als wenn solche Bakanz nicht stattgehabt hätte.

Die einzigen Stücke, die von einem Käufer öffentlichen Landes verlangt werden, bestehen darin, daß er ein schriftliches Gesuch an den Registrator, um das Land, welches er anzutreten begehrt, mache und dem Einnehmer das Kaufgeld bezahle. Eine Gesuchsform in blanco (blanc application) findet er in jedem Lande, wo solche Ans

fäufe gemacht werden.

Alle diese Bestimmungen sind zwar heute noch gülztig, allein durch die viel weiter gehenden Vergünstizgungen bes Heimstättegesetzes vom 20. März 1862 theil= weise beseitigt (S. oben).

### Anhang.

I. Gifenbahnmefen. Gifenbahnrouten.

II. Abreffen ber beften und billigften beutiden Gaftbofe.

III. Bergeichniß ber beutichen Ronfulate.

IV. Rure europaifcher und ameritanifcher Dangen.

# I. Das Gisenbahnwesen der Bereinigten Staaten von Rord = America.

Seit dem Jahre 1853, in welchem die siebente Auslage dieses Werkes erschien, hat sich das Eisenbahnwesen der nordamerikanischen Union außerordentlich erweitert, verbessert und gehoben. Gine ausführliche Beschreibung desselben ersordert einen starken Band, wie z. B. Appleton's Sisenbahn= und Dampsschiffsahrts=Führer (railway and steam navigation guide).

Wir muffen baher hier mit einigen allgemeinen Bemerkungen und beispielsweise mit ber Angabe einiger weniger Haupt=Routen

uns begnügen.

Gewöhnlich giebt es in den Bereinigten Staaten nur eine Rlasse für Passagiere. Die Kosten betragen durchschnittlich 3 Cents oder 4 Cents für die englische Meile, was gegenwärtig nicht viel mehr als 3—4 Kreuzer ist, für den Fall aber, daß das Papiergeld wieder pari stehen wird, 4<sup>1</sup>/2, bis 6 Kreuzer ausmacht.

Die Wagen bieser einzigen Klasse sind höchst elegant und bequem eingerichtet. Sie enthalten Raum für 40-44 Personen, in der Mitte derselben befindet sich ein Gang, von welchem aus der Kondukteur, bequem einherschreitend, rechts und links die Billete revidirt, und auf welchem die Passagiere verschiedener Bänke mit einander verkebren können.

In jedem Wagen befindet sich Winter und Sommer eine Urne mit stets frischem Wasser, in den meisten ein Appartement. Im Winter steht in der Mitte jedes Wagens ein Ofen, welcher angenehme Wärme durch den ganzen Wagen verbreitet.

Bei allen Zügen, welche die Nacht hindurch gehen, befindet sich ein Schlaswagen, in welchem man für 75 Cents oder 1 fl. 52½ kr. Aufnahme erlangt und worin man sich auskleiden und in einem guten Bette schlasen kann.

Der Schlafwagen wird am folgenden Morgen von den Matraten, Kiffen und Brettern, welche ihn zum Schlafen geeignet machten, befreit und thut dann wieder Dienste als gewöhnlicher Passagierwagen.

jchi fen in

ein in ihm nich eine

Eir

Voi über

Post Nacht 12 00

10 20 V.M.

D

Außer ben gewöhnlichen Passagierzügen gibt es aber noch verichiedene andere Buge, g. B. Emigrantenguge mit herabgesetten Breifen, Mildzüge, in welchen fich nur Mildtannen befinden, Biebzuge,

in welchen nur Bieh transportirt wird u. f. w.

Von New-York nach Washington

8 20 3 04 8 25 3 56

8 50 3 35 8 50 4 25 9 34 4 18 9 35 5 08

10 20 5 00 10 25 5 50

V.M. V.M. N.M. R.M. B.M.

Sobald fich ein Paffagierzug einer größern Stadt nähert, geht ein Mann burch die Wagen und nimmt rechts und links Auftrage in Betreff bes Gepactes ber Reisenden an. Der Reisende übergibt ihm seine Gepäcksmarte, bittirt ihm seine Abresse und braucht sich bann nicht mehr um fein Gepace zu befümmern. Diefes wird ihm gegen eine billige Bergütung an den bezeichneten Ort geliefert.

### Ginige der Haupt - Gisenbahn - Routen in den Vereinigten Staaten.

#### I. Camden = und Ambon = Gisenbahn und Berbindungen

von New = York nach Philadelphia, Baltimore, Washington und bem Westen.

Von Washington nach New-York

9 25 1 15 7 55 9 30

8 55 12 45 7 25 9 00

7 30 11 15 6 00 7 30

8 11 12 00 6 41

13.M. B.M. B.M. R.M. R.M.

über New-Braunschweig und Trenton. über Trenton und New-Braunschweig. Post | Erp. Exp. Erp. Erp. Mi. Stationen. Erp. Erp. Post Post | Erp. nacht n.m. 2.m. 2.m. 2.m. n.w. n.w. n.w. 3.w. v.w. Abgang. Untunft. 0 . Cortlandt Street . 226 2 55 5 40 10 27 4 12 6 02 12 00 \*7 00 11 30 \*8 00 7 00 (Ferry.) 1 . . . . 3erfen Citty . . . . 225 2 45 5 30 10 05 4 00 5 50 12 10 7 10 11 40 8 10 7 10 12 35 7 35 12 05 8 35 7 35 12 15 9 25 3 21 5 15 12 30 9 15 3 11 5 00 12 47 1 30 8 21 1 00 9 24 8 30 32 . New - Braunschweig. 194 1 30 4 15 8 49 2 43 4 35 45 . . . Ringston . . . . 181 2 02 9 08 49 . . . . Brinceton . . . . 177 12 57 2 27 10 15 75 . . . Cornwell's . . . . 15111 48 10 26 79 . . . . Tacony . . . . 14711 34 3 30 10 15 2 50 11 20 10 40 88 unt. Miladelphia unt. 138 11 15 2 00 6 45 12 39 2 30 4 05 10 55 3 50 11 50 0 1 55 102 . . . . . Chefter . . . . . 124 4 24 4 54 11 24 1 15 116 . . . 23 ilmington . . . 110 5 13 4 58 12 26 4 24 10 53 12 44 150 . Savre be Grace . . 76 159 . Berrymaneville . . 67 6 46 6 43 10 51 2 35 9 1911 03 7 06 7 07 9 01 10 30 7 55 177 . . Stemmer's Run . . 49

Abgang. Für bie gange Fahrt Doll. 8. 25. Für einzelne Theile ungefahr 3 Cents bie Meile. Der 8 Uhr Morgen = und 7 Uhr Abentgug beforbert nur Reifende fur Bafbington.

186 Ant. Baltimore \ Abg. Abg. Baltimore \ Ant. 204 . Annapolis Junction .

226 . . . Washington . . .

Unkunft.

40

22

### aten von

uflage bieses merikanischen Gine aus: Band, wie rer (railway

Bemerkungen nupt = Routen

nur eine lich 3 Cents ig nicht viel 8 Papiergeld

und bequem nen, in der us der Kon= Nete revidirt, mit einander

er eine Urne Im tement. velcher ange=

befindet sich 1 ft. 52<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fr. einem guten

n Matragen, machten, be= ffagierwagen.

#### Camben = und Ambon = Gifenbahn.

# Von New-York nach Philadelphia Von Philadelphia nach New-York mit Eisenbahn und Dampfboot.

| Erp.         | Acc.            | Meilen | Stationen.               | Meilen | nce.          | Erp.  |
|--------------|-----------------|--------|--------------------------|--------|---------------|-------|
| R.M.<br>2 00 | 38.30t.<br>6 00 | 0      | Abgang. Antunft.         | 90     | B.M.<br>10 40 | n.m.  |
| 2 00         | 0 00            | U      | Barclay St. (Dampfboot.) | 50     | 10 40         | 0 00  |
| 3 48         | 7 45            | 27     | South Ambon              | 63     | 9 10          | 4 00  |
|              | 8 03            | 33     | Browns                   | 57     | 8 54          |       |
|              | 8 10            | 35     | South River              | 55     | 8 48          |       |
|              | 8 20            | 38     | Spotswood                | 52     | 8 40          |       |
| 4 38         | 8 30            | 42     | Jamesburg                | 48     | 8 30          | 4 19  |
|              | 8 38            | 44     | Profpect Blaine          | 46     | 8 22          |       |
|              | 8 44            | 45     | Granberry                | 45     | 8 17          |       |
| 5 00         | 8 50            | 49     | Sightstown               | 41     | 8 10          | 3 57  |
| 1            | 8 59            | 53     | Binbfor                  | 37     | 8 00          |       |
| !            | 9 08            | 56     | Rewtown                  | 34     | 7 49          |       |
|              | 9 16            | 58     | Parbville                | 32     | 7 39          |       |
| 5 40         | 9 25            | 63     | Borbentown               | 27     | 7 28          | 3 25  |
|              |                 | 64     | Shops                    | 26     |               |       |
|              | 9 38            | 67     |                          | 23     | 7 12          |       |
|              | 9 42            | 68     | Sammell's                | 22     | 7 08          |       |
| 6 05         | 9 51            | 71     | Burlington               | 19     | 7 00          | 2 58  |
|              |                 | 77     | Beverly                  | 13     |               |       |
| 6 20         | 10 05           | 78     | Delanco                  | 12     | 6 45          |       |
|              | 10 17           | 83     |                          | 7      | 6 32          |       |
|              |                 | 85     | Fish House               | 5      |               |       |
| 6 50         | 10 40           | 89     | Camben                   | 1      | 6 10          | 2 12  |
|              |                 |        | (Dampfichiff.)           |        |               |       |
| 7 00         | 10 50           | 90     | Pbilabelpbia             | 0      | 6 00          | 2 00  |
| n.m.         | V.M.            |        | Antunft. Abgang.         |        | V.M.          | 92.90 |

Fahrpreise: Expreglinie Doll. 3. 00. Accomobationslinie Doll. 2. 25. Zweite Rlaffe ber letteren Doll. 1. 76. Emigranten Doll. 1. 50.

Der 6 11hr Abend Expressug geht ab von Rew - Dort falich. Buffala-Ce

| Mcc.                         | Erp.                 |
|------------------------------|----------------------|
| B.M.<br>10 40                | <b>R. R.</b><br>6 50 |
| 9 10<br>8 54                 | 4 50                 |
| 8 48<br>8 40<br>8 30<br>8 22 | 4 19                 |
| 8 17                         | 3 57                 |
| 8 00<br>7 49<br>7 39<br>7 28 | 3 25                 |
| 7 12<br>7 08<br>7 00         | 2 58                 |
| 6 45<br>6 32                 |                      |
| 6 10                         | 2 12                 |
| 6 00<br>V.M.                 | 2 00<br>R.M.         |

Erie - Eisenbabn.

|      | Von   | New-    | - York nach Dünkirchen. | E    | ch                                | Dü   | ıkir          | che  | ÷  |       |      |         |     |                |          |   |          |     | 20    | -      | il. | ire    | 5                                  | nac. | 4           |                  | Von Dünkirchen nach New-York. | 본     |
|------|-------|---------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|---------------|------|----|-------|------|---------|-----|----------------|----------|---|----------|-----|-------|--------|-----|--------|------------------------------------|------|-------------|------------------|-------------------------------|-------|
| Mcc. | Beg   | 330     | 80                      | £ .  | acht Nacht Buff.<br>rp. Erp. Erp. | 80   | Buff.<br>Erp. | Frs. |    | Meil. |      |         |     | Hanonen<br>H   |          |   |          | (a) | Deil. | Erp.   | -   | Erp.   | APPLICATION OF THE PERSON NAMED IN | Ert. | Erp.        | war a specifical | Erp.                          | Acc.  |
| £ 5  | N. M. | 3.5     | 2. 32.332.              | کاری | N.W.                              | 8,7  |               |      |    |       | 3Kb, | Abgang. |     | Naw- Vork      | 440      |   | Anfunft. | ند  | 460   | 92.9R. | 80  | 38.9R. | M. N. M.                           | 30   | 98.9        | 90. 90.          | R.W. Witt.                    | 8.9R. |
|      |       | 101     | 9                       | 38   | 22                                |      | 15            |      |    | 41    |      | • •     | 15  | Jersey         | City     |   |          |     |       |        |     |        | 2012                               | 38   | e m         | 54.11            |                               | 0     |
|      |       | 10 4    | <del></del>             |      |                                   |      |               |      | 88 | 91    |      |         | S S | Boiling Spring | ribae    | 8 |          |     | 450   |        |     |        |                                    |      |             |                  |                               |       |
| 4    |       |         | 0                       |      |                                   |      |               |      | 3  | 12    |      | •       | ٠.  | Baffaic        | ינ<br>ני |   | •        |     | 448   |        | -   |        | -                                  |      |             |                  |                               |       |
| 13   |       | 55/11 0 | 03                      |      | 80 9                              | 2    | 59            |      | 45 | 17    | ٠    |         |     | Paterson       | HOR      |   | ٠        |     | 443   | 6      | 8   | 5 32   | 3211                               | 56   | 8           | 171              | 1710 58                       | 8     |
| 34   |       |         | 2                       |      |                                   |      |               |      | 9  | 22    |      | ٠       | •   | Bobminville    | wille    |   | •        |     | 438   |        |     |        |                                    |      |             | -                |                               | 8 32  |
| 7    |       |         | က                       |      |                                   |      |               |      | 65 | 24    |      | •       | •   | Popolog        | gn       |   | •        | •   | 436   |        |     |        |                                    |      | <u>က</u>    | 8                |                               | 00    |
|      | 5 18  |         |                         |      |                                   |      |               |      | 20 | 36    |      | •       | •   | Manbale        | ale      |   | •        | •   | 434   |        |     |        |                                    |      |             |                  |                               |       |
|      |       |         | ٢.2                     |      |                                   |      |               |      | 22 | 88    |      |         |     | Ramfay's       | 13'8     |   | ٠        | •   | 432   |        |     |        |                                    |      |             |                  |                               | 00    |
| 19   |       |         | 2                       | _    | 6 48                              | 00   | 32            |      | 8  | 35    | •    | •       | •   | Suffern        | E        | • | ٠        | •   | 428   | 00     | 55  | 4 45   |                                    |      | 2           | 4010             | 20                            | 00    |
| _    |       |         | 8                       | -    |                                   |      |               |      | 85 | 34    |      | •       | •   | Ramapo         | od       |   | ٠        | •   | 426   |        |     |        |                                    | _    |             | *****            |                               | 7 56  |
|      |       |         | 8                       |      |                                   |      |               |      | 90 | 36    |      | •       |     | Cloatsburg     | nrg      | • | ٠        | •   | 424   |        | _   |        | _                                  |      |             |                  |                               | ~     |
|      |       |         | 7                       |      |                                   |      |               | 7    | 02 | 45    |      | •       |     | Southfielbs    | elbe     |   | •        | •   | 418   |        | -   |        |                                    | -    |             |                  |                               | 7 30  |
|      |       |         |                         | _    |                                   |      |               | -1   | 10 |       |      | •       |     | Greenwood      | 9000     |   | •        | •   | 416   |        |     |        |                                    |      |             |                  |                               | 1     |
| 17   |       |         | ∞                       | 43   | 7 47                              | 6 2  | 17            | ~    | 10 | X     |      | •       | •   | Turner's       | 3r'8     |   | ٠        | •   | 412   | 00     | 2   | 3 5    | 5110                               | 47   | 2           | 00               |                               | 7 14  |
| -    |       |         | 1                       | -    |                                   | _    |               | 7    | 20 | 3     |      | •       | •   | Monroe         | 30       |   | ٠        | •   | 410   |        | -   |        | _                                  | -    |             | -                |                               | 2     |
|      |       | _       |                         |      |                                   |      |               | -    | 3  | 0.7   |      | •       | •   | Orford         | Q.       |   | ٠        | •   | 408   |        |     |        | _                                  |      |             |                  |                               | 9     |
| _    |       |         | 3                       |      |                                   | 6    |               | 4    | 40 | 77    | •    | ٠       |     | Chefterville   | ville    |   | •        | •   | 406   | 2      | 48  |        |                                    |      | <del></del> | 36               |                               | 9     |
| 07   |       |         | 00                      |      | 8 20                              | 6 0  | 47            | +    | 20 | 9     |      |         |     | Golben         | m        |   | ٠        | •   | 400   |        | 35  |        |                                    | _    | +           |                  | 9 18                          | 6 36  |
|      |       |         | 0                       | _    |                                   |      |               | 7    | 09 | 64    | •    |         |     | Sampton        | non      |   | •        |     | 396   |        |     |        | _                                  |      |             |                  |                               | 9     |
| 42   |       |         | 2                       | _    | 8 42                              | 4210 | 90            | ₩    | 65 | 67    | ٠    | ٠       | H   | liddletown     | OWI      |   | •        |     | 393   | 2      | 16  |        |                                    |      | 10          | 3                | 00 6                          | 9     |
|      |       |         | 53                      |      |                                   |      |               | -    | 22 | 71    | •    | ٠       | •   | Howell's       | 11.8     |   | •        | •   | 389   |        |     |        | _                                  |      |             | -                |                               | 6 03  |
| -    |       |         | •                       | _    |                                   |      |               |      | -  |       | -    |         |     |                |          |   |          |     |       |        |     |        |                                    |      |             |                  |                               |       |

| <b>6</b> 8        | 4        |             |           |           |          |            |       |       |            |       |          |            |            | Œ          | rie         | - (     | Eis                                                                                         | eni       | pal        | n.          |           |             |             |           |            |              |           |             |             |               |             |
|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|-------|-------|------------|-------|----------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 98. Y             | 2 4      | 2           | ×         | 1         |          | -          | 2 4   |       |            | 11 3  |          |            |            |            |             |         | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ |           | ı          | 6 24        |           |             |             | 4 1       |            |              | 1         | 2 15        | 98.9D       | Acc.          |             |
| <b>3</b> 32.      | 9        | 7           | 1 1       | 4         | -        | 3 6        | 500   | 5     | Ö          | 3     |          | 3          | 2 -        | 10         | Ü           | 2       | 36                                                                                          | 9         |            | 4           | -         |             |             | 15        | _          |              | _         | 5 8 10      | ₹ 92.90     | . Beg         | Von         |
| 98.90             |          |             |           | 10 20     |          |            |       | 9     | 9 0        | 8 49  | 8 41     | 200        | 000        | 7 49       | 2 3         | 0 3     | 6 16                                                                                        | 5 56      | 5 41       | 5 26        | 4 59      | 4 41        | 4 27        | 4 07      | 3 49       | 3            | 3 23      | 2           | æ           | Bost          | New - York  |
| 25                | 0        |             |           |           |          |            | C     | ית    | <u> </u>   | 3     |          | 4          |            |            | c           |         | <u> </u>                                                                                    | 1         |            | <u>.</u>    |           |             |             | 12        |            | 35           |           | 10 3        | 38.30       | Nacht<br>Exp. | York        |
| .902. 93          | 80       |             |           | 5         |          |            | 4     | 200   | _          |       |          | 09 3       |            | cu         | 12 2        | _       |                                                                                             | 49 1      |            |             |           | 11          |             | 21        |            | 10           | -         | 9           | 26 35       |               | nach        |
| 38.YR.            | 12       |             |           | 29        |          |            | o     |       |            |       |          | 40         |            |            | 2           |         |                                                                                             | 9         |            |             |           | 4912        |             | _         |            | 4211         |           | 401         | 300         | Nacht<br>Exp. |             |
| N.M.              | 5 5      |             |           | 5 25      |          |            | 4 40  | 1 1   |            |       |          | 3 59       |            |            | 307         |         |                                                                                             | 1 34      |            |             |           | 12 35       |             |           |            | 11 43        |           | 9 40 10 53  | 9R 9R 9B.9R | Buff.<br>Exp. | ünki        |
| -                 | 957      | 5           | 2         | 5         | C        |            | 71 C  | ו זיק | 57         | 01    | 5        | C          | 14         | 4          | 4           | 4       | 4.                                                                                          | 4         | ယ          | co          | cz        | ယ           | ယ           | 3 (       | 20         | 8            | 3         | ₹3          | •           | Frs.          | Dünkirchen. |
|                   | 27       | د           |           | 50        | _        | -          |       | _     |            |       |          |            | 85         |            |             |         | 20                                                                                          | -         | -          |             |           | 30          |             |           |            | 75           |           |             | -           |               | P.          |
|                   | 274      | 267         | 261       | 256       | 249      | 14         | 3 0   | 700   | 30         | 224   | 221      | 215        | 905        | 201        | 93          | 77      | 172                                                                                         | 64        | 159        | 54          | 143       | 136         | 131         | 23        | 117        | 111          | 07        | 88          |             | Meil.         |             |
| Unf               |          |             |           |           |          | •          | •     | ٠     | ,          |       |          | •          |            |            |             |         |                                                                                             |           | •          | •           |           |             |             | •         |            |              |           |             | Mbg         |               |             |
| Antunft.          |          |             | •         | •         | •        | •          |       | ,     | •          | •     |          |            | •          |            |             |         |                                                                                             | •         |            |             |           |             | •           |           | •          | •            | •         |             | Abgang.     |               |             |
|                   | •        | محر         |           | •         | •        |            |       | ,     |            | •     | •        | 811        |            | Gr         | 9           |         | ئ                                                                                           | •         | • .        | •           | •         |             |             | Nai       | . 2        | ⊛            | •         |             |             | æ             |             |
|                   | Elmira . | Wellsburg . | Chemung . | Waverly . | Barton . | Smuhboro . | OMego |       | Camprille. | Union | Hooper . | Binghamton | Kirkwood . | Great Bend | Susquebanna | Deposit | Hale's Ebby.                                                                                | Hancock . | Stodport . | Lorbville . | Hanting . | Callicoon . | Cochecton . | arrowsbur | Mast Hope. | Lactawaren . | Shohola . | Port Jervis |             | Stationen     |             |
| Abgang.           |          |             |           |           |          | •          |       |       |            | •     |          |            |            |            |             |         |                                                                                             |           |            |             | •         |             |             |           |            | •            |           |             | Unfunft.    |               |             |
| ۹.                |          |             | •         | •         |          | •          | •     | •     |            | •     |          | •          |            | •          | •           | •       | •                                                                                           | ٠         | •          | •           | •         |             |             |           | •          | •            |           | •           | 7           |               |             |
|                   |          | 193         | 199       | 204       | 211      | 213        |       |       | 230        | 236   | 239      | 245        | 254        | 259        | 267         | 283     | 288                                                                                         | 296       | 301        | 306         | 317       | 324         | 329         | 337       | 343        | 349          |           |             |             | Neil.         | Von         |
| 38. 30<br>30.     | 11 00    |             |           | 11 43     |          |            | 62 21 |       |            |       |          | 111        |            | 1 4        | 2 28        | 300     |                                                                                             | ယ         |            |             |           | 4 38        |             |           |            | 5 34         |           | 6 28        | 92.992      | Exp.          |             |
| 33                | 4        | 4           | 5 0       | U         | 5        | _          | 10    | 0     | n 4        |       | 7 0      |            |            | 8 03       | 00          | 9       | ,                                                                                           | 3710 05   | _          |             |           | w           | -           | 12 01     |            |              |           | 1 35        | . B. M.     | Exp.          | Dünkirche   |
| 3                 |          | <u> </u>    | ئت        | ર         | 9        | رد         | 8     | 0     | 2          | 7     | 5        | ယ          |            | 4          | 0 4         | 0       |                                                                                             | 5         |            |             |           | 7           |             | <u> </u>  |            | 00           |           | 9           | 3.5         | Exp.          | =           |
| <b>3</b> ≥        | 25       |             |           | 8         |          |            | 10    |       |            |       |          | 44         |            | 20         | 48          | 30      |                                                                                             | 8         |            |             |           | 051         | 1-2         |           | -          | <u>221</u>   |           | 091         | 3.3         |               | nach        |
| 3. M. B. M. B. M. | 1 24     |             |           | 5<br>03   |          |            | 0 40  |       |            |       |          | 6 37       |            | 7 10       | 7 47        | 8 26    | 8 38                                                                                        | 9 01      | 9 13       | 9 28        | 9 56      | 0 13        | 0 27        | 0 48      | 1 03       | 1 17         | 1 30      | 2 17        | 308.3       | Erp.          |             |
| 33                | 19       |             |           |           |          |            | -     |       |            |       |          | 2          |            |            | ಉ           |         |                                                                                             | 4         |            |             |           |             |             | 6         |            |              |           | 8 10        | 300         | Erp.          | New - York. |
| $\approx$         | 27       |             |           |           |          |            | ပ     | )     |            |       |          | 42         |            |            | 40          |         |                                                                                             | <u>က</u>  |            |             |           |             |             | 27        |            |              |           | 10          | 17          |               | orl         |
| •                 |          |             |           |           |          |            |       |       |            |       |          |            |            |            |             |         |                                                                                             |           |            |             |           |             |             |           |            |              |           | 5 25        | S           | Mcc.          |             |

| 1                                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| M. (Frie = (Fisenhahn. (Kortsehung.) | (Fortsetzung.)    |
| enhabn.                              | nbahn.            |
| (Kortfebu                            | Erie : Eisenbahn. |
| ارة.                                 | =                 |

 N.M.
 B.M.
 N.M.
 Stationen

Meil Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Acc. Von Dünkirchen nach New-York.

372

Von New-York nach Dünkirchen.

| b. Grb.                    | +                                       | -              | 17 12 17 |             | 40 11 41 |             | 11 13     |               |           |          | _          | 00 10 10      | 00 %.M.    |         |          | 60        | 3         |              |              |            | _     |           | 46      |            |              |              | 00        |                 | 22                      |            |               | _    |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|----------|------------|---------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|---------------|------|
| Grb.                       | 8                                       | 35.30          | 4        |             | m        | _           |           |               |           |          |            |               |            |         |          | •         | _         |              |              |            |       |           | =       |            |              |              | 3         |                 | 2                       |            |               |      |
| Erp.                       | 000                                     | 30.30          | 1 12     |             | 12 34    |             | 12 06     |               |           |          |            | 10 55         |            |         |          | 0 50      |           |              | 9 15         |            | 8 43  |           | 8 16    |            |              |              | 000       |                 |                         | 5 17       |               | CY Y |
| Gr.b.                      | ON ON                                   | 36.30          | 4 10     | 200         | 3 40     | 328         | 3 07      | 5 49          | 2 30      | 2 08     | 1 66       | 1 42          | 25         | 1 10    |          | 10 40     |           | 11 55        |              |            |       |           |         |            |              | 9 30         |           |                 | 80 80<br>00 00<br>00 00 | 7 55       |               | 70   |
| Erb.                       | w w                                     | . 3. J.C.      | 10 00    |             | 10 23    |             | 6 58      |               |           |          |            | 41            |            |         |          | 2 99      |           |              |              |            |       |           | 6 13    |            |              | 200          | 3 6       | 3.70            |                         |            |               |      |
| Metlen.                    |                                         | 00,            | 186      | 176         | 169      | 167         | 158       | 153           | 146       | 137      | 132        | 128           | 007        | 271     | 113      | 110       | 100       | 0 70         | 5            | 98         | 22    | 20        | 90      | 9          | 20           | £ .          | <b>1</b>  | 200             | 31                      | 19         | 15            | 0    |
|                            | <u> </u>                                | Untunft.       |          | •           | •        | •           |           | •             | •         | •        | :          | Abgang .      | Antunit .  | •       | •        | •         | •         | •            | •            |            |       | •         | •       | •          | •            | •            | •         | •               |                         |            | •             | -    |
| =                          |                                         | <del>201</del> |          | •           |          | oft.        | •         | Ne .          |           | •        | •          | ~             | _          |         | •        | •         | •         | •            | •            |            |       | •         | •       | •          |              | úa           |           | e b             |                         |            | II.6          |      |
| Stationen                  |                                         |                | . Elmira | . Big Blate | Corning. | Bainteb Bof | . Aebison | Rathboneville | . Cameron | . Abrian | Canifteo . | Sarnellanille |            | MImono. | . Alfred | . Andober | . Genejee | over mineral | . Agiutpottu | Srienbihin | Cuba  | Singbale. | Dlean . | . Allegany | . Carrollion | Great Ballen | Calamanca | . Little Ballen | . Cattaraugus           | Rerrosburg | Smitb's Mille | -    |
|                            |                                         | Abgang.        |          |             |          |             |           |               |           | •        | •          | . Ankunft &   | . Abgang ! | •       | •        |           |           |              |              | •          |       | •         |         |            | •            | •            |           |                 | •                       | • •        |               |      |
| Metlen.                    |                                         |                | 274      | 284         | 291      | 293         | 305       | 307           | 315       | 323      | 328        | 332           |            | 337     | 341      | 300       | 308       | 305          | 320          | 374        | 383   | 390       | 395     | 399        | 408          | 411          | 415       | 422             | 429                     | 441        | 448           |      |
| Str8.                      | T                                       |                | 2 22     |             | 9        | 90 9        | 6 30      |               |           | 08 9     | 06 9       |               | 1          | 2 10    | 2 20     | 7 40      | 29        | 200          | 3 6          | 88         | 200   |           |         | 09 8       |              |              |           | 9 15            | 9 35                    | 9 6        | 08 6          |      |
| Grb.                       |                                         | %.<br>%.       | 9        |             | 6 45     |             | 7 13      |               |           |          |            | 8 14          |            |         |          |           | 97.<br>F  |              |              |            |       |           | 10 48   |            |              |              | 11 26     | %.W.            |                         |            |               | ,    |
| Grb. Grb.   Rrs.   Metten. |                                         | 3.W.           | 6 30     |             | 7 18     |             | 7 52      |               |           |          |            | 90 6          | 3.W.       |         | ,        |           |           |              |              |            |       |           |         | -          |              |              |           |                 | *****                   |            |               | _    |
| Gra                        |                                         | 8.3.           | 09 9     |             | 7 38     |             | 8 13      |               |           |          |            | 9 30          | 9 60       |         |          | 1         | 10 00     |              | 14 94        |            | 11 54 |           | 12 24   |            |              |              | 1 23      |                 |                         | 2 45       |               |      |
| 93.0ft                     | - ind                                   | 3. 3.<br>3. 3. | 11 35    | 12 04       | 12 28    | 12 31       | 12 55     |               |           |          |            | 1 67          | 83.3K.     |         |          |           |           |              |              |            |       |           |         |            |              |              |           |                 |                         |            |               |      |
| Mer Wolf                   | *************************************** | N. M.          | 3 15     | 3 52        | 4 25     | 4 35        | 5 16      | 38            | 6 13      | 6 45     | 7 07       | 7 22          | 8 45       | 9 20    | 9 20     | 10 43     | 11 28     | 11 48        | 12 10        | 12 30      | 1 49  | 2         | 2 43    |            |              |              | 4 18      |                 |                         | 6 93       |               |      |
| Sec.                       |                                         | - SE           | 30       | 9 58        | 23       | 32          |           |               |           |          |            |               |            |         |          |           |           |              |              |            | _     |           | 20      | 31         | 200          | 8            | 10        | 1 28            | 4 48                    | 28         | 3 %           | 200  |

III. New = Port = Montreal.

Rew = Yort = Bofton.

IV.

| Von New-             | York I | Von New-York nach Montreal | •           | Von Montreal nach New | al na | ch New-York. |             |
|----------------------|--------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|--------------|-------------|
| Stationen            | Meil.  | Expreß.                    | Expreß.     | Stationen             | Meil. | Erpreß.      | Expreß.     |
| Abgang.              |        | Bormittag                  | Nachmittag  | Abgang.               |       | Bormittag    | Rachmittag  |
| Chambers St., N Y.   | 0      | 7 00 Borm.                 | 3 30 Nachm. | Montreal              |       | 200          | 3 00 Nadym  |
| Thirtieth Street     | ယ      | 7 30 "                     |             | St. John's            |       | 10 00 ,      | 40          |
| Donfers              | 17     |                            |             | Monfe's Boint         |       |              |             |
| Rectation .          | 43     | 8 53<br>"                  | 5 27        | St. Alban's           | 67    | 12 00 Rachm. |             |
| Bongbkeepfie         | 75     | _                          | 6 50        | Effer Junction        | 92    |              |             |
| Subjon               | 116    |                            | 8 26 "      | Bullington & Antunft  | 3     |              |             |
| Eaft Alband          | 144    | 12 35 Radym.               |             | gang Magang           | 100   | 1 40 "       |             |
| Troy                 | 150    | 1 00 "                     |             | •                     | 121   | 2 30 "       |             |
| Eagle Bribge         | 173    | 1 43 "                     | 10 50 "     | Middlebury            | 134   | 3 02         |             |
| Rorth Bennington     | 182    |                            |             | •                     | 150   | 3 51         | 47          |
| Rutland \ Unfunft    | 234    | 3 40                       | 1 20 Borm.  | Rutland \ Untunft     | 167   | 4 40 "       | 12 30 Borm. |
| gangang /            |        | 4 00 "                     | 1 20 "      | _                     |       | 4 40 "       |             |
| ٠                    | 251    | 4 50 "                     | 2 03 "      | gto                   | 219   | 05           |             |
| Wibbleburn           | 267    | 5 32<br>32                 | 2 42 "      | Eagle Bridge          | 228   | 35           |             |
| Bergennes            | 280    | 6 07                       | 3 20 "      | Troy                  |       | 20 "         |             |
| Burlington \ Unfunft | 200    | 7 00 Rachm.                | 4 10 "      | East Albany           | 257   | 10 00 ,      | 6 00 "      |
| ? ? ? ? Bang         |        |                            | 4 10 "      | Subjon                |       | 34 Borm.     |             |
| x Junction .         | 309    |                            | 4 38 "      | Boughkeepfie          |       | 03           |             |
| St. Alban's          | 334    |                            | 6 00 ,      | Beetstill             | 358   |              |             |
| Mouse's Point        | 357    |                            | 3           | Donkers               | 384   | 5 13 "       |             |
| St. John's ,         | 380    |                            |             | Thirtieth Street      | 398   | 00 ,         |             |
| Montreal             | 401    |                            | 9 45 "      | Chambers St., NY.     | 401   | 30           |             |
| Unfunft.             | -      |                            | Bormittag.  | Antunft.              |       | Bermitttag.  | Mittags.    |

## III. Rew = Port = Montreal.

### IV. Nem = Yort = Bofton.

| Von New           | · York | New-York nach Boston. | Boston.     |       |                       | Von               | Von Boston nach New-York. | nach  | New-   | York.       |                |       |    |
|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------|--------|-------------|----------------|-------|----|
| Stationen         | Meit.  | Erp.                  | Erp.        | Boff  | Sund                  | Stationen         | <u> </u>                  | Meis. | Acc.   | Erp.        | Boff           | Sund  | 12 |
| Abgang.           |        | 33.M.                 | N.M.        | N. M. | N.M.                  | Abgang.           |                           |       | 33.W.  | 33.M.       |                | 98.30 | نے |
| Now Vort Street   |        | 8                     | 19 15       | 8     | 5                     | Boston            |                           | 076   |        | 11 10       | 8 30           | 6 30  | 00 |
| Stomfark (42.     |        | 888                   | 1233        | 888   | 200                   | Providence        | ant.                      | 43    |        | 12 35       | 9 55           | a     | 8  |
| Rormalf           |        |                       |             |       |                       | Greenwich         | · · · ·                   | 57    |        | 12 57       |                |       | 2  |
| Bridgeport        | 59     | 10 10                 |             |       | 7 45                  | Stonington        | •                         | 93    |        | 2 05        |                |       |    |
| New-Haven   Mnf.  | 92     | 10 45<br>50 55        |             |       |                       | New-London        | Ant.                      | 105   |        | 2 2<br>3 35 | 12 10<br>12 10 |       | 5  |
|                   | 91     | 11 28                 |             |       | 8 25                  | Lyme              |                           | 122   |        | 3 05        |                | 10    | 50 |
| Mabifon           | 96     | 11 40                 |             |       |                       | Connecticut River | •                         | 122   |        |             |                |       | 2  |
| Westbroof         | 104    | 12 00                 |             |       |                       | Saybroof          | •                         | 124   |        | nd services |                |       |    |
| Connecticut River | 109    | 12 15                 |             | 12 50 |                       | Mabifon           |                           | 135   |        |             | mand with      |       |    |
| ٠                 | 109    | 12 25                 |             | 1 00  |                       | Guilforb          |                           | 140   |        | 3 50        |                | 11 4  | 41 |
| New-London   Mnt. | 126    |                       | ∾<br>8<br>4 | 1 30  | 9<br>2<br>2<br>3<br>3 | New - Haven       | Ant.                      | 155   | 9 25   | 4 25<br>30  | 2.0            | 12    | C  |
| Stonington        | 138    |                       |             | 2 22  |                       | Bridgeport        |                           | 172   |        |             |                |       |    |
| Greenwich         |        |                       |             | 3 43  |                       | Rormalf           | •                         | 186   |        |             |                |       |    |
| Providence (Wbg.  | 188    |                       |             | 4 15  |                       | Stamforb          |                           | 194   |        |             |                |       | ç  |
|                   |        |                       |             | 4 r   | CI 2I                 | New - Vork 27     | Grage                     | 027   | 12 32  | 7 20        |                | 0 22  | 35 |
| Boston            | 231    | 6 05                  |             | 98    | 2 00                  |                   |                           | 231   |        |             |                |       | )  |
| Anfunft.          |        |                       |             | 3.W.  | 3.W.                  | Anfunft.          | -                         | -     | 98.9M. | %.W.        | 33.<br>33.     | 8.2   | نے |
|                   |        |                       |             |       |                       |                   |                           |       |        |             |                |       |    |

New - Hork - Bofton.

687

### V. Große westliche Canada=, Detroit= und Milwautee= Gifenbahnen.

| Mcc.         | Poft          | Erp.          | Erp.         | DH.               | Gtat        | ionen            | mi.   | Boft          | Erp.         | Erp.      | Acc.           |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| n.m.         |               |               |              | Det.              |             |                  | 20000 |               | n.m.         | n.m.      | -              |
| 7C.2DC.      | n.m.<br>12 20 | V.M.          | V.M.         | 0                 | Abgang      | Antunft<br>Falo  | 443   | 3.M.<br>10 00 | 7 00         | vc.wc.    | 98.98.<br>1 50 |
|              | 1 30          |               |              | 22                | Auf. ( 37 8 |                  | 421   | 9 00          | 6 00         |           | 12 50          |
| 3 35         | 2 00          | 7 00          | 12 15        | 24                | Abg. Susp   |                  | 419   | 3 45          | 4 35         | 9 20      | 11 55          |
| 3 58         | 2 18          | 7 23          | 12 10        | 33                |             | rolb             | 410   | 0 10          | 4 15         | 8 55      | 11 27          |
| 4 05         | 2 24          | 7 28          | 12 40        | 35                |             | therines         | 408   | 3 17          | 4 10         | 8 50      | 11 20          |
| 4 23         |               | 7 42          |              | 41                |             | ban              | 402   |               |              | 8 33      | 11 04          |
| 4 35         |               | 7 55          |              | 46                | Bean        | eville           | 397   |               |              | 8 18      | 10 49          |
| 4 45         |               | 8 05          |              | 51                | Grin        | nsby             | 392   |               | 3 37         | 8 08      | 10 35          |
| 4 55         |               | 8 17          |              | 56                |             | tario            | 387   |               |              | 7 55      | 10 23          |
| 5 35         | 3 40          | 9 00          | 2 05         | 67                |             | ilton            | 376   | 2 05          | 3 00         | 7 25      | 9 50           |
| 5 58         | 3 58          | 9 23          |              | 72                |             | ndas             | 371   |               | 2 34         | 6 55      | 9 20           |
| 6 15<br>6 28 |               | 9 40<br>9 55  |              | 79                |             | nwots            | 364   |               |              | 6 40      | 9 05           |
| 6 28<br>6 38 |               | 9 55<br>10 05 |              | 83<br>86          |             | nben             | 360   |               |              | 6 20      | 8 55           |
| 7 05         | 4 52          | 10 35         | 3 22         | 96                |             | sburg ris        | 347   | 12 46         | 1 42         | 5 55      | 8 23           |
| 7 25         | 1 02          | 10 53         | 3 22         | 103               | O wise      | ceton            | 340   | 12 40         | 1 45         | 5 35      | 8 03           |
| 7 57         | 5 37          | 11 20         | 4 06         | 115               |             | bitod            | 328   |               | 12 55        | 5 04      | 7 32           |
| 8 24         | 5 58          | 11 40         | 4 30         | 124               |             | rsou .           | 319   | 11 42         | 12 36        | 4 40      | 7 09           |
| 8 50         |               | 12 02         | 1 40         | 134               |             | hester           | 309   |               | 12 00        | 4 15      | 6 45           |
| 9 15         | 7 00          | 12 40         | 5 25         | 143               |             | ibon             | 300   | 11 00         | 11 55        | 3 50      | 6 20           |
| R.M.         |               | 1 05          |              | 154               | Ron         | nota             | 289   |               | 11 10        | 3 10      | 23.M.          |
|              | 7 35          | 1 15          |              | 158               | Mt. B       | rybges           | 285   |               | 11 00        | 2 58      |                |
|              | 8 08          | 1 54          |              | 174               | Gier        |                  | 269   |               | 10 24        | 2 24      | 1              |
|              | 8 25          | 2 07          | 6 50         | 180               |             | bury             | 263   |               | 10 10        | 2 07      |                |
|              | 8 37          | 2 20          |              | 184               |             | hwell            | 259   |               | 9 58         | 1 52      |                |
|              | 9 30          | 3 15          | 7 55         | 208               |             | tham             | 235   | 8 25          | 9 07         | 12 55     |                |
|              |               | 3 50<br>4 22  | 8 30<br>9 07 | 223<br>237        | Ma Ma       | e Creek<br>River | 220   |               | 8 35<br>8 07 | 12 19     |                |
| n.m.         | 11 15         | 5 00          | 9 45         | 253               |             | bior             | 190   | 6 45          | 8 07         | 11 00     | n.m.           |
| 3 15         | 8v.w.         | 8 30          | 10 30        | 254               |             | roit             | 189   | 5 35          | v. m.        | 10 00     | 12 30          |
| 3 35         | 8 15          | 8 50          | 10 45        | 257               | D. M. u.    |                  | 186   | 5 20          | 3.2          | 9 40      | 12 15          |
| 4 10         | 8 45          | 9 50          | 11 15        | 267               |             | I Dat            | 176   | 4 50          |              | 8 35      | 11 45          |
| 4 30         | 9 00          |               | 11 30        | 272               | Birmi       | ngham            | 171   | 4 35          |              | 8 10      | 11 30          |
| 5 05         | 9 25          | 11 00         | 12 00        | 280               | Pon         | tiac             | 163   | 4 10          |              | 7 30      | 11 05          |
| 5 40         | 9 55          | 11 50         | 12 30        | 289               |             | tston            | 154   | 3 40          |              | 6 40      | 10 35          |
| 6 05         | 10 15         |               | 12 50        | 295               |             | sburgh           | 148   | 3 20          |              | - 00      | 10 10          |
| 6 25         | 10 30         | 12 55         | 1 05         | 301               |             | olly             | 142   | 3 00 2 40     |              | 5 30      | 9 50           |
| 6 45<br>L.W. | V.M.          | 1 40          | 1 20         | 305               | 01,0        | nville           | 138   | 2 40<br>2 25  |              | 4 45      | 9 30<br>23.M   |
| t. Dt.       |               | 1 40          | 1 35         | $\frac{309}{317}$ | CU =        | ines             | 126   | 2 00          |              | 2 40      | 25.20          |
|              |               |               | 2 40         | 329               |             | unna             | 114   | 1 10          |              |           |                |
|              |               | 4 10          | 3 10         | 333               |             | offo             | 110   | 1 20          |              | 2 30      |                |
|              |               | 6 00          | 4 10         | 352               |             | souns .          | 91    | 11 50         |              | 12 30     |                |
|              |               | 7 50          | 5 05         | 372               |             | ib Lyons .       | 71    | 10 57         |              | 10 20     | 1              |
|              |               | 8 25          | 5 20         | 378               |             | nia              | 65    | 10 42         |              | 9 50      |                |
|              |               | 9 10          | 5 43         | 387               |             | anac             | 56    | 10 20         |              | 9 05      |                |
|              |               | 9 45          | 6 00         | 394               |             | well             | 49    | 10 02         |              | 8 30      |                |
|              |               | 10 45         | 6 23         | 402               |             | ba               | 41    | 9 40          |              | 7 45      |                |
|              |               | 11 40         | 6 50         | 412               |             | Mapids .         | 31    | 9 15          |              | 7 00      |                |
|              |               | 12 20         | 7 13         | 421               |             | rlin             | 22    | 8 49          |              | 5 45      |                |
|              |               | 1 15          | 7 45         | 434               |             | nica<br>Boint    | 9 2   | 8 15 7 57     |              | 4 45 4 15 |                |
|              | -             | 1 45 2 00     | 8 02         | 441               |             | Saven            | 0     | 7 45          |              | 4 00      |                |
|              |               | n.m.          | n.m.         | 440               |             | pfboot)          | 0     | 23.207.       |              | n.m.      |                |
|              |               | 301 WC        | 4 00         | 528               |             | autee            |       | 8 00          |              | 30. W.    |                |
|              |               |               | V.M.         |                   | Antunft.    | Abgang.          | 1     | n.m.          | l .          | 1         | r              |

N 9

10 10 5

6 50

12 10 N.M.

**Pron** 

hnen.

aukee =

### VI. Chicago = und nordweftliche Gifeubahn.

| Buffalo. |
|----------|
|----------|

| Grp. Acc.                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | The same of the sa |
| 8. <b>R.M. R.M.</b> 1 50 12 50 5 9 20 11 55 | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 9 20 11 55                                | Sur ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 8 55 11 27<br>0 8 50 11 20                | ě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 8 33 111 04                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 8 08 10 35                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 55 10 23                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 6 55 9 20                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 40 9 05<br>6 28 8 55                      | · Supple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 20 8 48                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42 5 55 8 23<br>5 35 8 03                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 5 04 7 32                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 4 40 7 09<br>4 15 6 45                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 3 50 6 20                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60 2 58                                     | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 2 07<br>58 1 52                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07 12 55                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 12 19<br>3 07                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 30 11 00 N.M<br>.m. 10 00 12 3            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 40 12 1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 30 11                                     | 15<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | 50<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 30                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 30<br>10 20                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 50                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 05 8 30                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 45                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 00<br>5 45                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 45                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 00                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N.M.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Erp.  | Pass.        | Meis.      |              | Stationen                 |          | Meil.      | Pass.        | Erp. |
|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|----------|------------|--------------|------|
| N M.  | V.M.         |            | Abgang       |                           | Ankunft  |            | N.M.         | V.M. |
| 8 15  | 8 20         | 0          | <b>\ .</b> . | . Chicago . (Aballitrage) | }        | 317        | 7 10         | 5 00 |
| 9 40  | 9 50         | 30         | (            | . Junction .              |          | 287        | 5 40         | 3 30 |
| 9 55  | 10 06        | 36         |              | Geneva                    |          | 281        | 5 23         | 3 15 |
|       | 10 19        |            |              | . Rane                    |          |            | 5 08         | 2 59 |
| 10 18 | 10 30        | 44         |              | . Bladberry .             |          | 273        | 4 58         | 2 49 |
|       | 10 49        | 50         |              | Lodi                      |          | 267        | 4 39         | 2 31 |
|       | 11 02        | 55         |              | . Cortland .              |          | 262        | 4 25         | 2 17 |
| 10 56 | 11 12        | 58         |              | . De Kalb .               |          | 259        | 4 16         | 2 08 |
|       | 11 29        | 64         |              | Malta                     |          | 253        | 3 57         | 1 50 |
| 11 40 | 11 44        | 70<br>75   |              | . Dement .                |          | 247        | 3 41<br>3 26 | 1 35 |
| 12 02 | 12 23        | 83         |              | Dale                      | • • •    | 234        | 3 01         | 12 5 |
| 12 13 | 12 39        | 88         | •            | Franklin                  | • • •    | 229        | 2 48         | 12 4 |
| 12 27 | 12 50        | 93         |              | . Nachusa .               |          | 224        | 2 34         | 12 2 |
| 12 42 | 1 23         | 98         |              | . Dixon .                 |          | 219        | 2 20         | 12 1 |
| 1 00  | 1 42         | 104        |              | Neljon                    |          | 213        | 1 42         | 11 5 |
| 1 18  | 1 57         | 110        |              | . Sterling .              |          | 207        | 1 24         | 11 3 |
| 1 28  | 2 06         | 113        |              | Como                      |          | 204        | 1 12         | 11 2 |
| 1 47  | 2 24         | 119        |              | Round Grove               |          | 198        | 12 55        | 11 1 |
| 2 04  | 2 39         | 124        |              | . Morrison .              |          | 193        | 12 39        | 10 5 |
|       | 0.40         | 131        |              | Cliiton                   |          | 186        | 40.00        | 10.0 |
| 2 40  | 3 12<br>3 30 | 136        | • • •        | . Fulton Clinton .        | • • •    | 181<br>180 | 12 03        | 10 2 |
| 3 00  | 3 30         | 137        |              | CP                        | • • •    | 175        | 11 40        | 10 0 |
|       |              | 147        |              | . Low Moor .              |          | 170        |              |      |
|       |              | 156        |              | . Dewitt .                | : : :    | 161        |              | 1    |
|       |              | 172        |              | . Wheatland .             |          | 145        |              | }    |
|       |              | 177        |              | . London .                |          | 140        |              | 1    |
|       |              | 184        |              | . Clarence .              |          | 133        |              | l    |
|       |              | 194        |              | Mechanicsville            |          | 123        |              |      |
|       |              | 203        |              | Mount Bernon              |          | 114        |              |      |
| 6 50  | 7 30         |            |              | Cedar Rapid               | <b>5</b> | 98         | 7 30         | 6 0  |
|       |              | 243        |              | . Blairstown              |          | 74         |              |      |
|       |              | 253        |              | . Belle Plaine.           |          | 64         |              |      |
|       |              | 270        |              | Toledo                    |          | 47         |              |      |
|       |              | 288<br>302 |              | . Marihall . State Center | • • •    | 29<br>15   | 1            | 1    |
|       |              | 310        |              | Golo                      |          | 13         | 1            |      |
| 12 10 |              | 317        |              | . Nevada .                |          | Ó          |              | 10   |
| N.M.  | n.m.         |            | Antunf       |                           | Mbgang   | 1          | v.M.         | n.v  |

Bromme's Sanbb. f Musw. n. Amerita. Ste Hufl. v. G. Etruve.

44

Von Chicago nach Cincinnati.

# VII. Chicago = und große öftliche Gifenbahn.

| Cincinnati nach Chicago.    Meiten   Poft   Crp.   S.M.   N.M. | 明.知.<br>第.知.<br>7 00<br>8 25<br>10 40 | Exp.       Fahr=       Stati         98.W.       98.W.         98.W.       98.W.         98.W.       98.W.                             | Exp. Fahr= 98.98. 97.00 & Chicago |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 00~1% G                                                        | %.m. %.m.                             | Exp.       Fahr:       Stati         98.M.       98.M.         7 00       Head         Chicago       98.M.         30.M.       Junctic | R.M. gelb Stati                   |
|                                                                | ing 13G Der gang                      | Stati N. W. Junctic                                                                                                                    | Stati                             |

VII. Chicago = und große öftliche Gifenbahn.

Von Chicago nach Cincipnati.

Von Cincinnati nach Chicago.

| Von Cin               | cinnati | nach ( | n Cincinnati nach Chicago. |            | Von Chicago nach Cincinnati | o nach Cir | tcinnati. |        |
|-----------------------|---------|--------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|
| Stationen             |         | Meisen | Boft                       | Erp.       | Stationen                   | Deilen     | Poft      | Erp.   |
| Abgang                |         |        | 33.M.                      | N.W.       | Abgang                      | Marketon   | 98.9M.    | 97. SW |
| Pincoln               |         | 164    | 3 30                       | 9 59       | Malton                      | 196        | 19 59     | 9 93   |
| Cuitous               | •       | 50     | 3                          | 200        |                             | 120        | 20 21     | 67.7   |
| Walton                |         | 167    | 3 40                       | 3 05       | kincoln                     | 129        | 8         | 2 33   |
| Anofa                 | •       | 172    | 3 53                       | 3 13       | Galveston                   | . 132      | - 08      | 2 45   |
| Logansport            |         | 126    | 4 07                       | 3 27       | Kokomo                      | 300        | 1 26      | 3 05   |
| Behharh               |         | 181    | 4 99                       | 3 30       | Samuico                     | 143        | 1 40      | 3 20   |
| Penal Centre          | •       | 2      | 400                        | 2 c        | Wengha                      | 147        | 2 7       | 200    |
| Polohala              | •       | 3      | 7 2 2                      | 25         | Minhfoll                    |            | 38        | 300    |
| Stutentic             | •       | 404    | 3 2                        | # <b>*</b> | Counting in                 |            | 3 4       | 0 40   |
| Ccarooro              | •       | 193    | 2000                       | CI 4       | entilleving                 | . 133      | CI 7      | 3 36   |
| Winnemac              |         | 707    | 2 50                       | 4 33       | . Duinch                    | . 159      | 2 30      | 4 09   |
| Chafapee              | •       | 211    | 5 48                       | 5 05       | Frankton                    | 164        | 2 44      | 4 24   |
| Rorth Jubson          | •       | 215    |                            | 5 17       | Maloriba                    | . 168      | 2 55      | 4 37   |
| Branbtwood            | •       | 216    |                            | 5 20       | Anderson                    | . 172      | 3 10      | 4 55   |
| Englist Lake          | •       | 220    |                            | 5 34       | Clo Fort                    | 177        | 3 24      | 5 09   |
| G. und G. E. Junction |         | 222    |                            | 5 40       | Mibbletown                  | 181        | 3 35      | 5 20   |
|                       | •       | 230    |                            | 6 05       | Soney Greek                 | 184        | 3 44      | 5 30   |
| Sebron                |         | 239    | 4 08                       | 6 33       | Sulphur Springs             | 187        | 3 52      | 5 38   |
| Erown Point           | •       | 250    |                            | 2 00       | New-Castle                  | 194        | 4 12      | 00 9   |
| Rollet Croffina       | •       | 259    |                            | 7 44       | Albsand                     | 197        | 4 20      | 6 10   |
| Lanfina               |         | 264    |                            | 7 57       | Millwille                   | . 200      | 4 28      | 6 20   |
| Dalton                | •       | 269    |                            | 8 16       | Sagerstown                  | . 205      | 4 43      | 6 37   |
| Mr. Cent. Groß        |         | 271    |                            | 3 21       | Washington                  | 212        | 5 02      | 6 57   |
| R. C. Groff           |         | 277    |                            | 8 41       | Genterville Bife            | 215        | 5 11      | 90 2   |
| St. Louis Groß        |         | 286    |                            |            | Richmond                    | . 222      | 5 30      | 7 30   |
| M. M. Junction        |         | 288    |                            |            | Hamilton                    | . 267      | 8 15      | 10 10  |
| Chicago               |         | 292    | 9 40                       | 9 30       | Cincinnati                  | 292        | 9 45      | 11 25  |
| O'C. Kennett          | •       |        |                            |            | M. Minfi                    |            | SUS SUS   | an an  |

VIII. Sübsee = Gisenbahn.

Poftjug geht täglich; Accommobationezüge, außer Conntag.

Von St. Louis nach Knobnoster.

Von Knobnoster nach St. Louis.

| Acc.                             | Acc.                                                                     | Post                                                                                                                                         | Rosten                                                                                                       | Meil.                                                                                                                           | Stationen                                                                                                                                                                                                                                                 | Meil.                                                                                                                                    | Post                                                                                                                                          | Acc.                                                                                         | Mce.                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| R.W. 5 45 50 6 04 6 14 6 35 R.W. | 92. DR. 4 10 4 15 4 30 4 40 4 40 4 5 5 14 5 5 5 6 6 02 6 14 6 33 92. DR. | 8.97.<br>7 45<br>8 05<br>8 15<br>8 25<br>8 26<br>8 48<br>8 58<br>9 14<br>9 23<br>10 10<br>10 23<br>11 03<br>11 19<br>11 48<br>12 04<br>12 28 | 20<br>30<br>40<br>55<br>65<br>75<br>1 00<br>1 20<br>1 35<br>1 50<br>1 80<br>2 15<br>2 20<br>2 55<br>3 05     | 0 6 8 10 14 17 19 24 27 30 32 37 41 45 52 55 62 67 75                                                                           | Abyang Antunft  Ot. Louis 7. Straße.  14.  Cheltenham  Lactede  Bebster  Kirtwood  Barreti's  Meramec  Gaint Paul  Glencoe  Gurefa  Ullenton  Tranki's  Summit  Labatie  South Boint  Washington  Mewport  Mer's Lambing  Mewport  Mewfer Santing  Berger | 218<br>217<br>212<br>210<br>208<br>204<br>201<br>199<br>194<br>191<br>188<br>186<br>181<br>177<br>173<br>166<br>163<br>166<br>161<br>143 | 92. 92. 93. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94                                                                                            | 8. 9. 8 25. 8 25. 8 25. 8 25. 8 25. 7 54. 7 34. 7 22. 7 12. 6 54. 6 45. 6 30. 6 19. 6 05. 9. | 28 97.<br>7 15<br>7 10<br>6 56<br>6 47<br>6 40<br>6 30<br>8.97. |
|                                  |                                                                          | 1 10<br>1 35<br>2 28<br>2 53<br>3 06<br>4 29<br>5 00<br>5 40<br>5 58<br>6 25<br>6 46<br>7 26<br>6 46<br>7 27<br>8 23<br>9 32<br>9 32         | 3 35<br>3 60<br>4 10<br>4 35<br>4 45<br>4 60<br>4 80<br>5 15<br>5 75<br>6 20<br>6 95<br>7 20<br>7 75<br>8 10 | 81<br>88<br>100<br>105<br>109<br>113<br>117<br>125<br>132<br>140<br>150<br>163<br>168<br>176<br>182<br>189<br>196<br>203<br>218 | Germann Gasconabe Chamvis St. Aubert L'Ours Creef Donnot's Mill Djage Jefferson City Coott Goofout Galifornia Tipton Syracuse Diterville Cmilyton Secalia Dresben Knobnoster Barrensburg                                                                  | 137<br>130<br>118<br>113<br>109<br>105<br>101<br>93<br>86<br>78<br>68<br>55<br>50<br>42<br>36<br>29<br>22<br>10                          | 2 19<br>1 36<br>12 56<br>12 38<br>12 15<br>12 03<br>11 36<br>11 08<br>10 43<br>10 11<br>9 31<br>8 48<br>8 21<br>7 56<br>6 31<br>5 55<br>9 Wi. |                                                                                              |                                                                 |

Boi

11

3 4

2

Nachn T

die M

### nntag.

| 8                                                                                                                                | t. Lou                                                                                                | is.                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ft                                                                                                                               | Acc.                                                                                                  | Ace.                                                     |
| 25<br>20<br>20<br>55<br>46<br>35<br>17<br>06<br>50<br>33<br>21<br>09<br>56<br>28<br>44<br>49<br>42<br>14<br>49<br>35<br>56<br>38 | 8. M.<br>8 25<br>8 18<br>8 05<br>7 54<br>6 7 34<br>7 22<br>7 12<br>6 54<br>6 30<br>6 19<br>6 05<br>M. | 93 DR.<br>7 15<br>7 10<br>6 56<br>6 47<br>6 30<br>93.DR. |
| 15<br>03<br>36<br>08<br>43<br>11<br>31<br>48<br>21<br>56<br>16<br>31<br>55                                                       |                                                                                                       |                                                          |

### Sabfee : Gifenbahn. (Fortfegung.)

### Sädwestlicher Zweig.

| Mrb.  | Meilen | Stationen                             | Meilen | Mrb.                  |
|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| Vorm. |        | Abgang Ankunft                        |        | 0.4                   |
| 8 20  | 0      | St. Louis                             | 113    | Nachm.                |
| 10 55 | 37     | · · · · Franklin                      | 76     | 6 40                  |
| 11 17 | 41     | · · · · · · Catawissa                 | 72     | 4 37                  |
| 11 10 | 43     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 70     | 3 09                  |
| 11 03 | 49     | · · · · • Moselle                     |        | 3 00                  |
| 12 41 | 55     | et. Clair                             | 64     | 2 33                  |
| 1 20  | 65     | · · · · · Staunton                    | 58     | 2 05                  |
| 1 46  | 71     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 48     | 1 20                  |
| 2 13  | 77     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 42     | 12 55                 |
| 2 53  | 82     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 36     | 12 27                 |
| 3 26  | 90     | Ruha                                  | 31     | 12 05                 |
| 3 57  | 97     | Knobview                              | 23     | 11 14                 |
| 4 23  | 103    | St. James                             | 16     | 10 40                 |
| 4 43  | 108    | Dillon                                | 10     | 10 16                 |
| 5 05  | 113    | Rolla                                 | 5      | 9 50                  |
| dym.  | ļ      | Ankunft Abgang                        | 0      | 9 3 <b>5</b><br>Vorm. |

Der gange Beg von St. Louis Dollars 4.65. Gingelne Streden 4 Cents die Meile.

## . Bennfylbania - Central - Gifenbahn.

Von Philadelphía nach Pittsburg.

|                                                                                          | भारतः कुर्व<br>भारतः कुर्व<br>भारतः कुर्व<br>भारतः कुर्व<br>भारतः कुर्व<br>भारतः कुर्व | ## Pittsburg. ## | nach Pittsburg.  Cyp. Cilgg. Poft Meil.  R.M. B.M. B.M. B.M. 10 5011 40 7 40 0 . P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nach Pittsburg.           Exp. Gilg.         Poft         Meil.         Stationen           B. W. B. W.         Abgang         Antunft           10 5011 40 7 40         Fhiladelphia           11 0011 50 7 50         1         Weft Hiladelphia           12 Sim         Reprine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ton           Exp. Gilgg. Poft         Weil.         Stationen         Weil.         Poft           B. W. B. W. B. W. I. 10 5011 40 7 40 0 11 0011 50 7 50 1 20 6 6 5 45         Philadelphia 356 5 45         355 5 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tach Pittsburg.         Von Pittsburg.           Exp. Gilgs. Boft         Weil.         Stationen         Weil.         Poft         Poft           R.W. B.W. B.W. II.         Abgang         Antunft         B.W. B.W. B.W. B.W. B.W. B.W. B.W. B.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Exp. Gilg.         Poft Weil.         Stationen         Weil.         Poft Weil.         Von Pittsburg.           B. W. B. W. B. W.         Boft Weil.         Stationen         Weil.         Poft Weil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tach Pittsburg.         Von Pittsburg nach           Exp. Gilg.         Poff weil.         Stationen         Weil.         Poff weil. <th>Tach Pittsburg.         Von Pittsburg nach           Exp. Gilg.         Poff weil.         Stationen         Weil.         Poff weil.<th>  Stationen   Won Pittsburg nach Philadelple   Won Pittsburg nach</th></th> | Tach Pittsburg.         Von Pittsburg nach           Exp. Gilg.         Poff weil.         Stationen         Weil.         Poff weil. <th>  Stationen   Won Pittsburg nach Philadelple   Won Pittsburg nach</th> | Stationen   Won Pittsburg nach Philadelple   Won Pittsburg nach  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nacl<br>Exp.<br>Grp.<br>98.998.                                                          |                                                                                        | 95 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #15. Statione #1 | B.M. Abgang Antunft T. 40 0 Philadelphia T. 50 1 Weik Abgang Antunft T. 50 1 Weik Abgang Antunft T. 50 1 Weik Abgang Antunft T. 50 1 Weik Abgang T | Ung.       Von         Poft       Weil.       Poft         B. M.       Abgang       Antunft       Neil.       Poft         T. 40       O.       Philadelphia       356       5 45         T. 50       I.       Weil.       Neil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Von Pittsb         Poft Weil.       Poft Poft Poft         B.M.       Meil.       Poft Poft         B.M.       Meil.       Poft Poft         B.M.       Meil.       Poft Poft         Tool       Poft Poft       Poft Poft         B.M.       N.M.       B.M.       B.M.         B.M.       Double Poft         Tool       Poft         N.M.       S.M.         B.M.       N.M.       S.M.         B.M.       N.M.       S.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Won Pittsburg         Poft       Meil.       Poft       Poft       Ex         B.M.       Abgang       Anthunft       Abg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Won Pittsburg nach         Philadelphia       Weil.       Philadelphia       Weil.       Philadelphia       Weil.       Philadelphia       Weil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Won Pittsburg nach         Philadelphia       Weil.       Philadelphia       Weil.       Philadelphia       Weil.       Philadelphia       Weil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poft         Meil.         Stationen         Meil.         Poft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nach Pitts  @rp. Gilgg. 98.992. 38.992. 10. 50.11. 40. 11. 00.11. 50.                    | Fitts  Gilds  Gilds  11 40  11 50                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statione  Whyang  Philadely  Ephiladely  White Hiladely  Worgan's C  Worgan's C  Wagle  Gagle  Machielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stationen  Whyang Antunft  Philadelphia  West Philadelphia  West Philadelphia  Whosenue  White Hall  Worgan's Corner  Wagle  Paosi  Paosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stationen Stationen  Stationen  Weil Popularia  Deale Philadelphia  Weil Philadelphia  We | Von Pittsbuster   Won Pittsbuster   Won Pittsbuster   Won Weil   Woft   Woft | Von Pittsburg   Stationen   Won Pittsburg   Wongang   And   And | Von Pittsburg nach   Stationen   Weil.   Poft   Grp.   Gils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Von Pittsburg nach   Stationen   Weil.   Poft   Grp.   Gils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stationen   Won Pittsburg nach Philadelple   None   Philadelple   None   Philadelple   None   Philadelple   None   Philadelple   None   None |
| nach Pittsburg.  Grp. Gilgg. Boft 98.W. B.W. B.W. 10 50 11 40 7 40 11 00 11 50 7 80 8 26 | Fittsburg. Gily. Poft B. W. W. W. W. W. 11 50 7 50 11 50 7 50 8 26 8 26 8 37           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97cil. 956 955 955 955 955 955 955 955 955 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Von<br>Profit<br>97: 97:<br>5 45:<br>5 35:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von Pittsb<br>Poft Poft  R.M. B.M.  5 45 6 40  5 35 6 30  5 48  4 41  5 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Won Pittsburg       \$\psi\text{off}\$     \$\psi\text{off}\$     \$\psi\text{off}\$     \$\psi\text{off}\$       \$\psi\text{off}\$     \$\psi\text{off}\$     \$\psi\text{off}\$     \$\psi\t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Won Pittsburg nach       Profit woff with with with with with with with with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Won Pittsburg nach       Profit woff with with with with with with with with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Won Pittsburg nach       Profit woff with with with with with with with with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| itte mag |                                  | 13. 4        | w Ronnininania = Central = Elenouyu. | The state of the s |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Von Pittsburg nach Fullaucipula. | pulledalphia | JIL.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Stationen

Meil. Post Bost Exp. Eilzg. Acc. Acc.

Mcc.

Von Philadelphia nach Pittsburg.

man Grillag. Boft Meil.

| •        | T HO    | von Finlage     |       | 200     | aci  | Z     | trsb | phia nach Pittsburg. |                     |                     |       |       | 3              | Spull  |      | 1     | von Pittsburg nach Philadelphia.                  | Siphis |       |
|----------|---------|-----------------|-------|---------|------|-------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|----------------|--------|------|-------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| Acc.   § | Acc.    | Acc.   Acc.   B | Boft  | (F)     | Erp. | Gilz  | 3 .6 | Boft                 | Eilzg. Boft   Deil. | Stationen           | Meil. | 330   | 1 33           | )   He | frp. | Eilzg | Meil.   Post   Bost   Erp.   Eilzg.   Acc.   Acc. | Ncc.   | Acc.  |
| M. 9     | 2.302.  | N.W. N.W. N.9   | M.W.  | 8       | N.W. | 33.W. |      | B M.                 |                     | Abgang Ankunft      |       | 98.3D | N.W. B.W. B.W. | D. 2   | .m.  | N.W.  | 8                                                 | 33.9K  |       |
| 7 55 (   | 9 11    |                 |       |         |      |       | _    | 1 37                 |                     | e1                  |       |       |                |        |      |       | 4 45                                              |        | 8 22  |
| 0        | 6 25    |                 |       |         |      |       | 4-4  |                      |                     | Columbia .          | 222   |       |                |        |      |       | 4 3                                               |        | 8     |
| 38.      | 6 41    |                 |       |         |      |       |      | 203                  | 0                   | unj                 | 272   |       |                |        |      |       | 4 17                                              |        | 7 5   |
|          | 20 2    |                 |       | ,       |      |       | _    |                      |                     | B. Bambrioge        | 202   |       |                |        |      |       | 4                                                 |        | 33.33 |
| •        | 7 29    |                 |       |         |      |       |      |                      |                     |                     | 259   |       | _              |        |      |       | 3 3                                               |        |       |
|          |         |                 |       |         |      |       |      |                      | 28                  | Landisville         | 278   |       |                |        |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 12 00 |         |      |       | 0.5  |                      | 88                  | -                   | 273   |       | 30 2           | 43     |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 12 16 | <u></u> |      | 67    | 21   |                      | 68                  |                     | 267   | 2 1   |                | 22     |      |       |                                                   |        |       |
|          | 7 99    |                 |       | ,       |      |       | _    | 2 48                 |                     | (Sr                 | 259   |       |                |        |      |       |                                                   | _      |       |
| -        | 7 32    |                 | 12 36 | 9       |      | 673   | 411  |                      | 86                  | Deibbletown         | 258   | 15    | 53 2           | 05     |      | 8 25  | 3 30                                              |        |       |
|          | 7 41    |                 |       |         |      |       |      | _                    | T                   | Siabspire           | 255   |       |                | -      |      |       | က                                                 |        |       |
|          | 3 00    |                 | 1 0   | 0       | 30   | 4     | 05   | 1 20                 |                     | Harris-(            | 070   | 13    | 30 1           | _      | 2 45 | 8 00  | က                                                 |        |       |
| 3        | 2.302.5 |                 | 1 15  | 3       | 45   |       | 15   | 1 40                 | 107                 | Aba.   burg   ant.  | 643   | 11    | 10 1           | 33     |      | -     |                                                   |        |       |
| -        |         |                 |       |         |      |       |      | 1 53                 | -                   | Rod.                | 244   |       |                | -      |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 1 4   | 40      | 3    | 4     | 33   | 2 03                 |                     | •                   | 242   | 12 4  | 4912           | 55     | 2 10 | 7 09  |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 1 56  | 9       |      | 4     | 47   | 2 19                 | 122                 | •                   | 234   |       | 3512           | 39     | 1 56 |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 |       |         |      |       |      | 2 27                 |                     | . Mquebuct Sibing . | 231   |       |                | -      |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 |       |         |      |       |      | 2 46                 | 4                   | •                   | 226   |       |                |        |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 2 33  | 3 4     | 53   | S     | 91   | 2 55                 |                     | Remport             | 221   |       | 0812           | 8      | 8    | 889   |                                                   |        |       |
|          |         | -               | 2 46  | 9       |      |       |      | 3 10                 | _                   | Millerstown         | 216   | 115   | 5611           | 53     |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 |       |         | _    |       |      | 3 23                 |                     | Thompsontown.       | 211   |       | 46             | _      |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 3 19  | 6       | _    |       | _    | 3 45                 | _                   | Berrysbille         | 202   |       |                | 2      |      |       |                                                   |        |       |
| -        |         |                 |       |         | 38   |       | 28   | 3 53                 | _                   | Mifflin             | 200   |       |                | 1212   | 2 43 | 5 41  |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 3 56  | 9       | 05   | 9     | 25   | 4 21                 |                     | Lewistown           | 188   | 10 5  |                | 451    |      |       | 1,0                                               |        |       |
|          |         |                 |       |         |      |       | _    | 4 35                 |                     | Anderson's          | 182   |       | _              | _      |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 | 4 26  | 9       |      |       |      | 4 52                 | _                   | M'Bentown           | 176   | 10 3  | 3010           | 16     |      |       |                                                   |        |       |
|          |         |                 |       |         |      |       |      | 5 04                 | 185                 | Manavunt            | 171   |       |                |        |      |       |                                                   |        |       |

| Von Philadelphia nach Pittsburg.         Yor.         Str.         Titsburg.         Pittsburg.           2001.         301.         Gry.         Gry.         Gry.         Total         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         191.         193.         196.         193.         196.         193.         196.         193.         196.         193.         196.         196.         197.         196.         197.         196.         197.         196.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.         197.<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |      |               |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        |        | Mcc.         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------------|--------|
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade.   Why with the print of the    |          |      |       | -     |      | _    |      |      | -    |       | _     |      |      |               |               | -      |       | _    |      |      |      | _     |      | _    |       |       |      |        |        | -            | Von    |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade.   Why with the print of the    |          |      | _     | _     |      |      |      |      |      |       |       |      |      | -             |               |        |       | _    | -    | -    | _    | -     |      | -    |       | -     |      | pomo i |        | Mcc.         | Phila  |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade.   Why with the print of the    |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |      |               |               |        |       |      |      |      |      |       | 5    |      |       | -     | 4    | 4      | 28.9   | 130          | delp   |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade.   Why with the print of the    | <u>ස</u> | 53   | _     | 2011  | 1311 | 6    |      | ò    |      | =     | ಎ     | -    | 5    | _             |               |        | _     | 39   | 8    | _    | 2    | _     | 6    | -    | 6     | -     | 80   | Ö      | R. 93  | 11 6         | 1      |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade.   Why with the print of the    |          |      | _     |       |      |      |      |      |      |       |       | 8    |      |               |               |        |       |      |      |      |      | _     |      |      |       |       |      |        | 30     | 44           | ach    |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade.   Why with the print of the    |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       | 9 5   | 9 5  | •    |               |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        | 92.992 | <b>Eil39</b> |        |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade   Rewton Samitton   165   9 of   Tof    |          | -    | _     | 9     | 9    | 9    | 9    | 9    | 00   | 00    |       |      |      | 0 7           | 7             | 7      | 7     | 7    | 6    | 6    | 6    | 6     | 6    | 5    | 5     | 5     | Ů    | Š      | 92.5   | - 33         | 8bur   |
| Stationen   Won Pittsburg nach Philade   Rewton Samitton   165   9 of   Tof    |          |      | _     | 47    | 40   | -    |      |      |      | _     | _     |      | _    | -             | -             | 19     | 14    | 2    | -    | _    | -    | -     | 5    |      | _     | _     |      | 7      |        | 1 160        | 0      |
| The lite shurg   Mach   Philade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296      | 291  | 287   | 278   | 275  | 271  | 267  | 264  | 261  | 257   | 254   | 251  | 244  | 600           | 320           | 232    | 231   | 229  | 225  | 222  | 217  | 215   | 211  | 205  | 200   | 196   | 193  | 191    |        | Reil.        |        |
| The lite shure   The    |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 22            | 118           |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        | 16     |              |        |
| The lite shure   The    | •        | ജ    | •     | •     | C    | 36   |      | •    | •    | •     | •     | •    | Ritt | $\overline{}$ | $\overline{}$ | ٠.     | •     | •    | •    |      | (D)  | •     | •    | H    | •     | •     | . 9  | Ren    | bgan   |              |        |
| Theil   Boft   Stoft   Grap.   Gilgg.   Ric.     165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 20     | em=  | 3     | 3051  | 9110 | incr | Gum  | 2331 | 350  | . 2:  | . Gr  | Ga   | tann |               | A 1 +         | Bell'e | ਵਿੰ   | 2    | 2    | 3irm | nid  | 330   | Bete | HILL | 11:36 | Ma    | donn | oton   | 2      | 0            | 2      |
| Theil   Boft   Stoft   Grap.   Gilgg.   Ric.     165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aoth     | Flor | nevel | istol | Be   | t 10 | mer  | 10m) | rtag | fly's | effor | Uibi | eng  | 9             |               | 300    | torio | nota | none | ingh | 3    | Tree. | rebu | PE   | Gre   | pícto | t u  | Sar    |        |              |        |
| Theil.   Boft   Boft   Grp.   Gilgg.   Ric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lodport  | ence |       | 33    | 퉙    | Soin | bill | . 3  |      | •     | -     | =    | Boi  | -             |               |        | -     | •    | •    | am   | rect | •     | 61   | don  | e e   | ř     | nion | nilte  | Int    |              | ň      |
| and the state of t |          |      | •     | •     |      |      |      |      |      | :     | •     |      | =    | Mbg.          | Unt.          | •      | •     | •    | •    | •    |      | •     | •    |      | •     | :     |      |        | unft   |              |        |
| and the state of t | - 6      | 6    | 6     | ~     | 00   | 00   |      | 00   | 9    | 9     | 10    | 10   | =    |               | -             | 12     | 12    | 12   | 133  | 3    | 133  | 14    | 14   | 15   | 15    | 16    | 16   | 16     |        | Me           | 1      |
| and the state of t | _        | Oi.  |       |       | -    | Ç    | _    | -    |      | -     | -     | _    | 2    | _             | _             | _      | 5     | 7    |      |      | _    |       |      | _    | _     | 0     |      |        |        | s 1.11       | _      |
| and the state of t |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 7 50          |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       | 2    |        | 3.33   | Boft         | 9      |
| Thilade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 4    | 4     | S     | 5    | 5    | C    | 6    | 6    | 6     | 6     | 6    | 7    | 7             | 7             | 7      |       |      |      |      | œ    | )     | 00   | 9    | 9     |       | 9    | 9      | 93.5   | #3           | Pit    |
| Thilade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ಜ        | 44   | 54    |       |      | 6    | 52   | 8    | 0    | 22    |       |      | 2    |               |               |        |       | 8    | 17   |      | 41   |       | 56   | 121  | 25    |       | 42   | 51     | DR. 2  | =            | Sbu    |
| Thilade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |      |               |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        | 2.9    | dis.         | 04     |
| Thilade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |       | 00    | 312  |      | -    |      |      |       | 0     | 9 1  |      |               |               |        | 1     |      |      |      | -    |       | -    |      |       | -     |      |        | 83     | <u>@</u>     | nac    |
| Mic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       | 43    | 53   |      |               |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        | 33     | 1139         | 7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |      |               |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        | -      | 3766         | hilad  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |       |       |      |      |      |      |      | _     | _     |      | _    |               |               | _      |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       | _    |        |        | -            | C. Pul |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |       |       |      |      | _    |      |      |       |       |      |      |               |               |        |       |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |        |        | .5           | P      |

Von Philadelphia nach Pittsburg.

| Von Philadel | phia | nacl    | phia nach Pittsburg.   | spare |         |                    |       | Von    | Pittsb              | 120       | Von Pittsburg nach Philadelphia. |
|--------------|------|---------|------------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------|---------------------|-----------|----------------------------------|
|              | Erp. | Erp.    | Erp. Eilzg. Post       | 330   | t Reil. | namo               | Meil. | Boft   | Poft                | Erp.      | Erp. Eilzg.                      |
| 8            |      | 98.9DE. | W. 88 W. 98.90. 98.30. | W. 30 |         | Abagna Anfunft     |       | 98.90. | 8.W. N.W. N.W. 8.W. | 92.9R.    | 93.97.                           |
|              |      |         |                        | 10 3  | .6      | Bolivan            | 59    |        | 4 29                |           |                                  |
| 9            | 20   |         |                        | 10 4  | 6 302   | . Blairsville Int. | 54    |        | 4 16                |           |                                  |
|              |      |         |                        | 10 5  | 908     |                    | 50    |        | 4 05                |           |                                  |
| 10           |      |         |                        | 11 0  | 6 310   | Derrib             | 46    |        | 3 55                |           |                                  |
| 10           | 52   |         |                        | 11 1  | 9 315   | . Latrobe          | 41    | 4 39   | 3 42                | 6 30      |                                  |
|              |      |         |                        | 11 2  | 7 317   | Beatin's           | 39    |        | က                   |           |                                  |
|              |      |         |                        | 11 3  |         | George's           | 35    |        |                     |           |                                  |
| 111          | 61   |         | 12 421                 | _     |         | Greensburg         | 31    | 4 14   | 3 13                |           |                                  |
|              |      |         |                        |       |         | Rabebaugh's        | 53    |        |                     |           |                                  |
| _            | 35   |         |                        |       | 05 330  | . Benn Station     | 92    |        |                     |           |                                  |
| -            | 41   |         |                        | 12.1  | 1 332   | Manor              | 77    |        | 2 53                |           |                                  |
| -            | 47   |         |                        | 12 1  | 7 334   | gravin's           | 22    |        |                     |           |                                  |
|              |      |         |                        | 12 3  | 0 339   | . Etemart's        | 17    |        |                     |           |                                  |
|              |      |         |                        | 12 3  | 7 342   | Walls              | 14    |        |                     |           |                                  |
|              |      |         |                        | 12 4  | 42 343  | Durtle Greef       | 13    |        |                     |           |                                  |
|              | _    |         |                        | 12 4  | 6 344   | Brinton's          | 12    |        | 2 22                |           |                                  |
|              |      |         |                        | 10    | 0 349   | Bilfinsburg        | 2     |        |                     |           |                                  |
| 12           | 38   | 38      |                        | 10    | 8 351   | Gaft Libertin      | 2     |        | 2 02                |           |                                  |
|              | 8    | 2 40    | 2 10                   | 7     | 0, 356  | Pittsburg          | 0     | 3 00 1 | 1 40                | 40 4 35 9 | 9 40                             |
| 3            | 8    | -       | 8                      | 8     |         | ON                 |       | 80 00  | W W                 | 8         | 8                                |

Von Philadelphia nach Pitisburg.

Mcc. Acc. Poft | Exp. | Gilgg. Poft | Mcil.

B. M. B. M. B. M. N. M. N. M. J. 191

4 50

Abgang Zniumi.
. Newton Hamilton .

Unfunft

Meil. Poff Boff Exp. Eilzg. Acc. 9.M. N.M. N.M. B.M. 165 9 51 9 51 163 10 01 9 42

Von Pittsburg nach Philadelpaia.

Mcc.

Mcc.

Stationen

Der ganze Weg toftet Doll. 10. Einzelne Streden 3 Cente bie Deile. Ò

| ì |                                   |
|---|-----------------------------------|
|   | New = Yort = Central = Eisenbahn. |
|   | Central =                         |
|   | Eifenbahn.                        |
|   | Hamptlinie.                       |

Von Buffalo nach Albany.

Stationen

Boff | Boff | Erp. | Grp. | Roff | Grm | Com. | Com. |

| 980                  |         |              |           |          |             | Ħ           | ew            | - 1      | yo. | rr  | - Q            | ler      | ur  | al -                | C   | tje | no    | aŋ  | n.   | 2   | ŋaı           | ipi           | un    | ıę.       |                   |           |                       |
|----------------------|---------|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|-----|-----|----------------|----------|-----|---------------------|-----|-----|-------|-----|------|-----|---------------|---------------|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
|                      | 5 50    |              | 5 17      |          |             | 4 40        | 4 4           |          |     |     | 3 40           | 3 15     |     |                     |     |     | 2 20  |     |      |     | 11            | 10            | 12 10 |           | 93.W.             | Poft      | ı                     |
| -                    | 0       | -            | 7 4       |          | -           |             | <u>၀</u><br>မ |          |     | _   |                | 5 2      |     |                     |     |     | 0     |     | 12   |     | 10 12         | 0             | 0     | 1         |                   |           |                       |
|                      |         | •            | 2         |          |             |             |               |          |     |     | 2 35           |          |     |                     |     |     |       |     | 2 45 |     | 8             |               |       | 1 15      | N. M. N. M. N. M. | Host      |                       |
|                      | 11      | _            | 2010      |          |             | 010         | 4010          |          |     |     |                | 5        |     | 00                  |     |     | 7     |     | 01   | _   | 9             | -             |       | 0         | 33                |           | топ Антану паси винан |
|                      | 15      |              | 45        |          |             | 10          |               |          |     |     | 15             |          |     | 17                  |     |     | 50    |     |      |     | 40            |               |       | 6 00      | S                 | Exp.      |                       |
| -                    | O.      |              | <u>ن</u>  |          |             | 9           | 0 4           | _        |     |     | ىن             | <u> </u> |     | 2                   | _   |     | 2     | _   | -    | _   | 12            | 1->           | 12    |           | 33                | G         | Ua                    |
|                      |         |              | 15        |          |             | 45          | 2             |          |     |     | 35             |          |     |                     |     |     |       |     |      |     | 40            |               | 40    | 1 0010 30 | 3                 | Erp.      | y                     |
| 4                    | 4       | 4            | ယ         | ယ        | ယ           | ယ           | 2             | 2        | 2   | 2   | -              | 1        |     | 5012                | 12  | 12  | 30 12 | 12  | 12   | 11  | 11            |               |       | 10        | 38.M.             | #3        | 100                   |
| 45                   | 35      | 23           | 55        | ည        | 20          | 10          | 50            | 25       | 17  | 10  | 50             | 15       | 00  |                     |     | 37  | 25    | 15  |      |     | 20            |               |       | 30        | 3                 | Post      |                       |
| -                    |         |              | 12        |          |             | 12          | 12            |          |     |     | 5011           | 11       |     | 55 10               |     |     | 10    |     |      |     | 9             |               |       | 00        | <b>C</b> 3        | ଜ         | Į.                    |
|                      |         |              | ည်        |          |             | 20          | 20            |          |     |     |                |          |     | 50                  |     |     | 25    |     |      |     | 3             |               |       | 45        | 38.3M             | Erp.      | 9                     |
| -                    | 12      | 12           | 11        | 11       | 11          | 2011        | 11            | 10       | 10  | 10  | 3010           | 9        | 9   | 9                   | 9   |     |       | 00  | 00   | 00  | 7             | 7             | 6     | 1         | æ                 | G         | :                     |
|                      | 15      | 05           | 40        | 25       | 15          | 05          | 05            | <u>သ</u> | 30  | 25  |                | 40       | 27  | 20                  | 12  |     |       | 38  |      |     | 45            | 35            | 40    | 7 00      | 33.M.             | Erp.      |                       |
| -                    | 1-2     | jedo<br>jedo |           |          |             |             | _             | _        |     |     |                |          |     |                     |     | _   |       |     |      |     |               |               |       |           |                   | 33        |                       |
| 25                   | 122     | 00           | 0         | 2        | 99          | 90          | 2             | 86       | 94  | 20  | 74             | 64       | 58  | 55                  | 52  | 49  | 44    | 39  | ည    | 26  | 17            | 21            |       | 0         |                   | Meit.     |                       |
| (Fortsehung S. 699.) |         |              | Rome      | Dristany | Whitesboro' | Ates / Aut. | § 216g.       |          | :   |     | . Little Falls |          |     | Palatine Bribge . , | ري  | •   |       |     |      |     | Schenectady . | . Schenectaby | Troy  | Ibany     | nfunft            |           | Stationen             |
| 173                  | 176     |              |           | 196      | 199         |             |               | 212      | 214 | 217 | 224            | 234      | 240 | 243                 | 246 | 249 | 254   | 259 | 265  | 272 | 281           |               |       | 298       |                   | Meil.     |                       |
|                      |         |              | 11        |          |             | 12          | 12            |          |     |     |                | -        |     | -                   |     |     | 6     |     |      |     | ယ             | دن            |       | 4 00      | 30. M             | Erp.      |                       |
| and the              |         |              | 40        |          |             | 15          | 15            |          | -   |     | 55             | 15       | 1   | 55                  |     |     | 20    |     |      |     | 20            | 2             | 15    | 3         | ä                 | 5         |                       |
|                      | 8       | 2            | 2         | ယ        | ಬ           | ယ           | ယ             | ಲ        | ೦   | ယ   | 4              | 4        | 4   | 4                   | 4   | ű   | ŗ     | ూ   | ŭ    | ڻ   | 6             |               |       | 7 00      | M. M              | Erp.      | 1                     |
|                      | 05      | 17           | 6         | 8        | 25          | 20          | 20            | 40       | 45  | 50  | 25             | 25       | 4   | 50                  | 55  | 25  | 15    | 30  | 42   | 58  | 20            |               |       | 18        |                   |           | 5                     |
|                      | N       |              | ယ         |          |             | 4           | 4             |          |     |     | 4              | Ç        |     | Ů,                  |     |     | 5     |     |      |     | 6             | 0.            |       | 7 30      | M.M.              | Erp.      | AOH Danad             |
|                      | 53      |              | 25 12     |          |             | 10          | 10            |          |     |     | 50             | 10       |     | 30                  |     |     | 50    | -   |      |     | 50            | 50            | 40    | 30        | 3                 |           | 3                     |
|                      |         |              | 12        |          |             | -           | -             |          |     |     | 2              |          |     |                     |     |     | ယ     |     |      |     | 4             |               |       | 0         | 8                 | G         | поры                  |
|                      |         |              | 30        |          |             | 05          | 05            |          |     |     | 8              |          |     |                     |     |     | 10    |     |      |     | 20            |               |       | 8         | 33                | rp.       |                       |
|                      |         |              |           |          |             | 2           | 2             |          |     |     | ಲ              | ,        |     |                     |     |     | 4     |     |      |     | Ů             | U             | 6     | 6         | 3                 | G         | Alban J.              |
|                      |         |              | C13       |          |             | -           | 15            |          |     |     | 10             |          |     |                     |     |     | 20    |     |      | -   | 25            | 25            | 10    | 15        | 33                | Exp.      | 901                   |
|                      | 8       |              | 35        |          |             | 0           | -             | -        | -   |     |                | -        | -   |                     |     |     |       |     |      |     |               |               |       |           |                   |           |                       |
|                      |         |              | <u>පැ</u> |          |             | -           | 5             |          |     |     | -              | 6        | )   | 7                   |     |     |       |     | ~1   |     | 00            |               | 9     | 3         | , (3              | G         |                       |
|                      | 08 4 45 |              | 5 10      |          |             | 5 45        | 5 45          |          |     |     | 6 25           | 6 40     |     | 15                  |     |     |       |     | 58   |     | 30            |               | 9     | 9 10      | 38. M             | Erp.      |                       |
| 00                   | 08 4    |              | 5 10      | 9        | 9           | 5 45        | 5 45          | 10       | 10  | 10  | 6 25           | 6 40     |     | 15                  |     | 12  |       |     | 58   |     | 30            |               |       | 9 10      | , (3              | Erp. Post | 17.                   |

| Post Bost Exp. Exp. Bost Exp. Exp. Well. | Von Albany nach Buffaio.           | A 0              |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                          | Stationen                          |                  |
| भ भा भा भा भा भा भा भा भा भा             | Meil Grp.   Grp.   Frp.   Exp.   C | Von Buffalo nach |
| क्र का कि का कि का                       | Erp. Erp. Post                     | Albany.          |

| ×                         |  |
|---------------------------|--|
| New - L                   |  |
| orf=                      |  |
| Mew = Port = Central = Ei |  |
| = Eisen                   |  |
| Eisenbahn.                |  |
| Hamptlinie.               |  |

|                                           |                           | Von Albar | A     | any        | y nach Bustalo. | ch L  | Juff. | alo.       |                |       |         | Stationen    | non   |         |                                                      |      | Von                                       | Baf     | alo   | Von Buffalo nach Albany. | V        | ban   |            |          |     |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|------------|-----------------|-------|-------|------------|----------------|-------|---------|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------|-------|------------|----------|-----|
| Boft                                      | Post   Post   Erp.   Erp. | 1 (G)     | ·da   | Gri        | 3. 1.5          | Boft! | Grp   | 3.         | Post Crp. Crp. | Meil  |         | Other        | 1     |         | Meil. Crp.   Erp.   Erp.   Erp.   Erp.   Erp.   Boft | Gr   | - G                                       | rg.     | Erp.  | (Fr.                     | 6        | rp.   | Erp        | 5        | Bog |
| 33.90. 91.90. 91.90. 91.90. 91.90. 91.90. | 98.30                     | £ 3.      | m.    | 98.9       | R. 38           | 30.   | 98.9  | R. 9       | 2.m.           |       | Abgang  | ang          | Ant   | Ankunft |                                                      | 38.3 | 33 M. R. M. R. M. B. M. 8. M. 8. M. 8. M. | 3DE. 5  | 3.33  | 98.T                     | R. 33    | .308. | 83.20      | 38       | 3   |
|                                           |                           |           |       |            | 4               | 52    |       | 12         | 2 30           |       |         | Canaftota    | tota  |         | 170                                                  |      | =                                         | 53      |       |                          |          |       |            | 300      | 25  |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       |       |            |                | 131   |         | Canaseraga   | raga  |         | 167                                                  |      |                                           |         |       |                          | _        |       |            | 00       | 15  |
| 6 20                                      | 5                         | 25        |       | 9          | 05 5            | 10    | 4     | 5012       |                | 134   |         | Chittenango  | obuv  |         | 164                                                  | 10 5 | 50 1                                      |         | 2 30  | 3011                     | 32       |       |            | 00       |     |
|                                           |                           |           |       |            | S               | 30    |       |            | 1 8            | 140   |         | Manlius      | lius  |         | 158                                                  |      | _                                         | 2       |       |                          |          |       |            | -        | 50  |
| 2 00                                      | 9                         | 015       | 25    | 9          | 40 6            | 00    | 2     | 207        | 1 20           | 140   | Ant.    | (Green on S) | (     | Abg.    | 150                                                  | 10 2 | 20 1                                      | 8       | 2 00  |                          | <u> </u> | 10    |            | 55/74    | 3.3 |
| 2 00                                      | 9                         | 012       | 25    |            | 9 0#            | 40    |       | 45         | 1 20           |       | Alba.   | Syrac        | Can   | Ant.    | 100                                                  | 10.2 | 00                                        | 8       |       |                          | 0012     |       | 3          | 55       | 30  |
|                                           | 6 3                       | 35        |       |            |                 |       |       |            |                | 157   |         | Warner's     | 8,13  |         | 141                                                  |      |                                           |         |       |                          |          |       |            | -        | 9   |
|                                           | 6 5                       | 7         | 10    |            | _               |       | 3     | 27         |                | 165   |         | . Kordan .   | an .  |         | 133                                                  |      |                                           | ***     | 12 57 | •                        |          |       | 3 1        | 10 6     | 45  |
|                                           | 7 1                       | 0         |       |            |                 | 1     |       |            | 1              | 169   |         | Reebsport    | sport |         | 129                                                  |      | _                                         | 1       |       | 1                        |          |       |            | 9        | 33  |
| 8 08                                      | 1                         | 20        |       | 5          | 35              | leb   |       |            | leb            | 173   |         | Port Byron   | Byron | •       | 125                                                  | 9 2  | 20                                        |         |       | ıan                      | 11       | 05    |            | 9        | 25  |
|                                           |                           | 00        |       |            |                 | er    |       |            | er             | 180   |         | Savannah     | ınab  |         | 118                                                  |      | 7                                         | 011     |       | gn                       |          |       |            | 9        | _   |
|                                           |                           | 5 2       |       |            |                 | 21    | 4     | 17         | 21             | 186   |         | . Clyde      | be .  |         | 112                                                  |      | - 740                                     |         | 12 10 |                          | _        |       |            | J.C      | 50  |
| 8 58                                      | $\infty$                  |           | 15    |            |                 | ้นช   | 4     | 33         | ้นช            | 193   |         | . Lyons      | . 911 |         | 105                                                  |      | _                                         |         |       |                          |          |       | 2          | 15 5     |     |
|                                           |                           | 2         |       |            |                 | ur    |       |            | ur             | 199   |         | Reme         | arf . |         | 66                                                   | 00   | 35                                        | gə:     |       | da.                      | -        |       |            | -        | 17  |
| 9 37                                      | 00                        | 5         |       | 00         | 40              | n     | 5     | 02         | n              | 506   |         | Palmyra      | hra   |         | 92                                                   |      | _                                         |         | 11 24 |                          | 6        | 55    |            | 4        |     |
|                                           |                           |           |       |            | _               |       |       |            |                | 211   |         | Macedon      | nog   |         | 84                                                   |      |                                           |         |       |                          |          |       |            | 4        | 40  |
|                                           |                           | 33 3      |       |            |                 |       |       |            | •              |       |         | . Kairport   | •     |         | 43                                                   |      |                                           |         |       | •                        | _        |       |            | 4        | 19  |
| 10 30                                     | 3010 0                    | 00        | 40    | 6          | 3511 50         | 20    | 9     | 00         | 5 30           | 990   | Ant.    | - Roche-     | -     | Apg.    | 60                                                   | 2    | 35 8                                      |         |       | 9                        | 6 (0     |       | 10         |          |     |
|                                           | 18.3                      |           |       |            | 35 %            | 33.   | 9     | 00 3       | 8.33F          |       | Abg.    | ~            |       | Ant.    | 60                                                   |      | 30<br>33                                  | 33.9R 1 |       | 9                        |          | 40    |            | 05 %     | 3   |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       | 9     | 00         |                | 235   |         | 5            | Bater |         | 63                                                   |      |                                           | 7       | 10 08 | 5                        | 0        |       |            |          |     |
|                                           |                           |           | -     |            |                 |       |       | 31         |                | 239   | •       | . Chili      |       |         | 59                                                   |      |                                           | _       |       | S                        | 23       |       |            |          |     |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       |       | 43         |                | 244   |         | Thurchville  | ville |         | 54                                                   |      |                                           |         | 9 49  | 3                        | 2        |       |            |          |     |
|                                           |                           |           |       |            | _               |       | -     | 53         |                | 246   | •       | Bergen       | 10u   |         | 52                                                   |      |                                           |         | 9 42  | 3                        | 2        |       |            | _        |     |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       |       | 13         |                | 253   |         | . Byron      | · no  |         | 45                                                   |      |                                           | _       | 9 27  | 4                        | 49       |       |            |          |     |
| 12 15                                     |                           | 5         | 00 10 |            | 40              |       |       | 35         |                | 261   |         | Batavia      | via   |         | 37                                                   | 6 1  | 10                                        | _       | 9 10  | 4                        | 200      | 2211  |            | 55       |     |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       |       | 05         |                | 273   |         | . Corfu      | fu .  |         | 25                                                   |      |                                           | _       |       | 4                        | 2        |       |            |          |     |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       |       |            |                | 288   |         | Lancaster    | fer   |         | 10                                                   |      |                                           |         |       | က                        | 2        |       |            |          |     |
| 1 45                                      |                           | 9         | 30    | 6 30 12 00 | 8               |       | 00 6  | 2          |                | 298   |         | Buffalo      | alo   |         | 0                                                    | 50   | 8                                         |         | 8 00  | က                        | 90       | 8     | 6 00 10 40 | 0        |     |
| %.₩.                                      | -                         | 83        | 3     | Rach       | 18              | _     | 3C.32 | <u>-</u> : | -              | Disk. | Anfunft | ınft         | 3ar   | Abgang  |                                                      | ₹.×  | نے                                        |         | ₹     | 3                        | 305.93   | K     | 33.33      | <u>.</u> |     |
|                                           |                           |           |       |            |                 |       |       |            |                |       |         |              |       |         |                                                      |      |                                           |         |       |                          |          |       |            |          |     |

Al. Rem = Port = Central = Gifenbahn über Auburn.

XII. Rochefter. Locknort und Riggerg. Ran.

| Voi          | n Syracu | se nach | Von Syracuse nach Rochester | 7            | Stationen      | V        | Von Rochester |       | ach Syracuse | ise.    |
|--------------|----------|---------|-----------------------------|--------------|----------------|----------|---------------|-------|--------------|---------|
| Sonntag      | Hote     | Erp.    | Hote                        | Meilen       |                | Meilen   | Erp.          | Erp.  | Erp.         | Sonntag |
| <b>B.M</b> . | N.M.     | M.M.    | B.M.                        |              | Apagna Augunft |          | B.M.          | N.M.  |              |         |
| 7 00         | 6 40     | 20      | 7 10                        | 0            | Syracuse       | 101      | 10 10         | 9     | 100          | 12 00   |
| 7 19         | 7 01     |         | 7 35                        | œ            | Camillus       | 96       | 9 47          | ,     |              |         |
| 7 24         | 7 07     |         | 7 42                        | 10           | Marcellus      | 94       | 9 41          |       |              |         |
|              |          | •       | 7 51                        | ಪ            | Salf Wav       | 91       | 9 32          |       |              |         |
| 7 40         | 7 25     | 2 05    | 8 02                        | 17           | Etaneateles    | 87       | 9 22          | 12 15 | 10 10        | 11 14   |
|              |          |         | 8 12                        | 21           | Sennett        | <u>œ</u> | 9 13          |       |              |         |
|              |          |         | 8 27                        | 26           | Auburn         | 78       | 9 00          |       |              | -       |
|              |          |         | 9 05                        | 37           | Cavuga         | 67       | 8 29          |       |              |         |
|              |          |         | 9 15                        | 42           | Seneca = Kalls | 62       | 8 16          |       |              |         |
|              |          |         | 9 24                        | 45           | Waterloo       | 59       | 8 07          |       |              |         |
| 9 21         |          | 334     | 9 40                        | 52           | Geneva.        | 52       | 7 49          | 10 45 |              | 9 44    |
|              |          |         | 9 52                        | 56           | Dafe Corners   | 430      | 7 36          |       |              |         |
| 9 43         |          |         | 10 00                       | 60           | Bhelvs         | 44       | 7 28          |       |              |         |
| 9 51         |          | 4 09    | 10 15                       | 64           |                | 40       | 7 16          | 10 15 |              |         |
| 10 07        |          |         | 10 25                       | 69           | Shorteville    | ల్లు     | 7 04          |       |              |         |
| 10 23        |          | 4 35    | 10 45                       | 75           | Canandaigua    | 29       | 6 48          | _     |              |         |
| 10 51        |          | 5 05    | 11 11                       | <u>&amp;</u> | Bictor         | 19       | 6 20          | 9 20  |              |         |
| 11 00        | 11 04    |         | 11 20                       | 89           | Kisher's       | 15       | 6 12          |       |              |         |
| 11 18        |          |         | 11 38                       | 96           | Bittsforb      | 00       | 5<br>53       |       |              |         |
| 11 40        |          | 5 55    | 12 00                       | 104          | Rochester      | 0        | 5 30          | 8 30  |              |         |
| 8. W.        |          | 98.9DR. | Mitt.                       |              | Ankunft Abgang |          | 38.M.         | 8.92  | 9R.M.        | 92. M.  |

# Al. Rem = Port = Central = Gifenbahn über Anburn.

Von Rochester nach Syracus

XII. Rochester, Lochort und Riagara-Balle.

|       |       |                |        | ,     |        |       | Stationen             |       |      | )     |      |         |       |      |
|-------|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-----------------------|-------|------|-------|------|---------|-------|------|
| Erp.  | Grp.  | Mcc.           | Post   | Acc.  | Erb.   | Meis. |                       | Meif. | Erb. | Erp.  | Post | Erb.    | Erp.  | Acc. |
| n m.  | n.w.  | Witt.          | 33.Dr. | B. D. | 83.DR. | 1     | Abgang Ankunft        | 3     | 8.M. | S. S. | N W. | M. W.   | 8.3.  |      |
| 33    | 8     | 3<br>3<br>1    | 10 50  | 07. c | 3 40   | ) v3  | States                | :2    | 3    | 10 63 | 2    |         | 3     |      |
|       |       | 2              |        | 5 53  |        | 9     | Spencerport           | 29    |      | 9 56  | 4 47 |         |       |      |
|       |       | က              |        | 6 02  | •      | 2     | . Noam's Bajin        | + 5   |      |       | 4 4  | 7 55 19 | 19 95 |      |
| 10 10 |       | 25             | 11 32  | 6 17  | 4 25   | 26    | Brodport              | 200   | 0 43 |       | 4 20 | 3       | 7 7   |      |
|       | 7 (12 | 200            |        | 6 6   |        | 25    | Mentan                | 52    |      | 9 20  |      |         |       | -    |
| 10 37 |       | 22             | 12 02  | 2 08  | 5 02   | 31    | Mibion                | 46    | 21 9 |       | 3 53 | 7 25    | 11 55 |      |
|       |       | 1 40           |        | 7 28  |        | 36    | . Rnowlesville        | 41    |      |       |      |         |       |      |
| 10 55 |       | 1 51           | 12 23  | 7 43  | 3      | 40    | Medina                | 37    | 5 55 |       |      |         |       | -    |
|       |       | 2 02           |        | 8 00  | 5 45   | 45    | Middlevort            | 35    |      |       |      |         | 00    |      |
|       |       | 2 15           |        | 8 20  |        | 20    | Gasport               | 27    |      |       |      |         | 3 5   |      |
| 11 32 |       | 2 30           | 12 57  | 8 37  | 6 13   | 26    | Lockort               | 7     | 77 C | 3     |      |         |       |      |
|       |       | 2 40           |        | 8 20  |        | 59    | . Lochport Junction . | 0;    |      | 100   |      |         |       | _    |
|       | 00 6  | 300            |        | 6     |        |       | Befin                 | = "   |      | 30    |      | 2 40    | 9     |      |
| 5     | 9 25  | 3 23           | _      | 6     | 2 8    |       | Euspens'n Bribge .    | 7     | 4 40 | 2 2   |      | 96      | 10.00 |      |
| 30    | 9 40  | 3 40           | _      | 6     | 1      |       | Niagara - Fälle       | >     | 25.4 | 38    |      | 3 6     | 2 €   |      |
| 8.D.  | n.m.  | 32.32<br>32.32 | N.90.  | ä     | 8      |       | Antunit Abgang        |       | 3.3. |       |      | 36.300  | 2     |      |

### II. Adressen der besten und billigsten deutschen Hotels, Wirths = und Kosthäuser in den Hauptstädten Nord = Amerika's.

Wenn wir das Verzeichniß biefer Abressen, wie es in der siebenten Auflage dieses Werkes abgedruckt ist, aufmerksam durchlesen, so finden wir dasselbe für die jetige Zeit durchaus unbrauchbar. So

schnell wechseln in Nordamerika alle Berhältniffe.

Mit vieler Mühe haben wir ein ganz neues Berzeichniß solcher Abressen ansertigen lassen (vielfach auf Grund gütiger Mittheilungen von Seiten der fast aller Orten bestehenden, weiter oben schon erswähnten deutschen Wohlthätigkeits = Gesellschaften, die sich dabei streng auf wirklich solide Etablissements beschränkt haben), können dasselbe hier aber nicht mittheilen, ohne darauf hinzuweisen, daß auch diese ohne Zweissel mannigfaltigen und raschen Wechselsstellen unterworfen sehn werden.

Es ist daher den Reisenden immerhin zu empfehlen, im Fall inzwischen stattgefundener Aenderungen weitere Erkundigungen bei bes währten Freunden oder bei den bestehenden deutschen Gesellschaften

einzuziehen.

Mit diesem Vorbehalte theilen wir hierunten die bezeichneten Abressen mit.

### New-York.

### Hotel L Rlaffe.

Prescott House, Fr. Diet, Ede Spring=Street und Broadway, 3 bis 4 Doll. per Tag.

### Potel II. Klaffe.

Helb's Hotel, Willmann, Ede Bowern und Banard = Street, 2 Dollars 50 Cents per Tag.

Jegel's Sotel, Stinrichsen, 347. Barclay - Street.

Bengel's Sotel, Bengel, Ede Bowery = und Banard = Street.

Festung Raftabt, Commlossy, 264. Billiam = Street, Board (Roft und Logis) 2 Doll. per Tag. Für eine Mahlzeit 40 Cents.

### Hotel III. Klasse.

| Bürtemberger Sof, Elfaeffer,          | 6.  | Greenwich = | Street. |
|---------------------------------------|-----|-------------|---------|
| Freischüt, Christ. Disch,             | 30. | **          | "       |
| Freiburger hof, Reis,                 | 18. | **          | #       |
| Schweiter heimath, Stolmener und Co., | 25. | "           | "       |

Castl Klag 5. B

Ra

Sh

Sti

Lig Men fen ma Brau Hann Preu Deste:

Anh

Baye Würt Nassa Olben Brem Hamb

Natio: Fremo

Frank

I. Klas

II. Klaf

le 20.

Hotels, Nord=

ber sieben: Hlesen, so Har. So

miß folcher ttheilungen fchon ers abei streng asselbe hier ohne Zweisehn werden. im Fall ins gen bei bes

bezeichneten

dway, 3 bis

t, 2 Dollars

rd (Kost und

ch = Street.

Anhang. II. Adreffen der beften und billigften deutschen Hotels ac. 703

Pfälzer hof, Munz,
Stuber's Hotel, Stuber,
Schweiter Halle, Rehfuß,
Stuttgarter Hof, Reppler,
Hessischer Hof, Lauterbach,
Railroad Hotel, Schönfelb,
Shakespeare=Hotel, Stoesselund Co.,
Stroebele's Hotel, Stroebele,

38. Greenwich = Street.

24. " 9. Morris = Street."

8. Broadway.

242. William = Street.
4. Carlisle = Street.

forbern per Tag 1 Doll. — Hartgelb bis 2 Doll. — Papier, find jedoch verpflichtet, ihre Preise im Lokale angeschlagen zu haben.

Die unter Klasse II. und III. verzeichneten Wirthe haben Zutritt im Castle Barben, wo alle Auswanderer bei Ankunft gelandet werden. Etwaige Klagen gegen solche Wirthe, sollen bei der Agentur der deutschen Gesellschaft, 5. Battery = Place, in unmittelbarer Rabe von Castle = Garden, eingebracht werden.

### Dentiche Konfuln in New = Port.

Anhalt=Dessau, hessen=Cassel, Lippe, Me 'lenburg=Schwerin, Medlenburg=Strelit, Sach= sen=Meiningen, Sachsen=Wei= mar, Reuß:

F. Rühne, 28. Broad = Street.

Braunschweig, G. J. Bechtel, 22. South William . Street.

Sannover, A. Gosling, 76. Beaver = Street.

Preußen, Sachsen, Baben, L. Schmidt, 68. Broad = Street.

Defterreich, C. F. Loosey, 2. Hannover : Square.

Bapern, G. S. Simon, 85. Nassau = Street.

Bürtemberg, Leop. Bierwirth, 69. Bine = Street.

Nassau, W. A. Kobbe, 89. Leonard = Street.

Olbenburg, G. Jansen, 68. Broad = Street.

Bremen, G. Schwab, 68. Broad = Street.

Samburg, St. R. Runhardt, 45. Erchange = Place.

Frankfurt, F. Wigmann, 311. Broadway.

### Albany im Staate New-York.

Rational Hotel, gehalten von J. Wächter, 1 Dollar 50 Cents per Tag. Fremont House, 2 Dollars per Tag.

### Baltimore.

I. Klasse. Simon's Hotel, 2 Dollars 50 Cents per Tag. Wilh. Tell Hous, Stromberg, Ede Proit-Street und Westfalls Avenue, 2 Dollars per Tag.

II. Klasse. New : Port Green Souse, Roblfelb, 57. President : Street, 1 Dollar 25 Cents per Tag. — 6 Dollars per Woche.

- 704 Anhang. 11. Adreffen der beften und billigften deutschen Gotels ac.
- III. Rlaffe. Bafbington: hotel. Bachmann und Co., 125 Thomas: Street, 1 Dollar 25 Cento per Tag. — 6 Dollars per Boche.
- IV. Klasse. Wirthshaus von Bilbermuth, 256. Broadway, 1 Dollar per Tag. 5 Dollars per Boche

### Boston.

- Deutsches Rosthaus von Anton Rocther, 22. Lagrange = Place, 2 Dollars per Tag.
- Bfaffe Sotel, 2 Dollars 50 Gente per Tag.

### Buffalo im Staate New-York.

Rrugere Botel, 2 Dollare 50 Cente per Tag.

### Chicago im Staate Illinois.

- Gafthaus jum grünen Baum, gehalten von Otto Marg, 53. Lafalles Etreet, 1 Dollar 50 Cents per Tag.
- Deutsches Gafthaus von John Jacob, 34. Best = Mabison = Street. 25 Cents für 1 Mabizeit, 1 Dollar per Tag, 3 Dollars per Boche.
- Deutsches Gafthaus von Christian Picifer, 93. Kanal=Street, 1 Dollar 25 Cents per Tag, 35 Cents für 1 Mahlzeit, 4 Dollars per Woche. Einzelne Zimmer 5 Dollars 25 Cents per Woche.
- St. Charles Sotel, 2 Dollars per Lag.
- Bafhington= Soufe, J. Pjund, 2 Dollars per Tag.
- Scholl's Soufe, 2. Scholl, 2 Dollars per Tag.

### Cincinnati im Staate Ohio.

- Globe-Sotel, Ede von Bood = und Fifth Street, 1 Dollar 50 Cents per Tag.
- American Hotel, M. Tudsichmidt, 252. Oft=Front=Street, 1 Dollar 50 Cents bis 2 Dollars per Tag.

### Cleveland im Staate Ohio.

- St. Clair Street house, gehalten von William Riesel, Gub-Oft-Ede ber St. Clair = und Water = Street.
- Gafthaus zum Bilhelm Tell, gehalten von L. Lembed, Front = Etrect, 1 Dollar 50 Cents per Tag.

### Detroit in Michigan.

Erichsons hotel, 2 Dollars 50 Cents per Tag. Mauch's hotel, 2 Dollars 50 Cents per Tag.

### Dunkirk im Staate New-York.

Botel Siegel, gehalten von & Beter, 2 Dollars per Tag-

N

3

H (

Pr

Bra Con Ma

Cit

රි t. (

Rive

I. R

II. R III. RI

Hotel

Amos

Hotel Hotel

Bromi

Anhang. II. Adreffen der beften und billigften deutschen Botels ac. 705

### San Francisco in Californien.

New=Atlantic=Hotel, 619. Pacific=Street nahe Kearney=Street, gehalten von J. Buchholz, 2 Dollars per Tag in Golb.

Sacramento-hotel, 467. Bacific=Street, 2 Dollars per Tag in Golb.

### Hoboken.

Hotel Liebre nahe ber Hamburger und Bremer Dampfichiff : Linie, 2 Doll. 50 Cents per Tag.

### St. Louis im Staate Missouri.

Brescotte Soufe, 1. Martet = Street, 2 Dollars per Tag.

### Louisville.

Bragilian : Soufe, Lauenstein, zwischen 3. und 4. Street. Conrad Buch, 14. 3. Street.

Martet = Sotel, Anöller, gwifden 3. und 4. Street.

City = Hotel, Jadler, 4. Street nahe Water = Street 1 Dollar bis 1 Dollar und 50 Cents per Tag. — 5 bis 7 Dollars per Woche.

### Milwaukee in Wisconsin.

St. Charles Sotel, 2 Dollars 50 Cents per Tag.

### Bei den Niagara-Fällen.

River=House, 3 Dollars per Tag.

### Philadelphia.

I. Klasse. Gasthaus zum Europ. Hof, Chr. Bürter, 100. South-Baster = Street, 2 Dollars per Tag.

Ulman = hotel, 2 Dollars 50 Cents per Tag.

II. Rlaffe. Phil. Koenig, Ede Front = und Dod = Street, 1 Doll. 75 Cents per Tag.

III. Klasse. Gasthaus jum goldenen Abler, J. Fried, Ede Walnut= und Water = Street, 1 Dollar 50 Cents per Tag.

### Rochester im Staate New-York.

Sotel von S. Boehnte, 2 Dollars per Tag.

### Syracuse im Staate New-York.

Amos Hotel, 3 Dollars per Tag.

### Washington.

45

hotel Gerhard, 383. Pennsylvania Avenue, 3 Dollars per Tag. Hotel Lug, 2 Dollars per Tag.

Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerifa. Ste Hufl. v. G. Struve.

e, 2 Dollars

els ac.

die.

nas:Street,

Dollar per

53. Lasalles

abison = Street. er Woche. reet, 1 Dollar

reet, 1 Voude.

ollar 50 Cents

reet, 1 Dollar

üb:Oft:Ede ber

Front : Strect,

### III. Berzeichniß der beutschen Konfuln in den Bereinigten Staaten.

G. R. bebeutet General Ronful, B. G. R. Bice General Ronful, R. Ronful, B. R. Bice : Ronful, B. R. U. Bice : Ronfular = Agent, R. A. Ronfular = Agent.

Defterreich.

Jean H. Eimer, K., New Drleans.
Jean Emil Dumont, BK. Mobile.
G. C. Frachmann, BK., Charleston.
Andrew Low, BK., Savannah.
S. M. Bright, BK., Apalachicola.
S. M. Bain, BK., Philadelphia.
Samuel J. Gower, K., San Francisco.
Charles F. Loofen, K., New Dorf.
Julius Raufmann, BK., Galveston.
F. D. Kramelberg, BK., Baltimore.
F. A. Hirfch, BK., Boston.
Gbward B. be Bos, BK., Richmond.
E. C. Angelrodt, BK., St. Louis.
Edward J. Hardy, BK., Norfolf.

Preußen.

Lubwig Brauns, R., Baltimore. E. C. Angelrodt, R., St. Louis. 3. W. Schmidt, GR., New = Dork. Geo. Suffen, BR., New = Bebford. J. W. Jodusch, K., Galveston. Julius v. Borries, R., Louisville. C. F. Abae, R., Cincinnati. B. S. Trappmann, R., Charleston. H. Hausmann, R., San Francisco. Abolph Rosenthal, R., Milwaukee. C. Schöttler, R., Philabelphia. Ebward v. ber Hendt, R., New = Pork. 3. S. Gogler jr., R., Bofton. A. Reichard, R., New = Orleans. J. N. Hubiwalder, R., Savannah. Rob. Barth, VR., St. Louis. H. Claussenius, R., Chicago.

Bayern.

C. F. Mebins, R., S. Francisco. G. H. Siemon, R., New : York. John Smidt, K., Louisville.
C. F. Abae, K., Cincinnati.
C. C. Angelrodt, K., St. Louis.
Jakob H. Eimer, K., New Drleans.
Werner Drefel, K., Baltimore.
C. F. Hageborn, GK., Philadelphia.
L. von Baumbach, K., Milwaukee.
Nobert Barth, VK., St. Louis.
J. Schuhmacher, K., Boston.

Sannover.

E. Uhrlaub, K., Baltimore.
Abolph Meier, K., St. Louis.
Theodor Schwark, R., Louisville.
Charles Bollmann, K., Pittsburg.
Julius Freberich, K., Galveston.
Otto Frant, K., San Francisco.
C. F. Abae, K., Cincinnati.
August Reichard, K., New = Orleans.
C. H. Bappenbick, K., Milwaufee.
A. Rettberg, K., Cleveland.
C. H. Müller, K., Savannah.
G. C. Baurmeister, K., Charleston.
Carl C. Schöttler, K., Philadelphia.
A. C. Wilmans, K., Milwaufee (zugleich für Michigan, Minnesota, Jowa).

für Michigan, Minnesota, Jowa). G. Papendiet, K., Boston. Abolph Gosling, GK., New = York. L. H. Meyer, K., New = York. G. W. Hennings, BK., New = York. F. A. Hossmann, K., Chicago.

Rönigreich Sachfen.
Charles J. Cazenave, VR., Boston.
F. L. Brauns, GK., Baltimore.
C. F. Abae, K., Cincinnati.
F. Borcharbt, K., Wisconsin.
Julius Raufmann, K., Galveston.

J. Joh L. G. G. G. Kob Cha Fric (L Hotel

Theo

An

Isaal C. F. E. C. Isohn Friedr Friedr Werne Ludw. Wobern Leopoli Aug.

Joh. A C. F. L E. G. L H. Cim Leopolb L. von

(Mic

Werner John S Rob. Be

Theobor E. E. A C. K. A in. Staaten.

### reinigten

B. R. Bice =

lle. Louis. v = Orleans. nore. hilabelphia. Lilwautee. Louis.

fton.

ere.
Fouis.
Fouisville.
Pittsburg.
alveston.
Francisco.
nati.
ew = Orleans.
R., Milwautee.
anno.
annah.
Eharleston.

Charleston.
Philabelphia.
vaukee (zugleich)
esota, Jowa).
ton.
New = York.
= York.

Rew = Dort.

Thicago.

a ch f e n. 3K., Boston. altimore. inati. vnsin. Galveston. Anhang. III. Verzeichnif der deutschen Ronfuln in den Verein. Staaten. 707

Werner Dresel, K., Baltimore.
J. T. Plate, K., Philabelphia.
Joh. W. Schmibt, GR., New : Port.
L. Schmibt, BR., New : Port.
E. C. Angelrobt, GR., St. Louis.
Robert Barth, K., St. Louis.
Charles H. Pandorf, K., New-Orleans.
Friedr. Borcherbt, K., Manitowoc (Wisconsin).
Herman Michels, K., San Francisco.
Theodor Schwart, K., Louisville.

Bürtemberg.

Jsaak Wormser, K., San Francisco.
E. F. Abae, K., Gincinnati.
E. C. Angelrobt, K., St. Louis.
John Schmidt, K., Louisville.
Friedr. Klumpf, K., New Drleans.
Friedrich Frank, K., San Francisco.
Werner Dresel, K., Baltimore.
Ludw. von Baumbach, K., Milwaukee.
W. L. Kiberlen, K., Philadelphia.
Robert Barth, BK., St. Louis.
Leopold Bierwirth, GK., New Pork.
Aug. Widenmann, K., Ann Arbor (Michigan).

### Baben.

Joh. W. Schmibt, GR., News Jork. E. F. Hageborn, R., Philabelphia. E. F. Abae, R., Cincinnati. E. C. Angelrobt, R., St. Louis. H. Gimer, R., News Orleans. Leopold Schmibt, BR., News Pork. L. von Baumbach, R., Milwaukee. Werner Oresel, R., Baltimore. John Smibt, RR., Conisville. Rob. Barth, BR., St. Louis.

Rurheffen.

Theobor Wagner, K., Galveston. E. C. Angelrobt, K., St. Louis. C. F. Abae, K., Cincinnati. Richard Thiele, K., New Drleans. Friedrich Kühne, K., New Dork. Rob. Barth, G.K., St. Louis. Werner Drefel, K., Baltimore. C. F. Hageborn, K., Philadelphia.

Beffen = Darmftabt.

C. F. Abac, K., Cincinnati.
John Smibt, K., Louisville.
C. F. Hageborn, GK., Philadelphia.
E. C. Angelrobt, GK., St. Louis.
F. W. Kneutgen, K., New = York.
L. von Baumbach, K., Baltimore.
Werner Drefel, K., Baltimore.
Gustav Ziel, K., San Francisco.
J. Kruttschmitt, K., New = Orleans.
J. W. Jedusch, KR., Galeston.
Rob. Barth, K., St. Louis.

### Raffau.

R. C. Finkler, K., San Francisco. F. W. Freudenthal, K., New = Orleans. E. C. Angelrodt, K., St. Louis. E. Haae, K., Cincinnati. F. Moreau, K., New = Braunfels (Texas). F. S. Steil, K., Galveston. Rob. Barth, K., St. Louis. W. Aug. Robbe, SK., New = Pork. Friedrich Kühne, K., Rew = Pork. L. von Baumbach, K., Milwaukee. Otto Cuns, K., Boston.

Braunschweig=Lüneburg.
Jos. Lang, K., New=Orleans.
G. J. Bechtel jun., GR., New=Pork.
Julius Samson, R., Mobile.
C. F. Hageborn, K., Philabelphia.
Abolph Rettberg, K., Clevelanb.
F. A. Hoffmann, K., Chicago.
James Wenz, K., Minnesota.
G. C. Angelrobt, K., St. Louis.
Herman Bedurts, K., Kentuchy.
Jasob Mahler, K., Milwausee.

708 Anhang. III. Verzeichnif der deutschen Ronfuln in den Verein. Staaten.

Rob. Barth, BR., St. Louis (für Mif- Gerhard Janfen, BR., New-Port. fouri und Jowa). Senry Saugmann, R., San Franci-

S. Carl Schmidt, A., Cincinnati.

S. Bedurts, R., Louisville.

Sadifen = Beimar.

M. von Baumbach, A., Milwaukee. G. S. Garlichs, R., Cincinnati. Julius Sampson, A., Mobile. F. A. Hoffmann, A., Chicago. R. Barth, R., St. Louis. E. F. Hageborn, R., Philabelphia. Friedrich Kühne, K., New = Port.

Sachsen=Meiningen. Friedrich Rühne, R., New Dorf. C. F. Abae, R., Cincinnati.

Sachfen = Altenburg. C. E. L. Hinrichs, K., New = Port. R. Barth, K., St. Louis. Friedrich Kühne, BR., New = Port. C. F. Abae, K., Cincinnati.

Sach sen = Coburg = Gotha. Francis A. Hossemann, R., Chicago. R. Barth, R., St. Louis.
Abalbert Möller, R., La Grosse (Wisc). Charl. Schmidt, R., Cincinnati.
E. F. Hagedorn, R., Philadelphia. Friedrich Rühne, R., New = York.
E. E. L. Hinrichs, GR., New = York.

### Olbenburg.

C. T. Lownbes, K., Charleston.
Julius Frederich, K., Galveston.
C. F. Abae, K., Cincinnati.
E. C. Angelrodt, K., St. Louis.
J. W. Schmidt, GK., New = York.
Theodor Schwart, K., Louisville (auch für Indiana).
Heinrich Müller, K., Savannah.
C. H. H., Sugedorn, K., Philadelphia (auch für New = Jersey, Delaware).

Gerhard Jansen, BR., Rew Dork.

Henry Haußmann, R., San Francisco.

H. D. S. Cunt, R., Boston.

Richard Thiele, R., New Drleans.

St. W. Welch, BR., Key West.

Rob. Barth, BR., St. Louis (auch für Jlinois, Jowa).

L. von Baumbach, R., Milwaukee (auch für Michigan, Minnesota).

Charles Bulling, R., Baltimore.

Medlenburg. Schwerin und Strelig.

Wilhelm Prehn, K., New Drleans. Herman Schult, K., Galveston.

3. be Fremery, K., San Francisco.

5. L. Abae, K., Cincinnati.

5. J. Harjes, K., Philabelphia.

6. C. Angelrobt, K., St. Louis (auch für Jowa und Illinois).

Ludw. von Baumbach, K., Wilwautee.

Georg Pappendick, K., Boston.

Rob. Barth, BK., St. Louis.

Friedrich Kühne, K., New Port.

H. Claussenius, K., Chicago.

Reuß ältere Linie. Heinr. Schondorff, R., New = Port.

Reuß jüngere Linie. Friedrich Rühne, R., New = York.

Shaumburg=Lippe. Godfren Sundader, K., Chicago. Carl Messing, K., Philadelphia. C. B. Richand, K., New - York.

Anhalt=Dessau und Bernburg. Abolph Rosenthal, K., Milwankee. Friedrich Kühne, K., New=Pork. H. Claussenius, K., Chicago. Dr. H. Behr, K., San Francisco. Anl

Grie

Frie

Friet

F. N I. K

N. S E. W Johan H. N. C. N.

J. L. Julius Theoph Iovani Heinrig

cide.

R. W. Gustav

F. Wif C. F. I und

F. A. 9

F. 21. 8

IV.

5 Sovere Double C in. Staaten. v = Port. n Francisco. on. Orleans. Weft. iis (auch für

waukee (auch ota). ltimore.

erin und

v. Orleans. lveston. Francisco. rati. hilabelphia. t. Louis (auch

16). R., Milwaukee. Bofton. Louis. tem = Port. hicago.

Linie. Rew = Port.

e Linie. lew = Port.

= Lippe.

, Chicago. ladelphia. ew = Dorf.

ib Bernburg Milwaukee. Rew = Pork. bicago. n Francisco.

III. Verzeichniff der deutschen Monfuln in den Verein, Staaten. 709

Schwarzburg = Conberebaufen. | A. G. Wilmanns, R., Dilwaufee. Friedrich Rubne, A., Rew = Port.

Lippe=Detmold. Friedrich Rühne, A., New = Port.

Schwarzburg = Rubelstabt. Friedrich Rühne, R., New = Port.

### Bremen.

F. Robewald, R., New : Orleans. 3. Aruttidmitt, BR., New = Orleans. A. Schumacher, GR., Baltimore. E. W. be Bog. R., Richmond. Johannes Wolff, R., St. Louis. S. A. H. Runge, R., Indianola (Teras). C. A. C. Duisenberg, R., Can Francidco. 3. 2. S. Thiermann, R., Charleston. Julius Raufmann, R., Galveston. Theophilus Plate, R., Philadelphia. Jovannes Schumacher, R., Boston. Beinrich Müller, A., Cavannah. R. W. Weld, BR., Rey Weft.

### Frankfurt a. M.

Guftav Edwab, R., Rew = Dort.

K. Wigmann, R., New = Port. C. F. Abae, R., Cincinnati (für Ohio Benry C. Lauterbach, R., Bofton. und Indiana).

J. A. Reuß, R., Ct. Louis.

K. A. Hoffmann, R., Chicago.

John S. Barjes, A., Philabelphia.

### Samburg.

C. Anorre, BR., Bofton.

F. Robewald, A., Baltimore.

M. Schumacher, GR., Baltimore.

S. Lublam, A., Richmond.

3. W. Jodusch, A., Galveston. Benry Runge, R., Indianola (Texas).

Benry 21. Schröber, R., Mobile.

R. B. Welch, BR., Ren Weft.

3. F. Meline, R., Cincinnati.

3. Th. Plate, R., Philadelphia.

3. R. hubtwalter, R., Cavannah. Charles Rod, A., New = Orleans.

3. S. Gogler, R., Bofton. Charles Witte, A., Charleston. Gustav Ziel, A., San Francisco.

S. R. Kunhardt, R., Rew = Port.

### Lübed.

Kriedrich Kirchhoff, R., New = Orleans. E. K. Stockmener, BR., News Orleans. D. S. Kläner, R., Galveston. Bermann von Rapff, R., Baltimore. 3. S. Harjes, A., Philabelphia. Johann E. S. Thiermann, R., Char= leston.

Georg Cefar, A., Rew : Port. C. F. Mebius, R., Can Francisco. Georg S. Garliche, A., Cincinnati.

### IV. Gewöhnlicher Aurs europäischer Münzen in den Bereinigten Staaten.

### 1) Golbmungen.

| a) England.      | •    |      | Doff.                 | Cts. |
|------------------|------|------|-----------------------|------|
| , 0              | Don. | Cts. | Sovereign 4           | 83   |
| 5 Sovereigns     | . 24 | 25   | " (mit bem Bilbe ber  |      |
| Double Sovereign | . 9  | 66   | Königin Biktoria) . 4 | 81   |

1200 Reis . . . . . . 1 - 1/4 " . . . . . . 4

1/4 Dollar (Guatemala) . . - 22 50 Reis . . . . . . . 5

150 Reis . . . . . . . . . . . . . . 6

10 2 Fran 1/2 5 Liv 1/2 V. Double : Gagle (1 Salf = Ea

1 8

1/2 1 ©

6 B

4 5 S

30 1

1 6

3 P

11/2

1

10

5 Fra

30 €

15

|                   | Anhang. IV. Gewöhnlicher Murs europäischer Mungen ac. 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                   | d) England. g) Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Doll. Cis.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te. |
| 3 90              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95  |
| . 3 90            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  |
| 1                 | 1 Schilling 20 C. u. — 23 50 Rappen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   |
| *                 | 6 Bence — 11 h) Deutschland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 7 80              | 4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q.I |
|                   | 3 9000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72  |
|                   | 50 AMERICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36  |
| 3                 | 8 Rence - 6 1/2 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22  |
| . 7 80            | _ a 1 Bereinsthaler 1 ft. 45 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66  |
|                   | 11/2 " Stüd (31/2 ft.) . 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48  |
| . 3 90            | 1 hangelich Denseauthales 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _   |
| . 3 90            | To " Stunding — II 4 Company of heren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93  |
|                   | D "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65  |
| . 2 20            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
|                   | c) or until ordy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50  |
|                   | o brance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
| Doll. Cte.        | 10 " 12 " 12 " 12 " 12 " 12 " 12 " 12 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13  |
| . — 95            | 10 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18  |
| _ 22              | 2 Francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
| - 11              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |
| _ 5               | 1/2 " 8 30 Stüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |
|                   | 1 Holl. Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40  |
| 80                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
| – 24              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30  |
| — 5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |
| — 11              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                   | 1 " 17 6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                   | 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1 -               | the contract of the contract o |     |
| i. u. — 47        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| — 25              | V. Gewöhnlicher Aurs amerikanischer Münzen gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| i. u. — 18        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| — 12              | Thaler = uud süddentsche Währung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| — 90              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| — 24              | a) Bereinigte Staaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| — 12              | 1) Golb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ©. u. — 9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| e. u. — 3         | Thir. Sgr. Pf. ft. tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                   | Double : Eagle (20 Dollars)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| $\cdot \cdot - 5$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   |
| – 6               | Half = Eagle (5 Dollars) 6 26 8 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   |

à

|                    |        |       |       |   |     |    |     |     |    |     |     | Chi-    | Sgr.    | Pf.  | ft.   | fr.     |
|--------------------|--------|-------|-------|---|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|---------|------|-------|---------|
|                    |        |       |       |   |     |    |     |     |    |     |     | ,       |         |      | *     |         |
| 3 Dollarstück .    |        |       | •     |   | •   |    |     | •   |    |     |     | 4       | 4       | -    | 7     | 14      |
| Quarter = Eagle (2 | 1/2 5  | Doll  | ar)   |   |     |    |     |     |    |     |     | 3       | 13      | 4    | 6     | 2       |
| Goldbollar         |        | •     |       | • | ٠   |    | ٠   |     | •  | •   |     | 1       | 11      | 3    | 2     | 24      |
|                    |        |       |       |   | 2)  | 2  | ilb | er  |    |     |     |         |         |      |       |         |
| 4 C W 400 C        |        |       |       |   | ,   |    |     |     |    |     |     |         | 4.0     |      | 0     | 0.4     |
| 1 Dollar = 100 (   | dents  |       | ٠     | • | ٠   | •  | ٠   |     | ٠  | •   |     | 1       | 13      | _    | 2     | 31      |
| 1/2 Dollar (von :  | 1853)  |       |       |   |     |    | ٠   |     | ٠  |     |     | _       | 21      | 6    | 1     | 15      |
| 1/2 Dollar         |        |       |       |   |     |    |     |     |    |     |     | -       | 20      | _    | 1     | 10      |
| 25 Cente (Quarte   | r = Dc | (lar  | )     |   |     |    |     |     |    |     |     |         | 10      | 8    | _     | 37      |
| Dime (vor 1853)    |        |       |       |   | • . |    |     | ٠   |    |     |     | -       | 4       | 3    |       | 15      |
| 1/2 Dime           |        |       |       |   | ٠   |    |     |     |    |     | •   |         | 2       | 1    | _     | 7       |
| Seit 1853 find b   | ie Sal | b = D | ollar | 8 | um  | ca | 700 | ihi | eŝ | Get | wid | his ver | ringert | fo a | uch b | ie fol= |

1 @t

1 D

1) (

genben tleineren Theilftude.

### 3) Papiergelb.

Seit bem Jahre 1862 ift bas einzige Gelb, welches im Geschäftsleben vorkommt, Bapiergelb. Das Metallgelb ift ganglich aus bem gewöhnlichen Bertehr verschwunden. Das Papiergelb findet fich in fo fleinen Betragen als 5, 10, 25 und 50 Cente und bann ju 1, 5, 10, 20, 100, 500 und 1000 Dollars.

Der Rurs biefes Papier : Gelbes mar fehr bebeutenben Schwanfungen unterworfen. Seit bem Enbe bes Rriegs hat er fich gwifchen 35 bis 45 Brogent Agio bin und ber gewandt. Um 1 Dollar in Gold ober Gilber zu erhalten, find alfo 1 Dollar 35-45 Cente Papiergelb erforberlich.

Sollte fich aber ber Frieden erhalten, fo wird ohne Zweifel, bei ben großartigen Gulfemitteln, welche ber Union zu Gebote fteben, bas Bapiergelb

balb auf Bari fleigen.

In früheren Zeiten war auch viel Papiergelb im Bange. Damals gab es Noten von vielen hundert Banken. Jest find es nur die Noten ber Bereinigten Stuaten, welche girfuliren. Die Noten ber Banfen find gang ober jum größten Theile wenigstens aus bem Bertebre gurudgezogen.

Un mert. Richtbewanderte muffen wir barauf aufmerkfam machen, baf bie meiften ber vorftebenben Müngforten beständigen Rureveranderungen unterworfen find, die aus Rurszetteln ftete erfeben werden tonnen. Jeder folibe Agent wird im Besite folder Kursanzeigen seyn und allzeit Aus= funft zu geben vermögen.

### b) Meiiko.

|            |     |     |    |    |    |   |   |   | O: | DIC | ٠. |   |   |   |       |      |     |     |     |
|------------|-----|-----|----|----|----|---|---|---|----|-----|----|---|---|---|-------|------|-----|-----|-----|
|            |     |     |    |    |    |   |   |   |    |     |    |   |   | 1 | Thir. | Sgr. | Pf. | fl. | řr. |
| 8 Escubos  | (Di | 130 | be | or | (0 | ٠ |   |   |    | ٠   |    |   | ٠ |   | 21    | 21   | 2   | 37  | 59  |
| 4 Escudos  | ٠   |     |    |    |    |   |   |   |    |     |    |   |   | ٠ | 10    | 25   | -   | 18  | 59  |
| 2 Escubos  |     |     | •  |    | ٠  |   |   |   |    |     |    | ٠ |   |   | 5     | 12   | -   | 9   | 29  |
| 1 Escubo . |     |     |    |    |    | ٠ | • |   | •  |     |    |   |   |   | 2     | 21   | -   | 4   | 44  |
| 1/2 Escubo | •   | •   | ٠  | ٠  | ٠  | ٠ |   | ٠ | •  |     | ٠  | • | ٠ |   | 1     | 10   | -   | 2   | 22  |

βf. fl. fr. - 7 14

6 2

3 2 24

- 2 31

6 **1 1 5 1 1 1 0** 

8 - 37

a audi bia fat

fo auch bie fol=

Beschäftsleben gewöhnlichen Beträgen als 1000 Dollars. chwankungen bis 45 Pro=

eifel, bei ben 18 Papiergelb

Silber zu er=

Damals gab ten ber Ber= 1d ganz ober

hen, daß die eränderungen innen. Jeder d allzeit Aus=

3f. ft. tr.
2 37 59
- 18 59
- 9 29

- 9 29 - 4 44

- 2 22

### VI. Geld = Rurse in Bremen von:

1 Stüd à 5 Francs find in Bremen circa 1 Thaler 13 Grote Lb'or à 5 Thaler, ober gegen Amerik. Gelb circa — Dollar') 90 Cents ober 91 Cents.

1 Kronenthaler = 1 Thir. 25 Grote = 1 D. 4 C. ober 5 C.

1 Conv. Spez. = 1 Thir. 13 Grote = - D. 90 C. ober 91 C.

1 Gulb. Rhein. = — Thir. 36 Grote = — D. 38 C. ober 39 C.

1 Preuß. Thir. = - Thir. 65 Grote = - D. 63 C.

1 Louisd'or = 5 Thir. — Grote = 3 D. 821 C.

1 Doppellouisb'or = 10 Thir. - Grote = 7 D. 65 G.

<sup>1)</sup> Ein Dollar hat 100 Cents.

### Hachtrag

zu Seite 632 und 673 u. ff. bieses Werkes, "Deffentliche Ländereien" und "Borkauf" berselben betreffend.

Wir glauben allen Auswanderern und sonstigen Interesenten einen Dienst zu erzeigen, wenn wir zu ihrer weitern Insormation über diesen wichtigen Gegenstand nach der geschätzten Rusdolstadter Auswanderungszeitung 1866 Ar. 5 und 6 einen bezüglichen wohlgemeinten Aussach des Herrn A. Schücking in Washington wie folgt nachträglich mittheilen.

### Jum Vorkaufs - und Beimftatte - Gefetz.

Washington, 6. Januar 1866.

In Folge täglicher Anfragen und der Undeutlichkeit der Begriffe bezüglich der Besitzergreifung und Ansiedelung von öffentlichen Ländereien unter den bestehenden Vorkaufs und Heimstätte Seessehen, namentlich für gewesene Soldaten der Vereinigten Staaten, habe ich Anfragenden schon seit längerer Zeit das Versprechen gegeben, diesen Gegenstand in Ihrem vielgelesenen Blatte allgemein verständlich machen zu wollen, welches Versprechen hiermit gelöst wird.

Alfred Schücking.

Wer kann biefes Land erwerben?

Jebe Berson, Bürger ber Bereinigten Staaten ober Besither bes ersten Papieres (Intentions-Erklärung), die nie gegen die Vereinigten Staaten Waffen getragen ober dem Feinde Vorschub geleistet hat, und entweder

1) Familienhaupt ist, ober boch

2) das 21. Jahr zurückgelegt hat, und

3) obgleich mindersährig, nicht weniger als 14 Tage in der Armee ober Flotte der Vereinigten Staaten gedient hat.

verh ihre meid

und Dau jedoo Zeitr bauer

ober meld Cour Gebü Land bersel

rech: wurde zeit d

bes beiner wenig Unbar sober saltern begreitheilm

anstoß

amtes ämteri belegei

lichen Famili als S Staate Applik wird. 4) Personen, zur Zeit im Militär= oder Seedienste und dadurch verhindert, das Land selbst auszulesen und anzumelden, können durch ihre Frauen oder sonstige Stellvertreter das Land auslesen und an=

meiden laffen.

Der Anspruch batirt sich alsbann vom Datum ber Anmelbung und der Soldat oder Seemann ist der wirklichen Bewohnung auf die Dauer seiner Dienstzeit überhoben. Nach seiner Entlassung muß er jedoch sofort das Land beziehen und dasselbe für den Rest des vollen Beitraumes von fünf Jahren vom Datum der Anweldung an, besbauen.

5) Personen, welche wegen Entfernung, körperlicher Gebrechen ober aus andern genügenden Ursachen sich nicht selbst beim Landamte melden können, dürsen ihre Anmeldung vor dem Gerichtsschreiber des County, wo sie wirklich wohnen, beschwören und mit den gesetlichen Gebühren an die Beamten (Register und Receiver) des betreffenden Landamtes übersenden, vorausgeset, daß die Familie oder ein Glied derselben sich auf dem Lande befindet.

6) Wer sich (durch bloße erste Ansiedelung) ein Borkauf 8 = recht erworben hatte und in den Land = oder Seedienst abgerufen wurde, kann sein Recht binnen 6 Monaten nach Ablauf seiner Dienst=

zeit durch Eingabe der erforderlichen Papiere geltend machen.

### Bas fann er erwerben?

Eine Biertel Sektion, d. i. 160 Acker (ober kleineres Stück) bes den Vereinigten Staaten gehörenden Landes, welches zur Zeit seiner Applikation um dasselbe zu 1 Doll. 25 Cts. pr. Acker, oder weniger, dem Vorkaufsanspruche offen, d. h. von Niemand anders in Andau genommen und beansprucht ist — oder statt dessen 80 Acker oder weniger, des zu 2 Doll. 50 Cts. geschätzten Landes (welches die alternirenden Sektionen mit den für Eisenbahnzwecke zc. geschenkten, begreist) — alles in einem Stücke und nach den gesetzlichen Abetheilungen der Ländereien unt auf geometrisch vermessenen Ländereien.

Ber bereits Land besitht, tann seinen Erwerb durch Beschlagnahme

anstoßenden Landes bis auf 160 Acker erweitern.

### Unter welchen Bedingungen?

Der Applikant muß bei dem Registrator des betreffenden Landsamtes seine Applikation eingeben (Blankets sind auf allen Landsämtern zu haben), worin er das Landstück bezeichnet, welches er zu belegen wünscht. Diese Applikation muß von einem Afsidavit (eidzlichen Bersicherung) bezleitet sein, daß der (die) Ansucher entweder Familienhaupt, oder doch 21 Jahre alt ist; oder mindestens 14 Tage als Soldat oder Seemann gedient hat und Bürger der Vereinigten Staaten oder Inhaber des ersten Papieres ist, und ferner, daß diese Applikation ausschließlich für eigenen Gebrauch und Nutzen gemacht wird, und daß die Belegung in der Absicht wirklicher Ansiedelung und

ffentliche effend.

gen Interes= tern Insor= Hähten Ru= 1 bezüglichen Washington

ar 1866. ber Begriffe tlichen Län= ftätte=Ge= en Staaten, sprechen ge= e allgemein

öchücking.

ermit gelöst

Besitzer bes Vereinigten tet hat, und

n der Armee

Bebauung geschieht, und weder direft, noch indireft zum Besten und

Gebrauch einer andern Berfon.

Gegen Eingabe biefer Papiere und Zahlung von 10 Dollars beim Landamt steht es ihm zu, das Land in Angriff zu nehmen (wenn er nicht ichon erster Unsiedler unter bem Borkauferechte mar). Aukerdem gablt er bem Register und Receiver, jedem eine Kommission von 1 Prozent von dem Regierungspreise bes belegten Landstudes (also auf den Werth von 160 Acter à 11/4 Dollar pr. Acter jedem 2 Dollars — und in Californien, Dregon, Washington, Nevada, Colorado, Joaho, New-Mejiko und Arizona ein halb Mal mehr, also 3 Dollars). Rach Berfluß von 5 Jahren und Erfüllung ber Bewohnungs = und Anbaubedingungen bekommt er gegen Erlegung von abermals 1, resp. 11/2 Prozent vom Regierungspreise an Register und Receiver und 15, rosp. 221/2 Cts. für jede 100 Worte etwa aufzunchmender Zeugniffe, ein Certifitat feines Eigenthumsrechtes, auf welches ihm vom Prasidenten der Bereinigten Staaten ein Batent ausgestellt wird; vorausgesett, daß er zu dieser Zeit Burger ber Bereinigten Staaten ift. Bor Besit biefes Batentes tann ber Ansiedler sein Eigenthumsrecht nicht veräußern. Er kann jedoch zu jeder Zeit vor Ablauf ber 5 Jahre burch Baargahlung unumschränkter Befiber merben.

Sollte ber Ansiedler vor Erwerbung des Patentes sterben, so geht sein Recht auf seine Wittwe, oder Gesebes zoder Testamentserben über — im Falle einer Frau an deren Intestat zoder Testaments erben — und im Falle elternloser unmündiger Kinder darf deren Gigenthumsrecht verkauft und soll dem Käuser das Patent ausgestellt

merden.

### Wo liegt das Land? In welchen Staaten und bei welchen Landämtern?

Das Gesetz beschränkt die Belegung von Heimstätten auf vermessene (katastrirte) Ländereien, und obgleich Borkausslustige vor der Vermessung auf das Land gehen können, so können sie dennoch ihren Anspruch erst nach Empfang der Vermessungskarten geltend machen, und müssen ihre Anmeldung dinnen 3 Monaten nach Empfang der offiziellen Karte bei dem Landamte andringen, wo die Ansiedlung vor der Vermessung gemacht wurde. Wo die Ansiedlung nach der Vermessung gemacht wurde, muß der Neklamant binnen 3 Monaten nach dem Datum der Ansiedlung dieselbe anmelden, und wo wirkliche Ansiedlung und Bedauung lange genug stattgefunden hatte, um zu erweisen, daß der Reklamant das Land zum dauernden Wohnsitze erstoren habe, da kann er seinen Anspruch geltend machen und dafür zahlen zu irgend einer Zeit vor dem Datum des öffentlichen Verskaufes der Ländereien, in deren Bereich seine Ansiedlung liegt.

Alle vermeffenen Ländereien, die nicht unter Borkaufs = ober Beimftätte = Recht ober sonft burch gesetliche Bestimmung belegt find,

mü biei

stät und 89,3 von

Chil Spr Boo From Detr Gast Joni Mar Trav Fort Cour Fort Siou Mena Steve La C Gau Banfi Falls Taylo St. C Winn

bei ! Nebra

1)

Minn

Besten und

() Dollars u nehmen echte war). Commission Landstückes lcker jedem , Nevada, Mal mehr, üllung ber Erlegung an Register Forte etwa rechtes, auf ein Patent Büraer der nn der An= och zu jeder

fterben, so amentverben Testaments: darf deren t ausgestellt

ränkter Be=

ind bei

en auf verstige vor der ennoch ihren end machen, impfang der Unsiedlung nach der 3 Monaten wo wirkliche atte, um zu Bohasite ersund dafürtlichen Versliegt.

belegt find,

muffen öffentlich mittelst Proklamation des Präsidenten an ben Meist= bietenden versteigert werden.

Vom 1. Juli 1864 bis 30. Juni 1865 wurden unter bem Heimftättegeset 8920 Anmelbungen gemacht und 1,160,532 Acker belegt und dafür bezahlt an Anzahlungen in 10 Dollars die Summe von 89,200 Dollars und an Landbeamtengebühren 34,252 Dollars. Hierpon wurden belegt an den Landämtern zu

| o o                      | Acter   | •                           | Acter  |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Chillicothe, Ohio        | 118     | Du Luth                     | 159    |
| Springfield, Illinois    | 74      | St. Peter                   | 83,355 |
| Boonville, Miffouri      | 72,152  | San Francisco, California   | 8,093  |
| Ironton                  | 7,172   | Los Angelos                 | •      |
| Detroit, Michigan        | 6,262   | Marusville                  | 13,985 |
| East Saginam             | 12,863  | Humboldt                    | 2,432  |
| Jonia                    | 32,263  | Stodton                     | 9,407  |
| Marquette                | 3,210   | Visalia                     | 7,902  |
| Traverse = City          | 40,360  | Oregon : City, Oregon       | 25,948 |
| Fort Des Moines, Jowa    | 6,554   | Roseburg                    | 13,477 |
| Council Bluffs           | 12,190  | Olympia, Bashingt. Terr.    | 16,976 |
| Fort Dobge               | 40,496  | Vancouver                   | 17,599 |
| Siour = City             | 5,864   | Topeka, Kanjas              | 8,335  |
| Menasha, Wisconsin       | 3,600   | Humbelbt                    | 26,462 |
| Stevens Point            | 3,090   | Junction = City             | 18,172 |
| La Crosse                | 35,981  | Omaha : City, Rebr. Terr.   | 34,328 |
| Gau Claire               | 12,596  | Brownsville                 | 37,635 |
| Banfield                 | 1,598   | Nebraska = City             | 59,853 |
| Falls of St. Croix       | 19,219  | Dakota = City               | 3,031  |
| Taylors Falls, Minnesota | 4,514   | Denver, Colorado Terr.      | 21,197 |
| St. Cloud                | 143,361 | Bermillion, Dakota Terr.    | 9,711  |
| Winnebago = City         | 171,254 | Carfon : City, Nevada Terr. | 60     |
| Minneapolis              | 124,588 |                             |        |
|                          |         |                             |        |

Demnach war Minnesota (mit 527,072 Acres) ber bei Beitem am meisten gesuchte Staat — ihm zunächst Nebraska, Michigan und Missouri. ')

<sup>1)</sup> Und dies mit vollem Rechte, weil die Niederlassung in den westlichen und nord westlichen Gebieten der Union, wie schon oben mehrmals erwähnt, unsern deutschen auswandernden Landsteuten inmer noch am meisten Bortheil bringt; wie gefährlich dagegen 3. B. der Süden zur Zeit noch für dieselben sich stellt und wie vorsichtig man gegenüber den Berlodungen gewissenloser Gelds und Menschenspekulanten dahin sehn muß, mag nachstehender Warnungsruf des Bereins für Erdkunde in Dresden näher darthun. Wir lassen solchen wortgetreu solgen, er führt die Ueberschrift: "Warnung vor der Auswanderung nach Nordsumerika auf Borschuß." Seit einiger Zeit werden die

In dem am 30. Sept. endenden Quartale wurden 2627 Ansmeldungen für 359,697 Acres gemacht, wofür an die Regierung 26,270 Dollars und an Gebühren 10,102 Dollars entrichtet wurden.

Nord-Amerikaner beutsche Arbeiter sowohl für ben Betrieb ber Industrie in ben Nordstaaten, als auch jum Betrieb ber Plantagenwirthschaft in ben Sithstaaten. Diese Berschleppung und brutale Ausnuhung beutscher Auswanderer, die durch das nordamerikanische Gesey vom 4. Juli 1864 begünstigt wird, zu verhindern, fordert die Humanität, gebietet die Ehre der Nation.

Eine Gefellschaft mit einem Aftienkapital von 1,000,000 Dollars, bie American Emigrant Company, will die nordamerifanischen Induftriellen mit Lohnarbeitern versorgen. Diejenigen, welche Arbeiter bedurfen, werden aufgeforbert, fich an die genannte Gesellschaft zu wenden. Die Rosten für den Import der Arbeiter und ihren Transport bis an Ort und Stelle bezahlt zumächst ber Arbeitgeber, indeffen muffen sich bie Auswanderer bei ihrer Ginschiffung verpflichten, diese Summe, die ihnen als Borfchuß angerechnet wird, bei ihrem zufünftigen Brodherrn im Tagelohn abzuarbeiten. Auf diese Beise gedenkt die American Emigrant Company bem Arbeitermangel in einigen Gegenden ber Bereinigten Staaten abzuhelfen, in letter Instanz aber barauf hinzuwirken, daß die amerikanische Judustrie in die gunftige Lage verfett werbe, den inlans bischen Bedarf zu deden, so daß dadurch schließlich alle europäischen Fabrifate von den nordameritanischen Märkten verdrängt werden. Abgesehen bavon, daß diese Bestrebungen die Interessen der Länder, welche Export= artikel erzeugen, empfindlich verleten, rufen fie auch bei allen benen, welche die Geschichte ber Kolonisation kennen, die ernfte Befürchtung hervor, bas Wohl bes geworbenen Auswanderers werde burch biefe Ab-machungen gefährbet. Bei unzureichender Kenntniß der geographischen Berhaltniffe tann berfelbe auf biefe Beife nach Gegenden verfett wers ben, wo er feine Krafte und Fahigfeiten verhaltnigmaßig nur niebrig ju verwerthen vermag, bei allebem aber noch gezwungen ift, bie be= beutenben Spefen für eine weite Reise selbst zu tragen.

Gesellschaften, welche unter ähnlichen Bedingungen den Plantagenbesitzern europäische Arbeiter liefern, haben sich fürzlich auch in den
mittleren und südlichen Staaten der nordamerikanischen Union gebildet:
"Die Agentur für weiße Arbeit" in Montgomern im Staate Alabama,
die Agentur von Knox und Smith in Alexandria im Staate Birginien
u. a. m. Das Loos berjenigen, welche sich verbindlich machen, den
Reisekostenvorschuß auf den Plantagen der heißen Länder der Bereinigten
Staaten abzuarbeiten, ist höchst beklagenswerth. Unsere unkundigen und
mittellosen Arbeitersamilien werden in diesem Falle in vieler Beziehung
noch schlechter wie die Sklaven behandelt.

Daß biese Befürchtung sehr gegründet ist, geht am deutlichsten dars aus hervor, daß selbst die nordamerikanische Regierung, der doch an der Erlangung von Arbeitskräften für diejenigen Gebiete, welche an Bevölskrungsmangel leiden, sehr viel gelegen sehn muß, amtlich und wiesderholt vor Eingehung derartiger Berträge gewarnt hat.

Dringende Pflicht ist es daher auch diesseits, Auswanderungslustige und folde, die der Verführung zur Auswanderung ausgesetzt sind, zu bestimmen, auf folde Bedingungen hin nun und nimmermehr nach den Vereinigten Staaten auszuwandern.

Auffühl Rer Im rali nebf

men

Schi ober trah

fetz unte sich

des !

Land

bessell starb tritte und lung

Acreé 30. J Lände

۵

2627 Un= Regierung et wurden.

ver Industrie virthschaft in 111g deutscher 4. Juli 1864 Letet die Ehre

000 Dollars, ischen Indu= beiter bedür= ju wenden. sport bis an üssen sich die ne, die ihnen drodherrn im an Emigrant : Vereinigten rten, daß die e, ben inlän= opäischen Fa= n. Abgesehen velche Export= allen benen, Befürchtu.tg irch diese Ab= peographischen versett wers nur niebrig

n Plantagens auch in ben nion gebilbet: tate Alabama, ate Birginien machen, ben er Bereinigten tfundigen und ler Beziehung

t ist, die be=

utlichsten bar= r boch an ber che an Bevöl= ch und wie=

Auswandeswanderung gen hin nun zuwandern. Aus Obigem ersieht man die Staaten und Gebiete und die Ramen der Landämter, wo die öffentlichen Ländereien zu suchen sind. Außerdem sind als Landämter zu nennen: Indianapolis und in den südlichen Staaten Montgomerh, Alabama — Jakson, Mississisppp — New-Orleans, La. — Little Rock, Arkansas, und Lallahassee, Florida. Im Uedrigen ist wegen der Lage, Qualität, Produktionskraft, Mineralien, Fortschritte der Vermessung 2c. der verschiedenen Ländereien nebst Karte derselben, der Bericht der Kommissäre des General-Landsamtes vom 3. Okt. v. J. nachzusehen.

### Allgemeine Bemerkungen.

Das auf diese Art erworbene Land ist nicht angreifbar für Schulden, die vor Ablauf der 5 Jahre (vor Ausstellung des Patentes oder Besithtiels durch den Präsidenten der Bereinigten Staaten) konstrahirt wurden.

Niemand kann mehr als eine Biertel Sektion unter diesem Ges
setz erwerben. Der Besitz von Inhabern unter Vorkaufsrecht kann
unter diesem Gesetze nicht gestört werden, und solche Inhaber können
sich ber Wohlthat des Heimstätte : Gesetzes bedienen.

Wer vor Ablauf der 5 Jahre den angesetzten Regierungspreis des Landes baar bezahlt und seine erste Ansiedelung nachweist, kann sich sofort des Patentes versichern.

Wer vor Vollendung der 5 Jahre auf mehr als 6 Monate bas Land aufgiebt, geht besselben verlustig.

Wenn der Inhaber einer Heimstätte = Ansiedelung nach Anmeldung besselben in den Militärdienst der Bereinigten Staaten trat und darin starb, so soll zu seinen Gunsten das Landstück von der Zeit des Anstrittes bis zu seinem Tode als von ihm besiedelt betrachtet werden und dasselbe den Erben zufallen, wenn sie die 5 Jahre der Ansiedslungs completiren.

Zum Schluß folgt hier eine Uebersicht des Flächenmaaßes in Acres der in den beigenannten Staaten und Gebieten bis zum 30. Juni 1865 vermessenen und der bis dahin noch nicht vermessenen Ländereien, nämlich:

Mit ber Bitte, in biesem Sinne oft und einbringlich zu warnen, wendet sich die Abtheilung für Auswanderungsangelegenheiten an alle Pfarrer, Schullehrer, Arbeitgeber und jeden Menschenfreund unseres Gesammtvatersandes, ganz besonders aber auch an die Presse, welche im Interesse unseren Auswanderer ersucht wird, diesen Mahnruf möglichst zu verbreiten. — Dresben, im Februar 1866.

Die Abtheilung für Auswanderungsangelegenheiten im Verein für Erdkunde in Dresden.

|                | Bermeffen        | Unvermeffen | Bermeffen                 | Unvermeffen |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Wisconfin      | 33,740,631       | 770,729     | Colorado Terr. 1,197,321  | 65,774,971  |
| Jowa           | 35,630,898       |             | 11tab Territor. 2,425,239 | 65,659,241  |
| Ranjas         | 21,454,802       | 30,024,440  | Arizona Territ.           | 80,730,240  |
| Rebrasta Terr. | 14,762,581       | 37,280,939  | New=Merito E. 2,239,142   | 75,275,498  |
| California     | 27,008,317       | 74,670,345  | Dafota Terr. 1,741,881    | 152,237,199 |
| Nevaba         | 451,307          | 51,733,553  | Idaho Terr.               | 58,196,480  |
| Dregon         | 5,448,866        | 55,509,860  | Montana Terr.             | 92,016,640  |
| Bafhingt. Terr | <b>3,333,902</b> | 41,462,258  |                           |             |

Das ganze Areal ber bis zum 30. September 1856 vermessenen, zum Verkauf offerirten und noch nicht offerirten öffentlichen Ländereien betrug 132,285,035 Acker, die für Schulen und andere öffentliche In die oberopriirten Ländereien nicht eingeschlossen.

1 65,774,971 9 65,659,241 80,730,240 2 75,275,498 4 152,237,199 58,196,480 92,016,640

bermessenen, en Ländereien re öffentliche

### Register.

Die hinter ben Ortsnamen angegebenen Abfürzun= gen bezeichnen bie Staaten, in welchen bie Ortschaften gelegen sind, und zwar:

Al. = Art. = Art. = Artanfas; — Oct. = Brafilien; — Cal. = Caltfornien; — Con. = Connecticut; — D. = D. = Oct. = wambia; — Del. = Delaware; — Fl. = Florità; — Ga. = Georgia; — Fl. = Oct. = Indiana; — Jo. = Jourgan; — Ko. = Bentucky; — La. = Couldicia: — Wass. — Massachies; — Mb. = Massachies; — Mb. = Massachies; — Mb. = Missachies; — Mo. = Missachies; — Mo. = Missachies; — Mo. = Missachies; — Mo. = Mew Araunschweig; — M. C. = Mord Ca. Alance; — N. D. = Rew Ampsihre; — N. J. = New Farpsihre; — D. C. = Ober Canada; — Oh. = Ohio; — Degon; — Ha. = Pennsplvania; — N. J. = Nhode Fastand; — G. C. = Cüd Cartlina; — Ten. = Tennspleania; — R. J. = Risconsin. = Unter Canada; — Ba. = Birginia; — Bt. = Bermont; — Wis. = Wisconsin.

| QC.                               | Seite     |                                 | Seite      |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Abbeder                           | 493       | Alburg = Springs, Bt            | 125        |
| Abingdon, Ba                      |           |                                 | 185        |
| Abreise von ber Beimath .         |           |                                 | 222        |
|                                   | 87        | Mueghanngebirge                 | 33         |
| Abelige                           | 530       |                                 | 172        |
| Abreffen beutsch. Sotele, Birthe= |           | Allenstown, Ba                  | 175        |
| u. Kosthäuser in den Saupt=       |           | Alton, Ju                       | 283        |
| ftabten Nord = Amerita's .        |           | Amoriscoggin, Fl                | 34         |
| Abrian, Mich                      | 307       | Amberft, N.H.                   | 120        |
| Alerzte                           |           | Umberft, Mass                   | 132        |
| Agent ber beutiden Gefellichaft   |           | Andover, Mass.                  | 131        |
| in New = Port                     | 614       | Angelina, Fl                    | 231        |
| Agenturen, Berzeichniß ber        |           | Ankauf ber zur Reise erforber=  |            |
| hauptfächlicheren beutschen für   |           | lichen Gegenstände              | <b>551</b> |
| Auswanderer                       | 600       | Ankunft in Amerika und was      |            |
| Ahlborn, Karl, in Mainz .         | 597       | ba thun?                        | 608        |
| Ahornzuder, Bereitung bes .       | 648       | Ann Arbor, Mich                 | 306        |
| Afron, Oh                         |           | Annapolis, Md                   | 182        |
|                                   | 35        | Annapolis, N.Sch                | 430        |
| Alabama, Staat                    | 209       | Unfiedl.=Roften auf neuem Lande | <b>633</b> |
| Magoas, Bras                      | 470       | Unfieblungstoften auf Balbland  | 637        |
| Alatamaha, Fl                     | 35        | Unstreicher                     | 493        |
|                                   | 154       | Antony's Rofe, N.D              | 152        |
| Bromme's Sandb. f. Musm. n. Ame   | rita. 8fe |                                 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Antwerpen, ale Auswand. Plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 596   | Barren Greet Mineral=Springs                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183   |
| Apalachicola, Flo.  Apalachicola, Flo.  Apothefer  Aracat, Bras.  Aransas, Fl.  Aransas, Bl.  Aransasua = Bay  Architesten  A94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 266   |
| Apalachicola, Kly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35    | Baftrop, Kant. in Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252   |
| Apotheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 493   | Bastrov, Stadt Ter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Aracay, Braf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470   | Batavia, N.D. Bath, Mc. Bath, N.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90    |
| Aranjas, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233   | Batavia, N.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| Aranjagua = Bay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 235   | Bath, Dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116   |
| Architetten 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 495   | Bath, N.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120   |
| Arbeitelohne in Canada .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 397   | Mathurst Citty Clea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 393   |
| Arbeitelohne im Surondiftrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 397   | Baton = Rouge, La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Baton = Rouge, La.  Bauhandwerfer  Baumeister  Baumwollenbau  Bayou la Fourche  Bayou & Garah  Beale's Grant, Tex.                                                                                                                                                                                                                      | 538   |
| Arizona Arfansas, Fl. Arfansas, Fl. Arfansas, Staat Arundel, Me. Associat, Fl. Association of the flow of | 36    | Baumeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 495   |
| Artanjas = Boft, Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225   | Baumwollenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91    |
| Arfanjas, Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222   | Bayon la Fourche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36    |
| Arundel, De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117   | Bayon Carab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36    |
| Alchlen, Rl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35    | Beale's Grant, Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254   |
| Aschville, N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197   | Beale's und Rayuellas Grant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Astoria, Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 322   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Atchafalava, Bavou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36    | Beardstown, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285   |
| Athens, Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205   | Beaufort, R.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 316   |
| Athens, N.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154   | Beaufort, R.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197   |
| Athens, Db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272   | Beaufort, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201   |
| Auburn, N.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157   | Begver . Bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173   |
| Aufgabe bes mitzunehmenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Beaver, Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172   |
| Proviante f. jeb. Baffagier 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 583   | Beforderungsanftalten und Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Augusta, Ga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204   | eine für Auswanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600   |
| Augusta, Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266   | eine für Auswanderung .<br>Belem, Braf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470   |
| Augusta, Me.<br>Augusta = Springs, Ba.<br>Austin, Kant. in Tex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115   | Belfaft, Me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116   |
| Augusta : Springs. Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191   | Belgifche Rolonisationsgesellich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 443   |
| Auftin . Kant. in Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252   | Bellefontaine 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274   |
| Austin, Stadt in Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255   | Belleville, Il.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285   |
| Austin's und William's Kolo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Bellepue, To.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 316   |
| nie, Tex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253   | Belloms Falls Billage, Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125   |
| Auftin's 1. u. 2. Kolonie, Ter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Belloue Fountain, N.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160   |
| Australien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545   | Beloit. Bis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313   |
| Auswand. = Saus in Bremer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0   | Benicia . Gal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302   |
| hanen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562   | Bennington, Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125   |
| Auswanderung, über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | Bergleute 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 531   |
| haven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158   | Berfelen : Eprings. Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   | Bethann Ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193   |
| <b>103.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Bethel, Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Bethlehem Ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175   |
| Bader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 490   | Beutler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 495   |
| Bahia, Bras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 474   | Bergr. Burish. Ter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253   |
| Ballston = Spa, N.Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156   | Bergr. Rant. in Ter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252   |
| Baltimore als Ginm . Safen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 554   | Betgische Kolonisationsgesellsch. Belleville, Ill. Belleville, Jll. Belleville, Jo. Bellows Falls Billage, Bt. Bellows Falls Billage, Bt. Belloue Fountain, N.J. Betoit, Wis. Benicia, Cal. Bennington, Bt. Bergleute Berfeley = Eprings, Ba. Bethany, Ba. Bethel, Mo. Bethlehem, Pa. Beutter Berar, Jurisb., Ter. Berar, Kant. in Ter. | 117   |
| Baltimore u. Wheeling, Reise=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204   | Bienenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95    |
| route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 620   | mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 544   |
| Baltimore, Mb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182   | 001 001 - at . 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36    |
| Banbfabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524   | Big = Hom, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37    |
| Bangor, Me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115   | Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 496   |
| Bankwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 362   | m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161   |
| 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 531   | Blade Hawf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332   |
| Barviere . 493. 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001   | Outropuloi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002   |

|                | 1                                                      | Register.                                                                                                                                   | 723          |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beite          | eit.                                                   |                                                                                                                                             | Cette        |
| rings 183      | Blate = River = Ranal 5                                | Burnett's Kolonie, Tex.                                                                                                                     | . 253        |
| . 266          | Blate = River = Ranal 57<br>Blannerhafetto = Insel 193 | 3 Büchsenmacher                                                                                                                             | . 496        |
| . 252          | Blaue Berge                                            | 3 Büchsenschmiede                                                                                                                           | . 496        |
| . 256          | Blechfcmiebe 496. 539                                  | 9 Bürstenbinder                                                                                                                             | . 496        |
| . 90           | Momingbale, N.D 150                                    | Buttermilf Falls, R.D                                                                                                                       | . 152        |
| . 158          | Bloomington, Ind 279                                   | 9                                                                                                                                           |              |
| . 116          | Bloomington, Jo 316                                    |                                                                                                                                             |              |
| . 120          | Stue Rialing Drings, Jen 20                            | 7 <b>C.</b>                                                                                                                                 |              |
| . 393          | Blue Sulphur : Springs, Ba 192                         | 2                                                                                                                                           |              |
| 221            | Blumenau, Braf 471                                     | l Cahamba, Al                                                                                                                               | . 213        |
| 538            | Bonneville, Mo 291                                     | Cachoira, Bras                                                                                                                              | . 470        |
| 495            | Boston, Mass 130                                       | dabaraqui                                                                                                                                   | . 34         |
| 91             | Bofton, als Lanbungshafen . 622                        | Caldwell, N.D                                                                                                                               | . 156        |
| 36             | 90 % + t - 6 - w AOR 5.24 5.26                         | B Caldwells, N.Y                                                                                                                            | . 151        |
| 36             | Bottetourt = Springe, Ba 192                           | Calais, Me                                                                                                                                  | . 116        |
| 254            | Bottetourt=Springs, Ba                                 | B Californien                                                                                                                               | . 293        |
| Grant,         | Bowling Green, Ky 266                                  | 6 Cambridge, Mass                                                                                                                           | . 130        |
| 254            | Bralton, Fl 37                                         | 7 Cambridge, Dh                                                                                                                             | . 272        |
| 285            | Brandywine, Del 178                                    | B Cambridge, Mb                                                                                                                             | . 183        |
| 316            | Branntweinbrenner 531                                  | l Camben, N.J                                                                                                                               | . 165        |
| 197            | Brafilien 461. 537                                     | 7 Camben, S.C                                                                                                                               | . 201        |
| 201            | 2) I dilliello 2) el latto dillo dilliellos            | Cameron's Grant, Tex. (2)                                                                                                                   | . 253        |
| 173            | rechte 481<br>Brattlsboro, Bt                          | Canada = Kompagnien .                                                                                                                       | . 394        |
| 172            | Brattlsboro, Bt 125                                    | 5 Canandaigua, N.Y                                                                                                                          | . 158        |
| nd Ver=        | Brauer 496                                             | 6 Canon = City                                                                                                                              | . 332        |
| ng . 600       | Brazoria, Kant. in Tex 25%                             | Canonsburg, Pa                                                                                                                              | . 173        |
| 470            | Brauer                                                 | Canada : Kompagnien Canandaigua, N.D. Canon : City Canondburg, Pa. Capano : Bay Capano : Bay Cape Cirarbeau Capoaira, Braf. Carbonbale, Pa. | . 235        |
| 116            | Brazos, Fl 38                                          | 5 Cape Kear, Fl                                                                                                                             | . 35         |
| gefellsch. 443 | Braios, curisour, in Ler. , 200                        | B Cape Cirardeau                                                                                                                            | . 291        |
| . 37. 274      |                                                        | Capoaira, Bras                                                                                                                              | . 470        |
| 285            | u. f. w                                                | 3 Carbondale, Pa                                                                                                                            | . 175        |
| 316            | Bridgeport, Con 139                                    | Garlisle, Pa                                                                                                                                | 172          |
| Bt 125         | Bridgetown, N.Y 165                                    | Garlisle Gulphur = Springs                                                                                                                  | . 172        |
| 160            | Bristol, Me 116                                        | 6 Carollton, Il                                                                                                                             | . 285        |
| 313            | Bristol, Pa 178                                        | 5 Carson = City                                                                                                                             | . 333        |
| 302            | Bristol, R.J                                           | 5 Castine, Me                                                                                                                               | . 116        |
| 125            | Broklin, Con 139                                       | 9 Castle = Garben                                                                                                                           | . 610        |
| . 494. 531     | Bremen als Einschiffungshafen u. s. w                  | 6 Carfon: City                                                                                                                              | . 154        |
| . 191          | Brunnenmacher 496                                      | 6 Caston, Pa                                                                                                                                | . 174        |
| 193            | Brunswick, Me 116                                      | 6 Castro's Grant, T                                                                                                                         | . <b>252</b> |
| 291            | Buchbinder 496                                         | 6 Catawba = Springs, N.C.                                                                                                                   | . 197        |
| 175            | Buchdrucker 590                                        | 6 Catsfill, N.Y                                                                                                                             | . 153        |
| 495            | Buchwaizen, Anbau bes . 8!                             | 9 Celsea, Bt                                                                                                                                |              |
| 253            |                                                        |                                                                                                                                             | er           |
| . 252          | Buffalo, N.D 150                                       | 6 in Leipzig                                                                                                                                | . 603        |
| 117            | Bulls Ferry, R.3 150                                   | 0 Centralbureau für beutsche Ar                                                                                                             | 1=           |
| 95             | Bureau des Bereins 3. Schute                           | siedlung in Stuttgart                                                                                                                       | . 602        |
| . 508. 544     | der Auswanderer 58                                     | l Central = City                                                                                                                            | . 332        |
| 36             | Burlington, Jo 31                                      | 6 Chambersburg, Pa                                                                                                                          | . 172        |
| 37             | Burlington, N.J 16                                     | 5 Chapel Hill, N.C                                                                                                                          | . 197        |
| . 496          | Burlington, Bt 12                                      | 4 Charleston, N.H                                                                                                                           | . 120        |
| 161            | Burnett, Kant. in Ter 25                               |                                                                                                                                             | . 130        |
| 332            |                                                        | 46*                                                                                                                                         |              |

#### Regifter.

|                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Charlestown, R.J                                                                                                                                                                                       | 136                                                                                   | Columbus, Oh. Columbus, Ga. Columbus, Ky. Columbus, Miff. Comal, Kant. in Tex. Concord, Maff. Concord, R.H. Concord, R.H.                                                                                                                                                                           | 271                                                               |
| Charlestown, G.C                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                   | Columbus, Wa.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205                                                               |
| Charlestown, Ba                                                                                                                                                                                        | 191                                                                                   | Columbus, Rv.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 266                                                               |
| Charlotte, Rl                                                                                                                                                                                          | 0.                                                                                    | Columbus, Miff.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291                                                               |
| Charlotte, Fl. Charlotte, N.C. Charlottesville, Ba. Chafe Salomon                                                                                                                                      | 197                                                                                   | Comal . Rant. in Ter.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253                                                               |
| Charlottesville, Bg                                                                                                                                                                                    | 191                                                                                   | Concord . Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131                                                               |
| Chase Salomon                                                                                                                                                                                          | 0.10                                                                                  | Concord . N.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119                                                               |
| Chemiter                                                                                                                                                                                               | 40=                                                                                   | Conditoren 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 532                                                               |
| Cheraw, S.C.                                                                                                                                                                                           | 200                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Chesapeate = Ranal                                                                                                                                                                                     | 57                                                                                    | Congarre, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35                                                                |
| Chefapcate = Dh. = Ranal                                                                                                                                                                               |                                                                                       | Connecticut, Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136                                                               |
| Chesapcate : Bay                                                                                                                                                                                       | 4.50                                                                                  | Connecticut, El.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                                                                |
| Chatmute - Manutaine                                                                                                                                                                                   | 466                                                                                   | Conver 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35                                                                |
| Chester, Ba. Chestertown, Md. Chestertown, Md. Chesterville, S.C. Chicago, All. Chicago, Mich. Chile, Republit                                                                                         | 175                                                                                   | Convergionn n.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160                                                               |
| Chestertown Mb.                                                                                                                                                                                        | 183                                                                                   | Sover = Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235                                                               |
| Chesternisse S.C.                                                                                                                                                                                      | 201                                                                                   | Gorumali 97 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152                                                               |
| Chicago III                                                                                                                                                                                            | 284                                                                                   | Karnud . Christi . Ban                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235                                                               |
| Chicago Mich                                                                                                                                                                                           | 307                                                                                   | Corpus Christi, Stbt., Ter.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256                                                               |
| While Wennetis                                                                                                                                                                                         | 455                                                                                   | ection equipme, Civil, Etc.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                               |
| Chilhowen Sulphur = Springs,                                                                                                                                                                           | 400                                                                                   | Corymans, N.D                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              |
|                                                                                                                                                                                                        | 192                                                                                   | Colhocton, Dh                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| CHELLIST IN COL                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                  | Covington, Ky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 266                                                               |
| Chimamangua                                                                                                                                                                                            | 0.0                                                                                   | Confession Consider CO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154                                                               |
| Chippewahfluß                                                                                                                                                                                          | 528                                                                                   | Comming Anilla Cons                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279                                                               |
| Chirurgen                                                                                                                                                                                              | 524                                                                                   | Cumbantant OPA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183                                                               |
| Giannamadian                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                   | Competiano, with                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                               |
| Gingingsti Of                                                                                                                                                                                          | 030                                                                                   | Curculat, Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35                                                                |
| Cincinnati Classical or Co                                                                                                                                                                             | 271                                                                                   | Crawfordsville, Jud                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273                                                               |
| Cincinnati =, Cleveland = u. Co=                                                                                                                                                                       | 004                                                                                   | Chuthian, Rh                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267                                                               |
| tumbus = Eisenvahn                                                                                                                                                                                     | 091                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Cisterna, Dy                                                                                                                                                                                           | 2/2                                                                                   | <b>20.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| Etjeleure 499.                                                                                                                                                                                         | 304                                                                                   | Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                                                               |
| Clamac, yl.                                                                                                                                                                                            | 37                                                                                    | Wagger's Springs, Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192                                                               |
| Clart, El.                                                                                                                                                                                             | 37                                                                                    | Wahlonega, Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205                                                               |
| Glarfespille, Ga.                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Ct. 4 - 100 Ct                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                   | Dakota, Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 334                                                               |
| Clarfesville, Ten                                                                                                                                                                                      | 205<br>261                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401                                                               |
| Clarfesville, Ten                                                                                                                                                                                      | 205<br>261<br>37                                                                      | Dampsichifffahrt von H. Min-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401                                                               |
| Clarfesville, Ten                                                                                                                                                                                      | 205<br>261<br>37<br>498                                                               | Dampschiffschrt von H. Min-<br>ben nach Bremen                                                                                                                                                                                                                                                      | 560                                                               |
| Ciarfesville, Ten                                                                                                                                                                                      | 205<br>261<br>37<br>498<br>273                                                        | Dampsichifffahrt von S. Min=<br>ben nach Bremen<br>Damsschiffverbind. m. Rew=P.                                                                                                                                                                                                                     | 560<br>558                                                        |
| Clarfesville, Ten                                                                                                                                                                                      | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158                                                 | Dampsiche, R.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560<br>558                                                        |
| Ciarfesville, Ten. Clalsop, Fl. Clavierlehrer Cleveland, Oh. Cliston = Springs, N.D. Clinton, N.D.                                                                                                     | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160                                          | Dampsiche, R.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560<br>558                                                        |
| Ciarfesville, Ten. Clalsop, Fl. Clavierlehrer Cleveland, Oh. Cliston = Springs, N.A. Clinton, N.Y. Closter Landing, N.Y.                                                                               | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160<br>150                                   | Dampsiche, R.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560<br>558                                                        |
| Ciarfesville, Ten. Clalsop, Fl. Clavierlehrer Cleveland, Oh. Clifton = Springs, N.A. Clinton, N.A. Clofter Landing, N.A.                                                                               | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160<br>150<br>266                            | Dampsiche, R.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560<br>558                                                        |
| Ciarfesville, Ten. Classop, Fl. Claviersehrer Cleveland, Oh. Clifton = Springs, N.A. Clinton, N.A. Clofter Landing, N.A. Cloverport, Ry. Coldspring, N.A.                                              | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160<br>150<br>266<br>152                     | Dampsiche, R.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560<br>558                                                        |
| Ciarfesville, Ten.  Clalspy, Fl.  Clavierlehrer  Cleveland, Oh.  Clifton = Springs, N.A.  Clinton, N.A.  Clofter Landing, N.A.  Cloverport, Ky.  Coldspring, N.A.  Colleges und Universitäten          | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160<br>150<br>266<br>152<br>82               | Dampsiche, R.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>316               |
| Ciarfesville, Ten. Cialsop, Fl. Clavierlehrer Cleveland, Oh. Clifton = Springs, N.A. Clinton, N.A. Clofter Landing, N.A. Cloverport, Ry. Colbspring, N.A. Colleges und Universitäten Colorado, Fl. 38. | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160<br>150<br>266<br>152<br>82<br>232        | Dampsichie, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsichissischen m. Rews D. Danville, Ky. Danville, Ut. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo.                                                                                                                       | 560<br>558                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 205<br>261<br>37<br>498<br>273<br>158<br>160<br>150<br>266<br>152<br>82<br>232<br>252 | Dampsichief, K.S.  Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen  Damssichissischer der Sp.  Danville, Kr.  Danville, Bt.  Darien, Ga.  Darnborn, Fl.  Darenbont, Jo.  Davenport, Jo.                                                                                                                | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>316               |
| Colorado, Kant. in Ter                                                                                                                                                                                 | 252<br>331                                                                            | Dampsichte, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. News. Danville, Ky. Danville, Bt. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Jesserson Dayton, Oh.                                                                                             | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>316<br>346        |
| Colorado, Kant. in Ter                                                                                                                                                                                 | 252                                                                                   | Dampsichte, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. News. Danville, Ky. Danville, Bt. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Jesserfon Dayton, Oh. Detret des Bizepräsidenten ber                                                              | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>316<br>346<br>274 |
| Colorado, Rant. in Ter. Colorado, Gebiet Colorado = City                                                                                                                                               | 252<br>331                                                                            | Dampsichie, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. Rews. Danville, Kr. Danville, Bt. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Zesschon Dayton, Oh. Detret des Bizepräsidenten ber Prov. Sao Pedro do Rio                                        | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>346<br>274        |
| Colorado, Kant. in Ter. Colorado, Gebiet Colorado = City Columbia = City, S.C.                                                                                                                         | 252<br>331<br>332<br>200                                                              | Dampsichief, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. Rews. Danville, Kr. Danville, Bt. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Zesschon Dayton, Oh. Detret des Bizepräsidenten der Brov. Sao Pedro do Rio Grande do Sul, Hrn. Luiz              | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>346<br>274        |
| Colorado, Kant. in Ter. Colorado, Gebiet Colorado = City Columbia = City, S.C. Columbia, District                                                                                                      | 252<br>331<br>332<br>200<br>183                                                       | Dampsichie, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. Rews. Danville, Kr. Danville, Bt. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Zesschon Dayton, Oh. Detret des Bizepräsidenten ber Prov. Sao Pedro do Rio                                        | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>346<br>274        |
| Colorado, Kant. in Ter. Colorado, Gebiet Colorado = City Columbia = City, S.C. Columbia, District Columbia, Fl.                                                                                        | 252<br>331<br>332<br>200<br>183<br>37                                                 | Dampsichief, K.S. Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. News. Danville, Kr. Danville, Bt. Darien, Ga. Darenborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Jesschissischen ber Prov. São Pedro do Rio Grande do Sul, Hrn. Luiz Mlvez Leite da Oliveiro Bello DelawaresCity | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>316<br>346<br>274 |
| Colorado, Kant. in Ter. Colorado, Gebiet Colorado = City Columbia = City, S.C. Columbia, District                                                                                                      | 252<br>331<br>332<br>200<br>183                                                       | Dampsichief, N.S Dampsichissischer von H. Minsben nach Bremen Damsschissischen m. News. Danville, Kr. Danville, Bt. Darien, Ga. Darnborn, Fl. Darenbont, Jo. Davenport, Jo. Davis Zesschissischen ber Brov. Sao Bebro bo Rio Granbe bo Sul, Hrn. Luiz Alvez Leite ba Oliveiro Bello                 | 560<br>558<br>266<br>125<br>205<br>37<br>316<br>346<br>274        |

|                                                                                                                                                                   | Geite |                                                                                                                                                                 | Geite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Forstmänner                                                                                                                                                       | 529   | Gerste, Anbau ber                                                                                                                                               | 90          |
| Fort Bend, Kant, in Ter.                                                                                                                                          | 252   | Beschichte, furggefaßte, ber Ber.                                                                                                                               |             |
| Fort Lee, N.D                                                                                                                                                     | 150   |                                                                                                                                                                 | 337         |
| Fort Lee, N.Y. Fort Madison, Jo. Fort Wassington, N.Y.                                                                                                            | 316   | Staaten                                                                                                                                                         | 173         |
| Fort Washington, N.N.                                                                                                                                             | 150   | Gewerbe und Manufakturen ber                                                                                                                                    |             |
| Fort Walpington, N.Y. Fort Wayne, Ind. Four Mile Point, N.Y. Franksort, Ky. Franksort, Me. Franksort, Me. Frederiksburg, Va. Frederikton, Hptst. Frederiktonn Mb. | 279   | Ber. Staaten                                                                                                                                                    | 97          |
| Kour Mile Boint, N.D.                                                                                                                                             | 154   | Bewichte ber Ber. Staaten .                                                                                                                                     | 66          |
| Frankfort, Rv                                                                                                                                                     | 265   | Gicker                                                                                                                                                          | 502         |
| Franklin, Ten                                                                                                                                                     | 261   | Gicher                                                                                                                                                          | 120         |
| Frankvort. Me.                                                                                                                                                    | 116   | Gilmanton, N.D. Gila, Fl. Gilafer Glashüttenleute Glasmaler Glasfchleifer Glasgow, Ky. Glasgow, Mo. Glemis=Fall, N.D. Goberich, Ob. Can. Golfelber Golbfchläger | 0.0         |
| Frederifsburg. Ba.                                                                                                                                                | 190   | Glaser                                                                                                                                                          | 500         |
| Freberifton, Sptfibt, M.Br.                                                                                                                                       | 435   | Glasbüttenleute                                                                                                                                                 | FOO         |
| Frederiktown, Mb. Frederiktown, Mo. Friedenssluß Friedrichsburg, Ter. Frijeur                                                                                     | 183   | Glasmaler                                                                                                                                                       | P 0.0       |
| Ereberiftomn Mo.                                                                                                                                                  | 292   | Glasschleifer                                                                                                                                                   | F 0.0       |
| Friedenaffuß                                                                                                                                                      | 38    | Glasgow, Kv.                                                                                                                                                    | 000         |
| Triebrichaburg Ter.                                                                                                                                               | 256   | Glasgow, Mo                                                                                                                                                     | 004         |
| Britisur 539                                                                                                                                                      | 500   | Memis Fall non                                                                                                                                                  | 156         |
| Fröbel, G., in Rudolstadt .                                                                                                                                       | 601   | Goberich, Ob. Can                                                                                                                                               | 004         |
| Frankura Me                                                                                                                                                       | 116   | Goldfelder                                                                                                                                                      | 001         |
| Frynburg, Me                                                                                                                                                      | 291   | Golden = City                                                                                                                                                   | 0.00        |
| Outton, 200.                                                                                                                                                      | LUI   | Golbschläger                                                                                                                                                    | F 0.0       |
| 200                                                                                                                                                               |       | Goldschmiede                                                                                                                                                    | 503         |
| <b>G</b> .                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                 | 000         |
| Gainesville, Al                                                                                                                                                   | 212   | Goldminen in Californien .                                                                                                                                      |             |
| Galma on                                                                                                                                                          | 213   | Goliab, Kant. in Ter                                                                                                                                            | 252         |
| Gallatin or                                                                                                                                                       | 204   | Gonzales, Kant. in Tex.                                                                                                                                         | 400         |
| Gallatin, yl.                                                                                                                                                     | 969   | Gosport, Va                                                                                                                                                     |             |
| Gallaurie Ok                                                                                                                                                      | 202   | Gore, Distr. Ob. Can                                                                                                                                            | 000         |
| Gautopotts, Dr                                                                                                                                                    | 212   | Grand Catreau, La Grand Gulf, Miss                                                                                                                              |             |
| Galveston, Bay                                                                                                                                                    | 202   | Grand Gulf, Will.                                                                                                                                               |             |
| Galveston, Kant. in Ler.                                                                                                                                          | 200   | Grand Haven, Witch                                                                                                                                              |             |
| Galveston, Stot. Ler                                                                                                                                              | 200   | Grand Island, Inj                                                                                                                                               | 40          |
|                                                                                                                                                                   |       | Grant, General                                                                                                                                                  |             |
| Gambier, Oh.                                                                                                                                                      | 273   | Graneviue, Og                                                                                                                                                   | 273         |
| Gardiner, Me                                                                                                                                                      | 116   | Grand Point, N.y.                                                                                                                                               |             |
| Wartner                                                                                                                                                           | 532   | Graveure                                                                                                                                                        | 503         |
| Gambier, Dh. Garbiner, Me. Gärtner Gaeconabe, Mo. Gaspe, Diftr. Unt. Can.                                                                                         | 292   | Granson Sulphur-Springs, Va.                                                                                                                                    | 192         |
| Gaspe, Vistr. Unt. Can.                                                                                                                                           | 416   | Great Croffings, Ky                                                                                                                                             | 266         |
| Sandote, empfeblensweribe, in                                                                                                                                     |       | Great Falls Billage, R.S.                                                                                                                                       |             |
| Nordamerita                                                                                                                                                       | 702   | Great Bedee, Fl                                                                                                                                                 |             |
| Nordamerika                                                                                                                                                       | 528   | Great Halls Billage, R.D. Great Pedee, Fl. Greenfield, Mass. Greensboro, R.C. Greenville, Mo. Greenville, S.C. Greenville, Ten. Grobschmiede                    |             |
| Geld = Rurse in Bremen .                                                                                                                                          | 713   | Greensboro, N.C.                                                                                                                                                |             |
| Geldverwechslung                                                                                                                                                  | 551   | Greenville, Mo                                                                                                                                                  |             |
| Gelchrte                                                                                                                                                          | 526   | Greenville, S.C                                                                                                                                                 |             |
| Gelb = Kurse in Bremen Geldverwechslung Gelchrte Gemüsegärtner Genesses Ralls, N.D.                                                                               | 502   | Greenville, Ten                                                                                                                                                 | 262         |
|                                                                                                                                                                   |       | Grobschmiede                                                                                                                                                    | 000         |
| Genessee, Fl                                                                                                                                                      | 40    | Guadeloupe, Fl                                                                                                                                                  | 233         |
| Geneva, N.D.                                                                                                                                                      | 157   | Guatemala, Staat                                                                                                                                                | 436         |
|                                                                                                                                                                   | 502   | Gürtler                                                                                                                                                         | 503         |
| Georgetown, D.C                                                                                                                                                   | 185   | Guyendotte, Ba                                                                                                                                                  | 19 <b>3</b> |
| Georgetown, Del                                                                                                                                                   | 178   |                                                                                                                                                                 |             |
| Georgetown, Ry                                                                                                                                                    | 256   | ₽.                                                                                                                                                              |             |
| Georgia, Staat                                                                                                                                                    | 201   | -                                                                                                                                                               |             |
| Gerber 532                                                                                                                                                        | 539   | Hadinsad, N.J                                                                                                                                                   | 164         |
|                                                                                                                                                                   |       | •                                                                                                                                                               |             |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € eite                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Jowa = City, Jo 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Korbmacher 505                     |
| Clama Clast 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rünftler 535<br>Rupferschmiede     |
| Israeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kupferstecher 505                  |
| Auben 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kürschner 505                      |
| Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Butishana und Mananiahnitantan 594 |
| Subith, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rutschen= und Wagenfabritanten 524 |
| Surther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Juweliere 503. 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | æ.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~•                                 |
| <b>s.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lake superior 35                   |
| 0.4 00014 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lake superior 34                   |
| Kalamazoo, Wiich 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lake superior Lafayette, Ind       |
| Kalturenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La Chaudiera, Fl 34                |
| Rammacher 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La Grange, Ga 205                  |
| Ranale in ben Ber. Staaten . 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laguna del Madre 235               |
| Ranjas, Fl 37. 323<br>Ranjas, Staat 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lamar, Kant. in Tex 252            |
| Kansas, Staat 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lancaster, N.H                     |
| Ranfas = City 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lancaster, Ba 172                  |
| 6 t- st-t 07 t 00 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Land bes beutschen Schutver=       |
| Kastastia, Fl 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eines, Ter 252                     |
| Kastastia, III 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Land= und Bafferstraßen in ben     |
| Rausleute 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ver. Staaten 55                    |
| Reene, N.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landamter in ben Ber. Staaten 645  |
| Rennebeck, Fl 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Landbau in Texas 241               |
| Rennebed, Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Renneved, Wee 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Rattossein, Anvan der . 90. 524 Raskaskia, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Landfauf und Landvermessung        |
| Rentudy, Staat 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in ben Ber. Staaten 632            |
| Killamout, Fl 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ländereienankauf in ben Ber.       |
| Rinderhoof, N.D 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staaten 632. 714                   |
| Ringston, N.Y 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Editorotting 400                   |
| orring return a contract of the contract of th | Landwirthschaft in ben Ber. St. 87 |
| Kingston = Landing, N.Y 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laplatte, Fl 37<br>Laurel = Hills  |
| Kingston, Ob. Can 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laurel= Hills 166                  |
| Rirchenwesen in ben Ber. St. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lavaca, Kl 232                     |
| Kittatuny = Mountains 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lawrenceburg, Ind 277              |
| Klempner 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leavenworth = City . 324           |
| Klima ber Ber. Staaten . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lebanon, Me 116                    |
| Rnechte 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lebensmittel, mitzunehmende 385    |
| Knorr u. Holtermann in hamburg 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 579. 599                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leitfaben für Auswanderer . 486    |
| Rnorville, Ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lemaitre, J., in Havre             |
| Kohnstown, Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lewissius                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lewissown, Del                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Letington, Rv                      |
| Rolonisations-Gesellschaft, beutsche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ettingibit, sty.                   |
| für Teras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Kolonisations-Verein in Hamburg 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lerington, Mo 292                  |
| Kongreß ber Ber. Staaten . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lerington, Ba 192                  |
| Konstitution Island, N.D 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liberty, Kant. in Tex 252          |
| Ronfulate, beutsche, an welche fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liberty, Mo 291                    |
| Einwanderer in Amerika wen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lichtzieher 506                    |
| ben können 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lincoln, Abraham . 339. 345        |
| Ronfuln = Bergeichniß 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lincolnton, N.C 197                |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |

| Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                                                                                             | •             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Montereo, Cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NewsUlbany, Ind                                                                                                                                   | 7             |
| Montgomern, Al 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rewart, N.3 164                                                                                                                                   |               |
| Monticello, Miff 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rewart, Dh 273                                                                                                                                    | 3             |
| Monticello, Ba 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New-Baltimore, N.D 154                                                                                                                            |               |
| Montvellier, Bt 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | New-Bebford, Mass 132                                                                                                                             | )             |
| Montreal=City, Unt. Can 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rembern, R.C 196                                                                                                                                  |               |
| Montreal Diftr. Unt. Can 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dema Braunfele, Staht in Ter. 256                                                                                                                 | 3             |
| Morristown, N.J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | New-Brunswick, N.J                                                                                                                                | )             |
| Mount Bernon. Ob 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | New Burgh . N.D                                                                                                                                   | 2             |
| Mühlenbauer 533, 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Newburnport, Mass                                                                                                                                 | ĺ             |
| Wäller 508, 533, 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rema Caftle Del                                                                                                                                   | 3             |
| Multuomah, Al 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rew-Caftle, Diftr. Ob. Can 393                                                                                                                    | ŝ             |
| Mancanathebirge 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | New-Castle = und Frenchtown=                                                                                                                      |               |
| Muncan: Gebirge 166<br>Münzen ber Ber. St 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eisenbahn 69:                                                                                                                                     | 1             |
| Münzen, europ., Kurs berfelb. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gisenbahn                                                                                                                                         |               |
| Diurfreesborough, Ten 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New-Glasgow, N.D 43:                                                                                                                              |               |
| Murfreesboro, Ten 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | New-Handurg. N.D                                                                                                                                  |               |
| Murfreesboro, Ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | New-Hampsbire, Staat                                                                                                                              |               |
| Mustative Co. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wan-Sansa Con 436                                                                                                                                 | 2             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New-Favre, Con                                                                                                                                    | 1             |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pom-Pohavan Puning W M . 45                                                                                                                       | ı.            |
| <b>N</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bam Olaham Oh 979                                                                                                                                 | 1             |
| Nacogboches, Kant. in Ter 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Man Panhan Can 420                                                                                                                                | <u>د</u><br>0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | New-Jersey, Staat                                                                                                                                 | 4             |
| Nacogbodyes, Stadt in Ter. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |               |
| Nachweisungsbureau in Bremen 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | New-Oricans, La                                                                                                                                   | T             |
| in Hamburg 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rew=Orleans, als Einwande=                                                                                                                        | 5             |
| Siehe auch unter: Gesellschaf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rungshafen                                                                                                                                        |               |
| tell beutsche Bereine 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New-Kalk, N.Y.  New-Kalk anding, N.Y.  15 New-Kalk anding, N.Y.  26 New-voit, K.S.  13 New-Windor, N.Y.  15 New-Windor, N.Y.  16 New-Windor, N.Y. |               |
| Nabler       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>New-Path anding, N.Y 15</td> <td></td> | New-Path anding, N.Y 15                                                                                                                           |               |
| Ragellamiede 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Newbort, My                                                                                                                                       |               |
| Raherinnen 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remoort, R.S                                                                                                                                      |               |
| Mantudat, Mall 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New-Windfor, N.Y 15                                                                                                                               |               |
| Najbura, N.H 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000-370007 61007                                                                                                                                 |               |
| Rathville, Ten. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rew-York, Staat 14                                                                                                                                | U             |
| Natal, Braj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New-York als Einwanderungs=                                                                                                                       |               |
| Ratchez, Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hafen                                                                                                                                             | 4             |
| Natal, Bras. 70<br>Natchez, Miss. 217<br>Natchitoches, Ca. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rem : York nach Albany, Reife=                                                                                                                    | •             |
| National=Charafter der Ameri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | route 61                                                                                                                                          | 6             |
| faner 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riagara, Distr. Ob. Can 39                                                                                                                        | 3             |
| National=Dekonomen 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miagara, Distr. Ob.Can. 39<br>Miagara, Fluß und Fall 40. 15                                                                                       | 9             |
| Naturprodukte ber Bereinigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Migard, Hing kan 40. 13 Micaragua, Republit . 44 Mittana = Gebirge . 16 Mords Carolina, Staat . 19 Morfolf, Va 19 Morridgewood, Mn                | 3             |
| Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nittana = Gebirge 16                                                                                                                              | 6             |
| Navosota, Kant. in Tex 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nord-Carolina, Staat 19                                                                                                                           | 7             |
| Naches, Fl 35. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norfolk, Ba 19                                                                                                                                    | 0             |
| Nebrasta, Geb 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norridgewod, Mn 11                                                                                                                                | 6             |
| Neu-Braunschweig 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | protribition, pu                                                                                                                                  | T             |
| Reu-England-Staaten 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Northampton, Mass 13                                                                                                                              |               |
| Reu-Freiburg, Braf 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | North-Hero, Bt 12                                                                                                                                 |               |
| Reu-Mejito, Gebiet 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | North-Mountains 37. 16                                                                                                                            |               |
| Reu-Schottland 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rorthumberland. Ba 17                                                                                                                             |               |
| Menje, Fl 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norwich, Con 13                                                                                                                                   |               |
| Nevada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norwich, Vt 12                                                                                                                                    |               |
| Nevada-City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nueces Bay 23                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | -             |

| Bothweien in den Ber. St. 57 Botofi, Wisc. 292 Botofi, Wisc. 313 Botomat, K. 35 Botomat, K. 35 Botomat, K. 35 Botomat, K. 35 Bowerl's Rolonie, Ter. 254 Bräfibent der Ber. St. 63 Brailend de chien, Wisc. 312 Brairie du chien, Wisc. 312 Breifreibeit der Ber. St. 83 Breifreibeit der Ber. St. 83 Breifreibeit der Ber. St. 83 Breinceton, R.J. 165 Broviant für Auswanderer 569 Brovidente, K.J. 165 Broviant für Auswanderer 569 Brutasthy, Ten. 262 Butasthy, Ten. 263 Buebec, Daftrift Unter-Canada Ouebec, Gauptifibt. Unit.Gan. 34. 416 Ouebec, Daftrift Uniter-Canada Ouebec, Gauptifibt. Unit.Gan. 34. 416 Broviant für Auswanderer 569 Rachen Sisc. 284 Racine, Bisc. 38 Racine, B |                                 | Geite |                                    | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| Botoff, Wo. 292 Breife ac. 619. 621. 632 Botoville, Ba. 174 Botowille, Ba. 174 Bonderlighte, R.P. 153 Bowen's Rolonie, Ter. 254 Bräfibent ber Ber. Ct. 63 Präfibent ber Ber. Ct. 63 Präfibent ber Ber. Ct. 63 Robes Zsland, Staat 133 Refifteiheit ber Ber. St. 83 Frairie du chien, Wisc. 312 Refifteiheit ber Ber. St. 83 Froiant für Answanberer 569 Rroviant für Answanberer 569 Rubbo. 332 Butasty, Ten. 262 Ruhmacherinnen 534 Rubbec, Düftrift Uniter-Canaba Ouebec, Düftrift Unit | Boftwefen in ben Ber. St        | 57    | Reiserouten i. b. Ber. St., fowie  |            |
| Botoff, Bisc. 313 Botowal, Fl. 35 Botowal, Fl. 35 Botowals Kolonic, Ecr. 254 Bomen's Kolonic, Ecr. 254 Bräsibent der Ber. St. 63 Prairie du chien, Wisc. 312 Breifreibeit der Ber. St. 83 Brinceton, R.J. 165 Broviant für Auswanderer 569 Broviant für Auswanderer 569 Broviant für Auswanderer 569 Broviant für Auswanderer 569 Brtowiant für Auswanderer 569 Brtowiant für Auswanderer 569 Brovience, R.J. 135 Buebio 332 Buebi |                                 |       | Breise 2c 619. 621.                | 632        |
| Bottsville, Pa. 174 Boughingssie, N.D. 153 Bowen's Kolonie, Ter. 254 Bräsident ber Ber. St. 63 Bräsident ber Ber. St. 312 Bresserie du chien, Wisc. 312 Bresserie it du chien, Wisc. 314 Brischen, Br. 32 Brischen, Br. 33 Brischen E. 34 Brischen, Br. 34 Brischen, Br. 35 Brischen E. 35 Brischen  | Botofi Bisc.                    |       | Reiferouten und Reifevorschriften  |            |
| Bottsville, Pa. 174 Boughingssie, N.D. 153 Bowen's Kolonie, Ter. 254 Bräsident ber Ber. St. 63 Bräsident ber Ber. St. 312 Bresserie du chien, Wisc. 312 Bresserie it du chien, Wisc. 314 Brischen, Br. 32 Brischen, Br. 33 Brischen E. 34 Brischen, Br. 34 Brischen, Br. 35 Brischen E. 35 Brischen  | Rotomat. Fl.                    |       |                                    | 616        |
| Powen's Kolonie, Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rottspille, Ba                  |       |                                    | 0.0        |
| Powen's Kolonie, Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ronaldneasie no                 |       |                                    | 72         |
| Bräfibent ber Ber. St. 63     Prairie du chien, Wisc. 312     Prairie du chien, Wisc. 312     Rréficeibeit der Ver. St. 83     Brinceton, R.3. 165     Broviant für Auswanderer 569     Brovidente, R.3. 135     Bueblo 332     Bueblo 332     Butafh, Ten. 262     Butafh, Ten. 534     Butymacherinnen 534     Butymacherinn | Ramen's Palanie Ter             |       | Menrasentantenhand & Mer St        |            |
| Protocente, N.3. 133 Ruchen, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 263 Rutmacherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brößhant har Mar St             | 00    | Phone Valend Staat                 | 133        |
| Protocente, N.3. 133 Ruchen, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 263 Rutmacherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |       | Whinehed Ranking D. M.             | 153        |
| Protocente, N.3. 133 Ruchen, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 263 Rutmacherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |       | Richelien M                        | 24         |
| Protocente, N.3. 133 Ruchen, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 263 Rutmacherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |       | Wichland Co                        | 246        |
| Protocente, N.3. 133 Ruchen, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 262 Rutashy, Ten. 263 Rutmacherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |       | Widmanh Wa                         | 400        |
| Bueblo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |       | Widstarling (Gamelt in han West    | 250        |
| Butasth, Ten.   262 Rio Bravo, Fl.   35 Rio bel Aaneiro, Braf.   470 Rio bel Aaneiro, Braf.   35 Rio bel Aaneiro, Braf.   35 Rio bel Arneiro, Braf.   35 Rio Granbe, Fl.   35 Robertjons Rolonie, Ter.   253 Rodefler, R.D.   30 Rodeflanb Eafe Lanbing, R.D.   151 Rodeflan | Providence, It.J.               |       | Migneritation Selvatt in den 2.51. | 5.40       |
| Racine, Wise.  Racine, Wise.  Racine, Wise.  Racine, Wise.  Racine, Wise.  Rateiph, R.C.  Rateiph, R.C.  Rateiph, R.C.  Rathyser, turger, in Rechtsfare chen bes gewöhnlichen Lebens Rechtungswährung in ben Beretinigten Staaten  Rechtsgelehrte  Rechtsgelehrte  Rechtsgelehrte  Rechtsgelehrte  Reding, Ba.  Reding, Rant. in Tex.  Reding, Rant. in Tex.  Reding, Rant.  Redingswährung in ben Beretinigten  einigten Staaten  Redingswährung in Ben Beretinigten  einigten Staaten  Redingswährung in Ben Beretinigten  einigten Taaten  Redingswährung in Ben Beretinigten  einigten Taaten  Redingswährung in Sant.  Redingswährung in Ben Beretinigten  einigten Taaten  Redingswährung in Ben Beretinigten  einigten Taaten  Redingswährung in Ben Beretinigten  einigten Taaten  Bedingswährung in Ben Beretinigten  Eden Bereibung Redonie, Kelen  Bedingswährung Eden  Bedingswährung in Ben Beretinigten  Eden Bereibung Redonie, Kelen  Bedingswährung Eden  Bedingswährung in Ben Beretinigten  Eden Bereibung Redonie, Kelen  Eden Bereibung Redonie, Kelen  Eden Bereib | Bueblo                          |       | 914 Maria 97                       | 25         |
| Duebec, Hamptstet Unt. Can. 34. 416 Quinci, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Butasty, Len.                   |       | otto orange, yt.                   | 30         |
| Duebec, Hamptstet Unt. Can. 34. 416 Quinci, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Busmacherinnen                  | 034   | Mio de ganeiro, Braj               | 470        |
| Duebec, Hamptstet Unt. Can. 34. 416 Quinci, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |       | otto del otorie.                   | 38         |
| Duebec, Hamptstet Unt. Can. 34. 416 Quinci, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                               |       | nio Grande, Fl                     | 30         |
| Duebec, Hamptstet Unt. Can. 34. 416 Quinci, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~~                              |       | ocio del Satramento                | 38         |
| Duebec, Hamptstet Unt. Can. 34. 416 Quinci, Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quebec Diffrift Unter-Canaba    | 416   | Mio Grande do Gul, Benv            | 470        |
| Racine, Wisc.  Racine, Wisc.  Racine, Wisc.  Rathway, R.F.  Rateiph, R.C.  Rateiph, R.C.  Raby a gewöhnlichen Ledens  Reading, Ba.  Redytsfichulen  Rocfland City, Il.  Sabine  Rocfland City, Il.  Sabine  Sa |                                 |       | othingenage, gi.                   | 421        |
| Racine, Wisc.  Racine, Wisc.  Raleiph, N.G.  Raleiph, N.G.  Rathysay, N.Z.  Raleiph, N.G.  Rappajamof, Fl.  Rashysay, P.Z.  Rateiph, R.G.  Rappajamof, Fl.  Rashysay, R.Z.  Rathysay, R.Z.  Rateiph, R.G.  Rappajamof, Fl.  Rashysay, R.Z.  Rathysay, R.Z.  Ro | Quinci Ell                      | 284   |                                    |            |
| Racine, Wisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summer, Sum                     | 201   | Robertsons Kolonie, Tex.           |            |
| Racine, Wisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |       | Rochester, R.D.                    |            |
| Racine, Bisc. Rahwah, N.Z. Raleigh, N.C. Rappafamof, Fl. Rathgeber, kurzer, in Rechtsfaschen bes gewöhnlichen Lebens Reading, Ka. Reding, Ka. Reading, Ka. Reading, Ka. Reding, Kant. Reding, Kant | <b>9</b> 1.                     |       | Rock Island City, Ill.             |            |
| Rathgeber, kuzer, in Nechtssa: den des gewöhnlichen Lebens Kechnungsmährung in den Bereinigten Staaten Rechtsgesehrte Rechtsgesehrte Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehre  |                                 |       | Rockland Lake Landing, N.Y.        | 151        |
| Rathgeber, kuzer, in Nechtssa: den des gewöhnlichen Lebens Kechnungsmährung in den Bereinigten Staaten Rechtsgesehrte Rechtsgesehrte Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehre  | Racine, Wisc                    | 284   | Rocky Mountains                    | 33         |
| Rathgeber, kuzer, in Nechtssa: den des gewöhnlichen Lebens Kechnungsmährung in den Bereinigten Staaten Rechtsgesehrte Rechtsgesehrte Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehre  | Rahway, N.J.                    | 165   | Roggensville, Ten                  | 262        |
| Rathgeber, kuzer, in Nechtssa: den des gewöhnlichen Lebens Kechnungsmährung in den Bereinigten Staaten Rechtsgesehrte Rechtsgesehrte Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehrlichen Rechtsgesehre Rechtssgesehre  | Raleigh, R.C                    | 196   | Roggen, Anban bes                  | 90         |
| chen des gewöhnlichen Lebens 551 Reading, Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rappajamet, Fl.                 |       | Rome, Ga                           | 205        |
| Reading, Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rathgeber, kurzer, in Rechtsja= | 554   | Rome, R.Y                          | 157<br>453 |
| Rechnungswährung in den Berzeinigten Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marking Ma                      |       |                                    |            |
| einigten Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 114   | Rachuch Mass                       |            |
| Rechtsgelehrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | seechungswahrung in den Set-    | 66    | Mumar Marries har harfollar        |            |
| Redzhoof, N.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Partita afabrita                | * **  | Rutardnilla State in Tar           |            |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Westerstander                   | 900   | Butlanh Bt                         | 195        |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mentolomien                     | 459   | ocultumo, 21                       | 123        |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9160:500t, 91.2)                | 199   |                                    |            |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mah Minan Dank in Can           | 050   | <b>9.</b>                          |            |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mariana Ma                      | 400   | er. Kim.                           | 024        |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Med Servelen Surings            | 192   | Savine                             | 231        |
| Regenschirmsabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Red=Supput=Springs, Sa.         | 192   | Sabine: See                        | 234        |
| " Göln, Leipz. n. Bremen 560 Sagabofoc, Fl 34  " für Nordbeutschen. Bremen 560 Salem, Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stefugio, stanti di secono .    | 200   | Savine, Staat in Ler               | 208        |
| " Göln, Leipz. n. Bremen 560 Sagabofoc, Fl 34  " für Nordbeutschen. Bremen 560 Salem, Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regenjairmjavritanien           | 322   | Satramento City, Cal               | 302        |
| " Göln, Leipz. n. Bremen 560 Sagabofoc, Fl 34  " für Nordbeutschen. Bremen 560 Salem, Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | meis, undau desselben           | 50    | Sactite Parbor, 98.99.             | 160        |
| m für Nordbeutschen. Bremen 560 Salem, Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | neise v. Wilnoen nach Bremen    |       | Ougemunet 510.                     | 004        |
| " "Sübbeutschen hamburg 584 Salem, N.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |       |                                    | _          |
| meischengenstände und Bedürf= Salisbury, N.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |       |                                    |            |
| Reisegegenstände und Bedurf= Salt = Sulphur : Springs, Ba. 192 niffe, mitzunehmende, für Aus- San Antonio, Fl 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       | Salem, M.G.                        |            |
| nisse, mitzunehmende, für Aus- Can Antonio, Fl 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 989   | Sausburn, M.G.                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |       |                                    |            |
| wanderer 552 Can Antonio de Bexar, Tex 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |       | San Antonio, Fl                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wanderer                        | 002   | Can Antonio de Berar, Tex          | 256        |

| ~        | Scite                                         | Geite                                    |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Geite    | San Augustine, Ranton in Ter. 253             | Schriftgießer 515                        |
| wie      | Can Augustine, Stadt in Tex. 262              | Edulymacher 515. 534. 541                |
| 621. 632 | San Vernardo, Fl 232                          | Schullehrer 510                          |
| ten      | San Buenaventura, Fl 37                       | Edul = u. Erziehungewesen in             |
| 616      | San Carles de Monteiro, Cal. 302              | ben Bereinigten Staaten . 77             |
| in       | Santa Fe, N.M 331                             |                                          |
| . 72     | San Felipe be Auftin, Ter 255                 | Secessionisten                           |
| St. 60   | San Francisco, Cal 302                        | Secessionisten 341                       |
| . 133    | San Panteirio, Ter 252                        | Secreife 603<br>Seibengucht 95           |
| . 153    | San Betro b'Meantare, Braf. 471               | Seidenzucht 95                           |
| . 34     | San Banlo, Bral 470                           | Seifenfieder 516. 541                    |
| . 316    |                                               | Seiler 517 Selma, 211 213                |
| . 190    | Candesty City, Oh 274                         | Selma, 211 213                           |
| St. 65   | et. Albans, 23                                | Seminare, theologische 82                |
| 541. 546 | St. Andreas, N.Br 425                         | Senat ber Bereinigten Staaten 60         |
| . 35     | St. Augustine, Flo 209                        | Seneca : Falls, N.D 157                  |
| . 470    | St. Charles, 280 291                          | Seneca : Falls, N.Y                      |
| . 38     | St. Clair=See 39                              | Seward, William 340                      |
| . 35     | St. Albans, Bt                                | Channondale = Springe, Ba 191            |
| . 38     | St. Croir River 35                            | Sharon Culphur = Springs,                |
| 1000     | St. Francis, Diftr. Unt. Can 416              | 9t.9t                                    |
| 101      | Et. Francis, Wift. Unit. Can                  | Shawnentown, In 283                      |
|          | St. Francisville, Pa 222                      | Spanishen and an analysis                |
| 3 . 252  | St. John. M. M. Br 420                        | Sperengan, reisc 312                     |
| . 253    | St. John Stadt in M.Br 425                    | Chebongan, Wisc                          |
| . 158    | St Robustius 34. 35                           | Shieldsboro, Min 218                     |
| 284      | Et Calouh Mich 307                            | Shippingsport, Ky 266                    |
| 9 151    | St Salanh Ma 201                              | Shreveport, La 222                       |
| . 33     | ©1. 301(4), 200                               | Shiepeingsport, Ky                       |
| . 262    | St. Lettinging                                | Siegellackfabrikanten 524                |
| . 90     | St. Sould, 20th                               | Silberarbeiter 503                       |
| . 205    | St. Louis als Hauptreiseplat . 630            | Silver = City 333                        |
| . 157    | St. Mary, &t                                  | Sinclair : Straße 39<br>Sinabina N.D 151 |
| . 153    | St. Mary, Fl                                  | Singhing, N.D                            |
| afen 596 | St. Paul, Min 319                             | Sittlicher Zustand ber Ameri=            |
| . 131    | St. Peters River 35                           | faner 68                                 |
| (ben 610 | St. Stephens, Al 213                          | ~*************************************   |
| 05.6     | St. Peters River                              | Sflavenhalter = St 323. 339              |
| 405      | Santa Cruz, Braf 471. 476                     | Sloupher, Fl 37. 323                     |
| . 125    | Santa Leopold, Braf 471. 477                  | emith, &1 37                             |
|          | Santee, M 35                                  | emithland, Ry 266                        |
|          | Saratoga: Springs, N.D 156                    | Emprina, Del 178                         |
|          | Saratoga Springs, N.D 156<br>Sattler 511. 534 | Smith, Fl                                |
| 35. 231  | · Sanannah Al. 35                             | Snowhill, Mb 183                         |
| . 234    | Savannah, Fl                                  | Somerville, n.3 165                      |
| . 258    | Education D 90 456                            | Sonoma, Cal 302                          |
| . 302    | Schenektady, N.D 156                          | Sorocaba, Bras 470                       |
| . 160    | Schiffer 511                                  | Soult be St. Marie, Mich 308             |
| 510. 534 | Schleifer 513                                 | Couth Bend, Ind 279                      |
| . 34     | Schlosser 513. 541                            | South Kingston, R.J                      |
| . 131    | Schmiede 513. 541                             | South = Mountains . 166                  |
| 197      | Schneiber 514. 534. 541                       |                                          |
| . 197    | Schnylfille = Ranal 57                        | Spartanburg, S.C 201                     |
|          | Schodiaffluß 34                               | Sporer 504. 517                          |
| a 192    | Schornsteinfeger 515                          | Spring = Creet, Ranton in Ter. 252       |
| . 233    | Schreiner 534                                 | Springfielb, 30 283                      |
| 256      |                                               | ,                                        |

#### Regifter.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceite     | Seite                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Springfield, Mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132       | Tapezirer       . 517         Tappan, R.D.       . 151         Tappan = See       . 151         Tar, Fl.       . 35         Tarbora, R.C.       . 196         Tarrytown, R.D.       . 151         Taunton, Maff.       . 132 |
| Springfield, Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291       | Tappan, N.D                                                                                                                                                                                                                  |
| Erringfield, Ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274       | Tappan : See                                                                                                                                                                                                                 |
| Springfill, Al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213       | Tar. 36                                                                                                                                                                                                                      |
| Spunton Dunvels Greet, 92.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150       | Tarbora, N.G                                                                                                                                                                                                                 |
| Equatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 634       | Farrntown, N.2)                                                                                                                                                                                                              |
| Equatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361       | Taunton Mass. 139                                                                                                                                                                                                            |
| Staatsschuld 361 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366       | Tare für bie Beförberung bes                                                                                                                                                                                                 |
| Staatsverfaffung ber Ber. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59        | Manketa han Wingmanhayan 551                                                                                                                                                                                                 |
| Stähtemesen ber Rer. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50        | Telegraphen                                                                                                                                                                                                                  |
| Stafford & Springs . Con.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139       | Tenneilee Staat 258                                                                                                                                                                                                          |
| Städtewesen der Ber. St. Stafford Springs, Con. Stanton, Edwin Staunton, Ba. Steinbrecher Steinbrucker Steingutsabrikanten Steinschwer Steinschwer Steinschwer Steinschwer Steinschwer Steinschwer Steinschwer Steinschwer Steinschwer Stellmacher Steutenville, Oh. Stillwater, Min. Stockon, Cal. Stone Ball, Fl. Stony Hoint, R.D. Stony Point, R.D. Streicher Strickerinnen Strohflechter Strohhutsabrikanten Strumpswirker Stuhlmacher | 340       | Tennidmeher 519                                                                                                                                                                                                              |
| Ctaunton Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191       | Forre Saute and 979                                                                                                                                                                                                          |
| Stoinhrocher 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505       | Torral Start 995                                                                                                                                                                                                             |
| Stainbrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.47      | Theologous 599 595                                                                                                                                                                                                           |
| Steinautfahrifantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 504       | Thomastan Ma                                                                                                                                                                                                                 |
| Steinhauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 504       | Three Olivers Old Mark Cone 140                                                                                                                                                                                              |
| Steinfatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.17      | white bitotto, will tillieum 410                                                                                                                                                                                             |
| Stellinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510       | Thunber Mountains, N.J                                                                                                                                                                                                       |
| Steumauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 070       | 21 (a) let                                                                                                                                                                                                                   |
| Steutenvine, Op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 272       | Topier                                                                                                                                                                                                                       |
| Stillwater, wan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319       | 201600, 20                                                                                                                                                                                                                   |
| Stoction, Gal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302       | Louand, Con 139                                                                                                                                                                                                              |
| Stone = Wall, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37        | Copefa 324                                                                                                                                                                                                                   |
| Stonington, Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139       | Topoham, Me 117. 324                                                                                                                                                                                                         |
| Stony, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36        | Toronto, Ob. Can 394                                                                                                                                                                                                         |
| Stony Point, N.Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151       | Torres, Bras 471                                                                                                                                                                                                             |
| Streicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 542       | Trovis, Kant. in Tex 252                                                                                                                                                                                                     |
| Striderinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517       | Trenton, N.J 164                                                                                                                                                                                                             |
| Strohslechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517       | Tres Forquelhos, Braf 471                                                                                                                                                                                                    |
| Strobhutfabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524       | Trinidad, Fl 231                                                                                                                                                                                                             |
| Strumpfwirker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517       | Trinity, Fl 35. 231                                                                                                                                                                                                          |
| Stuhlmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 517       | Trois Rivieres, Dift. Unt. Can. 416                                                                                                                                                                                          |
| Stuvrejant, vc.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104       | Troy, N.D                                                                                                                                                                                                                    |
| Sübwestliche und westliche Staa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Tuchbereiter 519                                                                                                                                                                                                             |
| ten und Gebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258       | Trots Riveres, Diff. Unican. 410 Troy, N.Y                                                                                                                                                                                   |
| Süd = Carolina, Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197       | Tuchscheerer 519                                                                                                                                                                                                             |
| Sugar loaf Mountains, R.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Tucfon = Messilla 335                                                                                                                                                                                                        |
| Sumbern, Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174       | Turte, Al 37                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumbery, Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341       | Tuscalovía, Al 213                                                                                                                                                                                                           |
| Susquehanna, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34        | Tuscumbia, 211 214                                                                                                                                                                                                           |
| Sutterspille, Gal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302       |                                                                                                                                                                                                                              |
| Susquehanna, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90        | u.                                                                                                                                                                                                                           |
| Smeet Springs Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199       | 464                                                                                                                                                                                                                          |
| Enracule N.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157       | Ueberfahrtsbedingungen von                                                                                                                                                                                                   |
| Cytatale, 20.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101       | Hamburg nach ber Kolonie                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | E 4 65                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>%</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | lleberfahrtspreise                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Uebersicht ber Länder, nach wels                                                                                                                                                                                             |
| Taha #Alahuitantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524       | chen die Auswanderer vor=                                                                                                                                                                                                    |
| Tabadofabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tabadsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91<br>209 | jugsweise ihre Schritte lenken 32<br>Uebersicht ber einzelnen Scaaten                                                                                                                                                        |
| Tallahassee, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanzlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 517       | und Gebiete ber Union . 112                                                                                                                                                                                                  |
| Tapetenbruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517       | Mhrmacher . 503. 519                                                                                                                                                                                                         |

709

Ber. Staaten . . .

Seite

517

151

151

35 196 151

132

554

- 55

258 519 279

225

518

274

324

394

. 471

. 252

. 164

35. 231

Can. 416

non onie

mel= por= nfen

aten

471

231

335

37

213 214

481

554

112

503. 519

. 139

117. 324

528. 535

. 116 .Can. 416 9. 152518. 542

g bes

er .

### Register.

|                              | Geite |                                  | Ceite |
|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| West : Voy                   | 334   | Bunbargte                        | 528   |
| Westchester, Ba              | 175   | Bürtemberg, Berein für beutiche  | 0.0   |
| Western, Diftr. Ob. Can      | 000   | Auswanderung                     | 602   |
| Westminster, Dis             | 400   | Wyoming, Gebiet                  | 336   |
| Westpoint, N.D               | 152   | Bythenville, Ba                  | 190   |
| Best = Birginien             | 193   | Cytycholder, Car                 | 100   |
| Wetumpfa, Ml                 | 213   | æ.                               |       |
| Weyer's Soble, Ba            | 192   |                                  |       |
| Wheeling, Ba                 | 193   | Xenia, Oh                        | 274   |
| White Garth, Fl              | 37    |                                  | 214   |
| Whitehall, N. D              | 156   | <b>უ</b> .                       |       |
| White Hills                  | 33    | 9,                               |       |
| White Earth                  | 37    | Pablin, Fl                       | 35    |
| White Enlphur : Epringe, Ba. |       | Pantion                          | 334   |
| Wie foll man auswandern? .   | FFO   | Darmouth, N.Sch                  | 431   |
| Wilfersbarre, Ba             | 174   | Dazoo City, Miff                 | 217   |
| Williamsburg, Ba             | 190   | Dazov , Fl                       | 36    |
| Williamsport, Ba             | 174   | Dellow Springs, Dh               | 274   |
| Williamstown, Maff           | 132   | Dellow Springs, Ba               | 191   |
| Willoughby, Oh               | 273   | Dellowstone, Fl                  | 336   |
| Wilmington, Del              | 178   | Yonkers, N.D                     | 161   |
| Wilmington, N.C.             | 196   | Yort, Db. Can                    | 394   |
| Winchester, Ry               | 267   | Dorf. Ba.                        | 173   |
| Windhester, Ten              | 254   | York = Sulphur = Springs, Ba.    | 173   |
| Binchefter, Ba               | 191   | Porttown                         | 190   |
| Windsor, N.Sch               | 431   | Ppfilanti, Mich                  | 307   |
| Windsor, Bt                  | 125   |                                  |       |
| Windsor, Fl                  | 37    | 3∙                               |       |
| Winger                       | 520   | ٠,                               |       |
| Wisconfin, Fl                | 36    | Bahnärzte                        | 528   |
| Wisconsin, Staat             | 308   | Bannesville, Dh                  | 272   |
| Wisdom, Fl                   | 37    | Zavalla's Kolonie, Tex           | 253   |
| Wo einschiffen?              | 552   | Beit der Abfahrt aus Deutschland | 603   |
| Woodburg u. Cos Grant, Ter.  | 254   | Beitungen in ben Ber. St         | 84    |
| Woodstod, Va                 | 191   | Reitungsvorto                    | 86    |
| Woodstod, Bt                 | 125   | Beugfabritanten                  | 524   |
| Woonfodet = Falls, N.D.      | 135   | Biegler 520.                     |       |
| Wooster, Oh                  | 273   |                                  | 534   |
| Worcester, Mass              | 132   | Buder, Unban beffelben           |       |
|                              |       |                                  | -     |

|             | Ceite      |
|-------------|------------|
|             | 528        |
| ür deutsche |            |
|             | 602        |
|             | 336        |
|             | 190        |
|             |            |
|             |            |
|             |            |
|             | 274        |
|             |            |
|             |            |
|             |            |
|             | 35         |
|             | 334        |
|             | 431        |
|             | 217        |
|             | - 36       |
|             | 274        |
|             | 274<br>191 |
|             | 336        |
|             | 161        |
|             | 394        |
|             | 173        |
| igs, Pa.    | 173        |
| .,          | 190        |
|             | 307        |
|             | 00.        |
|             |            |
|             |            |
|             | 528        |
|             | 272        |
| r           | 253        |
| utschland   | 603        |
| St.         | 84         |
|             | 86         |
|             | 524        |
| 520.        | 542        |
| = 0.4       | 534        |
|             | 92         |
| n           | 92         |

### Drudfehler=Bergeichniß.

| Seit |     | Beile | 8  | bon  | unten fratt Unvaba lefe Revaba                       |
|------|-----|-------|----|------|------------------------------------------------------|
| pe   | 40  | *     | 10 | non  | unten statt Coloredo leje Colorado                   |
| - 11 | 49  | **    | 14 | von  | unten statt Datolef lese Datota                      |
| fr   | 49  | *     | 13 | von  | unten fratt Ravernsto lefe Rebroato                  |
| W    | 49  | **    | 10 | non  | unten ttatt lliab leie Utah                          |
| W    | 52  | 19    | 24 | von  | unten statt 630 lese 640                             |
| H    | 53  | *     | 11 | von  | unten ftatt Beimfellegefen feje Beimfrattagefen      |
| *    | 54  | #     | AU | COIL | unten Hall Detmtellegeleb fole Galmitattenatat       |
| H    | 56  | **    | 13 | DOR  | Doen Spalle 1 ftatt Deffinnim fele Deffange          |
| **   | 56  | 99    | 60 | oun  | Doen Spalle 1 Hatt Konnitale leie Canellar           |
| #    | 56  | **    | 61 | von  | boen Spatte 1 Hatt Cahon fele Carbon                 |
| **   | 56  | W     | TO | nuo  | Doen Spalte 2 ftatt Miffed = Maren Tele Wiffest anne |
| 89   | 56  | **    | 10 | Och  | ben Spatte 2 fratt Ballibogaburg fele Gollibanshung  |
| 89   | 61  | 89    | U  | 0011 | oven fight Oriffer leie Driffel                      |
| m    | 115 | 19    | O  | von  | oben ftatt 1,499,000 lefe 2,299 000                  |
| FF   | 118 | 25    | 15 | von  | unten figtt Chafabian lefe Cheabire                  |
| **   | 137 | "     | 21 | nou  | unten fratt Danburg leje Danbury                     |

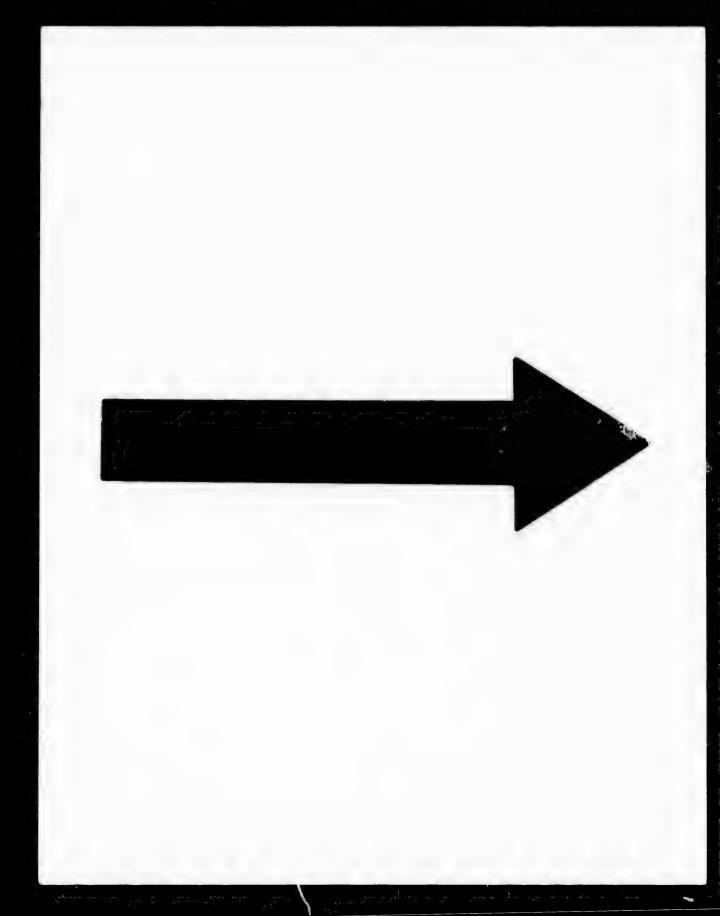

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SECTION OF 
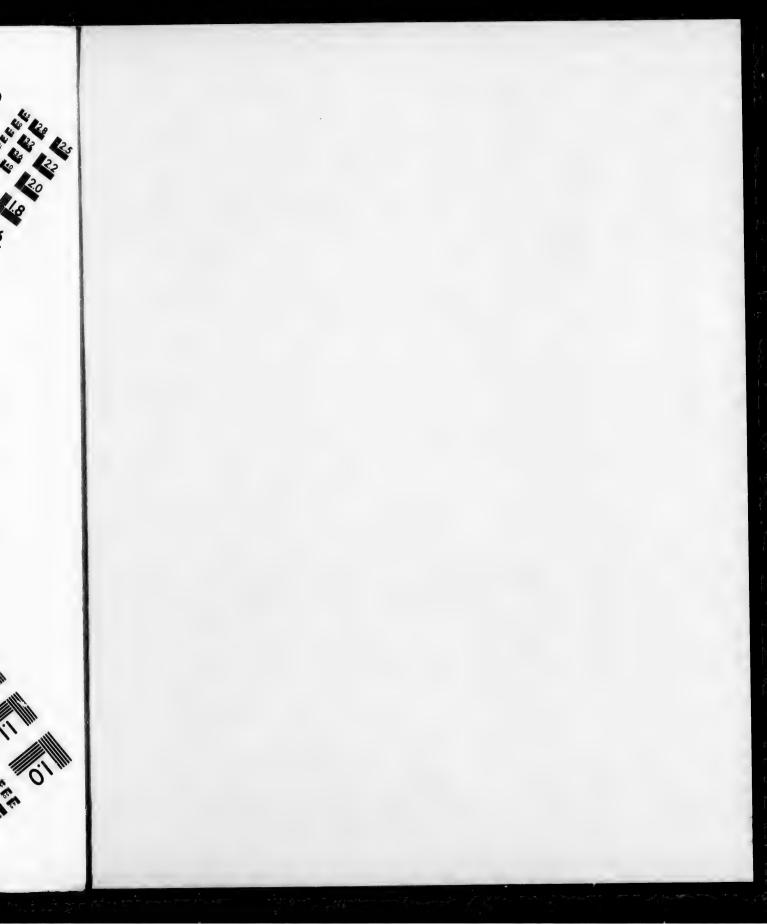

### Empfehlenswerthe Werke.

Erschienen in F. Streit's Buchhandlung in Koburg, zu beziehen burch alle Buchhandlungen:

Diesseits und Jenseits bes Oceans. Zwanglose Hefte zur Bermittlung ber Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland, von Guftav Struve. 4 Hefte, bas Heft zu 1 fl. 12 kr. ob. 20 Sgr.

Gustab Strube's Beltgeschichte in neun Büchern, 6 Banben ober 63 Heften. Das Heft zu 21 fr. ober 6 Sgr. Das Ganze zu 21 fl. ober 12 Thalern preußisch.

Das Wert, welches jum größten Theile in Amerita gefchrieben ift, legt befonberes Gewicht auf die Entwidelung ber neuen Belt, insbesonbere ber

Bereinigten Staaten.

Im Berlage ber Buchner'ichen Buchbanblung in Bamberg erschienen ferner folgende gediegene Schriften für Auswanderer und find burch alle beutiche und ausländische, namentlich amerikanische Buchhandlungen und Auswanderungkagenturen zu beziehen:

Simon, Alex., Auswanderung und deutsch-nationale Colonisation von Süd-Amerika, mit besonderer Berücksichtigung des Freistaates Chile. 2te, umgearbeitete und für Ansiedler und Auswanderer mit einem Anhang vermehrte Auflage. Herausgegeben von Eraugott Bromme. Mit 1 Karte. Preis 1 fl. rhn. 18 Sgr.

Wilkes, Ch., das westliche Amerika nebst Californien und Oregon. In's Deutsche übertragen von Paul Edward Gottheil. Rebst brei, auf Grund ber angestellten Untersuchungen entworfenen Karten. gr. 8.

Breis 1 fl. 20 Sar.

Im Berlage ber Buchner'ichen Buchhandlung in Bamberg ift erschie= nen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Der Mensch und die Ehe.

Gefundheitelehre und Phyfiologie berfelben.

Ratur - und argifiche Befchichte des Mannes und der Frau in ihren merkwürdigften Einzelnfeiten.

Rene Theorie

über die Erzeugung des Menschen, über Unfruchtbarkeit, Unvermögen, physische Unvollkommenheiten

und bie Mittel ihnen abzuhelfen.

Besonderer Theil: Die schwangere Frau und das Aleugeborene. Von A. Debay.

Rach ber 35. Auflage bes frangofifchen Originale beutich bearbeitet und mit Anmerkungen verfeben von Ludwig Hauff.

27 Bogen eleg. Ausstattung. 1 Thir. preuß. Cour. = 1 fl. 45 fr. fubb. Bahr.

Diese Schrift ist, wie sowohl die Vorrede als ihr ganzer übriger Inhalt ergibt, auf Förderung der Sittlichkeit und Abschreckung von dem Laster berechnet und bebt die überwiegenden Vortheile sowie die Bedingungen eines glücklichen ehelichen Lebens, die Nachtbeile der Spelosigkeit, die schrecklichen Folgen der Ausschweifungen und anderer Verirrungen des Geschlechtstriebes in höcht eindringlicher Weise hervor, wobei sie zugleich die Mittel bezeichnet, die häusig vorkommenden Leiden abhelsen. Man sieht sich daher in derselben nicht, wie dei

Unfrance jowe heits und Dr. bis !

50000

ber

üb

Th nac

beff

u.

bran

line

bere bei

Gell

Verä

orgai mens we

Nach et

Gi Mutter zweier Ginfluff Bölfern Urt. theilung theilung eben burch

zur Ber= and, von 20 Sgr. inden oder Ganze zu

en ist, legt sondere ber

g erschienen b sind burch hhandlungen

le Colonisichtigung ler und Aus: n von Trau-

ornien und ettheil. Nebst Karten. gr. 8.

rg ift erschie=

he.

merkwürdigften

Unvermögen,

ugeborene.

nit Unmertungen

fr. fübb. Währ. übriger Inhalt in dem Laster ingungen eines rectichen Folgen riebes in böchfinet, die baufig nicht, wie bei

fo manchen Schriften ber Reuzeit über biesen Gegenstand, auf Necepte ober Arcana verwiesen, bie viel Gelb koften und nicht helsen. Der Ausserst reichhaltigs Inhalt ift auszugsweise folgender: Einfluß ter Ebe auf den physischen u. moral. Justand der Gatten. Moral. a. phys. Gesundheitstehre. Geschlechtstheile des Mannes u. der Frau. Sehnichteitslehre für die Geschlechtstheile u. Borschriften begüglich der geschlecht. Bermischung. Geheime Toilette. Bon der geschlechtl. Vereinigung oder dem Beischlase. Ihätigkeit u. Berfall der Genitalien nach den physiolog. Epochen des Ledens. Physiolog. u. moral. Betrachtung über den Berfall der Genitalien. Bon den zur Befruchtung günstigsten Stellungen. Reue Theorie über die Frzeugung des Menschen. Erzeugung des männl. oder weibl. Geschlechtes nach Belieden. Reue Theorie über die Ursachen, welche das Geschlecht dei den Menschen bestimmen. Ernährungssehre. Gallipedie oder die Kunst, schöne Kinder zu erzeugen. Physischen. moral. Erblicheit. Mittel gegen die Erblichkeit der Krantheiten. Tollidat. Aufregung der Genitalien, Ausschweisengen in der Liede, Bolüstigkeit. Zerhörungen, welche der Wissbrauch des Beischlass auf die Gesundheit ausübt. Weißer Fluß u. Tripper. Behandlung der Unwermögenheit zum Kindererzeugen. Cectricität bei Behandlung des Unvermögens zum Kindererzeugen. Ursache der Unfruchtbarkeit. Leiden und Unvollftändigkeiten der Schlichtsorgane der Manne. Ursachen der Unfruchtbarkeit. Beiden und Mittel, um sie zu beseitigen. Selbstbesechung als Ursache der Unfruchtbarkeit. Alter und Temperament als Ursachen der Unfruchtbarkeit. Alter und Temperament als Ursache der Unfruchtbarkeit. der her Frau und Rittel, welche die Liede anregen. Einsub der Einstibungskraft der schwangeren Frau auf den Fötus. Gelüste der Infruchtbarkeit der her Manne und Keitel, welche die Liede anregen. Einsub der Einstibungskraft der schwangeren Frau auf den Fötus. Gelüste der schwangeren Frau auf den Fötus. Belüste der Einsubeitsgeschichten. Dr. Kobelt über den Begattungsatt. Mittel zur Berhütung der

Im Berlage ber Buchner'schen Buchhanblung in Bamberg erscheint bis Marz 1866 folgendes interessante Buch (Seitenstück zu dem bekannten Werke: "Der Wenfch und die Ghe"):

## Der Mann und das Weiß. Raturgeschichte derselben

feit ihrem Erscheinen auf der Erde bis zu unsern Tagen, Veränderungen und Verwandlungen des Menschengeschlechtes, dessen Rassen und Berschiedenheiten der letteren,

organische Anomalien, Bizarrerien und Berschlechterungen menschlicher Rasse und die außerordentlichen Erscheinungen, welche das menschliche Leben von der Geburt dis zum Tode darbietet.

Nach der 12. Auflage von A. Deban's Histoire naturelle de l'homme et de la semme und nach deutschen Autoritäten bearbeitet von Ludwig Haust.

Preis ca. 1 Thir. preuß. Cour. = 1 fl. 45 fr. jubb. 28.

Inhaltsverzeichniß.

Ginleitung. I. Abtheilung. Cosmogonie. — 11. Abtheilung. Anthropologie. Mutterrasse. Berschiedene Rassen. — 111. Abtheilung. Die durch Kreuzung zweier verschiedenen Rassen erzeugten Barietäten. Barietäten in Folge des Einflusses der Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten dei den verschiedenen Bölfern. Physiologische Erblichkeit. — IV. Abtheilung. Schlechterwerden der Urt. — V. Abtheilung. Die Monstrositäten im Menschengeschlechte. — VI. Abtheilung. Satyre. — VII. Abtheilung. Die monströsen Genitalien. — VIII. Abtheilung. Riesen. — IX. Abtheilung. Bwerge. — X. Abtheilung. Mangel der

47 1

Ernährung. Didleibigfeit. Bielfrefferei. Magerfeit. Auszehrung. — XI. Ab-theilung. Menichen mit Schwänzen. — XII. Abtheilung. Wiederfauende Menfchen. - XIII. Abtheilung. Bielfreffer und Allesfreffer. - XIV. Abtheilung. Unverbrennbare Menschen. — XV. Abtheilung. Bilbe Menschen. — XXI. Abstheilung. Amphibische Menschen. Taucher. — XVII. Abtheilung. Mustelfraft. — XVIII. Abtheilung. Läufer. Boltigeure. — XIX. Abtheilung. Bauchrebner. - XX. Abtheilung. Die Gymnaftit bei ben Alten. Entrainement. - XVI. 26s theilung. Eleftrifche Ericheinungen bei ben Menfchen. - XXII. Abtheilung. Die menfoliche Greugung. - Die Befruchtung. Reue Theorie bierüber. Beidlechtstheile bes Dannes und ber Frau, bie Fruchtbarteit und bie Evolutionen bes menfchlichen Gies. - XXIII. Abtheilung. Urfachen, welche bas Geschlecht bestimmen. Ueberschwängerung. — Berfrühte ober verspätete Geburt. — Fruchtbarkeit. — XXIV. Abtheilung. Fehler und Unvollfommensheiten ber Geschlechtstheile. — XXV. Abtheilung. Anaphrobisie ober Kälte in ber Liebe. — XXVI. Abtheilung. Aphrodifiaten. Aphrodifiaten. -Genitales Rerven. leiben. - Geilheit. - Romphomanie. - Satpriafis. - XXVIII. Abtheilung. Behirnnervenleiben. Sypodonbrie, Spfterie, Sallucinationen. Beifterfeber. Somnambulen. - XXIX. Abtheilung. Entziehung bes Willens. Automatismus (Maschinenmäßigfeit). - Die mertwurbigften Beifpiele bievon. -XXX. Abtheilung. Betrachtungen über die Ghe bei ben verschiebenen Bolfern. Temperamente. — Physiognomische Winte ber nühlichsten Art, um die Inflinkte und Reigungen bes Individuums kennen zu lernen. — XXXI. Abtheilung. Spgienifder Führer bezüglich ber gefchlechtlichen Beziehungen. -XXXII. Abtheilung. Bon ber Einbildungsfraft und ihrem Ginfluß auf ben Fotus. — XXXIII. Abtheilung. Metamorphofen bes Menfchengefchlechtes burch Ernährung und phyfifche Ucbungen. Die Bhafen bes menichtichen Lebens. Berjungung ber Greife. - Lebensbauer. - XXXIV. Abtheilung. Freiwillige menichliche Berbrennungen.

Im Berlage ber Buehmer'schen Buchhondlung in Bamberg sinb ferner erschienen:

Heinisch, G. F., kgl. Lehrer ber hanbelswiffenschaften, Die allgemeine deutsche Wechselordnung mit Beifügung ber gesetzlichen Abanberungen in den einzelnen beutschen Staaten und der Borschläge der Rürnberger handelsconferenz unter Berücksichtigung sehr vieler Erfenntnisse hoher beutscher Gerichtsböfe aussführlich erläutert und herausgegeben, mit einem Anhange, die verschiedenen Geset über kaufmännische Anweisungen enthaltend. 1 Thir. preuß. Cour.

Bei Erwägung bes Umftandes, baß fich jest die Wechselfähigkeit nicht bloß auf ben handelsstand, sondern auf alle Stände erstreckt, und in Unbetracht der bei dem großen Aufschwung des Handels, der Industrie und der Gewerbe immer größeren Berbreitung des Bechselverkehrs über alle Schicken der Gesellschaft, sowie der großen Unannehmlickeiten, Verwickelungen und Gesadren, denen man bei nicht genauer Kenntnis der Wechselgesetz bei der geringsten Betheiligung an einem Wechselvertrage leicht ausgesetzt sein kann, möchte vorliegende Schrift für den handels und Gewerbstand als ein bringendes Bedürsnis erscheinen, und sollte dieselbe in keinem Comptoir sehlen.

Derselbe, Maufmannisches Rechenbuch für Hanbels=, Gewerb=, Realsund höhere Bürgerschulen, sowie zum Selbst=Unterrichte für Geschäftsleute, mit mehr als 2000 Uebungsaufgaben. Zte, sehr vermehrte und umgearbeitete Aufl. Einzelpreis 3 fl.; Parthiepreis für Schulen bei Bezug von 12 Eremplaren à 2 fl. 42 fr.

Der in Salle ericheinenbe "Raufmann" empfiehlt in Dr. 29 bes Jahrgangs 1860 unter ben allgemeinen Lehrbuchern, welche bas Gange ber taufmannifden Arithmetit behandeln, porzugeweife bas "Deinifch'iche taufmannifche Rechenbuch!" . - XI. Mb: auende Mens . Abtheilung. — XXI. Abs Mustelfraft. Baudrebner. - XVI. 216= . Abtheilung. rie hierüber. ind bie Gvochen, welche ber verfpatete nvolltommen= sie ober Kälte Spermatozeen) ales Rerven-1. Abtheilung. Beifterfeber. . Automatis= e hievon. enen Bölfern. um bie In= XXXI. Ab= iehungen. ufluß auf ben hengeschlechtes enichtichen Le= 7. Abtheilung.

mberg find

emeine deutsche ben einzelnen onferenz unter ichtsböfe ause verschiebenen greuß. Cour. icht bloß auf ben mer größeren mer größeren efellschaft, sobenen man bei etheitigung an e Scrift für ben no solle bieselbe

erb=, Real= errichte für en. Zte, sehr arthiepreis

Jahrgangs 1860 thmetit behanbeln,

in principle spiritions